**DEUTSCHE GESCHICHTE IM** NEUNZEHNTEN **JAHRHUNDERT: BIS ZUM ZWEITEN...** 

Heinrich von Treitschke







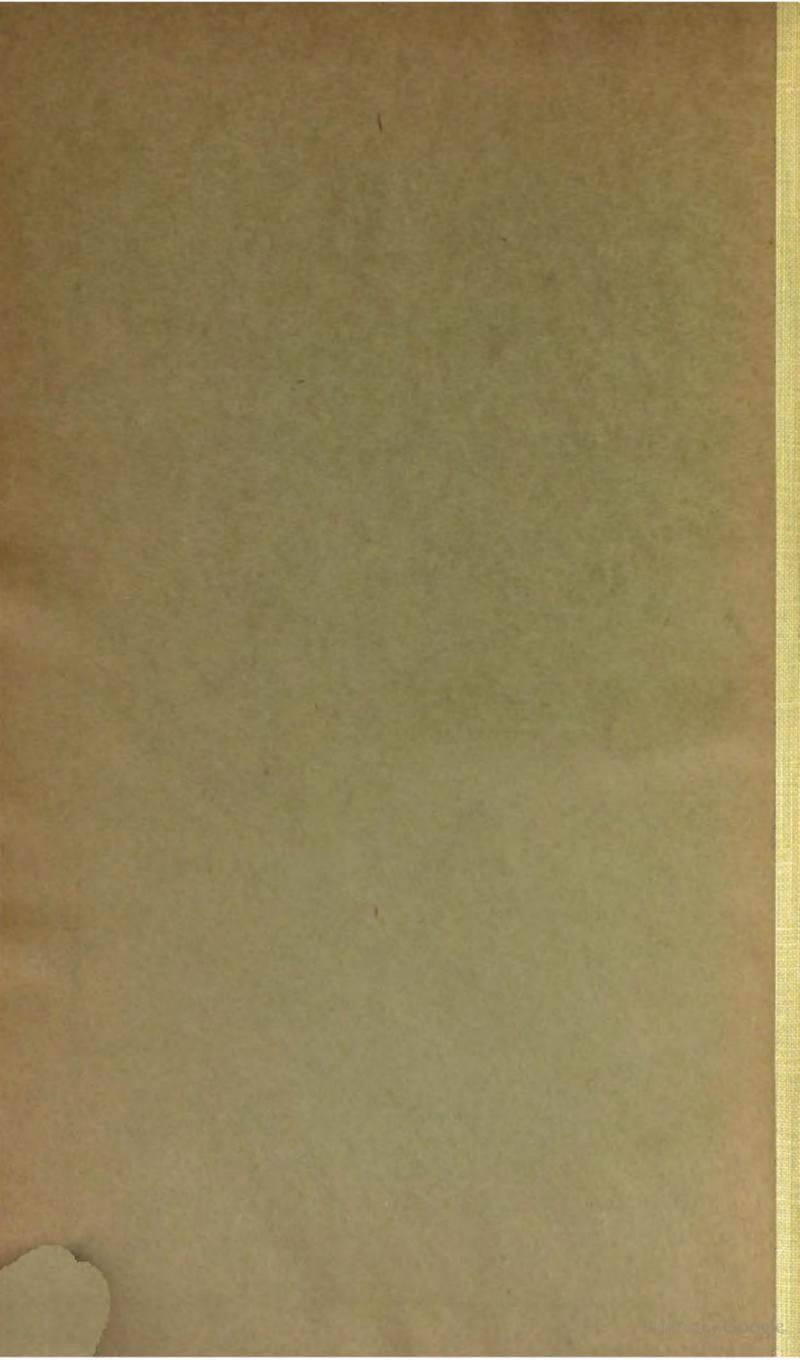

### Staatengeschichte

#### ber nenesten Zeit.

Bierundzwanzigfter Band.

f. v. Treitschke

Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert Erster Theil.

Dritte Anflage.

Leipzig Berlag von S. Hirzel. 1882.

### Deutsche Geschichte

im

#### Neunzehnten Jahrhundert

bon

Beinrich von Treitschte.

Erfler Theil. Bis zum zweiten Barifer Frieden.

Britte Auflage.

Leipzig Berlag von S. Hirzel. 1882. 1383 1383 329

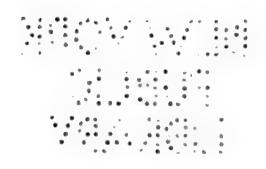

Das Recht der Uebersetzung ist vorbehalten.

#### An Max Duncker.

Nehmen Sie, mein verehrter Freund, die Widmung dieser Blätter als ein Zeichen alter Treue freundlich auf. Sie haben mir bei den langwierigen Vorarbeiten so oft Ihre warme Theilnahme erwiesen; es thut mir wohl, zuerst vor Ihnen auszusprechen was ich über Anlage und Absicht des Buchs den Lesern zu sagen habe.

Mein Plan war ursprünglich, nur die Geschichte bes Deutschen Bundes zu ichreiben, nach einem furzen Gingang sofort mit ben Berhandlungen des Wiener Congresses zu beginnen. Ich erkannte jedoch bald, daß ein nicht ausschließlich für Gelehrte bestimmtes Buch weiter ausholen muß. Die Schicksale bes Deutschen Bundes bilben nur ben Abschluß bes zweihundertjährigen Kampfes zwischen bem Bause Defterreich und bem neu aufsteigenden beutschen Staate; sie bleiben bem Leser unverständlich, wenn er nicht über die Anfänge ber preußischen Monarchie und ben Untergang bes heiligen Reichs unterrichtet ift. Gine allen Gebilbeten gemeinsame nationale Geschichtsüberlieferung hat sich in unserem faum erst wiedervereinigten Volke noch nicht entwickeln können. einmüthige Gefühl frober Dankbarkeit, bas ältere Nationen ihren politiichen Belden entgegenbringen, begen wir Deutschen nur für bie großen Namen unserer Kunft und Wissenschaft; selbst über die Frage, welche Thatsachen in dem weiten Wirrsal unserer neuen Geschichte die wahrhaft entscheidenden waren, geben die Meinungen noch weit auseinander.

Ich entschloß mich daher in einem einleitenden Buche kurz zu schildern, wie sich seit dem Westphälischen Frieden das neue Deutschland gebildet hat. Einem Kenner brauche ich nicht zu fagen, wie schwer es ist diesen massenhaften Stoff in gedrängter Uebersicht zusammenzufassen. Der unendlichen Mannichfaltigkeit und Bedingtheit bes historischen Lebens tann nur eine tief in bas Einzelne eindringende Schilderung gang Benüge leiften. Sie werben leicht zwischen ben Zeilen lesen, wie oft ich in einem kurzen Sate meine Meinung über eine schwierige Streitfrage sagen, wie oft ich jedes Wort abwägen mußte um bestimmt zu reden ohne Härte, gerecht ohne Verschwommenheit. Das Unternehmen war um fo gewagter, da wir in Häussers Deutscher Geschichte bereits eine umfassende Darftellung ber letten Jahrzehnte bes beiligen Reichs befiten, ein Buch, das bei seinem Erscheinen wie eine politische That wirkte und für immer eine Zierde unserer historischen Literatur bleiben wird. Aber seit dem Tode des unvergeglichen Mannes ist unsere Kenntnig des napoleonischen Zeitalters, nicht zulett burch Ihre Arbeiten, wesentlich erweitert worden. Auch ber Standpunkt bes hiftorischen Urtheils hat sich verändert. Wer beute durch eine Schilderung jener Epoche das Verständniß ber Gegenwart fördern will, muß die innere Entwicklung bes preußischen Staates und die großen Wandlungen des geistigen Lebens in den Vordergrund ber Erzählung stellen.

In dem einleitenden Buche bin ich nicht barauf ausgegangen neue Thatsachen mitzutheilen. 3ch habe mich auch nicht gescheut, zuweilen Allbefanntes zu wiederholen; benn will der hiftoriker immer und überall neu fein, so wird er nothwendig unwahr. Mein Bestreben war, aus bem Gewirr ber Ereignisse bie wesentlichen Gesichtspunkte berauszuheben. bie Manner und bie Institutionen, Die 3been und Die Schickfalswechsel, welche unfer neues Volksthum geschaffen haben, fraftig bervortreten zu laffen. Darum sind auch die inneren Zustände der kleineren deutschen Staaten nur furz behandelt; ich bente erst im zweiten Bande, bei ber Schilderung der süddeutschen Verfassungstämpfe, mich auf diese Verhältnisse näher einzulassen. Möchten Sie und andere nachsichtige Richter finden, daß diese Uebersicht einen annähernd richtigen Begriff giebt von ben großen Gegenfäten, welche ben Staatsbau unseres Mittelalters gerstörten und den Boden ebneten für die weltlichen Staatsgebilde des neuen Jahrhunderts. Mehr als die Umrisse des Vildes konnte ich auf so engem Raume nicht bieten.

Nach bem Untergange bes alten Reichs wird die Darstellung allmählich ausführlicher, und mit den Tagen bes erften Parifer Friedens beginnt bann die eingehende Geschichtserzählung, die ich im zweiten Bande zunächst bis zum Jahre 1830 fortzuführen hoffe. Für biesen Zeitraum habe ich, mit Erlaubniß bes Fürsten Reichstanzlers und bes Freiherrn von Roggenbach, die Acten bes Berliner Geh. Staatsarchivs und bes Auswärtigen Ministeriums in Carlsruhe benutt. 3ch fann nicht genug banken für die freisinnige Bereitwilligkeit, die mir von ber biefigen Archivverwaltung, erst unter Ihrer, bann unter H. von Sybels Leitung, immer bewiesen wurde. 3ch habe bies Bertrauen nicht migbraucht, weil ich es nicht migbrauchen konnte. In der Geschichte Preugens ist nichts zu bemanteln noch zu verschweigen. Was biefer Staat geirrt und gefündigt hat weiß alle Welt schon längst, Dant ber Miggunft aller unserer Nachbarn, Dank ber Tabelsucht unseres eigenen Bolks; ehrliche Forschung führt in ben meisten Fällen zu ber Erkenntniß, daß seine Staatskunft selbst in ihren schwachen Zeiten besser war als ihr Ruf.

Es giebt viele Arten Geschichte zu schreiben, und jede ist berechtigt wenn sie nur ihren Stil rein und streng einhält. Dies Buch will einfach erzählen und urtheilen. Sollte die Darstellung nicht völlig formlos werden, so durfte ich den Lesern nur das fertige Ergebniß der Untersuchung vorlegen ohne ihnen das Handwerkszeug der Forschung aufzuweisen oder sie mit polemischen Auseinandersetzungen zu belästigen.

Indem ich noch einmal zurücklicke auf die anderthalb Jahrhunderte, welche dieser Band zu schildern versucht, empfinde ich wieder, wie so oft beim Schreiben, den Reichthum und die schlichte Größe unserer vaterländischen Geschichte. Rein Volk hat besseren Grund als wir, das Andensen seiner hart kämpfenden Väter in Ehren zu halten, und kein Bolk, leider, erinnert sich so selten, durch wie viel Blut und Thränen, durch wie viel Schweiß des Hirnes und der Hände ihm der Segen seiner Einseit geschaffen wurde. Sie, lieber Freund, haben schon in der Paulskirche den Traum vom preußischen Reiche deutscher Nation geträumt und sind im Herzen jünger geblieben als Mancher aus dem altklugen Nachwuchs; denn Sie wissen, wie erträglich die Sorgen der Gegenwart erscheinen neben dem Jammer der alten kaiserlosen Tage. Sie werden mich nicht tadeln, wenn Ihnen aus der gleichmäßigen Ruhe der historischen Rede dann und

wann ein hellerer Ton entgegenklingt. Der Erzähler deutscher Geschichte löst seine Aufgabe nur halb, wenn er blos den Zusammenhang der Ereignisse ausweist und mit Freimuth sein Urtheil sagt; er soll auch selber fühlen und in den Herzen seiner Leser zu erwecken wissen was viele unserer Landsleute über dem Zank und Berdruß des Augenblicks heute schon wieder verloren haben: die Freude am Baterlande.

Berlin 10. Februar 1879.

Beinrich von Treitschte.

#### Vorwort zur britten Auflage.

Diese neue Ausgabe ist im Wesentlichen unverändert, bis auf einige Berichtigungen und Zusätze, welche ich theils der werthvollen Literatur der jüngsten Jahre, theils den Briefen wohlwollender Leser verdanke.

Berlin 10. Februar 1882.

T.

### Inhalt.

#### Erftes Buch.

| 1. Deutschland nach dem Westphälischen Frieden 3  Die Reichsversassung 77  Der premßische Staat 24  Die nene Literatur 86  2. Revolution und Fremdherrschaft 104  Friedrich Wishelm III. Der Reichsbeputationshauptschluß Die classische Wickelm III. Der Reichsbeputationshauptschluß Die classische Dichtung 146  Anstölung 800 Reichs Krieg von 1806 212  3. Preußens Erhebung 269  Stein. Scharnhorst Das neue Deutschthum 269  Ministerium Altenstein. Krieg von 1809 321  Rheinblindische Zustände. Harbenbergs Verwaltung. Russischer Krieg 353  4. Der Befreiungskrieg 406  Tie Vorbereitung Wassenbergs Verwaltung. Russischer Krieg 353  4. Der Befreiungskrieg 406  Tie Vorbereitung Wassenbergs Werwaltung. Schischer Krieg 353  5. Ende der Kriegszeit 509  Befreinng des Westens. Kriegspläne 509  Der Winterschlug 554   Bweites Vund.  Die Anfänge des Deutschen Bundes 1814—1819.  1. Der Wiener Congreß 597  The Gebietsverhandlungen 597  Die Gebietsverhandlungen 597  Die Gebietsverhandlungen 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Einleitung. Der Untergang bes Reichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Die Reichsverfassung 77 Der preußische Staat 24 Die neue Literatur 86 2. Revolution und Frembherrschaft 104 Per Revolutionstrieg bis zum Baseler Frieden 104 Friedrich Wilhelm III. Der Reichsbeputationshauptschluß. Die classischen Dichtung 146 Anstödung 500 1806 212 3. Preußens Erhebung 269 Stein. Scharnhorst. Das neue Deutschthum 2609 Ministerium Altenstein. Krieg von 1809 321 Rheinblindische Zustände. Harbenbergs Verwaltung. Russischer Krieg 353 4. Der Befreiungstrieg 406 Trübzighrsseldzug. Wassenbergs Verwaltung. Russischer Rrieg 353 4. Tende der Kriegszeit 509 Befreiung des Wessens. Kriegspläne 509 Der Wintersedzug 535 Friede und Heinsehr. Dundes 1814—1819.  1. Der Wiener Congreß 597 Charatter des Congress. Die Personen 597 Die Gebietsverhanblungen 617 Der Deutsche Bund 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1         | Doubletland nach bam Mastuhalischen Frieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite         |
| Der prenssische Staat Die nene Literatur Se Scherolution und Fremdherrschaft  2. Revolution und Fremdherrschaft Der Revolutionskrieg bis zum Baseler Frieden Oder Revolutionskrieg bis zum Baseler Frieden Oder Revolutionskrieg bis zum Baseler Frieden Oder Friedrich Wisselfelm III. Der Reichsbeputationshauptschluß. Die classische Dichtung Oder Anglösung des Reichs. Krieg von 1806 Oder Erhebung Oder Frhebung Oder Freium Schenberg Oder Schenberge Oder Schenbergen Oder Grünschluße Justände. Habenbergs Berwaltung. Russischer Krieg 353 Oder Befreiungskrieg Oder Vordereitung Oder Vordereitu | 1.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 3           |
| Die neue Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| 2. Revolution und Frembherrschaft 104 Der Revolutionstrieg bis zum Baseler Frieden 104 Friedrich Wishelm III. Der Reichsberputationshauptschluß. Die classischen Dicktung 146 Anslösung 146 Anslösung 269 Anslösung 269 Setein. Scharnhord. Das neue Deutschlum 269 Ministerium Altenstein. Krieg von 1809 321 Rheindsündssche Zustände. Harbenbergs Berwaltung. Russischer Krieg 353 A. Der Befreiungskrieg 406 Frühjahrsseldzug. Bassenstüng 509 Der Kinterseldzug 535 Friede und Harbenstüng 537 Charatter des Congress 597 Charatter des Congress 597 Die Gebietsverhandlungen 597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\rightarrow$ |
| Der Revolutionskrieg bis zum Baseler Frieden . 104 Friedrich Wilhelm III. Der Reichsbeputationshauptschluß. Die classische Dichtung . 146 Austösung bes Reichs. Krieg von 1806 . 212 3. Preußens Erhebung . 269 Stein. Scharnhorst. Das neue Deutschthum . 269 Ministerium Attenstein. Krieg von 1809 . 321 Rheinbündische Zustände. Harbenbergs Berwaltung. Russischer Krieg 353 4. Der Befreiungskrieg . 406 Frühzighresseldzug. Bassenstius . 406 Frühzighresseldzug. Bassenstius . 449 Die Zeit der Siege . 471 5. Ende der Kriegszeit . 509 Befreiung des Westens. Kriegspläne . 509 Der Winterseldzug . 535 Friede und Deimsehr . 554  Die Anfänge des Deutschen Bundes 1814—1819.  1. Der Wiener Congreß . 597 Charafter des Congress Die Versonen . 597 Die Gebietsverhandlungen . 617 Der Deutsche Bund . 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Friedrich Wilhelm III. Der Reichsbeputationshauptschluß. Die classische Dichtung  Dichtung  Dichtung  Nusses Reichs. Krieg von 1806  Stein. Scharnhorst. Das neue Deutschthum  Schimisterium Altenstein. Krieg von 1809  Winisterium Altenstein. Krieg von 1809  A. Der Befreiungskrieg  Der Porbereitung  Busses Busses  Befreiungskrieg  A06  Frühjahrsseldzug. Wassenhüllsand  Die Vorbereitung  Befreidung Bassenhüllsand  Befreiung des Bestens. Kriegspläne  Der Kriegszeit  Der Kriegszeit  Befreiung des Bestens. Kriegspläne  Der Winterseldzug  Briede und heimsehr  Die Anfänge des Deutschen Bundes 1814—1819.  1. Der Wiener Congreß  Charafter des Congresses. Die Bersonen  Spriede und heimsehr  Die Estietsberhandlungen  Och Der Deutschenblungen  Och Der Deutsche Bund  Och Deutsche Bund  Oc | <u>z.</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Dichtung Auftösung bes Reichs. Krieg von 1806  Stein. Scharnhorst. Das neue Deutschtum Schein. Scharnhorst. Das neue Deutschtum Winisterium Altenstein. Krieg von 1809  Aber Befreiungskrieg.  Let Befreiungskrieg.  Die Lorbereitung.  Die Lorbereitung.  Bassenbergs Berwaltung.  Auftscher Krieg 353  4. Der Befreiungskrieg.  Die Lorbereitung.  Bassenbergs Berwaltung.  Auftscher Krieg 353  4. Der Befreiungskrieg.  Let Befreiung.  Bassenbergs Berwaltung.  Auftscher Krieg 353  Auftscher Siege.  Auftscher Siege.  Auftscher Siege.  Auftscher Siege.  Befreiung bes Bestens. Kriegspläne.  Der Bintersesung.  Bweites Buch.  Die Anfänge bes Deutschen Bundes 1814—1819.  1. Der Biener Congreß.  Spriede und heimstehr.  Spriede und heimstehr.  Die Eharafter bes Congress.  Die Bestetsverhanblungen.  Die Gebietsverhanblungen.  Son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Der Revolutionstrieg bis zum Baseler Frieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104           |
| Auflösung des Reichs. Krieg von 1806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| 3. Preußens Erhebung  Stein. Scharnhorst. Das neue Deutschthum  Ministerium Altenstein. Krieg von 1809  Aheinbündische Zustände. Harbenbergs Berwaltung. Russischer Krieg 353  4. Der Befreiungstrieg  Die Vorbereitung  Die Vorbereitung  Baffenstüssand  Die Zeit der Siege  471  5. Ende der Kriegszeit  Befreiung des Bestens. Kriegspläne  Der Kinterseldzug  Briede und Heimsehr  Die Anfänge des Deutschen Bundes 1814—1819.  1. Der Wiener Congreß  Charatter des Congresses. Die Versonen  Die Gebietsverhanblungen  Oer Deutsche Bund  Der Deutsche Bund  Oer Oentsche Bund  Oer Oentsche Bund  Oer Deutsche Bund  Oer Oentsche Bund  Oentsche Bu |           | Dichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Stein. Scharnhorst. Das neue Deutschthum  Ministerium Altenstein. Krieg von 1809  Rheinblindische Zustände. Harbenbergs Berwaltung. Russischer Krieg 353  4. Der Befreiungskrieg. 406  Die Korbereitung. 406  Frilhjahrssseldzug. Wassenstillnand 449  Die Zeit der Siege 471  5. Ende der Kriegszeit 509  Befreiung des Bestens. Kriegspläne 509  Der Winterseldzug 535  Kriede und Heimtehr 554   Die Anfänge des Deutschen Bundes 1814—1819.  1. Der Wiener Congreß 597  Charatter des Congresses. Die Bersonen 597  Die Gebietsverhandlungen 617  Der Deutsche Bund 617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 212           |
| Ministerium Altenstein. Krieg von 1809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>3.</u> | Preußens Erhebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 269           |
| Rheinbündische Justände. Harbenbergs Verwaltung. Russischer Krieg 353 4. Der Befreiungstrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 269           |
| 4. Der Befreiungstrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Die Vorbereitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 353           |
| Die Vorbereitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.        | Der Befreiungstrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 406           |
| Die Zeit der Siege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | COLUMN TO THE PROPERTY OF THE | 406           |
| Die Zeit der Siege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 449           |
| 5. Ende der Kriegszeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 471           |
| Befreiung des Westens. Kriegspläne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Der Winterfeldig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Befreiung bes Westens. Kriegspläne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| Briebe und Heimlehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Der Minterfesbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| Die Anfänge des Deutschen Bundes 1814—1819.  1. Der Wiener Congreß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | Friede und Heimfebr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Die Anfänge des Deutschen Bundes 1814—1819.  1. Der Wiener Congreß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | Ottob and Committee of the Committee of | 001           |
| Die Anfänge des Deutschen Bundes 1814—1819.  1. Der Wiener Congreß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Die Anfänge des Deutschen Bundes 1814—1819.  1. Der Wiener Congreß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| 1. Der Wiener Congreß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | Bweites Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| Tharafter des Congresses. Die Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | Die Anfänge bes Deutschen Bundes 1814-1819.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| Die Gebietsverhandlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 597           |
| Der Deutsche Bund 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 597           |
| Der Deutsche Bund 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 617           |
| 2. Belle Illiance 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | Der Deutsche Bund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 674           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.        | Belle Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 711           |
| Der zweite Pariser Friede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Der aweite Bariser Friede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 772           |

### Erstes Buch.

Einleitung.

Der Untergang bes Reichs.

#### Erfter Abichnitt.

#### Deutschland nach dem Weftphälischen Frieden.

Die deutsche Nation ist trot ihrer alten Geschichte das jüngste unter den großen Bölkern Westeuropas. Zweimal ward ihr ein Zeitalter der Jugend beschieden, zweimal der Kampf um die Grundlagen staatlicher Macht und freier Gesittung. Sie schuf sich vor einem Jahrtausend das stolzeste Königthum der Germanen und mußte acht Jahrhunderte nachher den Bau ihres Staates auf völlig verändertem Boden von Neuem beginnen, um erst in unsern Tagen als geeinte Macht wieder einzutreten in die Neihe der Bölker.

Sie hatte einst in überschwellendem Thatendrang die Kaiserkrone der Chriftenheit mit ber ihren verbunden, ihr Leben ausgeschmudt mit allen Reizen ritterlicher Kunft und Bildung, Ungeheures gewagt und geopfert um die Führerschaft des Abendlandes zu behaupten. In den weltumwannenden Kämpfen ihrer großen Kaifer ging die Macht der deutschen Monarchie zu Grunde. Auf den Trümmern bes alten Königthums erhebt fich sobann eine junge Welt territorialer Gewalten: geistliche und weltliche Fürsten, Reichsstädte, Grafen und Ritter, ein formloses Gewirr unfertiger Staatsgebilde, voll wunderbarer Lebensfraft. Mitten im Niedergange ber taiserlichen Herrlichkeit vollführen die Fürsten Niedersachsens, die Ritter bes beutschen Ordens und die Bürger ber Hansa mit Schwert und Pflug Die größte Colonisation, welche die Welt seit ben Tagen ber Römer geieben: Die Lande zwischen Elbe und Memel werden erobert und besiedelt, bie standinavischen und die flavischen Bolfer auf Jahrhunderte hinaus teutschem Handel, deutscher Bildung unterworfen. Aber Fürsten und Mdel, Bürgerthum und Bauerschaften geben jeder seines eigenen Weges; der haß der Stände vereitelt alle Bersuche, diese Ueberfülle schöpferischer Boltstrafte politisch zu ordnen, Die zerfallende Staatseinheit in bundischen formen wieder aufzurichten.

Dann hat Martin Luther nochmals begeisterte Männer aus allen Stämmen des zersplitterten Bolkes zu großem Wirken vereinigt. Der

Ernst bes beutschen Gewissens führte bie verweltlichte Rirche gurud zu ber erhabenen Ginfalt bes evangelischen Chriftenthums; beutschem Beifte entsprang ber Bebanke ber Befreiung bes Staates von ber Berrichaft Unfer Bolt erftieg jum zweiten male einen Sobepunkt feiner Gesittung, begann schlicht und recht bie verwegenste Revolution aller In anderen germanischen ganbern bat ber Protestantismus überall bie nationale Staatsgewalt gestärkt, die Bielherrschaft des Mittelalters aufgehoben. In seinem Geburtslande vollendete er nur die Auf-Es ward entscheibend für alle Zufunft lösung bes alten Gemeinwesens. der deutschen Monarchie, daß ein Fremdling unsere Krone trug mabrend jener hoffnungsfrohen Tage, da bie Nation frohlockend den Wittenberger Monch begrüßte und, bis in ihre Tiefen aufgeregt, eine Neugestaltung bes Reiches an Haupt und Gliedern erwartete. Die kaiserliche Macht. bermaleinst ber Führer ber Deutschen im Rampfe wiber bas Papstthum, versagte sich ber firchlichen, wie ber politischen Reform. Das Raiserthum ber Habsburger ward römisch, führte die Bölter bes romanischen Gubeuropas ins Feld wider bie beutschen Reger und ift fortan bis ju feinem ruhmlosen Untergange ber Feind alles beutschen Wesens geblieben.

Die evangelische Lehre sucht ihre Zuflucht bei ben weltlichen Landes-Als Beschützer bes beutschen Glaubens behaupten und bewähren bie Territorialgewalten bas Recht ihres Daseins. Doch die Nation vermag weder ihrem eigensten Werke, ber Reformation, die Alleinherrschaft zu bereiten auf beutschem Boben, noch ihren Staat burch bie weltlichen Bedanken ber neuen Zeit zu verjungen. 3hr Beift, von Alters ber gu überschwänglichem Idealismus geneigt, wird durch die tiefsinnige neue Theologie ben Rämpfen bes politischen Lebens gang entfremdet; bas leibsame Lutherthum versteht nicht die Gunft ber Stunde zu befreiender That gu Schimpflich geschlagen im schmalkalbischen Kriege beugt bas waffengewaltige Deutschland zum ersten male seinen Naden unter bas Joch Dann rettet die mufte Emporung Morit's von Sachfen bem beutschen Brotestantismus bas Dasein und zerstört bie bisvanische Herrschaft, aber auch die letten Bande monarchischer Ordnung, welche das Reich noch zusammengehalten; in schrankenloser Willfür schaltet fortan die Libertat ber Reichsstände. Nach raschem Wechsel halber Erfolge und halber Niederlagen schließen die ermüdeten Parteien den vorzeitigen Religionsfrieden von Augsburg. Es folgen bie baglichften Zeiten beutscher Geschichte. Das Reich scheibet freiwillig aus bem Kreise ber großen Machte, verzichtet auf jeden Antheil an der europäischen Politik. weglich und doch unversöhnt lebt die ungestalte Masse katholischer, lutherischer, calvinischer Landschaften durch zwei Menschenalter träge träumend babin, mabrend bicht an unfern Grenzen die Beere bes tatholischen Weltreichs ihre Schlachten schlagen, Die niederländischen Reger um Die Freiheit bes Glaubens und die Berrichaft ber Meere fampfen.

Da endlich bricht ber lette, ber entscheibenbe Krieg bes Zeitalters ber Glaubenstämpfe über bas Reich berein. Die Beimath bes Protestantismus wird auch sein Schlachtfelb. Sämmtliche Mächte Europas greifen ein in ben Rrieg, ber Auswurf aller Bolfer hauft auf beutscher Erbe. In einer Zerftörung ohne Gleichen geht bas alte Deutschland zu Grunde. Die einst nach ber Weltherrschaft getrachtet, werden burch bie unbarmberzige Gerechtigkeit ber Geschichte bem Ausland unter Die Füße geworfen. Rhein und Ems, Elbe und Wefer, Ober und Weichsel, alle Zugänge zum Meere find "fremder Nationen Gefangene"; dazu am Oberrhein Die Borpoften ber frangösischen Uebermacht, im Gudoften die Berrichaft ber habsburger und ber Jesuiten. Zwei Drittel ber Nation hat der gräuelvolle Krieg dahingerafft; das verwilderte Geschlecht, das noch in Schmut und Armuth ein gedrücktes Leben führt, zeigt nichts mehr von ber alten Großheit bes beutschen Charafters, nichts mehr von dem freimuthig beiteren Heldenthum der Bäter. Der Reichthum einer uralten Gesittung, was nur das Dasein ziert und abelt, ist verschwunden und vergessen bis berab zu ben Handwerksgeheimniffen ber Zunfte. Das Bolt, bas einft von Chriembilds Rache sang und sich bas Herz erhob an den heldenhaften Alangen lutherischer Lieber, schmückt jest seine verarmte Sprache mit fremden Flittern, und wer noch tief zu denken vermag, schreibt französisch oder lateinisch. Das gesammte Leben ber Nation liegt haltlos jedem Einfluß ber überlegenen Cultur bes Auslandes geöffnet. Auch die Erinnerung an die Hoheit wundervoller Jahrhunderte geht der Masse des Bolts über dem Jammer der Schwedennoth, über ben kleinen Sorgen bes armseligen Tages verloren; fremd und unheimlich ragen bie Zeugen deutscher Bürgerherrlichkeit, die alten Dome in die verwandelte Welt. Erst anderthalb Jahrhunderte barauf hat die Nation burch mühsame gelehrte Forschung bie Schätze ihrer alten Dichtung wieder aufgegraben, erstaunend, wie reich sie einst gewesen. Rein anderes Bolt ward jemals jo gewaltsam sich felber und seinem Alterthum entfremdet; fogar bas heutige Frankreich ift nicht burch eine so tiefe Kluft getrennt von den Beiten feines alten Königthums. -

Die grauenhafte Verwüstung schien den Untergang des deutschen Namens anzukündigen, und sie ward der Anfang eines neuen Lebens. In jenen Tagen des Elends, um die Zeit des Westphälischen Friedens beginnt unsere neue Geschichte. Zwei Mächte sind es, an denen dies versinkende Bolk sich wieder aufgerichtet hat, um seitdem in Staat und Wirthschaft, in Glauben, Kunst und Wissen sein Leben immer reicher und voller zu gestalten: die Glaubensfreiheit und der preußische Staat.

Deutschland hatte durch die Leiden und Kämpfe der dreißig Jahre die Zukunft des Protestantismus für den gesammten Welttheil gesichert und zugleich den Charafter seiner eigenen Cultur unverrückbar festgestellt. Sein äußerster Süden ragte hinein in die katholische Welt der Romanen,

seine Nordmarken berührten bas harte Lutherthum Standinaviens, boch seine Kernlande blieben der Sammelplat dreier Bekenntnisse. Die deutsche Nation war bas einzige paritätische unter ben großen Bölkern und barum gezwungen, ben blutig erfämpften firchlichen Frieden in Staat und Besellschaft, in Haus und Schule durch die Gewöhnung jedes neuen Tages Vor Zeiten, da die römische Kirche noch die allgemeine zu befestigen. Kirche war und die Reime des Protestantismus in sich umschloß, hatte fie unfer Bolt für die Gesittung erzogen, seine Runft und Wiffenschaft reich befruchtet. Alls fie Diese Dachte ber Freiheit ausstieß und gestütt auf die romanischen Bölker sich umgestaltete zu einer geschloffenen firchlichen Partei, da gelang ihr zwar durch die Herrscherkunft des Hauses Sabsburg einen Theil bes beutschen Reiches zurudzuerobern; bem Gemuthe unseres Bolfes blieb ber jesuitische Glaube immer fremb. reichen geistigen Kräfte ber neu-römischen Kirche entfalteten sich prächtig in ihren romanischen Beimathlanden; in diesem feindlichen deutschen Boben, in diesem Bolke geborener Reger wollten fie nicht Wurzel fchlagen. Sier fang tein Taffo, tein Calberon, bier malte tein Rubens, tein Murillo. Fast Niemand unter ben faulen Bäuchen bes beutschen Monchthums wetteiferte mit bem Gelehrtenfleiße ber ehrwürdigen Bater von St. Maur. Die Gesellschaft Jesu erzog unter ben Deutschen viele fromme Priester und gewandte Staatsmänner, auch manche plumpe Eiferer, welche, wie Pater Bufenbaum, mit ungeschlachter Germanenberbheit ber Welt bas Geheimniß verriethen, daß der Zweck die Mittel heilige; doch ihre gefammte Bilbung war bas Wert romanischer Röpfe, wie bie sinnberauschenben Formen ihres Cultus. In Deutschland wirkte ber neue Katholicismus nur hemmend und verwüftend; fein geiftiges Bermögen verhielt fich zu ber Gebankenwelt ber beutschen Protestanten wie Die unfruchtbare Scholaftit unferes erften Jefuiten Canifius zu ber schlichten Weisheit ber Werke Luthers. Rom wußte es wohl, Deutschland blieb bie feste Burg der Reterei, trot aller Massenbekehrungen der Gegenreformation. Mart unferes Beiftes war protestantisch.

Die theuer erkaufte kirchliche Duldung bereitete die Stätte für eine maßvolle Freiheit, eine besonnene Verwegenheit des Denkens, die unter der Alleinherrschaft einer Kirche niemals gedeihen kann. Auf solchem Boden erwuchs, sobald das erschöpfte Volk wieder geniale Naturen zu ertragen vermochte, unsere neue Wissenschaft und Dichtung, die wirksamste Literatur der neuen Geschichte, protestantisch von Grund aus und doch weltlich frei und mild. Sie schenkte der verkümmerten Nation auß Neue eine mächtige Sprache, gab ihr die Ideale der Humanität und den Glauben an sich selbst zurück. Also sind unserem Volke selbst die Niederlagen der Resormation zulest zum Segen geworden. Gezwungen, alle die großen Gegensätze des europäischen Lebens in seinem eigenen Schooße zu beherbergen, ward Deutschland fähig, sie alle zu verstehen und mit der Kraft

bes Gedankens zu beherrschen. Seine Seele tönte von jedem Athemzuge bes Menscheit. Seine classische Literatur ward vielseitiger, kühner, menschelich freier, als die früher gereifte Bildung der Nachbarvölker. Hundert- undfünfzig Jahre nach dem Untergange der alten deutschen Cultur durfte hölderlin das neue Deutschland also anreden:

O heilig Herz ber Bölker, o Baterland! Allbuldend gleich der schweigenden Mutter Erd' Und allverkannt, wenn schon aus beiner Tiese die Fremden ihr Bestes haben.

Zugleich erwachte wieder die staatenbildende Kraft der Nation. bem Durcheinander verrotteter Reichsformen und unfertiger Territorien hob sich ber junge preußische Staat empor. Bon ihm ging fortan bas politische Leben Deutschlands aus. Wie einft fast um ein Jahrtausend zuvor die Krone von Weffer alle Königreiche der Angelfachsen zum Staate von England vereinigte, wie das Königthum der Franzosen von der Isle be France aus, bas ganze Mittelalter hindurch, die Theilstaaten ber Barone und Communen eroberte und bandigte, so hat die Monarchie der brandenburgisch-preußischen Marten der zerrissenen deutschen Nation wieder ein Baterland geschaffen. Das harte Ringen um die Anfänge ber Staatseinheit gelingt gemeinhin nur ber berben bildsamen Lebenstraft jugendlicher Bölker; hier aber vollzog es sich im hellen Mittagslichte ber neuen Zeit, gegen ben Wiberftand bes gesammten Welttheils, im Kampfe mit den legitimen Gewalten des heiligen Reichs und den ungahligen burch eine alte Geschichte verhärteten Gegenfätzen bes vielgestaltigen beutschen Lebens. Es war die schwerfte Einheitsbewegung, die Europa erlebte, und nur ber lette, volle, durchschlagende Erfolg hat endlich bie widerwillige Welt gezwungen, an bas so oft aussichtslos gescholtene Werk zu glauben. -

Bon Kaiser und Reich konnte die Neugestaltung des deutschen Staates nicht mehr ausgehen. Die alte längst schon brüchige Reichsverfassung wurde seit dem Eindringen des Protestantismus zu einer häslichen Lüge. Die letzen Folgen alles großen menschlichen Thuns bleiben dem Thäter selber verhüllt. Wie Martin Luther, da er von der Kirche des Mittelalters sich löste, ahnungslos die Bahn brach für die weltliche Wissenschaft unserer Tage, die seinen frommen Sinn empören würde: so hat er auch, indem er den Staat von der Vormundschaft der Kirche befreite, die Wurzeln jenes römischen Kaiserthums untergraben, das er als treuer Unterthan verehrte. Sobald die Mehrheit der Nation der evangelischen Lehre sich zuwandte, ward die theokratische Kaiserwürde ebenso unhaltbar wie ihre Stüge, das geistliche Fürstenthum. Der geströnte Schirmvogt und die Bischöse der alten Kirche dursten nicht herrschen über ketzerischem Bolke. Darum wurde schon in den ersten Jahren der Reformation, auf dem Reichstage von 1525, die Forderung

laut, daß die geistlichen Gebiete heimgeramscht, den benachbarten weltlichen Fürsten unterworsen würden; und an allen großen Wendepunkten der Reichspolitik ist der nothwendige Gedanke der Secularisation seitdem regelmäßig wieder aufgetaucht, denn aus ihm sprach die Natur der Dinge. Aber das unheilvolle Gleichgewicht der Kräfte und der Gegenkräfte, das sede Bewegung des Reiches hemmte, vereitelte auch diese unabweisbare Folge der Reformation. Die Mehrzahl der geistlichen Fürsten blieb erhalten, und mit ihnen die traumhaften Herrschaftsansprüche der Sacra Caesarea Majestas, obschon das deutsche Königthum, das diese römische Krone trug, längst aller Macht entkleidet, alle Hoheitsrechte der alten Monarchie längst übergegangen waren in die Hände der Landesherren.

3wei Drittel bes beutschen Bolkes außerhalb ber kaiserlichen Erblande bekannten bas Evangelium, besgleichen alle mächtigen Fürftenhäufer mit Ausnahme ber Wittelsbacher und ber Albertiner. Das amtliche Deutschland aber blieb fatholisch. Die Altgläubigen behaupteten bie Mehrheit im Aurfürsten- wie im Fürstenrathe, und bas Raiserthum bewahrte noch immer seinen halb priesterlichen Charafter. wurde burch die Krönung "ein Theilhaber unseres geiftlichen Amtes", gelobte bem Papfte und ber Rirche bie gebührenben geiftlichen Ehren gu erweisen; er war von Amtswegen Canonicus mehrerer fatholischer Stifter und empfing barum bas Abendmahl in beiberlei Geftalt. Es ift nicht anders, unter dieser römischen Theofratie konnte die Reterei rechtlich nicht bestehen. Die erste große politische That ber beutschen Lutheraner war jene Protestation von Speher, bie bem neuen Glauben ben Namen gab; fie erklärte rund heraus, Die Evangelischen würden ber Dehrheit im Reiche sich nicht fügen. Und also im Kampfe gegen bas Reich, wie er begonnen, in beständiger Empörung bat sich ber Protestantismus auch fürderhin behauptet. Er erzwang die Religionsfriedensschlüffe, bem alten Raifereibe wie bem Grundgebanken bes heiligen Reichs schnurftracks quwider, und bilbete einen Staat im Staate, um Die ertrotte Glaubensfreiheit gegen die Mehrheit bes Reichstages zu sichern. Das Corpus Evangelicorum blieb in milberen Formen boch ein nicht minder anarchischer, staatswidriger Nothbebelf, als die Confoederationen der polnischen Abelsrepublik.

Nur ein revolutionärer Entschluß, nur die Umwandlung des heiligen Reichs in einen Bund weltlicher Staaten konnte die Nation erretten aus solcher Unwahrheit ihres politischen Lebens; nur eine nationale Staatsgewalt, die ehrlich ihr weltliches Wesen eingestand, konnte den Altgläubigen wie den Evangelischen auf dem Boden des Gesetzes gerecht werden. Schon den beiden größten Publicisten unseres siedzehnten Jahrhunderts drängte sich diese Ueberzeugung auf: der Wortführer der schwedischen Partei, Hippolithus a Lapide predigte mit heißer Leidenschaft den Vernichtungskrieg wider das Kaiserthum; der besonnenere Samuel

Buffendorf fah das Reich "ficher wie einen rollenden Stein" der Umgestaltung in einen Staatenbund entgegeneilen. Auch bas amtliche Deutschland empfand bunkel, wie finnlos die alten Formen in ber neuen Beit geworben. Die Religionsfriedensschluffe gaben fich felber nur für Baffenstillstände, vertrösteten die Nation auf bessere Zeiten, ba "burch Bottes Gnabe eine Bereinigung in Glaubensfachen zu Stande tommen wirb". Der Westphälische Friede beauftragte ben nächsten Reichstag, burch eine umfassende Verfassungsrevision die neu errungene Macht ber Reichsstände in Ginklang zu bringen mit ben alten Rechten ber Raifer-Doch bas Haus Desterreich verhinderte auch diesmal ben Bersuch ber Reform. Die Reichsversammlung von 1654 ging unverrichteter Dinge auseinander, und da der folgende Reichstag burch anderthalb Jahrhunderte zu Regensburg tagte, ohne seine wichtigste Aufgabe jemals in Angriff zu nehmen, so blieb ber beutsche Staat in Wahrheit verfassungslos. In seinem öffentlichen Rechte lagen die Trümmerstücke dreier grundverschiedener Staatsformen wirr und unverbunden neben einander: Die schattenhaften Ueberbleibsel ber alten monarchischen Ginheit, die verfümmerten Anfänge einer neuen staatenbundischen Ordnung, endlich, lebendiger als Beibe, ber Particularismus ber territorialen Staatsgewalten.

Das Raiserthum hielt in allem Wandel ber Zeiten bie alten Unsprüche monarchischer Machtvollkommenheit fest und gestattete niemals, baß ein Reichsgesetz ihm ben Umfang seiner Rechte fest begrenzte. faiferliche Oberlehnsherr empfing noch immer sitzend, mit bedecktem Saupte Die Hulbigung seiner knieenden Unterthanen, ber Reichsstände; er übte, soweit sein Arm reichte, die Gerichtsbarkeit durch seinen Reichshofrath, als sei er wirklich noch der höchste Richter über Eigen und Leben und über jeglichen Mannes Leib, wie einft in ben Tagen bes Sachfenspiegels. Noch immer schwenkte ber Herold bei ber Krönung bas Raiferschwert nach allen vier Winden, weil die weite Chriftenheit bem Doppeladler gehorche; noch sprach bas Reichsrecht mit feierlichem Ernst von den Beben bes Reichs, die auf ben Felsterraffen ber Riviera von Genua und tief in Toscana hinein lagen; noch bestanden die drei Reichskanzlerämter für Germanien, Italien und Arelat; Nomeny und Bifang und fo viele andere, längst ben Fremben preisgegebene Stände wurden noch auf ben Reichstagen zur Abstimmung aufgerufen; ber Herzog von Savoben galt als Reichsvicar in Wälschland, und Niemand wußte zu fagen, wo bes beiligen Reiches Grenzpfähle ftanden. Dem Dichterauge bes jungen Goethe wurde in dem altfrantischen Schaugepränge ber Raisertrönung die farbenreiche Herrlichkeit des alten Reiches wieder lebendig; wer aber mit dem nüchternen Sinne des Weltmannes zuschaute, gleich dem Ritter Lang, bem erschien bies Raiserthum ber verblagten Erinnerungen und ber grenzenlosen Unsprüche als ein fragenhafter Mummenschanz, ebenso lächerlich

und abgeschmackt, wie das Schwert Karls des Großen, das den böhmischen Löwen auf der Klinge trug, oder wie die Chorknaben von St. Bartholomäi, die durch ihr hellstimmiges fiat! vom hohen Chor herab im Namen der deutschen Nation die Erwählung des Weltherrschers genehmigten.

Die Umbildung bes altgermanischen Wahlkönigthums zur erblichen Monarchie hat ben meiften Bolfern Westeuropas Die Staatseinheit ge-Deutschland aber blieb ein Wahlreich, und die dreihundertjährige Berbindung feiner Krone mit bem Haufe Defterreich erweckte nur neue Kräfte bes Zerfalles und bes Unfriedens, benn bas Raiferthum ber Habsburger war unserem Bolke eine Fremdherrschaft. Abgetrennt von ber Mitte Deutschlands burch bas ftarke Glavenreich in Böhmen, hatte bie alte beutsche Südostmark schon früh im Mittelalter ihres eigenen Weges geben und fich einleben muffen in die verschlungene Politik bes ungarisch-flavisch - walachischen Bölkergemisches ber unteren Donaulande. Sie wurde sodann durch das Haus Habsburg jum Kernlande eines mächtigen vielsprachigen Reiches erhoben, durch falsche und echte Privi-legien aller ernstlichen Pflichten gegen das deutsche Reich entbunden und erlangte bereits im sechzehnten Jahrhundert eine so wohlgesicherte Selbständigkeit, daß die Dabsburger sich mit bem Plane tragen konnten ihre beutschen Erblande zu einem Königreich Desterreich zu vereinigen. Mitten im Gewimmel fremden Boltsthums bewahrten die tapferen Stämme ber Alpen und bes Donauthales getreulich ihre beutsche Art; fie nahmen mit ihrer frischen berghaften Sinnlichkeit rühmlich Theil an geiften Schaffen unferes Mittelalters. Un dem lebensfrohen Hofe ber Babenberger blühte bie ritterliche Kunft; ber größte Dichter unserer Staufertage war ein Sohn ber Throler Alpen; die prächtigen Ballen von St. Stephan und St. Marien am Stiegen erzählten von bem Stolze und bem Runftfleiß bes beutschen Burgerthums in Dieberöfterreich. Alsbann wandte fich auch hier ber beutsche Geift in freudigem Erwachen ber evangelischen Lehre zu; in Böhmen wurde bas Suffitenthum wieder lebendig, und am Ausgang bes Jahrhunderts ber Reformation war ber größte Theil ber beutsch-österreichischen Kronlander dem Glauben unseres Boltes gewonnen. Da führte ber Glaubenseifer bes Raiserhauses alle Schreden des Bölkermordes über Desterreich herauf. Unter blutigen Gräueln ward die Herrschaft ber römischen Kirche burch die kaiserlichen Seligmacher wieder aufgerichtet. Was beutschen Sinnes war und bem fremden Joche fich nicht beugte, hunderttausende der Besten vom bobmischen Bolke fanden eine neue Beimath in ben Landen ber evangelischen Die babeim geblieben, verloren in ber Schule ber Jesuiten Reichsfürsten. Die Lebenstraft bes beutschen Geiftes: ben Muth bes Gewiffens, ben sittlichen Ibealismus. Kirchlicher Druck zerstört die tiefsten Wurzeln bes Boltslebens. Der helle Frohmuth bes öfterreichischen Deutschthums verflachte in gedankenloser Genuffucht, bas leichtlebige Bolt gewöhnte fic

rasch an die verlogene Gemüthlichkeit einer pfäffischen Regierung, die ihre kalte Menschenverachtung hinter läßlich bequemen Formen zu verbergen wußte.

Der Westphälische Friede gab biesem letten großen Siege ber Wegenreformation die gesetzliche Weihe. Der Raiser genehmigte die Gleichberechtigung ber brei Bekenntniffe im Reiche nur unter ber Bedingung, daß seine Erblande ber Regel nicht unterliegen follten. Seitdem schied Desterreich aus ber Gemeinschaft bes beutschen Lebens. Das Einzige, was ber zerrütteten Reichsverfassung noch Sinn und Inhalt gab, Die gesicherte Glaubensfreiheit, war für die habsburgischen Länder nicht vorhanden; zur selben Zeit, ba Deutschland in prunkenden Friedensfesten sich ber endlich errungenen Berföhnung freute, ließ sein Kaifer Die papstliche Bulle, welche den Friedensschluß verdammte, in Wien und Prag, in Graz und Innsbruck an die Kirchthüren anschlagen. Auch nach bem Frieden arbeitet das Kaiserhaus unablässig an der Ausrottung ber Reperei. Noch an hundert Jahre lang, bis zum Tode Karls VI., fluthet in immer fürzeren Wellenschlägen die Auswanderung öfterreichischer Protestanten nach dem deutschen Norden hinüber, bis endlich alle Erblande den Todesschlaf der Glaubenseinheit schlummern. Bu Anfang des dreißigjährigen Krieges bekannte sich die böhmische Grafschaft Glat, bis auf eine einzige römische Gemeinde, zum evangelischen Glauben; als die Grenadiere König Friedrichs bort einzogen, war das Bolt katholisch bis auf den letten Mann, und mitten in dem neubekehrten gande prangte bie gnadenreiche Wallfahrtstirche von Albendorf, ein Siegesdenkmal für vie Schlacht am weißen Berge. Den tatholischen Nachbarn in Baiern verfeindet burch Stammeshaß und uralte politische Wegnerschaft, argwehnisch abgesperrt von jeder Berührung der norddeutschen Regerei, führen die deutsch-österreichischen Länder fortan ein stilles Sonderleben. Der Berfehr zwischen Böhmen und ber unteren Elbe, im Mittelalter fo schwunghaft, daß Raiser Karl IV. hoffen durfte, ein großes Elbreich von Prag bis Tangermunde aufzurichten — alle die alten fruchtbaren Wechselwirfungen zwischen bem Nordosten und bem Gudosten Deutschlands verfallen gänzlich, und an der fächsisch-böhmischen Grenze bildet sich allmählich eine scharfe Bölkerscheibe, ein grundtiefer Wegensatz ber Gedanken und Lebensgewohnheiten. Bon den seelenvollen Klängen der wiedererwachenden deutschen Dichtung, von den freien Reden unserer jungen Wissenschaft brang taum ein Laut in biese abgeschiedene Welt. Während bie beutsche Jugend um die Leiden des jungen Werther weinte und mit dem Räuber Moor auf die Thatenarmuth des tintenklecksenden Seculums zürnte, ergötte sich das lustige Wien an den platten Zerrbildern der Blumaueriden Aeneide. Allein die Werke der großen Tonsetzer Desterreichs betundeten, daß die schöpferische Dacht des deutschen Geistes noch nicht gang erloschen war in ber schönen Beimath Walthers von der Bogelweide.

Erst im neunzehnten Jahrhundert sollte das zertretene Deutschthum der Südostmarken wieder die Kraft finden allen Arbeiten der modernen deut-

schen Cultur mit lebendigem Berftandnig zu folgen.

Dergeftalt hat die Politit ber tatholischen Glaubenseinheit die Donaulande auf lange binaus unserem Bolte entfremdet. Gie zerspaltete bas alte Reich, fie fcuf ben vielbeklagten beutschen Dualismus; fo lange bie Deutschen sich nicht selber aufgaben, durften sie auch ben Widerstand gegen die Fremdherrschaft ber Habsburger nicht aufgeben. Defterreich war im Berlaufe ber Jahrhunderte mit ber römischen Raiferfrone so fest vermachsen, daß die Bolksmeinung beide kaum noch zu trennen mußte; ber einzige Nicht-Defterreicher, ber mabrend biefer letten Jahrhunderte den deutschen Thron bestieg, Karl VII., erschien den Zeit-Eine tiefe innere Berwandtschaft verband genoffen wie ein Gegenkaifer. bas entbeutschte Raiserthum mit feinem alten Wegner, bem beiligen Stuble. Die Wiener Politit zeigt wie die römische jenen Charafterzug beuchlerischer Salbung, welcher bie Theofratie zur unsittlichsten aller Staatsformen In Wien wie in Rom die gleiche Unfähigkeit, bas Recht bes Gegners zu versteben. Alle Habsburger, Die beitere Liebenswürdigkeit Maria Theresias so gut wie ber stumpffinnige Hochmuth Leopolds I., ertragen bie Schläge bes Schidfals in bem zuversichtlichen Glauben, bag ibr Haus bem Bergen Gottes am nächsten stebe, und nur bofe, gottlofe Menschen bas fromme Erzhaus zu befämpfen wagen. hier wie bort biefelbe ftarre Unbeweglichkeit in allen Sturmen ber Jahrhunderte: jeder schmähliche Friede, ben die lebendigen Mächte ber Geschichte bem alten Raiserhause auferlegen, wird von den Habsburgern unterzeichnet mit dem stillen Borbehalt, bag zur rechten Stunde bie unveräußerlichen Rechte faiserlicher Bollgewalt wieder in Kraft treten sollen. Hier wie bort Dieselbe Dreiftigkeit theokratischer Mithenbilbung und Rechtsverdrehung. Indem Maria Theresia sich wider den rechtmäßigen Kaiser Karl VII. emport, trägt fie felber bie fittliche Entruftung ber beleidigten taiferlichen Majestat zur Schau; als König Friedrich fobann ihrem brobenden Ungriffe zuvor kommt, ba schwingt ihr Gemahl, ber als schlichter Privatmann an ihrem Sofe lebt, bas faiferliche Scepter und verurtheilt ben Feind ber Königin von Ungarn als Rebellen gegen Raifer und Reich; unbefangen, als verftande fich's von felber, nimmt nachher bas fleine Saus Lothringen alle die herrischen Ansprüche des alten Kaisergeschlechtes wieder auf, und wie die Bapfte von bem Throne bes Apostelfürsten fabeln, fo gebärben sich die Lothringer, als seien die Habsburger niemals ausge-In Wien wie in Rom berfelbe hoffartig träge Kaltfinn gegen bas Wohl bes eigenen Bolkes: sobald bie Glaubenseinheit fest begründet und ber schweigende Gehorsam ber Unterthanen gesichert ift, wird bie gefammte Macht Defterreichs nach außen gewendet. Alles Leben bes Staates geht in ber europäischen Politit auf, im Innern wird gar nicht

negiert, die alte ständische Berwaltung schleppt sich gemächlich dahin in ihren verlebten Formen. Niemand denkt an die Ausbildung einer gesordneten Regierungsgewalt, an die Pflege des Wohlstandes und der Bildung, an alle jene unscheindar großen Aufgaben der inneren Politik, welche einem gesunden weltlichen Staate den besten Inhalt des Lebens bilden. Jahrhunderte lang hat die Geschichte Desterreichs neben zahlreichen sähigen Feldherren und Diplomaten kein einziges Talent der Verwaltung aufzuweisen. Erst unter Maria Theresia entsinnt sich die Krone wieder der nächsten Pflichten der Monarchie.

Indessen zeigte jene staatenbildende Kraft der neuen Geschichte, die überall zur festen Abrundung ber Staatsgebiete brangte, auch in bem bunten Ländergemisch der habsburg-burgundischen Erbschaft ihre Wirsamkeit. Unter Leopold I. wird Ungarn erobert, die Stephanstrone erblich dem Hause Desterreich übertragen. Damit beginnt die Geschichte ber neuen österreichischen Großmacht, wie gleichzeitig mit bem Großen Rurfürsten die neue beutsche Geschichte. Der Hausbesitz ber Habsburger wird jur geographischen Ginheit; bas Donaureich findet den Schwerpunkt feiner militärischen Macht in Ungarns friegerischen Bölkern. Starte wirthicaftliche und politische Interessen verbinden fortan die deutschen Erblande mit dem Bölkergewimmel jener subgermanischen Welt, wo bas Deutschthum nur mühsam ein geiftiges Uebergewicht behauptet; im Berlaufe der langen ruhmvollen Türkenkriege entsteht unter ben beutschen, ungarischen und flavischen Kampfgenoffen ein Bewußtsein ber Gemeinschaft. Durch die Eroberung Ungarns wurde vollendet, was die Politik der Gegenreformation begonnen hatte: die Trennung Desterreichs von Deutschland. So lange die Paschas ber Osmanen auf der Königsburg von Dien hauften, führte Desterreich ben Markmannenkrieg für bie beutsche Gesittung gegen die Barbarei des Oftens; nur mit Deutschlands Hilfe, durch bas gute Schwert ber Märker, ber Sachsen, ber Baiern gelang die Bertreibung der Türken aus Ungarn. Seit die Pforte in Schwäche versank, zerriß auch bies lette Band gemeinsamer Gefahr, bas unsere Ration noch an das Raiserthum gekettet hatte. Deutschland und Desterreich waren nunmehr zwei selbständige Reiche, allein burch die Formen des Staatsrechts künftlich verbunden; die Zerftörung biefer unwahren formen blieb für lange Jahrzehnte bie große Aufgabe ber deutschen Geidicte.

Schritt für Schritt befestigte sich seitdem die Staatseinheit des neuen Lesterreichs. Die Pragmatische Sanction verkündete die Untheilbarkeit des kaiserlichen Hausbesitzes. Darauf gab der größte Herrscher des Habsburgerstammes den Erblanden, die bisher nur durch das Kaiserhaus, den Clerus, den Adel und das Heer verbunden gewesen, eine nothdürftige gemeinsame Bersassung. Maria Theresia begründete das System des österreichischsungarischen Dualismus. Sie stellte die böhmisch-österreichische Hoskanzlei

als höchste Behörde über die Kronlander diesseits ber Leitha, mabrend bie Lande ber Stephanstrone in ihrem althiftorifchen ftaatsrechtlichen Ber-Also ward mit sicherem Griffe die Form gebildet, welche bande blieben. allein bies an Gegenfätzen überreiche Ländergewirr zusammenhalten konnte; nach mannichfachen vergeblichen Unläufen zum Ginbeitsstaate wie zum Staatenbunde ift die Monarchie seitdem immer wieder zu ben Gedanken ber Kaiserin zurückgekehrt. Auch die Noth und ber Ruhm ber theresianischen Tage fraftigten ben Bestand bes Staates; burch acht schwere Rriegsjahre behauptete die stolze Habsburgerin, beharrlich unterftüt von ihren treuen Bölfern, bas Erbe ihres Hauses gegen eine mächtige Coalition; und wie leuchtend auch mabrend bes siebenjährigen Krieges bas Geftirn Rönig Friedrichs emporftieg, die Besiegten selber gur Bewunderung gwingend, bas faiferliche Beer trug boch bie Kranze von Rollin und Sochfirch, freute fich ber Belbengröße feines Loubon, ging mit berechtigtem Gelbftgefühl aus bem gewaltigen Kampfe hervor. Lange bevor es ein Kaiferthum Defterreich gab, rebete ber allgemeine Sprachgebrauch Europas icon von bem öfterreichischen Staate und Beere.

Der Besitz ber Stephanstrone gewährte bem Raiserhause die Moglichkeit, in ber europäischen Politik eine feste Richtung folgerecht einzuhalten. Der Eroberer Ungarns, Eugen von Savohen, wies bem Staate Die verbeißende Bahn nach bem Schwarzen Meere; vorzudringen bis zu ben Mündungen bes Stromes und bie flavisch-walachischen Belfer auf beiden Ufern einer überlegenen Gefittung zu unterwerfen, bies ichien fortan ber natürliche Beruf bes Donaureiches. Darum galt bas entlegene Belgien, bas ben Staat beständig in die Bandel Westeuropas ju verwickeln brobte, bald als eine unbequeme Laft; schon zur Zeit ber schlesischen Kriege begannen die seitdem beharrlich wiederkehrenden Bersuche, den unhaltbaren Außenposten gegen ein näher gelegenes Gebiet Gleichwohl lernte bas Kaiserhaus niemals, in weiser auszutauschen. Selbstbeschränkung bie gesammelte Rraft bes Staates gegen ben Guboften Gine nationale Politik war in Diesem Reiche ber Bölkertrümmer ohnehin unmöglich; zu keiner Zeit und am Wenigsten in jener Epoche bes Absolutismus hat die öffentliche Meinung auf Defterreichs diplomatische Haltung irgend welchen Einfluß ausgeübt. Die europäische Stellung bes Staates ward jederzeit allein durch bas perfönliche Belieben seiner Herrscher bestimmt. Die Macht des Hauses war einft gegründet worden durch eine schlaue und fühne Familienpolitik, Die planlos begehrlich nach allen Seiten bin um fich griff, ohne nach ber Weltstellung und Eigenart ber unterworfenen Länder zu fragen. Bebanken biefer bynaftischen Staatskunft und bie glänzenden Erinnerungen faiferlicher Weltherrschaft bleiben auch in dem neuen Donaureiche noch lange lebendig. Die Hofburg halt ihre Herrscherstellung im deutschen Reiche beharrlich fest; fie versucht zugleich, durch die Eroberung Baierns

die vorderösterreichischen Besitzungen am Rheine mit den Kernsanden der Monarchie zu verbinden; seit Karl VI. nimmt sie auch die italienische Politik der spanischen Habsburger wieder auf und strebt jenseits der Alpen die Oberhand zu behaupten; dazwischen hinein spielen in raschem Wechsel kecke Anschläge gegen Polen und die Osmanen: — ein Uebermaß unsteter Herrschsucht, das den mächtigen Staat von einer Niederlage zur andern führt.

Also stand die kaiserliche Macht der protestantisch-deutschen Bildung feindselig, ben europäischen Aufgaben ber beutschen Bolitit gleichgiltig, ben handelsintereffen unferer Ruften mit binnenlandischer Beschränktheit gegen-Die Habsburg-Lothringer konnten in ben unklaren Befugniffen bes Kaiferthums nur ein willkommenes Mittel feben um die gewaltige friegerische Kraft beutscher Nation auszubeuten für bie Zwede bes Hauses Defterreich, Die Machtfragen biefer Hauspolitik zu entscheiden burch ben Migbrauch ber Formen bes Reichsrechts. Die altehrwürdige kaiserliche Berichtsbarkeit ward ein Tummelplat für rabulistische Rünfte, Deutschlands auswärtige Politit ein unberechenbares Spiel. Das Reich, von der Dofburg bald fremden Angriffen preisgegeben, bald in undeutsche Händel bineingezogen, mußte regelmäßig den Preis für Defterreichs Niederlagen gablen. Holland und die Schweiz, Schleswig-Polftein, Pommern und bas Orbensland, Elfaß und Lothringen gingen wesentlich burch bie Schuld ber habsburger dem Reiche verloren: unersetzliche Berlufte, minder schmachvoll für jene halbfremde Macht, welche die Kaiserpflicht mit den Interessen ihres Hauses nicht vereinigen konnte, als für die beutsche Nation, Die nach solchem Unsegen ber Fremdherrschaft nimmer ben Willen fand bas Bowenbundnig mit Defterreich zu gerreißen.

Das Raiserthum wurzelte in einer überwundenen Bergangenheit und fand barum feinen natürlichen Gegner in bem erstarkenden weltlichen Gurstenthum, feine Unbanger unter ben verfaulten und verkommenen Gliedern bes Reichs. "Das stiftische Deutschland" bildete ben Kern ber öfterreichischen Partei: jene reich gesegneten geiftlichen Gebiete, Die, burch Die Siege ber Gegenreformation ber romischen Kirche gurudgegeben, nunmehr unter ber weichen Herrschaft bes Krummstabs, im Behagen ber Betterschaft und ber Sinnlichteit ein bequemes Stillleben führten. Gie fonnten, rings umflammert und durchschnitten von evangelischen Gebieten, dem Leben der Nation nicht so gänzlich entfremdet werden wie die kaiserlichen Erblande; mancher milbe und gelehrte Kirchenfürst tam ben 3been bes Zeitalters der Aufflärung freudig entgegen. Doch die politische Lebenstraft ber geiftlichen Staaten blieb unrettbar verloren, und ber Bebankenarbeit bes neuen Jahrhunderts stand die Masse des Bolfes in Köln, Mainz und Trier so fern, daß späterhin der Berluft des linken Rheinusers dem geistigen Leben Deutschlands faum eine fühlbare Wunde schlug. Bum Kaiser hielt desgleichen ber mächtige katholische Abel, ber in seinen

Domcapiteln über brei Kurhute und zahlreiche Fürstenstühle bes Reichs verfügte, in den Diensten des adelsfreundlichen Erzhauses bequeme Bersorgung für seine Sohne fand. Auch die Landstände der weltlichen Fürstenthümer riefen die Silfe bes Raisers an, wenn sie ihre habenben Freiheiten gegen das gemeine Recht ber neuernden Monarchie vertheidigten. Der katholischen Mehrheit sicher schaute bie Hofburg gemächlich zu, wie Die Parteien im Reiche sich an einander zerrieben, bas gegenseitige Digtrauen jeden Gedanken ber Reichsreform im Reime erstickte, jede bem Kaiserthum bedrohliche Macht durch andere Mächte darnieder gehalten Die überlieferte Chrfurcht ber fleinen Fürften vor bem Erzhaufe, ber Neid bes Nachbars gegen ben Nachbarn, ber Einfluß ber Beichtväter auf die zahlreichen fürstlichen Convertiten, endlich die reichen Gnaden und Privilegien, womit die Hofburg ibre Getreuen belohnte, ficherten bem Kaiserhause auch an ben protestantischen Sofen jederzeit einen starken Unhang; mancher fürstliche Geheime Rath erhielt geradezu den Titel eines faiferlichen Ministers und damit ben Auftrag, Die Sache Defterreichs an feinem Bofe zu vertreten. Die Raiserwürde, werthlos in der Sand eines fleinen Berrn, bot einer Grogmacht mannichfache Sandhaben, ben hoben Abel deutscher Nation mittelbar zu beherrschen; und dieser mächtige Ginfluß ftand einem Fürftenhause gu, bas weber gewillt noch im Stanbe war, sich den Gesetzen bes Reichs, den Pflichten deutscher Politik zu fügen. Gin gewandter Parteiganger bes faiferlichen Hauses, ber Freiherr von Bemmingen, fcbrieb in einem unbewachten Augenblide ehrlicher Erregung turgab: "Das Saus Desterreich tann nur bas Oberhaupt ober ber Feind bes beutschen Reiches fein." -

Neben diesen Trümmern einer verfallenen, fremden Zweden bienenben monarchischen Gewalt enthielt die Reichsverfassung noch die Anfänge einer bundischen Ordnung: ein Bermächtniß jener großen Reformperiode des Reichs, da Berthold von Mainz, Friedrich von Sachsen, Gitelfrit von Zollern an ber Spite unferes Fürstenstandes ben fühnen Berfuch gewagt hatten, bas beutsche Gemeinwesen in einen fraftigen Bundesstaat Bon baber stammten die Kreisordnung und ber von ben zu verwandeln. Reichsständen besetzte Bundesgerichtshof, bas Reichstammergericht. wie ber Raifer bie Wirksamkeit Dieses ständischen Tribunals burch bie concurrirende Gewalt seines monarchischen Reichshofrathe beständig schwächte, so gelang es auch ber Mehrzahl ber größeren Reichsfürsten, ihre Gebiete ber Gerichtsbarkeit bes Reichskammergerichts zu entziehn. In Schwaben. Franken und am Rhein, wo ein Bewölf von Bischöfen und Reichsrittern, Fürsten und Reichsstädten, Aebten und Grafen in wunderlichem Gemenge burcheinander hauste, genügte bas Ansehen ber Kreisobersten und ber Kreistage noch zuweilen um die polizeiliche Ordnung nothdürftig aufrecht zu halten und bie winzigen Contingente ber Reichsftande zu größeren Heerkörpern zu vereinigen. Im Norden und Often hatte bie Kreiserdnung niemals festen Boden gewonnen. Hier waren die geistlichen Gebiete seit dem Westphälischen Frieden fast gänzlich vernichtet, die mächtigen weltlichen Fürsten meinten sich selber zu genügen. Wie aus einer hellen modernen Welt blickte der Norddeutsche hochmüthig hinüber nach jenem bunten Gewirr der Kleinstaaterei im Südwesten, das er spottend "das Reich" nannte. Was noch jung und start war im alten Deutschland, strebte aus den beengenden Formen der Reichsverfassung hinaus.

Der Particularismus des weltlichen Fürstenthums blieb boch bie lebendigste politische Kraft im Reiche. Das heilige Reich war in ber That, wie Friedrich ber Große es nannte, Die erlauchte Republit deutscher Fürften. Seine Stände befagen feit bem Beftphälischen Frieden bas Recht der Bündnisse und die Landeshoheit in geistlichen wie in weltlichen Dingen, eine unabhängige Staatsgewalt, bie nur noch bes Namens ber Souveranität entbehrte. Sie tropte ber Reichsgewalt, wie bas leben bem Tode trott. Reiner ber auf ben Trümmern ber alten Stammesberzogthümer emporgewachsenen weltlichen Staaten umfaßte ein abgerunbetes Gebiet, feiner einen felbständigen beutschen Stamm; fie bantten allesammt ihr Dafein einer bynaftischen Staatstunft, die burch Rrieg und Beirath, durch Rauf und Tausch, durch Berdienst und Berrath einzelne Begen des zerriffenen Reiches zusammenzuraffen und festzuhalten verftand. Dieje Hauspolitif ergab fich nothwendig aus ber Reichsverfaffung felber. Die Nation war mediatifirt, nur die Berrengeschlechter galten als Reichsunmittelbare; auf bem Reichstage waren nicht bie Staaten, fondern Die fürstenhäuser vertreten; bas Glaubensbekenntnig bes fürstlichen Saufes, nicht der Boltes, entschied über die Frage, ob ein Reichsstand ben Evangelischen ober ben Katholiken zuzuzählen sei; kurz, bas Reichsrecht kannte feine Staaten, fondern nur Land und Leute fürstlicher Baufer. Bechielfälle einer wirrenreichen Geschichte hatten die Grenzen ber Territorien beharrlich durch einander geschoben, jede Achtung vor dem Besitftande ber Benoffen, jeden eidgenöffischen Rechtsfinn im deutschen Fürften-Begehrlich sah der Nachbar auf des Nachbars Land, stande ertödet. sters bereit mit fremder Hilfe den Landsmann zu überwältigen. Kandergier und ber Dynastenstolz der großen Fürstengeschlechter bedrohten bas Reich mit ganglichem Zerfalle. Längft ftrebten Sachfen und Baiern nach der Königstrone; Kurpfalz hoffte seine niederrheinischen Lande zu einem Königreich bei Rhein zu erheben und also ber Oberhoheit bes Reiches ledig zu werden.

Gleichwohl lag in dem Leben dieser weltlichen Fürstenthümer nahezu Alles umschlossen, was noch deutsche Politik heißen konnte. Es bleibt der historische Ruhm unseres hohen Adels, daß Deutschlands Fürsten die der nationalen Monarchie entrissene Macht nicht wie die polnischen Magnaten allein verwendeten, um die Pracht und den Glanz ihres

Hauses zu mehren, sondern sich redlich bemühten in ihren engen Gebieten bie politischen Pflichten zu erfüllen, benen bas Reich sich versagte. Raiferhaus lebte feinen europäischen Planen, ber Reichstag haberte um leere Formen; in den Territorien wurde regiert. Hier allein fanden bas Recht, ber Wohlstand, die Bilbung bes beutschen Boltes Schutz und Pflege. Unfere Fürsten hatten einft bas Rleinob beutscher Geistesfreiheit gerettet im Kampfe gegen bas Haus Habsburg. In ber langen matten Friedenszeit nachher blübte jene treufleißige Aurfürstenpolitik, Die, jedes großen Gedankens baar, ängstlich zurückschreckend vor den geschwinden Händeln ber europäischen Rämpfe, ihre wohlwollende Sorgfalt allein bem Gebeihen bes eignen gandchens widmete. Die burch wunderliche Glücksfälle zusammengewürfelten Ländertrümmer verwuchsen nach und nach zu einer fümmerlichen politischen Gemeinschaft. Die Territorien wurden zu Staaten. In ber Enge ihres Sonberlebens bilbete fich ein neuer Barticularismus. Der Kurfachse, ber Kurpfälzer, ber Braunschweig-Lüneburger bing mit fester Treue an bem angestammten Fürstenbause, bas fo lange Freud' und Leid mit feinem Boltchen getheilt. In ber Sand ber landesfürstlichen Obrigkeit lag fein und seiner Kinder Glud; das große Baterland ward ihm zu einer bunklen Sage. Nach bem breißigjährigen Kriege waren es wieder bie Landesherren, nicht Raifer und Reich, bie bem Burger und Bauern halfen seine verwüsteten Wohnplate auf. zubauen, färgliche Trümmer bes alten Wohlftandes aus ber großen Berstörung zu retten; ihrem Karl Ludwig bantte bie Pfalz bie Wieberkehr froberer Tage. Das weltliche Fürftenthum, bas mit feiner breiften Gelbftsucht jedes Band nationaler Gemeinschaft zu zersprengen brobte, ftand boch rührig und wirksam mitten im Leben ber Nation. War ein Neubau bes beutschen Gesammtstaates noch möglich, so konnte er nur auf bem Boben biefer Territorialgewalten fich erheben. -

In solchem Chaos von Widersprüchen hatte jede Institution des Reichs ihren Sinn, jedes Recht seine Sicherheit verloren. Der Mehrer des Reichs mehrte seine Hausmacht zu Deutschlands Schaden. Das ehrwürdige Amt des Reichskanzlers in Germanien, der vormals der natürliche Führer der Nation in allen ihren Verfassungskämpfen gewesen, ward in den Händen des Mainzer Erzbischofs nach und nach ein gefügiges Wertzeug österreichisch-katholischer Parteipolitik. Die Wahlcapitulation, vor Zeiten bestimmt den dynastischen Mißbrauch der kaiserlichen Gewalt zu verhindern, diente jeht die dynastische Wilkür der Landesherren von jedem Zwange zu entsessen. Der Reichstag hatte sich gleich den Generalstaaten der Niederlande aus einer Ständeversammlung thatsächlich in einen Bundestag verwandelt und vermochte doch niemals, wie jene, ein gesundes bündisches Leben auszubilden. Ueberall widersprachen die Formen des Rechtes den lebendigen Mächten der Geschichte. Die Reichsversassung legte das Recht der Mehrheit in die Hand der schwächsten Stände; sie zwang

bie Mächtigen zu dem trotigen Bekenntniß: was dem Reiche zugeht wird unserer Freiheit genommen. Ein dichter Nebel von Phrasen und Lügen sag über den gothischen Zinken und Zacken des alten Reichsbaues; in kinem Staate der modernen Welt ist so beharrlich und seierlich von Amtswegen gelogen worden. Die frommen reichsväterlichen Vermahnungen der entdeutschten kaiserlichen Majestät, die indrünstigen reichspatriotischen Bescheuerungen der mit dem Auslande verschworenen Reichsstände, die prablesischen Reden von deutscher Libertät und dem ungebeugten Nacken der Ration, Alles, Alles in diesem Regensburger Treiben erscheint dem redslichen Sinne als eine grobe Unwahrheit.

Seit jenen müben Tagen nach bem Augsburger Frieden, die ben alten deutschen Stolz in zagen Philisterfinn verwandelten, tam in unserem Bolte bie kleinmuthige Reigung auf, nach Troftgründen zu suchen für bas Unleidliche und Schmachvolle; Die deutsche Geduld ließ fich's nicht nehmen, jelbst den Aberwitz dieser Reichsverfassung wissenschaftlich zu erklären und zu rechtsertigen. Bergeblich erhob Samuel Bufendorf seine mahnende Stimme und schilderte das Reich wie es war, als ein politisches Ungeheuer. die Leidenschaft ber Glaubenstriege allgemach verrauchte und die Unwahrbeit ber theokratischen Reichsformen im täglichen Leben wenig mehr empfunden wurde, so ließ sich die zünftige Rechtsgelahrtheit in ihrer unterthänigen Rubeseligkeit nicht stören. Noch immer versicherten einzelne Caefarianer aus Reintingts Schule, bas beilige Reich fei eine Monarchie und sein Kaiser ber rechtmäßige Nachfolger von Divus Augustus. priesen die Ohnmacht bes Reichs und die Buchtlosigkeit seiner Glieder als das Palladium deutscher Freiheit. Die Meisten fanden in dem begludten Deutschland bas Idealbild bes gemischten Staates verwirklicht, ber alle Borzüge anderer Staatsformen in fich vereinigen folle. Leibnig vermochte dem Bannfreise Dieser wissenschaftlichen Traumwelt nicht ju entflieben.

Die Fäulniß eines solchen Staatslebens begann bereits den rechtschaffenen Gradsinn des Volkscharakters zu zerstören. Ein Menschenalter voll namenloser Leiden hatte den bürgerlichen Muth gebrochen, den kleinen Rann gewöhnt vor dem Mächtigen zu kriechen. Unsere freimüthige Sprache leinte in allerunterthänigster Ergebenheit zu ersterben und bildete sich ienen überreichen Wortschatz von verschnörkelten knechtischen Redensarten, den sie noch heute nicht gänzlich abgeschüttelt hat. Die gewissenlose Staatsraisen des Jahrhunderts vergiftete auch den bürgerlichen Verkehr. Das zeltzierige Geschlecht warb, wetteisernd in Bestechung und Känkespiel, um die Inade der Großen; kaum daß sich noch in der Stille des häuslichen vedens ein Hauch treuherziger Gemüthlichkeit verspüren ließ. Der Edelmann strebte die Herrschaft, die er in den Landtagen gegen die aussteigende Monarchie nicht mehr behaupten konnte, durch hösischen Einsluß und durch zie Mißhandlung des Landvolks von Neuem zu besestigen; niemals in

unserer Geschichte war der Abel mächtiger, niemals schädlicher für das Leben ber Nation. Der Fürstenstand vergaß seine alte landesväterliche Sorgsamkeit, seit das gleißende Borbild des bourbonischen Königthums den kleinen Herren den Sinn bethörte. Die größeren Bofe migbrauchen bas neu erworbene Recht der Bündnisse, drängen sich vorlaut, vielgeschäftig ein in die Banbel ber europäischen Mächte, bilben glanzende Armeen mit Marschällen und Generalen, und glücklich wer einen Abmiral zu halten vermag wie ber pfälzische Kurfürst auf seinen Rhein-Bollschiffen. Alle, die großen wie die fleinen, wetteifern in prablerischer Pracht mit bem großen Ludwig; bas ärmste Land Westeuropas überstrahlt bald alle Nachbarn durch die Ungabl feiner prunkenden Fürstenschlöffer. Rein Reichsgraf, ber sich nicht fein Berfailles, sein Trianon erbaute; im Schloßgarten von Weikersheim bewachen bie Standbilder ber Welteroberer Rinus, Chrus, Alexander und Caefar ben Eingang zu dem Herrschersite bes Hohenlohischen Reichs. Der beutsche Kleinfürst fand weber in dem Pflichtgefühle der Monarchie noch in der Standesgesinnung eines politischen Abels einen sittlichen Salt; Mancher empfand voll Unmuth ben Fluch eines zwecklos leeren Dafeins, Mancher vertobte feine Rraft in frecher Unzucht und graufamen Gultanslaunen.

Für ein Zusammenwirken bes Abels mit bem Bürgerthum, für ein englisches Unterhaus bot ber alte deutsche Staat feinen Raum. Städtebund ber Sanfa war zerfallen feit bie geeinte nationale Macht ber Bölfer ber Westens die beiden Indien erobert hatte; jene glorreiche Flagge, bie im Mittelalter auf allen nordischen Meeren herrschte, ließ sich kaum mehr bliden in dem neuen transatlantischen Berkehre. Die Nation ward bem Meere fo fremt, wie ihr Raiserhaus. Unter allen Schriftstellern unferes achtzehnten Jahrhunderts ift nur Giner, ber Seeluft geathmet bat und die befreiende Macht des völkerverbindenden Handels zu schätzen weiß: Wie ein Sohn flang in der stockigen Luft dieses binnen-Justus Möser. ländischen Stilllebens ber frobe Schifferspruch, ber noch am Hause Seefahrt in Bremen zu lesen stand: navigare necesse est, vivere non necesse. Englische und holländische Schiffe führten die Waaren der Colonien zur Elbe und ben Rhein hinauf; fast allein mit seiner Leinwand und seinen Metallwaaren beschickte der deutsche Gewerbefleiß noch den Weltmarkt. Reine der altberühmten Städte des Reichs vermochte ihre historische Größe zu behaupten; die Trave verödete, ber oberländische Bandel verfiel, bie Lübecker Baugeschichte endete mit ber Gothit, die Augsburger mit dem Zeitalter ber Renaiffance. Dur an einigen jungeren Banbelsplagen, in Hamburg und Leipzig sammelte sich wieder langsam ein neuer Verkehr. Die alten Reichsstädte verschlossen sich still hinter ihren Wällen, ängstlich das Stadtrecht und ben Bunftbrauch butend, fleinlaut auf den Reichstagen, voll Migtrauens gegen die ausgreifende Gewalt der fürstlichen Nachbarn ringsum; aus langen Jahrzehnten meldet kaum eine dürftige Kunde, baß biese stolzen Communen noch lebten. Und da auch in dem bedientenhaften Treiben der neuen Residenzen der Bürgerstolz nicht gedeihen wollte, so wurde das Land, dessen hansische Helden einst die Königskronen Standinaviens verschenkten, zum classischen Boden kleinstädtischer Armseligkeit. Deutschland bot das in aller Geschichte unerhörte Schauspiel eines alten Bolkes ohne eine Großstadt. Nirgends ein Brennpunkt des nationalen Lebens, wie ihn die Nachbarvölker in London, Paris und Madrid, ja selbst in Kopenhagen, Stockholm und Amsterdam besaßen. Nirgends eine Stelle, wo die Parteikämpse eines politischen Abels mit der Bildung und dem Reichthum eines selbstbewußten Bürgerthums befruchtend sich berührten. Alle Kräfte der Nation streben in unendlicher Zersplitterung auseinander, in tausend Rinnsalen versiegend gleich dem deutschen Strome: jeder Stand, jede Stadt, jede Landschaft eine Welt für sich selber.

Die ganze Schmach biefer Zersplitterung zeigte fich in ber Wehrlofigfeit bes Reichs. In ben Zeiten feiner Größe hatte Deutschland feine gefährbete Oftgrenze mit bem eifernen Gürtel ber friegsbereiten Marten umschlossen. Jett, ba beständig vom Westen ber ber Angriff brobte, lagen bicht vor Frankreichs begehrlichen Sanden Die schwächsten, Die waffenlosen Glieber bes Reichs. Die lange Pfaffengasse bes Rheines entlang erftredte fich von Münfter und Osnabrud bis nach Conftang binauf ein Bewirr winziger Staaten, unfabig zu jeder ernsthaften Rriegsruftung, burch bas Gefühl ber Ohnmacht zum Landesverrathe gezwungen. Fast alle rheinischen Höfe bezogen Pensionen aus Versailles; der erfte Rheinbund von 1658 ward von begeisterten Reichspatrioten als ein rühmliches Unternehmen jum Schute beutscher Freiheit gepriefen. Bebiet von fast breitaufend fechehundert Beviertmeilen gehörte folchen Aleinstaaten, beren keiner mehr als 130 Geviertmeilen umfaßte; ber Bollewit verhöhnte die ftrumpfeftricenben Rolnischen Stadtfoldaten und bas grimmige Kriegsvolt bes Bischofs von Hildesheim, bas auf seinen Buten die Inschrift trug: Gieb Frieden, Berr, in unfern Tagen! Dies michfte Drittel Deutschlands biente in ben Kriegen bes Reiches nur als totte Last. Es bleibt ein glanzenbes Zeugniß für bie beutsche Tapferfeit, baf die Nation nach folder Selbstverstümmelung von ben Beeren Frankreichs und Schwebens nicht gänzlich überwältigt wurde. beit bes Reichs galt taum noch als eine Dacht zweiten Ranges, mabrend seine mächtigeren Glieder längst schon selbständig auf der freien Bühne ber europäischen Politik sich bewegten.

Die Reichsverfassung erscheint wie ein wohldurchdachtes System, etsonnen um die gewaltigen Kräfte des wassenfrohesten der Bölker künstlich niederzudrücken. In der That wurde der unnatürliche Zustand nur durch die Wachsamkeit des gesammten Welttheils aufrecht erhalten. Das heilige Reich blieb durch seine Schwäche, wie einst durch seine Stärke, der Mittelpunkt und die Grundlage des europäischen Staatensystems.

Auf der Ohnmacht Deutschlands und Italiens ruhte die neue Machtstellung von Desterreich und Frankreich, von Schweden, Danemark und Polen, wie die Seeherrschaft der Briten und die Unabhängigkeit ber Schweiz und ber Niederlande. Gine stille Berschwörung bes gesammten Auslandes hielt die Mitte bes Festlands gebunden. Die Fremden lachten ber querelles allemandes und ber misère allemande; ber Franzose Bouhours stellte die böhnische Frage: ob es möglich sei, daß ein Deutscher Beift haben könne? Niemals früher war die Nation von den Nachbarn fo tief verachtet worden; nur ben alten Rubm beutscher Waffentüchtigkeit wagte man nicht zu bestreiten. Der politische Zustand aber, ber bies schmähliche Sinken des beutschen Ansehens verschuldete, ward überall in ber Welt als die feste Bürgschaft bes europäischen Friedens gepriesen; und bies Bolt, bas vormals burch seinen Hochmuth so übel berüchtigt gewesen wie heute die Briten, sprach gelehrig nach, was die Gifersucht ber Nachbarn erfand, gewöhnte sich bas Baterland mit ben Augen ber Die beutsche Staatswiffenschaft bes achtzehnten Fremben zu betrachten. Jahrhunderts bereichert die alten Wahnbegriffe von deutscher Freiheit noch burch bas neue Schlagwort ber Freibeit Europas. Alle unsere Bubliciften bis herab auf Bütter und Johannes Müller warnen die friedliebende Welt vor ber verderblichen Macht ber beutschen Einheit und schließen bas Lob des beiligen Reichs mit der inbrünstigen Mahnung: webe der Freiheit bes Welttheils, wenn die hunderttausende beutscher Bajonette jemals Ginem Berricber geborchten!

Eine unerforschlich weise Waltung züchtigt bie Bölker burch bieselben Gaben, welche fie einft frevelhaft migbrauchten. Die Weltstellung, Die angeborene Eigenart und ber Bang ber Geschichte gaben unserem Bolke von früh auf einen Bug vielseitiger weltbürgerlicher Weitherzigkeit. deutsche Nation besaß ein natürliches Verständniß für die romanische Welt: war doch einst das romanische Volksthum durch deutsche Eroberer auf ben Trümmern ber römischen Gesittung begründet worden; sie war den Briten wie dem skandinavischen Norden blutsverwandt, mit den Slaven von Alters her burch Krieg und Handel wohlvertraut; im Mittelalter hatte fie als ein Bolf ber Mitte vom Guben und Westen her Cultur empfangen, dem Norden und Often Cultur gegeben. Go wurde fie bas weltbürgerlichste ber Bölker, empfänglicher noch für fremdes Wesen als ihre Schickfalsgenoffen, die Italiener. Der Drang in die Ferne ward uns zum Berhängniß, in ihm lag die Schuld und die Größe bes beutschen Lebens. Auf die Jahrhunderte der deutschen Weltherrschaftspläne folgte nunmehr eine Zeit des leidenden Weltbürgerthums. Das Bolt ber Mitte empfing die Befehle aller Welt. Sämmtliche mächtige Fürsten des Welttheils gehörten als Reichsstände ober als Friedensbürgen dem deutschen Reiche an und meisterten sein Leben. Die Nation aber lebte sich ein in die Fremdherrschaft, bing mit deutscher Treue an den Jahnen des Auslands. Der particularistische Dünkel, die Ueberhebung des Nachbarn über den nachbarlichen Stammgenossen trat nirgends tropiger auf als in den deutschen Provinzen ausländischer Fürsten. Mit Stolz pries der Holste seinen Danebrog; der Stralsunder freute sich des Schlachtenruhmes der drei Kronen und bemitleidete den brandenburgischen Pommern, dessen Landesherr nur einen deutschen Kurhut trug; die Nachkommen der Eroberer des Weichsellandes, die stolzen Geschlechter der Hutten, Oppen, Rosenberg nahmen polnische Namen an und spotteten, froh der sarmatischen Adelsfreiheit, über den märkischen Despotismus im Herzogthum Preußen.

Dabei lebt in dem thatenfrohen Bolle unversieglich die alte abenteuernde Wanderluft. Ungezählte Schaaren beutscher Reisläufer strömen in alle Lande, brei volle Jahrhunderte hindurch, folange bas Söldnerwesen blüht. Deutsche Hiebe klingen auf jedem Schlachtfelde Europas, vor den Mauern von Athen wie auf Irlands grüner Infel. Die Fahnen Frankreichs, Schwedens, Hollands und ber faum minder undeutsche faiserliche Dienst gelten für adlicher als das öde Einerlei des heimischen Garnisonlebens: auf bem Sterbebette ermahnt ber alte beutsche Degenhopf seine Göhne, dem Wappenschilde bes Bauses Ruhm und Reichthum ju erwerben im Dienste fremder Kronen. Die beutschen Regimenter Bernhards von Weimar bildeten den Kern jener unüberwindlichen Beere, welche Turenne und Conde zum Siege führten; nur in deutscher Schule lernten die Nachbarn uns zu schlagen. Und dazu die lange Reihe deutider Staatsmanner, Aerzte, Gelehrten und Raufleute in ber Frembe: traftvolle Wildlinge vom beutschen Stamme und allesammt verloren für bas Baterland. Ein unheimlich großartiger Anblick: biese titanische lleberfraft eines von den Fremden getretenen Boltes. Jede Darftellung unserer Geschichte bleibt Stückwert, wenn fie bies über bie weite Welt verzweigte Wirken beutschen Geistes und beutscher Waffen nicht würdigt. Um dieselbe Zeit, da Frankreich die Westmarken des heiligen Reiches eroberte, schuf Beter ber Große durch beutsche Kräfte ben neuen ruffischen Auch die Fürstenhäuser wurden von dem nationalen Bandertriebe ergriffen; jeder ehrgeizige deutsche Hof trachtete nach fremden Thronen, und das Kaiserhaus begünstigte dies Bestreben um lästige Nebenbuhler aus dem Reiche zu entfernen. Endlich fielen alle Kronen Europas, allein Piemont und bie bourbonischen Staaten ausgenommen, in die Bande beutscher Fürstengeschlechter; aber diese glanzende Berrenstellung unferes boben Abels verftärkte nur das Gewicht der centrifugalen Rrafte im Reiche, fettete ben beutschen Staat nur um fo fester an ben Billen bes Auslands.

Ueber diesem verrotteten Gemeinwesen lag der Zauber einer tausends jährigen Geschichte. Eine niemals unterbrochene Ueberlieserung verband das Heute mit dem Gestern. Der Kenner der Reichsgeschichte war zugleich ein kundiger Rath für die Rechtshändel der Gegenwart; wenn der junge

Jurist Wolfgang Goethe sich aus Datts Folianten gewissenhaft über Landfrieden und Reichstammergericht unterrichtete, so fab er die biderbe Gestalt bes Ritters Göt von Berlichingen leibhaftig auf bem Urmenfünderbänkehen siten. Die Reichsverfassung blieb immerhin bas einzige Band politischer Einheit für bies zerriffene Bolt. Noch im Jahre ihres Unterganges schrieb ber Hamburger Publicist Gaspari: "Nur burch ben Kaiser sind wir frei, ohne ihn sind wir gar keine Deutsche mehr." ihren schwerfälligen Formen sprach noch immer jener altgermanische Staatsgebante, ber ichon in ben Anfangen unferer Geschichte ben fittlichen Ernft und ben Freiheitsmuth ber Deutschen befundet hatte: Die Reichsgewalt war bie Schirmerin bes gemeinen Friedens und barum ehrwürdig felbst im Berfalle. Das Bewußtsein seiner Ginheit konnte bem Bolke niemals gänzlich verloren geben, so lange noch bas gemeine Recht bestand und ber rechtsbildende Gemeingeist ber Nation in ber Arbeit ber Rechtswissenschaft wie ber Gerichte sich befundete; auch als das gemeine Recht nach und nach von particularistischen Rechtsbildungen überwuchert wurde, blieb die nationale Form der Rechtssprechung aufrecht, das Reich sicherte ber Nation die Unabhängigkeit und Ständigkeit ber Richterämter. Auf dem Rechte des Kaisers ruhte zulett jedes Recht im Reiche; wer ber faiserlichen Majestät widerstand, verlor ben Boben unter ben Füßen. "Balte ich zum Raifer, so bleibe ich und mein Sohn immer noch Rurfürst!" — mit solchen Worten hatte einst ber zaubernbe Georg Wilhelm von Brandenburg die Anträge Guftav Abolfs zurückgewiesen. Dieselbe Erwägung hemmte noch im folgenben Jahrhundert jeden tapferen Entschluß, sobald ein revolutionarer Wille sich anschickte neue Wege zu bahnen burch die wuchernde Wildnis dieses naturwüchsigen und doch so unnatürlichen Reichsrechts. Die Politit bes Auslandes und bes Saufes Defterreich, Die Selbstfucht ber fleinen Bofe und Die Gifersucht Jedes gegen Beben, bas Gleichgewicht ber politischen Kräfte wie bie Interessen einer bem Untergang zueilenden Gesellschaftsordnung, bas Weltbürgerthum und bie Träume von deutscher Freiheit, Rechtsgefühl und uralte Gewöhnung, die Macht ber Trägheit und die deutsche Treue, Alles vereinigte sich die bestehende Unordnung aufrecht zu erhalten. Um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts schien bas beilige Reich, nach ber Meinung aller Welt, noch einer unabsehbaren Zutunft sicher. -

Auf dem Boden dieses Reichsrechts und seiner territorialen Staatsgebilde, und doch in scharfem Gegensaße zu Beiden ist der preußische Staat entstanden. Die zähe Willenskraft der norddeutschen Stämme war dem weicheren und reicheren oberdeutschen Bolksthum in der Kraft der Staatenbildung von Altersher überlegen. Nur so lange der Sachsenstamm die Krone trug blieb die deutsche Monarchie ein lebendiges Königtum; ihre Macht zerfiel unter den Händen der Franken und der Schwaben, zumeist durch den tropigen Ungehorsam der sächsischen Fürsten. Dann erwuchsen in Niederdeutschland die zwei mächtigken politischen Schöpfungen unseres späten Mittelalters, die Hansa und der deutsche Orden, beide unabhängig von der Reichsgewalt, oftmals mit ihr verseindet. Im Norden stand die Wiege der Resormation; an dem Widerstande der Nordeutschen scheiterte die hispanische Herrschaft, und seit die undeutsche Politik der Habsburger den Dualismus im Neiche hervorgerusen, blieb der Norden das Kernland der deutschen Opposition. Die Führung dieser Opposition ging im Laufe des siedzehnten Jahrhunderts von dem unssähigen Geschlechte der Wettiner auf die Hohenzolsern über. Der Schwerpunkt deutscher Politik verschob sich nach dem Nordosten.

nieberfächfischen Eroberer, aus Einwanderern von allen Landen beutscher Zunge und aus geringen Trümmern bes alteingesessenen Wendenvolks ein neuer nordbeutscher Stamm emporgewachsen, bart und wetterfest, gestählt durch schwere Arbeit auf kargem Erdreich wie durch die unabläffigen Rämpfe des Grenzerlebens, flug und felbständig nach Colonistenart, gewohnt mit Herrenftolz auf die flavischen Nachbarn herabzusehen, so schroff und schneidig, wie es die gutmuthig gespaßige Derbheit des niederdeutschen Dreimal hatte bies vielgeprüfte Land bas raube Charafters vermag. Tagewerk ber Culturarbeit von vorn begonnen: zuerst als die ascanischen Eroberer bie Tannenwälder an ben Havelfeen robeten und ihre Städte Burgen und Klöfter im Wendenlande erbauten; bann abermals ju Beginn bes fünfzehnten Jahrhunderts, als die ersten Hohenzollern ben unter bairisch-lützelburgischer Herrschaft völlig zerrütteten Frieden und Wehlstand sorgsam wieder herstellten; und jetzt wieder war Brandenburg durch die Schrecken der dreißig Jahre schwerer heimgesucht als die meisten beutschen Lande, mußte sich die erften Unfänge ber Gesittung von Neuem erobern.

Die rauhe Sitte bes armen Grenzlandes blieb während des Mittelalters im Reiche übel berüchtigt. Der römischen Kirche ist aus dem Sande der Marken niemals ein Heiliger erwachsen; selten erklang ein Minnelied an dem derben Hose der ascanischen Markgrasen. Die fleisigen Cistercienser von Lehnin trachteten allezeit mehr nach dem Ruhme tüchtiger Landwirthe als nach den Kränzen der Kunst und Gelehrsamkeit; den handsesten Bürgern der märkischen Städte versloß das Leben in grober, hausbackener Arbeit, nur die Prenzlauer dursten ihre Marienkirche mit den prächtigen Bauten der reichen Ostseskabe vergleichen. Allein durch kriegerische Krast und starken Chrgeiz ragte der Staat der Brandenburger über die Nachbarstämme hervor; schon die Ascanier und die Lützelburger haben mehrmals den Plan erwogen, hier in der günstigen Lage zwischen

bem Elb- und Obergebiete, zwischen ben schwächlichen Rleinstaaten Medlenburgs, Pommerns und Schlesiens eine Grogmacht bes Nordostens gu Roch größer ichien sich bas Schickfal ber Marten zu geftalten. als die Burggrafen von Nürnberg den Kurhut empfingen: Friedrich I. war der Führer der deutschen Fürsten bei der Reformbewegung in Reich und Kirche, Albrecht Achill ber bewunderte Beld des ritterlichen Abels in ben Rämpfen gegen die Städte. Zugleich begann im Innern eine tübne und feste monarchische Politik. Früher als das heilige Reich erhielt die Mark ihren Landfrieden, durch Friedrich I.; früher als in anderen Reichslanden murbe bier bie Untheilbarkeit des Staates gefetlich ausgesprochen burch die Gesetze Albrecht Achills. Abel und Städte beugten ihren tropigen Nacken vor der Willenstraft ber brei ersten Hobenzollern. Aber bem vielverheißenden Anlaufe entsprach ber Fortgang nicht. Nachfolger jener hochstrebenden Belden fanken bald zurud in die bequeme Enge deutscher Kurfürstenpolitik. Sie verloren die kaum errungene landesberrliche Gewalt zum guten Theile wieder an den Landtag, hielten mit ihren übermüthigen herren Ständen wohl oder übel haus, suchten wie alle mächtigeren Reichsfürsten Berwaltung und Rechtspflege ihres Landes vor jedem Eingriff der Reichsgewalt zu behüten und blieben dabei dem Raiserhause hold und gewärtig; sie traten spät und zögernd in die lutherische Kirche ein, überließen die Führung der protestantischen Parteien gemächlich an Kursachsen und Kurpfalz.

Mit gutem Grunde sagt König Friedrich in den Denkwürdigkeiten seines Hauses: wie ein Fluß erst werthvoll werde, wenn er schiffbar sei, so gewinne die Geschichte Brandenburgs erst gegen Ansang des siedzehnten Jahrhunderts tiesere Bedeutung. Erst unter Kurfürst Johann Sigismund traten drei entscheidende Ereignisse ein, welche den Marken eine große Zukunft, eine von dem Leben der übrigen Reichsländer grundverschiedene Entwicklung verhießen: die Bereinigung des secularisirten Deutsch-Ordenslandes mit Brandenburg, der Uebertritt des Fürstenhauses zur reformirten Kirche, endlich die Erwerbung der niederrheinischen Grenzlande.

Auch andere Reichsfürsten, Katholiken wie Protestanten, hatten ihre Macht durch die Güter der alten Kirche erweitert. Im Ordenslande aber wagte die Politik der deutschen Protestanten ihren verwegensten Griff; auf Luthers Rath entriß der Hohenzoller Albrecht der römischen Kirche das größte ihrer geistlichen Territorien. Das gesammte Gebiet des neuen Herzogthums Preußen war entfremdetes Kirchengut; des Papstes Bann und des Kaisers Acht trasen den abtrünnigen Fürsten. Niemals wollte der römische Stuhl diesen Raub anerkennen. Indem die märkischen Hohenzollern die Herzogskrone ihrer preußischen Bettern mit ihrem Kurhute verbanden, brachen sie für immer mit der römischen Kirche; ihr Staat stand und siel fortan mit dem Protestantismus. Zur selben

Zeit nahm Johann Sigismund bas reformirte Bekenntniß an. Er legte bamit ben Grund für die folgenreiche Verbindung seines Hauses mit bem Belbengeschlechte ber Oranier und trat aus ber leidfamen Trägheit bes erstarrten Lutherthums hinüber in die Gemeinschaft jener Kirche, welche allein noch die politischen Gedanken der Reformation mit friegerischem Der calvinische Landesherr beherrschte in den Marken Muthe verfocht. ein hart lutherisches Bolt; in Breugen fagen Lutheraner und Ratholiten, in den niederrheinischen Landen die Bekenner aller brei großen Kirchen Deutschlands bunt burcheinander. Bon bem Glaubenshaffe ber eigenen Unterthanen bedroht, fab fich bas Fürstenhaus gezwungen, allen firchlichen Barteien durch dulbfame Schonung gerecht zu werden. gestalt ward die eigenthümliche Doppelstellung ber Hohenzollern zu unserem firchlichen Leben begründet: fie ftanden, seit die Dacht ber Pfalzer zerfiel, an der Spite Des streitbaren Protestantismus im Reiche und vertraten boch zugleich ben Grundgebanken ber neuen beutschen Besittung, die Glaubensfreiheit. Mit bem Scharfblide bes Saffes fagte ber kaiserliche Vicckanzler Strahlendorff in den Tagen Johann Sigismunds voraus: es stehe zu befürchten, daß der Brandenburger nunmehr der werden konne, ben das calvinische und lutherische Geschmeiß ersebne.

Mit der preußischen Herzogstrone gewann das haus hohenzollern jene stolze Colonie bes gesammten Deutschlands, bie mit bem Blute aller beutschen Stämme noch reicher als die Mark benetzt war und sich vor allen Landschaften bes Reiches einer großen und helbenhaften Geschichte rühmte: hier in bem "neuen Deutschland" hatte einst ber beutsche Orden Die baltische Großmacht bes Mittelalters aufgerichtet. Das entlegene. durch die Feindschaft des polnischen Lehnsherrn wie der ftandinavischen und moskowitischen Nachbarn unablässig bedrobte Grenzland verwickelte ben Staat ber Hohenzollern in die wirrenreichen Rämpfe bes nordischen Staatenfystems. Während er also an der Oftsee festen Fuß faßte, erwarb Johann Sigismund zugleich bas Herzogthum Cleve nebst ben Grafschaften Mart und Ravensberg, ein Gebiet von geringem Umfang, aber bochwichtig für die innere Entwicklung wie für die europäische Politik des Staates: Lande von treu bewahrter alter Bauern. und Städtefreiheit, reicher und höher gefittet als die durftigen Colonien bes Oftens, unidatbare Außenposten an Deutschlands schwächster Grenze. und Madrid ward es als eine schwere Niederlage empfunden, daß eine neue evangelische Macht sich festsetzte bort am Riederrheine, wo Spanier und Niederlander um Gein oder Nichtsein bes Protestantismus fampften, ticht vor den Thoren Kölns, ber Hochburg bes römischen Wesens im Reiche. Der junge Staat umschloß auf seinen fünfzehnhundert Geviertmeilen bereits fast alle die firchlichen, ständischen, landschaftlichen Gegenfate, welche bas beilige Reich mit lautem Haber erfüllten: mit gespreizten

Beinen gleich dem Koloß von Rhodus stand er über den deutschen Landen und stemmte seine Füße auf die bedrohten Marken am Rhein und Memelstrom.

Eine Macht in solcher Lage konnte nicht mehr in bem engen Gesichtstreise beutscher Territorialpolitit verharren; sie mußte versuchen ihre weithin zerftreuten Gebiete zu einer haltbaren Daffe abzurunden, fie mar gezwungen für bas Reich zu handeln und zu schlagen, benn jeder Angriff ber Fremben auf beutschen Boben schnitt ihr in ihr eignes Fleisch. Und biefer Staat, ber nur beutsches Land beherrschte, stand boch ber Reichsgewalt in glücklicher Unabhängigkeit gegenüber. Jenen Reichsftanben, beren Gebiete allesammt innerhalb ber Reichsgrenzen lagen, war eine selbständige europäische Politik immerhin erschwert; andere Fürstengeschlechter, die sich durch die Erwerbung ausländischer Kronen ben bemmenben Fesseln ber Reichsverfassung entzogen, gingen bem beutschen Leben Auch bem Sause Brandenburg find oftmals lodende Rufe aus ber Ferne erklungen: Die Berrichaft in Schweben, in Bolen, in ben Rieberlanden, in England schien ihm offen zu fteben. Doch immer bat balb bie Macht ber Umftanbe bald bie verftanbige Selbstbeschränkung bes Fürstengeschlechts biefe gefährlichen Bersuchungen abgewiesen. Eine segensreiche Fügung, die bem ernsten Sinne nicht als Zufall gelten barf, nothigte bie Hohenzollern in Deutschland zu verbleiben. Gie bedurften ber fremben Kronen nicht; benn fie bankten ihre unabhängige Stellung in ber Staatengefellschaft bem Besite bes Berzogthums Preugen, eines ferndeutschen Landes, bas mit allen Wurzeln feines Lebens an bem Mutterlande bing und gleichwohl bem ftaatsrechtlichen Berbanbe bes Reiches nicht angehörte. Also mit bem einen Fuß im Reiche, mit bem andern braugen stebend, gewann ber preußische Staat bas Recht, eine europäische Politik zu führen, bie nur beutsche Biele verfolgen tonnte. Er burfte für Deutschland forgen, ohne nach bem Reiche und feinen verrotteten Formen zu fragen.

Dem Historiker ist nicht gestattet, nach der Weise der Natursorscher das Spätere aus dem Früheren einfach abzuleiten. Männer machen die Geschichte. Die Gunst der Weltlage wird im Bölkerleben wirksam erst durch den bewußten Menschenwillen, der sie zu benutzen weiß. Noch einmal stürzte der Staat der Hohenzollern von seiner kaum errungenen Machtstellung herab; er trieb dem Untergange entgegen, solange Johann Sigismunds Nachfolger Georg Wilhelm aus matten Augen schläfrig in die Welt blickte. Auch dieser neue Versuch deutscher Staatenbildung schien wieder in die Armseligkeit der Kleinstaaterei zu enden, wie vormals die unter ungleich günstigeren Anzeichen aufgestiegenen Mächte der Welfen, der Wettiner, der Pfälzer. Da trat als ein Fürst ohne Land, mit einem Stecken und einer Schleuder Kurfürst Friedrich Wilhelm ein in das verwüstete deutsche Leben, der größte deutsche Mann seiner Tage, und beseelte die schlummernden Kräfte seines Staates mit der Macht des

Bollens. Seitdem blieb die Kraft des zweckewußten königlichen Willens der werdenden deutschen Großmacht unverloren. Man kann sich die englische Geschichte vorstellen ohne Wilhelm III., die Geschichte Frankreichs ohne Richelieu; der preußische Staat ist das Werk seiner Fürsten. In wenigen andern Ländern bewährte das Königthum so stetig jene beiden Tugenden, die seine Größe bilden: den kühnen, weit vorausschauenden Bealismus, der das bequeme Heute dem größeren Morgen opfert, und die strenge Gerechtigkeit, die jede Selbstsucht in den Dienst des Ganzen wingt. Nur der Weitblick der Monarchie vermochte in diesen armseligen Gebietstrümmern die Grundsteine einer neuen Großmacht zu erkennen. Nur in dem Pflichtgefühle der Krone, in dem monarchischen Staatsgedanken sanden die verseindeten Stämme und Stände, Parteien und Kirchen, welche dieser Mitrotosmos des deutschen Lebens umfaßte, ihren Schutz und ihren Frieden.

Schon in den erften Jahren des großen Rurfürsten tritt die Eigenart der neuen deutschen Macht scharf und flar beraus. Gustav Adolfs, der sein junges Beer unter bem alten Protestantenrufe "Dit Gott" in die Schlachten führt, nimmt die Rirchenpolitit feines Obeims wieder auf. Er zuerst ruft in ben Saber ber Kirchen bas erlösende Wort binein, fordert die allgemeine unbedingte Amnestie für alle drei Bekenntnisse. Es war bas Programm bes Westphälischen Friedens. Und weit über bie Berschriften dieses Friedensschlusses binaus ging die Duldung, welche die hobenzollern im Innern ihres Landes walten ließen. Brandenburg galt vor bem Reichsrechte als ein evangelischer Stand und wurde boch ber erfte Staat Europas, ber die volle Glaubensfreiheit gewährte. Das bunte Sectenwesen in ben Riederlanden verdankte seine ungebundene Bewegung nur ber Anarchie, ber Schwäche bes Staates; bier aber rubte die Gewissensfreiheit auf ben Gesetzen einer traftvollen Staatsgewalt, die sich das Recht der Oberaufsicht über die Kirchen nicht rauben ließ. In den anderen deutschen Territorien bestand überall noch eine berrschende Lirde, die den beiden anderen Confessionen nur den Gottesbienst nicht gänzlich untersagen durfte; in Brandenburg stand die Krone frei über allen Kirchen und schützte Die Parität. Derweil Desterreich seine besten Deutschen gewaltsam austreibt, öffnet eine Gaftfreundschaft ohne Gleichen bie Grenzen Brandenburgs ben Dulbern jeglichen Glaubens. tausendmal ist in den Marken bas Danklied ber böhmischen Exulanten erflungen: "Dein Bolk, bas fonft im Finftern faß, von Irrthum gang umgeben, das findet bier nun sein Belag und darf in Freiheit leben!" Als Ludwig XIV. das Edict von Nantes aufhebt, da tritt ihm der kleine brandenburgische Herr als ber Wortführer ber protestantischen Welt fühn entgegen und bietet durch fein Potsbamer Ebict ben Göhnen ber Marthrerfirche Schirm und Obbach. Ueberall wo noch die Flammen bes alten Glaubenshaffes aus dem deutschen Boden emporschlagen, schreiten die Hohenzollern schützend und versöhnend ein. Sie rusen die Wiener Judenschaft an die Spree, sie sichern "via facti", des Reiches ungefragt, den Protestanten Heidelbergs den Besitz ihrer Kirchen, sie bereiten den evangelischen Salzburgern in Ostpreußen eine neue Heimath. So strömte Jahr für Jahr eine Fülle jungen Lebens in die entvölkerten Ostmarken hinüber; das deutsche Blut, das die Habsburger von sich stießen, befruchtete die Lande ihres Nebenbuhlers. Beim Tode Friedrichs II. bestand etwa ein Orittel der Bevölkerung des Staates aus den Nachkommen der Einwanderer, die seit den Tagen des großen Kurfürsten zugezogen.

Erst diese Kirchenpolitik der Hohenzollern hat das Zeitalter der Religionstriege abgeschlossen; sie zwang schließlich die besseren weltlichen Fürsten zur Nachahmung und entzog zugleich ben geiftlichen Staaten bas lette Recht bes Daseins; benn wozu noch geiftliche Reichsfürsten, seit die katholische Kirche unter den Flügeln des preußischen Ablers gesicherte Freiheit fand? Friedrich Wilhelm erwarb im Westphälischen Frieden die großen Stifter Magdeburg, Balberftadt, Minden, Cammin. Sein Staat ward wie fein anderer in Deutschland burch bie Guter ber römischen Kirche bereichert; doch er rechtfertigte ben Raub, benn er übernahm mit bem Kirchengute zugleich die großen Culturaufgaben, welche die Rirche bes Mittelalters einst für ben unreifen Staat erfüllt hatte, Urmenpflege und Boltserziehung, und er verftand ben neuen Pflichten zu genügen. Daffelbe Gebot ber Selbsterhaltung, bas bie Hohenzollern nöthigte Frieden zu halten zwischen Ratholifen und Protestanten, brangte fie auch innerhalb ber evangelischen Kirche zwischen ben Gegenfäten zu vermitteln. Der Gebanke ber evangelischen Union blieb bem preußischen Staate eigenthümlich feit Johann Sigismund zuerft ben lutherischen Giferern bas Betern wiber die Calviniften unterfagte, und was anfänglich die Noth erzwang, ward endlich zur politischen Ueberlieferung, zur Berzenssache bes Fürftenhauses.

Wie der preußische Staat also der deutschen Nation den kirchlichen Frieden sicherte, der ihr erlaubte wieder theilzunehmen an dem Schaffen der Culturvölker, so gab er ihr auch zurück was ihr seit den Tagen der Glaubensspaltung sehlte: einen Willen gegen das Ausland. Ueberall im Reiche verkamen reiche Kräfte in engen Verhältnissen, und wer hoch hinausstrebte eilte in die Fremde; da faßte Friedrich Wilhelms gewaltige Hand die dürftigen Mittel der ärmsten deutschen Gebiete entschlossen zussammen und zwang sein Volk der Heimath zu dienen und zeigte dem Welttheil wieder was das deutsche Schwert vermöge. Das Reich zehrte von alten Erinnerungen, bewahrte die Staatssormen des Mittelalters mitten im neuen Europa; diese norddeutsche Macht aber wurzelte sest in der modernen Welt, über den Trümmern der alten Kirchenherrschaft und der altständischen Rechte stieg ihre staatsgewalt empor, sie sebte den Sorgen der Gegenwart und den Plänen einer großen Zukunst. Wit

einem Schlage führte Friedrich Wilhelm seinen misachteten kleinen Staat in die Reihe der europäischen Mächte ein; seit der Schlacht von Warschau stand Brandenburg den alten Militärstaaten ebenbürtig zur Seite. Wie eine Insel schien diese festgeeinte kriegerische Macht urplötlich emporzusteigen aus der tobenden See deutscher Bielherrschaft, vor den verwunderten Blicken eines Bolkes, das längst verlernt an raschen Entschluß und großes Gelingen zu glauben. So scharf wehte der frische Lustzug des bewußten politischen Willens durch die Geschichte des neuen preußischen Staates, so straff und gewaltsam ward jeder Muskel seines Bolks zur Arbeit angespannt, so grell erschien das Mißverhältniß zwischen seinem Ehrgeiz und seinen Witteln, daß er bei Freund und Feind durch anderthalb Jahrhunderte nur als eine künstliche Schöpfung galt. Die Belt hielt für das willkürliche Wagniß einiger Lieblinge des Glück, was der nothwendige Neubau des uralten nationalen Staates der Deutschen war.

Preugen behauptete wie in den deutschen Glaubenshändeln, fo auch in ben großen Machtfampfen bes Welttheils eine schwierige Mittelftellung! So lange bas protestantische Deutschland willenlos barnieberlag, zerfiel Europa in zwei getrennte Staatenfpfteme, Die einander felten berührten. Die Staatenwelt bes Gubens und Weftens fampfte um Die Beberrichung Italiens und ber rheinisch-burgundischen Lande, mabrend die Dachte bes Nordens und Oftens sich um die Trümmerftude bes beutschen Orbensstaates und um ben Nachlag ber Banfa, die Oftseeherrschaft stritten. Der Often und ber Weften begegneten fich nur in bem einen Berlangen, die ungeheure Lücke, die in der Mitte des Welttheils klaffte, immerdar offen zu halten. Nun erhob sich die jugendliche deutsche Macht, das vielverspottete "Reich ber langen Grengen". Gie gehörte bem Welttheil an, ihr versprengtes Gebiet berührte bie Marten aller Großmächte bes Sobald fie anfing mit felbständigem Willen fich zu bewegen, griffen die Dtachte bes Westens in die Bandel bes Oftens ein, immer bäufiger verschlangen und burchfreuzten sich die Interessen ber beiden Staatenfpfteme.

Der geborene Gegner der alten, auf Deutschlands Ohnmacht ruhenden Ordnung Europas, stand Preußen in einer Welt von Feinden, deren Essersucht seine einzige Rettung blieb, ohne irgend einen natürlichen Bundesgenossen, denn noch war der deutschen Nation das Verständniß dieser jungen Kraft nicht aufgegangen. Und dies in jener Zeit der harten Staatsraison, da der Staat nur Macht war und die Vernichtung des Nachbarn als seine natürliche Pflicht betrachtete. Wie das Haus Savohen sich hindurchwand durch die Uebermacht der Habsburger und der Bourbonen, ebenso, doch ungleich schwerer bedrängt mußte Preußen sich seinen Beg bahnen zwischen Desterreich und Frankreich hindurch, zwischen Schweden und Volen, zwischen den Seemächten und der trägen Masse

bes deutschen Reiches, mit allen Mitteln rücksichtsloser Selbstsucht, immer bereit die Front zu wechseln, immer mit zwei Sehnen am Bogen.

Rurbrandenburg empfand bis in bas Mart feines Lebens, wie tief bas ausländische Wesen sich in Deutschland eingefressen hatte. Alle bie zuchtlosen Kräfte ständischer Libertät, welche ber strengen Ordnung ber neuen Monarchie widerstrebten, stütten sich auf fremden Beistand. Bolländische Garnisonen lagen am Niederrhein und begünstigten ben Kampf ber clevischen Stände wider ben beutschen Landesherrn, Die Landtage von Magdeburg und der Kurmark rechneten auf Desterreich, der polenzende Abel in Königsberg rief ben polnischen Oberlehnsberrn zu Bilfe gegen ben märkischen Despotismus. Im Kampfe mit ber Frembberrschaft wurde die Staatseinheit diefer zerftreuten Gebiete und bas Unfeben ihres Landesherrn begründet. Friedrich Wilhelm zerstörte die Barriere der Riederländer im deutschen Nordwesten, vertrieb ihre Truppen aus Cleve und Oftfriesland; er befreite Altpreugen von ber polnischen Lebenshobeit und beugte ben Königsberger Landtag unter feine Souveranität. ruft er ber tauben Nation sein Mahnwort zu: "Gebenke, bag bu ein Deutscher bist!" und versucht die Schweden vom Reichsboden zu ver-Zweimal gelang ber Diggunft Frankreichs und Defterreichs, ben Brandenburger um ben Lohn feiner Siege, um die Berrichaft in Pommern zu betrügen; den Ruhm des Tages von Fehrbellin konnten Endlich wieder, nach langen Jahrzehnten ber fie ihm nicht rauben. Schande, ein glänzender Triumph beutscher Baffen über die erfte Rriegsmacht der Zeit; die Welt erfuhr, daß Deutschland wieder wage sein Sausrecht zu wahren. Der Erbe ber beutschen Kirchenpolitik Buftav Adolfs zersprengte ben verwegenen Bau bes ffandinavischen Oftseereiches, ben bas Schwert jenes Schwebenkönigs zusammengefügt. Die beiben fünftlichen Großmächte des siebzehnten Jahrhunderts, Schweden und Holland, begannen gurudzutreten in ihre natürlichen Schranken, und ber neue Staat, ber sich an ihrer Stelle erhob, zeigte weder bie ausschweifende Eroberungsluft ber schwedischen Militarmacht noch ben monopolsüchtigen Raufmannsgeist der Niederländer. Er war deutsch, er begnügte sich das Bebiet feiner Nation ju ichirmen und vertrat gegen die Weltherrichaftsplane der Bourbonen den Gedanken des europäischen Gleichgewichts, der Staatenfreiheit. 218 die Republit ber Niederlande dem Angriff Ludwigs XIV. zu erliegen brobte, ba fiel Brandenburg bem Eroberer in ben erhobenen Arm; Friedrich Wilhelm führte ben einzigen ernsthaften Krieg, ben bas Reich zur Wieberoberung bes Elfasses gewagt hat, und noch auf seinem Sterbebette entwarf er mit seinem oranischen Reffen ben Plan, das evangelische und parlamentarische England zu retten vor der Willfür ber Stuarts, ber Bafallen Ludwigs. Ueberall wo biefe junge Macht allein stand kämpfte sie siegreich, überall unglücklich wo sie dem Wirrwarr bes Reichbeeres sich anschließen mußte.

So erwies sich die neue Staatsbildung schon in ihren Anfängen als eine europäische Nothwendigkeit. Deutschland aber fand endlich wieder einen Mehrer bes Reichs. Dit bem Aufsteigen Preugens begann bie lange blutige Arbeit der Befreiung Deutschlands von fremder Herrschaft. Seit hundert Jahren von ben Nachbarn beraubt fab bas Reich jest jum ersten male bas ausländische Regiment von einigen Schollen beutscher Erte zurudweichen. In diesem einen Staate erwachte wieder, noch halb bewußtlos, wie trunten vom langen Schlummer, ber alte berghafte vaterländische Stolz. Das treue Landvolt ber Grafschaft Mark begann ben fleinen Krieg gegen bie Frangofen, Die Bauern von Oftpreugen fetten in wilber Jagb ben fliebenben Schweben nach. Wenn bie Bauernlandwehr ber Altmark, an ben Elbbeichen Bache haltend wiber bie Schweben, auf ihre Fahnen schrieb: "Wir find Bauern von geringem Gut und bienen unferem gnädigften Rurfürften und herrn mit Gut und Blut," jo klingt und aus ben ungelenken Worten icon berfelbe Belbenfinn entgegen, welcher bereinft in freieren Tagen Deutschlands Schlachten ichlagen follte unter bem Rufe: "Mit Gott für König und Baterland!"

Bahrend die Hausmacht der Habsburger aus Deutschland binaus wuchs, drängte ein stetig waltendes Schickfal ben Staat ber Bobenzollern tief und tiefer in bas beutsche Leben hinein, zuweilen wiber ben Willen seiner Herrscher. Friedrich Wilhelm hat es nie verwunden, daß er seine pommerschen Erbansprüche im Westphälischen Frieden gegen ben Biberftand Defterreichs und Schwedens nicht behaupten tonnte. hoffte als ein König ber Bandalen von bem Stettiner Safen aus bie Ditfee zu beherrichen und mußte sich mit ben sächsisch-westphälischen Stiftslanden, zum Erfat für Die Obermundungen, begnügen. felbst diese biplomatische Niederlage ward ein Glud für ben Staat; sie bewahrte ibn vor einem halbdeutschen baltischen Sonderleben, verstärkte feine centrale Stellung und zwang ibn theilzunehmen an allen Banbeln ber binnendeutschen Politik. Zubem war gang Nordbeutschland übersponnen von einem Nete hollenzollerscher Erbverträge, die dies bedachtfam rechnende Haus im Laufe ber Jahrhunderte abgeschlossen; an jedem neuen Tage konnte ein Tobesfall ber ehrgeizigen Macht eine neue Bergrößerung bringen.

Das Haus Habsburg erkannte früher als die Hohenzollern selber, wie seindselig dieser moderne norddeutsche Staat der alten Berfassung des heiligen Reichs gegenüberstand. Er war das Haupt des Protestantismus im Reiche, mochte immerhin Kursachen noch Director des Corpus Evangelicorum heißen; er bedrohte mit seiner monarchischen Ordnung den ganzen Bau jener ständischen und theokratischen Institutionen, welche die Kaiserkrone stützen; sein starkes Heer und sein selbständiges Auftreten in der Staatengesellschaft gefährdeten das altgewohnte Spstem kaiserlicher Hauspolitik. In Schlessen, in Bommern, in dem jülich-

clevischen Erbfolgestreite, überall trat Desterreich bem gefährlichen Rebenbubler mißtrauisch entgegen. Gleich bem Wiener Hofe beargwöhnten alle Reichsfürften ben unruhigen Staat, ber ben gesammten beutschen Norben zu umklammern brobte; so oft er mit einiger Rühnheit sich bervorwagte, erklang burchs beutsche Land ber Jammerruf über "ben immer tiefer ins Reich bringenden brandenburgischen Dominat". Als der große Kurfürft bie Schweben aus Duppel und Alfen verjagte, schlossen Die Fürsten bes Westens mit ber Krone Frankreich jenen ersten Rheinbund zum Schute bes Reichsstandes Schweben. Da bas Kaiserhaus noch burch ben Breisgau und bie oberschwäbischen Lande gang Gubbeutschland militärisch beberrschte, so war an ben oberländischen Bofen die Furcht por Defterreiche Ländergier zuweilen ftarfer als bie Angft por bem entlegenen Brandenburg; zulett überwog boch bei allen Kleinfürsten bie Erkenntnig, bag ber taiferliche Sof eine Dacht bes Beharrens, jener nordische Emporfömmling aber burch einen tiefen, unversöhnlichen Begenfat von ber alten Ordnung ber beutschen Dinge getrennt fei.

Auch bie Nation fab mit Abscheu und Beforgniß auf ben Staat ber Hohenzollern, wie einft bie italischen Stämme auf bas empor-Die freien Röpfe ber Zeit begannen bereits sich ben steigende Rom. Ibeen bes modernen Absolutismus zuzuwenden; Die Masse bes Bolts bing noch an ben althergebrachten ständischen Formen, die in bem Sause Brandenburg ihren Bandiger fanden. Ginzelne Rriegethaten Friedrich Wilhelms erweckten wohl bie Bewunderung ber Zeitgenoffen; nach feinem fühnen Buge vom Rhein jum Rhyn begrüßte ibn bas Elfaffer Boltslied zuerst mit bem Namen bes Großen. Doch folche Stimmungen erregter Augenblicke hielten nicht vor. Zorn und Neid trafen bas tropige Glied, bas sich neben bas Reich stellte und noch nicht vermochte ber Nation einen Erfat zu bieten für die gerftorte alte Ordnung; Leibnig, ber begeisterte Reichspatriot, erwies in beredter Denkschrift, wie ber Brandenburger von feinen Mitständen gezüchtigt werden muffe, weil er eigenmächtig sein Heer zur Rettung Hollands gegen bie Franzofen geführt habe. Noch ahnte Niemand in diesem staatlofen Geschlechte, bag bie Führung zersplitterter Bölfer nothwendig bem Theile zufällt, welcher die Pflichten des Ganzen auf fich nimmt. Um so lebhafter regte sich bie dunkle Sorge, diese thatenluftige Macht muffe machsen ober untergeben; und wie ichon im Mittelalter ber Bolfewig immer ben beutschen Stamm beimfuchte, welcher ben Bebanten ber nationalen Ginbeit trug, fo ergoffen jett particulariftische Seelenangft und Gelbftgefälligfeit ihren Hohn auf bie Marken.

Das Bolk spottete über die Armuth der Streusandbüchse des heiligen Reichs, über die brandenburgische Anechtschaft; wie Berzweiselte sochten die Bürger Stettins auf ihren Wällen um ihre gute Stadt bei der schwedischen Freiheit zu erhalten und vor dem Joche des märkischen Blut-

menschen zu bewahren. Der Particularismus aller Stänbe und aller Landschaften vernahm mit Entsetzen, wie ber große Rurfürst seine Unterthanen zwang als "eines Hauptes Glieder" zu leben, wie er die Bielherrschaft der Landtage den Befehlen der Landeshoheit unterwarf und seine Krone stütte auf bie beiben Säulen monarchischer Bollgewalt, ben miles perpetuus und bie ftebenbe Steuer. In ber Anschauung bes Bolles galten Truppen und Steuern noch als eine außerordentliche Staatslaft für Tage der Noth. Friedrich Wilhelm aber erhob bas Beer ju einer dauernden Institution und schwächte die Macht der Landstände, indem er in allen seinen Gebieten zwei allgemeine Steuern einführte: auf bem flachen Lande ben Generalhufenschoß, in ben Städten bie Accife, ein mannichfaltiges Spftem von niedrigen birecten und indirecten Abgaben, bas auf die Geldarmuth ber erschöpften Bolkswirthschaft berechnet war und bie Steuerfraft an möglichst vielen Stellen anfaßte. Im Reiche war nur eine Stimme ber Berwünschung wiber biefe erften Anfänge bes modernen Beer- und Finanzwesens. Preugen blieb vom Beginne seiner selbständigen Geschichte ber bestgehaßte ber beutschen Staaten; bie Reichslande, welche diesem Fürstenhause zufielen, sind fast alle unter lauten Alagen und heftigem Wiberftanbe in bie neue Staatsgemeinschaft eingetreten, um fammtlich balb nachher ihr Schickfal zu fegnen.

Das ungeheure, hoffnungslose Wirrfal ber beutschen Buftanbe, bie erbliche Chrfurcht ber Hohenzollern vor bem Raiferhause und bie Bebrangniß ihres zwischen übermächtigen Feinden eingepreßten Staates verhinderten noch burch viele Jahrzehnte, daß das alte und das neue Deutschland in offenem Rampfe auf einander ftiegen. Friedrich Wilhelm lebte und webte in ben hoffnungen ber Reichsreform; mit bem gangen feurigen Ungeftum seines belbenhaften Wefens betrieb er auf bem erften Reichstage nach bem Westphälischen Frieden bie zu Osnabrud verheißene Reugestaltung ber Reichsverfassung. Da biefer Bersuch scheiterte, faßte Georg Friedrich von Balbed ben verwegenen Gebanken, bag ber Bobenzoller selber bem Reiche eine neue Ordnung geben folle; er entwarf ben Anschlag zu einem beutschen Fürftenbunde unter ber Führung bes vergrößerten brandenburgischen Staates. Noch waren die Zeiten nicht Der Aurfürst ließ seinen fühnen Rathgeber fallen, um ber erfüllt. nächsten Noth zu begegnen und mit bem Raifer verbündet gegen bie Soweben auszuziehen; er hat nachher sogar ben lang erwogenen Plan ber Eroberung Schlesiens aufgegeben, weil er Defterreichs bedurfte im Kampfe wider Frankreich. Doch ber Weg war gewiesen; jede neue große Erschütterung bes beutschen Lebens hat ben preußischen Staat wieber gurudgeführt zu bem zweifachen Gebanken ber Gebietserweiterung und ber bundischen Begemonie.

Friedrich Wilhelms Nachfolger brachte mit der Königstrone seinem Dause einen würdigen Plat in der Gesellschaft der europäischen Mächte,

seinem Bolte ben gemeinsamen Namen ber Preugen. Nur die Noth. nur die Hoffnung auf Preugens Waffenhilfe bewog ben taiferlichen Sof, bem Nebenbuhler bie neue Burbe zuzugesteben. Gin Schreden ging durch die theofratische Welt: Kurmainz protestirte, der deutsche Orden forderte nochmals seinen alten Besit zurück, der jett dem ketzerischen Rönigthum ben Namen gab, und ber Staatsfalender bes Papftes fannte noch an hundert Jahre lang nur einen brandenburgischen Markgrafen. Die anspruchsvolle königliche Krone erschien dem Enkel Friedrichs I. als eine ernfte Mahnung, Die Macht und Gelbständigkeit bes Staates gu Bon foldem Stolze mußte bie ichwache Seele bes erften befestigen. Er biente, ein getreuer Reichsfürft, bem Raiserhaufe, Königs wenig. kämpfte ritterlich am Rheine, in der arglosen Hoffnung, der Kaiser werde die Teste Stragburg bem Reiche zurückringen; er half ben habsburgern bie Türken zu schlagen, ließ sein Beer als targ belohnte Hilfsmacht Desterreichs und ber Seemachte an den Schlachten des spanischen Erbfolgefrieges theilnehmen. Damals zuerft lernten die Franzosen bas preußische Fußvolk als die Kerntruppe des deutschen Heeres fürchten; boch an der politischen Leitung des Krieges hatte der Berliner Sof keinen Während seine tapferen Truppen in Ungarn und ben Nieberlanden, in Oberdeutschland und Italien unfruchtbaren Kriegeruhm ernteten, führte Schweben ben Berzweiflungstampf gegen bie Mächte bes Norbens; Preußen aber verfäumte die Gunft seiner centralen Lage auszubeuten und burch eine fühne Schwentung vom Rhein zur Ober bem nordischen Kriege bie Entscheidung zu geben. Mit Mühe hat nachher Friedrich Wilhelm I. die Fehler des Vaters gefühnt und aus dem Schiffbruch der schwedischen Großmacht mindestens die Obermundungen für Deutschland gerettet.

Bon Altersher waren die Hohenzollern, nach gutem deutschem Fürstenbrauche, für die idealen Aufgaben des Staatslebens treu beforgt gewesen; sie hatten die Hochschulen von Frankfurt und Königsberg gegründet, Die Duisburger wiederhergestellt. Und jest, unter dem duldsamen Regimente des freigebigen Friedrich und seiner philosophischen Königin, gewann es ben Anschein, als sollte Deutschlands wiedererwachende Kunft und Wiffenschaft in dem rauben Brandenburg ihre Heimath finden. Die vier reformatorischen Denker des Zeitalters, Leibnig, Bufendorf, Thomasius, Spener wandten sich dem preußischen Staate zu. Die neue Friedrichs-Universität zu Halle ward die Zufluchtstätte freier Forschung, übernahm für einige Jahrzehnte die Führung der protestantischen Wissenschaft, trat in die Lücke ein, welche die Zerstörung ber alten Beidelberger Bochschule geschlagen Die dürftige Hauptstadt schmudte sich mit ben Brachtbauten Schlüters; der schwelgerische Sof strebte ben Glanz und den Mäcenaten-Zwar die frivole Selbstruhm des gehaßten Bourbonen zu überbieten. vergötterung des höfischen Despotismus blieb dem Sause ber Sobenzollern immer fremd; die üppige Pracht Friedrichs I. reichte an die ruchlose Unzucht der sächsischen Auguste nicht von fern heran. Den schweren niederdeutschen Naturen fehlte die Anmuth der Sünde; immer wieder, oft in hochsomischem Contraste, brach das ernsthaft nüchterne nordische Besen durch die erkünstelten Bersailler Formen hindurch. Doch die Berschwendung des Hoses drohte die Mittel des armen Landes zu verzehren; für ein Gemeinwesen, das sich also durch die Macht des Willens emporgehoben über das Maß seiner natürlichen Kräste, war nichts schwerer zu ertragen, als die schlaffe Mittelmäßigkeit. Ein Glück für Deutschland, das die derben Fäuste König Friedrich Wilhelms I. der Lust und Herrslicheit jener ersten königlichen Tage ein jähes Ende bereiteten.

Der unfertige Staat enthielt in sich die Reime vielseitigen Lebens und vermochte boch mit seiner geringen Macht fast niemals, allen seinen Aufgaben zugleich zu genügen; seine Fürsten haben bas Werk ihrer Bäter selten in gerader Linie weitergeführt, sondern der Nachfolger trat immer in die Bresche ein, welche ber Borganger offen gelaffen, wendete feine beste Kraft ben Zweigen bes Staatslebens zu, welche Jener ver-Der große Kurfürst hatte sein Lebtag zu ringen mit nachlässigt batte. bem Andrang feindlicher Nachbarn. Seine ftarke Natur verlor über ben großen Entwürfen ber europäischen Politik nicht jenen forgsam haushalterischen Sinn, ber ben Meisten seiner Borfahren eigen mar und icon in den Anfängen des Hauses an dem häufig wiederkehrenden Beinamen Oeconomus sich erkennen läßt; er that das Mögliche den zerftorten Boblftand bes Landes zu heben, erzog ben Stamm eines monardifden Beamtenthums, begann ben Staatshaushalt nach ben Bedürfnissen moderner Geldwirthschaft umzugestalten. Jedoch eine durchgreisende Reform der Verwaltung tam in den Stürmen dieser tampferfüllten Regierung nicht zu Stande; bes Fürsten persönliches Ansehen und die schwerfällige alte Centralbehörde, ber Geheime Rath, hielten bas ungestalte Bundel ständischer Territorien nothbürftig zusammen. fein Entel zerftorte ben alten ftanbifchen Staat.

König Friedrich Wilhelm I. stellte die Grundgedanken der inneren Erdnung des preußischen Staates so unverrückar fest, daß selbst die Geieze Steins und Scharnhorsts und die Resormen unserer Tage das Bert des harten Mannes nur sortbilden, nicht zerstören konnten. Er ist der Schöpfer der neuen deutschen Berwaltung, unseres Beamtenthums und Offizierstandes; sein glanzlos arbeitsames Wirken ward nicht minder stuckbar für das deutsche Leben als die Waffenthaten seines Großvaters, denn er führte eine neue Staatsform, die geschlossene Staatseinheit der modernen Monarchie, in unsere Geschichte ein. Er gab dem neuen Namen der Preußen Sinn und Inhalt, vereinte sein Bolt zur Gemeinschaft politischer Pflichterfüllung, prägte den Gedanken der Pflicht für alle Zukunft diesem Staate ein. Nur wer den knorrigen Wuchs, die harten Eden und Kanten des niederdeutschen Bolkscharakters kennt, wird diesen

gewaltigen Zuchtmeister verstehen, wie er so athemlos durchs leben fturmte, ber Spott und Schreden feiner Zeitgenoffen, rauh und rob, scheltend und fuchtelnd, immer im Dienft, fein Bolt und fich selber gu beißer Arbeit zwingenb, ein Mann von altem beutschem Schrot und Korn, fernbeutsch in seiner findlichen Offenheit, seiner Bergensgute, seinem tiefen Pflichtgefühl, wie in feinem furchtbaren Jähzorn und feiner formlos ungeschlachten Derbheit. Der alte Haß bes nordbeutschen Bolkes wider bie alamobische Teinheit ber wälschen Sitten, wie er aus Laurenbergs niederbeutschen Spottgedichten sprach, gewann Fleisch und Blut in Diesem foniglichen Burgersmanne; auch feine Barte gegen Weib und Rind zeigt ihn als ben echten Sohn jenes claffischen Zeitalters ber beutschen Sausthrannen, bas alle Leibenschaft bes Mannes aus bem unfreien öffentlichen Leben in die Enge bes Hauses zurückbrängte. Streng und freudlos, abschreckend tabl und bürftig ward bas Leben unter bem banausischen Regimente des geftrengen Herrschers. Die barte Ginseitigkeit seines Beistes schätzte nur die einfachen sittlichen und wirthschaftlichen Kräfte, welche ben Staat im Innersten zusammenhalten; er warf sich mit ber gangen Bucht seines herrischen Willens auf bas Bebiet ber Berwaltung und bewährte hier die ursprüngliche Kraft eines schöpferischen Beistes. So fest und folgerecht, wie einst Wilhelm ber Eroberer in bem unterworfenen England, richtete Friedrich Wilhelm I. ben Bau bes Ginheitsstaates über der Trümmerwelt seiner Territorien auf. Doch nicht als ein Landgut seines Bauses erschien ihm ber geeinte Staat, wie jenem Mormannen; vielmehr lebte in bem Ropfe bes ungelehrten Fürsten mertwürdig flar und bewußt ber Staatsgebanke ber neuen Naturrechtslehre: bag ber Staat bestehe zum Besten Aller, und ber König berufen sei in unparteiischer Gerechtigkeit über allen Ständen zu walten, bas öffentliche Wohl zu vertreten gegen Sonderrecht und Sondervortheil. Diesem Gedanken hat er sein raftloses Schaffen gewidmet; und wenn sein Fuß mit ben lockeren Unsitten bes väterlichen Hofes auch alle die Reime reicherer Bildung gewaltsam zertrat, die unter Friedrich I. sich zu entfalten begannen, fo that er boch bas Nothwendige. Die feste Mannszucht eines wehrhaften, arbeitfamen Bolfes war für Preugens große Zufunft wichtiger als jene vorzeitige Blüthe ber Kunft und Wiffenschaft.

Eine sanftere Hand als die seine war hätte die Zuchtlosigkeit altständischer Libertät niemals unter die Majestät des gemeinen Rechts gebeugt; zartere Naturen als diese niederdeutschen Kerneichen Friedrich Wilhelm und sein Wildling Leopold von Dessau hätten dem Sturmwinde wälschen Wesens, der damals über die deutschen Höse dahinsegte, nie widerstanden. Als Organisatoren der Verwaltung sind diesem Soldatenstönige unter allen Staatsmännern der neuen Geschichte nur zwei ebensbürtig: der erste Consul Vonaparte und der Freiherr vom Stein. Er verband mit der Kühnheit des Neuerers den peinlich genauen Ordnungs.

sinn des sparsamen Hausvaters, dem weder die schwarzundweißen Heftsfäden der Actenbündel noch die Kamaschenknöpse der Grenadiere entgingen; er saßte verwegene Pläne, die erst das neunzehnte Jahrhundert zu vollssühren vermocht hat, und hielt doch im Handeln mit sicherem Blicke die Grenzen des Möglichen ein. Sein prosaischer, auf das handgreislich Nühliche gerichteter Sinn ging andere Wege als die schwungvolle Heldengröße des Großvaters, doch mitten im Sorgen für das Kleinste und Nächste bewahrte er stets das Bewußtsein von der stolzen Bestimmung seines Staates; er wußte, daß er die Kräfte des Volkes sammle und bilde für die Entscheidungsstunden einer größeren Zukunft, und sagte oft: "Ich weiß wohl, in Wien und Dresden nennen sie mich einen Pfennigkauber und Bedanten, aber meinen Enkeln wird es zu gute kommen!"

Durch das Heer wurde Preußen zur europäischen Macht erhoben, und durch das Heer ward auch in das alte Berwaltungsspstem des Staates die erste Bresche geschlagen. Der große Kurfürst hatte für die Berwaltung der neuen Steuern, die er zur Erhaltung seiner Kriegs-macht verwendete, eine Reihe von Mittelbehörden, die Kriegscommissariate eingesett; und fo ftand benn burch einige Jahrzehnte bie Steuerwirthicaft bes werbenben mobernen Staates unvermittelt neben ber Bermaltung ber Kammergüter, bem letten Trümmerftude ber Naturalwirthschaft des Mittelalters. Friedrich Wilhelm I. hob diesen Dualismus auf. Er fouf in bem Generaldirectorium eine Oberbehorbe, in ben Rriege- und Domänenkammern Mittelftellen für die gesammte Berwaltung und gab biefen Collegien zugleich bie Berichtsbarkeit für bie Streitfragen bes öffentlichen Rechts. Die bunte Mannichfaltigfeit bes Staatsgebietes zwang ben König freilich, eine zwischen bem Provinzial- und bem Realfosteme vermittelnde Einrichtung zu treffen; er stellte an die Spite ber Abtheilungen des Generaldirectoriums Provinzialminister, die zugleich einige Zweige ber Berwaltung für ben gefammten Staat zu leiten hatten. Doch im Wefentlichen wurde die Centralisation ber Berwaltung begrünbet, früher als irgendwo soust auf dem Festlande. Was noch übrig geblieben von altständischen Behörden ward beseitigt oder dem Befehle bes monarchischen Beamtenthums unterworfen; eine schonungslose Reform brach über die tief verderbte städtische Berwaltung herein, beseitigte ben Repotismus ber Magiftrate, erzwang ein neues gerechteres Steuerspftem, warf die brei Städte Königsberg, Die zwei Communen ber Havelstadt Brandenburg zu einer Gemeinde zusammen, stellte bas gesammte Stabtewefen unter die scharfe Aufsicht königlicher Kriegsräthe.

Ueberall trat der Particularismus der Stände, der Landschaften, der Gemeinden der neuen gleichmäßigen Ordnung seindlich entgegen. Murrend fügte sich der adliche Landstand den Geboten der bürgerlichen Beamten. Die stolzen Ostpreußen klagten über Berletzung alter Freiheitsbriefe, da nun Pommern und Rheinländer in die Aemter des Herzog-

thums eindrangen. Auch die Gerichte lebten noch in dem Gedankenfreise des altständischen Staates und nahmen, gleich den französischen Parlamenten, fast immer Partei für das verfallene Recht der Theile gegen das lebendige Recht des Ganzen. Also, im siegreichen Kampfe für Staatseinheit und Rechtsgleichheit, bat fich Preugens neue regierenbe Klasse, bas königliche Beamtenthum geschult. Aus jenem beimathlosen Dienergeschlechte, bas im siebzehnten Jahrhundert von Sof zu Sof umberzog, ward nach und nach ein preußischer Stand, ber fein Leben bem Dienste ber Krone bingab und in ihrer Ehre bie feine fand, streng, thätig und gewiffenhaft wie fein König. Er verfümmerte nicht, wie bie Berren Stände der alten Zeit, in bem engen Gefichtsfreise ber Landschaft und ber Betterschaft; er geborte bem Staate an, lernte fich beimisch fühlen in Königsberg wie in Cleve und mabrte in ben Klassenkampfen ber Gefellschaft gegen Soch und Niebrig bas Gefet bes Landes. König aber gab seinen Beamten burch eine feste Rangordnung und gesicherten Gehalt eine geachtete Stellung im bürgerlichen Leben, forderte von jedem Eintretenden ben Nachweis wissenschaftlicher Kenntnisse und begründete also eine Aristofratie ber Bilbung neben ber alten Gliederung ber Geburtsstände. Die Folge lehrte, wie richtig er die lebendigen Kräfte ber beutschen Gesellschaft geschätt hatte; Die besten Röpfe Des Abels und bes Bürgerthums ftromten ber neuen regierenden Rlaffe gu. Das preußische Beamtenthum wurde für lange Jahre Die feste Stüte bes beutschen Staatsgedankens, wie einft die Legisten Philipps bes Schönen bie Bioniere ber frangösischen Staatseinheit waren.

Bu ber Steuerpflicht, welche ber große Kurfürst feinen Unterthanen auferlegt, fügte Friedrich Wilhelm I. Die Wehrpflicht und Die Schulpflicht hingu; er stellte also bie Dreigabl jener allgemeinen Bürgerpflichten fest, welche Preugens Bolf zur lebendigen Baterlandsliebe erzogen haben. Ahnungslos brach fein in ber Beschränktheit gewaltiger Beift bie Bahn für eine ftrenge, bem Bürgerfinne bes Alterthums verwandte Staatsgesinnung. Der altgermanische Gedanke des Waffendienstes aller wehrbaren Männer war in ben tampfgewohnten beutschen Oftmarten felbft mabrend ber Zeiten ber Söldnerheere niemals ganglich ausgestorben. In Oftpreußen bestanden noch bis ins achtzehnte Jahrhundert die Trümmer ber alten Landwehr der Wybranzen, und Friedrich I. unternahm eine Landmiliz für ben gesammten Staat zu bilben. Bor bem Golbatenauge feines Sohnes fanden folde Berfuche ungeregelter Bolfsbewaffnung feine Gnade. König Friedrich Wilhelm fannte die Ueberlegenheit wohlgeschulter stebender Beere; er fab, bag fein Staat nur burch bie Anspannung aller Kräfte besteben und boch die Kosten ber Werbungen auf die Dauer nicht er-Wie ihm überall hinter bem Gebote ber politischen schwingen fonnte. Pflicht jede andere Rücksicht zurücktrat, so gelangte er zu dem fühnen Schluffe, bag alle Preugen burch bie Schule bes ftebenben Beeres geben

müßten. Bon den politischen Denkern der jüngsten Jahrhunderte hatten allein Machiavelli und Spinoza den einsach großen Gedanken der allgemeinen Wehrpflicht zu vertheidigen gewagt; Beide schöpften ihn aus der Geschichte des Alterthums, Beide blieben unverstanden von den Zeitzenossen. Die Noth des Staatshaushalts und eine instinctive Erkenntnis der Natur seines Staates führten dann den derben Praktiker auf Preußens Throne zu derselben Ansicht, obgleich er von der sittlichen Kraft eines nationalen Heeres nur wenig ahnte. Er zuerst unter den Staatsmännern des neuen Europas sprach den Grundsatz aus: "jeder Unterthan wird für die Wassen geboren" und arbeitete sein Leben lang sich diesem Ideale anzunähern, ein Heer von Landeskindern zu bilden. Das Cantonreglement von 1733 verkündete die Regel der allgemeinen Dienstpslicht.

Freilich nur die Regel. Der Gedanke war noch unreif, da die lange Dienstzeit jener Spoche ihm schnurftracks zuwiderlief. Die Armuth bes Landes und die Macht ber ständischen Borurtheile zwangen ben König jablreiche Ausnahmen zuzulassen, so daß die Last bes erzwungenen Waffenbienstes thatsächlich allein auf ben Schultern bes Landvolkes lag; und selbst die also beschränkte Wehrpflicht konnte nicht vollständig burchgeführt werden. Unbesiegbar blieb der stille Widerstand gegen die unerhörte Reuerung, der Abscheu des Bolkes vor dem langen und harten Dienste. Selten gelang es, mehr ale bie Balfte bee Beeres mit einheimischen Cantoniften zu füllen; ber Reft ward burch Werbungen gebeckt. Biele der meisterlosen beutschen Landstnechte, die bisher in Benedig und ben Rieberlanden, in Franfreich und Schweben ihre Saut gu Markte getragen, fanden jett eine Heimath unter ben Fahnen der nordbeutschen Großmacht; ber Guben und Weften bes Reichs murbe bas ergiebigfte Werbegebiet ber preußischen Regimenter. Auf so wunderlichen Umwegen ift unsere Nation zur Macht und Einheit aufgestiegen. Jenes waffenlose Drittel bes deutschen Bolkes, beffen Staatsgewalten zum Schutze bes Reichs kaum einen Finger regten, zahlte ben Blutzoll an bas Baterland durch die taufende seiner verlorenen Söhne, die als Söldner in Preußens Beeren fochten; jene Rleinfürsten in Schwaben und am Rhein, Die in Preußen ihren furchtbaren Gegner saben, halfen selber die Kriegsmacht ihres Feindes zu verstärken. Seit das preußische Heer entstand, hörte das Reich allmählich auf der offene Werbeplatz aller Bölker zu sein, und als bies heer erftartte war Deutschland nicht mehr bas Schlachtfelb aller Bölfer.

Das Heer bot dem Könige die Mittel den auffässigen Adel mit der monarchischen Ordnung zu versöhnen. Wohl war das Ansehen des Kriegsherrn schon erheblich gestiegen seit jenen argen Tagen, da der große Kurfürst seine eigenen Kriegsobersten gleich Raubthieren auf der Jagd umstellen ließ und sie zwang ihm allein den Eid der Treue zu

schwören; aber erst bem Enkel glückte, was ber Großvater vergeblich erftrebte, bie Ernennung aller Offigiere in seine Sand zu bringen, bas erfte rein monarchische Offizierscorps ber neuen Geschichte zu bilben. Sein organisatorischer Sinn, ber überall bie politische Reform ben gegebenen Buftanben ber Gesellschaft anzupaffen verftand, fühlte rafch beraus, bağ bie abgehärteten Göbne ber zahlreichen armen Landabelsgeschlechter bes Oftens die natürlichen Führer ber cantonpflichtigen Bauerburschen waren. Er stellte bas Offizierscorps als eine geschlossene Aristofratie über bie Mannschaft, schuf in bem Cabettenhause bie Pflanzschule für ben Sponton, eröffnete Jedem, ber ben gestickten Rock trug, Die Aussicht auf bie bochften Memter bes Beeres, machte ftreng über ber Standeschre, fuchte in jeder Beife ben Abel für biefen ritterlichen Stand ju gewinnen, während er die gelehrte Bildung bes Bürgerthums lieber im Berwaltungsbienst verwendete. Wie oft hat er bittend und brobend die tropigen Ebelleute von Oftpreußen ermahnt, ihre roben Gobne in die Bucht bes Cabettenhaufes zu geben; er felber ging mit feinem Beifpiele voran, ließ alle seine Prinzen im Beere bienen. Berwundert pries Karl Friedrich Mofer diese "Erbmarime bes preußischen Sauses, die ben Abel an bas Militär- und Finangfpftem ber Krone gewöhnen folle." Und es gelang, aus verwilderten Junkern einen treuen und tapferen monarchischen Abel zu erziehen, ber für bas Baterland zu siegen und zu fterben lernte und fo fest wie Englands parlamentarischer Abel mit bem Leben bes Staates verwuchs. Ueberall sonft in ber hocharistokratischen Welt ber Oftseelande blühte bie ständische Anarchie: in Schweden und Schwedisch-Pommern, in Medlenburg, Bolnisch-Preugen und Livland; nur in Breugen wurde ber Abel ben Pflichten bes mobernen Staates gewonnen. Die Urmee erschien wie ein Staat im Staate, mit eigenen Berichten, Rirchen und Schulen; ber Burger fab mit Entfeten bie eiferne Strenge ber unmenschlichen Kriegszucht, welche bie roben Maffen ber Mannschaft gewaltsam zusammenhielt, ertrug unwillig ben polternben Sochmuth ber Leutnants und jenen Centaurenhaß gegen bie Belehrsamkeit ber Feberfuchser, ber feit ben Tagen bes feurigen Prinzen Karl Memil in ben Offizierstreisen zur Schau getragen wurde und in der Berferkerrobeit des alten Deffauers sich verförperte. Und boch war bies Beer nicht blos bie bestgeschulte und bestbewaffnete Kriegsmacht ber Zeit, sondern auch bas bürgerlichste unter allen großen Heeren ber mobernen Bölter, bas einzige, bas seinem Kriegsherrn nie die Treue brach, bas nie versuchte bem Gesetze bes Landes mit Braetorianertrot entgegenzutreten.

Ebenso unheimlich wie diese Heeresorganisation erschien den Deutschen der preußische Schulzwang; die Unwissenheit des großen Haufens galt den herrschenden Ständen noch für die sichere Bürgschaft staatlicher Ordnung. König Friedrich Wilhelm aber bewunderte, wie sein Großvater, die protestantischen Niederlande als das gelobte Land bürgerlicher Wohl-

fahrt; er hatte bort den sittlichen und wirthschaftlichen Segen einer weit verbreiteten Schulbildung kennen gelernt und fühlte dunkel, daß die Lebenskraft der protestantischen Cultur in der Bolksschule liegt. Da er einsah, daß die gedrückten und verdumpsten Bolksmassen des Nordostens nur durch die Zwangsgewalt des Staates ihrer Roheit entrissen werden konnten, so schritt er auch hier der Gesetzgebung aller anderen Großmächte entschlossen voraus und legte durch das Schulgesetz von 1717 jedem Hausbater kurzab die Pflicht auf seine Kinder in die Schule zu schieden. Sehr langsam hat sich auf dem Boden dieses Gesetzes das preußische Bolksschulwesen ausgebildet. Die Entwicklung ward erschwert nicht blos durch die Armuth und Trägheit des Bolks, sondern auch durch die Schuld des Königs selber; denn alle Bolksbildung ruht auf dem Gedeihen selbständiger Forschung und schöpferischer Kunst, und für dies ideale Schaffen hatte Friedrich Wilhelm nur den Spott des Barbaren.

So, durch die Gemeinschaft schwerer Burgerpflichten, durch die Einbeit bes Beamtenthums und bes Heerwesens wurden die Magdeburger und Pommern, die Märker und Westphalen zu einem preußischen Bolke, und Friedrich II. gab nur dem Werke seines Vaters den rechtlichen Abschluß, als er allen seinen Unterthanen das preußische Indigenat verlieh. Aber wie schroff und herrisch auch dies Königthum seine Souveränität als einen rocher von bronze jedem Ungehorsam entgegenstellte, das Werk der Einigung schritt doch weit schonender vorwärts als im Nachbarlande die gewaltsame "Einebnung bes frangösischen Bobens". Der Staat konnte seine germanische Natur nicht verleugnen; ein Bug historischer Bietät lag tief in seinem Wefen. Wie er Die firchlichen Gegenfate zu versöhnen suchte, so mußte er auch in der Politik eine mittlere Richtung einhalten um die Ueberfülle ber centrifugalen Rrafte zu beschwichtigen. Geduldige Achtung ward den alten Erinnerungen der Landschaften überall erwiesen; noch heute prangt der Doppeladler Desterreichs fast auf jedem Ring der schlesischen Städte, und der Schutzheilige Böhmens blickt noch von der Glater Citadelle auf die schöne Grafschaft hernieder. Jene übermüthigen Herren Stände, die dem großen Kurfürsten noch verbieten wollten seinen Bater nach calvinischem Brauche zu beerdigen, waren endlich nach gewaltigem Ringen in die Reihen der gemeinen Unterthanen herabgedrückt. Die Landtage verloren ihre alten Regierungsrechte sowie jeden Einfluß auf Staatshaushalt und Heerwesen; doch nachdem diefer Rampf siegreich beendigt war, ließ man ihnen ben Schein bes Lebens.

Preußens Krone hat bis zum Untergange des heiligen Reiches in allen den Landschaften, die sie nach und nach erwarb, nur dreimal eine landständische Verfassung förmlich aufgehoben: in Schlesien, in Westpreußen und im Münsterlande, da dort die Stände den Heerd einer staatsseindslichen Partei bildeten, welche dem Eroberer bedrohlich schien. Ueberall sonst tamen die Landtage in die neueren Tage hinüber, ein seltsames Getrümmer

aus jenen alten Zeiten, da der deutsche Norden noch in kleine Territorien zerfiel. Sie waren die Gierschale, die der junge Mar noch auf seinem Ropfe trug; fie vertraten bie Bergangenheit bes Staates, Krone, Beamtenthum und Beer seine Gegenwart. Sie vertraten ben Barticularismus und das ständische Privilegium gegen die Staatseinheit und bas gemeine Recht; ihre Macht reichte noch aus um ben großen Bang ber monarchischen Gesetzgebung zuweilen zu erschweren, nicht mehr um ihn ganglich Den Landtagsausschüffen blieb bie Bertheilung einiger Steuern und die Berwaltung bes lanbicaftlichen Schulbenwesens; auf biefem engen Gebiete beftanden ber Nepotismus, ber Schlendrian und bas leere Formelwesen bes altständischen Staates noch ungebrochen, und ber martifche Ebelmann nannte fein Brandenburg noch gern einen felbftändigen Staat unter ber Krone Preugen. Auch bas altständische Landratheamt ward nicht aufgehoben, sondern behutsam in die Ordnung bes monarchischen Beamtenthums eingefügt; ber Landrath, auf Borfchlag ber Stänbe burch bie Krone ernannt, war zugleich Bertreter ber Ritterschaft und königlicher Beamter, ber Rriege- und Domanenkammer untergeben. Der König begte ein gut bürgerliches Mißtrauen gegen ben gewaltthätigen Uebermuth feiner Junter, boch er bedurfte ber hingebung bes Abels um bie neue heeresverfassung aufrecht zu halten, suchte bie Murrenben burch Ehren und Burben zu beschwichtigen, ließ ben Grundherren einen Theil ber alten Steuerprivilegien und die gutsberrliche Polizei, freilich unter ber Aufficht ber foniglichen Beamten.

Nur biefe fluge Schonung hat bem Könige bie Durchführung feiner großen wirthschaftlichen Reformen ermöglicht. Er begründete jenes eigenthumliche Suftem monarchischer Organisation ber Arbeit, bas mabrend zweier Menschenalter bie altüberlieferte Glieberung ber Stände mit ben neuen Aufgaben bes Staates in Ginklang gehalten bat. Jeber Proving und jedem Stande wies die Krone gewisse Zweige volkswirthschaftlicher und politischer Arbeit gu. Außer bem Landbau, bem Hauptgewerbe ber gesammten Monarchie, sollten in ber Aurmark und ben westphälischen Brovingen bie Manufacturen, in ben Ruftenlanbern ber Banbel, im Magdeburgischen ber Bergbau betrieben werben. Dem Abel gebührte allein ber große Grundbesit und ein nabezu ausschließlicher Anspruch auf bie Offiziersstellen, bem Bauernstande bie ländliche Kleinwirthschaft und ber Soldatendienft, ben Stabtburgern Sandel und Bewerbe und, bem entsprechend, bobe Steuerlaft.

Diese Rechte der Stände und Landschaften vor jedem Eingriff zu sichern galt als die Pflicht königlicher Gerechtigkeit und sie war nirgends so schwer zu erfüllen, wie hier auf dem alten Colonistenboden, wo die Uebermacht der Grundherren zugleich der Krone und dem bürgerlichen Frieden bedrohlich wurde. Die menschlichste der Königspflichten, die Beschützung der Armen und Bedrängten, war für die Hohenzollern ein

Gebot der Gelbsterhaltung; sie führten mit Stolz den Namen "Könige ber Bettler", ben ihnen Frankreichs Hohn erfann. Die Krone verbot bas Austaufen der Bauerngüter, das in Medlenburg und Schwedisch-Bommern dem Adel die Alleinherrschaft auf dem flachen Lande vericaffte; fie rettete ben ländlichen Mittelftand vom Untergange, und feit Friedrich Wilhelm I. arbeitete eine burchdachte Agrargesetzgebung an der Entfesselung bes Landvolkes. Der König wünschte die Erbunterthänigkeit aufzuheben, allen bäuerlichen Besitz in freies Grundeigenthum zu verwandeln; schon im Jahre 1719 sprach er aus, "was es denn für eine edle Sache sei, wenn die Unterthanen statt der Leibeigenschaft sich der Freiheit rühmen, das Ihrige besto besser genießen, ihr Gewerbe und Besen mit um so mehr Begierbe und Eifer als ihr eigenes treiben." Diesen Herzenswunsch ber Krone zu erfüllen blieb freilich noch auf lange hinaus unmöglich; zu leidenschaftlich war der Widerspruch des mächtigen Abels, der schon die Aufhebung des Lebenswesens als eine Kränkung empfand, zu gabe bas ftille Widerstreben ber roben Bauern felber, Die jede Aenderung des Hergebrachten mit Argwohn betrachteten. Aber stetig und unaufhaltsam bat sich ber König feinem Ziele angenähert. Sein Brugelmandat schütte ben Gutsunterthan vor Mighandlung; die bauerlichen Dienste und Abgaben wurden erleichtert, die Auftheilung der Gemeinheiten und die Zusammenlegung ber Grundstücke begonnen, überall die Bahn gebrochen für die Befreiung ber Scholle und ber Arbeitstraft. Die Reformen Steins und Harbenbergs tonnten nur barum einen fo durchschlagenden Erfolg erringen, weil sie vorbereitet waren durch die Gesetzgebung dreier Menschenalter. Bei dem Beamtenthum der Krone fand der kleine Mann Schutz gegen adlichen Uebermuth, sachkundigen Rath und unerbittlich strenge Aufsicht; kein Opfer schien dem sparsamen Ronige zu fcwer für bas Befte feiner Bauern; Die gefammte Staatseinnahme eines vollen Jahres hat er aufgewendet um fein Schmerzensfind, bas von Best und Rrieg verheerte Oftpreugen ber Gefittung gurudzugeben, Die weite Bufte an der Memel und dem Pregel mit fleißigen Arbeitern au bevölkern.

Der treuen Sorgfalt für das Wohl der Massen, nicht dem Glanze des Ariegsruhms dankten die Hohenzollern das in aller Noth und Berindung unerschütterliche Bertrauen des Bolkes zu der Krone. Zeiten der Erstarrung und Ermattung blieben dem preußischen Staate so wenig erspart wie anderen Bölkern; sie erscheinen sogar in seiner Geschichte auffälliger, häßlicher als irgendwo sonst, weil immer tausend seindselige Augen nach seinen Schwächen spähten und der vielumkämpste zu versinken drohte ohne die Spannkraft des Willens. Wer längere Zeiträume ruhig überblickt, kann gleichwohl das stetige Fortschreiten der Monarchie zur Staatseinheit und Rechtsgleichheit nicht verkennen. Wie die Bilder der Hohenzollern zwar nicht die geistlos eintönige Gleichheit habsburgischer

ihm Macht.

Fürstenköpse, doch einen unverkennbaren Familienzug zeigen, so auch ihr politischer Charakter. Alle, die großen wie die schwachen, die geistreichen wie die beschränkten, bekunden mit seltenen Ausnahmen einen nüchtern verständigen Sinn für die harten Wirklichkeiten des Lebens, der nicht verschmäht im Kleinen groß zu sein, und alle denken hoch von ihrer

Fürstenpflicht. Die Gesinnung bes ersten märkischen Sobenzollern, ber sich , Gottes ichlichten Amtmann an bem Fürstenthum" nannte, waltet in allen Enteln; sie kehrt wieder in dem Wahlspruche bes großen Kurfürsten "Für Gott und bas Bolt"; fie fpricht aus bem fieberischen Diensteifer bes Solbatenfonigs, ber fich immer bewußt blieb mit feiner Geelen Geligfeit bereinft einstehen zu muffen für bas Wohl seines Boltes; fie findet endlich einen tieferen und freieren Ausbruck in bem fribericianischen Worte: "Der Konig ift ber erfte Diener bes Staates." Biele ber Hobenzollern haben gefehlt burch allzu gewiffenhafte Scheu vor bem Bürfelfpiele bes Krieges, Benige burch unftete Rampfluft; Die überlieferte Politit bes Baufes suchte ben Herrscherruhm in der Wahrung des Rechts und der Pflege der Werke bes Friedens, richtete nur zuweilen, in großen Augenblicen, bie wohlgeschonten Kräfte bes Staates nach außen — auch hierin wie überall bas schroffe Gegenbild ber ganglich ben europäischen Fragen zugewendeten Staatstunft ber habsburger. Die Dynaftie hatte längft gleich ben altfrangösischen Königen ihr hausgut an ben Staat abgetreten; fie lebte Während fast alle anderen Territorien bes Reichs allein bem Gangen. ben Namen und bas Wappenschild ihres Fürstenhauses annahmen, trugen bie Fahnen ber Hohenzollern ben alten Reichsabler ber Stauferzeit, ben sich die ferne Ostmark burch die Jahrhunderte bewahrt hatte, und die Deutsch-Ordensfarben des Landes Preugen. Dies hart politische Königthum erzog ein mighandeltes und verwildertes Bolf zu ben Rechten und Bflichten bes Staatsbürgerthums. Wo immer man bie Buftanbe beutscher Lanbichaften vor und nach ihrem Gintritt in ben preugischen Staat vergleichen mochte, in Bommern, in Oftpreußen, in Cleve und ber Grafschaft Mark, überall hatte ber Klang ber preußischen Trommeln ben Deutschen die Freiheit gebracht: Die Befreiung von ber Gewalt bes Auslands und von ber Thrannei ständischer Bielherrschaft. Auf bem Boben bes gemeinen Rechts ist bann unter schweren Rämpfen, boch in natürlicher, nothwendiger Entwicklung eine neue reifere Form ber politischen Freiheit erwachsen, bie geordnete Theilnahme ber Bürger an ber Leitung des Staates. Nicht das Genie, sondern der Charafter und die feste

Doch jett am wenigsten konnte bie beutsche Nation ein Berständniß gewinnen für die seltsame Erscheinung bieses waffenstarken Staates, wie

Mannszucht gab diesem Staate sittliche Größe; nicht ber Reichthum, sondern die Ordnung und die rasche Schlagfertigkeit seiner Mittel gab

er so bastand, eine jugendlich unreife Gestalt, knochig und sehnig, Araft und Trot im Blide, aber unschön, ohne die Fülle ber Formen, aller An-Die alte Abneigung ber Deutschen gegen bas muth, alles Abels baar. vordringliche Brandenburg wurde burch die böotische Rauheit Friedrich Bilhelms I. bis zu leibenschaftlichem Wiberwillen gefteigert. Dem Siftorifer ziemt es nicht, die erschredend grellen Farben unserer neuen Geschichte mit weichem Pinfel zu verwischen; es ift nicht mahr, bag biefer tiefe Bag der Nation nur verhaltene Liebe gewesen sei. Damals bildete sich in der öffentlichen Meinung jene aus Wahrem und Falschem seltsam gemischte Ansicht vom Wefen bes preußischen Staates, bie in ben Rreifen ber beutschen Halbbildung an hundert Jahre lang geherrscht hat und noch beutzutage in ber Geschichtschreibung bes Auslands bie Oberhand be-Dies Land ber Waffen erschien bem Deutschen wie eine weite bambtet. Raserne. Nur ber bröhnende Gleichtritt ber Potsbamer Riesengarbe, ber bariche Commandoruf ber Offiziere und bas Jammergeschrei ber burch bie Gaffe gejagten Deferteure flang aus ber bumpfen Stille bes großen Rerfers ins Reich hinüber; von ben Segenswünschen, welche ber bantbare litthauische Bauer für seinen geftrengen König zum himmel schickte, borte Deutschland nichts. Der Abel im Reich fab eben jett golbene Tage. In Hannover maltete bas Regiment ber herren Stanbe schrankenlos, seit ber Aurfürst im fernen England weilte; bas fachsische Junkerthum benutte ben Uebertritt seines Polenkönigs jur römischen Rirche um sich neue ftanbische Privilegien zu erringen und tummelte fich in Caus und Braus an bem ichamlosen Hofe ber albertinischen Landverberber; zornig zugleich und geringschätig schauten die stolzen Geschlechter ber Nachbarlande auf ben bürgerlich-folbatischen Despotismus ber Hohenzollern, ber bie frohliche Zeit ber Abelsberrschaft fo gewaltsam storte.

Auch der Bürgersmann wollte sich zu dem preußischen Wesen kein berz fassen. Er betrachtete bald mit ironischem Mitleid bald mit scheuer Burcht ben eifernen Bleiß und bie unbestechliche Strenge ber preußischen Beamten; er meinte alle Beiligkeit bes Rechtes bebrobt, wenn er bie neue Berwaltung, in beständigem Kampfe mit ben Gerichten, über die alten Freiheitsbriefe ber Landschaften und Communen rücksichtslos hinwegichreiten fab, und abnte nicht, daß bies alte Leben, das bier gertreten ward, nur bas wimmelnbe Leben ber Berwesung war. Mit besserem Rechte gurnten bie Belehrten. Die gesammte akademische Welt fühlte sich schmählich beleidigt, als ber robe König mit dem wackeren 3. 3. Moser und ben Frankfurter Professoren seine böhnischen Possen trieb. Anblid der steifen trocenen soldatischen Ordnung auf reiche Künftlerseelen wirkte, das befundet uns noch ber überströmende Haß, welchen ber größte Preuße jener Tage seinem Baterlande widmete. Mit glübenber Sehnsucht strebte Windelmann hinaus aus ber schweren und erstidenden Luft bes vermalebeiten Landes, und als er endlich ben Staub ber alt-

märkischen Schulftube von seinen Füßen geschüttelt und an den Gemälden ber Dresbner Galerie mit trunkenen Bliden schwelgte, ba fandte er noch, unbefangen wie ein großer Beibe, seine Flüche ber Beimath gu: "3ch gebente mit Schaubern an biefes Land; auf ihm brudt ber größte Despotismus, ber je gebacht ift. Beffer ein beschnittener Turte werben als ein Preuge. In einem Lande wie Sparta (eine febr ibeale Bezeichnung des Regiments des Corporalftock!) können die Künste nicht gedeihen und muffen gepflanzt ausarten." Go weit ftrebten jene schöpferischen Kräfte noch auseinander, die in unbewußtem Bunde bas neue Deutschland gebaut haben! Die kleinen Leute im Reiche verwünschten ben König von Preußen wegen ber Landplage seiner Werbungen. Wachse nicht. bich fangen die Werber! rief die schwäbische Mutter ängstlich ihrem Sohne zu. Jedermann am Rheine wußte hundert unbeimliche Beschichten aus dem Wirthshause zu Frankfurt, wo die preußischen Werbeoffiziere ihr Standquartier hatten; feine Teufelei, die man ben wilden Gefellen nicht zutraute.

Und all diese Lift und Gewalt, alle die ungeheuren Beerestoften, welche volle vier Fünftel ber preußischen Staatseinnahmen verschlangen, bienten, so meinte man im Reiche, boch nur ber zwecklosen Solbatenspielerei eines närrischen Thrannen. Gin Menschenalter war verfloffen seit jenem Belbenkampfe von Caffano, ba bas Blut ber markischen Grenabiere bie Wellen bes Ritorto röthete und bie bankbaren Lombarden bie tapferen Prussiani jum erften male mit ben raufchenben Rlängen bes Deffauer Mariches begrüßten; wenn die wilde berausforbernde Beife jetzt auf friedlichen Exercirplätzen erklang, so lachten die Deutschen über ben "preußischen Wind". Friedrich Wilhelms Regierung fiel in die armselig ideenlose Zeit des Utrechter Friedens; Die kleinen Runfte ber Fleury, Alberoni, Balpole beberrichten die europäische Politik. stand ber gradfinnige Fürst in bem burchtriebenen Ränkespiel ber Diplomatie. Er hielt in altdeutscher Treue zu seinem Raifer, wollte feinen Rindern Sabel und Bistolen in die Wiege legen um die fremden Nationen vom Reichsboden zu schmeißen; wie oft hat er mit dem vaterländischen Bierfrug in ber Hand sein schallendes Bivat Germania teutscher Nation! Mun mußte ber Arglose erleben, wie bie Wiener hofburg mit feinen beiben ehrgeizigen Nachbarn Hannover und Sachsen insgeheim die Zerstückelung Preugens verabredete, wie fie bann ben Albertinern zur polnischen Krone verhalf, Lothringen ben Franzosen preisgab und in seinem eigenen Sause ben Unfrieden schürte zwischen Bater und Sohn, wie fie ihm endlich fein gutes Erbrecht auf Berg und Oftfriesland treulos zu entwinden suchte. Go ward er fein leben lang bin und ber gestoßen zwischen Gegnern und falschen Freunden; erst am Enbe feiner Tage hat er Defterreichs Arglift burchschaut und feinen Gobn ermabnt, ben betrogenen Bater zu rächen. Un ben fremden Sofen aber ging vie Rebe, der König stehe beständig mit gespanntem Hahn auf der Wacht ohne jemals abzudrücken; und wenn den deutschen Mann im Reiche zuweilen eine stille Angst vor der Potsdamer Wachparade überkam, dann trössete ihn das Spottwort: So schnell schießen die Preußen nicht! —

Der Spott verstummte, als Preußen einen Herrscher fand, der mit dem Sinne für das Mögliche, mit der glücklichen Nüchternheit der Hohenzollern die Kühnheit und den freien Blick des Genius vereinte. Der helle Sonnenschein der Jugend strahlt über den Anfängen der fridericianischen Zeit, da endlich nach langem Stocken und Zagen die zähe Masse der erstarrten deutschen Welt wieder in Fluß gerieth und die mächtigen Gegensähe, welche sie barg, in nothwendigem Kampfe sich maßen. Seit den Tagen jenes Löwen aus Mitternacht hatte Deutschland nicht mehr das Bild eines helden gesehen, zu dem die gesammte Nation bewundernd emporblickte; der aber jeht in stolzer Freiheit, wie einst Gustav Adolf, mitten durch die großen Mächte seines Weges schritt und die Deutschen zwang wieder an die Wunder des Heldenthums zu glauben, er war ein Deutscher.

Der springende Bunkt in biefer machtigen Natur bleibt boch bie erbarmungslos graufame beutsche Wahrhaftigkeit. Friedrich giebt sich wie er ift und fieht die Dinge wie fie find. Wie in ber langen Banbereibe feiner Briefe und Schriften feine Zeile fteht, barin er versuchte feine Thaten gu beschönigen, fein eigenes Bild für die Nachwelt auszuschmuden, so trägt auch seine Staatstunft, wenngleich fie bie fleinen Runfte und Liften bes Beitalters als Mittel jum Zwede nicht verschmäht, bas Gepräge feines feniglichen Freimuths: so oft er zum Schwerte greift, verkundet er mit unumwundener Bestimmtheit, was er von bem Gegner forbert, und legt bie Baffen erft nieder am erreichten Ziele. Seit er zum Denken erwacht fühlt er sich froh und stolz als den Sohn eines freien Jahrhunderts, das mit der Fackel der Vernunft in die staubigen Winkel einer Welt alter Borurtheile und entgeifteter Ueberlieferungen bineinleuchtet; er läßt fic das Bild des Sonnengottes, der siegreich durch die Morgenwolken auffteigt, an die Decke feines beiteren Abeinsberger Saales malen. Mit ber breisten Zuversicht bes Jüngers ber Aufklärung tritt er an bie Erideinungen des historischen Lebens beran und prüft eine jede, wie sie bestehe vor dem Urtheil des scharfen Berftandes. In den schweren Machttampfen ber Staaten achtet er nur bas Lebendige, nur bie von rafcher Thattraft flug benutte Macht. "Unterhandlungen ohne Waffen sind wie Roten ohne Instrumente," fagt er unbefangen, und auf die Nachricht von dem Tode des letten Habsburgers fragt er seine Rathe: "Ich gebe Euch ein Problem zu lösen; wenn man im Bortheile ift, foll man sich beffen zu nute machen ober nicht?" Die prablerische Ohnmacht, Die sich als Macht gebärdet, bas unsittliche Borrecht, bas mit der Beiligkeit bes biswrijchen Rechts prunkt, die Thatenscheu, die ihre Rathlosigkeit hinter leeren Formbebenken verbirgt, fanden niemals einen stolzeren Berächter; und nirgends konnte dieser unerbittliche Realismus so reinigend und zerstörend, so revolutionär wirken wie in der großen Fabelwelt des römischen Reichs. Nichts schonungsloser als Friedrichs Hohn wider die heilige Majestät des Kaisers Franz, der am Schürzenbande seiner Gemahlin gegängelt wird und, ein würdiger König von Jerusalem, sür die Heere der Königin von Ungarn einträgliche Lieserungsgeschäfte besorgt; nichts grausamer als sein Spott über "das Phantom" der Reichsarmee, über die dünkelhafte Nichtigkeit der kleinen Höse, über die Formelkrämerei "dieser versluchten Perrücken von Hannover", über den leeren Hochmuth des staatlosen Junkerthums in Sachsen und Mecklenburg, über "diese ganze Rasse von Prinzen und Leuten Desterreichs": — wer vor den Großen dieser Welt die Kniee beugt, "der kennt sie nicht!"

Im vollen Bewußtsein der Ueberlegenheit hält er den Schattenbildern des Reichsrechtes die gesunde Wirklichkeit seines modernen Staates entgegen; eine ingrimmige Schadenfreude spricht aus seinen Briefen, wenn er "die Pedanten von Regensburg" des Krieges eherne Nothwendigkeit empfinden läßt. Friedrich vollzog durch die That was die streitbaren Publicisten des vergangenen Jahrhunderts, Hippolithus und Severinus, nur mit Worten versucht hatten: er hielt dem "unheimlich leichenhasten Angesicht Germaniens" den Spiegel vor, erwies vor aller Welt die rettungslose Fäulniß des heiligen Reichs. Mochten wohlmeinende Zeitgenossen ihn schelten, weil er das altehrwürdige Gemeinwesen dem Gelächter preisgegeben: die Nachwelt dankt ihm, denn er hat die Wahrbeit wieder zu Ehren gebracht in der deutschen Politik, wie Martin Luther einst im deutschen Denken und Glauben.

Friedrich hatte jene ftreng protestantische Ansicht von deutscher Geschichte und Reichspolitik, die seit Bufendorf und Thomasius unter ben freieren Röpfen Preugens vorherrichte, frühe in sich aufgenommen und fie bann, unter ben erbitternben Erfahrungen feiner freudlofen Jugend, scharf und selbständig weiter gebildet. Er sieht in der Erhebung der Schmalkalbener, im breißigjährigen Kriege, in allen Wirren ber jungften zwei Jahrhunderte nichts als ben unablässigen Kampf ber beutschen Freiheit wider ben Despotismus des Hauses Defterreich, das die schwachen Fürsten des Reichs "mit eisernem Scepter" als Stlaven beherrsche und nur die ftarken frei gewähren laffe. Nicht ohne Willfür legt er fich die Thatsachen ber Geschichte nach dieser einseitigen Auffassung zurecht; Die dem Lichte und dem Leben zugewandte Einfeitigkeit bleibt ja das Vorrecht Benen alten Rampf fiegreich binauszuführen des schaffenden Belden. scheint ihm die Aufgabe bes preußischen Staates. In seinen jungen Jahren steht er noch treu zur evangelischen Sache; er preift die rühmliche Pflicht des Hauses Brandenburg "die protestantische Religion überall im beutschen Reiche und in Europa zu forbern" und bemerkt in Beibelberg voll Unmuth, wie bier in ber alten Berrscherstätte unserer Rirche die Mönche und Priester Roms wieder ihr Wesen treiben. Aber auch als er späterhin dem Kirchenglauben sich entfremdet und von der Höhe seiner selbstgewissen philosophischen Aufklärung herunter wegwersend aburtheilt über die mittelmäßigen Pfassennaturen Luther und Calvin, bleibt ihm doch das Bewußtsein lebendig, daß sein Staat mit allen Wurzeln seines Wesens der protestantischen Welt angehört. Er weiß, wie alle Helsershelser des römischen Stuhles insgeheim an der Vernichtung der neuen protestantischen Großmacht arbeiten; er weiß, daß sein menschliches Ibeal der Glaubensfreiheit, das Recht eines Ieden nach eigener Façon selig zu werden, vorderhand nur möglich ist auf dem Boden des Protestantismus; er weiß, daß er in neuen, weltlichen Formen die Kämpse des sechzehnten Jahrhunderts weiterführt, und setzt noch über sein letztes Werk, den Plan des deutschen Fürstenbundes, die vielsagende Ueberschrift: "entworsen nach dem Muster des Bundes von Schmalkalden."

Das frühefte ber uns erhaltenen politischen Schriftstude Friedrichs zeigt uns die Blide bes Achtzehnjährigen icon jenem Gebiete bes Staatslebens zugewendet, auf dem er bie bochften und eigenften Rrafte feiner Begabung entfalten follte: ben Fragen ber großen Politik. pring betrachtet bie Weltstellung seines Staates, findet Die Lage bes gerftudelten Gebietes schwer gefährbet und entwirft bann, noch halb scherzend, im übermuthigen Spiele, verwegene Unschläge, wie bie entlegenen Provinzen abzurunden feien, damit fie fich nicht mehr gar fo einfam, ohne Gefellschaft befinden. Nur kurze Zeit, und die unreifen jugendlichen Ginfälle febren wieder als tiefe und mächtige Gebanken; brei Jahre vor feiner Thronbesteigung sieht er bereits ahnungsvoll, in wunderbarer Rlarbeit, den großen Weg seines Lebens offen vor sich liegen: "Es scheint, so schreibt er, ber himmel bat ben König bestimmt, alle Borbereitungen zu treffen, welche bie weife Umficht vor Beginn eines Krieges erheischt. ob nicht bie Vorsehung mir vorbehalten bat, bereinft einen glorreichen Bebrauch zu machen von diesen Kriegsmitteln und fie zu verwenden zur Berwirflichung ber Plane, wofür die Boraussicht meines Baters sie bestimmte!" Er bemerkt, wie fein Staat in unhaltbarer Mittelftellung zwischen ben Aleinstaaten und ben Großmächten baberschwantt, und zeigt sich entschloffen Diesem Zwitterwesen einen festen Charafter zu geben (decider cet être): bie Bergrößerung bes Staatsgebietes, bas corriger la figure de la Prusse ift gur Nothwendigkeit geworben, wenn anders Preußen auf eignen Füßen stehen, ben großen königlichen Namen mit Ehren führen will.

Bon Geschlecht zu Geschlecht hatten seine Ahnen dem Hause Desterreich treue Heeressolge geleistet, jederzeit gewissenhaft verschmähend die Berlegenheit des Nachbarn zum eignen Bortheil auszubeuten; Undank, Betrug und Berachtung war ihr Lohn gewesen. Auch Friedrich selber hatte "den Uebermuth, die Anmaßung, den wegwerfenden Hochmuth dieses hochtrabenden Wiener Hoses" in den Schmerzensstunden seiner miß-

handelten Jugend schwer empfunden; sein Herz war geschworen von Haß "gegen die kaiserliche Bande", die mit ihren Schlichen und Lügen ihm bas Berg seines Baters verfeindet hatte. Sein ungähmbarer Stolz bäumte sich auf, wenn man an dem väterlichen Hofe den vornehmen Ton kalter Abweisung gegen die Zumuthungen Desterreichs gar nicht finden wollte; dann schrieb er zornig, ein König von Preußen solle bem eblen Palmbaum gleichen, von bem ber Dichter fage: "wenn bu ihn fällen willst, so hebt er seinen stolzen Wipfel." Zugleich war er mit wachsamen Augen der Verschiebung der Machtverhältnisse im Staatensbsteme gefolgt und zu der Einsicht gelangt, daß die alte Politik des europäischen Gleichgewichts sich gänzlich überlebt hatte: seit ben Siegen bes spanischen Erbfolgefrieges war es nicht mehr an ber Zeit, im Bunde mit Defterreich und England die Bourbonen zu bekämpfen; jetzt galt es, ben neuen beutschen Staat "burch ben Schreden seiner Baffen" auf eine folche Stufe ber Macht emporzuheben, bag er gegen jede Nachbarmacht, auch gegen bas Raiserhaus seinen freien Willen behaupten burfte.

So erhalt benn ber viel migbrauchte Ausbrud "beutsche Freiheit" in Friedrichs Munde einen neuen, edleren Ginn. Er bedeutet nicht mehr jene ehrlose Rleinfürstenpolitit, welche bas Ausland gegen ben Raifer zu Hilfe rief und die Marken des Reichs an die Fremden verrieth; er bebeutet die Aufrichtung einer großen beutschen Macht, die das Baterland im Often und im Weften mit ftarfer Band vertheidigt, aber nach ihrem eigenen Willen, unabhängig von der Reichsgewalt. Seit hundert Jahren galt die Regel, daß wer nicht gut österreichisch war gut schwedisch sein mußte, wie Hippolithus a Lapide, oder gut frangofisch, wie die Fürsten bes Rheinbundes, oder gut englisch, wie die Sippe des Belfenhauses; felbst ber große Kurfürst konnte, in ber furchtbaren Pressung zwischen überlegenen Nachbarn, nur von Zeit zu Zeit eine felbständige Haltung Es ist Friedrichs Wert, bag neben jenen beiden gleich verberblichen Tendenzen der verhüllten und der unverhüllten Fremdberrschaft eine dritte Richtung sich erhob, eine Bolitik, die nur preußisch war und nichts weiter; ihr gehörte Deutschlands Zukunft.

Vom Baterlande viel zu reden war nicht die Weise dieses Hassers der Phrase; und doch lebte in seiner Seele ein reizbarer, schroff abweisender Nationalstolz, unzertrennlich verwachsen mit seinem gewaltigen Selbstgefühle und seinem Fürstenstolze. Daß fremde Nationen auf deutschem Boden die Herren spielen sollten, erschien ihm wie eine Beleidigung seiner persönlichen Ehre und des erlauchten Blutes in seinen Adern, das der philosophische König, naiv wie der Genius ist, immer sehr hoch hielt. Wenn das wunderliche Wirrsal der deutschen Dinge ihn zuweilen zum Bunde mit dem Ausslande zwang, niemals hat er fremden Mächten eine Scholle deutschen Landes verheißen, niemals seinen Staat für ihre Zwecke mißbrauchen lassen. Sein Leben lang ward er der treulosen Arglist

geziehen, weil kein Bertrag und kein Bündniß ihn je vermochte auf bas Recht ber freien Selbstbestimmung zu verzichten. Alle Bofe Europas iprachend grollend vom travailler pour le roi de Prusse; von Altersher gewohnt bas beutsche Leben zu beherrschen vermochten fie kaum zu fassen, daß sich endlich wieder die entschlossene Selbstsucht eines unabhängigen beutschen Staates ihrem Willen entgegenstemmte. Der königliche Schüler Boltaires bat für ben beutschen Staat baffelbe Wert ber Befreiung begonnen, das Boltaires Gegner, Leffing, für unfere Dichtung vollführte. Schon in seinen Jugendschriften verdammt er in scharfen Worten die Schwäche bes beiligen Reichs, bas feine Thermopplen, bas Elfaß bem Fremdling geöffnet habe; er gurnt auf ben Wiener Hof, ber Lothringen an Frankreich preisgegeben; er will es ber Königin von Ungarn nie verzeihen, baß fie die wilde Meute jener Grazien bes Oftens, Jazugen, Croaten und Tolpatschen auf das deutsche Reich losgelassen und die mostowitischen Barbaren zum erften male in Deutschlands innere Sändel Dann mabrend ber fieben Jahre entladet fich fein berbeigerufen bat. beutscher Stolz und Bag oft in Worten grimmigen Dobnes. Ruffen, die ihm feine neumärkischen Bauern ausplündern, fendet er ben Segensspruch: "D könnten sie ins Schwarze Meer mit Ginem Sprunge nich verfenten, topflinge, ben hintern binterber, fich felber und ibr Angedenken." Und als die Franzosen bas Rheinland überfluthen, ba fingt er, freilich in französischer Sprache, jene Obe, bie an die Klänge bes Befreiungsfrieges gemabnt :

Bis in seine tiefste Quelle Schäumt ber alte Rhein vor Groll, Flucht ber Schmach, baß seine Welle Fremdes Joch ertragen soll!

"Die Klugheit ist sehr geeignet zu bewahren was man besitzt, doch allein die Rühnheit verfteht zu erwerben" - mit diefem Gelbstgeftandniß hat Friedrich in seinen Rheinsberger Tagen verrathen, wie ihn sein innerstes Wesen zu rascher Entschließung, zu stürmischer Berwegenheit Richts halb zu thun gilt ihm als die oberfte Pflicht bes Staatsmannes, und unter allen bentbaren Entschlüffen scheint ibm ber ichlimmste — keinen zu fassen. Doch er zeigt auch darin sein deutsches Blut, daß er die feurige Thatenluft von frühauf zu bandigen weiß burch talte, nüchterne Berechnung. Der die Helbenkraft eines Alexander in fich fühlte, beschied sich, das Dauernde zu schaffen in dem engen Kreise, darein ihn bas Schickfal gestellt. 3m Kriege läßt er bann und wann seinem Feuergeiste Die Zügel schießen, fordert bas Unmögliche von seinen Truppen und fehlt durch die ftolze Geringschätzung des Feindes; als Staatsmann bewährt er immer eine vollendete Dlägigung, eine weise Selbstbeschränkung, die jeden abenteuerlichen Plan fogleich an der Schwelle abweift. Reinen Augenblick bethört ibn ber Gebanke feinen Staat losgureißen von bem verfallenen beutschen Gemeinwesen; die Reichsstandschaft beengt ihn nicht in der Freiheit seiner europäischen Politik, sie gewährt ihm das Necht einzugreisen in die Geschicke des Neichs, darum will er den Fuß im Bügel des deutschen Rosses behalten. Noch weniger kommt ihm bei, selber nach der Kaiserkrone zu greisen. Seit den Weissaungen der Hofastrologen des großen Kurfürsten blied in der Umgebung der Hohenzollern immer die dunkle Uhnung lebendig, daß diesem Hause bestimmt sei dereinst noch Scepter und Schwert vom heiligen Neiche zu tragen; die Heißsporne Leopold von Dessau und Winterseldt vermaßen sich zuweilen ihren königlichen Helden als den deutschen Augustus zu begrüßen. Der aber wußte, daß sein weltlicher Staat die römische Krone nicht tragen konnte, daß sie den Emporkömmling unter den Mächten in aussichtslose Händel verwickeln mußte, und meinte troden: "für uns wäre sie nur eine Fessel."

Als er kaum ben Thron bestiegen, trat jene große Wendung ber beutschen Geschicke ein, welche schon Bufendorfe Geberblick als bie einzig mögliche Gelegenheit zu einer burchgreifenden Reichbreform bezeichnet hatte. Das alte Raiferhaus ftarb aus, und vor ben flammenden Bliden bes jungen Königs, ber bie einzige fest geordnete Kriegsmacht Deutschlands in feinen Sanden hielt, erichlog fich eine Welt von lodenben Mussichten, die einen minder tiefen, minder gesammelten Beift zu überschwänglichen Träumen begeistern mußte. Friedrich fühlte lebhaft ben schweren Ernst ber Stunde; "Tag und Nacht, so gestand er, liegt mir bas Schickfal bes Reichs auf bem Herzen, ich allein kann und foll es jett aufrecht halten." Das ftand ibm fest, daß biefer große Augenblid nicht verfliegen durfte, ohne bem preußischen Staate Die volle Freiheit ber Bewegung, einen Plat im Rathe ber großen Mächte zu schenken; boch er ahnte auch, wie unberechenbar, bei ber Begehrlichkeit ber ausländischen Nachbarn, bei ber rathlosen Zwietracht des Reichs, die Lage Deutschlands sich verwirren mußte, sobald bie Monarchie ber Habsburger Darum will er Defterreich schonen und begnügt sich in Trümmer fiel. aus ber Maffe ber längft bedachtsam erwogenen alten Unsprüche feines Haufes ben einen wichtigften hervorzuholen. Allein, ohne die lauernden fremden Mächte nur eines Wortes zu würdigen, in überwältigendem Anfturm bricht er in Schlesien ein. Das an die feierlichen Bebenken und Wegenbedenken seiner Reichsjuriften gewöhnte Deutschland empfängt mit Erstaunen und Entruftung Die Lehre, daß die Rechte ber Staaten nur burch die lebendige Macht behauptet werden. Dann erbietet fich ber Eroberer, dem Gemahl Maria Theresias die Raiserfrone zu verschaffen und für ben Bestand Desterreichs gegen Frankreich zu fechten. Widerstand ber hofburg treibt ihn weiter, zu umfassenden Blanen ber Reichsreform, die an Waldeds verwegene Traume erinnern.

Nicht Friedrich hat den deutschen Dualismus geschaffen, wie Mitund Nachwelt ihm vorwarf; der Dualismus bestand seit Karl V., und Friedrich war der Erste, der ernstlich ihn zu vernichten versuchte. Sobald die Verständigung mit dem Wiener Hose sich als unmöglich erwies, faßte der König den kühnen Gedanken, die Kaiserkrone für immer dem Hause Desterreich zu entwinden und also das letzte Band zu zerreisen, das diese Dynastie noch an Deutschland kettete. Er näherte sich den bairischen Wittelsbachern, dem einzigen unter den mächtigeren deutschen Fürstengeschlechtern, das gleich den Hohenzollern nur deutsche Lande beherrschte und gleich ihnen in Desterreich seinen natürlichen Gegner sah; er begründete zuerst jenes Bündniß zwischen den beiden größten rein deutschen Staaten, das sich seitdem so oft, und immer zum Heile suschichen Staaten, das sich seitdem so oft, und immer zum Heile saiserliche Würde, und Friedrich hoffte diesem neuen Kaiserthume, das er selber "mein Werk" nannte, an der Krone Böhmen einen festen Rüchalt zu sichern.

Und alsbald erwachte in Berlin wie in München wieder jener rettende Gedanke ber Secularisation, ber sich allezeit unabwendbar aufdrängte sobald man die beilende Sand legte an den siechen Rörper bes Reichs. Es war im Werke, Die Macht der größeren weltlichen Reichsftande, welche Friedrich als die allein lebensfähigen Glieder bes Reichs erkannte, auf Rosten der theokratischen und republikanischen Territorien zu verstärken; eine rein weltliche Staatskunst schickte sich an die politischen Ideen der Reformation zu verwirklichen. Einige geistliche Gebiete Oberdeutschlands follten fecularifirt, auch mehrere Reichsstädte ben benachbarten fürstlichen Bebieten zugeschlagen werden. Mit gutem Grunde flagte Defterreich, wie schwer dies von Preußen geleitete bairische Kaiserthum ben Abel und die Kirche zu schädigen drohe. Traten jene unfertigen Gedanken ins Leben, so war der deutsche Dualismus nabezu beseitigt, die Reichsverfaffung, felbst wenn ihre Formen blieben, in ihrem Wefen umgestaltet; Deutschland wurde ein Bund weltlicher Fürsten unter Preußens beberrichendem Ginfluß; die geiftlichen Staaten, die Reichsstädte, ber ! Schwarm ber kleinen Grafen und Herren, bes habsburgischen Rudhalts beraubt, verfielen dem Untergange, und bas Trupbeutschland im Bergen bes Reichs, die Krone Böhmen, ward für die germanische Gesittung erobert. So konnte Deutschland aus eigener Kraft jene nothwendige Revolution vollziehen, die ihm zwei Menschenalter später ber Machtspruch bes Auslandes schimpflich auferlegt hat. Aber bas Haus Wittelsbach, ohnehin dem deutschen Leben entfremdet burch die erbliche Berbindung mit Frankreich wie durch die Härte katholischer Glaubenseinheit, erwies in großer Zeit eine klägliche Unfähigkeit; ber Nation fehlte jedes Berständniß für bie verheißungsvolle Gunft bes Augenblicks. Auf einer Rundreise burch bas Reich gewann ber König einen so trostlosen Ginblick in die Zwietracht, die Habgier, die stlavische Angst der kleinen Höfe, daß er für immer seine beutschen Soffnungen berabzustimmen lernte; auch seine eigene Macht reichte noch nicht aus, den tapferen Widerstand der Königin von Ungarn gänzlich zu brechen. Der zweite schlesische Krieg endete trotz der Triumphe von Hohenfriedberg und Kesselsdorf mit der Wiederherstellung des österreichischen Kaiserthums. Das Reich verblieb in seiner versassungslosen Zerrüttung, Franz von Lothringen bestieg den Kaiserthron nach dem Tode Karls VII., und von Neuem schloß sich der alte Bund zwischen Desterreich und der katholischen Reichstagsmehrheit.

Die Lösung des deutschen Dualismus war miglungen; schroffer, feindseliger benn je zuvor gingen bie Parteien im Reiche auseinander. Gleichwohl blieb bem Könige ein dauernder Gewinn gesichert: Die Großmachtstellung Preugens. Er hatte Baiern vom Untergange gerettet, Die Macht seines eigenen Landes um mehr als ein Drittel verstärkt, Die lange Rette habsburgifch-wettinischer Gebiete, welche ben preußischen Staat im Guben und Often umschloß, mit einem fuhnen Stoße zersprengt, bas ftolze Raiferhaus zum erften male vor einem Reichsfürften tief gedemuthigt. Er bankte alle feine Siege allein ber eigenen Rraft und trat ben alten Mächten mit so festem Stolze entgegen, bas selbst Horatio Walpole gesteben mußte, dieser Preußenkönig halte jett die Bage bes europäischen Gleichgewichts in seinen Händen. Sachsen, Baiern, Hannover, alle bie Mittelstaaten, welche soeben noch mit der Krone Preußen gewetteifert, wurden durch die schlesischen Kriege für immer in die zweite Reibe zurudgeworfen, und boch über ben zahllofen fleinen Wegenfäten, bie bas Reich zerklüfteten, erhob sich bie eine Frage: Preugen ober Defterreich? Die Frage ber beutschen Zukunft war gestellt. Der König blidte jest aus freier Bobe auf bas Bewimmel ber beutschen Reichsstände bernieder, gab auf beleidigende Zumuthungen gern die fpottische Antwort, ob man ihn etwa für einen Herzog von Gotha ober für einen rheinischen Fürsten halte; er spielte bereits, ben kleinen Nachbarn gegenüber, Die Rolle bes wohlmeinenden Gönners und Beschützers, die er in seinem Anti-Dachiavell als die icone Pflicht bes Starken bezeichnet hatte, und icon fammelte fich am Reichstage eine kleine preußische Partei, Die nordbeutschen Sofe begannen ihre Prinzen im Beere bes Königs bienen zu laffen.

Unterbessen verwuchs die neue Erwerbung überraschend schnell mit der Monarchie; der Staat erprobte zum ersten male auf einem weiten Gebiete jene starke Anziehungs- und Anbildungskraft, die er seitdem in deutschen und halbdeutschen Landen überall bewährt hat. Die frischen Kräfte der modernen Welt hielten ihren Einzug in die verwahrloste, unter ständischem und geistlichem Drucke darniedergehaltene Provinz; das monarchische Beamtenthum verdrängte die Abelsherrschaft, das strenge Recht den Nepotismus, die Glaubensfreiheit den Gewissenszwang, das deutsche Schulwesen den tiesen Seelenschlaf pfässischer Bildung; der träge knechtische Bauer lernte wieder auf ein Morgen zu hossen, und sein König verbot ihm ten Beamten snieend den Rock zu küssen.

Noch kein anderer Staat hatte in jenem Jahrhundert der Machtfampfe seinem Wirken so vielseitige, so menschliche Aufgaben gestellt. Erst die friedliche Arbeit der Berwaltung gab der Eroberung Schlesiens die sittliche Rechtfertigung und führte den Beweis, daß jenes vielgescholtene Wagniß eine beutsche That gewesen. Das von unbeimischen Gewalten icon halb überfluthete herrliche Grenzland wurde burch bas preußische Regiment bem beutschen Boltsthum gurudgegeben. war das einzige der deutsch-österreichischen Erblande, wo die Politik der Glaubenseinheit eines vollen Sieges sich nicht rühmen konnte. Mit unüberwindlicher Zähigkeit hatte ber leichtlebig heitere deutsche Stamm in ben Thalern bes Riefengebirges ben Blutthaten ber Lichtenftein'ichen Dragoner wie den Ueberredungsfünften der Jesuiten widerstanden. Mehrzahl der Deutschen blieb dem protestantischen Bekenntnig treu. Gedrückt und mißachtet, aller Güter beraubt, fristete die evangelische Kirche ein ärmliches Leben; nur die Drohungen der Krone Schweden verschafften ihr zu den wenigen Gotteshäusern, die ihr geblieben, noch den Besitz einiger Gnadenkirchen. Die katholischen Polen Oberschlesiens und jene czechischen Colonisten, die der Raiserhof zum Kampfe gegen Die beutschen Reger ins Land gerufen, waren Die Stugen ber faiferlichen Herrschaft. Beim Einmarsch bes preußischen Heeres erhob das Deutsch-thum wieder froh sein Haupt; jubelnd erklang in den Gnadenkirchen das Bob bes Herrn, ber feinem Bolfe ein Hartes erzeigt hat und ihm jetund endlich ein Panier aufsteckt. Der Protestantismus gewann unter bem Schutze ber preußischen Glaubensfreiheit balb bas Bewußtsein seiner geistigen Ueberlegenheit wieder, das Polenthum verlor zusehends an Boden, und nach wenigen Jahrzehnten standen die preußischen Schlesier in Gedanken und Sitten ihren norddeutschen Nachbarn näher als den Schlesiern jenseits der Grenze. Die römische Kirche aber beließ der protestantische Sieger im Besitze fast bes gesammten evangelischen Kirchengute, und während England seine irischen Katholiken zwang, die anglitanische Staatsfirche durch ihre Abgaben zu unterhalten, mußte in Schlefien ber Protestant nach wie vor Steuern gablen für die fatholische Erst die landesverrätherischen Umtriebe des römischen Clerus Kirche. wahrend bes siebenjährigen Krieges nöthigten ben Ronig gurudgutommen von diesem Uebermaße ber Schonung, das zu Ungerechtigkeit gegen die Evangelischen führte; doch auch dann noch blieb die katholische Kirche gunftiger gestellt als in irgend einem anderen protestantischen Staate.

Das Aufblühen des schlesischen Landes unter dem preußischen Scepter zeigte genugsam, daß die neue Provinz ihren natürlichen Herrn gefunden hatte, daß die Entscheidung im deutschen Osten unabänderlich gefallen war. Doch unbeirrt hielt der Wiener Hof die Hoffnung fest, die erlittene Schmach zu rächen und den Eroberer Schlesiens wieder in den bunten hausen der deutschen Reichsstände hinabzustoßen, gleich allen den anderen

Vorwitigen, die sich früherhin der Empörung gegen die alte Raisermacht erbreiftet hatten. Auch König Friedrich wußte, daß ber lette entscheidenbe Waffengang noch bevorstand. Er versuchte einmal während der kurzen Friedensjahre, den Sohn Maria Theresias von der Kaiserwürde ausauschließen, für bie Butunft mindestens bas Reich von bem Saufe Defterreich zu trennen; ber Plan scheiterte an bem Wiberspruche ber tatholischen Der unversöhnliche Gegensatz ber beiben führenden Machte Deutschlands bestimmte auf lange hinaus ben Gang ber europäischen Politit, entzog bem beiligen Reiche bie lette Lebenstraft. Die Nation fab in banger Ahnung einen neuen breißigjährigen Krieg beraufzieben. Was in der stillen Arbeit schwerer Jahrzehnte langsam gereift war erschien bem nächsten Menschenalter nur als ein wundersamer Bufall, als bas glückliche Abenteuer eines genialen Ropfes. Bang einsam stebt in bem biplomatischen Briefwechsel bes Zeitraums jenes Seberwort bes Danen Bernftorff, ber im Jahre 1759 traurig an Choifeul fchrieb: "Alles was Sie heute unternehmen um zu verhindern, daß sich in der Mitte Deutschlands eine ganz friegerische Monarchie erhebe, deren eisener Arm bald die kleinen Fürsten zermalmen wird — bas Alles ift verlorene Arbeit!" Alle Nachbarmächte im Often und im Weften grollten bem Blüdlichen, ber aus ben Wirren bes öfterreichischen Erbfolgefrieges allein ben Siegespreis davongetragen, und wahrlich nicht nur der perfönliche Haß mächtiger Frauen wob an dem Nete der großen Verschwörung, das fich über Friedrichs Haupte zusammenzuziehen brobte. Europa fühlte. baß bie altüberlieferte Geftalt ber Staatengefellichaft ins Wanten tam, fobald die fieghafte Großmacht in ber Mitte des Festlandes sich befestigte. Der römische Stuhl fab mit Sorgen, wie die verhaßte Beimath ber Reterei ihren eigenen Willen wiederfand; nur durch Roms Mithilfe ift es gelungen, daß die alten Feinde, die beiden tatholischen Großmächte Defterreich und Frankreich zum Kampfe gegen Preugen fich vereinten. Es galt, die Ohnmacht Deutschlands zu verewigen.

Durch einen verwegenen Angriff rettete der König seine Krone vor dem sicheren Berderben, und als er nun durch sieben entsetliche Jahre seinen deutschen Staat am Rhein und Pregel, an der Peene und den Riesenbergen gegen fremde und halbfremde Heere vertheidigt hatte und im Frieden den Bestand seiner Macht bis auf das letzte Dorf behauptete, da schien Preußen wieder an derselben Stelle zu stehen wie beim Beginn des mörderischen Kampfes. Kein Fußbreit deutscher Erde war ihm gewonnen, das halbe Land lag verwüstet, die reiche Friedensarbeit dreier Geschlechter war nahezu vernichtet, die unglückliche Neumark begann die Arbeit der Cultur zum vierten male von vorn. Der König selber konnte niemals ohne Bitterkeit jener schrecklichen Tage gedenken, da das Unglück alle Pein, die ein Mann ertragen mag, dis über das Maß des Menschlichen hinaus, auf seine Schultern häufte; was er damals gelitten erschien ihm wie die sinnlos

boshafte Laune eines tudischen Schicksals, wie ein Trauerspiel ohne Gerechtigkeit und Abschluß. Dennoch lag ein ungeheurer Erfolg in bem Ergebnif des scheinbar so unfruchtbaren Kampfes: die neue Ordnung der deutschen Dinge, die mit der Begründung der preußischen Macht begonnen, hatte sich in der denkbar schwersten Prüfung als eine unwiderrusliche Noth-Hundert Jahre zuvor vermochte Deutschland nur wendigkeit erwiesen. burch die Kämpfe eines vollen Menschenalters sich der habsburgischen Herrschaft zu erwehren und mußte bann ausländischen Bundesgenossen schmählichen Belferlohn gablen; jett genügten ben armften Gebieten bes Reichs sieben Jahre um den Anfturm einer Welt in Waffen abzuschlagen, und deutsche Kraft allein entschied ben Sieg, benn die einzige fremde Macht, bie bem Ronige gur Seite ftand, gab ibn treulos preis. Deutschlands Stern war wieder im Aufsteigen; es galt ben Deutschen was in allen Kirchen Preußens frohlodend gebetet ward: "Sie haben mich oft bedränget von meiner Jugend auf, aber sie haben mich nicht übermocht."

Beim Beginne des zweiten Feldzugs hat Friedrich die stolze Hoffnung gebegt, bie Schlacht von Pharfalus gegen bas haus Defterreich zu schlagen und vor den Mauern Wiens den Frieden zu dictiren, wie benn biese riche Zeit überall die ersten Keime der großen Neubildungen einer fernen Butunft erkennen läßt und auch ein Bund Preugens mit Defterreichs anderem Nebenbuhler, mit Piemont, schon versucht wurde. Die Schlacht von Rollin ben König in Die Bertheidigung gurud, er fampfte nur noch für bas Dafein feines Staates. Was er versuchte um einen Gegen-Reichstag zu berufen, eine norddeutsche Union der kaiserlichen Liga entgegenzustellen, ward zu nichte an der unbesieglichen Gifersucht ber kleinen Bofe und vornehmlich an bem hochmüthigen Widerwillen bes welfischen Bundesgenossen. Für die Beseitigung des deutschen Dualismus, für einen Neubau des Reichs war die Stunde noch immer nicht gekommen; Bundesgenoffen. aber durch die furchtbare Wahrhaftigkeit dieses Krieges wurden die verlebten alten Formen bes beutschen Gemeinwesens sittlich vernichtet, ber lette Schleier hinweggeriffen von der großen Lüge des heiligen Reichs. So hirnlos hatte noch nie ein Kaifer an dem Vaterlande gefrevelt, wie dieser lothringische Mehrer bes Reichs, ber alle Thore Deutschlands den fremden Plunderern aufthat, die Niederlande ben Bourbonen, die Oftmarten den Moskowitern preisgab. Und derweil der Kaiser seinen Gid mit füßen trat, seinem Hause jedes Unrecht auf die deutsche Krone verwirkte, spielte zu Regensburg die freche Posse des reichsrechtlichen Strafversahrens. Der Reichstag rief dem Eroberer Schlesiens sein "darnach hat Er, Kursürst, Sich zu richten" zu, der brandenburgische Gesandte warf den Boten der erlauchten Bersammlung die Treppe hinunter, die eilende Reichsarmee sammelte sich unter den Fahnen des bourbonischen Reichsseindes um sofort vor Seudlig's Reitergeschwadern wie Spreu im Winde ju zerstieben. Die beutsche Nation aber feierte mit hellem Jubel ben Sieger von Roßbach, den Rebellen gegen Kaiser und Reich. Mit diesem wüsten Sathrspiele ging die große Tragödie der Reichsgeschichte in Wahrsheit zu Ende; was noch übrig blieb von dem alten deutschen Gemeinswesen bewahrte kaum noch den Schein des Lebens.

Der Sieger aber, ber im Donner ber Schlachten bie alten theofratischen Formen über ben Haufen warf, war ber Schirmberr bes Prote-Wie verblagt auch bie firchlichen Gegenfäte bem Zeitalter ber Auftlärung erschienen, Friedrich erkannte boch, daß ber Bestand bes Weftphälischen Friedens, die Parität ber Glaubensbekenntnisse im Reiche unhaltbar wurde, sobald bie beiden tatholischen Großmächte triumphirten; bie gemeinsame protestantische Sache bot ihm bie einzige Sandhabe um bie zagenden fleinen Fürsten in ben Kampf gegen Desterreich zu brangen. Wachsam folgte seine Auge ben geheimen Umtrieben ber "pretraille" an ben protestantischen Sofen; sein Machtwort schützte bie Freiheit ber evangelischen Kirche in Württemberg und Beffen, als bort bie Thronfolger zum römischen Bekenntniß übertraten. Und noch klarer als er felber erkannten seinen kleinen nordbeutschen Bundesgenoffen die religiöse Bedeutung bes Krieges: in ben Briefen bes heffischen Minifters &. Al. von Hardenberg beißen die Berbundeten Preugens stets furzweg "die evangelischen Stände", und das treue Festhalten an der preußischen Partei wird als das natürliche Spftem aller protestantischen Staaten Unter ben Klängen lutherischer Kirchenlieder zog des Reichs gepriesen. ber preußische Grenabier zur Schlacht, Die evangelischen Solbaten bes schwäbischen Kreises liefen fluchend auseinander, weil sie nicht gegen ihre Glaubensgenoffen fechten wollten; in ben Conventifeln ber englischen Diffenters beteten gottselige Prediger für ben Maccabaer bes Evangeliums, den Freigeist Friedrich. Der Papst aber beschenkte den Feldmarschall der Raiferin mit geweihtem hut und Degen, und jede neue Siegesbotschaft aus bem preußischen Lager rief im Batican einen Sturm bes Unwillens und der Angst hervor. Wie zerfahren und zerfallen hatte hundert und zwanzig Jahre zuvor die protestantische Welt zu ben Füßen Roms gelegen, als die Fahnen der Wallensteiner am Oftseestrande wehten und Die Stuarts bas Parlament ihrer romischen Königstunft zu unterwerfen Jest gab eine protestantische Großmacht bem beiligen Reiche ben Gnabenftog, und burch bie Schlachten am Dhio und am Ganges wurde für alle Zukunft entschieden, daß bie Berrschaft über bas Weltmeer und die Colonien ben protestantischen Germanen geborte.

Der Kampf um Preußens Dasein war der erste europäische Krieg; er schuf die Einheit der neuen Staatengesellschaft und gab ihr die aristokratische Form der Pentarchie. Als die neue mitteleuropäische Großmacht sich die Anerkennung der Nachbarmächte erzwang, da verschmolzen die beiden alten Staatenspsteme des Ostens und des Westens zu einer einzigen unzertrennlichen Gemeinschaft, und zugleich sank das Ansehen der minder-

mächtigen Staaten, welche früherhin zuweilen durch ihren Zutritt zu einer Coalition den Ausschlag in einem großen Kriege gegeben hatten, doch jetzt den schweren Ansorderungen der neuen großartigen Kriegsweise nicht mehr genügen konnten; die Staaten zweiten Ranges beschieden sich sortan, die Leitung der europäischen Dinge den großen Kriegs- und Seemächten zu überlassen. Unter diesen fünf sührenden Mächten aber waren zwei protestantisch, eine schismatisch; die Rücksehr Europas unter die herrschaft des gekrönten Priesters blieb nunmehr undenkbar. Die Besselsigung der protestantisch-deutschen Großmacht war die schwerste Niederslage, welche der römische Stuhl seit dem Austreten Martin Luthers erlitten; König Friedrich hat wirklich, wie der englische Gesandte Mitchell von ihm sagte, für die Freiheit des Menschengeschlechts gesochten.

In der Schule der Leiden und der Kämpfe erwuchs dem Volke Breugens eine lebendige Staatsgesinnung; fie berechtigte ben König von seiner nation prussienne zu reden. Gin Preuße zu sein war vordem eine schwere Pflicht, jest ward es eine Ehre. Der Gebanke bes Staates, bes Baterlandes brang erregend und ftartend in Millionen Bergen; auch Die gedrückte Seele bes fleinen Mannes fpurte einen Sauch von bem antiken Bürgerfinne, ber aus ben schlichten Worten bes Königs sprach: "Es ist nicht nöthig, daß ich lebe, wohl aber, daß ich meine Pflicht thue und für mein Baterland fampfe." Ueberall in Preußen regten sich unter ben steifen Formen bes absoluten Königthums ber Opfermuth und Das Heer, das Friedrichs die große Leidenschaft des Volkstrieges. lette Schlachten schlug, war national; die Werbungen im Auslande verboten fich von felber in ber Roth ber Zeit. Die Stände ber Marken rüfteten freiwillig jene Regimenter aus, welche bie Festungen Magbeburg, Stettin und Ruftrin bem Staate retteten; Die pommerichen Seeleute traten zusammen um mit ihrer fleinen Flotte bie Obermundungen gegen bie Schweden zu halten. Sechs Jahre lang empfingen bie blutarmen Beamten fein Gehalt und versaben rubig ihren Dienft, als verftunbe fich's von selber. Wetteifernd thaten alle Provinzen ihre verfluchte Pflicht und Schuldigkeit, wie die neue Rebensart ber Preugen lautete: von ben tapferen Bauern ber rheinischen Grafschaft More bis binüber zu ben unglücklichen Oftpreußen, die dem ruffischen Eroberer ihren zähen stillen Biderstand entgegenstemmten und sich in ihrer festen Treue gar nicht stören ließen, als ber unerbittliche König fie bes Abfalls zieh und mit Beweifen ber Ungnade überhäufte.

Die völkerbildende Macht des Krieges erweckte in diesen norddeutschen Stämmen zuerst wieder jenen schroffen Stolz, der einst die Romfahrer und die Slavenbesieger unseres Mittelalters beseelte; das kecke Selbstzefühl der Preußen stach seltsam ab von der harmlos gemüthlichen Bescheidenheit der anderen Deutschen. Voll Zuversicht widerlegt Graf Hertzberg die Lehre Montesquieus von der republikanischen Tugend: wo

sei benn je in Republiken eine festere Bürgertugend gedieben, als bier unter dem stählenden nordischen himmel, bei den Nachkommen jener heroischen Nationen, der Gothen und Bandalen, die einst bas Römerreich in Trümmer schlugen? Derfelbe Ginn lebt in ben Maffen bes Bolfe; er verräth sich bald in dreifter Prablerei, in den taufend landläufigen Spottgeschichten von kaiserlicher Dummheit und preußischer Hufarenlift, balb in rührenden Zügen gewiffenhafter Treue. Seemann Joachim Nettelbed fommt nach Danzig und wird gedungen, ben König von Polen über ben Hafen zu rubern; man fest ihm einen hut auf mit dem Namenszuge König Augusts; er sträubt fich lange, benn das fremde Hoheitszeichen zu tragen scheint ihm ein Berrath an seinem Preußenkönig; endlich muß er sich fügen, boch ber verdiente Ducaten brennt ihm in ber Hand, und fobalb er nach Bommern beimfehrt ichenkt er bas Gunbengelb bem erften preußischen Invaliden, ber ihm in den Weg fommt. So reizbar ward jett ber politische Stolz in biefem Bolte, bas vor wenigen Jahrzehnten noch in ber Armseligkeit feiner bauslichen Gorgen verfam.

Es ließ sich boch nicht vergessen, bag zu ben zwei großen Kriegsfürsten ber Geschichte, zu Caefar und Alexander, sich nunmehr ein Breuße als Dritter gefellte. Im Gemüthe bes nordbeutschen Bolks liegt bicht neben ber festen Ausbauer ein Bug übermüthigen Leichtsinns, ber mit ber Gefahr vermeffen zu fpielen liebt, und bies ihr eigenes Wefen fanden die Breußen in dem Feldherrn Friedrich zu genialer Mächtigkeit gesteigert wieder: wie er, nach harter Lehrzeit rafch jum Meifter gereift, Die bebutfamen Regeln ber schwerfälligen alten Rriegefunft gur Seite marf und felber bem Feinde "bas Gefet bes Krieges bictirte", ftets bereit bie Entscheidung in freier Feldschlacht zu suchen; wie er bie fühnste ber Baffen, Die Reiterei, wieder zu ber Stellung erhob, Die ihr im großen Kriege gebührt; wie er nach jedem Siege und nach jeder seiner brei Niederlagen immer von Neuem "das ftolze Borrecht der Initiative" behauptete. Der Erfolg lehrte, wie glücklich ber König und fein Bolt einander verstanden. Ein bichter Kreis von Helben schaarte sich um ben Felbherrn und verbreitete bis in die unterften Schichten bes Beeres Die frobe Wageluft, jenen Beift ber Offensive, ber in allen ihren großen Zeiten bie Stärke ber preußischen Urmee geblieben ift; aus märkischen Junkern und pommerschen Bauerburschen erzog sich Friedrich die gefürchteten Regimenter Ansbach-Baireuth-Dragoner und Zieten-Sufaren, Die im tollen Dabinjagen und schneibigen Ginhauen bald bie wilben Reitervölker Ungarns Mit Stolz sprach ber König aus, für solche Soldaten gebe übertrafen. es kein Wagniß: "ein General, ber in anderen Heeren für tollfühn gelten wurde, thut bei une nur feine Pflicht." Die zwölf Feldzüge ber fridericianischen Zeit haben dem friegerischen Geiste des preußischen Boltes und Beeres für immer feine Gigenart gegeben; noch beute verfällt der Nordbeutsche, wenn auf den Krieg die Rede kommt, unwillkürlich in die Ausdrucksweise jener heroischen Tage und spricht wie Friedrich von brillanten Campagnen und fulminanten Attaken.

Die gutherzige Gemüthlichkeit ber Deutschen außerhalb Preußens bedurfte langer Zeit um das Grauen zu überwinden vor dem harten Realismus dieser fridericianischen Politik, die ihre Gegner so ungroßmüthig immer angriff, wenn es ihnen am wenigsten willkommen war. Aber als das große Jahr 1757 über das deutsche Land dahinbrauste, siegreicher Angriff und schwere Niederlage, neue verwegene Erhebung und neue strahlende Siege in sinnverwirrender Baft sich brängten und aus ber wilden Flucht ber Ereignisse immer gleich groß und beherrschend bas Bild des Königs heraustrat, da fühlte fich das Bolf in Berg und Rieren gepadt und erschüttert von dem Anblid echter Menschengröße. Die verwitterte und verknöcherte Gestalt des alten Frit, wie der Hammerschlag des unerbittlichen Schicfals sie zurecht geschmiedet, übte ihren damonischen Zauber auf unzählige treue Gemüther, die zu der glänzenden Erscheisnung bes jugendlichen Helden von Hohenfriedberg nur mit befangener Sheu emporgeblickt hatten. Die Deutschen waren, wie Goethe von seinen Frankfurtern fagt, fritisch gefinnt - "benn was ging uns Breugen an?" - und lauschten mit verhaltenem Athem, wie ber ungahmbare Mann jahraus jahrein fich bes Berberbens erwehrte. überwältigende Einmuth ungetheilter Liebe und Freude, der die Geschichte glücklicher Bölker zuweilen mit goldenem Lichte verklärt, blieb freilich bem zerriffenen Deutschland auch jett noch verfagt. Wie Luther und Guftav Abolf, die beiden einzigen Belden vordem, deren Bild sich ben Massen unseres Boltes unvergeflich ins Herz prägte, so ward auch Friedrich in den Krummstabslanden am Rhein und Main als der große Feind ge-Doch die ungeheure Mehrheit bes protestantischen, auch weite Areise des katholischen Bolks, und vor Allem sämmtliche Wortführer ber jungen Wiffenschaft und Dichtung folgten ihm mit warmer Theilnahme; man haschte nach seinen Witworten, erzählte Wunder über Wunder von feinen Grenadieren und Sufaren. Dem verschüchterten Geschlechte ward Die Seele weit bei bem Gedanken, bag ber erfte Mann bes Jahrhunderts unser war, daß der Ruhm bes großen Königs bis nach Marotto und Amerita brang.

Noch wußten Wenige, daß in dem preußischen Schlachtenruhme nur die uralte Waffenherrlichkeit der deutschen Nation wieder zu Tage kam; selbst Lessing spricht von den Preußen zuweilen wie von einem halbstremden Volke und meint verwundert, denen sei der Heldenmuth so angeboren wie den Spartanern. Nach und nach begannen doch selbst die Massen zu fühlen, daß Friedrich für Deutschland socht. Die Schlacht von Roßbach, die bataille en douceur, wie er sie spottend nennt, ward der solgenreichste seiner Siege für unser nationales Leben. Wenn in

biesem Volke von Privatmenschen noch irgend eine politische Leidenschaft lebte, fo war es die stille Erbitterung gegen ben frangösischen Sochmuth, ber, so oft vom deutschen Schwerte gezüchtigt, zulett boch immer bas Feld behauptet hatte und jett wieder die rheinischen Lande mit Blut und Nun traf ihn Friedrichs guter Degen und stürzte Trümmern bedeckte. ihn in einen Pfuhl der Schande; ein lautes Frohloden ging durch alle deutsche Gauen und der Schwabe Schubart rief: "Da griff ich ungestüm die goldne Barfe, barein zu fturmen Friedrichs Lob." Damals zuerst überkam die Deutschen im Reiche wieder ein Gefühl, das bem Nationalftolze ähnlich fab, und sie fangen mit dem alten Gleim: "Laßt uns Deutsche sein und bleiben!" Die von ben beutschen Schlachtfelbern beimkehrenden frangösischen Offiziere verkundeten in Paris felber unbefangen das Lob des Siegers von Rogbach, da ihr Stolz noch gar nicht für möglich hielt, daß dies kleine Preugen die Macht Frankreichs jemals ernstlich bedroben könnte; im beutschen Lustspiel aber erhielt ber einst gefürchtete Franzose jest zuweilen die Rollen ber komischen Person und bes windigen Abenteurers.

Ein politisches Berständniß für bas Wesen bes preußischen Staates ging der Nation freilich auch jetzt noch nicht auf; dies gelehrte Volk lebte in einer wunderbaren Unwiffenheit über die entscheidenden Thatfachen feiner neuen Beschichte wie über die Inftitutionen feiner machtigsten Staatsbildung. Wenn die Siege Friedrichs ben alten Bag gegen Preußen etwas beschwichtigt hatten, so pries sich boch selbst in ben protestantischen Reichslanden jeder Bürgersmann glücklich, bag er fein Die geschäftigen Erdichtungen ber öfterreichischen Bartei Breufe war. fanden überall willige Borer; "biefe freien Leute, fcbrieb Friedrich Micolai um bas Jahr 1780 aus Schwaben, feben auf uns arme Brandenburger wie auf Stlaven berab." Rur auf ftarke und hochstrebende Naturen wirkte bie Anziehungefraft bes mächtigen Staates. Seit ben fribericianischen Tagen begann eine ftattliche Schaar junger Talente aus bem Reiche in preußische Dienste einzutreten; die Ginen trieb die Bewunberung für ben König, Andere bie Sehnsucht nach reicher Thatigkeit, Mancher abnte auch bunkel bie Bestimmung biefer Krone. Die Monarchie war jest ber Engherzigkeit bes territorialen Lebens völlig entwachsen, nahm alle gefunden Kräfte aus bem Reiche willig auf und fand in den Areisen der Einwanderer viele ihrer treuesten und fähigsten Diener, auch ihren Retter, ben Freiherrn Rarl vom Stein.

Mit den Hubertusburger Verträgen brachen für den deutschen Norden vier Jahrzehnte tiefer Ruhe an: jene reich gesegnete Friedenszeit, deren der alte Goethe späterhin so oft mit dankbarer Rührung gedachte. Das mals begann die alte Ueberlieferung von Preußens Armuth zur Fabel zu werden. Das sociale Leben, vornehmlich in der Hauptstadt, gewann reichere und freiere Formen, der Volkswohlstand nahm einen über-

raschenden Aufschwung, die deutsche Dichtung trat in ihre großen Jahre. Ter Krieg hatte die Lage des Reiches zugleich vereinfacht und erschwert. Ben der alten Ordnung war nichts mehr lebendig als der ungelöste Gegensatz der beiden Großmächte. Das Borgefühl einer schweren Entscheidung ging durch die deutsche Welt; die kleinen Höfe beriethen in geschäftigen Verhandlungen, wie sie durch einen Bund der Mindermächtigen sich decken sollten, falls ein neuer Zusammenstoß, der beiden Kolosse Deutschlands" sie zu zermalmen drohe. König Friedrich aber, gründlich belehrt über die unendliche Macht der Trägheit in diesem alten Reiche, beschied sich die erschöpften Kräfte seines eigenen Staates von Neuem zu sammeln; seine deutsche Politik zielte fortan nur dahin, jedes Sinwirken strender Mächte vom Reiche fern und dem Einfluß Desterreichs das Gleichzemicht zu halten.

Eine schwere Gefahr, die vom Often ber ber beutschen Macht brobte, nis ihn aus seinen friedlichen Plänen. Die polnische Republik war seit bem Kriege bem Willen ber Czarin unterthänig, die förmliche Bereinigung des zerrütteten Staates mit bem ruffischen Reiche schien nur noch eine frage ber Zeit. Da entsprang aus Friedrichs Haupte ber Gedanke ber Theilung Polens, ber die Absichten ber Ruffen burchfreuzte, ihrem Ehrgeig Schranken setzte. Es war ein Sieg der deutschen Politik, zugleich über Ruflands ausgreifende Ländergier und über die Westmächte, die von ben breift vorgehenden Mächten bes Oftens rudfichtslos zur Seite geschoben wurden. Die nothwendige That eröffnete freilich die Aussicht auf unabsehbare Berwicklungen, da das verfaulte Reich des sarmatischen Adels nunmehr rettungslos dem Untergange entgegentrieb; doch sie war nothwendig, sie rettete das treue Ostpreußen vor der Wiederkehr der mostowitischen Herrschaft und sicherte dem Staate die Brücke zwischen dem Prezel- und dem Oberlande, welche schon der Kronprinz Friedrich als unentbehrlich erkannt hatte. Der König erschien zum zweiten male als ber Mehrer des Reichs, er schenkte das Kernland der Deutschordens-Macht, tas schöne Weichselthal, bas einft ber beutsche Ritter ben Barbaren, der deutsche Bauer der Wuth der Elemente abgerungen, dem großen Baterlande wieder. Als die Stände von Westpreußen im Remter bes hechmeisterschlosses zu Marienburg "ber wiederhergestellten Herrschaft Treue schwuren" - wie die Denkmunge bes Huldigungsfestes bezeichnend jagt — ba ward gefühnt, was drei Jahrhunderte zuvor der Uebermuth ber Polen und der Landesverrath der ständischen Libertät an diesem deutschen Lande gefrevelt hatten. Der halbtausendjährige Kampf ber Deutschen und ber Polen um ben Besitz ber Oftseeküste war zu Deutschlands Gunften entichieben.

Alstann begann der Staat, der selber noch aus den Wunden des letzten Krieges blutete, die schwere Arbeit der friedlichen Wiedereroberung. Entsehlich hatte der sarmatische Adel im Weichsellande gehaust, mit jener Treitschte, Deutsche Geschichte. L

hoffärtigen Migachtung fremden Rechtes und fremden Bollsthums, welche die Bolen vor allen Nationen Europas auszeichnet. Noch rühriger als vorbem in Schlesien mußte bier ber neue Berricher ichalten, um in ben alten ehrenreichen Stätten beutschen Rriegeruhms und Bürgerfleißes, in Schweg, Culm und Marienburg beutsches Wefen wieder zu Ehren zu bringen, die ersten Unfänge wirthschaftlichen Berkehrs wieder über bas ganglich verödete flache Land zu leiten. Und wie einst die erften beutschen Eroberer bie Kornkammer ber Werber ben Strömen entriffen, fo ftieg jett aus ben Gumpfen neben bem aufblübenden Bromberg ber fleißige Netegau empor, die Schöpfung bes zweiten Eroberers. Friedrich felber abnte nur bunkel, was die Wiedererwerbung bes Ordenslandes in dem großen Zusammenhange ber beutschen Geschichte bedeutete; ber Nation aber war ihr eigenes Alterthum fremd geworden, fie wußte taum noch, bag biese Gauen jemals beutsch gewesen. Die Ginen verdammten mit bem berben Dünkel bes Sittenrichters bas zweideutige biplomatische Spiel, bas ben Beimfall bes Landes vorbereitet hatte; Andere wiederholten gläubig, was Polens alte Bundesgenossen, die Franzosen erdichteten um die Theilungemächte zu brandmarten; bie Meiften blieben falt und befestigten fic nur von Neuem in ber landläufigen Meinung, daß ber alte Frit ben Teufel im Leibe habe. Für die neue Wohlthat, die er unserem Bolte erwiesen, bankte ihm Niemand im Reiche.

Der unruhige Chrgeiz Kaiser Josephs II. führte den König am Abend feines Lebens zu ben 3been ber Reichspolitik zurud, welche feine Jugend beschäftigt hatten. Der Wiener Sof gab bie conservative Haltung auf, welche bem Kaiserhause allein noch Ansehen im Reiche sichern konnte, und unternahm fich in Baiern für ben Berluft von Schlesien zu entschädigen; ber ganze Verlauf ber öfterreichischen Geschichte seit zweihundert Jahren, bas ftetige hinauswachsen bes Raiferstaates aus bem Reiche sollte burch einen abenteuerlichen Einfall urplötlich zum Rücklaufe gebracht werden. Da schloß König Friedrich zum zweiten male seinen Bund mit den Wittelsbachern und verbot bem Sause Defterreich mit bem Schwerte, seine Dacht auf beutschem Boden zu erweitern; scharf und klar wie niemals früher trat ber Gegensatz ber beiben Nebenbuhler an ben Tag. Erbfolgefrieg zeigt in seinem Feldzugsplane wie in seinen politischen Rielen manche überraschende Aehnlichkeit mit bem Entscheidungsfriege von 1866. boch nicht um Deutschland von Desterreichs Herrschaft zu befreien zog Preugen bas Schwert, wie brei Menschenalter später, sondern lediglich gur Abwehr öfterreichischer Uebergriffe, zur Bahrung bes Besitftandes. Obschon ber alternde held nicht mehr die Berwegenheit befaß, seinen Kriegsplan so groß wie er gedacht war durchzuführen, so erwies sich boch Preugens Macht ftart genug ben Wiener Dof auch ohne glänzende Rriegserfolge zum Nachgeben zu zwingen. Baiern ward zum zweiten male gerettet, ber stolze Raiserhof mußte sich berbeilassen "vor bem Berliner

Tribunale zu plaidiren", und der erbitterte Fürst Raunit sprach jene Beiffagung, die auf dem Felde von Königgrät wider den Sinn bes Propheten fich erfüllen follte: wenn je bie Schwerter Defterreichs und Preugens nochmals auf einander schlügen, bann würden fie nicht eber wieder in die Sheibe fahren, ,, als bis die Entscheidung offenbar, volltommen, unwiderruflich gefallen sei." Noch werthvoller fast als ber augenblickliche Erfolg war ber machtige Umschwung ber Meinung im Reiche. Der gefürchtete Sterenfried, ber Rebell gegen Raifer und Reich erschien ber Nation jest als ber weise Beschirmer bes Rechtes; Die fleinen Bofe, Die so oft vor bem preußischen Degen gezittert, blidten nunmehr, aufgescheucht burch Kaiser Josephs rastlose Plane, hilfesuchend nach dem Schiedsrichter in Sanssouci. An den Bauernhäusern im bairischen Hochgebirge hing das Bild bes Alten mit bem breispitzigen hute neben bem Bolksheiligen Corbinian. In ben Chor ber schwäbischen und nordbeutschen Boeten, Die von bem Ruhme bes Ronigs erzählten, mischten fich bereits einzelne Stimmen aus bem tief verfeindeten Rurfachfen; ber Barbe Ringulph befang in verzudten Oben, wie "aus ber Allmacht Schoofe, König Friedrich, beine große schlachtenfrohe Seele ging". Bor Rurzem noch batte R. F. Mofer ausgesprochen, ber Blid bes gewöhnlichen Menschen vermöge biefem Abler nicht in seine Boben zu folgen, vielleicht erscheine bereinft ein Newton ber Staatswiffenschaft, ber bie Bahnen ber fribericianischen Politit ermeffe. Bett aber begannen bie Deutschen zu fühlen, daß biefe rathfelhafte Politit im Grunde munderbar einfach war, bag ber Staatsmann Friedrich, jedes Baffes, jeder Liebe baar, gleichsam unperfonlich, immer nur wollte was bie flar erkannte Lage feines Staates gebot.

Als die Empörung in Nordamerika ausbrach und die aufgeklärte Belt ber neuen Conne, bie im Weften aufging, zujubelte, ba bat auch Friedrich seine Freude nicht verhehlt. Seiner jungen Großmacht war ein neuer Staat, ber fich in ben Areis ber alten Dachte einbrangte, willfemmen; es that ihm wohl, dies England, bas ihn im letten Kriege fo ichmählich verrathen und ihn bann mabrend ber polnischen Banbel an ber Erwerbung von Danzig gehindert hatte, jest in peinlicher Berlegenheit Bu feben. Er erklärte offen, bag er nicht jum zweiten male Dannover für das undankbare England vertheidigen werde; er hat einmal sogar den Durchmarich ber in Deutschland erfauften englischen Silfsvölker verboten, weil ihn dieser schmutige Menschenhandel emporte und mehr noch weil er ber jungen Manner aus bem Reiche für fein eigenes Beer bedurfte. Er benutte bie Roth ber Meerestonigin um burch ben Bund ber bewaffneten Neutralität die Rechte der Marinen zweiten Ranges zu mahren; er ichloß nach bem Frieden, ber Erfte unter ben europäischen Fürsten, einen handelsvertrag mit ber jungen Republik und bekannte sich barin Bu jener freien, menschlichen Auffassung bes Bolterrechts, welche feitbem eine treu bewahrte Ueberlieferung bes preußischen Staates geblieben ift.

Doch weder sein Haß gegen "die Goddam-Regierung", noch die überschwängliche Bolksgunst, die ihm aus den Colonien entgegenklang, bewog ihn jemals nur einen Schritt über das Interesse seines Staates hinauszugehen. Sein alter Feind Kaunit konnte sich noch immer den stolzen Gang der fridericianischen Politik nur aus der unberechenbaren Arglisteiner dämonischen Natur erklären. Im Neiche aber schwand das alte Mißtrauen nach und nach; die Nation merkte, daß nirgendwo ihre Angelegenheiten so sachlich und maßvoll, so wachsam und so kalt erwogen wurden, wie in der Einsiedelei von Sanssouci.

So fonnte benn bas Unerhörte gescheben, bag ber bobe Abel bes Reichs sich von freien Studen um Friedrichs Fahnen schaarte. Raiser Joseph nahm feine bairischen Plane wieder auf - um Preugens Dacht zu erschüttern, wie er selber eingestand; er bedrobte zugleich durch haftige Secularisationsgedanken ben Bestand feiner geiftlichen Nachbarn. Gin jäher Schreden ergriff bie fleinen Staaten, ba fie alfo ihren natürlichen Beschützer zum Feinde werden faben; man berieth über einen Bund ber Mittelmächte, über eine Liga ber geistlichen Fürsten, bis sich endlich die Erkenntnig aufdrängte, daß man ohne Preugens Silfe nichts vermöge. Mit jugendlichem Feuer griff ber alte König in ben Streit ein. Alle Die lodenden Anträge, die ihm vorschlugen sich mit dem Raifer in den Besit von Deutschland zu theilen, wies er weit von sich als Köder für "bie gemeine Habgier"; er bezwang seine Berachtung gegen bie Kleinfürsten und begriff, daß er ces gens-là nur durch strenge Gerechtigkeit an sich fesseln konnte. Es gelang ibm, die große Debrheit des Kurfürstenrathes und bie meiften ber mächtigeren Gurften für feinen beutschen Fürftenbund gu gewinnen, die alte Reichsverfassung und den Besitsstand ber Reichsstände gegen ben Raifer zu behaupten. "Allein bie Liebe zu meinem Baterlande und Die Pflicht bes guten Bürgers, so schrieb er, treibt mich in meinem Alter noch zu biesem Unternehmen." Was er in feiner Jugend geträumt, ging bem Greise glänzender in Erfüllung: nicht mehr versteckt hinter einem bairischen Schattenkaiser, wie einft in ben schlesischen Rriegen, sonbern mit offenem Bisier trat die Krone Preugen jest auf ben Plan, als ber Brotector von Deutschland. Alle die Nachbarmächte, die auf Deutschlands Schwäche zählten, faben bie unerwartete Wendung ber Reichspolitik mit ernster Besorgniß; Frankreich und Rugland näherten sich bem Wiener Hofe, die Allianz von 1757 brobte fich von Neuem zu schließen. Turiner Cabinet bagegen begrüßte ben Fürstenbund mit Freuden als .. ben Schutgott ber italienischen Staaten".

Die Politik des Foederalismus war im Reiche seit zweihundert Jahren nicht über halbe Anläuse hinausgekommen; nun da sie sich auf die Macht des preußischen Staates stützte errang sie plötzlich einen großen Erfolg. Die Erinnerung an die Zeiten Maximilians I. und die Reformversuche Kurfürst Bertholds tauchte wieder auf. Der Fürstenbund war geschlossen um das

alte reichsständisch-theokratische Deutschland aufrecht zu halten. Doch wenn er dauerte, wenn Preugen feine Führerftellung an ber Spite ber großen Reichsstände behauptete, so mußten die alten Formen des Reichsrechtes ihren Sinn verlieren; es eröffnete sich die Aussicht, das öfterreichische Spftem in feinen Grundlagen zu erschüttern, wie Graf Bergberg freudig ausrief, die Erzberzöge von ben großen deutschen Stiftern auszuschließen, bei der nächsten Wahl die Raiserfrone auf ein anderes Haus zu übertragen und die Leitung bes Reichs in die Bande ber machtigften Stande gu legen. Der junge Karl August von Weimar schlug bereits vor, jene alten Privilegien, welche bem Baufe Desterreich seine Sonderstellung sicherten, einer Prüfung von Reichswegen zu unterwerfen. Fast schien es, als sollte bas große Rathfel ber beutschen Butunft in Frieden gelöst werden. fürstenbund konnte nicht bauern; und am wenigsten ber nüchterne Ginn des alten Königs hat sich diese bittere Wahrheit verborgen. Nur eine Berkettung zufälliger Umftande, nur ber Abfall Raifer Josephs von ben altbewährten Ueberlieferungen ber öfterreichischen Staatstunft hatte bie Meinen Fürften in Friedrichs Arme binübergescheucht; ihr Vertrauen gu Preußen reichte nicht weiter als ihre Angst vor Desterreich. Mit außerstem Biberftreben fügte fich Kurfachsen ber Führung bes jungeren und minber wemehmen hauses Brandenburg, taum weniger mißtrauisch zeigte sich hannover; felbit die ergebenften und ichwächsten ber verbundeten Stande, Beimar und Deffau, beriethen insgeheim, fo erzählt uns Goethe, wie man fich beden tonne gegen bie Berrichsucht bes preußischen Beschützers. Sobald die Hofburg ihre begehrlichen Plane fallen ließ, mußte fich auch die alte natürliche Parteibildung wiederherftellen; Die geiftlichen Fürften, bie jest in Berlin Bilfe fuchten, tonnten in bem protestantifchen Breugen nur ben geschworenen Feind ihrer Herrschaft seben. Weil Friedrich bies wußte, weil er mit seinem burchbohrenden Blide ben getreuen Bundesgenoffen bis in Mark und Nieren schaute, barum ließ er auch burch ben Erfolg bes Tages fich nicht barüber täuschen, daß biefer neue schmalkalbische Bund nur ein Nothbehelf mar, nur ein Mittel zur Wahrung bes augenblicklichen Gleichgewichts. Karl August entwarf in großherziger Schwarmerei fühne Plane für ben Ausbau ber neuen Reichsaffociation, er bacte an einen Bollverband, an Militar-Conventionen, an ein beutsches Besethuch; Johannes Müller verherrlichte ben Fürstenbund in schwülftigen Pamphleten, Schubart in schwungvollen lyrischen Ergüssen, und Dobm gelangte in einer geistreichen Flugschrift zu bem Schlusse: "Deutsches und preußisches Interesse können sich nie im Wege steben." Den überlegenen Berstand bes greisen Königs berührten solche Traume nicht; er wußte, daß nur ein ungeheurer Krieg die Herrschaft Desterreichs im Reiche brechen tonnte; ihm genügte, fie in ben Schranken bes Rechts zu halten, ba er bes Friedens für fein Land bedurfte.

Für eine ernstliche Reform bes Reichs fehlten noch immer alle Bor-

bedingungen, es fehlte vor Allem der Wille der Nation. Ueber das alte Wahngebilde der deutschen Freiheit tamen auch die reichspatriotischen Bertheibiger bes Fürstenbundes nicht hinaus. Die josephinische Bolitit, fo versichert Heryberg beweglich, brobe bie Kräfte Deutschlands zu einer Masse zusammenzuballen, bas freie Europa einer Universalmonarchie zu unterwerfen; und in Dobme Augen erscheint es als eine preiswurdige Aufgabe bes neuen Bunbes, Die Weftgrenzen Defterreichs offen zu halten, bamit Frankreich jederzeit zu Gunften beutscher Freiheit einschreiten konne. Das Bolt empfand dunkel, daß bas Bestehende nicht werth sei zu besteben; in Schubarts Schriften werben bie kleinen schwäbischen Territorien oft geschildert als ein offener Taubenschlag, ber bem fürstlichen Marder dicht vor ben Klauen liege. Doch alle solche Einfälle und Abnungen wurden barniedergehalten von einem Befühle hoffnungslofer Entfagung, bas die fraftigere Gegenwart taum noch versteht; ben Deutschen mar zu Muthe, ale ob eine unerforschlich geheimnisvolle Schickfalsmacht bies Bolt verdammt batte, für alle Ewigkeit in einem widerfinnigen Zuftande zu verharren, ber jedes Recht bes Dafeins längft verloren. Als ber große König schied, ba hinterließ er zwar ein Geschlecht, bas frober und stolzer in die Welt blickte benn die Bater, und gewaltig hatte sich die Macht bes Staates gehoben, ber vielleicht bereinft einen neuen Tag über Deutschland beraufführen konnte. Doch die Frage: durch welche Mittel und Wege eine lebensfähige Ordnung für bas beutsche Bemeinwesen gu schaffen sei? — erschien bei Friedrichs Tobe fast noch ebenso rathselhaft wie bei seiner Thronbesteigung; ja sie wurde von ber ungeheuren Debrzahl ber Deutschen nicht einmal ernstlich aufgeworfen. Noch bestanden taum die ersten Anfänge einer Parteibildung in der Nation; nur ein Wunder bes himmels ichien ber rathlofen hilfe bringen zu konnen. Die entsetliche Berichrobenheit aller Berhältniffe erhellt mit unbeimlicher Rlarbeit aus ber einen Thatfache, bag ber Beld, ber einft mit feinem guten Schwerte bie Dichtigkeit ber Institutionen bes Reichs erwiesen batte, nun bamit enden mußte, diese entgeisteten Formen selber gegen bas Reichsoberhaupt zu vertheidigen.

Wenn Friedrich die Entscheidung der deutschen Versassungsfrage nur vorbereiten, nicht vollenden konnte, so hat er dagegen auf die innere Politik der deutschen Territorien tief und nachhaltig eingewirkt und unser Bolk zu einer edleren Staatsgesinnung, einer würdigeren Ansicht vom Wesen des Staates erzogen. Er stand am Ende der großen Tage der unbeschränkten Monarchie und erschien gleichwohl den Zeitgenossen als der Vertreter eines neuen Staatsgedankens, des aufgeklärten Despotismus. Nur der Genius besitzt die Kraft der Propaganda, vermag die widersstrebende Welt um das Banner neuer Gedanken zu schaaren. Wie die Ideen der Revolution erst durch Napoleon wirksam verbreitet wurden, so ist auch jene ernste Auffassung der Pflichten des Königthums, die seit dem

großen Aurfürsten auf bem preußischen Throne herrschte, erft burch Friedrich in bas Bewußtsein ber Menschen übergegangen. Erst feit ben blendenden Erfolgen ber schlesischen Kriege wendeten sich die Blide ber Belt, die bisher an ber Sofpracht von Berfailles bewundernd gehangen, nachdenklich auf die prunklose Krone der Hohenzollern. Im Kriege und in der auswärtigen Politik zeigte der Konig die unvergleichliche schöpferische Macht seines Beistes; in ber inneren Berwaltung war er ber Sobn seines Baters. Er hat die überlieferten Formen des Staates burch die Kraft des Genius belebt, das Unfertige in freiem und großem Sinne weitergebildet; einen Neubau unternahm er nicht. Doch er wußte den Bedanken des politischen Ronigthums, ben fein Bater als ein handfefter Praktifer verwirklicht hatte, mit ber Bilbung bes Jahrhunberts in Ginflang zu bringen; unablässig gab er sich und Andern Rechenschaft von seinem Thun. Schon als Kronpring errang er sich einen Blat unter ben politischen Denkern des Zeitalters; sein Anti-Machiavell bleibt, bei allen Schwächen jugendlicher Unreife, boch bas Befte und Tieffte, mas jemals über die Pflichten des fürstlichen Umts in der absoluten Monarchie gesagt wurde. Nachher, in den erften Jahren bes Siegerglückes, schrieb er ben Fürstenspiegel für ben jungen Herzog von Bürttemberg; boch mächtiger benn alle Lehren sprachen seine Thaten, ba er in ben Tagen ber Brufung feine Worte bewährte und ber Welt zeigte mas es beiße ,als Ronig benten, leben, sterben". Bulett ward ibm noch jene Schickfalsgunft, beren auch ber Benius bedarf, wenn er einem gangen Zeitalter ben Stempel feines Beistes aufprägen foll: bas Blud in einem reichen Alter fich völlig auszuleben. Er war jest ber Reftor, ber anerkannt erfte Mann bes europäischen Fürstenstandes; fein Rubm bob ben Glanz aller Throne, aus seinen Borten und Werken lernten die Konige groß zu benten von ihrem Berufe.

Die althergebrachte Borftellung des Kleinfürstenthums, daß Land und Leute bem burchlauchtigen Fürstenhause zu eigen gehörten, verlor an Boben, seit biefer König troden aussprach: "Der Fürst bat feinen nabern Bermanbten als seinen Staat, beffen Intereffen immer ben Banden bes Blutes voransteben muffen." Die bynastische Selbstüberhebung ber Bourbonen erschien in ihrer Nichtigkeit, seit er bei feiner Thronbesteigung ben leichten Genuffen bes Lebens ben Ruden wandte mit ben Worten "mein einziger Gott ist meine Pflicht" und nun durch ein halbes Jahrhundert mit allen Kräften feiner Seele biefem einen Gott biente und auf jeden Dant feines Bolfes immer nur bie gelaffene Antwort gab: "bafur bin ich ba." So weltlich unbefangen hatte noch nie ein gefrontes Haupt von der fürstlichen Würde geredet, wie diefer Selbstherrscher, der unbedenklich Die Berechtigung ber Republik wie bes parlamentarischen Königthums anerfannte und die Größe ber absoluten Monarchie allein in ber Schwere ihrer Pflichten suchte: "ber Fürst soll Ropf und Berg bes Staates fein, er ist bas Oberhaupt ber burgerlichen Religion seines Landes."

An Friedrichs Beispiel und an ben menschenfreundlichen Gebanken ber neuen Aufflärung bilbete sich bas beranwachsenbe Geschlecht bes hohen Abels. Auf die kleinen Sultane, die zur Zeit Friedrich Wilhelms I. gehauft, folgte jett eine lange Reihe wohlmeinender pflichtgetreuer Landesväter, wie Karl Friedrich von Baben, Friedrich Christian von Sachsen. Schon geschah es häufiger, bag bie Prinzen nach preugischer Weise eine militärische Erziehung erhielten; firchliche Duldsamfeit, Forderung bes Wohlstandes und ber Schulen galten als Fürstenpflicht; einzelne Kleinstaaten, wie Braunschweig, gewährten ber Presse noch größere Freiheit als Preugen selber. Selbst in einigen geistlichen Gebieten trat eine Wendung zum Befferen ein, bas Münfterland pries die milbe und forgsame Verwaltung seines Fürstenberg. Nicht überall freilich und nicht mit einem Schlage fonnten bie tief eingewurzelten Gunben bes fleinfürftlichen Despotismus verschwinden; die alte Unsitte des Soldatenhandels erreichte eben jett, mabrend bes amerikanischen Krieges, ben Gipfelpunkt ibrer Ruchlosigkeit und zeigte, wessen bas beutsche Kleinfürstenthum fähig Das fridericianische Spstem ber Bölkerbeglückung von Oben führte in der Enge der Kleinstaaten oft zu leerer Spielerei oder zu erdrückender Bevormundung. Der babische Markgraf nannte seine Hoffammer kurzweg "die natürliche Vormünderin unserer Unterthanen"; mancher wohldenkende Heine Herr mißbandelte sein Ländchen durch bas neumodische physiofratische Steuerspftem, burch allerhand unreife philanthropische Experimente, und das fürstlich Dettingen - Dettingen'sche Landesbirectorium mußte bem wißbegierigen Landesherrn über "Namen, Gattung, Gebrauch und äußerliche Geftalt" fämmtlicher in fürstlichen Landen befindlichen Bunde genauen Bericht erftatten nebst beigefügtem ohnmaßgeblichen allerunterthänigsten Gutachten. Doch im Ganzen war die Fürstengeneration ber achtziger Jahre bie ehrenwertheste, bie seit Langem auf den beutschen Thronen geseffen. Wo er nur konnte trat ber Konig ben Ausschreitungen seiner Standesgenoffen entgegen, befreite ben alten Mofer aus bem Rerfer, sicherte ben Württembergern ben Beftand ibrer Berfaffung. Das Reich als Ganzes lag hoffnungslos barnieber, aber in vielen feiner Blieber pulfte wieber ein neues hoffnungsvolles Leben.

Und weit hinaus über Deutschlands Grenzen wirkte das Borbild Friedrichs. Maria Theresia wurde seine gelehrigste Schülerin, sie hat den Gedanken der fridericianischen Monarchie in der katholischen Welt verbreitet. Bon schwachen Nachbarn umgeben hatte das alte Desterreich bisher sorglos und schläfrig dahingelebt; erst das Erstarken des ehrgeizigen Nebenbuhlers im Norden zwang den Kaiserstaat seine Kräfte tapfer anzuspannen. Der Nordeutsche Haugwiß gestaltete die Berwaltung Desterreichs, soweit es anging, nach preußischem Muster um, und den diesen österreichischen Resormen wiederum lernte der aufgeklärte Despotismus, der nunmehr in allen romanischen Landen, in Neapel und

Toscana, in Spanien und Portugal feine raftlos gewaltsame Bölterbegludung begann. Um längften sträubte fich ber Stolz ber französischen Bourbonen wider die neue Auffassung der Monarchie; mit spöttischem Lächeln erzählte man sich zu Verfailles, bag am Potsbamer Hofe ber Oberkammerherr noch niemals dem Könige bas Bemb gereicht habe. Erst da es zu spät war, da die Mächte ber Revolution schon an die Thore flopften, begann man etwas zu ahnen von den Pflichten des Königthums. Die Krone ber Bourbonen ift aus dem trüben Dunftfreise höfischer Gelbstvergötterung und Menschenverachtung niemals ganglich binausgefommen, darum ging fie schimpflich zu Grunde. Den Deutschen aber wurde bie monarchische Gesinnung, die unserem Volke im Blute lag und selbst in ben Jahrhunderten ber ftandischen Bielherrschaft nicht völlig verloren ging, burch König Friedrich aufs Neue gekräftigt. In keiner andern Nation der neuen Geschichte hat das Königthum seine Aufgabe so groß und hochsinnig verstanden; barum blieb bas beutsche Bolt, felbst als die Zeit ber parlamentarischen Kämpfe kam, das am treuesten monarchisch gesinnte unter ben großen Culturvölfern.

Die Friedensliebe des hohenzollernschen Baufes war auch in feinem größten Kriegsfürsten lebendig. Friedrich schätte die Dacht, boch nur als ein Mittel für ben Wohlftand und bie Gesittung ber Bölker; bag fie jemals Selbstzweck sein, daß der Rampf um die Macht als folche schon historischen Ruhm verleihen follte, erschien ihm als eine Beleidigung ber fürstlichen Ehre. Darum schrieb er seine leidenschaftliche Streitschrift gegen Machiavelli. Darum tam er in feinen Schriften immer wieder auf bas abschredenbe Beispiel Karls XII. von Schweden zurud. Er mochte insgeheim fühlen, daß in seiner eigenen Bruft dämonische Kräfte arbeiteten, Die ihn zu abnlichen Berirrungen migleiten konnten, und ward nicht mude die Sohlheit bes zwecklosen Kriegeruhme zu schildern, ließ im runden Saale zu Sansjouci die Bufte bes Schwedenkönigs verächtlich unter ben Füßen ber Mufe aufstellen. Schon in feinen braufenben Jünglingsjahren mar er mit fich im Reinen über die sittlichen Zwecke ber Macht; Diefer Staat muß ftark werben, so fcbrieb er bamals, "bamit er bie schöne Rolle spielen fann ben Frieden zu erhalten allein aus Liebe zur Gerechtigkeit, nicht aus Furcht. Benn aber jemals in Preußen Unrecht, Parteilichkeit und Lafter überband nahmen, bann wünsche ich bem Sause Brandenburg schleunigen Untergang. Das fagt Alles." Als er nach bem siebenjährigen Kriege sich start genug fühlte aus Gerechtigkeit ben Frieden zu mahren, ba wendete er seine Sorge mit solchem Gifer ber Wieberherstellung bes Bolfswohlstandes zu, daß die Armee geradezu geschädigt wurde.

Es ist nicht anders: der Feldherr, der die Fahnen Preußens mit Lorbeeren überschüttet hatte, hinterließ die Armee in schlechterem Zustande als er sie bei seiner Thronbesteigung vorgefunden, reichte als militärischer Organisator an seinen rauben Bater nicht heran. Er bedurfte der sleißigen

Bande um sein verwüstetes Land zu beben und begunftigte barum grundfäplich die Anwerbung von Ausländern für das heer. Die Regimentscommandeure follten ihre Cantonelisten im Ginverständniß mit ben Landund Steuerrathen aufstellen; feitdem fpielte alljährlich in jedem Rreise jener Streit zwischen ben militarischen Unforberungen und ben burgerlichen Interessen, ber nachber unter wechselnden Formen in ber Geschichte Breugens immer wiederkehrte. Für biesmal mard ber Rampf zu Bunften ber Boltswirthschaft entschieden. Die bürgerlichen Behörden suchten jeden irgend fähigen ober vermögenden jungen Mann vor ber rothen Cantoniften-Balsbinde zu bewahren. Der König felbst griff helfend ein, befreite zahlreiche Klaffen ber Bevölkerung, die Neueingewanderten, die Familien aller Gewerbtreibenden, Die Hausdienerschaft ber Grundherren von ber Dienstpflicht; viele Städte, ja gange Provingen, wie Oftfriesland, erhielten Brivilegien. Das Beer bestand bald nach bem Frieden ichon gur größeren Balfte aus Ausländern. Friedrich bachte boch von ber Armee, nannte fie gern ben Atlas, ber biefen Staat auf feinen ftarfen Schultern trage; ber Kriegeruhm ber sieben Jahre wirkte noch nach, ber Dienst bes gemeinen Soldaten galt in Breugen zwar, wie überall sonst in der Welt, als ein Unglud, boch nicht als eine Schande, wie braugen im Reiche. Der König brachte die großen Sommerübungen auf der Moderauer Beide zu einer technischen Bollenbung, welche die Runft bes Manövrirens seitdem wohl nie wieder erreicht hat, schärfte seinen Offizieren unermudlich ein, "bas Detail zu lieben, bas auch feinen Ruhm hat," schrieb zu ihrer Belehrung seine militärischen Abhandlungen, Die reifsten seiner Werke. Seinen Bliden entging tein Fortschritt bes Kriegswesens; noch im hoben Alter bildete er die neue Waffe ber leichten Infanterie, die grünen Fusiliere, nach bem Borbilde ber amerikanischen Riflemen. Der Rubm bes Botsbamer Erer= cierplates zog Zuschauer aus allen Landen herbei; in Turin ahmte Victor Amadeus mit seinen Generalen jede Bewegung bes großen preußischen Drillmeisters bis auf die gebeugte Baltung bes Ropfes andachtig nach; und wenn ber junge Leutnant Gneisenau die spigen Blechmugen ber Grenadiere beim Parademariche in ber Sonne funkeln fab, bann rief er begeistert: "Sagt, welches unter allen Bölfern ahmet wohl gang bies wunderbare Schauspiel nach?"

Und bennoch ist das Heer in Friedrichs letten Jahren unzweiselhaft gesunken. Die Blüthe des alten Offizierscorps lag auf den Schlachtseldern; während der sieben Jahre waren — ein beispielloser Fall in der Kriegsgeschichte — sämmtliche namhafte Generale dis auf spärliche Ausnahmen geblieben oder kampfunfähig geworden. Die jetzt emporkamen hatten den Krieg nur in subalternen Stellungen kennen gelernt und suchten das Geheimniß der fridericianischen Siege allein in den Handgriffen des Paradeplates. Unter den ausländischen Offizieren war mancher zweideutige Abenteurer; man jagte nach Gunst und Gnade, für den stolzen Freimuth

eines Port oder Blücher war kein Raum. Der König, minder bürgerfreundlich als fein Bater, glaubte, daß nur der Edelmann Ehre im Leibe habe, entfernte die burgerlichen Offiziere aus ben meiften Truppentheilen. In ben adlichen Offizierscorps entstand ein Junkersinn, ber bem Bolke bald noch unleidlicher wurde als die ungeschlachte Robeit früherer Zeiten. Die geworbenen alten Soldaten endlich lebten bequem mit Weib und Rind, in burgerlicher Santirung, und verabscheuten ben Krieg für ein Land, bas ihnen fremd blieb. Schon im bairischen Erbfolgetriege bemertte Friedrich mit Befremben, wie wenig bies Beer leifte; ben Grund bes Berfalls burchschaute er nicht. Der Gubamonismus feines Zeitalters ließ ibn bie sittlichen Rrafte bes Beerwesens vertennen. Er hatte einft, nach bem Brauche ber Zeit, preußische Regimenter aus österreichischen und sächsischen Ariegsgefangenen gebildet und selbst durch die massenhaften Defertionen ber Unglücklichen sich nicht belehren laffen; er hatte in ben letten Jahren bes Krieges genugsam erfahren, was ein Beer von Landestindern vermochte, doch ein so gewaltsames Aufgebot ber gesammten Volkstraft blieb ibm stets nur ein Nothbehelf für verzweifelte Tage, "ba es auf den Schut bes Baterlandes und eine prefente Gefahr antommt." Unter seinen Staatsmannern bat allein Bergberg bie fühnen Ideen Friedrich Wilhelms I. beilig gehalten; ber wollte das Beer nach und nach von allen Ausländern faubern: "bann werden wir unüberwindlich fein wie die Griechen und Der alte König aber fab mit Genugthuung, wie fein ungludliches Land wirthschaftlich erftartte, und bezeichnete jett bas Ibeal bes Deerwesens mit ben wunderlichen Worten : "Der friedliche Bürger foll es gar nicht merten, wenn die Nation sich schlägt." Go gerieth eine ber Saulen, welche diefen Staatsbau trugen, ber Bedante ber allgemeinen Behrpflicht, langfam ine Banten.

Die überlieferte Bliederung ber Stände und die hierauf berubende Organisation ber Arbeit hielt ber König noch strenger aufrecht als sein Bater; er half burch Belehrung und rudfichtslofen Zwang, burch Beschente und Darleben nach, so oft ber Bauer, ber Burger, ber Ebelmann der Rolle, die ihm im Saushalte der Nation vorgeschrieben war, nicht mehr zu genügen schien. Der Abel follte ber erfte Stand im Staate bleiben, benn "ich brauche ibn für meine Armee und meine Staatsverwaltung". Durch die Pfandbriefsanftalten und durch erhebliche Unterftütungen mit baarem Gelbe erreichte Friedrich die "Confervirung" bes adlichen Großgrundbesites nach ben Berwüstungen ber Rriegsjahre. Darum wagte er auch so wenig wie sein Bater, die Unfreiheit des Landvolkes, die feinen großen Sinn emporte, ganglich aufzuheben. Durch bas Allgemeine Landrecht wurde zwar die robe Form ber Leibeigenschaft beseitigt, boch die nur um ein Beringes leichtere Erbunterthänigkeit überall aufrecht erhalten. Die Berwaltung begnügte sich, im Ginzelnen die Barten ber bestehenden Klassenherrschaft zu milbern. Bon dem alternden Fürsten

nicht bemerkt und nicht gewollt, begann unterdessen eine folgenreiche Verschiebung der socialen Machtverhältnisse. Die neue Literatur erzog ein aus allen Ständen gemischtes gebildetes Publikum; die Kausseute und Gewerbtreibenden der größeren Städte, die bürgerlichen Pächter des ausgedehnten Domaniums der Monarchie gelangten nach und nach zu gesichertem Wohlstande und zu einem kräftigen Selbstbewußtsein, das die Vorrechte des Adels auf die Dauer nicht mehr ertragen konnte. Der Adel verlor allmählich die sittlichen wie die wirthschaftlichen Grundlagen seiner Herrenstellung. Der Bau der alten ständischen Gliederung ward

unmerklich untergraben.

Auch die Verwaltungsorganisation des Vaters blieb unter dem Sohne unverändert, nur daß er den Brovinzialdepartements des Generaldirectoriums vier neue, ben gangen Staat umfaffenbe, für Kriegsverwaltung, Banbelspolitit, Berg- und Forftwefen, bingufügte und alfo einen Schritt weiter that auf bem Wege zum Einheitsstaate. Die Krone stand noch immer boch über ihrem Bolte. Landdragoner mußten ben Bauern anhalten die vom Ronige geschenkten Saatkartoffeln zu verwenden; ber Befehl des Landraths und ber Kammer erzwang, gegen den zähen passiven Widerstand ber Betheiligten, Die Gemeinheitstheilungen und Entwässerungen, alle Fortschritte ber landwirthschaftlichen Technik. Der völlig ermattete Unternehmungsgeist ber bürgerlichen Gewerbe konnte nur burch bie gewaltsamen Mittel bes Probibitivspftems gewedt werden. brechen ber fridericianischen Bolkswirthschaftspolitik lagen nicht in Dem Alles meisternden Beglückungseifer ber Staatsgewalt, dem die Zeit noch feineswegs entwachsen war, sondern in den fiscalischen Rünften, wozu ber König durch die Bedrängniß seines Haushalts genöthigt wurde; er mußte volle brei Biertel seiner ordentlichen Ausgaben für bas Beer verwenden und suchte was am Nothwendigen fehlte burch die Monopolien und inbirecten Steuern feiner Regie einzubringen. Das Finanzwesen glich in seiner Schwerfälligkeit noch einem großen Privathaushalte. Hälfte der regelmäßigen Einnahmen kam aus den Domänen und Forsten: nur diefer reiche Grundbesit bes Staates ermöglichte ibm feine boben Ausgaben, er biente zugleich zur technischen Erziehung bes Landvolks. Die Summe ber Hauptsteuern ftand gesetlich fest; für die außerordentlichen Ausgaben ber Colonisationen und Urbarmachungen mußte ber bewegliche Ertrag der Regie herangezogen werden. Der sorgsam vermehrte Schatz genügte für einige furze Feldzüge; boch einen langen schweren Rrieg konnte bas alte Preußen ohne fremde Hilfsgelber nicht führen, ba bie Rechte ber Landtage, Die überlieferten Anschauungen bes Beamtenthums und die Unreife der Bolfswirthschaft jede Anleihe verboten. Wie fraftig auch ber bürgerliche Wohlstand anwuchs, ber weite Vorsprung ber glucklicheren Nachbarvölker ließ sich so schnell nicht einholen. Der preußische Staat blieb noch immer die ärmste ber Grogmächte bes Westens, im Besentlichen ein Ackerbauland, und spielte im Welthandel eine bescheidene Rolle, auch nachdem ihm Friedrich durch die Erwerbung Ostsrieslands einen Zugang zur Nordsee eröffnet hatte; den Häfen der Ems wie der Oder sehlte ein reiches gewerbsleißiges Hinterland.

Als ein Reformator wirkte Friedrich nur in jenem Bereiche bes inneren Staatslebens, bas fein Borganger nicht verftand. Um die Rechtspflege hatte sich ber Berwaltungsmann Friedrich Wilhelm fast allein burch die zwedmäßige Neugestaltung bes Hppothekenwesens ein Berdienft erworben. Der Sohn aber schuf ben neuen preußischen Richterstand, wie der Bater das moderne deutsche Berwaltungsbeamtenthum gebildet hatte. Er wußte, daß die Rechtsprechung ein politisches Amt ist, unzertrennlich mit bem Staate verwachsen; er erwirkte fich für alle feine Lande die Unabhängigkeit von den Reichsgerichten, verbot Gutachten ber Juriftenfacultäten einzuholen, ftellte ein Juftigminifterium neben bas Generaldirectorium, gab die gesammte Rechtspflege in die Bande eines hierarchisch gegliederten Staatsbeamtenthums, bas fich feinen jungen Nachwuchs selbst erzog und die in der untersten Instanz noch fortbestebende Privatgerichtsbarkeit unter ftrenge Aufficht nahm. Die unbebingte Selbständigkeit ber Gerichte gegenüber ber Berwaltung ward feierlich verheißen und, bis auf wenige Fälle einer wohlmeinend willfürlichen Cabinetsjuftig, unverbrüchlich gehalten. Der neue Richterftand bewahrte fich in bescheibener wirthschaftlicher Lage eine ehrenhafte Standesgefinnung, und während an ben Gerichten bes Reichs Bestechlichkeit und parteiische Gunft ihr Wefen trieben, galt in Preugen auch gegen ben Willen bes Königs das stolze Wort: il y a des juges à Berlin. Dem Jünger der Aufflärung, bem ber Staat bas Wert bes zweckbewußten Menschenwillens war, brangte fich von felber bas Berlangen auf, bag im Staate nicht ein gegebenes und überliefertes, fondern ein gewußtes und gewolltes Recht berrichen muffe; sein Leben lang trug fich Friedrich mit bem Gedanken, Die erfte umfaffende Codification bes Rechts, Die feit ben Zeiten Juftinians gewagt worden, durchzuführen. Erst nach seinem Tobe kam das Allgemeine Landrecht zu Stande, bas beutlich, wie kein anderes Werk ber Epoche, ben Janustopf ber fribericianischen Staatsansicht erkennen läßt. Das Gefetbuch mabrt einerseits bie überlieferten socialen Unterschiede fo sorgsam, daß das gesammte Rechtsspftem sich ber ständischen Gliederung einfügen muß, dem Abel fogar - zuwider bem gemeinen Rechte ein ständisches Cherecht gewährt wird, und führt andererseits ben Gebanten ber Souveranität bes Staates mit folder Rubnheit bis in feine letten Folgerungen burch, bag mancher Sat icon bie 3been ber fran-Hisphen Revolution vorausnimmt, und Mirabeau meinen konnte, mit diesem Werke eile Preußen bem übrigen Europa um ein Jahrhundert voraus. Zwed bes Staates ift bas gemeine Wohl, nur um biefes Zwedes willen darf der Staat die natürliche Freiheit seiner Bürger beschränken,

aber auch — alle bestehenden Privilegien ausheben. Der König ist nur das Oberhaupt des Staates, hat nur als solches Rechte und Pflichten — und dies in Tagen, da Biener und andere namhaste Juristen das Privateigenthumsrecht der deutschen Fürsten an Land und Leuten noch als einen unbestreitbaren Rechtssatz versochten. Die also über das Bereich des Privatrechts hinausgehobene Staatsgewalt greift ordnend und lehrend in alle Privatverhältnisse ein, schreibt Eltern und Kindern, Grundherren und Dienstboten ihre sittlichen Pflichten vor, sie vermißt sich durch ihre Alles vorausbedenkende gesetzgeberische Weisheit jeden möglichen Rechtsstreit der Zukunft von vornherein zu erledigen.

Mit biefem Gefetbuche fprach ber alte Absolutismus fein lettes Wort: er umgab feine Bewalt mit festen Schranken, erhob bas Bemeinwesen jum Rechtsstaate; er betrat zugleich, indem er die Herrschaft bes römischen Rechts gerftörte, abnungslos ben Weg, ber zu einer neuen Rechtseinheit bes beutichen Boltes führen mußte. Der mechanische Staatsbegriff ber fridericianischen Tage ist bald nachher burch eine tiefer eindringende Philosophie, bie unfertige juristische Bilbung ber Carmer und Suarez burch bie Arbeiten ber historischen Rechtswissenschaft überwunden worden; und gleichwohl blieb bas Allgemeine Landrecht noch auf Jahrzehnte hinaus ber fraftige Boben, bem alle weiteren Reformen bes preugischen Staates entwuchfen. Glaube an die Berrichaft bes Gefetes, Die Borbedingung aller politischen Freiheit, ward eine lebendige Macht im Beamtenthum wie im Bolke. Wenn ber Staat bestand um bes gemeinen Bobles willen, so führte eine unaufhaltsame Nothwendigkeit, von ber Friedrich nichts abnte, zu bem Berlangen: Aufhebung ber Privilegien ber boberen Stände und Theilnahme ber Nation an ber Staatsleitung. Und biefe Schluffe mußten früher ober später gezogen werben, ba schon jest in bem vergrößerten Staatsgebiete nur eine geniale Mannestraft ben fcweren Aufgaben, welche bies Rönigthum fich ftellte, genügen tonnte.

Bei Weitem nicht in gleichem Maße hat Friedrich das geistige Leben seines Bolkes gefördert. Wohl wissen wir aus Goethes Bekenntnissen, wie das Heldenthum der sieben Jahre befruchtend und befreiend auf die deutsche Bildung wirkte, wie in jenen Jahren des Wassenruhmes zuerst wieder ein nationaler Gehalt, ein schwellendes Gesühl der Lebenskraft in die ermattete Dichtung drang, wie die verarmte Sprache, die längst schon stammelnd nach dem Ausdruck mächtigen Gesühles suchte, jetzt endlich aus der Plattheit und Leere sich emporrang und das große Wort fand für die große Empsindung: recht eigentlich unter dem Trommelschlag des preußischen Kriegslagers ward das erste deutsche Lustspiel, Minna von Barnhelm, geschaffen. Preußens Bolk nahm an dem wunderbaren Erwachen der Geister seinen reichen Antheil, schenkte der literarischen Bewegung mehrere ihrer bahnbrechenden Talente, von Winckelmann die herab auf Hamann und Herder. Und ganz und gar von preußischem

Beifte erfüllt war jene neue reifere Form bes beutschen Protestantismus, welche endlich aus ben Gedankenkampfen ber gabrenden Zeit siegreich bervorging und ein Gemeingut bes nordbeutschen Boltes wurde: bie Ethit Rants. Der kategorische Imperativ konnte nur auf biesem Boben ber evangelischen Freiheit und ber entsagenden pflichtgetreuen Arbeit erbacht werben. Wo vordem raube Befehle bie schweigende Unterwerfung erzwangen, da sah sich jetzt jedes freimüthige Urtheil herausgefordert durch das Borbild des Königs, der furchtlos auf die Kraft des forschenden Berftandes baute und gern befannte: wer jum Beften rafonnirt, bringt es am Weitesten. Friedrich führte die altpreußische Politik ber kirchlichen Dulbung in freiem Ginne fort, verfundete in feinem Befetbuche ben Grundsat: "die Begriffe ber Ginwohner von Gott und göttlichen Dingen tonnen fein Gegenstand von Zwangsgesetzen sein." Auch bie Unionebestrebungen seiner Ahnen bat ber Freigeist nicht aufgegeben, sonbern streng darauf gehalten, daß die beiden evangelischen Kirchen einander im Rothfall bie Sacramentsgemeinschaft nicht versagten. Die oberstbischöfliche Gewalt, Die er für feine Krone in Unspruch nahm, sicherte ibn gegen staatsfeindliche Umtriebe ber Geiftlichkeit, erlaubte ibm fogar Die vom Papfte aufgehobene Gesellschaft Jesu in seinem Staate zu bulben. Er gewährte ber Preffe eine felten befchrantte Freiheit, benn "Gazetten, wenn fie intereffant fein follen, burfen nicht genirt werben". Er erklarte alle Schulen für "Beranstaltungen des Staates", sprach gern und geistvoll von der Pflicht des Staates, das junge Geschlecht zu selbständigem Denken und aufopfernder Baterlandsliebe zu erziehen. Wie oft hat er ben Glang ber Gelehrsamkeit und Dichtung als ben schönsten Schmud ber Kronen gepriesen; auch barin zeigte er sich als ein Deutscher und ein Friedensfürst, daß er ben claffischen Unterricht für ben Quell aller boberen Bilbung anfah, nicht bie exacten Wiffenschaften, wie ber Golbat Napoleon. Trop Alledem bat ber König für die Bflege ber Boltsbildung unmittelbar nur wenig geleiftet.

Die Anappheit der Geldmittel, der Mangel an brauchbaren Bolksschullehrern und die unabläfsigen Kämpfe bald mit auswärtigen Feinden bald mit der wirthschaftlichen Noth daheim erschwerten ihm die Aussührung seiner Pläne; und schließlich brach auch bei dem Sohne der trodene Nüplichkeitssinn des Baters immer wieder durch. Für alles Andere wußte der Sparsame leichter Rath zu schaffen als für die Zwecke des Unterrichts. Wenn die Deutschen im Reiche spotteten, dies Preußen habe sich groß gehungert, so dachten sie dabei zunächst an die preußischen Gelehrten. Für die Bolksschulen geschah nur das Nothdürstige; die wiederholt eingeschärfte Regel der allgemeinen Schulpflicht blieb für weite Striche des platten Landes noch ein todter Buchstade. Keine der preußischen Universitäten reichte an den Ruhm der neuen Georgia Augusta heran. Erst gegen das Ende der fridericianischen Zeit, als Zedlit, der

Freund Kants, die Leitung der Bildungsanstalten übernahm, kam ein etwas freierer Zug in das Unterrichtswesen. Damals verbesserte der trefsliche Abt Feldiger die katholische Bolksschule und fand in Desterreich und draußen im Reich eifrige Anhänger, also daß endlich auch das katholische Deutsch- land des besten Segens der Reformation theilhaftig wurde.

Es schien ein Leichtes, in Berlin einen glänzenden Kreis ber beften Köpfe Deutschlands zu reicher Thätigkeit zu versammeln. Jedes junge Talent im Reiche suchte nach bem Auge bes Belben ber Nation. Gelbft jener Windelmann, ber einst in beißem Saffe ben Marken entflohen war, empfand jest, mit wie ftarken Banden Diefer Staat Die Bergen feiner Sohne festhält. "Es läffet sich, so schrieb er, zum erften male bie Stimme bes Baterlandes in mir boren, die mir vorher unbekannt war." Er brannte vor Begier, bem Ariftoteles ber Kriegskunft zu zeigen, bag ein geborener Unterthan etwas Würdiges hervorbringen könne, und unterhandelte jahrelang über eine Anstellung in Berlin. Aber an Friedrichs frangösischer Atademie mar tein Plat für deutsche Denker. Die mediceischen Tage, die man einst von bem funstbegeisterten Prinzen bes Rheinsberger Musenhofes erhoffte, kamen nur für die ausländischen Schöngeister ber Tafelrunde von Sanssouci; bas junge Leben, bas in den Tiefen seines eigenen Bolkes sich unbändig regte, wollte und konnte der Zögling frangösischer Bildung nicht mehr versteben. Während die Berliner Gesellschaft an den Gedanken der neuen Literatur fich bis zur Ueberbildung berauschte, spöttische Freigeisterei und verfeinerte Genufsucht bereits die alte strenge Sitteneinfalt verdrängten, behielt bie preußische Berwaltung auch jest Die einseitige Richtung auf bas handgreiflich Rüpliche. Jener unausstehlich fteife, bausbaden profaische Beift, ben ber alte Solbatenkönig feinem Staate eingeflößt, murbe burch Friedrich etwas gemilbert, nicht gebrochen; nur die baroce Pracht des Neuen Palais und die mächtigen Auppeln ber Bensbarmenkirchen ließen erkennen, bag mindeftens ber barbarifche Bilbungshaß ber breißiger Jahre allmählich zu entweichen begann.

Der preußische Staat vertrat noch immer nur die eine Seite unseres nationalen Lebens; die Zartheit und die Schnsucht, der Tiefsinn und die Schwärmerei des deutschen Wesens gelangten in dieser Welt der Nüchternbeit nicht zu ihrem Rechte. Der Mittelpunkt der deutschen Politik wurde nicht die Heimath der geistigen Arbeit der Nation; das classische Zeitalter unserer Dichtung fand seine Bühne in den Kleinstaaten. In dieser folgenschweren Thatsache liegt der Schlüssel zu manchem Räthsel der neuen deutschen Geschichte. Der kühl ablehnenden Haltung König Friedrichs dankt unsere Literatur das Köstlichste was sie besitzt, ihre unvergleichliche Freiheit; aber diese Gleichgiltigkeit der Krone Preußen während der Tage, welche den Charakter der modernen deutschen Bildung bestimmten, hat auch verschuldet, daß es den Helden des deutschen Gedankens noch lange schwer siel, den einzigen lebenskräftigen Staat unseres Volkes zu verstehen.

Nach Friedrichs Tode vergingen noch zwei volle Jahrzehnte bis Preußen den geistigen Mächten des neuen Deutschlands eine gastliche Stätte bereitete; und dann sind nochmals lange Jahrzehnte verslossen, bis die deutsche Wissenschaft erkannte, daß sie eines Blutes sei mit dem preußischen Staate, daß die staatenbildende Kraft unseres Volkes in demselben starken Ibealismus wurzelte, der deutschen Forschermuth und Künstlersleiß zu kühnem Wagen begeisterte.

Friedrichs Raltfinn gegen bie beutsche Bilbung ift wohl bie traurigfte, die unnatürlichste Erscheinung in ber langen Leibensgeschichte bes Der erfte Mann ber Nation, ber ben Deutschen neuen Deutschlands. wieder ben Muth erweckt hatte an sich felber zu glauben, stand ben iconften und eigenften Werten feines Bolfes wie ein Fremdling gegenüber; anschaulicher, erschütternder läßt sich's nicht aussprechen, wie schwer und langfam bies Bolt bie arge Erbschaft ber breißig Jahre, Die Uebermacht unheimischer Gewalten, wieder abgeworfen hat. Friedrich war nicht, wie Heinrich IV. von Frankreich, ein getreuer Bertreter ber nationalen Art und Unart, bem Bolksgemuthe verständlich in jeder Wallung seiner Laune. In seiner Seele stritten zwei Naturen: ber philosophische Schöngeift, ber in ben Klängen ber Dufit, in bem Wohllaut frangösischer Berje schwelgte, ber ben Dichterruhm für bas bochfte Glück ber Erbe bielt, der seinem Boltaire in ehrlicher Bewunderung gurief: "Mir ichenkte das Geschick des Ranges leeren Schein, dir jegliches Talent; das begre Theil ift bein" - und ber kernhafte nordbeutsche Mann, ber seine brandenburgischen Kerls mit grobem märkischem Jot anwetterte, bem barten Bolke ein Borbild kriegerischen Muthes, rastloser Arbeit, eiserner Die französische Aufklärung bes achtzehnten Jahrhunderts Strenge. trankt an einer tiefen Unwahrheit, sie besitzt weder die Lust noch die Kraft, bas Leben in Ginklang zu bringen mit ber 3bee: man schwärmt für die beilige Einfalt ber Natur und gefällt sich boch unfäglich in ben unnatürlichften Sitten und Trachten, welche jemals bie europäische Welt beherrichten; man fpottet über ben albernen Zufall ber Geburt, träumt bon der ursprünglichen Freiheit und Gleichheit und lebt boch luftig brauf los in der frechen Menschenverachtung und allen den süßen Simben ber alten höfischen Gesellschaft, befriedigt mit ber Hoffnung, daß irgend einmal in einer fernen Zukunft über ben Trümmern alles Bestehenden die Vernunft ihren Herrscherthron aufschlagen werbe. preußischen Hofe war ber geistreich boshafte Prinz Beinrich ein echtes Rind biefer neuen Bilbung: theoretisch ein Berachter jenes leeren Rauches, ber beim Pobel Ruhm und Größe beißt, praktisch ein Mann ber harten Staatsraison, strupellos, aller Listen und Ränke kundig.

Auch Friedrich hat in seiner Weise dies Doppelleben der Männer ber französischen Aufklärung geführt. Ihm ward das tragische Schicksal, in zwei Sprachen zu denken und zu reden, von denen er keine ganz

beherrschte. Das robe Kauderwälsch, das in dem Tabakscollegium seines Baters gepoltert murbe, erschien bem schönheitstrunkenen Jüngling ebenfo widerwärtig wie bas schwerfällige Schriftbeutsch ber gelahrten Bebanterei, bas er aus ben Werken hartgläubiger Theologen kennen lernte; wohl ober übel behalf er sich mit bieser ungeschlachten Sprache, erledigte Die laufenden Geschäfte bald im rauben Dialett, bald im steifen Ranzleiftile. Für die Welt ber 3been, bie in feinem Ropfe gabrte, fand er ben murbigen Ausbruck allein in ber Sprache ber weltbürgerlichen Bildung. Er bekannte offen, daß seine bizarre und tudeske Duse ein barbarisches Frangofisch rebe, und schlug im Bewußtsein biefer Schwäche ben Runftwerth und die Sprachreinheit seiner Berfe noch niedriger an als fie es verdienten. Das Eine mindeftens was ben Dichter macht, Die proteische Begabung, war ihm feineswege verfagt. Seine Dufe gebot über Die gange Tonleiter ber Stimmungen; fie tonnte balb in würdigem Ernft bas Große und Erhabene aussprechen, balb in satirischer Laune mit ber Bosheit eines Robolds - ober, bie Wahrheit zu fagen: mit bem Muthwillen eines Berliner Gaffenjungen - ihre Opfer neden und zausen. Und boch fagte ibm ein richtiges Gefühl, bag in seinen Berfen ber Reichthum feiner Seele nicht so voll und rein ausströmte wie in ben Rlängen seiner Flöte; die bochfte Fulle des Wohllauts, die lette Tiefe ber Empfindung blieb bem Deutschen unerreichbar in ber fremden Sprache.

Der Philosoph von Sanssouci wurde nie ganz beimisch in der fremben Bilbung, die er so lebhaft bewunderte. Bor Allem trennte ibn von ben frangösischen Genoffen die Strenge seiner sittlichen Beltanschauung. Es ift die Größe bes Protestantismus, bag er die Ginheit bes Denkens und bes Wollens, bes religiöfen und bes fittlichen Lebens gebieterifc Friedrichs sittliche Bilbung wurzelte zu tief im beutschen protestantischen Leben, als daß er die geheime Schwäche der französischen Philosophie nicht empfunden hätte. Er stand ber Kirche mit freierem Gemüthe gegenüber als ber Katholik Boltaire, ber in seiner Henriade, bem Evangelium ber neuen Tolerang, endlich boch zu bem Schluffe gelangte, bag alle anständigen Menschen ber römischen Rirche angehören follen; er hat niemals wie biefer feinen Naden gebeugt unter religiöse Formen, die sein Gewissen verwarf, und fonnte mit ber gelaffenen Heiterfeit bes geborenen Regers ertragen, bag bie römische Curie feine Werke auf den Inder der verbotenen Bucher fette. Mag er die Philofophie zuweilen herablaffend als seine Passion bezeichnen, bas Nachbenken über die großen Probleme des Daseins ist ihm doch weit mehr als ein geiftreicher Zeitvertreib; nach ber Weise ber Alten sucht und findet er in ber Gebankenarbeit die Rube bes mit sich selber einigen Geistes, Die über allen Wechselfällen bes Geschicks erhabene Sicherheit ber Seele. Nach ben Berirrungen leidenschaftlicher Jugend lernt er früh, ben Zug fünftlerischer Weichheit und Sinnlichkeit, ber ihn zu beschaulichem Genuffe treibt, gewaltsam zu bändigen. So kühn und frech der Zweisel und der Spott in seinem Kopfe sich regen, die sittliche Weltordnung, der Gedanke der Pflicht steht ihm unantastbar sest. Die surchtbare Ernsthaftigkeit seines ganz der Pflicht geweihten Lebens ist wie durch eines himmels Weite getrennt von der lockeren und weichlichen Moral der Pariser Auftlärung. Wie seine Schriften — in jenem klaren und scharsen Stile, der zuweilen trivial, doch nie verschwommen wird — immer mit unaufhaltsamer Willenstraft auf einen sicheren, bestimmten, greisbaren Schluß losdrängen, so will er auch das Leben nach der ertannten Wahrheit gestalten; soweit es der Widerstand einer barbarischen Welt erlaubt, sucht er der Humanität, die er die Cardinaltugend sedes denkenden Wesens nennt, die Herrschaft in Staat und Gesellschaft zu sichern und geht dem Tode entgegen mit dem ruhigen Bewustsein "die Welt überhäust mit meinen Wohlthaten zurückzulassen".

Gleichwohl gelingt ihm niemals ben Zwiefpalt feiner Seele völlig ju überwinden. Der innere Widerspruch verrath sich schon in Friedrichs beißendem Wite, er tritt barum so grell heraus, weil der Held in seiner stolzen Wahrhaftigkeit nie baran benkt ihn zu versteden. bes Benius ift immer geheimnigvoll, felten erscheint es fo schwer verständlich wie in bem Reichthum biefes zwiegetheilten Beiftes. Der Ronig fieht mit überlegener Ironie auf die plumpe Unwissenheit seiner märfifchen Sbelleute herunter, er athmet auf, wenn er von ber Langeweile biefer geiftlosen Gesellschaft fich erholen fann bei bem einzigen Manne, ju bem er bewundernd emporschaut, bem Meifter ber gallischen Mufensprache; dabei fühlt er boch, was er ber guten Klinge jenes rauben Geschlechtes verbankt, er findet nicht Worte genug, ben Muth, Die Treue, ben ehrenhaften Ginn feines Abels zu preifen, er zügelt feinen Spott vor bem handfesten Bibelglauben bes alten Zieten. Die Frangofen find ihm willtommene Gafte für die beiteren Stunden bes Nachtisches; feine Achtung gehört ben Deutschen. Niemand von ben ausländischen Genoffen ist dem Bergen Friedrichs so nabe getreten wie jener "Seelenmensch" Binterfelbt, ber feine beutsche Art auch gegen ben königlichen Freund Oftmale febnt fich Friedrich in feinen Briefen bintapfer behauptete. über nach bem neuen Athen an ber Seine und beflagt ben Reib mißgunftiger Götter, ber ben Sohn ber Mufen verbammt hat im fimmerischen Winterlande über Stlaven zu herrschen; und bennoch theilt er unverdroffen wie sein Bater die Sorgen und Mühen dieses armen Bolles, von Bergen froh bes neuen Lebens, bas unter ben harten Fäuften feiner Bauern auffpriegt, und ruft ftolg: "ich ziehe unfere Ginfachheit, selbst unsere Armuth jenen verdammten Reichthümern vor, welche bie Burbe unferes Geschlechts verderben." Webe ben fremden Poeten, wenn fie fich untersteben bem Könige einen politischen Rathschlag zu geben; hart und höhnisch weist er fie bann in die Schranken ihrer Runft gurud.

Wie lebhaft ihn auch die Ideen des neuen Frankreichs beschäftigen, ein großer Schriftsteller ift er nur, wenn er beutsche Gebanken mit frangösischen Worten ausspricht, wenn er in seinen politischen, militärischen und historischen Schriften als ein beutscher Fürst und Feldberr rebet. Nicht in ber Schule ber Fremben, sondern burch eigene Kraft und eine unvergleichliche Erfahrung wurde Friedrich der erfte Publicift unferes achtzehnten Jahrhunderts, der einzige Deutsche, der mit schöpferischer Rritif an ben Staat herantrat, und in großem Stile von ben Pflichten bes Bürgers sprach: so warm und tief wie ber Verfasser ber Briefe bes Philopatros mußte noch Niemand aus jenem ftaatlofen Geschlechte über die Baterlandsliebe zu reden. Der greise König hielt es nicht mehr der Mübe werth, von ber Sobe feines frangofischen Barnaffes binabzusteigen in die Riederungen beutscher Runft und mit eigenen Augen zu prufen, ob die Dichterfraft seines Bolkes nicht endlich erwacht sei. Auffate über bie beutsche Literatur, sechs Jahre vor seinem Tobe, wiederbolt er noch die alten Anklagen der regelrechten Bariser Kritik wider die zuchtlose Berwilderung der deutschen Sprache, fertigt die abscheulichen Plattheiten des Götz von Berlichingen, ben er schwerlich je gelesen, mit schnöben Worten ab. Und boch giebt gerade biese berüchtigte Abhandlung ein beredtes Zeugniß von dem leidenschaftlichen Nationalstolze bes Belden. Er weissagt ber Zukunft Deutschlands eine Zeit geistigen Ruhmes, Die ben Ahnungslosen schon mit ihrem Morgenscheine bestrahlte. Wie Moses fieht er das gelobte Land in der Ferne liegen und schließt hoffnungsvoll: "Bielleicht werden die zulett kommen alle ihre Borganger übertreffen!" So nab und so fern, so fremd und so vertraut stand Deutschlands großer König zu seinem Bolte.

Die große Zeit der alten Monarchie ging zur Rüste. Um ben König ward es still und stiller; bie Belben, die seine Schlachten geschlagen, die Freunde, die mit ihm gelacht und geschwärmt, fanten Giner nach bem Andern ins Grab; ber Fluch ber Größe, die Ginsamkeit kam über ibn. Er war gewohnt, kein menschliches Gefühl zu schonen; waren ibm boch felber einst alle wonnigen Träume ber Jugend durch ben unbarmberzigen Bater zertreten worden. 3m Alter ward die rudfichtslose Strenge gur unerbittlichen Barte. Der ernfte Greis, ber in spärlichen Mußestunden einsam mit seinen Windspielen an ben Gemälden der Gallerie von Sansfouci entlang schritt, ober im runden Tempel des Parkes schwermüthig ber verftorbenen Schwester gedachte, fab tief unter seinen Füßen ein neues Geschlecht kleiner Menschenkinder dabin ziehen; sie sollten ibn fürchten und ihm gehorchen, an ihrer Liebe lag ihm nichts. Die Uebermacht bes einen Mannes laftete brudend auf ben Gemuthern. Wenn er zuweilen noch in das Opernhaus tam, bann schienen Oper und Gänger vor ben Buschauern zu verfinken, Alles blidte binüber nach ber Stelle im Barterre, wo der verfallene Alte mit den großen barten Augen faß.

bie Nachricht seines Todes tam, da rief ein schwäbisches Bäuerlein, unzühligen Deutschen aus der Seele: wer soll nun die Welt regieren? Bis zu seinem letzen Athemzuge strömte alle Willenstraft der preußischen Monarchie von diesem einen Manne aus; der Tag seines Todes war der erste Rasttag seines Lebens. Sein Testament erzählte der Nation noch einmal, wie anders als die Hauspolitik der kleinen Höse das politische Königthum der Hohenzollern seinen Beruf verstanden hatte: "Meine letzen Bünsche im Augenblicke meines Todes werden dem Glücke dieses Staates gelten; möge er der glücklichste der Staaten sein durch die Milde seiner Gesetz, der am gerechtesten verwaltete in seinem Haushalt, der am tapsersten vertheidigte durch ein Heer, das nur Ehre und edlen Ruhm athmet, und möge er blühend dauern bis an das Ende der Zeiten!"

Anderthalb Jahrhunderte waren vergangen, feit jener Friedrich Bilbelm unter ben Trümmern bes alten Reichs bie erften Werkstücke zusammensuchte für bas Gebäude ber neuen Grogmacht. Hunderttaufenbe preußischer Männer hatten ben Helbentod gefunden, eine ungeheure Arbeit war aufgewendet um bas neue beutsche Königthum zu sichern, und mindestens ein reicher Segen dieser furchtbaren Rämpfe ward im Reiche lebhaft empfunden: die Nation fühlte sich wieder babeim, als Herrin auf eigenem Boben. Gin lang entbehrtes Bewußtsein ber Gicherheit verschönte ben Deutschen im Reiche bas Leben; ihnen war, als sei bies Preußen von der Natur bestimmt, die Friedenswerke der Nation gegen alle fremben Störer mit feinem Schilbe zu beden; ohne bies fraftige Gefühl bürgerlichen Behagens hätte unsere beutsche Dichtung ben froben Muth zu großem Schaffen nicht gefunden. Die öffentliche Meinung begann fich nach und nach mit bem Staate zu verfohnen, ber wiber ihren Willen emporgewachsen war; man nahm ihn hin als eine Nothwendigkeit bes beutschen Lebens, ohne viel um seine Zukunft zu forgen. Die schwere Frage: wie eine so verwegene Staatsbildung ohne die belebende Kraft des Genies sich behaupten solle? ward im vollem Ernst nur von einem Zeitgenoffen aufgeworfen, von Mirabeau. Die alte und die neue Zeit begrüßten einander noch einmal freundlich, als ber Tribun der nahenden Revolution kurz vor dem Tode des Königs am Tische von Sanssouci weilte. Mit der glübenden Farbenpracht seiner Rhetorik hat Mirabeau bann ben größten Menschen, ber seinen Bliden begegnet war, geicibert; er nannte ben Staat Friedrichs ein mahrhaft schönes Runftwert, den einzigen Staat der Gegenwart, der einen geistreichen Kopf ernstlich beschäftigen könne, boch ihm entging nicht, daß biefer kubne Bau leider auf allzuschwachem Grunde rube. Bon den Preußen jener Tage wurden solche Zweifel nicht verstanden; die Glorie der fridericianischen Beit erschien so wunderbar, daß felbst bies tabelfüchtigste aller europäischen Bölfer davon geblendet wurde. Für die nächste Generation ward ber Ruhm Friedrichs zum Berberben; man lebte babin in trügerischer Sicherheit und vergaß, daß nur neue schwere Arbeit das Werk unsäglicher Mühen aufrechthalten konnte. Als aber die Tage der Schande und der Prüfung kamen, da hat Preußen wieder die langnachwirkende segenspendende Macht des Genius erfahren; die Erinnerung an Roßbach und Leuthen war die letzte sittliche Kraft, welche das lecke Schiff der deutschen Monarchie noch über dem Wasser hielt; und als der Staat dann nochmals die Wassen zum Verzweiflungskampfe hob, da sah ein süddeutscher Dichter die Gestalt des großen Königs aus den Wolken niedersteigen und dem Bolke zurusen: "Auf, meine Preußen, unter meine Fahnen! und ihr sollt größer sein als eure Ahnen!" —

Unterbessen hatte bas beutsche Bolt mit einer jugendlichen Schnellfraft, die in der langsamen Geschichte alter Bölker einzig basteht, eine Revolution seines geistigen Lebens vollendet; taum vier Menschenalter nach ber troftlosen Barbarei bes breißigjährigen Kriegs erschienen bie schönsten Tage beutscher Kunft und Wiffenschaft. Aus ben starken Wurzeln ber Glaubensfreiheit erwuchs eine neue weltlich freie Bilbung, bie ben verknöcherten Formen ber beutschen Gesellschaft ebenso feindlich gegenüberstand wie ber preußische Staat bem beiligen romischen Reiche. Bei allen anderen Bölkern war die classische Literatur ein Kind ber Macht und bes Reichthums, die reife Frucht einer alten burchgebildeten nationalen Cultur; Deutschlands claffische Dichtung bat ihr Bolf erft wieder eingeführt in ben Kreis ber Culturvölker, ihm erft bie Bahn gebrochen zu reinerer Gesittung. Niemals in aller Geschichte hat eine mächtige Literatur fo ganglich jeder Gunft ber außeren Lebensverhaltniffe entbehrt. Bier bestand fein Dof, ber bie Runft als eine Bierbe feiner Krone begte, fein großstädtisches Publicum, bas ben Dichter zugleich ermuthigen und in ben Schranken einer überlieferten Runftform halten konnte, fein schwunghafter Handel und Gewerbfleiß, der dem Naturforscher fruchtbare Aufgaben ftellte, fein freies Staatsleben, bas bem hiftoriter bie Schule ber Erfahrung bot; felbst bie große Empfindung, die aus großen Erlebniffen ftammt, tam ben Deutschen erft burch Friedrichs Thaten. eigentlich aus bem Herzen biefer Nation bes Ibealismus ward ihre neue Dichtung geboren, wie einst bie Reformation aus bem guten beutschen Bewiffen hervorging. Die Mittelflaffen lebten babin, fast ganglich ausgeschloffen von ber Leitung bes Staates, eingepfercht in Die Langeweile, ben Zwang und die Armuth kleinstädtischen Treibens, und boch in fo leidlich gesicherten wirthschaftlichen Berhältniffen, bag ber Rampf um bas Leben noch nicht bas Leben felber babinnahm und bie wilbe Jagd nach Erwerb und Benug bem befriedeten Dafein noch völlig fremd blieb. Unter biefen unbegreiflich genügfamen Menschen erwacht nun bie leibenschaftliche Sehnsucht nach bem Wahren und bem Schönen. Ihre guten

Köpfe fühlen sich als freie Kinder Gottes und flüchten aus der jämmerlichen Wirklichkeit in die reine Welt der Ideale. Große Talente geben
den Ton an, hundert begeisterte Stimmen fallen ein in vollem Chore. Ein Jeder redet wie es ihm ums Herz ist, und befolgt getrosten Muthes
die frohe Botschaft des jungen Goethe: "denn es ist Drang, und so ist's
Pflicht!" und setz seine volle Kraft ein, als ob das Schaffen des Denkers
und des Dichters allein auf der weiten Welt des freien Mannes würdig
wäre, und lebt sich fröhlich aus, wenig bekümmert um den Lohn der Arbeit, ganz verloren im Dichten, Schauen und Forschen, beglückt durch
den überströmenden Beisall warmherziger Freunde, glücklicher noch durch
das Bewußtsein das Göttliche geschaut zu haben.

So haben feit bem Jahre 1750 etwa brei Generationen beutscher Manner, neben und nach einander wirkend und oft in leidenschaftlichem Rampfe mit einander ringend, die jüngste der großen Literaturen Europas geschaffen, die, felber vom Auslande lange taum bemerkt, unendlich empfänglich ben bauernben Gehalt ber claffischen Dichtung Englands und Frankreichs, Spaniens und Italiens in fich zusammenfaßte und schöpferisch neu gestaltete um schlieglich in bem vielseitigften aller Dichter, in Goethe, ihre Bollendung zu finden. Es war eine Bewegung fo völlig frei, fo gang aus bem innerften Drange bes übervollen Bergens beraus, bag fie gulett bei bem verwegenen Ibealismus Fichtes anlangen mußte, ber ben fittlichen Willen als bas einzig Wirkliche, bie gefammte Augenwelt nur als eine Schöpfung bes benkenben 3ch anfah; und boch ein nothwendiges natürliches Werben. Die schöpferische Kraft des deutschen Beiftes hatte lange gleich einer Buppe fcummernb in garter Schale gelegen, und ihr geschah, wie ber Dichter fagte: "Es kommt bie Zeit, fie brangt fich felber los, und eilt auf Fittichen ber Rofe in ben Schoof." Ein lauterer Chrgeiz, ber bas Wahre suchte um ber Wahrheit, bas Schone um ber Schönheit willen, ward in ben hellen Ropfen ber beutiden Jugend lebendig. Reine ber modernen Nationen hat jemals fo in vollem Ernft, mit fo ungetheilter Hingebung in bie Welt ber 3been fich versenkt, keine gablt unter ben Talenten ihrer claffischen Literatur fo viele reine, menschlich liebenswerthe Charaftere; barum wird bas Gebachtniß ber Tage von Weimar unserem Bolte in allen Zeiten, ba fein Gefirn fich zu verdunkeln icheint, ein unerschöpflicher Quell bes Troftes und ber Hoffnung bleiben. Die Runft und Wiffenschaft ward ben Deutiden gur Bergensfache, fie ift bier niemals, wie einft bei ben Romanen, ein elegantes Spiel, ein Zeitvertreib für bie mußigen Stunden ber vornehmen Welt geworben. Nicht bie Sofe erzogen unsere Literatur, sonbern bie aus bem freien Schaffen ber Nation entstandene neue Bildung unterwarf fich bie Bofe, befreite fie von ber Unnatur ausländischer Sitten, gewann fie nach und nach für eine milbere, menschlichere Gesittung.

Und biefe neue Bilbung war beutsch von Grund aus. Während

das politische Leben in unzählige Ströme zertheilt dahinfloß, waltete auf bem Gebiete ber geistigen Arbeit bie Naturgewalt ber nationalen Einheit so übermächtig, daß eine landschaftliche Sonderbildung niemals auch nur versucht wurde. Alle Belben unserer classischen Literatur, mit ber einzigen Ausnahme Kants, sind gewandert, und haben ihre reichste Wirkfamkeit nicht auf bem Boben ihrer Beimath gefunden. In ihnen allen lebte bas Bewußtsein ber Ginheit und Ursprünglichkeit bes beutschen Wefens und bas leibenschaftliche Berlangen, Die Eigenart biefes Boltsthums wieder in ber Welt zu Ehren zu bringen; fie alle wußten, bag bas ganze große Deutschland ihren Worten lauschte, und empfanden es als ein stolzes Vorrecht, bag allein ber Dichter und ber Denker zu ber Nation reben, für fie ichaffen burfte. Also murbe bie neue Dichtung und Wiffenschaft auf lange Jahrzehnte binaus bas mächtigfte Banb ber Einheit für bies zerfplitterte Bolf, und fie entschied zugleich ben Gieg bes Protestantismus im deutschen Leben. Die geistige Bewegung hatte ihre Heimath im evangelischen Deutschland, riß erft nach und nach bie tatholischen Gebiete bes Reichs mit in ihre Bahnen binein. Gedankenarbeit ber Philosophen ging eine neue sittliche Weltanschauung, die Lehre der Humanität, hervor, die, aller confessionellen Härte baar, gleichwohl fest im Boden des Protestantismus wurzelte, und schließlich allen benkenden Deutschen, ben Katholiken wie ben Protestanten, ein Gemeingut wurde; wer fie nicht fannte, lebte nicht mehr mit bem neuen Deutschland.

Bene mittleren Schichten ber Gesellschaft aber, welche bie neue Bilbung trugen, rudten bermagen in ben Borbergrund bes nationalen Lebens, daß Deutschland vor allen anderen Bölkern ein Land bes Mittelstandes wurde; ihr sittliches Urtheil und ihr Kunftgeschmack bestimmten Die öffentliche Meinung. Der claffische Unterricht, vorbem nur ein Mittel für die Fachbildung der Juristen und Theologen, wurde die Grundlage ber gesammten Bolfsbilbung; aus ben zerfallenden alten Ständen erhob sich die neue Aristofratie der studirten Leute, die an hundert Jahre lang ber führende Stand unseres Volkes geblieben ift. Nach allen Seiten bin wirkte die literarische Bewegung erweckend und befruchtend: sie veredelte bie roben Sitten, gab ber Frau bas gute Recht ber Herrin im gefelligen Berkehre zurüd; fie ichenkte einem gebrückten und verschüchterten Weschlechte wieder die helle Luft am Leben. Gie schuf, indem fie die Schriftsprache Martin Luthers ausbaute, eine gemeinsame Umgangssprache für alle beutschen Stämme; erft im letten Drittel bes achtzehnten Jahrhunderts begannen die gebildeten Alassen bas reine Sochbeutsch auch im täglichen Leben in Ehren zu halten. Unberührt von dem Lärm und der Haft der großen Welt konnte sich die beutsche Dichtung wunderbar lange ben unschuldigen Frohmuth, die gesammelte Andacht und die frische Werbelust ber Jugend bewahren. Das war es, was Frau von Stael noch in ben Glanztagen ber Weimarischen Runft so mächtig bezauberte; fie meinte

an der Ilm inmitten der Höchstgebildeten des deutschen Bolkes die reine Waldluft eines ursprünglichen Menschenlebens zu trinken und athmete wieder auf von dem Dunst und dem Staube ihrer heimischen Weltstadt. Und wie es das Recht des Jünglings ist, Unendliches zu versprechen, nach allen Kränzen des Ruhmes zugleich die Hände auszustrecken, so zeigte auch die deutsche Nation in jenem zweiten Jugendalter ihrer Dichtung ein wunderbar vielseitiges Streben, sie war unermüdlich im Auswerfen neuer Probleme, im Erfinden neuer Kunstformen, versuchte ihre Kraft an allen Wissenschaften zugleich, mit einziger Ausnahme der Politik.

Freilich waren mit biefer eigenthumlichen Entstehung unferer neuen Literatur auch ihre Schwächen gegeben. Da ber Dichter bier nicht unmittelbar aus den großen Leidenschaften eines bewegten öffentlichen gebens feine Stoffe ichöpfen tonnte, fo gewann die Rritit ein Uebergewicht, bas ber unbefangenen fünftlerischen Schöpfertraft oft gefährlich murbe; Die meiften bramatifchen Belben unferer claffifchen Runft zeigen einen tranklichen Bug ber Entfagung, ber Thatenscheu. Die regellose Freiheit des Schaffens verführte die Poeten leicht zu willfürlichen Ginfällen, ju gesuchter Kunftelei, zu vielverheißenden Anläufen, die keinen Fortgang fanden, und es ist kein Zufall, daß der erste unserer Dichter unter allen großen Künftlern ber Geschichte Die meiften Fragmente binterlaffen bat. Die eigenartige Begabung burfte sich noch ungestört ausleben in ursprünglicher Kraft, ward noch nicht durch das politische Parteileben über Stürmisch war bie Liebe, gartlich bie Freundeinen Ramm geschoren. icaft, überschwänglich ber Ausbruck jeber Empfindung; eine beneidens= werth gedankenreiche Geselligkeit erzog einzelne Männer von allseitiger Bildung, wie fie feit ben Tagen bes Cinquecento ber europäischen Welt nicht wieder erschienen waren. Doch mit der Eigenart entfaltete sich auch bie Unart ber freien Perfonlichkeit in ber Stille biefes rein privaten Lebens. "Lieben, haffen, fürchten, gittern, hoffen, gagen bis ins Mart" - fo bieg das Losungswort der neuen Stürmer und Dränger; ein unbändiges Selbstgefühl, ein himmelstürmender Trot ward in dem jungen Geschlechte rege, wunderlich abstechend von der Unfreiheit der öffentlichen Zustände. Unberechenbare Launen, perfonlicher Haß und perfonliche Reigung traten anmagend auf ben Markt hinaus; viele Werke jener Epoche find schon beute nur bem verständlich, der die Briefe und Tagebücher ihrer Dichter kennt.

Eine Literatur von solchem Ursprung und Charakter konnte nicht im vollen Sinne volksthümlich werden, konnte nur langsam und mittelbar auf die Massen wirken. Während die Gebildeten an den reinen Formen der Antike sich begeisterten, blieb das Schönheitsgefühl der Bolksmassen, obgleich sie bessere Schulbildung genossen als ihre romanischen Nachbarn, weit stumpfer als in Frankreich und Italien. Sine leidliche Durchbildung des Formensinnes ist diesem nordischen Bolke nur einmal beschieden gewesen: in den Tagen der Stauser, da die Pfalzen und Dome des spätromanischen Stils

sich erhoben und bie herrlichen Lieder unserer alteren classischen Dichtung in jedem Dorfe am Rhein und Main von den Bauern und Mägden verstanden wurden. Seitdem ift noch auf jeder Entwicklungsstufe ber beutschen Cultur ein bafilicher Bobenfat ungebrochener Barbarei an ben Tag getreten. Als die prachtige Renaissance-Fassabe bes Otto-Beinrichsbaus zu Beibelberg entstand, lag bie beutsche Dichtfunft tief barnieber, und das edle Bauwert ward burch flägliche Knittelverse verunziert. wieder, als die frobe Zeit unserer zweiten classischen Dichtung anbeb, wurden bie bilbenden Künfte, bie nur in ber weichen Luft behäbigen Wohlstandes gedeiben, von bem frischen Hauche ber neuen Zeit taum berührt, und Goethe verschwendete bie Pracht feiner Berfe an lächerliche Bauten, wie jenes romifche Saus zu Weimar, bas mit feinen antififirenden Formen bem Bolte fremd bleibt, ben gebilbeten Ginn burch Wohl ift es ein rührender Anblick, Dies table Nüchternheit beleidigt. Beroengeschlecht bes 3bealismus, bas inmitten ber schmucklosen Armseligkeit kleinfürstlicher Residenzborfer um die bochften Güter ber Menschbeit warb: unnatürlich weit blieb boch ber Abstand zwischen bem Reichthum ber 3been und ber Armuth bes Lebens, zwischen ben verwegenen Gebankenflügen ber Gebildeten und bem grundprofaischen Treiben ber Der Abel einer harmonisch burchgebilbeten bart arbeitenben Maffen. Besittung, wie sie die Italiener in ben Tagen Leonardos beglückte, blieb ben Deutschen noch immer verfagt.

Aber wie fie nun war mit allen ihren Mängeln und Bebrochen, biefe literarische Revolution bat ben Charafter ber neuen beutschen Gultur bestimmt. Gie erhob bies Land wieber jum Kernlande ber Reterei, indem sie den Grundgebanken ber Reformation bis zu bem Rechte ber voraussehungslos freien Forschung weiterbildete. Sie erwectte mit ben 3bealen reiner Menschenbildung auch ben vaterländischen Stolz in unserem Bolle; benn wie unreif auch die politische Bilbung ber Zeit erscheint, wie verschwommen ihre weltbürgerlichen Träume, in allen ihren Führern lebte boch ber eble Chrgeiz, ber Welt zu zeigen, bag, wie Berber fagt, "ber beutsche Name in sich selbst start, fest und groß sei." Nicht im Kampfe mit ben Ibeen ber Humanität, sonbern recht eigentlich auf ihrem Boben ift die vaterländische Begeisterung ber Befreiungstriege er-Mle graufame Schickfaleschläge ben in ben Wolken fliegenben beutschen Genius wieder an die endlichen Bedingungen bes Daseins erinnert hatten, ba gelangte bie Nation burch einen nothwendigen letten Schritt zu der Erkenntniß, daß ihre neue geistige Freiheit nur dauern konnte in einem geachteten, unabhängigen Staate; ber 3bealismus, ber aus Rants Bebanken und Schillers Dramen fprach, gewann eine neue Geftalt in bem Helbenzorne bes Jahres 1813. Also hat unsere classische Literatur von gang verschiedenen Ausgangspunkten ber bem nämlichen Ziele gugestrebt wie die politische Arbeit ber preußischen Monarchie. Diesen beiden

bildenden Mächten dankt unser Volk seine Stellung unter den Nationen, den besten Inhalt seiner neuesten Geschichte; und merkwürdig, wie sie beide in ihrer Entwicklung an hundert Jahre lang mit einander Schritt gehalten haben: ein innerer Zusammenhang, der ebendarum nicht zusfällig sein kann, weil eine unmittelbare Wechselwirkung selten stattsand. In derselben Zeit, da der große Kurfürst den neuen weltlichen Staat der Deutschen schuf, geschah auch in der Literatur die entscheidende That, die Besreiung der Wissenschaft von dem Joche der Theologie. Als darauf der preußische Staat unter Friedrich Wilhelm I. in stiller Arbeit seine Kräfte sammelte, trat auch das geistige Leben der Nation in einen Zustand der Selbstbesinnung: die dürre Prosa der Wolfsischen Philosophie lehrte die Mittelklassen wieder logisch zu denken und zu schreiben. Um das Jahr 1750 endlich, gleichzeitig mit dem Heldenruhme König Friedrichs, begann das Erwachen der schöpferischen Kraft in der Literatur, und die ersten dauernden Werke der neuen Dichtung erschienen.

Dem Mittelalter erschien Die fittliche Welt als eine geschloffene fichtbare Einheit; Staat und Rirche, Kunft und Wiffenschaft empfingen bie sittlichen Gefetze ihres Lebens aus ber Hand bes Papftes. Wficht der Reformation, Diese Herrschaft der geistlichen Gewalt zu zerftoren, bem Staate wie ber Wiffenschaft bas Recht auf ein felbständiges sittliches Dasein zurudzugewinnen. Doch sie hielt ein bei einem halben Erfolge. Wie die Theofratie des heiligen Reichs aufrecht blieb und alle weltlichen Staaten bem Glaubenseifer ber Kirchen ihren streitbaren Arm lieben, so fiel auch die Wissenschaft wieder zurück in die theologische Berbilbung; die alte Königin ber Biffenschaften behauptete ihren Berrscherthron, alle Lehrer ber Universitäten wurden auf ein firchliches Bekenntniß verpflichtet. Da bob, zunächst in Deutschlands bober gesitteten nachbarlandern, die große Arbeit des mathematischen Jahrhunderts an: eine strenge und klare, weltlich freie Forschung erklärte die Geheimnisse ber Ratur, und gegen bas Ende bes siebzehnten Jahrhunderts, als Newton Die Gesetze ber Mechanik bes himmels fand, war nach und nach eine grundtiefe Beränderung in ber Weltanschauung ber Menschheit vorge-Das kirchliche Bekenntniß hatte bisher als ber einzige feste Magstab für bas unsichere Denken gegolten, jest erschien bas Wiffen sicherer als ber Glaube. Es wird nun immer eine stolze Erinnerung unseres Boltes bleiben, wie fühn und frei bas getretene Geschlecht bes dreißigjährigen Krieges an dieser mächtigen Bewegung sich betheiligte: zuerst empfangend und lernend — benn babin war es mit uns gekommen, daß Leibniz fagen mußte, ber beutschen Nation sei als einzige Begabung ber Fleiß geblieben — nachber felbständig und felbstthätig. Nach langem erbittertem Rampfe vertrieb Bufenborf bie Theologen aus ber Staatsmissenschaft und begründete für Deutschland eine weltliche Lehre vom Staate. Andere Wiffenschaften folgten und stellten fich auf ihre eignen

Füße; die Beidelberger Hochschule gab zuerst den Grundsatz der Glaubenseinheit auf. In Leibnig erstand ein Denker, beffen behutsam vermittelnber Geift innerlich schon gang frei war von bem Banne bes Dogmas und ber voraussetzungslosen Forschung ber beutschen Philosophie die Bahnen brach; und bald durfte Thomasius frohlockend rufen: "Ungebundene Freiheit allein giebt bem Geiste bas mahre Leben." Durch die Berweltlichung ber Wiffenschaften wurde bie politische Dacht ber Rirchen allmählich von innen heraus zerftört. Bon ber Berrschaft, welche die Oberhofprediger und Confistorien einst in den lutherischen Reichslanden besagen, war um die Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts wenig mehr übrig; bas neue Beamtenthum ftanb fest zu ber Couveranität bes Zugleich magte Thomasius die beutsche Sprache in ben akabemischen Unterricht einzuführen, und feit alle protestantischen Dochschulen feinem Beispiele folgten, sab sich die lateinische Gelehrsamkeit der Jesuiten außer Stande, ben Wettkampf mit ber protestantischen Wiffenschaft aufzunehmen; wer im fatholischen Deutschland nach lebendiger Bildung verlangte, eilte ben protestantischen Universitäten zu. Wenngleich der Bunftstolz ber Gelehrten, die Robeit ber akademischen Jugend noch nicht ganglich überwunden wurde, die erfte Brude zwischen ber Wiffenschaft und bem Leben ber Nation war boch geschlagen.

Zugleich brach für die evangelische Kirche ein neues Leben an, bas in der jungen Sallischen Sochschule seinen Beerd fand und mit ber bulbsamen Kirchenpolitif bes preußischen Staates fest zusammenbing. Die Nation war verefelt an bem wuthenden Dogmenftreite bes Zeitalters ber Religionsfriege. Die Unionsbestrebungen ber Calixtiner, Die fromme Glaubensinnigkeit ber Pietisten und die rationalistische Kritik bes Thomasius fanden sich zusammen im gemeinsamen Kampfe gegen bie Berrichsucht bes theologischen Buchstabenglaubens. Der über bem Wegant ber Glaubenseiferer fast vergessene sittliche Gehalt bes Christenthums trat wieder in sein Recht, seit France und Spener ihre Gemeinden mahnten bas Evangelium zu leben in gemeiner, brüberlicher Liebe. werkthätige Sinn driftlicher Frommigfeit befundete fich in ber großartigen Stiftung bes Hallischen Waisenhauses und anderen Werken ber Barmherzigkeit; die Predigt bes Pietismus fprach zum Bergen und erlaubte ben Frauen, sich wieder als lebendige Glieder ber Gemeinde zu fühlen. Die Neubelebung bes beutschen Protestantismus führte nicht, wie bie Bestrebungen ber hollandischen Arminianer und ber englischen Latitudinarier, jur Bildung neuer Setten; sie ging vielmehr barauf aus ben ganzen evangelischen Namen zu vereinigen, die Kirche wieder mit dem Geiste des ursprünglichen Christenthums zu durchdringen und das Wort zu erfüllen: "in meines Baters Sause sind viele Wohnungen." Nach manchen Kämpfen und Verirrungen blieb boch bas bauernbe Ergebniß, daß der deutsche Protestantismus die mildeste, freieste und weitherzigste

aller christlichen Glaubensgenossenschaften wurde und auch für die kühnsten Wagnisse der Philosophie noch einen Raum bot, daß die religiöse Duldung allmählich in alle Lebensgewohnheiten der Deutschen drang, zahlreiche gemischte Shen und bald auch gemischte Schulen den kirchlichen Frieden dieses paritätischen Volkes sicherten.

Rur biefe Wiedererhebung bes beutschen Protestantismus erflart jene eigenthümlichsten Charafterzüge ber neuen beutschen Cultur, welche ben meisten Nicht-Germanen und selbst den Engländern räthselhaft bleiben; nur sie hat es ermöglicht, daß der Deutsche zugleich fromm und frei sein konnte, daß seine Literatur protestantisch wurde und boch nicht confessionell. Der englisch-französischen Aufklärung steht es auf ber Stirn geschrieben, bag fie emportam im Rampfe mit ber Berrichsucht unfreier Rirchen und ber finfteren Bartgläubigkeit bumpfer Boltsmaffen; felbst ber Deismus ber Briten ift irreligiös, benn fein Gott rebet nicht jum Gewiffen, versieht nur bas Umt bes großen Maschinenmeisters ber Belt. Die deutsche Aufklärung dagegen wurzelte fest im Protestantismus; sie ging ber kirchlichen Ueberlieferung mit noch schärferen Waffen zu Leibe als die Philosophie der Nachbarvöller, doch die Kühnheit ihrer Kritik ward ermäßigt durch eine tiefe Ehrfurcht vor der Religion. Sie wedte die Gewissen, welche ber englisch-französische Materialismus einschläferte; fie bewahrte sich ben Glauben an ben perfonlichen Gott und an den letten Zweck ber vollkommenen Welt, die unfterbliche Seele bes Menschen. Der fanatische Kirchenhaß und bie mechanische Weltanschauung ber frangösischen Philosophen erschienen ben Deutschen als ein Zeichen ber Unfreiheit; mit Wiberwillen wendete sich Leffing von Boltaires Spettereien, und ber Student Goethe lachte mit ber Selbstgewißheit ber zufunftsfrohen Jugend über bie greisenhafte Langeweile bes Système Das evangelische Pfarrhaus behauptete bas achtzehnte Jahrhundert hindurch noch seinen alten wohlthätigen Ginfluß auf bas beutsche Leben, nahm an bem Schaffen ber neuen Literatur warmen Wenn unfere Runft nicht zum Befigthume bes ganzen Bolts su werden vermochte, so banken wir boch ber Verjüngung bes beutschen Brotestantismus ben großen Segen, bag bie sittlichen Anschauungen ber Bochstgebildeten Fühlung behielten mit bem Gewissen ber Daffe, bag endlich Kants Ethit auf die evangelischen Kanzeln und bis in die niedrigften Schichten bes nordbeutschen Boltes brang. Die sittliche Rluft zwischen ben Boben und ben Tiefen ber Gesellschaft war in Deutschland schmaler als in ben ganbern bes Weftens.

Diese erste Epoche der modernen deutschen Literatur trägt noch einen hart prosaischen Zug. Gelehrte stehen an der Spitze der Bewegung; die Dichtung wird von dem Geiste der neuen Tage noch kaum berührt: nur in Schlüters Bauten und Bildsäulen, in den Tonwerken von Bach und Händel tritt ber heldenhafte Charakter des Zeitalters

groß und frei hervor. Und doch erscheinen uns heute jene gewaltigen Kämpfe gegen den Jesuitismus und das erstarrte Lutherthum ebenso bahnbrechend, ebenso radical wie die politischen Thaten des großen Kurfürsten. Sie haben den sesten Grund gelegt für Alles was wir heute deutsche Geistesfreiheit nennen. Aus den reiferen Werken von Leibniz und Thomasius, aus Pusendorfs Schrift über das Verhältniß von Staat und Kirche spricht schon der freie Geist einer unbedingten Duldung, welcher im Auslande weder Locke noch Bahle ganz zu folgen vermochte.

Dem nächsten Menschenalter gebrach bie schöpferische Kraft fast völlig; es waren die öben Tage, ba Kronpring Friedrich die bestimmenden Einbrude feiner Jugend empfing. Gine unfruchtbare Bielwifferei beherrschte ben Markt ber Gelehrsamkeit, und ihren weitschweifigen Werken fehlte, mas ber Rheinsberger Mufenhof vor Allem ichatte, Dag, Scharfe, Bestimmtheit Gottscheds Dichtung folgte fflavisch ben fteifen Regeln des Ausbrucks. ber französischen Poetit, ohne sich jemals aus breitspuriger Plattheit zu bem rednerischen Pathos ber Romanen zu erheben. Kurfachsen war bas einzige beutsche Land, das sich geschmackvoller Bildung und einer frucht baren fünftlerischen Thätigkeit rühmen konnte; aber die prächtigen Opern und die reichen Barod-Bauten bes Dresbener Hofes bezeichnen nur eine phantaftische Nachblüthe der wälschen Kunft, nicht einen Fortschritt unseres nationalen Lebens. Gleichwohl ftand bas Bachsthum bes beutschen Beiftes auch jett nicht ftill. Die gemeinfaglichen Ergebniffe ber Gebankenarbeit ber bochbegabten letten Generation wurden allmählich bem Bolke geläufig. Die Philosophie Christian Wolffs vollzog eine Berföhnung zwischen Glauben und Wiffen, welche ben Bedürfniffen bes Zeitalters genügte, gab bem beranwachsenden Geschlechte eine feste, in sich übereinstimmende Weltan-Die Durchschnittsbildung ber Mittelflassen fand ihren Frieden in bem Glauben, daß Gott nach ben Naturgesetzen wirke. Wolff ging mit Absicht über bie Schranken ber gelehrten Welt binaus, wedte in weiten Kreisen bie Luft zu benten und zu schreiben, gewöhnte bie Gebildeten ihr Scherflein beizutragen zu bem Werte ber allgemeinen Aufflärung. Zugleich wirkte ber Pietismus in ber Gefellschaft fort. Der raube Ton thrannischer Barte verschwand aus bem Familienleben. In ben gefühlsseligen Conventifeln ber schönen Geelen begann ber Cultus ber Berfonlichfeit. Das Leben jedes Ginzelnen erhielt einen ungeahnten neuen Werth und Inhalt; die Deutschen erkannten wieder, wie reich die Welt bes Bergens ift, und wurden fähig, tief empfundene Werke ber Runft zu versteben.

Und nun, urplötzlich wie die Macht des fridericianischen Staates und überraschend stark wie sie, traten die in langen Jahren der Samms lung still gereiften Kräfte des deutschen Genius in den Kampf hinaus. Im Jahre 1747 erschienen die ersten Gefänge von Klopstocks Messias. Die Wärme und Innigkeit des Gefühls, die in den Gebeten und Tagebüchern der Erweckten nur einen unreisen, oft lächerlichen Ausdruck ges

junden, schuf sich hier endlich eine würdige poetische Form; die ernüchterte Sprache gewann Schwung, Abel, Rühnheit; Die ganze Welt bes Erhabenen wurde der beutschen Phantasie von Neuem aufgethan. Merkwürdig schnell begriff bie Nation, ein neues Zeitalter ihrer Bildung sei angebrochen. Gin Schwarm von jungen Talenten brängte sich um ben Sanger, ber auch in seiner perfonlichen Haltung die Hobeit ber neuen Runft stattlich vertrat, und erging sich in ber naiven Gelbstüberbebung, die allen fräftig aufsteigenden Epochen eigenthümlich ift, stellte bas Epos des deutschen Meisters über Homer, seine Oben über Bindar. Gine phantaftische Schwärmerei für bas Baterland berauschte biefe Dichterfreise und ist von da, langsam aber mächtig fortwirkend, bis in die untersten Schichten des beutschen Mittelstandes hinabgedrungen. Bie jede Nation, wenn fie in einen Wendepunkt ihres Dafeins eintritt, aus den großen Erinnerungen der heimischen Borzeit frischen Muth zu icopfen pflegt, so wendete fich bie Sehnsucht jener Tage der einfältigen Größe ber germanischen Urzeit ju: nur im Schatten beutscher Gichenbaine, nur in bem Lande Hermanns und ber Barben follten Wahrheit und Treue, Kraft und Gluth ursprünglicher Empfindung beimisch sein. Bie jubelte bas neue Deutschland, als ber Sanger bes Messias bie junge bebende Streiterin, Die deutsche Duse aufrief, ben Wettlauf zu wagen mit ber Dichtung Englands.

Unterbeffen erschloß Windelmann unserem Bolte bie Erkenntnig ber antiten Runft und fand bie einfältig tiefe Babrheit wieder, bag bie Runft Die Darftellung des Schönen ift. Er schuf zugleich bie erften formvollendeten Werke ber neuen deutschen Profa. Klar, tief und weihevoll erklang die Rebe biefes Priefters ber Schönheit, machtige Leibenschaft und große Gedanken zusammengebrängt in magvoll knapper Form; burch "die erleuchtete Rurze" seines Stiles wurde die formlos breite Redfeligfeit ber gelehrten Bebanterei zuerft überwunden. Geine Schriften gaben der jungen Literatur die Richtung auf bas claffische Ibeal. Wetteifernd, in leibenschaftlichem Entzücken, strebten Dichtung und Wiffenschaft sich ju erfüllen mit bem Beifte bes Alterthums; und ba ber Mensch nur icat was er überschätt, so wollte vies schönheitsfrohe Geschlecht, berauscht von der Freude der ersten Entdedung, in der antifen Gesittung nichts sehen als reine Menschlichkeit, Gesundheit, Natur. Den Romanen war eigentlich nur die altrömische Welt wahrhaft vertraut geworden; die Deutschen zog ein Gefühl ber Wahlverwandtschaft zu bem hellenischen Ihnen zuerst unter ben mobernen Bolfern ging bas volle Berständniß bes griechischen Lebens auf, und als ihre neue Bildung gereift war, durfte ihr Dichter frohlodend rufen: aber bie Sonne Homers, siehe, sie lächelt auch uns! Durch die Einkehr in die Formenwelt des Alterthums erlangte die so oft arm und hart gescholtene deutsche Sprache nicht nur einen guten Theil ihres alten Reichthums wieder; fie zeigte

auch eine ungeahnte bilbfame Weichheit und Schmiegfamkeit. Sie allein unter ben neuen Cultursprachen erwies fich fabig, alle Beremage ber Hellenen treu und lebendig nachzubilden; sie wurde allmählich, seit ber Boffifche homer ben Weg gewiesen, bie erfte Uebersetersprache ber Welt, bot ben Geftalten ber Dichtung aller Bölfer und Zeiten gaftfreundlich Und biefe reizbare Empfänglichkeit war boch nicht eine zweite Beimath. unselbständige Schwäche: Die beutschen Junger des Alterthums ftanden bem classischen Ideale innerlich frei gegenüber, sie ließen sich nicht, wie einst die humanisten am Ausgang bes fünfzehnten Jahrhunderts, burch Die sittlichen Anschauungen der antiken Welt in der festen Führung des Windelmann felber freilich erinnert in manchem eigenen Lebens beirren. Buge an die unbefangenen Beiden bes Cinquecento; aber die Debrzahl ber Dichter und Denker, bie seinen Spuren folgten, blieb beutsch, nabm von hellenischer Bildung nur an, was beutschem Wesen zusagte, und bas Gebicht, bas unter allen Werken ber mobernen Runft bem Geifte bes Alterthums am nächsten fam, Goethes Iphigenie, warb boch burchweht von einem Sinne liebevoller Milbe, ben bie Bergenshärtigkeit ber Beiben nie verftanden hatte.

Unabhängig von diesen beiden Richtungen, aber einig mit ihnen in ben Kampfe für bas Recht bes freien Künftlergeiftes, ging Leffing feinen Weg; ber productivste Kritiker aller Zeiten, stand er zu Klopftocks pathetischer Ueberschwänglichkeit, wie einst Bufendorf und Thomasius zu bem Bietismus geftanden hatten, ablehnend zugleich und erganzend. Seiner schöpferischen Rritit gelang, was ber Enthusiasmus ber neuen Lyrik allein nie vermocht batte, die gespreizte Unnatur der Gottschedischen Berstunft für immer zu vernichten, die Zwittergattung der Lehrgedichte vom beutschen Parnaß zu vertreiben, die Nation zu befreien von bem Joche ber Kunstregeln Boileaus. Und so wenig wir bem Manne, ber ben Patriotismus für eine heroische Schwachheit erklärte, bas bewußte vaterländische Gefühl unserer Tage andichten durfen: burch jene mächtigen Streitschriften, welche die Dramen Boltaires bem Belächter ber Deutschen preisgaben, geht boch berfelbe große Bug erftarkenben nationalen Lebens wie durch Friedrichs Seldenlaufbahn. Leffings Kritit wies bie beutschen Poeten von der höfischen Dichtung ber Bourbonen hinweg zu dem recht verstandenen Aristoteles, zu ben einfachen Borbildern ber antiten Runft und lehrte fie, die naturgetreue Wahrheit über alle erklügelten Regeln Sie zeigte ihnen in Shakespeares Dramatik einen Quell ursprünglichen germanischen Lebens, ber ein Jungbrunnen wurde für Die beutsche Runft; ber Dichter bes frohlichen alten Englands fand bei bem weltlich freien Sinne ber Deutschen bald ein tieferes Verständniß, als in feinem eigenen, burch bas Puritanerthum ernüchterten Baterlande. Lessing vor Allen hat das neue Publicum erzogen; er wurde der erste beutsche Literat, ber Erfte, ber burch seine persönliche Würde ben Beruf bes

freien Schriftstellers zu Ehren brachte und zu allen Gebildeten der Nation wirksam zu reden verstand. Die dunkelsten Probleme der Theologie, der Aesthetik, der Archäologie erschienen durchsichtig klar, wenn er sie behandelte in dem leichten Tone des lebhaften obersächsischen Gesprächs, in jener kunstvoll ein fachen Prosa, die überall sein innerstes Wesen, die Heiterkeit im Berstande, widerspiegelte.

Und hier, schon in ben Jugendjahren ber claffischen beutschen Brofa, zeigte fich's, daß unfere freie Sprache jeden individuellen Stil ertrug, jeden schöpferischen Ropf nach seiner Weise gewähren ließ: ber offenbar an frangösischen Mustern gebildete Stil Leffings war ebenso beutsch wie bie majestätischen Berioden Windelmanns, benn Beibe schrieben wie fie mußten. Die rechte Sicherheit bes literarischen Selbstgefühls fam ben Deutschen aber erft da der große Kritiker sich auch als ein Künftler zeigte und unserer Buhne bie erften Werke schenkte, bie nicht beschämt wurden burch Die reiche Wirklichkeit bes fribericianischen Zeitalters und mit ber Dramatik bes Auslandes in die Schranken treten burften — Werke bes schärfften Aunstwerftandes und boch voll leidenschaftlicher bramatischer Bewegung, buhnengerecht und boch in voller Freiheit erfunden, Geftalten von unverganglichem menschlichem Gehalt, und boch mit teder hand aus bem bewegten Leben ber nächsten Gegenwart herausgegriffen. Go ftieg er boch und bober, nach allen Seiten bin ben Samen einer freien Bilbung streuend: burch seine Emilia wedte er ber jungen Literatur ben Muth, ihre Stimme zu erheben gegen bie Unfreiheit in Staat und Gefellichaft; jeine theologischen Streitschriften legten ben Grund für eine neue Epoche unserer theologischen Wiffenschaft, für die Evangelienfritit bes neunzehnten Jahrhunderts; seine letzte Dichtung schuf die Form für bas Drama hoben Stils, bas nachher burch Schiller feine Ausbildung erhalten follte, und verfündete zugleich jenes Glaubensbefenntniß deutscher Aufflärung, beffen beitere Milde anderen Bölkern erft nach ben Stürmen der Revolution rerständlich wurde.

In den siedziger Jahren trat eine neue, noch reichere Generation auf den Plan. Herders universaler Geist vereinte in sich die Verstandestühnbeit Lessings und die Gemüthsfülle Klopstocks. Er fand die in langen Jahrhunderten barbarischer Ueberbildung verlorene Wahrheit wieder, daß die Dichtung nicht das Besitzhum Einzelner, sondern eine gemeine Gabe aller Völker und Zeiten ist, und führte die deutsche Ehrik zu unseren alten volksthümlichen Formen und Stoffen zurück: der seelenvolle Klang des deutschen Reims trat von Neuem in sein Recht, in Liedern und Balladen gewann das erregte Gefühl einen warmen, tiesen und natürslichen Ausdruck. Einem durchaus unhistorischen Zeitalter, das im Zerstören einer verrotteten Welt historischer Trümmer seinen Ruhm fand, erweckte Herder das Verständniß des geschichtlichen Lebens. Sein freier Sinn verachtete die Armseligkeit jenes selbstzusriedenen Wahnes, der

alle Menschenkinder nur "für bas was wir Cultur nennen" geschaffen glaubte; er erkannte, daß jedes Bolt fein eigenes Dag ber Glüchfeligfeit, sein eigenes goldenes Zeitalter bat, und mit wunderbarem Ahnungsvermögen fand er bas Eigenfte aus bem Seelenleben ber Bölfer beraus: ber Gegensatz ber naiven Cultur bes Alterthums und ber fentimentalen Bildung ber mobernen Welt ist ihm zuerst klar geworben. Seinem prophetischen Blide enthüllte fich ichon ber Zusammenhang von Natur und Geschichte; er faßte ben grandiosen Gebanken "bem Schöpfer nachzugeben, nachzusinnen", bie Offenbarung Gottes in ben weltbauenben Aräften bes Alls wie in ben Wandlungen ber Menschengeschichte aufzusuchen; er vertiefte bie 3bee ber humanitat, indem er ben Menschen verftand als einen "Ton im Chorgefang ber Schöpfung, ein lebend Rab im Werke ber Natur". Schärfer als Berber hat kein Dann bes achtzebnten Jahrhunderts über die endlichen Erscheinungsformen des Christenthums geurtheilt, und boch ift Reiner in bas Berftanbnig bes Glaubens tiefer eingebrungen als biefer von Grund aus religiöse Beift. Die Religion zu reinigen von allem geiftlofen und unfreien Wefen blieb bas bochfte Biel feines Strebens. Durch jebe feiner Schriften weht ber Sauch einer tiefen Frommigkeit, ein inniges, glückfeliges Zutrauen zu ber Weisheit und Güte Gottes, bas alle Launen einer felbstqualerischen, leicht verftimmten Natur schließlich nieberzwingt; barum konnte ber schonungslose Befämpfer ber Berirrungen ber Kirche ohne Beuchelei ein hober Geiftlicher und Kirchenbeamter bleiben — ein glänzendes Zeugniß für die makvolle Freibeit bes Zeitalters.

Die neue universale Bildung, welcher Berbere fühne Uhnungen und Andeutungen nur ben Weg wiesen, empfing nun endlich ihre reine funftlerische Form burch ben sprachgewaltigen Dichter, bem ein Gott gab gu fagen was er litt. Diese geheimnisvolle Dacht ber unmittelbaren Gingebung war es, was bie Zeitgenoffen zuerst an dem jungen Goethe bewunderten. Bald fühlten sie auch die Kraft seiner unendlichen Liebe, seiner unerschöpflichen Empfänglichkeit für alles Menschliche. Es flang wie ein Selbstgeftandniß, wenn er seinen Gottessohn fagen ließ: "D mein Beschlecht, wie febn' ich mich nach bir! und bu, mit Berg- und Liebesarmen flebst bu aus tiefem Drang zu mir." Er bichtete nur Erlebtes gleich ben Sangern ber Zeitalter naiver Runft; boch diefer Beift war fo reich und vielgestaltig, daß feine Dichtung nach und nach ben weiten Umtreis bes beutschen Lebens umspannte, und mabrend langer Jahrzehnte fast jeder neue Gedanke, ben die rastlos schaffende Zeit emporwarf, in Goethes Werten seinen tiefften und mächtigsten Ausbruck fand, bis endlich bie ganze Welt ber Natur und des Menschenlebens in dem ruhigen Auge des Greises sich widerspiegelte; und so ift ibm geworden was er fich wünschte, bag beute noch da Enkel um ihn trauern, zu ihrer Luft noch seine Liebe bauert. 3m sicheren Bewußtsein einer ungeheuren Begabung trat er seine Laufbabn

an und hieß ben Schwager Kronos ins Horn stoßen, "bag ber Orfus vernehme: ein Fürst tommt! - brunten von ihren Gigen sich bie Bewaltigen lüften." Wohl war es Fürstenwerk, wie er schon durch seine Jugendgedichte ber beutschen Lyrit bas neue Leben brachte, bas Berber nur abnte. Alle die holden und zarten, die sußen und sehnsüchtigen Gefühle des deutschen Herzens, die von Klopstocks pathetischem Odenstile übertaubt wurden, gewannen jett auf einmal Sprache; die uralten Lieber vom Röslein auf ber Baibe entzückten wieder die gebildete Jugend, seit Goethe fie ben hirten und ben Jägern ablauschte, ihre Ginfalt abelte durch den Zauber seiner Kunft; an seinen geselligen Liedern lernten die Deutschen wieder, so recht aus Herzensgrunde froh zu sein, unbefangen aufzugeben im himmlischen Behagen bes Augenblicks. Dann führte ber Get die berbe unverstummelte Kraft und Großheit bes alten beutschen Lebens ber Nation wieder vor die Augen; bann fanden Werthers Leiden bas erlösende Wort für ben Sturm und Drang ichwarmerischer Leibenicaft, ber bie Bergen bes jungen Geschlechts erfüllte, und es ward auch politisch bedeutsam, daß einmal boch in diesem zerriffenen Bolte ein Dichter einen unwiderstehlichen, allgemeinen Erfolg errang, wie einft Cervantes, und Alles was jung war in schöner Begeisterung sich zusammenfand. Als bas fribericianische Zeitalter zu Ende ging, riß ber Dichter fich los aus jenen Bergenstämpfen, benen wir bie schönften Liebesgebichte beutscher Sprache verdanken, um nach gebn Jahren höfischen Lebens voll Arbeit und Berftreuung wieder ein Künftler zu werden; er eilte in "jenes Land, wo für jeden Empfänglichen die eigenste Bildungsepoche beginnt", bort im Guben lernte er nordische Leibenschaft und Bemuthstiefe mit antifer Formenreinheit zu versöhnen.

So groß er war und so gewaltig fein Ginfluß, die Berrschaft über unsere Dichtung bat er nie beansprucht, und beutsche Freiheit batte fie Reinem geftattet. Rach wie vor, auch nachdem jener übermächtige Genius erstanden war, fluthete die literarische Bewegung in fröhlicher Ungebunbenbeit babin : bunberte felbständiger Ropfe nach eigenem Willen thatig; überall in ben Dichterbunden und Freimaurerlogen ein begeiftertes Suchen nach reiner Menschlichkeit, nach ber Erkenntniß bes Ewigen; und überall in bem bewegten Treiben die frohe Ahnung einer wundervollen Butunft. Dies Geschlecht fühlte sich wie emporgehoben über die gemeine Wirklichkeit ber Dinge, wie auf Winbesflügeln babingetragen bem Tage bes Lichts, ber Bollenbung ber Menschheit entgegen. Die gebankenlose Maffe freilich verlangte auch bamale, wie zu allen Zeiten, nur nach behaglicher Unterhaltung; Wielands schalthafte Munterkeit war ihr bequemer als Klopstods Pathos, wie späterhin Kopebue populärer murbe als Schiller und Goethe. Aber in ben besten Kreisen ber Gesellschaft herrschte ein freubiger 3bealismus; er gab ber Bilbung bes Zeitalters bas Geprage.

Indessen entbedte die Nation, daß sie neben dem größten Dichter auch

ben größten wiffenschaftlichen Ropf bes Zeitalters befaß. Den Gegenfat ber beutschen und ber frangofisch-englischen Weltanschauung bezeichnete Goethe mit ben einfachen Worten: "Die Frangofen begreifen nicht, daß etwas im Menschen fei, wenn es nicht von außen in ihn hineingekommen Dem deutschen Ibealismus erschien umgekehrt gerade bies rathfelhaft: wie etwas von außen in die Seele hineingelangen konne. Der Aufflärung bes Weftens galt bie Welt ber sinnlichen Erfahrung als Die schlechthin unbestreitbare Wirklichkeit; ba unternahm Kant bie Thatsachen ber menschlichen Erkenntniß zu erklären und stellte bie tiefe Frage: wie ift ein wiffenschaftliches Erkennen ber Natur überhaupt möglich? Es war ber große Wendepunkt ber neuen Philosophie. Mit bem gleichen königlichen Gelbstgefühle wie Goethe hatte Rant Die Arbeit feines Lebens begonnen: "nichts foll mich hindern meinen Lauf fortzusetzen;" er war ausgegangen von ben Ibeen bes mathematischen Jahrhunderts und barauf jeder Bewegung der neueren Jahrzehnte felbständig gefolgt. Enbe bes fribericianischen Zeitalters trat er bann mit jenen Werken bervor, welche bie sittlichen Grundgebanken bes gereiften Protestantismus auf lange hinaus feststellten. Berwegener als irgend einer ber Gottesleugner ber Encyclopadie befampfte er ben Wahn, als ob es je eine Wiffenschaft vom Ueberfinnlichen geben könne; boch auf bem Gebiete ber prattischen Bernunft fand er bie 3dee ber Freiheit wieder. Rothwendigkeit des sittlichen Sandelns ergab fich ibm, nicht gestütt auf theologische Krücken und ebendarum unwiderstehlich siegreich, die große Erkenntniß, daß bas Unbegreiflichste bas Allergewisseste ift: bas empirische 3ch unterliegt ben Gesetzen ber Caufalität, bas intelligible 3ch handelt mit Freiheit. Und bem freien Sandeln stellte er jenen Imperativ, bei bem die Einfalt wie die bochfte Bildung ihren Frieden finden konnte: handle fo, ale ob bie Maxime beines Handelns Naturgefet werden mußte. Auch Rants Gebanken, wie Alles was biefe lebenfprühende Zeit geschrieben bat, empfingen ihre volle Wirkung erst durch die Macht ber Persönlichkeit. Die heitere Weisheit bes Königsberger Denfers, ber von bem Menfchen forberte, bag er felbst in guter Laune sterben muffe, Die schlichte Größe biefes gang von ber 3bee erfüllten Lebens padte bie Bewiffen. wurde ber Bildner seiner altpreußischen Beimath, er hat die entlegene Oftmark wieder als ein thatiges Glied in Die Werkstatt beutscher Geiftesarbeit zurückgeführt; und bie Erhebung von 1813 bewährte, wie tief bem tapferen Bolke bas Wort zu Herzen gedrungen war, bag überall nichts in der Welt für gut dürfe gehalten werden, als allein ein guter Wille.

Und schon erhob sich der junge Dichter, dem bestimmt war dereinst die Ideen der Kantischen Ethik in den weitesten Kreisen der Nation zu verbreiten. Noh und formlos erschienen Schillers Jugendwerke, wie sie eine unbändige Willenskraft dem Zwange kleinlich unsreier Verhältnisse abgetrott hatte; doch der kühne Wurf der Fabel, das mächtige Pathos,

ber volle langanhaltenbe Athemzug ber Leibenschaft und ber gewaltig aufsteigende Bang ber Handlung ließen schon ahnen, bag Deutschland seinen größten Dramatiter gefunden hatte - einen bictatorischen, gum herrschen und Siegen geborenen Beift, ber jett in ben Tagen jugenblicher Gabrung feinen Borern das Wilde und Gräfliche unwiderfteblich aufzwang und nachher, gereift und geläutert, Die Taufende mit fich emporrif über die gemeine Bedürftigkeit bes Lebens. Aus ber lärmenden Rhetorik biefer Tragodien fprach eine Welt von neuen Gedanken, glübenbe Gebnsucht nach Freiheit und ber haß einer großen Seele wieder bie ftarren Formen ber alten Gefellschaft; Rouffeaus Schriften und die politische Bewegung der Nachbarlande warfen bereits ihre ersten Funken nach Deutschland hinüber. Gin Berächter alles Platten, Engen, Alltäglichen, ftrebte biefer Sohn bes fleinbürgerlichen Schwabenlandchens hinaus in die großen Rampfe ber hiftorischen Welt; er zuerst band unserer bramatischen Duse ben Rothurn an die Goblen, führte fie unter Könige und Belben, auf bie Boben ber Menschheit.

Neben foldem Reichthum ber Kunft und ber Wiffenschaft erscheint die eigentlich politische Literatur unbeimlich klein und dürftig. Wie noch jede große Umgeftaltung unferes geistigen Lebens in ben Schicffalen einer deutschen Universität sich widergespiegelt bat, so läßt sich auch wohl ein Zusammenhang nachweisen zwischen ben Anfängen unserer claffischen Literatur und der ersten Bluthe der Georgia Augusta. Die eifrige Pflege ber Rechts- und Staatswiffenschaften, Die von Göttingen ausging, ftanb in Wechselwirfung mit ber großen Gebankenströmung bes Jahrhunberts, die sich überall den exacten Wiffenschaften ab- und der Freiheit der biftorifchen Welt zuwandte. Und es war lebendiges Recht was die Göttinger Bubliciften lehrten; Die Rechte bes Protestantismus und ber weltlichen Reichsstände gegen die schattenhaften Ansprüche bes Kaiferthums zu vertheibigen galt als Chrenpflicht ber welfischen Professoren. Schlözers berber Freimuth noch Pütters Sammlerfleiß, weder die Gelehrsamkeit der beiden Moser noch irgend eine andere unter den vielen stattlichen publicistischen Erscheinungen ber Zeit trägt ben Stempel des Genies. Reine Spur von Bufendorfe fühnem Beitblid, feine Spur von jener icopferischen Kritit, welche Die Dichter mit feurigem Dbem berührte; nichts von der köftlichen Prägnanz bes Ausbruckes, die uns an ber schönen Literatur der Zeit entzudt: neben bem Gilbertone Leffing'fcher und Goethe's ider Profa giebt die Sprache Bütters einen blechernen Rlang.

Während die deutsche Dichtkunst und Philosophie die Werke der Nachbarvölker überflügelte, behielten in der Staatswissenschaft Engländer und Franzosen die Führung. An der großen politischen Gedankenbewegung des Jahrhunderts nahm Deutschland einen wirksamen Antheil allein durch die Thaten und die Schriften des großen Königs, den der literarische Aufschwung seines Bolkes nicht berührte. Wie schwach sind selbst in

Herbers "Ibeen" die politischen Abschnitte neben ber Fülle ber culturhistorischen. Der einzige stark und eigenthümlich angelegte politische Denker, ber Deutschlands jungem literarischem Leben angehörte, Justus Möser, bat auf die Zeitgenossen eigentlich nur ästhetisch gewirkt burch seine geistvolle Schilderung bes beutschen Alterthums; feine tieffinnige geschichtliche Auffaffung vom Staate ward erft weit fpater, in ben Tagen ber hiftorischen Rechtsschule, von ber Nation verstanden. Die beutschen Lefer brachten bem Bubliciften ein reicheres Dag von Geschichtstenntniffen entgegen als bie Briten und Frangosen, aber feinen Schimmer von politischer Leidenschaft und politischem Berständniß. Die burch und burch unpolitische Beit verftand bie Runft fich wohl zu befinden unter Buftanden, beren vollendeten Widerfinn Jedermann fühlte. Derweil ber Forschermuth beuticher Denter tühnlich an bie buntelften Rathfel bes Rosmos berantrat, erschien selbst nach ben furchtbaren Lehren ber sieben Jahre kein einziger Mann, ber ben Finger in die Bunden bes beutschen Staates legte und ber Nation mit schonungslosem Freimuth bie entscheibende Frage vorhielt: was bies Aufsteigen einer neuen deutschen Großmacht für unsere Bukunft bebeute?

Weber in bem Gebankenreichthum ber Literatur noch in ber Thattraft bes preußischen Staates fand bas beutsche Leben einen erschöpfenben Bohl tamen Augenblide, ba bie beiben schöpferischen Mächte unserer neuen Beschichte einander zu berühren und zu versteben schienen. Wir Nachlebenden vernehmen mit Rührung, wie die barbeißigen Offigiere bes fribericianischen Heeres in Leipzig bei bem frommen Gellert Bergensrath und Erbauung suchten; ber Dichter bes Frühlings, Ewald Rleift, ber preußische Werbeoffizier, ber fich in Zurich von ben Strapagen ber Menschenjagd im Rreife Rlopftodischer Schöngeister erholte und bann bei Runneredorf ben Solbatentob fand, erscheint uns heute bebeutenber als mancher begabtere Boet, weil er ben Beldenfinn und die Dichterfebnfucht biefer reichen Zeit in fich vereinigte. Im Gangen bleibt boch ficher, bag bas alte Preußen ebenso unäfthetisch war wie bie beutsche Literatur unpolitisch. Die preußische Hauptstadt war zu Lessings Zeiten einige Jahre lang bie Hochburg ber beutschen Kritit; seit ben siebziger Jahren befaß sie wohl das funftfinnigfte Publicum Deutschlands, eine verfeinerte, geiftreiche Gefelligkeit; schöpferisches Bermögen zeigte fie noch wenig. Bielmebr führte gerabe an ber Spree ber seichte Eudämonismus bas große Wort. Dem platten Menschenverftande Nicolais ging ber Flug ber jungen Dichtung zu boch; unter ben Jammerrufen ber Berliner Aritik wurden braufen im Reich die großen Schlachten der neuen beutschen Cultur geschlagen. Unferer claffischen Literatur fehlte ber feste Boben ber nationalen Dlacht. Sie bat für alle Zufunft erwiesen, bag bie stolze Freiheit ber Boefie ber Sonne bes Glude entrathen fann, bag eine neue Bebankenwelt, fobalb fie fich in ber Seele eines Boltes angesammelt bat, auch unfehlbar

Form und Ausdruck finden muß. Aber die Nation lief Gefahr einer trankhaften Ueberschätzung der geistigen Güter zu verfallen, da ihr literarisches Leben so viel herrlicher war als das politische. Der Patriotismus ihrer Dichter blieb zu innerlich um unmittelbar auf das Bolksgefühl zu wirten. Der edle weltbürgerliche Zug, der die gesammte Literatur des achtzehnten Jahrhunderts erfüllte, fand hier nicht wie in Frankreich ein Gegengewicht an einem durchgebildeten Nationalstolze, er drohte die Deutschen ihrem eigenen Staate zu entfremden.

So glänzend hatte Deutschland seit Luthers Tagen nicht mehr in ber europäischen Welt bageftanden wie jest, ba bie erften Belben und bie erften Dichter eines reichen Jahrhunberts unferem Bolte angehörten. Und solche Fulle bes Lebens nur hundert Jahre nach ber Schande ber Schwedennoth! Wer bamals bie Lande ber größeren weltlichen Reichs= ftande in Mittel- und Nordbeutschland burchreifte, gewann ben Ginbrud, als ob bier ein edles Bolt in friedlicher Entwicklung einer ichonen Butunft entgegenreifte. Die humane Bilbung ber Zeit bethätigte fich in gablreichen gemeinnütigen Anftalten; Die alte Landplage ber Bettler veridwand von ben Landstragen, bie größeren Städte forgten freigebig für ihre Armen- und Krankenhäuser; eifrige Baebagogen bemühten sich nach neu erfundenen Systemen bie Jugend wissenschaftlich zu bilden ohne ihr bie Unichuld bes Rouffeau'ichen Raturmenichen zu rauben. ruttelte bie aufgeflarte Welt an ben trennenden Schranten ber alten ständischen Ordnung; schon fanden sich einzelne Ebelleute, Die freiwillig ibren Buteunterthanen die Freiheit ichenkten; die Philosophen vernahmen mit Befriedigung, bag eines Schinders Sohn in Leipzig Arzt geworben, ein junger Frankfurter Doctor im abelftolzen Weimar über die Schultern ber eingeborenen Sbelleute binweg jum Ministerposten aufgestiegen mar. Eine heitere Naturschwärmerei verdrängte die alte Angst vor den Unbilben ber freien Luft, Die philisterhaften Bewohnheiten bes Stubenlebens: Die Belehrten fingen an fich wieder beimisch zu fühlen auf Gottes Erde. boch war bies Bolt im Innersten frant. Unbewegt und unversöhnt stand Die große Luge bes Reichsrechts neben ber neuen Bilbung und bem neuen Staate ber Deutschen; alle Fäulniß, alle Niedertracht bes beutschen Lebens lag wie ein ungeheurer Scheiterhaufen angefammelt in ben Rleinstaaten bes Gubens und Westens, bicht neben bem rubelofen Rachbarvolke, bas ben Feuerbrand über die Grenze schleubern sollte. Der Ruhm bes fribericianischen Zeitalters war taum verblichen, als bas beilige romische Reich schmachvoll zusammenstürzte.

## Zweiter Abichnitt.

## Revolution und Fremdherrschaft.

Nur ein königlicher Feldherr oder ein reformatorischer Gesetzeber konnte bas Erbe Friedrichs ungeschmälert behaupten. Die alte Form ber fridericianischen Monarchie stand auf zwei Augen. Wenn es nicht gelang bie friegerischen Kräfte Dieses Bolkes noch einmal zu fühnem Wagen gusammenzuraffen und dem heiligen Reiche burch Preußens Waffen eine neue Berfassung zu schaffen, so ließ fich bie gewaltsame Bereinigung ber gefammten Staatsgewalt in einer Hand nicht mehr für die Dauer aufrecht erhalten. Der erweiterte Umfang bes Staatsgebietes, Die gesteigerten Anfprüche an die Leiftungen bes Staates und bas machtig erftartte Gelbitgefühl ber wohlhabenden Rlaffen geboten eine umfaffende Reform, welche ben Staatshaushalt beweglicher gestaltete, bie unhaltbar geworbene alte Gliederung ber Stände beseitigte und bem Unterthan erlaubte, bei ber Berwaltung von Rreis und Gemeinde felber Sand anzulegen. Unterblieb ber Neubau, so drobte der Monarchie Siechthum und Erstarrung; jener Geist ber Kritit, ber von Friedrich felber gewedt, aber burch bie Schen vor feinem Benius in Schranken gehalten worden war, tonnte leicht ben fittlichen Balt bes Staates, die alte preußische Treue und Mannszucht, gerftören.

Es ward Deutschlands Verhängniß, daß Friedrichs Nachfolger weder die eine noch die andre Aufgabe zu lösen vermochte. Friedrich Wilhelm II. besaß die ritterliche Tapferkeit seiner Ahnen und ein lebendiges Gefühl sur seine königliche Würde, für die Großmachtstellung seines Staates, doch weder die Sachkenntniß und den ausdauernden Fleiß, noch die Sicherheit des Urtheils und die seste Willenskraft, welche sein schweres Amt erheischte. Sbenso mild und wohlwollend, wie sein alternder Oheim menschenseindlich gewesen, leicht erregbar, reich an guten Einfällen, empfänglich für hochgehende Entwürse, ließ er das rasch und feurig Ergriffene wieder sallen, wenn zäher Widerstand ihn ermüdete oder schlaue Gegner seiner Großmuth zu schmeicheln wußten. Die Kleinheit der Menschen athmete erleichtert auf, als die erdrückende Größe des alten Helden von hinnen ging; aufrichtiger Jubel begrüßte den Bielgeliebten, der so traulich und warmherzig

mit seinem Bolte verkehrte. Wieber wie in ben Tagen Friedrichs I. rühmte man bie inepuisablen Banbe bes Königs, und noch lange ging im Lanbe bie Rebe von ben Beschenken und Abelsbriefen bes großen Gnabenjabres 1787. Manche Barten bes fribericianischen Regiments wurden beseitigt: bie verhaßte Regie fiel, die Werbeoffiziere empfingen "zum Besten ter Menschheit" die Weisung, ihr hartes Handwerk mit Mäßigung zu betreiben. Doch im Wesentlichen blieb die alte Verwaltung unverändert, nur bag jest ber Berrichergeift fehlte, ber fie zu befeelen verftanden. Das Beerwesen fant unter greifenhaften Führern; ben Beteranen, Die noch bie Kranze ber fieben Jahre um die Stirn trugen, magte ber König nicht ben Abschied zu geben. Die philanthropischen Ideen bes Zeitalters und eine wohlmeinend schwächliche Nachgiebigkeit gegen die bürgerlichen Interessen entfrembeten ben Staat ber spartanischen Strenge Friedrich Wilhelms I .: burch bas Cantonreglement von 1792 wurde zwar der altpreußische Grundfat ber allgemeinen Wehrpflicht nochmals als Regel verfündigt, aber gugleich die Ueberzahl der früherhin zugeftandenen Ausnahmen gefetlich anerkannt und erweitert, alfo bag ber Baffendienst fast ausschließlich bie Bauernföhne belaftete.

Der lebensluftige Sof blieb von mufter Berichwendung weit entfernt: Die Hofftaats-Raffe, Die jest auch an Runftler und Gelehrte erbebliche Unterstützungen gab, brauchte im jährlichen Durchschnitt blos 580,000 Thaler — nicht mehr als unter Friedrich Wilhelms sparfamem Der unwirthschaftliche Sinn des Königs zeigte sich nur in bem leichtsinnigen Berschenken ber Staatsgüter; und noch verberblicher wurde, bag feine Gutmuthigkeit fich nicht entschließen konnte, anftatt ber aufgehobenen drückenden Abgaben rechtzeitig neue, gerechter vertheilte Steuern aufzulegen. Die Ueberschüffe, deren dieser Staatshaushalt nicht entbebren tonnte, geriethen bald ins Stoden. Es fehlte ber Duth, Die ichweren hinderniffe zu überwinden, welche die ftandische Berfassung jeder Erhöhung ber Steuerlaft entgegenstellte; ber Ronig rühmte fich gern ber Erleichterungen, Die er feinem geliebten Bolte gebracht habe. Als eine Mobilmachung und zwei Feldzüge ben fribericianischen Kriegeschatz fast geleert hatten, sah sich die Monarchie bald in der demüthigenden Lage, ihre Machtstellung durch ausländische Hilfsgelder behaupten zu mussen. Die Sittenlosigkeit in ber Hauptstadt nahm furchtbar überhand, feit fie an dem Borbilde des Hofes eine willkommene Entschuldigung fand; sie schof noch üppiger ins Kraut, seit ber nothwendige Rückschlag gegen die flache Freigeisterei ber fribericianischen Tage eintrat und eine tranthaft mpftische Frömmigkeit in ben Hoffreisen modisch wurde. Es bezeichnet die ungeheure Macht bes neuen literarischen 3bealismus, daß die öffentliche Meinung fortan jedes preußische Regierungsspftem nach dem Geifte beurtheilt hat, der in der Leitung des Kirchen- und Unterrichtswesens vorherrichte. Bang Deutschland hallte wieder von zornigem Tadel, als ber

hochverdiente Zedlit den Abschied erhielt und der geistlose Heuchler Wöllner mit seinen Religions- und Censuredicten die freien Gedanken des Jahr- hunderts niederzuhalten versuchte. Mit Mühe gelang es die Verkündigung des Allgemeinen Landrechts gegen den Widerstand der hösischen Frömmler durchzusetzen. Der gesunde Kern des Beamtenthums blieb freilich unzerstärbar, aber der schwerfällige Gang der Verwaltung konnte dem rascheren Zuge des bürgerlichen Verkehrs nicht mehr folgen; die erschlaffte Zucht verrieth sich in manchen Unterschleisen und Vestechungen, die unter den beiden letzten Königen unerhört gewesen.

Und nun, in ruhmlosen Tagen, zeigte sich boch, auf wie schwachen Füßen noch jene Staatsgesinnung ftand, welche Friedrich in feinem Bolte erweckt hatte. Der Nationalstolz der Preußen war wesentlich Verehrung für ben großen Rönig, er ermattete mit bem Tobe bes Belben. Berlin lag für die Maffe ber Oftpreußen und Schlefier gang aus ber Welt; in Rönigsberg, Breslau, Magbeburg fand ber stillvergnügte Particularismus ber Landschaften ben Mittelpunkt feiner Intereffen. Tiefe, verftandnig. volle Theilnahme an ben Geschiden bes Staates war nur in engen Kreisen lebendig. Um so lauter lärmte bie anmaßende Tabelfucht. Der politische Trieb, ber in bem Beamtenftaate feine Bubne für gemeinnütiges Wirken fant, warf fich oft auf die Literatur. Gine Gluth von Schmähichriften überichwemmte bas Land, erzählte ben urtheilslos glaubigen Lesern ungeheuerliche Marchen von ber afiatischen Schwelgerei Sauls bes Zweiten, Königs von Kanonenland: ein unsauberes Treiben, bochgefährlich, weil in der absoluten Monarchie jeder Tadel seine Bfeile grabeswegs gegen die Berfon bes Ronigs richten mußte, gefährlicher noch weil aus biesem Schwalle gehässiger Vorwürfe nirgends ein fruchtbarer Bebante auftauchte, nirgends eine Ahnung von ben wirklichen Gebrechen bes Gemeinwesens. Trauriger Wandel ber Zeiten: noch erzählte bie Welt von ben geiftsprühenden Befprachen ber Tafelrunde von Sanssouci, und jett trieb nahebei in Charlottenburg und im Marmorpalais am Beiligen See ber Rammerbiener Riet mit ber Grafin Lichtenau fein plattes Wefen, und ber Nachfolger Friedrichs bestaunte andachtsvoll die Beiftererscheinungen im Bauberspiegel bes Oberften Bischoffwerber.

Friedrichs lettes Werk, der deutsche Fürstenbund, zerbrach dem Erben unter den Händen. Der alte König war freilich über die Herzensgesinnungen seiner kleinen Bundesgenossen, über die Unzuverlässisseit der Freundschaft von Hannover und Sachsen nie im Zweisel gewesen, man kannte seinen verächtlichen Ausspruch "mit diesen Herren ist nichts zu machen", aber nicht umsonst hatte er den Fürstenbund als ein Vermächtniß an seine Nachkommen bezeichnet. So lange die außerordentliche Gunst der Lage währte, so lange die Angst vor Desterreichs Uebergriffen den hohen Abel Deutschlands unter Preußens Fahnen bannte, mußte ein starker Wille die glänzende Stellung an der Spite des deutschen Fürstenstandes

als ein Mittel zu bleibender Machterweiterung zu verwerthen wissen. Die Erledigung des Raiferthrones stand nabe bevor, da Raifer Joseph frankelte; ein geheimer Artikel bes Bunbesvertrages verpflichtete bie Benossen bes Fürstenbundes, das Ob und Wie (an und quomodo) ber neuen Raiserwahl nur nach gemeinsamem Ginverständniß zu entscheiden. Breugen gebot über bie Debrheit im Rurfürftenrathe; foeben murbe bie Coadjutormabl in bem wichtigften ber geiftlichen Staaten, in Rurmaing, Breugens Bunften entschieden. Dindeftens ber Verfuch mußte gewagt werben, die Politit bes zweiten schlesischen Krieges unter ungleich gludlicheren Umftanden zu erneuern, die todte Masse ber beutschen Mittelftaaten unter Breugens Führung zu einer lebendigen Dacht zu erheben. Noch einmal ichien es möglich, bie beutsche Krone auf ein beutsches Baus ju übertragen ober auch bas Raiserthum gang zu beseitigen und bie erlauchte Republit beutscher Fürsten in bunbischen Formen neu zu gestalten; einem siegreichen Breugen mußten bie fleinen Benoffen, wie ungern immer, Der leichtblütigen vertrauensvollen Natur bes neuen Ronigs lagen die fleptischen Unfichten feines welterfahrenen Borgangers fern. Econ ale Bring hatte er auf ben Webanten bes Fürftenbundes glangende hoffnungen gebaut; jest überließ er bie Leitung feiner beutschen Belitit eine Zeit lang ben Banben Rarl Augusts von Beimar.

Rühne, großartige Reformplane gahrten in dem Kopfe dieses hochberzigen Patrioten; unermüdlich bereifte er die Höfe als der Eurier des
Fürstenbundes. Er sah in diesem Vertheidigungsbündniß eine dauernde
Institution, den sesten Kern einer neuen Reichsversassung, dachte dem
Dunde ein stehendes Heer und in Mainz einen großen Wassenplatz zu
schaffen: ein Bundestag, nach Mainz berusen, sollte das Wert der Reichstesorm in Angriff nehmen, den Unwahrheiten des bestehenden Rechtes
herzhaft zu Leibe gehen. Die Aussichten schienen günstig. Alle Kleinstaaten Europas fühlten sich bedroht durch die abenteuerlichen Eroberungsplane der Hosburg und hofften auf Preußen als den Schirmer des Gleichgewichts. In Piemont und der Schweiz wurde schon die Frage erwogen,
ob man nicht dem Fürstenbunde beitreten und sich also gegen Desterreich
beden solle: als Belgien wider die Neuerungen Kaiser Iosephs die Wassen
erhob, tauchte der Borschlag auf, auch dies kaiserliche Kronland als einen
selbständigen Staat in die Reichsassociation auszunehmen.

Unterbessen war Preußen noch einmal selbstbewußt als die Vormacht Mitteleuropas aufgetreten; Graf Hertberg hatte den glücklichen Gedanken gesaßt, die von inneren Kämpsen erschütterte Republik der Niederlande der Herrschaft der Patriotenpartei — das will sagen: dem Einsluß Frankreichs — zu entreißen. Die Truppen des Königs rückten in Holland ein, trieben in leichtem Siegeszuge die Schaaren der Patrioten auseinander, stellten das Ansehen des Hauses Dranien wieder her. Jest galt es den Sieg auszubeuten, dies blutsverwandte, durch Preußens Wassen wieder

eingesette Herrscherhaus fest an das preußische System anzuschließen. Karl August rieth, die Republik solle bem Fürstenbunde beitreten und burch regelmäßige Soldzahlungen ben Rleinfürften ben Unterhalt eines ftebenben Heeres ermöglichen. Doch bier zuerst zeigte sich die verhängnisvolle Unbeständigkeit bes Rönigs, ber keinen feiner guten Gebanken bis jum Ende verfolgen mochte. Der Gifer für ben Fürstenbund war längst im Erkalten; Friedrich Wilhelms weiches Gemüth verehrte die altheiligen Formen der beutschen Verfassung mit reichsfürstlicher Devotion, eine Reform an Haupt und Gliebern widerftrebte feiner Bietat. Die Berliner Staatsmanner verhehlten faum ihre Beringschätzung gegen ben Bund ber beutschen Rleinfürsten, Graf Bergberg nannte ibn oft bas Rreuz ber großen Politik. Die Berufung bes Bundestages nach Mainz unterblieb, ba Sachfen und Hannover bofen Willen zeigten; von den Entwürfen Karl Augusts tam keiner zur Reife, und schon zwei Jahre nach Friedrichs Tobe war von ber Ausbildung und Befestigung bes Fürstenbundes faum noch bie Rebe. Die preußische Armee räumte die Riederlande, und die leichtsinnige Großmuth bes Königs erließ bem reichen Nachbarvolte ben Erfatz ber Kriegskoften. Das so glänzend begonnene Unternehmen schloß mit einer biplomatischen Niederlage. Nicht Preugen, fondern England gewann im Baag bie Oberhand, bas alte Bündnig ber beiben Seemachte ftellte fich wieder her. Mehr als sechs Millionen Thaler waren zwecklos verschleudert; seitbem begannen die verberblichen Geldverlegenheiten biefer Regierung. 3m Beere aber nahm nach ben unblutigen hollandischen Triumphen ein gefährlicher Dünkel überhand; mit grenzenloser Berachtung fah ber Berufsfoldat auf jede Bolksbewaffnung berab.

Noch war die wunderbare Gunft des Glückes nicht erschöpft. Abermals bot fich dem Könige die Gelegenheit, feine Machtstellung in Deutschland und Europa zugleich zu verftarten. Kaifer Joseph konnte bie Diederlagen ber schlesischen und bairischen Kriege nicht verwinden. Beberricht von bem leibenschaftlichen Verlangen bie Ehre seines Sauses an bem preußischen Wegner zu rachen, seine Uebermacht im Reiche wieberbergustellen, gab er die Interessen Defterreichs im Driente preis; er verständigte fich mit Rugland und ging auf die byzantinischen Plane Ratharinas ein, gegen bie Bufage großer Gebietserweiterungen in Baiern, in Italien, in ben türfischen Grenzlanden. Während nun die Beere ber beiden Raifermächte an ber Donau einen mühseligen Feldzug gegen die Osmanen begannen, erwachte in ben öfterreichischen Erblanden überall ber Widerstand gegen die haftigen Reformen, die gewaltsamen Centralisationsversuche bes Raifers: Belgien war in offenem Aufftande, Die Magyaren fo tief verstimmt, bag bereits Sendboten bes unzufriedenen Abels ben Ronig von Preußen baten ihnen einen neuen Ungarnfonig vorzuschlagen. Alle Cabinette geriethen in Aufruhr, ba bie ungeheuerlichen Bergrößerungeplane ber Raiserhöfe an ben Tag tamen. König Friedrich Wilhelm schloß mit

ben Seemächten einen Dreibund gur Wahrung bes Besitstandes im Driente; Schweben hatte ichon ben Rrieg gegen Rugland eröffnet; auch bie Polen bachten an eine Schilberhebung wiber bie Czarin, traten mit Preugen in Bundniß. Frankreich, bas noch von ben Zeiten Choifeuls ber mit Desterreich verbündet war, sab sich durch den Ausbruch der Revolution an jeder fühnen auswärtigen Politik verhindert; der Berliner hof begrüßte bie Anfänge ber großen Umwälzung mit Freuden, weil fie ben Beftand ber öfterreichisch-frangofischen Allianz gefährbete; feine Diplomaten forgten bafür, Betion und andere Wortführer ber Nationalversammlung bei friedlicher Stimmung zu halten. Noch nie war die Lage ber Belt so verlodend gewesen für einen Waffengang wiber Defterreich; wenn bas preußische Deer, bas sich an ber schlesischen Grenze versammelte, ben Stoß ins Berg ber öfterreichischen Dacht magte, fo ftand ibm auf ber Strafe nach Wien nirgends eine ebenbürtige Truppenmaffe gegenüber, fast bie gesammte Streitfraft bes Raifers weilte ferne im Türkenfriege. Jett ober niemals war ber Augenblick, ben beutschen Dualismus mit bem Schwerte zu löfen und, wie einft Friedrich, in ftolger Freiheit, mitten bindurch zwischen Feinden und halben Freunden, Die Schickfalsfrage zu stellen: Breufen ober Defterreich?

Aber weber ber König noch sein Minister Bertberg erkannte gang, was ber große Augenblick für Deutschlands Zukunft bedeutete. doctrinare Gelehrte, ein stolzer Preuße voll glübender Baterlandsliebe, gang erfüllt von der lleberzeugung, daß der unversöhnliche Wegenfat ber beiden beutschen Großmächte in einer geographischen Nothwendigkeit begründet sei, war bem alten Könige ein brauchbarer Helfer gewesen, gleich thatig als Publicift wie als Depeschenschreiber bei allen diplomatischen Berhandlungen vom Beginne bes fiebenjährigen Krieges bis berab gur Stiftung des Fürstenbundes; die fridericianische Politik in ihrer einfachen Großheit felbständig weiter zu führen vermochte er nicht. Obwohl König Friedrich ibn nur als Wertzeug benutt und auf seinen Rath felten gebort batte, so fühlte er sich boch felbstgefällig als ben rechten Erben bes großen Königs und "bes alten fraftvollen brandenburgifchen Spftems", als ben gewiegtesten Kenner aller Machtverhältniffe bes Welttheils; so lange er bas Ruber führte, follte kein Fehler möglich fein und Preußen immerbar die erste Rolle in Europa spielen. Statt ber einfachen Plane, welche ber alte Beld mit rudfichtslofer Offenheit verfolgte, liebte fein Schüler gejucte, fünftliche Combinationen zur Wahrung bes europäischen Gleichgewichts auszuklügeln; ein Bund ber brei Nordmächte Breußen, England, Rufland erschien ihm als ber Stein ber Weisen, obschon bafür alle Borbedingungen fehlten. Während Friedrich allezeit ber nüchternen Meinung blieb, daß Preußen auf der weiten Welt nur offene und verstedte Feinde habe, baute Hertzberg mit unbeirrtem Dünkel auf die siegreiche Macht seiner Beweisgrunde. Jett mabnte er ben unfehlbaren Weg gur Beilegung der orientalischen Händel gefunden zu haben: die Abtretung der nördlichen Provinzen der Türkei und die Wiedervereinigung Galiziens mit Polen sollten die Mittel gewähren für eine weitumfassende Ländervertauschung in Osteuropa, welche sämmtliche Mächte des Ostens mit Freuden ergreisen würden; dem preußischen Vermittler war die Erwerbung von Schwedisch-Pommern, Danzig und Thorn, Kalisch und Posen zugedacht, kurz die Ausfüllung der Lücken in seiner Nord- und Ostgrenze, und dies Alles ohne daß er das Schwert zu ziehen brauchte, allein durch die Zauberkraft der diplomatischen Federn!

Der überfeine Blan warb nicht nur, zu Bertberge Erstaunen, von ben beiden Kaisermächten zurückgewiesen; er stieß auch bald auf den Widerfpruch ber preußischen Bunbesgenoffen felber. Die Seemächte scheuten ben offenen Bruch mit ben Raiferhöfen weil fie ben ergiebigen ruffischen Handel zu verlieren fürchteten; barum hatte England schon im siebenjährigen Kriege die einzige für Preußen werthvolle Bundeshilfe, die Abfenbung einer ftarten Flotte in bie Oftfee, verweigert. Auch die Bolen faben keinen Grund in die Abtretung von Danzig und Bofen zu willigen, welche vielleicht den Fortbestand der polnischen Republik noch bätte retten können. Die Pforte endlich wollte von einer Verkleinerung ihres Gebietes nichts bören, da ihre Beere sich des Angriffs der Kaisermächte glücklich erwehrten. In solcher Verlegenheit sette Breußen seine Forderungen berah und verlangte nur die Wiederherstellung bes Besitstandes im Driente. Auch jest noch konnten die Berhandlungen die entscheibende Abrechnung mit Defterreich herbeiführen, wenn man fie alfo verschärfte, bag bie Bofburg ben Krieg annehmen mußte. Eben bies verfäumte Bergberg, mabrend ber König mit richtigem Gefühle eine Entscheidung burch bie Waffen verlangte. Inmitten biefer gewaltigen Berwicklung ftarb Raifer Joseph, und nun rachte sich die bochmuthige Geringschätzung, welche Bertberg bem Kürstenbunde erwiesen. Der Bund war bereits bermaßen geschwächt, Die Befinnung ber fleinen Bofe fo unficher, bag bie große Frage ber Raiferwahl kaum noch als eine Frage erschien. König Friedrich Wilhelm ließ nach feiner unbeständigen Weise bie friegerischen Plane bald wieder fallen : er beruhigte sich bei ber Erwägung, daß fein Oheim selber die Erwerbung ber Raiferwurde für fein Daus nicht gewünscht hatte, und bot unbedenklich bem Nachfolger Josephs, Leopold II. Die Kaiserwürde an, als biefer ibm mit nachgiebigen Erklärungen entgegenkam. Er war zufrieden mit einem halben Siege und ichlog am 26. Juli 1790 ben unseligen Reichenbacher Bertrag, ber einfach ben Besitstand vor bem orientalischen Kriege wiederherstellte.

Wohl war es ein Erfolg, daß Preußens Drohungen das Haus Lothringen zwangen das croberte Belgrad wieder herauszugeben, den mit ausschweisenden Hoffnungen und großem Auswande unternommenen Türkenkrieg ruhmlos zu beendigen. Und doch wußte Leopold wohl, warum er
froh aufathmend schrieb: "Es ist der am wenigsten schlechte Friede, den

wir ichließen konnten." Der Tob Josephs II. wurde für Preugens beutsche Politik ebenso unheilvoll wie einst ber Tob Karls VII. Josephs kluger Rachfolger rettete bie Machtstellung Desterreichs im Reiche, indem er bie orientalischen Plane seines Brubers aufgab; er empfing - fo gestanb er selber — die Raiserkrone ohne jede Bedingung als ein großmuthiges Geschent aus ber Sand bes Königs von Preugen. Desterreichs biplomatische Niederlage gereichte allein ber Türkei und ben Seemachten jum Bortheil; die Pforte wurde burch Preugens Dazwischentreten von einem gefährlichen Begner befreit, Die hartconservative orientalische Politik Englands verbankte ber Ueberflugheit Bergbergs einen leichten Triumph. Der Berliner Dof aber fab binnen Rurgem bie Lage ber Welt zu feinem Rachtheil verandert. Die auffässigen Kronlande wurden burch Leopoles gewandte Nachgiebigkeit zum Behorfam zurückgeführt, burch feine florentinische Geheimpolizei in Rube gehalten; in Bolen errang Defterreich balb beberrichenden Ginfluß; Schweben ichloß einen nachtheiligen Frieden mit Rufland; England verfagte offen feine Mitwirfung zu Bergberge polnifchen Und vor Allem, ber Reichenbacher Vertrag war ber Tob bes Fürstenbundes, mar bas Ende ber beutschen Politit bes großen Königs. Die fleinen Fürsten traten jest, ba fie in Berlin ben ftolgen, gebieterischen Willen vermißten und von Leopolds Mäßigung nichts mehr zu fürchten hatten, einer nach bem anbern in ihre naturliche Parteiftellung gurud; fie verföhnten fich mit Defterreich, ber Fürftenbund verschwand fpurlos, nicht einmal eine ernftliche Reform ber Bablcapitulation ließ fich erreichen.

Die lette gunftige Stunde, ba Preugen bie beillofe Wirrnig ber Reichspolitik vielleicht noch lichten konnte, war unwiederbringlich verloren; führerlos ichwanite bas unförmliche beutsche Gemeinwesen ber Bernichtung burch fremde Gewalt entgegen. Rarl August flagte bitter über ben Schlummergeift ber Deutschen, ber bies Chaos für bas unantastbare Ideal einer guten Berfaffung halte; und berweil im Weften ichon bas Unwetter beraufzog, bas bie gefammten alten Formen ber europäischen Welt zu zerftören brobte, fante ber wohlmeinende Aurfürst von Roln die Bergenswünsche bes beutiden hoben Abels für die Zutunft bes Baterlandes in ben Worten gufammen: "Wir brauchen einen friedlichen Raifer, ber bas beutsche Wefen nothbürftig zusammenhält; aber ben Rleinen muß man bie Illufion laffen, als ob fie auch an ber Maschine mitzögen." Auch bem Bolte fehlte jebes Berftandniß für ben Ernft ber Zeit. Ginzelne geiftreiche Bubliciften, wie Georg Forster, priesen ben Triumph ber preugischen Staatstunft, ibre Unterlassungefünden bemerkte Niemand. Die Dlasse ber Nation freute fich barmlos bes wiederhergestellten Friedens; als ber König mabrend ber Reichenbacher Verhandlungen einmal ber modischen Naturschwärmerei seinen Boll gablte und ben Gipfel ber Beuscheuer erkletterte, ba errichteten ibm die treuen Schlesier broben auf bem Grenzgebirge ein Denkmal voll warmer Dankesworte: "Den Frieden wahrt fein fichrer Schild!"

Es war die nothwendige Folge diefer kleinmüthigen Friedenswahrung, baß Bertberg bald nachber burch ben längst schon mächtigen Günstling Bischoffwerber gang gur Seite geschoben wurde; febr unglücklich in ber Wahl der Mittel, hatte er boch mindestens einen Grundgedanken ber fribericianischen Staatstunft niemals aufgegeben, bie ftolze Unabhangigfeit ber preußischen Politik von ben Befehlen ber Hofburg immer zu behaupten gefucht. Mit Bischoffwerber fam eine völlig neue Richtung ans Regiment: Die Politit bes friedlichen Dualismus. Sie hoffte, in schroffem Wegensate zu ben Anschauungen ber jüngften glorreichen fünfzig Jahre, burch ein öfterreichisches Bundnig ben Beftand bes Staates, vornehmlich gegen Rugland, zu sichern; fie verzichtete auf jeden Gedanken ber Reichsreform und bachte in treuem Einvernehmen mit bem Raiserhause die beutschen Dinge zu leiten. Im Frühigbre 1791 begann Bischoffwerber bie Berhandlungen über bas öfterreichisch-preußische Bündnig. Unklarer, ungludlicher konnten sich Deutschlands Geschicke nicht gestalten. Der Bund ber beiden unversöhnten Teinde mar von Haus aus eine Unwahrheit; es fehlte hüben wie brüben das rückaltlose Vertrauen. Die große Mehrzahl ber preußischen Staatsmänner bing noch fest an ben fridericianischen Ueberlieferungen, verfolgte mit wachem Argwohn jeden Schritt des Wiener Cabinets; in ber hofburg hatte man weber bie Eroberung Schlesiens noch bie Reichenbacher Demüthigung verziehen und war keineswegs gefonnen, ben nordischen Emporkömmling als einen gleichberechtigten Genoffen zu behandeln. Bon allen ben großen Machtfragen, welche fich trennend zwischen die beiden Rebenbubler ftellten, war feine einzige gelöft. Das Bündnig zwischen Desterreich und Rugland blieb vorberhand noch aufrecht, gegen bie Erwartung bes Berliner Sofes. Die reichsfürstliche Ergebenheit bes Ronige beirrte ben Raifer nicht in ber alten Ueberzeugung, bag jebe Erweiterung ber preußischen Dacht im Reiche ein Unbeil für Defterreich fei; ber Wiener Sof fab mit schwerer Beforgniß, wie Breugen bie alten Stammlande Ansbach-Baireuth mit der Monarchie vereinigte und also zum erften male im Guben Deutschlands festen Tug faßte, Die gefährliche Bosition Noch greller zeigte fich ber Gegenfat in der Klanke Böhmens gewann. ber Interessen ber beiden Bundesgenossen in ber polnischen Frage.

Beide Mächte wünschten die polnische Abelsrepublik aufrecht zu halten als ein Bollwerk gegen Katharinas rastlos ausgreisende Eroberungspolitik. Die mechanische Staatsauffassung der Zeit gesiel sich in Künsteleien; durch ein erklügeltes System des Gleichgewichts, durch willkürlich gebildete Kleinstaaten, die man als Polsterkissen zwischen die großen Mächte einschob, meinte sie den Frieden zu sichern, den nur die innere Gesundheit lebenskräftiger nationaler Staaten verbürgen konnte. Weder in Wien noch in Verlin war man zu der Erkenntniß gelangt, daß dieser Staat des zuchtlosen Junkerthums nicht mehr leben konnte, daß die polnische Freiheit nichts anderes war als die Fremdherrschaft sarmatischer Magnaten und

Slachtizen über Millionen flavischer, litthauischer, beutscher, jüdischer, wallachischer Unterthanen, Die mit ihren graufamen Herren fein Recht und fein Gefühl gemein hatten. Defterreich, bem fatholischen Abelsstaate innerlich verwandt und seit Jahrhunderten beständig mit ihm verbündet, tonnte von einer neuen Theilung feinen wesentlichen Gewinn mehr erwarten und hoffte vielmehr in einem erstarkten polnischen Reiche eine Dedung zugleich gegen Rußland und gegen Preußen zu finden. Der preußische Staat bagegen war im Kampfe wiber ben sarmatischen Nachbarn aufgewachsen und hatte von dem Wiederaufleben ber polnischen Dacht eine schwere Gefährdung feiner beutschen Beichsellande zu befürchten. Er durfte fich bei dem Ergebniß ber erften Theilung nur bann beruhigen, wenn Polen eine unschädliche Mittelmacht blieb und mindeftens Thorn und Danzig mit Weftpreußen vereinigt wurden; es war unmöglich, die beiden wichtigften Plage des beutschen Weichselthales jest, ba fie rings von preußischem Gebiet umschloffen waren, noch auf die Dauer in ben Banden eines fremden Eroberers zu laffen, ber feinen alten Raub nicht mehr zu behaupten vermochte. Alle Erwägungen ber Klugheit brangten die polnischen Großen, die Freundschaft Preugens burch nachgiebiges Entgegenkommen ju gewinnen. Aber felbft bie furchtbare Erfabrung bes Jahres 1772 hatte ben topflosen Uebermuth biefes Abels nicht zur Befinnung gebracht. Nach wie vor zerfleischte sich bas unfelige Bolt in wüthenden Parteitämpfen; in Warschau blieb die Hoffnung unverloren den weißen Adler dereinst noch auf der Grünen Brücke von Königsberg aufzurichten.

Rach einem kurzen Bersuche ber Annäherung zeigte sich bie polnische Politik den westlichen Nachbarn wieder entschieden feindselig; der alte Todhaß gegen bie Deutschen, die Protestanten, die Eroberer ber Weichselmundung brach wieder aus. Der Staatsstreich einer siegreichen Bartei legte bem Lande am 3. Mai 1791 eine neue Verfassung auf, welche in Breugen als eine Kriegserklärung gelten mußte: Die polnische Krone wurde mit verstärkter Macht ausgestattet und bem albertinischen Sause erblich übertragen. Jene unnatürliche Berbindung zwischen Sachsen und Bolen, bie ichon einmal lange Jahrzehnte hindurch, wie Friedrich Wilhelm I. zu fagen pflegte, ben preußischen Staat in einen "Räficht" gesperrt batte, sollte also für alle Zukunft sich erneuern; eine flavisch-katholische Macht, zweimal so volkreich als Preußen selber, bem beutschen Norden verfeindet durch Bolksthum, Glauben und uralte Erinnerungen, beherrscht von einem Fürstenhause, das unfehlbar bem Ginflug bes römischen Nuntius und bes öfterreichischen Gefandten verfallen mußte, brobte bis in die Mitte Deutschlands vorzubringen, ben preußischen Staat im Guben wie im Often zu umklammern. Und biefer Blan, ber bas Dafein ber preugischen Grogmacht, die gesammte Arbeit ber Hobenzollern feit bem Großen Rurfürsten wieder in Frage stellte, fand eifrige Förderung bei Raifer Leopold, Treitidte, Deutiche Beidichte. L.

dem Verbündeten des Königs von Preußen. Wenn der König in einer Wallung großmüthiger Laune die neue polnische Verfassung gebilligt hatte, so mußte doch bald der Augenblick kommen da er seinen Irrthum einsah und erkannte, daß die Politik der Hofburg dem preußischen Interesse in

Polen ebenso feindlich war wie in Deutschland.

So ftand es: Die Berfaffung bes beiligen Reichs unbeilbar gerrüttet, jede Möglichkeit einer Reform von innen beraus verloren, bie beiben führenden Mächte scheinbar verbündet, aber durch alten Groll und streitige Intereffen schärfer benn jemals geschieben. In folder Lage wurde Deutschland von jener elementarischen Bewegung berührt, Die bas alte Frankreich in seinen Tiefen erschütterte. Goethe hat uns geschildert, wie Dies unschuldige, für jede Großthat bes Auslands neidlos empfängliche Geschlecht aufjubelte, "als fich ber erfte Glang ber neuen Sonne heranhob, als man hörte vom Rechte bes Menschen, bas Allen gemein sei". Der frohe Glaube an ben unendlichen Fortschritt ber Menschheit, Diefer Lieblingsgebanke bes philosophischen Jahrhunderts, schien jett Recht zu behalten, ba "das Bochite, was ber Mensch sich benkt, als nah und erreichbar sich zeigte". Der ästhetische Freiheitsbrang der jungen Dichter berauschte sich schon längst an bem Ibeale ber freien Perfonlichkeit, Die alles Zwanges ledig allein ber Stimme bes eigenen Bergens folgen follte. Genialifches Belieben ruttelte an jeber überlieferten Sitte, felbst an bem Bande ber bauslichen Treue; Chebruch und leichtfertige Scheidung nahmen in den Kreisen ber Schengeifter bebenklich überhand, durften auf die lächelnde Nachsicht aller freien Röpfe zählen. Und nun, seit der Nacht des vierten August, erschien auch Die verhafte Zwangsanftalt bes Staates nur noch wie ein Gebilde menichlicher Willfür, wie weicher Thon, ben ber Wille freier Männer jederzeit in neue Formen fneten konnte. Die Künftlersehnsucht nach Freiheit vom Staate fab ihre liebsten Traume überschwänglich erfüllt durch die Erflarung ber Menschenrechte; nach ber Freiheit im Staate gu suchen, nach ben Pflichten zu fragen, welche ben Bürger an bas Gemeinwesen binden, lag ber äfthetischen Weltanschauung biefes Geschlechtes fern. Die einzige ber bestehenden politischen Einrichtungen, welche in den literarischen Kreisen leidenschaftlichen Unwillen erregte, war die rechtliche Ungleichheit ber Stände: fie ward um fo bitterer empfunden, ba fie in bem freien gefelligen Bertehre der gebildeten Klassen thatsächlich längst überwunden war. Welches Entzüden nun, ba Frankreich bie Bleichheit Alles beffen was Menfchenangesicht trägt verkündigte, da die Weissagungen Rousseaus, der wie kein anderer Franzose dem schwärmerischen Idealismus der beutschen Jugend zum Bergen sprach, sich zu verwirklichen schienen. Alle Bergensneigungen ber Zeit, ber eble Drang nach Anerkennung ber Menschenwürde und ber himmelstürmende Trot des souveranen 3ch, fanden sich befriedigt durch ben vermessenen Trugschluß bes Genfer Philosophen, bag im Zustande der vollkommenen Gleichheit jeder Mensch nur sich selber gehorche.

Die Sünden der Revolution erschienen den harmlosen deutschen Zuichauern kaum minder verführerisch als ihre Größe. Der an Plutarchs Beldengeschichten geschulte Geschmack begeisterte sich treuberzig für bas gespreizte Catonenthum ber neuen Freiheitsapostel, Die unhistorischen Abstractionen ihrer Staatslehre entsprachen ber philosophischen Selbstgefälligfeit des Zeitalters. Die schwärmerische Jugend, der noch die Kraftworte des Räubers Moor im Ohre klangen, fühlte sich hingeriffen von dem rhetorischen Bathos ber Franzosen, bewunderte arglos die republikanische Tugend ber Girondiften - gur felben Zeit, ba biese Partei in frevelhaftem Leichtsinn ben Krieg gegen Deutschland anstiftete. Die romantische Berherrlichung bes alten Kaiferthums, Die mahrend ber legten Jahre unter ben schwäbischen Poeten in Schwung gekommen war, verstummte Der alte Barbe Rlopftod felber wendete feine Blide von jest ganglich. ben deruskischen Eichenhainen hinweg nach ber neuen Sauptstadt ber Belt, befang ben bundertarmigen, hundertäugigen Riefen und rief: "Bätt' ich hundert Stimmen, ich feierte Galliens Freiheit nicht mit erreichendem Ton, fänge bie göttliche schwach." Weltbürgerliche Freiheitsbegeifterung maumte von ber Berbrüderung aller Bolfer, larmte in Bers und Profa gegen Thrannen und Stlaven: "Retten raffeln ihnen Gilberton!" hamburg und mehreren anderen Städten wurde am Jahrestage bes Baftillefturmes bas Fest ber Brüderlichkeit gefeiert und ber Freiheitsbaum aufgerichtet; ber ganze Kreis, ber sich um Klopftock schaarte — Hennings, ber Berausgeber bes Genius ber Zeit, Frau Reimarus und Die Stolberge — schwelgten im Rausche bes seligen Bolferglucks. Campe und bie anderen Unbanger ber neuen humanen Erziehungslehren faben mit Freude, wie bie überbildete Welt wieder gurudgutehren ichien gu ber Uniduld ursprünglicher Menschheit. Für Oberbeutschland wurde Strafburg ber heerd ber revolutionaren 3been; borthin wallfahrteten bie jungen Brauseköpfe aus Schwaben um das neufränkische Evangelium kennen zu lernen. Bei ben berkömmlichen Stragenaufläufen ber Studenten ließen fich in Tübingen, Mainz und Jena zuweilen politische Rufe vernehmen; ba und bort tam es zu wilden Raufhandeln mit ben Emigranten, ber hochmuth und die Unzucht biefer Landesverräther schienen jede Gewaltthat der Revolution zu rechtfertigen. Selbst in Berlin fab man vornehme Frauen mit breifarbigen Banbern geschmudt, und ber Rector bes Joachimsthaler Gymnasiums pries am Geburtstage bes Rönigs in feierlicher Amtsrede die Herrlichkeit ber Revolution, unter lebhaftem Beifall des Ministers Hertberg.

Unter den Führern der Nation wurde Keiner von der großen Bewegung des Nachbarlandes tiefer ergriffen als der alte Kant. Der war in seiner stillen Weise auch der politischen Gedankenarbeit des Zeitalters wachsam nachgegangen, namentlich mit Rousseau und Adam Smith tief vertraut geworden und brachte nun den metaphysischen Freiheitskämpfen

des Jahrhunderts den wissenschaftlichen Abschluß durch die großen Sätze: in jedem Menschen sei die Würde des ganzen Geschlechts zu ehren, kein Mensch dürfe blos als ein Mittel benutt werden. Was er also in einsamem Nachdenken gefunden, sah er jetzt verwirklicht durch die Thaten der Franzosen, und da er in seinem heiteren Stilleben von den dämonischen Kräften des keltischen Bolksthums gar nichts ahnte, so ließ er sich in der Bewunderung der Revolution auch durch die Gräuel der Schreckenscherrschaft nicht stören, denn selbst die Blutmenschen der Guillotine beriesen sich auf das Recht der Idee. In Kants Schule ist der echte und wahre Gehalt der Gedanken des Revolutionszeitalters am treuesten bewahrt worden.

Doch biese Begeisterung der deutschen gebildeten Welt für bas revolutionare Frankreich mar und blieb rein theoretisch. Wie die Staatsrechtslehrer von Göttingen und Halle in bem allgemeinen Theile ihrer Borlesungen aus ber Ibee heraus ein Shftem bes Bernunftsrechts aufbauten um bann im befonderen Theile gleichmüthig bas genaue Begentheil des Vernunftstaats, das Labyrinth der deutschen Reichsverfassung barzustellen, so legten sich auch die beutschen Bewunderer ber Revolution niemals die Frage vor, wie ihre Gedanken Fleisch und Blut gewinnen follten. Der Weise von Königsberg verwarf hart und unbedingt jedes Recht bes Wiberftanbes. Gelbft Fichte, ber radicalfte feiner Schuler, ber noch in den Tagen Robespierres die französische Freiheit zu vertheidigen wagte, warnte eindringlich vor ber Ausführung feiner eigenen Gebanken: er fab feine Brude zwischen "ber ebenen Beerftrage bes Naturrechts" und "ben finfteren Sohlwegen einer halbbarbarischen Politit" und ichlof entsagend: "Bürdigkeit zur Freiheit kann nur von unten berauf kommen, bie Befreiung tann ohne Unordnung nur von oben herunter fommen." So lange die Schläge ber Revolution nur den Abel und die alte Kirche trafen, hielt bie theoretische Begeisterung ber Deutschen Stand; man glaubte arglos, daß die Jacobiner lediglich in gerechter Nothwehr eine Rotte gefährlicher Berschwörer bekämpften, und "wer fiel hatte unrecht". Aber als ber Parteikampf immer wüfter und rober babinrafte, als bie fanatische Gleichheitswuth sich vermaß selbst die lette Aristofratie, die des Lebens, zu vernichten, ba vermochte ber treue und schwere beutsche Ginn ben launischen Zuckungen ber gallischen Leibenschaft nicht mehr zu folgen. Der deutsche Schwärmer kehrte sich weinend ab von den Barbaren, Die ihm sein Heiligthum geschändet. Klopftock klagte: "Ach bes goldenen Traums Wonn' ift babin." Man war erschreckt und entruftet. Befühl falter Berachtung, bas bie Gräuel ber Schredenszeit in einer politisch reifen Nation erregen mußten, tam bei ber deutschen Gutherzigkeit nicht auf; sie bemerkte nicht, daß die Maffenmorde des Wohlfahrtsausschusses von einer winzigen Minderheit einem fklavisch gehorchenden Bolte auferlegt wurden. Die Enttäuschten fanten gurud in die alte politische

Gleichgiltigkeit und wandten ihre ganze Thatkraft wieder auf die Arbeit der Kunst und Wissenschaft. Es war der großen Mehrzahl der Gebildeten aus der Seele gesprochen, wenn Goethe das Franzthum anklagte, das heute, wie einst das Lutherthum, die ruhige Bildung störe, wenn Schiller seine Horen mit den Worten ankündigte: der Dichter und Philosoph gehöre dem Leibe nach seiner Zeit an, weil er es müsse, dem Geiste nach sei er der Zeitgenosse aller Zeiten.

Das bedeutendste literarische Werk, bas in Deutschland burch bie Revolution veranlagt wurde, tam aus bem gegnerischen Lager. Es fonnte nicht fehlen, daß die conservativen Kräfte zur Abwehr der revolutionären 3been sich zusammenschaarten. Unter ben preußischen Offizieren erregte vor Allem ber Gibbruch ber frangösischen Truppen tiefe Entrüstung; es bildete sich ein royalistischer Berein, der seinen Genossen die Heiligkeit Des Fahneneides einschärfte. Brandes und Rebberg schrieben im Sinne ber alten Gesellschaft, wohlmeinend und sachfundig, doch ohne Rraft und Tieffinn; Spittler beurtheilte Segen und Unsegen ber gewaltigen Bemegung mit ber unparteiischen Sicherheit bes historikers. Der Scharfblick bes Hauptmanns Gneisenau fant schon im Jahre 1790 bie Frangosen reif zur Anechtschaft und fab voraus, daß eine Umwälzung ohne gleichen die Grenzen aller Länder bedrobe. Länger mabrte es, bis Friedrich Gent über die Zeichen der Zeit ins Reine kam. Noch im April 1791 wollte er Burtes Unklagen wider die Revolution nicht gelten laffen; anderthalb Jahre später übersette er selber bas Buch bes Briten und fügte jene köftlichen Abhandlungen hinzu, die einen Wendepunkt in der Geschichte unserer politischen Bildung bezeichnen. hier zuerft ward erkennbar, bag die große Zeit unferer Literatur auch bas politische Denken ber Nation ju verjüngen und zu läutern bestimmt war. Gin Jünger ber neuen Bilbung, ausgerüftet mit bem Gebankenreichthum ber Kantischen Philosophie und bem reinen Formenfinne ber claffischen Dichtung, bewährte zum ersten male jene Kraft ber productiven Kritik, welcher die Kunft und Biffenschaft ein neues Leben bankten, nicht in abstracten naturrechtlichen Speculationen, sondern in der Beurtheilung der lebendigen Thatsachen ber Zeitgeschichte; er verstand bas Wirkliche zu feben, in ben unfertigen Bebilden bes Augenblicks schon bie Umrisse zukunftiger Gestaltung zu ertennen. Mit einer Macht und Fülle ber Sprache, wie fie Deutschland bisher nur an feinen Dichtern kannte, geißelte er die Thorheit, die in horden geht, und weissagte: "Frankreich wird von Form zu Form, von Katastrophe zu Katastrophe schreiten." Wohl ließ sich bereits errathen, daß die Charafterftarte biefes erften Bubliciften ber Epoche seinem Talente nicht entsprach; sein Haß gegen bie Revolution war nicht frei von nervöser Aengstlichkeit, er gitterte vor bem Uebermage bes Wiffens, vor biesem wilden Jahrhundert, das "anfängt des Zügels zu bedürfen". boben sich aus seiner Schrift scharf und klar die Grundgedanken einer

neuen, lebensvollen Staatsanschauung heraus, die mit dem erwachenden historischen Sinne der deutschen Wissenschaft fest zusammenhing. Dem weltbürgerlichen Radicalismus der Revolution trat eine historische Staats-lehre entgegen; sie bekämpfte den selbstgefälligen Wahn seichter Röpfe, welche die überwundene Grille einer alleinseligmachenden Kirche in die Politik einzussühren, die reiche Mannichfaltigkeit nationaler Staats- und Rechtsbildung durch einen Katechismus naturrechtlicher Gemeinplätze zu verdrängen gedächten; sie widerlegte den Aberglauben an die Bernunft der Mehrheit durch den schneidigen Satz: nicht die Mehrheitsherrschaft, sondern das liberum veto sei natürlichen Rechtens; sie vertheidigte die Macht des Staates wider den zügellosen Individualismus des Zeitalters und hielt der Begehrlichkeit des souveränen Ich die tiese Wahrheit entgegen:

"politische Freiheit ift politisch beschränkte Freiheit."

Lange Jahre voll schwerer Erfahrungen follten noch vergeben, bis bie Gebildeten der Nation diese Sprache versteben lernten. Vorläufig ließ man sich in seiner Ruheseligkeit nicht stören und noch weniger war in ben niederen Schichten des Bolks irgendwelche gefährliche politische Aufregung zu bemerken. Deutschlands Unbeil lag in ber Rleinstaaterei und ber Fäulniß ber Reichsverfassung; und wie hatte ber stillvergnügte Particularismus ber Maffen Diefe Grundschäben bes beutschen Lebens erkennen follen? Die inneren Zustände ber größeren weltlichen Staaten, soweit fie ber Beift bes fribericianischen Zeitalters berührt hatte, boten zu leidenschaftlichem Unwillen keinen Anlag. Biele ber politischen Gedanken, welche die Halbbildung heutzutage als "Ibeen von 89" zu feiern pflegt, waren in Preugen längst burchgeführt ober ber Berwirklichung nabe: Die Bewissensfreiheit bestand von Altersber, besgleichen eine wenig beschränkte Freiheit ber Presse, die Kirchen waren im evangelischen Norden fast überall ber Hoheit des Staates untergeordnet und ihre Güter secularisirt; eine wohlmeinende landesherrliche Verwaltung fette ben Herrenrechten bes Abels enge Schranken, und was noch aufrecht stand von ben Ueberreften einer überlebten Gesellschaftsordnung konnte durch einen festen reformatorischen Willen friedlich beseitigt werben. Nur in ben Kleinstaaten, Die ber Berechtigfeit ber Monarchie entbehrten, fanden bie Gunden ber altfranzösischen Adelsberrschaft ein Gegenbild. Dort im stiftischen Deutschland blühte noch die tatholische Glaubenseinheit und die Hoffart adlicher Domcapitel, in ben Reichsstädten waltete Die Trägheit und Die Corruption altbürgerlicher Betterschaft, in den Territorien der Fürsten, Grafen und Reichsritter die Willfür fleiner Winkeltprannen; bas ganze Dafein biefer verderbten und verknöcherten Staatsgewalten war ein Sohn auf die Ideen des Jahrhunderts.

Fast allein in diesen winzigsten Gebieten des Reichs ließ sich, da aus Frankreich die frohe Kunde der großen Bauernbefreiung kam, eine leise Gährung im Volke verspüren. Es geschah, daß die Aebtissin von Frauenalb durch ihre Unterthanen aus dem Lande gejagt, ihrer Genossin in Elten der Sid verweigert wurde. Aleine Bauernunruhen brachen aus im Trierschen, in den Herrschaften einiger Reichsritter und vor Allem in Speyer, dem verrusensten der deutschen Bisthümer, wo seit den Zeiten des Bauernkrieges eine harte Pfassenherrschaft schaltete und die Gesetztasel für die weltliche Dienerschaft den Beamten "die Erfüllung des Willens des Herrn, somit das gemeine Beste" als höchstes Ziel vorhielt. In Mecklendurg rotteten sich mishandelte Fröhner zusammen und drohten: "den Sdelmann wille wi dodslagen." Die armseligen örtlichen Zänkereien, welche den meisten Reichsstädten die Würze des Lebens bildeten, zeigten neuerdings einen ungewohnt gehässigen Ton; die Sprache gegen die Obrigkeit ward etwas lauter und schäffigen Ton; die Sprache gegen die Obrigkeit ward etwas lauter und schäffigen Ton; die geistlichen Fürsten den Rhein entlang erließen schon in ihrer Herzensangst gestrenge Strasmandate wider die Aussässigtet der Unterthanen.

Das Alles bedeutete wenig; der politische Schlummer war in Wahrheit nirgends im Reiche so tief wie hier, auch die literarische Bewegung
des evangelischen Deutschlands hatte das verkommene Bölkchen der Krummstabslande noch kaum berührt. Aber wenn ein Umsturz von unten her
nicht drohte, wenn selbst Forster in den Tagen seiner radicalen Schwärmerei
gestehen mußte, dies Deutschland sei für eine Revolution nicht reif, so
sehlte doch dem halt- und wassenlosen Kleinstaatenthum auch jede Kraft
des Widerstandes gegen fremde Gewalt. Die erstorbenen Glieder des Reichs
waren Frankreichs Nachbarn, seit zwei Jahrhunderten gewohnt den Machtgeboten des Versailler Hoses sich zu beugen; sie lagen im Gemenge mit
den Gebieten der lebenskräftigeren weltlichen Staaten. Versuchte das
revolutionäre Frankreich die alte Herrscherstellung der Bourbonen am
beutschen Rhein in neuen Formen gewaltsam herzustellen, so konnte das
stiftische Deutschland leicht mit einem Schlage zusammenbrechen, die
legten Trümmer des heiligen Reichs im Sturze mit sich niederreißen.

Und solche Gefahr drohte schon seit den ersten, den sogenannten unschuldigen Tagen der Revolution. Es war die Größe und der Fluch dieser Bewegung, daß sie über Frankreichs Grenzen hinausstuthen mußte. Der gräßliche Bauernkrieg des Sommers 1789 und die neuen Gesetze, welche das Ergebniß dieser Massendewegung anerkannten, verwirklichten nur eine Welt von Wünschen und Gedanken, welche das ganze Jahrhundert hindurch über alle Bölker des Westens sich verbreitet hatten; was Wunder, daß die französische Nation sich jetzt als das Messias-Volk der Freiheit fühlte. Sie schrieb den surchtbar plöglichen Zusammenbruch des bourdonischen Staates nicht der Thatsache zu, daß die alte Ordnung in Frankreich noch ungleich verfaulter war als in den Nachbarlanden, sondern der Ueberlegenheit des französischen Genies. Der Unwille über die tief gessunkene europäische Machtstellung des Staates war unter den Ursachen der Revolution nicht die schwächste gewesen; nun, da die Kraft dieses

Boltes sich so herrlich zu bewähren schien und das Ausland bewundernd nach ber Hauptstadt ber Welt blickte, meinte man sich berufen ber weiten Erbe Gesetze zu geben. Die Nation war gewöhnt jedes fremde Recht zu mifachten, sie wähnte, daß ihre Bildung noch immer ber ganzen Welt jum Mufter biene, wie einft in bem Zeitalter Ludwigs XIV.; von ber neuen eigenartigen Cultur, die in Deutschland erwacht war, wußte fie nichts. Schon die Erklärung ber Menschenrechte erhob ben anmagenden Anspruch allen Bölfern als Richtschnur zu gelten, und Lafabette begrüßte die neue Tricolore mit ber Weissagung, sie werde die Runde um den Erbfreis machen. Seitbem wuchs bie Macht ber revolutionaren Propaganda; bie innere Zerrüttung aller Nachbarlande, Italiens und Spaniens, Hollands und Belgiens, ber Schweiz und ber beutschen Kleinstaaten versprach ihr leichte Beute. Gin Weltkampf, wie ihn Europa seit ben Tagen ber Religionstriege nicht mehr gesehen, war im Anzuge, wenn alle bie gräßliche Fäulniß, die sich unter ber Bourbonenherrschaft in Frankreich angesammelt, die Sittenlosigkeit der höheren, die robe Unwissenheit ber nieberen Stände, und mit ihr zugleich die bamonische Dacht ber Gebanten eines neuen Zeitalters über biefe wehrlofe Staatenwelt verheerend hereinflutheten.

Bereits war ber erste Schlag gegen bie Rechte bes beutschen Reichs gefallen: Die Reichsstände im Elfaß murben ihrer grundherrlichen Rechte, bie Rirchenfürsten ihrer geiftlichen Güter beraubt, offenkundigen Berträgen zuwider, des Reiches ungefragt. Go trat die alte große Machtfrage, Die zwischen den beiden Nachbarvölkern schwebte, der niemals völlig ausgetragene Kampf um die rheinischen Lande in wunderlich verzerrter Gestalt abermals an Deutschland beran. Die Nothwendigkeit bes Gewaltstreiches ließ sich nicht schlechthin bestreiten; Jebermann kannte bie troftlose Lage jener unglücklichen Elfasser Bauern, Die zugleich ber Krone Frankreich Steuern und ben fleinen beutschen Berren Lebensabgaben zu leiften hatten; erst durch diese befreiende That ber Revolution murben die Bergen bes Landvolks in bem beutschen Lande gang für Frankreich gewonnen. Sollte Preugen, sollten die verständigen weltlichen Reichsfürsten, die selber mit bem Kirchengute längst aufgeräumt hatten und bedachtsam an ber Befreiung ihrer Bauern arbeiteten, jett mit ben Waffen eintreten für bie Zehnten ber Bischöfe von Trier und Speher, für bie Berrengerichte ber Wurmser und Leiningen, für bies Gewimmel fleiner Fürften und Herren, bas am Reichstage gehorsam in omnibus sieut Austria stimmte und im Norden nur mit Achselzucken angesehen wurde? Der Kampf gegen Frankreich konnte leicht zu einem Principienkriege gegen die Revolution werben, benn ber Radicalismus bes Rrieges bulbet feine Mittelftellung. Die Emigranten ichurten und brangten an allen Bofen; fuhr bas Schwert aus ber Scheibe, fo lag bie Befahr nabe, bag biefe geschworenen Feinde ber Revolution die Oberhand gewannen und die beutschen Mächte fortrissen zu dem thörichten Unternehmen einer Wiederherstellung der altbourbonischen Zustände. Aber die Privilegien der Elsasser Reichsstände bildeten zugleich das einzige staatsrechtliche Band, das die avulsa imperii noch mit dem heiligen Reiche verkettete; sie bedingungslos der Souveränität der Pariser Nationalversammlung unterordnen hieß die letzten Ansprüche des Reichs auf das Elsas preisgeben; und so tief war der deutsche Staat noch nicht gesunken, daß er das Werk Ludwigs XIV. freiwillig hätte zum Abschluß bringen sollen — eben jetzt da Frankreich zwar in lärmenden Drohungen sich erging, doch weder Geldmittel noch ein schlagsertiges Heer besas.

Alfo zogen im Weften wie im Often brobende Wolfen berauf, und langft ftand eine große Feindin Deutschlands auf ber Lauer und berechnete die Stunde, da beide Unwetter zugleich über unserem Baterlande sich entladen, da ber Untergang Polens und ber frangofische Krieg, gleichzeitig bereinbrechend, die deutschen Grogmächte völlig lähmen würden. Raiferin Ratharina trug es bem preugischen Sofe in gefrantter Seele nach, bag König Friedrich ihre polnischen Pläne, sein Nachfolger, freilich halb wider Billen, ihre byzantinischen Raiserträume burchfreugt hatte. Gie fab bas Einverständniß Preugens und Defterreichs mit Beforgniß, fand aber rafch bas Mittel biefen Bund für Rugland unschädlich zu machen: wenn ihr gelang die beutschen Mächte in ben unabsehbaren Krieg mit Frankreich zu verwickeln, so war sie Herrin in Polen und konnte die unausbleibliche Bernichtung bes Abelsstaates nach ihrem Ginne burchführen. mühte sich kaum ihre Hoffnungen zu verbergen, erklärte ihren Räthen offen: "3ch will die Ellenbogen frei haben" und die deutschen Sofe mit ben frangösischen Banbeln beschäftigen. Darum eilte fie, ben Türkenkrieg zu beendigen, darum redete die Freundin Diderots jetzt als fanatische Gegnerin ber Revolution; sie beschützte bie Emigranten, mahnte bie Nachbarn unabläffig an bie gemeinfame Pflicht aller Souverane, an bie Wieberaufrichtung ber alten Krone Frankreichs; fie munichte eine Gegenrevolution durch die Brüder König Ludwigs, stellte auch mit unbestimmten Worten die Waffenhilfe Rußlands für den großen Kreuzzug des Royalismus in Aussicht, ba es boch in ihrer Sand lag sich nach Belieben gurud. Dies Verfahren bes Petersburger Hofes ergab fich fo nothwendig aus Ruglands wohlgesicherter geographischer Stellung, daß ber preußische Minister Alvensleben, ein Mann von feineswegs ungewöhnlichen Gaben, bie Hintergebanken ber Czarin fofort burchschaute und bem Könige bie Politit feiner raftlofen Nachbarin genau vorausfagte.

Weber der Kaiser noch die preußischen Staatsmänner verkannten völlig die unberechenbaren Gesahren eines Krieges in so verworrener Lage. Leopolds nüchterner Kaltsinn blieb lange ganz unempfindlich gegen die hilsestehenden Briefe seiner unglücklichen Schwester Marie Antoinette, die sich von weiblicher Leidenschaft und gekränktem Fürstenstolze die dicht an die Grenzen des Landesverraths fortreißen ließ. Das preußische Cabinet

war Anfangs von dem Auftreten der constitutionellen Parteien sehr befriedigt, sein Gefandter v. b. Goly erkannte Die Berechtigung ber Revolution unbefangen an, zeigte ein offenes Auge für die gehäuften Thorbeiten des verblendeten Sofes. Das wüste Treiben ber Emigranten wurde in Wien und Berlin mit ber gleichen Strenge verurtheilt. Erst seit bem Frühjahr 1791, seit König Ludwig seinen mißlungenen Fluchtversuch burch unerhörte perfonliche Demüthigungen bugen mußte, begannen bie beiben Höfe ernstlich an eine Abwehr ber revolutionären Gewaltthaten zu benten. Die aufregende Nachricht fiel grade in ben verhängnisvollen Zeitpunkt, ba Bischoffwerber soeben bie ersten Faben angefnüpft hatte zur bauernben Berbindung der beiden Mächte. Friedrich Wilhelms ritterlicher Sinn flammte auf bei bem Gebanken bie beleidigte Majestät in Frankreich mit seinem königlichen Degen zu rächen. Ginzelne gewandte Röpfe ber Emigranten gewannen boch nach und nach geheimen Ginfluß am Bofe; es war kein Zufall, daß eben jett bas neue unpreußische Wesen in ber Berwaltung auffam, bie Abwendung von bem stolzen Freisinn bes großen Königs, Die kleinen Nabelftiche gegen Die Aufklarer; ber mächtige Bunftling führte Buch über die Demagogen und Berschwörer in Preußen. Als ber unheilvolle Mann im Commer 1791 gum zweiten male nach Defterreich binüberging um die im Frühjahr eingeleitete Berftandigung zu befestigen, fant er ben Raiser zu Mailand in erregter Stimmung; brobente Worte fielen: es werde Zeit das Uebel der Revolution mit der Wurzel auszurotten, ben Unruhestiftern überall, auch in Deutschland entgegenzu-Gleich nachher forderte Leopold durch das Rundschreiben von Padua die europäischen Mächte auf, sich seines mighandelten Schwagers anzunehmen, jede Beleidigung ber Ehre bes Könige burch fraftige Dagregeln zu rächen, keine Berfassung Frankreichs anzuerkennen, die nicht von ber Krone frei genehmigt fei. Dann unterzeichnete Bischoffwerber eigenmächtig, gegen seine Instructionen, ben Wiener Bertrag vom 25. Juli, wodurch beide Mächte sich gegenseitig ihren Besitzstand verbürgten und einander Silfe versprachen für ben Gall innerer Unruben.

Damit war die abschüssige Bahn, die man in Reichenbach betreten, bis zum Ende durchlausen. Leopolds Klugheit hatte den Günstling des Königs völlig überlistet. Preußen gab die stolze Selbständigkeit der fridericianischen Politik auf, verpslichtete sich, ohne jeden Entgelt dem kaiserlichen Hofe in seiner Bedrängniß Dienste zu leisten; denn nur Oesterreich, nicht Preußen war in seinem Besitzstande bedroht, in Belgien schwelte der Brand des inneren Unfriedens noch fort und mochte leicht durch einen Einfall der Franzosen zu hellen Flammen angesacht werden. Der eigenmächtige Unterhändler wurde in Berlin mit Borwürfen überhäuft; mehrere Minister verwahrten sich seierlich gegen diese verhängnisvolle Aenderung des politischen Systems: die Kräfte des Staates sorgsam zu Rathe zu halten sei die wirksamste Bekämpfung der Revolution, der Wiener Ber-

trag lege bem Staate unberechenbare Berbindlichkeiten auf, die dem Heere und dem Haushalt zum Berderben gereichen könnten. Auch die öffentliche Meinung in Preußen begrüßte die öfterreichische Freundschaft mit tiesem Mißtrauen. Die Erinnerungen der sieben Jahre waren noch unvergessen; die Rechte der Reichsstände im Elsaß und das Schickal des linken Rheinsusers lagen dem Gesichtskreise der Norddeutschen so fern, daß später noch, als der Reichskrieg am Rheine schon durch anderthalb Jahre währte, einer der ersten politischen Köpfe der Zeit, Spittler, ganz unbefangen schreiben konnte: "wir Deutschen im Genusse unserer glücklichen Ruhe!" König Friedrich Wilhelm aber billigte die willkürlichen Schritte seines Freundes; er traf bald darauf mit Leopold in Pillnig zusammen, fühlte sich hingerissen von der würdigen persönlichen Haltung des schlauen Florentiners und jubelte: der Bund der beiden deutschen Großmächte werde zum Segen kommender Geschlechter für ewige Zeiten dauern.

Eine unmittelbare Bedrohung Frankreichs lag freilich in allen diesen Miggriffen nicht. Wenn Friedrich Wilhelm felber einen Kreuzzug gegen Die frangösischen Rebellen lebhaft wünschte, seine Minister wiesen ben Gedanken eines Angriffstrieges ebenfo entschieden von sich wie der burchaus friedfertige Kaiser. In Pillnitz wurden die zum Kriege drängenden Emi-granten hart zur Seite geschoben, und es kam nur die inhaltlose Erflarung vom 27. Auguft zu Stande: Die beiden Mächte fprachen aus, daß fie die Sache König Ludwigs für eine gemeinsame Angelegenheit aller Souverane hielten; eine Ginmischung in Frankreichs innere Banbel folle erfolgen, falls alle europäischen Mächte zustimmten. Das fagte gar nichts, ba Jedermann wußte, daß England an einer bewaffneten Intervention niemals theilnehmen wollte. Und sogar diese unklaren Andeutungen ließ man in Wien wieder fallen, als König Ludwig im Berbst in seine Würde wieder eingesetzt wurde und die neue Verfassung freiwillig beschwor. Die Revolution ichien zum Stillftande gelangt, ber Raifer war völlig beruhigt, und selbst der alte Fürst Kaunit, der ernstlich an einen europäischen Krieg gegen "die wüthigen Narren" Frankreichs gedacht hatte, gestand: nunmehr sei jede Kriegsgefahr vorüber. Die Verhandlungen über die Rechte des Reichs im Elfaß führte Leopold nach altem Reichsbrauch mit einer Mäßigung, bie ber Schwäche gleich fam; er unterließ alle militarischen Sicherbeitsmaßregeln und forderte nur Entschädigung, nicht Wiederherstellung ber Beraubten. Desterreich und Preugen bewogen auf Frankreichs Wunsch ben Kurfürsten von Trier, daß er die Rüftungen des Emigrantenheeres zu Coblenz untersagte — dieses winzigen Heeres, das ohnehin, bei dem Todhasse der Franzosen wider die adlichen Verräther, dem neuen Frankreich nie gefährlich werden konnte; und wenn Leopold hinzufügte, er wolle burch seine belgischen Truppen ben Trierer gegen ben Ueberfall französischer Freischaaren beden, so that er nur was die unabweisbare Pflicht bes Reichsoberhauptes gebot.

Frankreich war es, Frankreich allein, das Angesichts dieser friedfertigen Haltung ber beutschen Mächte ben Krieg erzwang. Das Grundgesetz ber constitutionellen Monarchie war kaum vereinbart, so arbeiteten Die Doctrinare ber Gironde bereits an seiner Bernichtung; fie wollten Die Republit und erkannten rafch, bag eine Kriegserklärung gegen ben Schwager bes Königs das Unsehen des Thrones unrettbar erschüttern, daß die letten armseligen Ueberrefte bes alten Königthums zusammenbrechen mußten, sobald die Sturmfluth ber revolutionären Propaganda über den Welttheil dahin fegte. Der Widerwille der ungeheuren Mehrheit der Nation gegen die Republik sollte durch den Glanz friegerischer Erfolge, durch das alte theure Traumgebilde ber natürlichen Grenzen beschwichtigt, die Geldnoth bes Staates burch einen großen Beutezug geheilt werben. Bei bem reizbaren Stolze ber tief erregten Nation und ihrer gründlichen Unkenntnig ausländischer Zustände fiel es der wilden Rhetorik der Briffot, Guadet und Gensonné nicht schwer, aus Wahrem und Falschem ein kunstvolles Trugbild zu weben, die thörichten Briefe bes unglücklichen Sofes, ben offenen Berrath ber Emigranten in Zusammenhang zu bringen mit ben unvorsichtigen Worten ber Erklärungen von Badua und Billnit. Das Bolt begann zu glauben, baß feine neue Freiheit burch eine finftere Berschwörung aller alten Dachte gefährdet sei, daß man bas Schwert zieben muffe um das Recht ber nationalen Gelbstbestimmung gegen die Bormundschaft Europas zu wahren. Derweil die friegerische Stimmung in ber Gesetgebenden Versammlung von Tag zu Tage wuchs, zeigte man in ben Berhandlungen mit bem Raifer ichnöben Uebermuth, bot ben Reichsständen im Elfaß nicht einmal eine bestimmte Entschädigung. forberte bas haus, hingeriffen von ben flammenben Reben ber Gironbe, Die feierliche Erklärung bes Raifers, daß er ben Plan einer europäischen Bereinigung aufgebe und, gemäß ben alten Bundesverträgen ber Bourbonen, Frankreich zu unterftüten bereit fei - bei Strafe fofortigen Krieges. Da Leopold eine würdige maßvolle Antwort gab, wurde am 20. April 1792 ber Krieg gegen Desterreich erklärt. Frevelhafter waren selbst die Raubzüge Ludwigs XIV. nicht begonnen worden als diefer Kampf, ber nach allem menschlichen Ermessen bas ungerüftete Frankreich in schimpfliche Niederlagen fturgen mußte. Gine boctrinare Rede Condorcets verfündete sodann der Welt, wie das Princip der republikanischen Freiheit sich gegen ben Despotismus erhebe. Dem gesammten alten Europa ward ber Handschuh hingeworfen; für Preußen aber trat ber Wiener Vertrag in Kraft, der unterdeffen durch ein formliches Bertheidigungsbundniß ergänzt worden war.

Der Krieg wurde den deutschen Mächten aufgedrungen. Fast im selben Augenblicke rückten die russischen Truppen jeden Widerstand niederschmetternd in Polen ein, der Wille der Czarin gebot an der Weichsel. Wieder wie so oft schon befand sich die centrale Macht des Festlandes

zwischen zwei Feueru. Preußens Staatsmänner stanben vor ber Bahl: ob sie entweder das zerrüttete, zum Angriff taum fähige Heer ber Revolution burch eine gabe Bertheidigung hinhalten und unterdeffen mit ber gesammelten Kraft bes Staates bie beutschen Interessen im Often wahren ober umgekehrt bie polnische Entscheidung vorläufig hinausschieben sollten um junachst ben frangösischen Krieg mit raschen, wuchtigen Schlägen gu beenden. Da Franfreich felber burch feine Kriegserflärung bie alten Bertrage zerriffen hatte, so burfte ein helbenhafter Sinn jest wohl bie Soffnung fassen, die von König Friedrich so oft beklagten beutschen Thermopplen, die Bogesen, dem Reiche zurückzubringen. Was man auch wählen mochte, die Stunde brangte; ce galt bie gange Dacht Preugens fofort einzuseten, mit überwältigender Schnelligkeit im Often ober im Westen einen burchschlagenden Erfolg zu erringen. Aber das Ablerauge bes großen Konige machte nicht mehr über seinem Staate; Die kleinen Leute, welche seinen Nachfolger umgaben, riethen zu bem Berkehrteften, mas geicheben konnte: fie begannen einen Angriffstrieg gegen bas Innere Frantreichs und verwendeten für bies gewagte Unternehmen faum bie Salfte bes preußischen Beeres.

Der Krieg der ersten Coalition ging verloren durch diplomatische Fehler, nicht burch Niederlagen auf bem Schlachtfelbe. Es ward entscheidend für seinen Berlauf, daß grade jett in Wien und Berlin alle Sunden und Ligen jener gierigen ideenlofen Cabinetspolitif bes achtzehnten Jahrhunderts wieder emportamen, welch ber Gradfinn Friedrich Wilhelms I. nicht verftanden, ber Helbenftolz feines Sohnes verachtet hatte. Raifer Leopold ftarb ichon zu Anfang bes Krieges. Sein junger Nachfolger Franz II. glaubte an bas althabsburgische AEIDU mit ber ganzen Starrheit eines gedankenleeren Ropfes, blieb allezeit ber einfachen Ansicht, daß fein Erzhaus niemals genug Land besitzen könne; er nahm bie josephinischen Eroberungsplane wieber auf, hoffte burch ben französischen Krieg ben Austausch von Belgien gegen Babern zu erreichen. Auch die preußische Staatskunft zeigte nicht mehr ben alten Charakter nuchterner Gelbstbeschränkung; seit bem Abschluß bes öfterreichischen Bunbniffes warb auch fie von ber unfteten Begehrlichkeit ber habsburg-lothringischen Hauspolitit ergriffen und schweifte unficher ins Schrankenlose ftatt nach guter Hobenzollernweise ein fest begrenztes Ziel mit eiserner Ausbauer zu verfolgen. Den größten Gewinn an Land und Leuten, wo es auch fei, mit ben kleinsten Opfern herauszuschlagen, bas war die Weisbeit ber pfiffigen Rantefchmiebe Baugwit und Lucchefini. Gie faben ein, bag ber Wiener Vertrag, welcher bem Raifer ben Beiftand Preugens unbedingt zur Berfügung stellte, eine fträfliche Thorheit gewesen, und verlangten nun, noch ebe Defterreich seine bairischen Plane fundgab, zur Belohnung für die Rriegshilfe ein Stud von Polen und bie pfalzischen Lande am Nieberrhein; Pfalzbaiern mochte bafür im Elfaß entschäbigt

werben. Sie faßten alfo bie Wiebereroberung ber beutschen Westmark ins Auge und gebachten zugleich ben alten julich - clevischen Erbfolgeftreit ganglich zum Bortheil Preugens zu beendigen. Der gefunde Kern biefer Gebanken war unverkennbar, boch wie durfte man hoffen, einen so glanzenden Gewinn, die Erwerbung von Pofen und ber Rheinproving zugleich, anders zu erreichen als burch bas Aufgebot aller Kräfte ber Monarcie? Ein häflicher Unblid, wie nun die begehrlichen Wünsche ber beiben Bofe einander wechselseitig überboten und steigerten. Um nur der polnischen Entschädigung sicher zu sein, gestattete Preugen, bag Defterreich fich burch Baiern vergrößere. Der oberfte Grundfat ber fribericianischen Bolitit, ber so oft mit bem Schwert und ber Feber behauptete Entschluß bes großen Rönigs, bem Saufe Defterreich unter feinen Umftanden eine Dachterweiterung im Reiche zu geftatten, murbe in fläglicher Schwäche aufgegeben - "aus feiger Habgier", wie Friedrich einst auf ähnliche Borschläge geantwortet hatte. Und babei war man boch ber treuen Freundschaft bes neuen Bunbesgenoffen feineswegs versichert.

Im Juli 1792 versammelte sich ber hohe Abel beutscher Nation zu Mainz um feinen neuen Raifer Franz. Es war bas Benkermahl bes beiligen Reichs. Noch einmal prunkten burch die engen Gaffen des goldenen Maing die Karroffen ber geiftlichen Kurfürsten, bas glanzenbe Dienergefolge von hunderten reichsfreier Fürsten, Grafen und Berren, Die gange Herrlichkeit ber guten alten Zeit — zum letten male bevor bas neue Jahrhundert ben Urväterhausrath ber rheinischen Bischofsmüten und Fürstenkronen mit ehernen Sohlen zermalmte. Während Dieser rauschenben Tefte verhandelten bie beiden Großmächte insgeheim über ben Sieges-Das Schickfal Baierns ichien entschieden; Preußen gab feinen alten Schützling, bas Haus Wittelsbach völlig preis, und bei ber militärischen Schwäche ber subbeutschen Staaten unterlag es feinem Zweifel, daß Defterreich den bairisch-belgischen Tausch sogleich erzwingen konnte. Da traten die kaiserlichen Unterhändler mit der Erklärung hervor, ihr Herr verlange nicht blos Baiern, sondern auch bas soeben durch Preugen rechtmäßig erworbene Ansbach-Baireuth; fein Zweifel mehr, die Hofburg trachtete nach ber Theilung Deutschlands, nach ber Unterwerfung bes gangen Gubens. Die Minister in Berlin fühlten fich "wahrhaft emport", ber König empfand ben Anschlag wider seine frankischen Stammlande als eine persönliche Beleidigung. Auch über die polnische Frage kam eine flare Berftändigung nicht zu Stande. Obgleich Desterreich einer Gebietserweiterung Preußens im Often nicht gerabezu widersprach, so fühlten boch beibe Theile, daß ihre Ansichten über Polens Zufunft weit auseinander gingen; ber Berliner Hof hatte fich endlich überzeugt, daß bie von Wien ber begünstigte polnische Maiverfassung dem preußischen Interesse schnurstracks zuwiderlief.

Berftimmt, grollend, ohne jede feste Berabredung über das Ziel des

Kampses, zogen die Verbündeten in den Krieg hinaus. Der kaiserliche Hof führte den Feldzug ungern als einen ausgezwungenen Vertheidigungsteig; die preußischen Staatsmänner leisteten ebenso widerwillig eine Hisch, die nach den Verträgen nicht verweigert werden konnte; beide Mächte trösteten sich mit der unbestimmten Hoffnung, das widerwärtige Unternehmen werde doch irgend einen Landgewinn abwerfen. Nur König Friedrich Wilhelm schwelgte in ritterlichen Hochgedanken; er sah sich jetzt als den Vorkämpser des rechtmäßigen Königthums, auch die Gestalten des Arminius und anderer Retter des deutschen Vaterlandes erschienen ihm in seinen Träumen. Welche Ordnung er dem besiegten Frankreich auserlegen sollte blieb ihm freilich selber unklar.

Noch bevor bie Beere aufeinander trafen enthüllte fich, außer ber Zwietracht ber Berbundeten, auch die andere heillose Unwahrheit, baran Da bie Redner ber Gironde ben Principienfrieg die Coalition frankte. für die republikanische Freiheit predigten, so konnten ihre Feinde sich bem Einfluß ber contrerevolutionären Partei nicht ganz entziehen. Defterreich galt in Paris als ber Schirm und Träger aller jener alten Staatsgebanken, bie man bort mit bem gebulbigen Gefammtnamen Feubalismus bezeichnete; gegen biese Macht ber Finsterniß fochten bie Wortführer ber Revolution mit freudigem Gifer. Daß aber ber Staat bes Philosophen von Sanssouci, ber Rebell gegen Raifer und Reich, jest bas alte Europa mit seinen Waffen schütte, erschien ihnen gang ungeheuerlich; sie gaben bie hoffnung nicht auf, biefen Staat ber Aufflärung noch zu fich binüber-Gleichwohl vermochte bas preußische Hauptquartier nicht, bie immer lauter und zuversichtlicher auftretenden Emigranten von fich fern ju halten. Der Oberbefehlshaber, ber Herzog von Braunschweig, unterichrieb in einem Augenblicke topfloser Schwäche ein fanatisches Kriegsmanifest, bas burch einen Beißsporn bes emigrirten Abels seine Farbung erhalten batte und im preußischen Cabinet Entseten erregte: ber geiftreiche Schüler ber französischen Philosophie, bem ber Parifer Kriegsminister vor Kurzem erst die Führung des Revolutionsheeres angeboten hatte, bebrobte in grimmigen Worten bas revolutionare Frankreich mit Berberben und Zerstörung. Die Gironde frohlocke, die contrerevolutionaren Plane ber verbundeten Despoten ichienen erwiesen, über allen Zweifel binaus.

Unselig wie die Politik, welche den Kampf begann, war auch die Beise der Kriegführung. Wohl blieben die wohlgedrillten Regimenter Sesterreichs und Preußens den zerlumpten und verwilderten Hausen des Revolutionsheeres noch lange militärisch überlegen. Wo es zum Schlagen kam wurden die Franzosen von den fridericianischen Truppen regelmäßig geworfen; den preußischen Reitern und namentlich dem gefürchteten rothen König, dem Oberst Blücher von den rothen Husaren, wagten sie selten Stand zu halten. Der märkische Bauer spottete noch nach Jahren über die französischen Kauköppe, wie er die Chasseurs nannte. Blücher gab

nach Abschluß ber brei Rheinfeldzüge sein Campagne-Journal heraus und schilderte bescheiden doch mit berghaftem Gelbstgefühl, wie oft er bie Feinde "geschmissen" habe; die Offiziere zogen aus bem Kampfe beim mit bem Bewußtsein rühmlicher Pflichterfüllung. Und boch führten diese brei Feldzüge, bie ben preußischen Fahnen fo viele ftattliche Ginzel-Erfolge brachten, zu einem schmachvollen Frieden. Der Charafter ber Kriegführung wird überall und zu allermeift in Coalitionsfriegen bedingt burch die Ziele ber Staatstunft, welcher fie bient; eine Politit, Die fich vor bem Siege fürchtet, fann große Feldherren nicht ertragen. Die schwankende Rathlosigkeit ber preußischen Politit fant in ber Willensschwäche, in bem bedachtfamen Baubern bes Berzogs von Braunschweig ihren getreuen Ausbrud. Konig Friedrich war in den letten Zeiten des siebenjährigen Krieges durch bie erdrückende Uebermacht der Feinde zu einer Behutsamkeit gezwungen worden, die seinen Neigungen und Grundfäten widersprach. Bas ibm allein die Noth auferlegte, erschien den Generalen ber Friedensjahre als bie Blüthe militärischer Weisheit. Sie hielten für die Aufgabe des Feldherrn, die Truppen in einen weiten Cordon auseinanderzuziehen, jeden irgend bedrohten Punkt zu beden, ben Berg burch bas Bataillon und bas Bataillon burch ben Berg zu sichern; jener Geist ber Initiative, ben Friedrich fo oft für ben Nerv bes Kriegshandwerks erklärt batte, ging bem friedensfrohen Geschlechte verloren. Die Rünftelei diefer bedachtsamen Kriegsmethobe entsprach zugleich bem Temperament bes Braunschweigers und seinen politischen Ansichten; benn er allein unter ben Beneralen bes verbündeten Becres fürchtete bie bamonischen Rrafte ber Revolution, er scheute bas Wagnig ber offenen Feldschlacht.

Nach altösterreichischem Brauche tam von den zugesagten taiferlichen Hilfsvölkern nur der kleinste Theil zur Stelle. Der Oberfeldherr eroberte zunächst die Festungen der Maaslinie und rückte dann, widerwillig dem Befehle bes Königs gehorchend, westwärts gegen Paris vor, obgleich fein Beer viel zu schwach war um die Eroberung ber feindlichen Hauptstadt versuchen zu können. Schon am 20. September fiel die Entscheidung bes Feldzugs. Der Bergog magte nicht, die Frangofen auf ben Boben von Balmb anzugreifen, fondern gab ben ficheren Sieg aus ber Band und räumte barauf ben frangösischen Boben vor ben anrudenben Berftärfungen Mit bem Seherblick bes Dichtere burchschaute Goethe Die bes Feinbes. Folgen biefer großen Wendung; er fagte am Bachtfeuer zu ben preufiichen Offizieren: "Am beutigen Tage beginnt eine neue Epoche ber Weltgeschichte." Inzwischen war die Krone ber Capetinger burch ben Aufstand bes zehnten August zerbrochen worden; aus dem gräßlichen Blutbabe ber Septembermorbe ftieg die frangösische Republik empor, und triumphirend tonnten die Gewalthaber bes neuen Frankreichs bem Convente als Brautgabe die große Runde bringen, daß die fridericianische Armee den Beerschaaren ber Freiheit unrühmlich ben Rücken gekehrt habe.

Und noch waren die Ueberraschungen dieses wilden Jahres 92 nicht gu Ende; es schien, als wollte das unerforschliche Schickfal die Thorheit aller menschlichen Voraussicht erweisen. Ein frangösisches Freicorps unter unfähigem Führer brang in einem tollen Abenteurerzuge an ber Flanke res preußischen Heeres vorbei bis gegen Maing; Die erste Festung Deutschlands öffnete ohne Widerstand ihre Thore. Die Berrlichkeit der rheinischen Aleinstaaterei brach wie ein Kartenhaus zusammen; Fürsten und Bischöfe stoben in wilder Flucht auseinander. Pfalzbaiern erklärte sich neutral, nach ber alten landesverrätherischen Gewohnheit bes Saufes Wittelsbach; bas beilige Reich spürte ben Anfang bes Enbes. Das willenlose Bolt ber geiftlichen Lande ließ sich von einer Handvoll lärmender Feuerköpfe das Possenspiel einer rheinischen Republik vorführen, sprach in ehrfürchtiger Sheu alle Kraftworte ber Parifer Bölterbeglüder nach, obgleich "bas Phlegma, bas uns bie Natur auferlegt bat, une nur erlaubt bie Franzosen zu bewundern"; an dem Anblick Dieses Berrbildes ber Freiheit ist dem geistreichsten ber rheinischen Enthusiaften, Georg Forster, bas unftete Berg gebrochen. Babrendbem fielen auch Savoben und Belgien, schlecht vertheidigt, ben schlechten Truppen ber Republit in die Bande. Wunderbare, strablende Erfolge, Die felbft ein nüchternes Bolt berauschen konnten! Ein maßloses Selbstgefühl schwellte ben Führern ber neuen Republit bie Seele; fie boten allen Boltern, die fich für die Freiheit erheben wollten, ben Beiftand Frankreichs an. Der Kampf ber revolutionären Propaganda ward feierlich verfündigt: Krieg ben Palästen, Friede ben Hütten! In biefer fanatischen Siegeszuversicht lag eine unermegliche sittliche Rraft. Auch die militärische Macht ber Republik war im Erstarken, obgleich noch Alles in ihrem Heerwesen wüst und wirr burcheinander gabrte. ungeheuren Massen, welche ber Convent ins Feld führte, konnte die methodische Kriegführung ber fridericianischen Generale wohl auf bem Schlachtfelde ben Sieg entreißen, boch eine folche Bolfeerhebung völlig niederzuwerfen war für die kleinen Beere ber alten Zeit unmöglich. Unter ben Freiwilligen von 1792 fand fich eine Fülle junger Talente, ein großer Theil ber Marschälle und Generale bes Raiferreichs; bie neue Gleichheit bot allen aufstrebenden Röpfen freie Babn, ber Schreden ber Buillotine fpornte Jeden bas Bochfte zu magen.

Also kündigte sich hier eine neue Kriegsweise an und eine neue Staatskunst, welche die Ländergier der alten Cabinetspolitik mit einer unerhörten Misachtung aller überlieferten Formen des Bölkerrechts verband. Sollte das Reich dem Angriff dieser unberechenbaren jugendlichen Macht widerstehen, so mußten vor Allem die Rheinlande eine neue kräftigere politische Ordnung erhalten und zum Widerstande befähigt werden. Durch die Schuld der kleinen Höfe war das feste Mainz in die Hände Custines gefallen, und auch nach der Niederlage wußten sie dem bedrängten Baterlande nichts zu bieten als jammernde Klagen und Rechtsverwahrungen

und einige leidenschaftliche Flugschriften, die den getreuen Unterthan gegen "bas Bürgerchen Cuftine" aufregen sollten. Durfte man diese verlebten politischen Gewalten, Die vor ben ersten Schlägen des Feindes zusammengebrochen waren, wieder aufrichten? Der Gedanke ber Secularisation brängte sich nochmals unabweisbar auf; rechtzeitig und durch die deutschen Machte allein ausgeführt, bot er bas lette Mittel ben Bestand Des Reichsgebietes zu retten. In Berlin wie in Paris wurde die Beseitigung ber geistlichen Staaten bamals schon ernstlich erwogen. Desterreichs Widerspruch ließen die preußischen Staatsmänner den Blan fallen, und wieder begann bas traurige geiftlose Feilschen um "ein billiges Superplus". Man beschloß endlich, nachdem die Preugen bereits Frantfurt und bas rechte Rheinufer von ben Frangofen gefäubert batten, im nächsten Jahre Belgien und Mainz zurückzuerobern; bafür follte ber Raifer an bairischen, Preußen an polnischen Landstrichen sich schadlos Beibe Dachte führten ben leidigen Krieg nur noch weiter um sich eine Gebietsabrundung zu sichern. Der Plan einer royalistischen Begenbewegung, ber ben ehrlichen Ginn bes Königs von Preugen noch immer beschäftigte, verlor jeden Boben, seit die Republik begründet war und bald nachher ber Kopf König Ludwigs fiel.

Währenddem befestigten sich die Ruffen in ihrer Machtstellung an ber Weichsel. Katharina war burch ben Frieden von Jassy bes Türkenfrieges entledigt, und ba fie nun mit gesammelter Rraft fich auf Die polnische Beute stürzte, fand sie abermals einen Bundesgenoffen an ber Barteiwuth des farmatischen Abels. Mit Hilfe der Targowicer Confoederation warf sie die Neuerungen von 1791 über den Haufen und stellte die alte Landesverfassung wieder ber, das will sagen: ihre eigene Berrschaft über die Krone Polen. Seit dreißig Jahren arbeitete fie unabläffig an dem Plane, das Czarenreich burch die Eroberung Polens in unmittelbaren Berkehr mit der Cultur des Westens zu bringen; jest schien sie am Ziele ihrer Bunfche, sie gebot über die Weichsellande und konnte nach Belieben entscheiben, wann und in welchen Formen die völlige Ginverleibung das eroberten Gebietes erfolgen follte. Wer durfte ibr miderstehen? Die Macht Ruglands war burch die Zwietracht ber beutschen Rachbarn, burch ben Zerfall ber westeuropäischen Staatengesellschaft gewaltig angewachsen und wurde überdies von allen Zeitgenoffen überschätt; Niemand bemerkte, daß das menschenarme Land burch die Kriege seiner ruhelosen Czarin eine Million Menschen verloren hatte und zu einem Angriffstriege nur mäßige Mittel befaß. Gine Parteinahme ber beutschen Höfe für die polnischen Patrioten war durch Katharinas diplomatische Kunft von haus aus verhindert. Da der Petersburger hof die jacobinischen Königsmörder mit Worten leidenschaftlicher Entrüftung befämpfte, jo warb die Warschauer Patriotenpartei um die Hilfe der Frangosen; wer Frankreichs Feind war konnte nicht ber Bundesgenoffe Bolens sein.

Dergestalt burch bie überlegene, strupellose Politik ber Czarin von allen Seiten her umstellt fand sich König Friedrich Wilhelm wieder in ähnlicher Lage wie sein Borganger zwanzig Jahre früher. Er mußte fic entscheiben, ob er die Alleinherrschaft ber Ruffen in Polen bulben ober durch eine neue Theilung das Anschwellen ber mostowitischen Macht beidranten follte. Die Wahl konnte nicht zweifelhaft fein. Das preufischpolnische Bündniß war durch die Polen selber zerrissen, als sie dem Hause Bettin die erbliche Krone anboten. Der Berliner Hof that jest endlich mas die Interessen Breugens längst geboten: er erklärte sich offen gegen bie Maiverfassung von 1791, freilich mit Worten erfünstelter Entrüstung, welche von feiner bisherigen Saltung baglich abstachen. Er versammelte Die Balfte seines Beeres an ber Dfigrenze, und ba Ratharina bei ber unbeimlichen Gabrung, Die bas polnische Land erfüllte, sich nicht sicher fühlte, so willigte fie im Januar 1793 widerstrebend in die zweite Theilung Dann fah bie Welt ben Gelbstmord eines weiland mächtigen Polens. Alle Gräuel ber Pariser Conventsberrschaft erschienen unschuldig neben bem entsetlichen Schauspiele ber stummen Situng bes Reichstags von Grobno: burch ein verabrebetes Gautelspiel, burch ben Schein bes 3manges ließen sich die bestochenen Landboten und Magnaten die Genehmigung ber Theilung ihres Baterlandes abtroten. Preußen erwarb, außer Thorn und Danzig, jene großpolnischen Lande um Bosen und Gnesen, welche Friedrich im siebenjährigen Kriege so schmerzlich vermißt hatte. Sie bildeten die natürliche Verbindung zwischen Schlesien und Altpreußen und tonnten, ba fie bereits einen ftarten Bruchtheil beutscher Bewohner enthielten und mit dem Reiche lebhaften Berkehr unterhielten, im Laufe ber Jahre vielleicht gang für die germanische Gesittung gewonnen werben. Die weite Lucke in unferer Oftgrenze war endlich geschloffen, all bas Unrecht, das der polnische Adel seit Jahrhunderten den deutschen Culturbringern angethan, fand nunmehr feine Gubne. Aber wenn die Theilung selber eine That gerechter Nothwehr war, so zeigte boch die Wahl der Mittel den sittlichen Berfall des preußischen Staates. Durch Wortbruch und Lüge, durch Bestechung und Ränke jeder Art erreichte er sein Ziel; nicht befriedigt mit ber Sicherung feiner Grenzen griff er ichon weit über bas Mag bes Nothwendigen hinaus, bis zur Bzura, tief in reinpolnisches Land binein. Das also verstümmelte Volen konnte nicht mehr bestehen; die zweite Theilung führte unaufhaltsam zu einem letten Umfturz, der für Deutschland verderblich werden mußte.

Die nächste Folge des Theilungsvertrages war der Zerfall der preusischerreichischen Allianz. Kaiser Franz hatte zwar der Bergrößerung Preußens im Boraus zugestimmt, weil er ohne den Beistand der nordsteutschen Macht Belgien nicht wiedererobern konnte; dennoch vernahm er mit Unmuth, wie sein Bundesgenosse eigenmächtig, früher als er selber, sich den Siegespreis gesichert hatte; es klang ihm wie Hohn, als Katharina

schrieb, er möge sein eigenes Werk krönen burch bie Genehmigung ber neuen polnischen Theilung. Erzürnt entließ er seine Räthe und vertraute bie Leitung ber auswärtigen Geschäfte bem Minister Thugut. Dieser gehäffigfte aller Feinde Preugens, burch rührige Schlaubeit und gewiffenlose Thatkraft ben Berliner Staatsmännern weit überlegen, bachte nach dem Borbilde Katharinas die ungeheure Berwirrung der europäischen Lage für eine Eroberungspolitik im großen Stile auszubeuten; überallhin schweiften seine begehrlichen Bunfche, nach Flandern und bem Elfaß, nach Baiern, nach Italien, nach ben Donaulanden, nach Bolen. Gein Bag gegen ben nordbeutschen Berbundeten ftieg noch, seit ber Erbe von Pfalgbaiern, der Herzog von Zweibrücken sich wider den bairisch-belgischen Tauschplan verwahrte, und Preußen, den begangenen Tehler endlich erfennend, rundweg erklärte, ohne bie freie Buftimmung bes Saufes Wittelsbach burfe ber Tausch nicht stattfinden. Zunächst ging ber österreichische Staatsmann barauf aus, Die Macht Preugens in Polen niederzuhalten. Nichts konnte ber Czarin willkommener fein; fie empfand es bitter, bag ibr die polnische Beute zum zweiten male burch Preugens Dazwischentreten geschmälert wurde, und benutte geschickt ben gegenseitigen Bag ber beutschen Mächte um ben einen Nachbarn burch ben andern zu schwächen. Schon im Sommer 1793 traten bie Bofe von Wien und Betersburg einander näher; über die feindseligen Absichten biefes neuen Kaiserbundes fonnte man fich in Berlin nicht täuschen.

Der Zerfall ber Coalition zeigte fich fofort in ben Kriegsereigniffen. Die Preußen überschritten ben Rhein nabe ber alten Bfalg bei Caub, an berfelben Stelle, wo fie zwei Jahrzehnte fpater ben Rampf um ben beutschen Strom von Reuem begonnen haben; fie vertrieben ben Jeind vom linken Ufer, belagerten und eroberten Mainz. Unter bem Schute ihrer Waffen kehrte der entflohene hohe Abel zurück und stellte unbelästigt allen Unfug der Kleinstaaterei wieder ber, deren rettungslose Berberbniß man boch in Berlin wohl kannte. Dann ftand bie preußische Armee lange im pfalzischen Gebirge, mit ber Front südwärts gegen bas Elfaß, überall siegreich wo ber Feind einen Angriff versuchte; doch sie wagte keinen Borftoß, benn bas Berliner Cabinet mißtraute ben Absichten feines Berbunbeten. Der kaiserliche General Wurmser, ber ben linken Flügel bes Beeres vor ben Weißenburger Linien befehligte, verlangte ben Ginmarich ins Gliaß, um auch bort wie am Mittelrhein bie Berrschaft feiner Stanbesgenoffen vom Reichsadel wiederherzustellen, und tropte bem preußischen Oberbefehlshaber in offenem Ungehorsam. Da trat gegen bas Ende bes Jahres General Hoche an die Spige der frangösischen Truppen, ber reinste Mensch unter ben jungen militärischen Talenten ber Republik. ben Preußen bei Raiserslautern zurückgeschlagen, wendete er sich mit bem Ungestüm bes genialen Naturalisten gegen Wurmsers Corps, schlug bie Raiserlichen auf bem Gaisberge, bei Wörth, bei Froschweiler, auf jenen

Borhöhen des Gebirges, wo dereinst die ersten Schläge des großen Bergelnungskrieges fallen sollten, befreite das von den Berbündeten belagerte Landau und zwang Wurmser zum Rückzuge. Das preußische Heer konnte nach den Niederlagen der Desterreicher das Gebirge nicht mehr halten und räumte die Pfalz. Das unglückliche Land lernte in den Schrecken des "Plünderwinters" die Wohlthaten der französischen Freiheit kennen.

Schwere Niederlagen weden die sittliche Kraft in einem tüchtigen Beere; Diefer burch fremde Schuld verlorene Feldzug zerrüttete bie Mannszucht unter ben preußischen Offizieren. Man schalt und klagte laut, forberte bie Beimfebr aus bem unnüten Rriege. Das unpreußische Wefen, bas Die Berwaltung lahmte, brang auch in bas Beer; Die Armee glich einer militärischen Republit; ber Groll gegen die Defterreicher entlud sich in hundert gehäffigen Sandeln. Auch auf dem niederlandischen Kriegstheater war die jett durch England verstärkte Coalition wenig glücklich. Sie hatte Belgien gurudgewonnen, und im Commer, nach ber Ginnahme von Balenciennes und Maing, lag bie Strafe nach Baris offen vor ben verbundeten heeren, wenn man ben Entschluß fand, Die Armeen zu einem gemeinsamen Borftoge zu vereinigen. Aber Die englische Handelspolitik verlangte nach bem Befige von Dünkirchen, Thugut forderte die Eroberung ber Bicardie; über bem Gegant ber Diplomaten ging ber gunftige Zeitpunkt verloren und zu Ausgang bes Feldzugs ftand man wieder in ber Defensive an ber belgischen Südgrenze. Unterdessen war die Kriegsmacht ber Republik in beständigem Bachsen. Die Schredensberrschaft ber Jacobiner unterwarf bas gesammte Land ber Dictatur ber Hauptstadt; fie bedurfte bes Rrieges, weil sie jedes wirthschaftliche Gedeihen zerftorte. Der Gedanke der revolutionären Propaganda ward zur furchtbaren Wahrheit; eine rubelofe Berschwörung spannte ibre Nepe über ben halben Welttheil, bis nach Warschau und Turin, nach Amsterdam und Irland, versuchte bie Grenzen aller Länder ins Wanken zu bringen. Das Bolt brachte gitternd bie ungeheuren Opfer, welche bas Gebot ber Parifer Gewalthaber ibm Wenngleich ber Terrorismus ber Conventscommiffare Die deutschen Provinzen Frankreichs erbitterte und im katholischen Elsaß ba und dort sogar altösterreichische Erinnerungen wachrief, die Masse ber Bauerschaft im Often hielt boch treu zu ber Tricolore, weil sie von bem Siege ber Coalition die Rückfehr ber Zehnten und Frohnden fürchtete. In Strafburg wurde bas hohe Lied ber Revolution gedichtet. Genie gab bem Beere eine neue Organisation, fügte Linientruppen und Nationalgarden in der taktischen Einheit der Halbbrigaden zusammen, beseitigte die unbrauchbaren gewählten Führer, bildete aus ben frischesten Kräften ber altbourbonischen Offiziere und ber neuen Freiwilligen ein fähiges Offizierscorps. Die wilde Berwegenheit ber ungeschulten republitanischen Generale, Die mit rucfsichtsloser Bergeudung von Menschenleben und Kriegematerial auf ben Wegner losfturmten, wurde ben bedachtsamen

Schülern ber alten Kriegstunft sehr lästig; auch die Haltung ber französischen Mannschaften besserte sich etwas durch die lange Kriegsübung.

So erftartte ber Gegner; Preugen fant fich bagegen ju Anfang bes britten Feldzugs völlig gelähmt burch bie Erschöpfung ber Gelbmittel. Sein Staatsschatz war nabezu geleert. Der König hatte ichon im zweiten Kriegsjahre englischer Silfsgelber nicht entbehren können. 36m und seinem Heere allein verbankte bas Reich bie Wiedereroberung ber rheinischen Er erbot fich nun ben Reichstrieg auch im nachften Jahre Hauptfestung. fortzuführen, wenn bie übrigen Reichsstände, Die bisher für Die Bertheibigung ber Weftgrenze faum 20,000 Mann ins Felb geftellt, ibm in feiner Geldnoth aushülfen und ben Unterhalt feines Beeres am Rheine übernahmen. Aber ber Scharfblid bes fleinfürftlichen Particularismus fab in dem preußischen Vorschlage bas Wiederaufleben ber Ideen bes Fürstenbundes. Zagheit und Gelbstfucht überall; an manchen Sofen icon offener Berrath, ba Frankreich längst barauf hinarbeitete bie kleinen Herren unter seinen Ginfluß zu bringen. Auch Desterreich mar ber Neuerung nicht gunftig, bie ben König von Preugen als Reichsfeldberrn, feine Truppen als Reichsbeer hatte erscheinen laffen. Gelbft eine Anleibe, welche Bardenberg von ben fleinen Sofen bes Westens zu erlangen hoffte, brachte nur einen taum nennenswerthen Ertrag. Bon feinen Mitftanben verlaffen entschloß sich Friedrich Wilhelm endlich, sein gesammtes rheinisches Beer in ben Sold ber Seemachte zu geben. Diefes ohnehin für eine Großmacht taum erträgliche Verhältniß führte zu ben ärgften Zwistigkeiten, ba ber Subsibienvertrag unflare, vielbeutige Gate enthielt. Die Seemachte meinten über die Truppen ihres Verbündeten willfürlich verfügen zu können und wollten im Intereffe ihrer Handelspolitit die fammtlichen Beere ber Coalition in den Niederlanden versammeln. Preugen aber behielt sich felber bie Wahl des Kriegsschauplates vor und versuchte nochmals die Reichsgrenze am Mittelrhein zu vertheidigen. Defterreich wiederum hoffte auf Eroberungen in Flandern und Lothringen. Keldmarschall Möllendorf eröffnete ben Feldzug burch einen zweiten Sieg bei Raiferslautern; nachbem er im Sommer aus bem Bebirge hatte zurudgeben muffen, brang er im Berbite wieder vor und die preußischen Regimenter behaupteten zum dritten male siegreich die blutgetränkten Höhen an der Lauter. Auch in den Niederlanden fehlte es nicht an glänzenden Kriegsthaten ber nordbeutschen Hilfs völker; ber helbenkühne Ausfall bes hannoverschen Generals Hammerstein und feines Abjutanten Scharnhorft aus Menin bewies, bag bie alte deutsche Waffentüchtigkeit noch nicht erstorben war. Jedoch der Muth der Einzelnen konnte nicht fühnen mas bie Schwäche ber Beerführung und bie Zweideutigkeit der kaiserlichen Bolitik verdarben. Im October ging bas öfterreichische Beer aus Belgien über ben Rhein zurud. Der Feind rudte nach, besetzte das Rheinland bis nach Coblenz hinauf, und also im Ruden bedroht mußten die Preußen jett ebenfalls bas linke Ufer räumen.

Bur felben Zeit erprobte ber Ronig bie üblen Folgen feiner Abhängigfeit von ben Seemachten. England, erbittert über Die felbständige Haltung ber preußischen Generale, verweigerte ihm die Zahlung ber Hilfsgelber, machte ihm die Fortsetzung bes Kampfes unmöglich. So ging bas beste heer ber Coalition burch Englands eigenfinnigen Hochmuth bem europaischen Kriege verloren. Gegen Weihnachten brang bann Pichegru über bas Gis ber großen Ströme in Holland ein, Die Flotte bes weiland feebeberrichenden Staates ftrich ihre Flagge vor einer französischen Reiterichaar. Die batavische Republik ward ausgerufen, ber große Freiftaat bes Weftens begann fich mit einem Walle von Tochterrepubliken zu um-Auch der dritte rheinische Feldzug war vergeblich geführt, und für ben nächsten Sommer mußten die westphälischen gande einen Angriff ber Frangosen von Holland ber erwarten. Preugen stand völlig vereinfamt; man vernahm balb, bag ber Bruch zwischen Preugen und England in Betersburg wie in Wien mit lauter Schabenfreube begrüßt wurde. preußischen Bolte aber ahnte Niemand, wie tief bie Macht bes Staates burch eine Politik ber Halbheit und Unklarbeit geschäbigt mar. Die Hauptstadt jubelte über bie brei Siege von Raiferslautern; ein Raufch patriotischen Stolzes und rohalistischer Hingebung erfüllte bie Gemüther. zuerst, in ben Jahren 93 und 94, erklang zu Berlin bas "Beil bir im Siegerfrang", ber neue preußische Text zu ber alten Banbel'schen Melobie. Das prachtige Siegesbenkmal ber alten Monarchie, bas Brandenburger Thor ward eingeweiht; frohlockend brängte sich das Bolk hierbei, als die siebliche Braut bes jungen Kronprinzen burch bies Triumphthor einzog. Preußische Schriftsteller verglichen in ehrlicher Verblendung bas ungetrübte Glud ihrer treuen und siegreichen Nation mit ber Zerrüttung und ber Thumacht bes Staates ber gallischen Rönigsmörber.

Inzwischen wurde die wankende Eintracht der Coalition gänzlich zerstört durch die polnischen Händel. In der Ofterwoche 1794 brach zu Warschau ein blutiger Aufftand aus, die Ruffen wurden aus bem Lande vertrieben. Bon Baris ber unterftütt griff ber Aufruhr unaufhaltsam um sich, bis tief in das preußische Bolen. Auch diesmal, im letten Berzweiflungstampfe, ließ ber polnische Abel nicht von ben alten Gunben ber Zwietracht und Zuchtlosigkeit. Immerhin zeigte bie unselige Nation mehr Widerstandstraft als die Theilungsmächte ihr zugetraut, und ein gnädiges Schickfal schenkte ibr bas Glück fich noch einmal bas Berg zu erheben an bem Anblick eines mahrhaftigen Helben. Rosciuszto befaß weber bas Benie bes großen Telbherrn noch ben Weitblid bes Staatsmannes, boch feine reine Seele barg neben allen ritterlichen Tugenden seines Boltes eine unerschütterliche Rechtschaffenheit, eine treue Hingebung an das Baterland, wie fie Bolen seit Jahrhunderten nicht mehr fannte; gleich einem Schutengel ericbien Bater Thaddaus ben polnischen Bauern, wenn ber schwer= muthige Held im weißen Bauernflausrock auf seinem Klepper burch bie Reihen der Sensenmänner ritt. In Rußland dagegen flammte der alte Haß der Byzantiner gegen die Lateiner, der Ostslaven gegen die Westsslaven drohend auf; wie ein Mann forderte das weite Czarenreich die Bernichtung Polens zur Sühne für die erlittene Schmach. Nie war ein Krieg dem russischen Volke heiliger. Es lag am Tage, in der blutigen Woche von Warschau hatte Polens letzte Stunde geschlagen. Da war es Preußens Pflicht, sogleich, ehe noch die russischen Heersäulen aus dem entlegenen Innern des Reiches heranrücken konnten, selber den Aufstand niederzuwersen um nachher bei der unvermeidlichen letzten Theilung in unangreisbarer Stellung das entscheidende Wort zu sprechen.

Der König erkannte was auf bem Spiele ftanb. Er ließ sein Heer einruden, fchlug die Bolen bei Rawfa, eroberte Krafau und wendete fich bann gegen Warschau, bas mangelhaft gerüftet, von Parteifampfen erfüllt, einem Sturmangriffe ber Preugen nicht gewachsen war. Aber jene unglückliche Bedachtsamkeit und Ueberfeinheit, welche ben rheinischen Krieg verdorben hatte, betrog ben König auch um die Früchte seiner polnischen Der ritterliche Fürst wollte Praga mit Sturm nehmen und bann, wie sein Ahnherr ber große Kurfürst, als Sieger in die polnische Haupt-Da mahnte ihn Bischoffwerber, seine Kräfte zu schonen ftadt einziehen. für die Abrechnung mit Rugland; ein Agent Katharinas, der Prinz von Raffau-Siegen, ftimmte bem fleinmuthigen Rathe eifrig gu; man begann eine regelmäßige Belagerung, die schon nach wenigen Tagen abgebrochen Bahrend bas preußische Beer verstimmt und erbittert von Warschau abzog, rudte Suworow mit ber Hauptmacht Ratharinas beran, ber geniale Barbar, in dem die wilde nationale Leidenschaft der Moskowiter Fleisch und Blut gewann: dem weißen Czaren und der orthodoxen Kirche blind ergeben wie ein großruffischer Bauer, und boch ein Meifter in ber Kriegsfunft ber Abendlander, ein großer Feldherr, jum Befehlen geboren, gewohnt das Ungeheure von dem Todesmuthe feiner Soldaten zu forbern, gewohnt zu handeln nach feinem Lieblingsworte: Die Rugel ift eine Närrin, bas Bajonett ein ganzer Mann. Er vollführte mas bie preußischen Teldberren verfäumt, ichlug bas Beer Rosciusztos aufs Saupt, erftürmte Praga nach mörderischem Rampfe. Warschau lag zu den Füßen Katharinas. ihre Truppen behaupteten die beherrschende Stellung zwischen Bug und Weichsel. Richt Preugen, sondern Rugland hatte ben Aufstand gebandigt und prablend verfündete der Betersburger Hof: "Bolen ift gänzlich unterworfen und erobert burch bie Waffen ber Raiferin."

Die Unterlassungssünden der preußischen Heeresleitung bestraften sich sofort, als die drei Ostmächte zu Petersburg über die letzte Theilung verhandelten. Preußen verlangte die Weichsellinie mit Warschau, Sandomierz und Krakau. Da Oesterreich, das zur Dämpfung des Aufstandes sehr wenig gethan, diese letzteren zwei Bezirke für sich begehrte, gab General Tauentzien eine Antwort, welche schon den gänzlichen Zerfall der Coalition

anfündigte; er fagte: "diese zwei Provinzen in Eurer Hand würden uns mehr Noth machen, als alle Demokratien ber Welt." Rugland aber stand auf Desterreichs Seite; mit glücklichem Erfolg hatte Thugut seit anderthalb Jahren um Ratharinas Bunft geworben. Die beiden Raiferhöfe waren einig den preußischen Ehrgeiz mit jedem Mittel zu bandigen und schlossen, ba Preußen nicht nachgab, am 3. Januar 1795 ein geheimes Ariegsbundniß gegen ihren Bundesgenoffen. Der Bertrag bestimmte: Theilung Polens bergeftalt, daß Rugland und Desterreich die Hauptmasse erhalten, Preußen mit Warschau und einem schmalen Striche an ber ostpreußischen Grenze abgefunden wird. Außerbem ward ein umfassender Eroberungsplan verabredet: Rugland foll in ben Donauprovinzen eine Secundogenitur gründen, Defterreich erhält freie Sand gur Erwerbung von Baiern, Bosnien und Serbien, sowie der venetianischen Republik; ja die Kaiserin giebt im Boraus ihre Zustimmung zu allen anderen Eroberungen, welche ihr Bundesgenoffe noch für nöthig halten follte; widerspricht Preußen, so wird es mit Aufbietung aller Kraft burch bie Baffen gezwungen. Alle die vermeffenen Bunfche Raifer Josephs lebten also wieder auf; an der unteren Donau, im Bergen Guddeutschlands und vor Allem an der Adria dachte Thugut die Macht feines Staates ju erweitern, und Katharina ließ ihn gern gewähren, weil fie in bem allgemeinen Umfturg bas zweite große Ziel ihrer Staatstunft, Die Berricaft über Bygang zu erreichen hoffte.

Dabin also war ber preußische Staat in ben fünf Jahren seit bem Reichenbacher Tage gelangt: Die Seemächte und bas beutsche Reich weigerten ihm die Mittel gur Kriegführung, Rugland und Defterreich bedrohten ibn mit einem Angriff. Der Bertrag vom 3. Januar blieb in Berlin noch mehrere Monate lang unbefannt, doch über die Gesinnungen ber Raiferbofe bestand tein Zweifel. Längst hatte Thugut in Böhmen Truppen angesammelt, um wider den preußischen Alliirten vorzubrechen. Konnte Preugen, ohne Geldmittel wie man war, mit folden Bundesgenoffen ben frangösischen Krieg fortsetzen, beffen Ziele in bem verworrenen Ränkespiele ber Diplomatie immer bunkler und rathfelhafter wurden? Sammtliche Rathe bes Königs verlangten schon längst Frieden oder Bündnig mit Frankreich: auch ber geiftreiche Minister Harbenberg, ber die frankischen Markgrafschaften durch eine treffliche Berwaltung für die Monarchie gewonnen hatte und jetzt zuerst auf die auswärtige Politik einzuwirken an-Karl August von Weimar, der den Kampf gegen Frankreich von haus aus verwünscht hatte, erneuerte jest seine Friedensmahnungen. Der Armee, felbst bem tapferen Blücher, war ber Krieg an ber Seite ber Desterreicher ganglich verleibet, nicht minder bem Bolke, bas ber Lorbeeren genug zu haben glaubte. Der junge Binde sprach allen aufgeklärten Preußen aus ber Seele, wenn er bitter fragte: wie lange wollen wir noch ein freiwilliges Opfer österreichischer Falschheit bleiben? Hans von

Held, die böseste Zunge der literarischen Opposition, mahnte beweglich: "Friedrich Wilhelm, ruf' es wieder, ruf dein tapfres Heer zurück! Laß uns sein der Franken Brüder, so gebeut es das Geschick." Auch im Reiche rief Alles nach Frieden; allgemein war die Ermattung. Thugut andrerseits drohte in leidenschaftlicher Erbitterung, er werde sich mit Frankreich vertragen, wenn man ihm Krakau vorenthalte; der übereilte Abzug der Oesterreicher aus den Niederlanden und manche bedenkliche Nachrichten, die über das Treiben des toscanischen Gesandten Carletti in Paris umsliesen, bestärkten den preußischen Hof in seinem Berdachte gegen die Hofburg.

Raum minder bringend war bas Friedensbedürfniß in dem tief erschöpften Frankreich; man wünschte sehnlich, mindeftens mit Preugen ins Reine zu kommen. Da bie Schreckensberrschaft gestürzt, bie gemäßigten Parteien in Paris zur Herrschaft gelangt waren, so schmeichelten fich bie Berliner Staatsmänner mit ber Erwartung, ein preußischer Sonberfriebe werbe ben allgemeinen Frieden einleiten, ben alten Besitzftand bes Reiches wiederherstellen. Widerstrebend ließ sich ber König endlich die Erlaubniß gur Eröffnung ber Friedensverhandlungen abbringen; im Stillen munichte er noch immer als getreuer Reichsfürst einen neuen Rheinfrieg zu führen. Die Baseler Unterhandlungen verliefen unglücklich, trot hardenbergs biplomatischer Gewandtheit, weil die Minister in Berlin nicht ben Muth hatten ben Gegnern mit ber Wieberaufnahme ber Feindseligkeiten gu broben. Auch bem Gedanken ber Secularisation, ber von ben Franzosen wieder aufgegriffen wurde und vielleicht noch einen leidlichen Ausweg eröffnen konnte, wagten die preußischen Diplomaten nicht ernsthaft ins Besicht zu seben. Sie begnügten sich mit einer armseligen Salbheit und foloffen am 5. April 1795 ben Frieden von Bafel, fraft beffen Breugen einfach aus bem Coalitionstriege ausschied; gelang ben Franzosen sich auf ben linken Ufer zu behaupten, so sollte ber König für seinen überrheinischen Besitz entschädigt werden - burch secularisirtes geistliches Land, wie beide Theile ftillschweigend voraussetten.

Der Friedensschluß war, wie die Menschen und die Dinge in Preußen augenblicklich standen, das letzte verzweiselte Mittel um den Staat aus einer unhaltbaren Lage zu retten. Er war die nothwendige Folge vielzähriger Fehler und Mißgeschicke, eines unwahren Bündnisses, das den Keim des Verrathes in sich trug, einer fraftlosen Politik, die sich zwischen Polen und dem Rheine unstet hin und her warf ohne jemals einen entscheidenden Schlag zu führen. Er war die Schuld nicht einzelner Männer, sondern des gesammten Bolkes, das, einmal durch einen großen Mann aus seinem politischen Schlummer aufgerüttelt, sich wieder in ein waches Traumleben verlor und wieder lernte mit gelassenem Wohlgefallen an seiner politischen Zukunft zu verzweiseln. Er war, trotz aller zwingenden Gründe, die ihn entschuldigten oder erklärten, der schwerste politische Fehler unserer neuen Geschichte, eine Untreue des preußischen Staates

gegen sich selber, die durch zwei Jahrzehnte der Entehrung und der Noth, durch beispiellose Opfer und Kämpfe gebüßt worden ist.

Als der Mehrer des Reichs war dies Preußen über die Nichtigkeit bes Kleinstaatenthums hinausgewachsen; teine Niederlage in freier Feldschlacht konnte diesen Staat je tiefer beugen als er fich selber demuthigte, da er ungeschlagen seine Hand abzog von der deutschen Westmark und das soeben erst durch Preußens Heer dem Reiche wiedergeschenkte Mainz einem ungewiffen Schickfale preisgab. Durch die Kraft bes Willens hatte Preußen sich allezeit unter übermächtigen Nachbarn behauptet; unziemlicher fogar ale ein offener Bund mit bem Reichsfeinde war für biefe Macht ber träge Kleinmuth, ber gemächlich abwarten wollte, ob vielleicht Desterreich noch die Franzosen aus dem Reiche hinausschlüge. Gin ehrenbaftes Gefühl reichsfürstlichen Stolzes bewog ben König bem Bafeler Friedenswerke bis zum letten Augenblicke zu widersprechen: er war der Erbe jenes großen Kurfürsten, ber, nicht minder schnöde von Desterreich betrogen, doch immer wieder ben Kampf um die rheinischen Lande gewagt hatte; zudem empfand er dunkel, wie er wadere alte Minister Finkenstein, daß die Behauptung der Westgrenze des Reichs für die Machtstellung Preußens weit wichtiger war als der Besitz von Sandomierz und Krakau. Berrathen von seinen Verbündeten war er unzweifelhaft berechtigt von ber Coalition zurückzutreten sobald Frankreich einen ehrenvollen Frieden bot und die alten Grenzen des Reichs anerkannte, doch ein folcher Friede ließ sich nur erreichen wenn man ben Willen hatten einen vierten rheinischen Feldzug zu wagen. Noch hatte ber Krieg die Kernlande der Monarchie nicht berührt; der Wohlstand zeigte überall ein nachhaltiges Gedeihen, obgleich ber Migwachs bes Jahres 1794 augenblickliche Verlegenheiten bereitete. Bon einer Ueberbürdung bes Bolkes war keine Rebe; bas um tausende von Beviertmeilen vergrößerte Staatsgebiet brachte seinem gutherzigen Fürsten taum eine Million Thaler mehr an jährlichen Ginkunften als einft ber fleine Staat Friedrichs II. Gin großer Staatsmann mußte in folcher Lage die Mittel zu finden wiffen für einen neuen Feldzug, trot ber fchwerfälligen Formen bes Finanzwesens, trot ber üblen Erfahrungen, die man soeben mit einer ausländischen Anleihe gemacht hatte. Aber im Rathe des Königs fehlte ein schöpferischer Ropf; der unglückliche Fürst sab keinen Ausweg mehr und beschwichtigte sein Gewissen mit bem trübseligen Trofte, bag ber Friede mindeftens teine formliche Abtretung beutschen Landes ausspreche.

Alle Berechnungen und Erwartungen seiner schlauen Rathgeber erwiesen sich sofort als ein großer Irrthum. Sie dachten den Reichskrieg zu beendigen, Hardenberg glaubte, Frankreich werde freiwillig auf die Rheingrenze verzichten um nur mit dem Reiche sich abzusinden, und hoffte arglos auf ein dauerndes Freundschaftsverhältniß zwischen Preußen und der Republik. Wie ahnten sie doch so gar nichts von dem Charakter des revolutionären Frankreichs! In Paris kam bald nach den Baseler Ver-

trägen die Kriegspartei wieder ans Ruber, die von Preußen Waffenhilfe erwartete und, getäuscht in ihrer hoffnung, ben ruheseligen neutralen Nachbarn mit unverhohlener Geringschätzung behandelte. licher zeigte fich, bag ein Friede mit bem Staate ber revolutionaren Propaganda erft möglich war, wenn bie alte Staatenwelt in Trümmern lag. Die Haugwit und Alvensleben mahnten burch ben Friedensschluß freie Band zu erhalten für bie polnischen Bandel und mußten schließlich bech ben Theilungsplan ber beiben Raiferhöfe mit geringen Menberungen annehmen; benn nur als Frankreichs Bundesgenoffe konnte Preußen bem herrischen Willen Thuguts und Katharinas entgegentreten, und wider ein offenes Bündniß mit ber Revolution sträubte sich bas Ehrgefühl bes Königs wie die Thatenschen ber Mehrzahl seiner Rathe. Gleichwohl war Preußen bereits burch ben Bafeler Bertrag ein Mitschuldiger, ein geheimer Berbündeter ber frangösischen Eroberungspolitik geworden, man wußte in Berlin, daß die Republit bas linke Rheinufer behaupten wollte, man erwartete von ihrer Freundschaft Entschädigungen für die clevischen Lande und war also, wie lebhaft man sich auch gegen den Berdacht verwahrte, an Franfreichs Siegeswagen angekettet.

Der erfte Schritt führte weiter. Um 5. August 1796 murbe ein Erganjungsvertrag abgeschlossen, ber ichon bestimmte Erwerbungen in Aussicht stellte: ging bas linke Ufer bem Reiche verloren, so sollte ber König bas Bisthum Münfter erhalten und fein oranischer Schwager ebenfalls mit geiftlichen Gebieten im Reiche schadlos gehalten werden. Go verlor der große Gebanke ber Secularisation seinen reinen Sinn; König Friedrich hatte ihn verstanden als ein Mittel zur Reform des Reichs, jest diente er nur noch zur Beraubung Deutschlands. Preugen gewann burch ben Frieden scheinbar eine großartige Erweiterung feiner Macht. Die nordeutschen Rleinstaaten folgten rasch bem Beispiele ihres mächtigen Mitstandes. Gine Demarcationslinie wurde ben Rhein entlang und bann quer burch Mitteldeutschland gezogen; hinter ihr lag ber neutrale Norden, durch Preußens Waffen vor ben Schrecken bes Krieges behütet. Die klugen Leute in Berlin jubelten: so sei die Herrschaft bes schwarzen Adlers über das gesammte Rordbeutschland durch die friedlichen Künfte der Diplomatie begründet. Und boch war biefe glänzende Stellung nur ein nichtiger Schein. Der Rhein bildete feine haltbare Grenze, Die Republik vermochte bas linke Ufer nur zu behaupten wenn sie auch bas rechte mittelbar ober unmittelbar beherrschte; unaufhaltsam fluthete ber Krieg tief nach Oberdeutschland binein, mehrere ber fubbeutschen Staaten ichloffen bereite Unterwerfungsverträge mit Frankreich, es waren bie Borboten bes Rheinbundes. Suden wie im Beften burch Frankreich und feine Bafallen umklammert, konnte Nordbeutschland seine Unabhängigkeit nur fo lange bewahren, als Frankreich fich im eigenen Interesse genöthigt fand sie zu schonen. friedensselige Thatenschen allein hielt bas nordische Neutralitätsbundniß zusammen; wurde der Schirmherr Norddeutschlands in einen neuen Krieg mit Frankreich verwickelt, so mußte dieser Bund, der jedes sittlichen In-haltes, jedes positiven Zweckes entbehrte, augenblicklich zusammenbrechen, der Abfall der kleinen Genossen von dem besiegten Preußen stand dann unvermeidlich bevor. Nicht einmal die dauernde Unterordnung der kleinen norddeutschen Contingente unter Preußens Oberbesehl war von der Selbstsucht dieser Höse zu erlangen. Die Gedankenarmuth der Berliner Politik versuchte kaum ernstlich, die thatsächliche Herrschaft, welche der Staat im Norden besaß, zu einer staatsrechtlichen Hegemonie auszubilden; und doch ließ sich der Friedensschluß nur dann entschuldigen, wenn man ihn benutzte um in Norddeutschland die Politik des Fürstenbundes wieder aufzunehmen.

Die Trennung bes Norbens von dem Guden hatte der alte König immer unerbittlich zurückgewiesen so oft Kaiser Joseph sie zu Desterreichs Bortheil burchsetzen wollte; jetzt wurde die Theilung Deutschlands verwirklicht zu Franfreichs Bortheil. Sobald Preugen fich in das Stillleben ber nordbeutichen Neutralität zurückzog, ging ber beste politische Gewinn, welchen bie Biedererwerbung ber frankischen Stammlande ben Hohenzollern verhieß, unrettbar verloren; der fraftige Schritt mittenbinein in das oberdeutsche Leben war umfonft gethan. Unter ben Gudbeutschen bestanben fortan nur noch zwei Parteien: eine französische und eine österreichische — soweit dies ermüdete Geschlecht überhaupt noch politische Gesinnung besaß. Die unzufriedenen württembergischen Landstände und einzelne Feuerföpfe in Baiern und Schwaben bewunderten die siegreiche Republik als den Schirmherrn ber Freiheit. Das Bolf aber wußte nichts von ben hintergebanten ber hofburg, fab bie faiferlichen Truppen noch jahrelang gegen ben Reichsfeind fechten, mabrent Preugen thatlos zur Seite ftand, und ehrte fie als die letten treuen Beschützer des heimischen Bodens. Im Berbst 1795 focht ber Landsturm ber Bauern auf bem Taunus und bem Westerwalbe mit ben Desterreichern vereinigt gegen die plündernde Löffelgarbe ber Sansculotten. Als Defterreich dann in dem jungen Erherzog Karl wieder einen Helden fand, da gewann ber seit Langem fast verschollene Name bes Raiserhauses bei ben Oberbeutiden wieder einen hellen Klang; noch beute erinnern alte Holzschnitte in ben Bauernhäufern bes Schwarzwalds an die Schlachten bes faiferlichen In jenen Jahren bilbete fich grabe unter ben beften Oberfeldberrn. Deutschen bes Oberlandes eine öfterreichische Geschichtsüberlieferung, Die noch burch Jahrzehnte mächtig fortgewirft hat; bamale, ba die Szeller und Kroaten im Nedarthale standen, empfing der junge Ludwig Uhland Die bestimmenden politischen Gindrude seines Lebens. Preugen aber, bas ben Oberdeutschen niemals recht vertraut gewesen, verfiel jest auf lange hinaus ber allgemeinen Difachtung. Also wirkten bie Bafeler Verträge nach allen Seiten bin verderblich; und wenn Hardenberg erwartete, ber Friede werde seinem Staate eine lange Reihe innerer Reformen, Die Ginführung ber berechtigten Gedanken ber Revolotion ermöglichen, so sollte auch diese Hoffnung trügen. Der neugewonnene Besitz verhinderte vielmehr jahrelang jede Fortbildung der Berwaltung.

Der Bafeler Bertrag, ber bem Könige bie angesebene Stellung eines europäischen Friedensvermittlers hatte bringen sollen, bewirkte nur, bag bie gesammte Staatengesellschaft sich von Breugen abwendete. beiden Raiferhöfen erregte bie Botschaft aus Bafel leidenschaftliche Entrüftung; sie hielten für schwarzen Berrath was rathlose Schwäche war - ein febr begreiflicher Irrthum, ba Preugen nur noch von ben Siegen der Republik Bortheil ziehen konnte. Beibe Bofe blieben fest bavon überzeugt, daß Preugen mit Frankreich unter einer Dede fpiele; fie trauten ben Rathgebern bes Königs bas Aergste zu, sie glaubten im Ernste, baß Preugen auf einen Angriffstrieg finne, insgeheim die Türken und Schweben gegen Katharina aufzustacheln suche. Thugut versammelte bereits ein Beer an ber schlesischen Grenze, mabnte bas ruffische Cabinet in ungestumen Depeschen zum Vernichtungefriege gegen ben "natürlichen Feind", entwarf einen abenteuerlichen Plan: wie man Preußen aller feiner polnischen Provinzen, auch Westpreugens, berauben wolle; Suworow follte die Ruffen gegen die preußische Hauptstadt führen. Die Rriegerüftungen gegen die norddeutsche Macht brachten den rheinischen Krieg während des gangen Sommers jum Stillftande. Erft im Berbft überzeugte man fich, bag von Preugens Schwäche nichts zu fürchten fei, und zugleich erkannte Thugut die Unmöglichkeit einer Berftandigung mit der Republik. Erhaltung ber Reichsgrenzen lag bem Gebankengange feiner barten Intereffenpolitit fern; er war bereit bas linke Rheinufer zu opfern, wenn Defterreich die bairischen Erblande erhielte. Der Pflichten des Raiferthums gedachte in der Hofburg Niemand; stellte man doch dem Betersburger Doje ausdrudlich frei, Die ruffischen Truppen möchten in Deutschland nach Gutdunken haufen und die von Defterreich abgefallenen Reichs-Mur über die italienischen Dinge konnte man sich nicht stände züchtigen. einigen: Thugut hoffte das Gebiet der neutralen Republik Benedig zu ber Lombardei hinzu zu gewinnen, mahrend Frankreich ben Schluffel Italiens, Mailand, nicht in Defterreichs Sanden laffen wollte. fuhren die Schwerter im Berbft 1795 abermals aus ber Scheide; ber Wiener Sof bachte am Rhein Benetien zu erobern. Und wie der Krieg um Italiens Willen erneuert wurde, fo follte er auch in Italien feine Mit Rugland und England burch eine neue Tripel-Entscheidung finden. Allianz fester benn je verbündet, von Pitt mit reichlichen Silfsgeldern unterstützt, stürzte sich Thugut in den unabsehbaren Kampf. Düben und brüben herrschte die robe Begierde, die Berhöhnung jedes Rechtes; ob Frankreich, ob Desterreich siegte, ber Untergang bes alten Bölkerrechtes war gewiß. Und während biefes unheimlichen Ringens blieb ber Staat neutral, bem einst Freund und Feind nachfagten, bag er bie Wage bes europäischen Gleichgewichts in seinen Sänden balte!

Erstaunlich nun, wie man in Nordbeutschland sich gar nichts träumen lief von ber ungeheuren Ginbufe, welche Preugens Ruf und Ansehen durch den kleinmuthigen Friedensschluß erlitten, von der völligen Berwuftung jeder Pietät und jedes Rechtsgefühls, Die über Deutschland bereinbrechen mußte feit ber einzige lebendige beutsche Staat bas Reich verlaffen batte. Alle Welt im Norben rief ben weisen Friedensstiftern Beifall gu. handel und Wandel blühten; Preugens Rheberei und Getreideausfuhr genoffen der Vortheile der neutralen Flagge, nahmen durch den allgemeinen Seetrieg einen ungeahnten Aufschwung. In ungeftörter Sicherbeit entfalteten fich alle Kräfte ber neuen Literatur; eben jett fab Weimar seine goldenen Tage. Halb verächtlich, halb gleichgiltig schaute ber bilbungsftolze Sachse aus ber Fülle geistigen Lebens, Die ihn umfing, hernieder auf bas mufte Rriegsgetummel jenseits ber Demarcationslinie. Der alte Rant wurde durch die frobe Nachricht aus Bafel angeregt seine Abhandlung vom ewigen Frieden niederzuschreiben und träumte von dem naben Untergange ber Barbarei bes Krieges - jur felben Stunde, ba ein neues eisernes Zeitalter über bas aufgeklärte Europa beraufzog. Auch ber König, der so lange dem Frieden widerstrebt, beruhigte sich bald beim Anblick der allgemeinen Zufriedenheit, er lernte aus ber Noth eine Tugend zu machen, idrieb voll Selbstgefühls an Ratharina: er glaube nur bem Beifpiele feines Borgangers ju folgen, ber ebenfalls zuerft die Grenzen feiner Staaten erweitert und fich's bann jum Spfteme gemacht habe bas neu Erworbene im Frieden zu regieren und zu behaupten.

In der That hatte außer Johann Sigismund und Friedrich II. noch tein Hohenzoller der Monarchie eine fo unverhältnismäßige Bergrößerung gebracht; das Gebiet wuchs in den zehn Jahren dieser Regierung von 3500 auf nabezu 5600 Geviertmeilen. Mit ben frankischen Markgraficaften trat wieder ein gesegnetes Land alter Cultur zu ben bürftigen überelbischen Coloniallanden bingu. Unter Hardenbergs Leitung bilbete fich eine frankische Schule preußischer Beamten; Alexander humboldt mar für ben Bergbau im Fichtelgebirge thätig, Altenstein, Rircheifen, Nagler lernten bort die strengen Grundsätze ber altpreußischen Berwaltung ben behäbigen Lebensverhältniffen freier Bauern und wohlhabender Kleinbürger Diese Franken und die philosophischen Oftpreußen, welche, wie ber junge Schön, in Königsberg ju Kants Füßen gesessen und burch ben trefflichen Kraus die Ideen Abam Smiths tennen gelernt hatten, wurden nachher ber Stamm ber Reformpartei bes Beamtenthums. Grenze am Bug und ber Pilica war militärisch und wirthschaftlich febr gunftig, fie öffnete ben Bafen ber Proving Preugen freien Berkehr mit dem Holz- und Getreidereichthum bes inneren Polens, gab bem Staate die vielbewunderte uneinnehmbare Position zwischen Weichsel, Bug und Rarew. Das unglückliche Bolt in Großpolen und Masovien lernte zum ersten male seit Jahrhunderten den Segen einer gerechten und fürforgenben Verwaltung kennen. Man ehrte das Unglück durch milde Behandlung der Aufständischen, während über das russische Polen ein grausames Strafgericht erging. Der Edelmann ward endlich zum Unterthan, mußte sich dem Ansehen des Gesetzes unterwersen; der Bauer und der Jude dursten wieder für die Zukunft schaffen, der friedlichen Arbeit nachgeben ohne vor der Karbatsche des Slachtizen zu zittern. Die dem alten Polen völlig unbekannte Sicherheit der Rechtspflege lockte zahlreiche Ansiedler und Capitalien aus den deutschen Provinzen auf diesen reichen jungfräulichen Boden; der Landbau hob sich zusehends, die Hypothekenordnung ermöglichte eine intensivere Wirthschaft, neue Straßen und Wasserwege entstanden, Warschau nahm überraschend schnell den Charakter einer deutschen Stadt an. Das Ausblühen der Bolkswirthschaft war überall unverkennbar.

Aber man erfuhr bald, daß Macht und Glück ber Staaten nicht allein von militärischen und handelspolitischen Bedingungen abhängen. Die hohe Gerechtigkeit bes historischen Schickfals bleibt barum ewig unerforschlich und nur der ahnenden Andacht erkennbar, weil fie die Ginzelnen wie bie Bölfer nicht mit gleichem Mage mißt. Unter ben Staaten wie unter den Menschen giebt es Glückskinder, denen jeder leichte Er-werb gedeiht, und wieder Andere von harterem Metall, denen nur bas schwer Erfämpfte zum Beile gereicht. Was ber preußische Staat befaß war der Lohn ernster Arbeit; diese neue gewaltige Gebietserweiterung aber fiel ihm in den Schoof nach schwächlichen Feldzügen und ruhmlosen Unterhandlungen, fie wirkte wie Spielgewinn auf einen geordneten Saushalt. Wie oft hatten die Hohenzollern verlockenden Rufen aus bem Auslande widerstanden; diesmal waren sie ber Bersuchung unterlegen. Preugen befag jett unter zehntehalb Millionen Einwohnern an vier Millionen Slaven und lief Gefahr feiner großen beutschen Butunft entfremdet zu werben. Die Erwerbung von Warschau und Pultust war freilich ein nothwendiger Schritt, unbedingt geboten nach ben Unschauungen ber Zeit, ba Breugen ben Schlüffel zu seiner Oftgrenze weber an Defterreich noch an Rugland überlaffen durfte; ben König trifft fein perfonlicher Borwurf, weil er über bie Gleichgewichtslehre ber Epoche nicht hinaussah und von ber Macht ber nationalen Gegenfate ebenso wenig abnte wie alle feine Zeitgenoffen. Doch es blieb unmöglich, Diefe Taufende feindfeliger Glachtigen, biese verdummten, ben Kaplanen blind gehorchenden Bauern mit bem protestantischen beutschen Staate zu verföhnen; mabrend ber rheinischen Kriege fab man polnische Refruten in Ketten geschloffen nach bem Weften marichiren, und es geschah zuweilen, bag bie Balfte unterwege entsprang. Die polnischen Provinzen schwächten Die sittliche Rraft bes Staates, ber obne die willige hingebung seiner Bürger nicht bestehen konnte, und brachten seine innere Entwicklung jum Stillstande. Die Theilung Bolens steht obenan unter ben mannichfaltigen Urfachen jener unheimlichen Erstarrung, welche während bes folgenden Jahrzehntes Berwaltung und heerwesen lähmte. Die Kräfte des deutschen Beamtenthums genügten kaum, um diesen halbbarbarischen Landen, die für die altpreußische Berwaltung noch nicht reif waren, die Anfänge gesitteten Menschenlebens zu sichern. Wie durfte man vollends an Reformen denken? an die Einsührung der Selbstverwaltung, die in zwei Fünfteln der Monarchie nur der Tyrannei des polnischen Junkerthums zu gute gekommen wäre? oder an die Bildung eines rein nationalen Heeres, das unter zehn Soldaten je vier Polen gezählt hätte?

Während der Staat früherhin mit heilfamer Strenge alle seine Institutionen und namentlich die Steuerverfassung sofort in seinen neuerworbenen Provinzen eingeführt hatte, waltete jett am Hofe eine nachsichtige Milde, die nur allzugeneigt war jeden Herzenswunsch der neuen Sandesfinder zu erhören, jede berechtigte und unberechtigte Eigenthumlichkeit 311 schonen. Man gab ben neuen Provinzen, statt sie in die Organisation ber alten Beborben einfach einzufügen, eine provisorische Berwaltung; in Franken regierte Harbenberg, in Gubpreußen Graf Hohm mit ber Machtvollkommenheit eines Bicekönigs. Die alten Abgaben blieben erhalten, felbst an bem verworrenen und verberbten polnischen Steuerwesen murben nur einzelne schreiende Mißstände beseitigt, und so geschah bas Unerhörte, bag bie weiten polnischen Gebiete zu ben Ausgaben bes Gefammtstaates nur eine winzige Summe, kaum 200,000 Thaler, beisteuerten, mabrenb bas reiche Franken fogar einen jährlichen Zuschuß beanspruchte. Es war, als ob der erschlaffte Staat sich's nicht mehr zutraute seine neuen Erwerbungen mit feinem Beifte zu erfüllen; ber alte mannhafte Grundfat ber rudfichtslofen Anspannung aller Kräfte erschien ber weichlichen Philanthropie bes Zeitalters graufam. Zubem bot bie Ginziehung ber Staroftenund Kirchengüter in Polen ber Großmuth bes Königs eine unwiderstehliche Bersuchung; er verschenkte einen großen Theil Dieser Latifundien nach Gunft und Laune, ftatt fie zu zerschlagen und unter beutsche Einwanderer Bu vertheilen. Der gierige Wettbewerb um bie fubpreufischen Kronguter icabigte die ohnehin geloderte Bucht bes Beamtenthums schwer; ber polniiche Bauer vergaß ben Dank für die Wohlthaten ber preußischen Berwaltung, wenn er die vielen schimpflich erworbenen Vermögen der neuen Berren betrachtete.

Bon allen Unterlassungssünden dieser müden Jahre ward keine so verderblich wie die Bernachlässigung des Heerwesens. Die Gutmüthigkeit des Königs, die falsche Sparsamkeit einer schlassen Friedenspolitik und das stille Mißtrauen gegen die Treue der polnischen Soldaten bewirkten, daß die nothwendige Berstärkung der Armee unterblieb. Während die Bevölkerung sich fast verdoppelte, wurden die Truppen nur um etwa 35,000 Mann vermehrt, die Ausgaben für das Heerwesen stiegen seit stiedrichs Tode von 11—12 auf etwa 14 Millionen Thaler. Indessen

Treitichte, Dentide Weichichte. I.

schwollen die Heere aller Nachbarreiche zu ungeheuren Massen an, die Weltstellung des Staates ward durch die Berschiebung der Grenzen im Osten und im Westen schwieriger denn je.

Als der zweite Friedrich Wilhelm die Augen schloß, war Breußens Macht im Innern wie nach Außen schwächer benn beim Tobe seines Dheims. Aus bem festgefügten beutschen Staate, bem ein genialer Wille bas Ungeheure zumuthen konnte, war ein schwerfälliges beutsch-flavisches Mijdreich geworden, bas weder die Beeresmacht noch die Geldmittel besaß um sein weites Gebiet zu vertheidigen und langen Friedens bedurfte um nur wieber zu innerer Einheit zu gelangen. Die großen Strafgerichte ber Geschichte sind schwachen Gemüthern unheimlich, benn ber Bollstreder bes gerechten Urtheils ist fast immer selbst Partei, selbst schuldbelastet. So ward die burch gehäufte Frevel verdiente Zerstörung bes polnischen Staates jest von unreinen Banben vollzogen. Die Schuld, Die an ber nothwendigen That haftete, wurde an Rugland bestraft burch eine lange Reihe schwerer innerer Rampfe, an Desterreich burch bie Migerfolge ber frangösischen Kriege, boch von feiner ber brei Theilungsmächte ift sie so schwer gebüßt worden wie von Preugen; denn feine von ihnen war durch die Eroberung reinpolnischen Landes so weit abgeirrt von den Bahnen ihrer natürlichen Politit, wie dieser beutsche Staat. Durch ben Kleinmuth von Bafel wie burch bas Ränkespiel von Grobno batte Breugen an seinem Theile bazu geholfen, daß nunmehr jene ruchlose Ländergier in Europa zur Alleinherrschaft gelangte, Die fein Recht anerkannte als bas Recht bes Starfen und in Napoleon ihren größten Bertreter fand. Deutschland aber mar, ba alle feine Staaten fich bem unabweisbaren Werke ber Reform verfagten, wieder in ber gleichen Lage wie gur Zeit Guftav Abolfs: wie bamals die Paritat ber Rirchen, fo fonnte jest die Berweltlichung bes beiligen Reichs, Die Bernichtung ber Theofratie nur noch durch das Eingreifen ausländischer Gewalten erreicht werden. -

So lagen die Dinge, als König Friedrich Wilhelm III. den Thron bestieg. Ernst und pflichtgetreu, fromm und rechtschaffen, gerecht und wahrhaft, in Art und Unart ein deutscher Mann, besaß er alle Tugenden, die den guten und reinen Menschen bilden, und schien wie geschaffen, einen wohlgeordneten Mittelstaat in Ehren durch eine ruhige Zeit hindurchzusühren; diesem tiesen Gemüthe war es ein Bedürsniß von seinen Unterthanen geliebt zu werden. Sein Geist umspannte nur ein enges Gebiet; doch über alle Fragen, die in seinen Gesichtstreis sielen, urtheilte er klar und richtig, nach tieser, gründlicher Erwägung, und bewährte immer ein angeborenes glückliches Berständniß für die Mächte der Wirklichseit. Seine Erziehung hatte Alles verabsäumt, was diese edle, aber schwunglose und im Grunde unpolitische Natur zu der Freiheit königlicher

Beltanschauung emporheben konnte. Erst wurde die unbefangene Beiterfeit des Knaben durch die gallige Laune eines pedantischen Lebrers, des Theologen Behnisch, gewaltsam niedergedrückt; bann mußte ber fittenstrenge Pring bas leichtfortige Treiben bes väterlichen Sofes mit anseben und ben tiefen Etel, ben fein schamhafter Ginn empfand, scheu verbergen. Go lernte er, in fich einzukehren und die Welt zu meiben. Gine unbezwingliche Schüchternheit lähmte ihm die Thatfraft; es war sein Berhangniß, bag er nie vermochte leicht zu leben und mit beiterem Gelbftgefühle unter seine Menschen zu bliden. Jedes hinaustreten in Die Deffentlichkeit, selbst bas Reben in größerem Kreise fiel ihm lästig; in barichen, abgeriffenen Gagen fprach er bann fein verständiges Urtheil, seine zarte Empfindung aus; bas gedrückte, verlegene Wefen ließ die hohe ritterliche Geftalt mit ben schönen treuen blauen Augen nicht zur rechten Geltung tommen. Bon Jugend auf an ben Umgang mit mittelmäßigen Köpfen gewöhnt, hat er den Widerwillen gegen das Geniale, Kühne, Außerordentliche felten überwunden. Ihn erschreckte jener laute rücksichtslose Freimuth, der den großen Germanen eignet. Bon allen den bochbegabten Männern, die ihm bienten, ift ihm nur Giner wahrhaft lieb und theuer geworden: Scharnhorfts einfältig anspruchslose Größe.

Es ift die Starte und die Schuld treuer Gemuther, bag fie fcwer vergessen. Friedrich Wilhelm verzieh leicht, doch er vergaß nicht. Wie er jedes Verdienst und jede unscheinbare Gefälligkeit bankbar im Gebächtnig bewahrte und die Trennung von treuen Unterthanen als ein tiefes Berzeleid empfand, fo konnte er auch ben Born jahrelang in fich verichließen, bis er fich einmal bas Berg faßte "auf gut beutsch seine Deinung zu fagen"; bann murbe ber gütige Fürft in polternder Beftigkeit auf gut deutsch ungerecht und kleinlich. Um wenigsten vergaß er eigenmachtiges Sandeln feiner Diener. Denn er wollte ber Ronig fein, und Niemand hat ihn je beherrscht. Unfäglich schwer fiel ihm jeder große Entschluß; er zauberte und überlegte, ließ die Dinge geben, duldete lange was ihm miffiel, weil er sich mit seinem Urtheil nicht beraustraute; boch wenn entschieden sein mußte, bann folgte er immer und überall nur feinem Gewiffen. Er hat aus Unentschloffenheit Bieles unterlaffen, wozu fein geraber Berftanb ibn brangte, aber nie etwas gethan, was nicht aus eigener wohlerwogener lleberzeugung fam. langfamer, boch gaber und fester Beift nahm von ben Bebanken größerer Köpfe nur auf was seinem Wesen zusagte; keine Macht ber Ueberredung batte ibn je bestimmt, die sittlichen und politischen Grundsäte, die ibm heilig waren, aufzugeben. Bon der Schuld wie von dem Ruhme seiner langen Regierung gebührt ihm felber weit mehr als bie Zeitgenoffen annahmen, die ben schlichten Fürsten neben ben glänzenden Gestalten feiner Generale und Staatsmänner zuweilen fast aus ben Augen verloren. Er trägt die Hauptschuld an jener schlaffen Friedenspolitik, welche bem alten

Staate ben Untergang bereitete; aber er hat auch, als er nach zehn Jahren bes Zauberns und nach graufamen Schickfalsschlägen endlich wagte gang er felber zu fein, aus freiem Entschluffe ben Neubau bes Staates in Angriff genommen, die Reformgebanken seiner Rathe genau fo weit burchgeführt, wie es ihm richtig schien, und ben lange vorbereiteten Befreiungsfrieg nicht eher gestattet, als bis er selber einsah, ber rechte Augenblick fei gekommen. Er hat in ber zweiten Balfte feiner Regierung ben Unschluß ber preußischen Politit an Defterreich, bie Gunden ber Demagogenjagb und bas Ausbleiben ber verheißenen Berfassung verschulbet, aber auch die Reugründung des preußischen Ginheitsstaates mit gaber Gebuld geleitet und mit richtigem Blicke bie gute Stunde erkannt, ba bie orientalischen Wirren und bie Rämpfe ber beutschen Sandelspolitik bem Staate erlaubten wieder felbständig feines Weges zu geben. Ohne ihn und bas allgemeine Butrauen zu seiner Rechtschaffenheit war die Berföhnung ber zahllosen landschaftlichen Gegenfätze in dem neuen Preugen ebenso unmöglich wie die friedliche Entstehung jenes Zollvereins, ber bas nicht. öfterreichische Deutschland unauflöslich mit bem preußischen Staate verkettete und die Grenzpfähle aufrichtete für bas neue beutsche Reich.

Dieser König konnte nicht, wie ber erste Friedrich Wilhelm und sein Sohn, ben Stempel feines eigenen Befens bem Staate aufpragen, fonbern mußte bie ichöpferischen Bebanken von anderen, reicheren Beiftern entlehnen. Und boch ist er ber Herr geblieben; ber monarchische Charafter bes preußischen Staates hat fich, im Guten wie im Bofen, auch unter seiner Regierung nie verleugnet. In Noth und Schande, unter De müthigungen, Die einen freieren und fühneren Beift zur Berzweiflung bringen konnten, bat er unentwegt ausgehalten bei feiner Pflicht. Go ift fein Name ungertrennlich verbunden mit den bunkelften und ben reinften Erinnerungen unferer neuen Beschichte. Seine Pflichttreue und ein naturliches Gefühl für die Ehre des Königthums gaben ihm die Kraft, allmählich hineinzuwachsen in bas Verftandniß feiner Stellung. Nach und nach lernte er felbft folche Bebiete bes nationalen Lebens schätzen, Die feinem nüchternen hausbadenen Wefen ursprünglich fremt waren. Er lernte fic gurechtfinden in der auswärtigen Politit; und diefer profaische Mensch, ber in seinen jungen Jahren an der weinerlichen Plattbeit Lafontaine'scher Romane Befallen fant, ift fcblieflich ber Macenas feines Baufes gewerben, ein Beschützer ber Künfte und Wiffenschaften wie kein Anderer unter ben Hohenzollern. Wer ihn in seiner menschlichen Liebenswürdigkeit seben wollte, ber mußte ihn aufsuchen im einsamen Schlößchen zu Paret. Dort unter ben alten Bäumen am blauen Savelsee verlebte ber junge Fürft feine glücklichsten Tage, an ber Seite feiner lieblichen Gemahlin Luife, in bem munteren Kreise ber schönen kleinen Flachsköpfe, die ibm berans wuchsen; bort thaute er auf und brachte burch brollige Einfälle selbst bie gestrenge Bachterin ber Etitette, Die Grafin Bog zu respectwidrigem Lachen.

Bohl war es ein Segen für seine schwere, zum Trübsinn geneigte Natur, daß er in den Armen eines heiteren und hochherzigen Weibes einmal erwarmen und die ganze Lust des Lebens empfinden durfte; dennoch hat das Glück der Ehe ihn, wie so viele germanische Gemüthsmenschen, eine Zeit lang mehr gedrückt als gehoben. Er fand als junger Gatte an den unschuldigen Freuden seines Hauses volles Genügen und widmete dem Staate nur ehrlichen Fleiß, doch nicht jene Hingebung des ganzen Denkens, die das Fürstenamt fordert; befangen in der unbewußten Selbstsucht der Glücklichen, trat er ungern aus der reinen Lust seines Heimwesens hinaus und begnügte sich, die Fäulniß, welche den Staat und die Gesellschaft zerfraß, von seiner persönlichen Umgebung fern zu halten, statt sie nach Königspflicht unbarmherzig zu bekämpfen.

Der Kronpring wurde von feinem freimuthigen Lehrer Gad fruh auf ben althohenzollernschen Gedanken ber evangelischen Union hingewiesen, an eine innige und boch freie Auffassung bes driftlichen Glaubens gewöhnt. Er lernte burch Engel bie philanthropischen Ibeen bes Zeitalters der Aufflärung, burch Suarez die Staatslehren der Juristen des Allg neinen Landrechts kennen, bewährte fich in ben Feldzügen am Rhein und in Polen wie in ben Friedensübungen als ein tapferer fachkundiger Diffizier. Aber — wie oft hat er es felbst beklagt — allen Staatsgeschäften bielt man ihn fern. Als ber Siebenundzwanzigjährige bie Berrschaft antrat, stand er in einer fremden Welt, selber voll tiefer Chrfurcht vor den Berten feines Großobeims, umgeben von alten eigenrichtigen Berren, Die bem Schüchternen mit dem ganzen Dünkel fridericianischer Allwissenheit Nichts lag ihm ferner als eine phantastische Ueberschätzung ber königlichen Würde; wie ber Name Staat aus ben Gesetzen Friedrichs II. allmählich in ben Sprachgebrauch bes Bolts hinübergedrungen war, fo verstand es sich auch längst von selbst bag jeder König von Preußen sein bobes Amt als eine schwere politische Pflicht auffaßte. Der junge König batte ein warmes Herz für ben geringen Mann, schlicht bürgerliche Neigungen wie fein Urgroßvater, gar feine Vorliebe für den Adel; fein Wunsch war, die von seinen Vorfahren seit hundert Jahren schrittweis vorbereitete Befreiung des Landvolks zu vollenden. In demfelben Sinne wie der erne Friedrich Wilhelm konnte er fagen: "ich benke wie ein Republikaner." Richt als ob ibn die Ideen ber frangösischen Revolution bezaubert batten; das blutige Schauspiel der gewaltsamen Volkserhebung blieb seiner Friedferrigkeit und seinem Rechtssinne gleich widerwärtig. Doch sein natürliches Billigkeitsgefühl, die Ueberlieferungen seines Hauses und die in Suarez's Schule aufgenommenen politischen Gebanken brängten ihn auf Die Bahn ber focialen Reformen. Menschenfreundlicher Ginn machte ibn 3mm Freihandler, zum Gegner jener Gesetze, welche ben kleinen Leuten die Lebensbedürfnisse vertheuerten oder die Berwerthung der Arbeitskraft erichwerten. Sein gefunder Verstand entdeckte bald fast alle die einzelnen

Gebrechen, daran der erstarrte Staat krankte; als die Zerstörung über das alte Preußen hereinbrach, da sprach sich der König mit einer Alarbeit, die seiner Umgebung schier unheimlich erschien, über die Ursachen des tiefen Sturzes aus. Auch über die Mittel und Wege zur Besserung dachte er oft, und mit eindringendem Berständniß nach; es war die volle Wahrheit, wenn er späterhin auf die meisten Resormvorschläge Steins und Scharnhorsts zu antworten pflegte: "diese Idee habe ich schon längst gehabt." Nur das Eine, worauf Alles ankam, erkannte er nicht: die Unmöglichkeit, durch Einzelresormen an dem fridericianischen Staate etwas Wesentliches zu ändern.

Jenes harte Spstem monarchischer Arbeitsvertheilung, das der erste Friedrich Wilhelm und sein Sohn aufgerichtet, war das Ergebniß eines planvollen bewußten Willens; darin lag die einseitige Größe, der Charakter des alten Preußens. Das ganze Werk war aus einem Gusse, wie von eisernen Klammern gehalten; ein Pfeiler stützte den andern, die Gliederung der Stände und die Ordnung der Verwaltung hingen untrennbar zusammen; siel ein Stein heraus, so stürzte das ganze Gebäude. Wollte man die Borrechte des Adels im Heere beseitigen, so mußte dem Edelmann erlaukt werden bürgerliche Gewerbe zu treiben und Bauernhusen zu kaufen. Wollte man den Bauern der Dienste und Frohnden entlasten, so konnten auch die Trennung von Stadt und Land, das Zunstwesen und die Accise nicht mehr aufrecht bleiben. Die Monarchie bedurfte einer Resorm an Haupt und Gliedern, sobald man einmal erkannte, daß die alten Formen der Gesellschaft sich überlebt hatten. Aber zu solcher Einsicht war in Preußen noch Niemand gelangt, auch nicht der Freiherr vom Stein.

Das erste Jahrzehnt Friedrich Wilhelms III., Die bestwerleumbete und unbekanntefte Epoche ber preußischen Geschichte, war eine Zeit wohl gemeinter, aber völlig unfruchtbarer Reformversuche. Vor wenigen Jahren noch war biefer Staat mit Recht als der bestregierte des Festlandes gepriesen worden; er hatte soeben erft - fo mahnte ber gesammte Norben - im Kampfe gegen die Revolution feine Lebensfraft bewährt. Und fo geschab, daß selbst ber tadelfüchtige Freimuth der Nordbeutschen kaum bemerkte, wie Alles morsch ward in bem Gemeinwesen. Daß bas neue Jahrhundert auf Windesflügeln dabineilte, daß jett in furzen Jahren gewaltige Neubildungen ber Geschichte sich vollzogen, welche vordem kaum in Jahrzehnten gereift waren, daß in solchen Tagen zurückging wer nicht vorwärts schritt, - von biefem großen Wandel ber Zeiten abnte man nichts in dem friedlichen Bolte, bas binter dem Walle feiner Demarcationslinie mit philosophischer Rube beobachtete, wie "zwo gewaltige Nationen ringen um der Welt alleinigen Besitg".

Die deutsche Gutherzigkeit ist immer geneigt von einem Thronfolger das Höchste zu erwarten, doch selten hat sie in so überschwänglichen Hossen nungen geschwelgt wie bei dem Regierungsantritt dieses anspruchslosen

Fünften. Schon burch seine schlichten Sitten gewann er bas Berg ber Mittelflaffen, und biefe Schichten ber Befellschaft wurden mehr und mehr Die Trager unferer öffentlichen Meinung. Die aufgeklarte Zeit fühlte fich prattisch wohl in einer ungebundenen Geselligkeit voll heiterer sinnlicher Luft, doch fie begte eine lebhafte theoretische Begeisterung für bie abstracte "Tugend"; ber Ausbruck batte noch nicht, wie heutzutage, ben Rebenfinn ber philisterhaften Leere. Das preufische Bolt hatte feit ben Zeiten bes greßen Kurfürsten bas Schauspiel ehelichen Glüdes auf bem Throne nicht mehr gefeben: welcher Jubel nun unter diefen beutschen Familienmenschen, als der Thron sich in ein Heiligthum, der Hof sich in eine Familie verwandelte - so sang Novalis in ehrlicher Begeisterung. Die unbarmbergige Strenge ber beiben gewaltigen Könige bes achtzehnten Jahrhunderts hatte bie Massen in scheuer Chrerbietung bem Throne ferngehalten; erft burch bie heitere Bergensgute ber Königin Luise gewann bas Berhaltniß zwischen ben Hohenzollern und ihrem treuen Bolke jenen gemüthlichen Bug ber Bertraulichkeit, ber fich fonft nur in bem Stillleben ber Rleinstaaten zeigt.

Die Preußen fühlten fich ftolz als Rohaliften, als Wegner ber Revolution. Nicht blos ber Beißsporn bes martischen Junkerthums, ber junge v. d. Marwit, auch Andere vom Abel und Offizierscorps magen ben Befandten ber Republit, ben Königsmörber Siebes mit gornigen Bliden, als er mit ungepubertem Haar und ber breifarbigen Schärpe bei bem altväterischen Gepränge bes Hulbigungsfestes erschien. Die aufgeklärte Berliner Gefellschaft stand aber zugleich in bewußtem Gegensate zu Desterreich und bem beiligen Reiche. Man gab ben Franzosen zu verfteben, ber König sei Demokrat auf seine Weise, er werbe mit Mag und Ordnung thun was jene im Sturm vollendet, und bald wollte man wissen, daß ein Jacobiner geklagt habe: "dieser Fürst verdirbt uns die Als ber junge König nun unter ber zweideutigen Um-Revolution." gebung seines Baters mit Strenge aufräumte und in einigen wortreichen Cabinetsorbres eine Fülle guter Borfage und menschenfreundlicher Unsichten aussprach, ba rief Marcus Bert frohlodend: "die reine Bernunft ift vom Himmel niedergekommen und hat fich auf unserem Throne niedergelaffen." Gin Berein von Berliner Schriftstellern veröffentlichte "Jahrbucher ber preußischen Monarchie", welche bas Walten bes königlichen Reformators auf jedem Schritte begleiten sollten. Die hoffnungsvolle Stimmung mährte noch lange. Als Hufeland im Jahre 1800 nach Berlin berufen wurde, schrieb er befriedigt: "ich gehe in "einen liberalen, unter einer neuen Regierung neu aufblübenden Staat". Auch Schiller und Johannes Müller sprachen mit warmer Anerkennung von bem Genuffe grundsatmäßiger Freiheit in Preußen und lobten, wie rafch Berlin gu einer Freistätte beutscher Art und Bilbung werbe.

Der König mußte balb erfahren, wie beschränkt in Wahrheit feine

absolute Gewalt war, beschränkt durch die Schwerfälligkeit der Berwaltung und durch ben stillen Widerstand ber öffentlichen Meinung, ber ständischen Vorurtheile, des militärisch-bureaukratischen Kastengeistes. In der vergrößerten Monarchie hatte selbst ein Friedrich faum noch die unmittelbare Leitung aller Staatsgeschäfte in ber Hand behalten konnen. Die persönliche Regierung wurde zur Unmöglichkeit, boch ihre Formen blieben aufrecht mit verändertem Sinne. Die Cabinetsrathe waren unter Friedrich nur willenlose Secretare gewesen, verpflichtet die Befehle des Königs ben Behörden zu übermitteln; unter seinen beiden Nachfolgern erlangten fie eine gefährliche Macht. Aus Schreibern murben Rathgeber, ba ber Fürst die Unmasse ber Berichte nicht mehr überseben konnte. mählte bie Rathe bes Cabinets meift aus ben Reihen ber burgerlichen Richter; sie allein hielten bem Monarchen regelmäßigen Vortrag und fühlten sich bald als Bolfstribunen, als Bertreter des friedlichen Bürgerthums gegenüber dem Adel und bem Beere. Gin unberechenbarer fubalterner Einfluß brängte sich zwischen die Krone und ihre Minister. Unter biesen vertrauten Rathen war Reiner, ber ben jungen Fürsten aus bem lauen Elemente ber guten Borfate in die frische Luft ber fraftigen Entschließung emporbeben konnte. Der bedeutenoste unter ihnen, Cabineterath Menden wurde dem Königspaare werth durch die Milbe seiner aufgeklärten moral-philosophischen Ansichten und bemühte sich redlich für allerhand Berbefferungen im Ginzelnen; ber umfaffende Blid bes Staatsmannes war auch ihm nicht gegeben. Nachher hatte Behme ben Vortrag über die wichtigften inneren Angelegenheiten, Lombard über bas Auswärtige — Jener ein tüchtiger Jurist von humanen Anschauungen, aber nur im Kleinen groß, Diefer ein leerer, frivoler Buftling. Die Perfonlichkeit ber Generaladjutanten ftimmte zu bem Beifte trivialer Mittelmäßigkeit, der in diesem Kreise vorherrschte. Oberft Zaftrow war ein dunkelhafter Wegner jeder Reform; Oberft Ködrit eine enge Philisterfeele, feinem jungen herrn bequem burch phlegmatifche Gutmuthigfeit, glückfelig wenn er sich bei ber Pfeife und einem ruhigen Spielchen von ben Geschäften bes Tages erholte, aber febr unwirsch, wenn ein junger Ebelmann fich's beikommen ließ "Bersche zu machen", wie ber arme Beinrich v. Rleift. Obgleich ber König Diese fümmerlichen Menschen weit übersab, fo ließ er fich boch unmerklich zu ihrer Zagheit und Kleinheit hinabziehen.

Wie die Neubildung des Staates einst von dem Heere ausgegangen war, so wurde auch jetzt zuerst im Heerwesen fühlbar, daß die neue Zeit neue Formen forderte. Das beste Werbegebiet der alten Monarchie ging verloren, als das linke Rheinuser an Frankreich kam und bald nachber die neuen Mittelstaaten des Südwestens sich ihre eigenen kleinen Armeen bildeten. Daher befahl der König schon zu Beginn seiner Regierung eine stärkere Aushebung der cantonpslichtigen Inländer "wegen Abnahme der Reichswerbung". Diesem ersten Schlage mußten andere solgen. Die

Armee war fortan allein auf preußische Kräfte angewiesen; sollte sie die dringend gebotene Berstärkung erhalten, so mußte mindestens ein Theil der privilegirten Klassen zum Wassendienste herangezogen werden, und dies war unmöglich, so lange das Offizierscorps wie eine geschlossene Kaste in unnahbarer Höhe über der Mannschaft thronte, so lange jene grausame alte Kriegszucht bestand, welche den philanthropischen, dis zur Weichlichkeit milden Anschauungen des Zeitalters ins Gesicht schlug. Sobald der alte Stamm der geworbenen Ausländer ausstard, war ein radicaler Umbau der Heeresverfassung unvermeidlich, das will sagen: eine völlige Verschiedung aller gewohnten ständischen Verhältnisse, vor Allem der Stellung des Adels in Staat und Gesellschaft.

Mannichfache Reformvorschläge tauchten auf. Einige freie Röpfe unter ben jungeren Beamten, wie Sippel und Binde, verlangten ichon die vollständige Durchführung des altpreußischen Gedankens ber allgemeinen Wehrpflicht; Anefebeck, Rüchel und andere Offiziere empfahlen die Bildung einer Landmiliz. Aber einerseits sträubte sich der Dünkel der alten Generale gegen alle Aenderungen. Jedermann glaubte noch an die Unübertrefflichkeit bes fribericianischen Beeres. Gogar Friedrich Bent, ber gum Mergerniß ber gabmen Zeit fich unterftand ein ermabnendes Sendschreiben an ben neuen Monarchen zu richten, fagte über bas heer kurzweg: "von biefer Seite bleibt uns nichts zu wünschen übrig;" und Blücher, ber Mann ohne Menschenfurcht, sprach noch im Frühjahr 1806 unbedenklich von unferer unbesiegbaren Armee. nun ber hochmuthige alte Feldmarschall Möllendorf jeden Reuerungsvorichlag mit feinem schnarrenden "bas ift vor mir zu boch" begrüßte, bann wollte ber König — er hat es später bitter bereut — nicht klüger sein als die Grautopfe von bewährtem Rubme. Auf ber andern Seite regte fich in ber aufgeklärten Welt eine boctrinare Friedensfeligkeit, die zu ber blutigen Staatspragis des neuen Jahrhunderts einen lächerlichen Gegenfat bildete und gleichwohl bei ber beutschen Gemuthlichkeit lebhaften Unflang fand. Salbungsvolle Flugschriften erörterten icon die Frage: "find stebende Beere in Friedenszeiten nöthig?" Es bezeichnet den inneren Zerfall des gestrengen Absolutismus, daß solche Stimmen aus dem Publicum jetzt einigen Eindruck machten, daß man anfing mit der öffentlichen Meinung zu rechnen. Am Hofe vertrat Menden mit Gifer Die alte Ansicht des Beamtenthums, daß die Last ber Heerestosten zu schwer sei; auch der König wollte nur das Unerläßliche thun, da er vor Allem die unter feinem Bater angesammelte Schuldenlaft abzutragen wünschte. Dazu endlich die verzweifelte Frage: wie aus den widerspänstigen Polen zuverläffige Regimenter gebildet werden follten?

So zwischen entgegengesetzten Erwägungen bin und ber geschleudert gelangte man nach unzähligen Bedenken und Vorschlägen zu keiner wesentslichen Reform. Das Heer wurde nur um ein Geringes, auf 250,000 Mann

vermehrt; die Ausgaben freilich ftiegen beträchtlich, auf 16-17 Millionen Thaler, ba ber König Roft und Befleibung ber Mannschaft endlich etwas reichlicher, aber noch immer viel zu fparfam, bemeffen ließ. stärfung biefes ungenügenden Truppenbestandes follte eine Land-Referve von 50,000 Mann, vornehmlich aus ben eximirten Rlaffen, gebildet merben; ihre Einrichtung war eben im Gange, als bie Kriegswirren von 1805 ber Politik ber halben Reformen ein jahes Ende bereiteten. Selbst bie Berminderung des schwerfälligen Troffes und ähnliche technische Berbefferungen, die bem flaren Golbatenblide bes Ronigs nothwendig ichienen, stießen auf ben gaben Wiberstand ber gravitätischen alten Berren mit ben Der leutselige Fürst war emport über ben Hochlangen Weftenschößen. muth feiner Offiziere, scharfte ihnen ein, fie follten fich nicht unterfteben, "ben geringften meiner Burger zu brüsfiren: Die Burger find es, nicht ich, Die die Armee unterhalten." Doch er fab nicht, daß folche Mahnungen nichts fruchten konnten, fo lange bie alten Formen ber Beeresverfaffung bestanden und bas Offizierscorps ben anerkannt erften Stand im Staate bilbete.

Wie fonderbar hatte fich boch bas in feiner Barte und Raubeit fo harmonische Beer ber schlesischen Kriege verwandelt. Bereits wuchs eine neue, an Talenten überreiche Generation beran; alle bie Belben bes Befreiungstrieges gehörten längst ber Armee an, Die meiften ichon als In manchen Rreifen bes Offizierscorps rührte fich ein Stabsoffiziere. frischer wissenschaftlicher Ginn, ein lebendiges Berftandniß für die Begen-Un der neuen Militar-Atademie hielt Oberft Scharnhorft feine Borlefungen - ber niederfächfische Bauernsohn, ber im ablichen Sannoverlande fein Telb für seine Rraft gefunden hatte und endlich bem Rufe bes Königs nach Berlin gefolgt war; er lehrte ichon bie ber alten bebachtsamen Kriegsweisheit unfagbare Reterei, bag man "nie concentrirt steben, aber sich immer concentrirt schlagen" muffe; er erläuterte seine Sage an ben Rriegen Friedrichs und jenes jungen Bonaparte, ben bie fridericianischen Beteranen faum als einen Bürgergeneral gelten ließen. Und vergessen in seiner kleinen schlesischen Garnison faß ber ewige Sauptmann Gneifenau über feinen Rarten, verfolgte mit gefpannten Bliden jeben Schritt bes Corfen seit bem erften italienischen Feldzuge, lebte fich ein in die Eigenart des dämonischen Mannes, als ob er abnte, daß er bereinft bem Unüberwindlichen entgegentreten follte. Das neue geiftige Leben ber Nation begann endlich auch auf diese militärischen Kreise, Die ihm bisher ganz verschloffen gewesen, einzuwirken. Jede Richtung ber Literatur fand unter ben jungeren Offizieren einzelne Bertreter, sogar ber friedliche Weltbürgergeift ber Kantischen Philosophie; beweglich klagte ber Leutnant Heinrich Kleift, wie er in ben Rheinfeldzügen feine Zeit fo unmoralisch töben muffe.

Der herrschende Ton blieb gleichwohl noch sehr geistlos. Die meisten alten Offiziere trugen geflissentlich ihren Bildungshaß zur Schau und ver-

behlten nicht ihre Berachtung gegen ben Schulmeister Scharnhorst. Da nur vier oder fünf Refruten jährlich in die Compagnie eingestellt wurden, so war die schwere und dankbare Aufgabe der militärischen Bolkserziehung, Die für die Linienoffiziere ber modernen Boltsbeere ben beften Lebensinhalt bildet, für jene Zeit noch gar nicht vorhanden; die ewige Wiederbolung berfelben Paradefünfte mit benfelben alten Berufsfoldaten murbe für feurige Naturen unerträglich. Die schüchternen Berliner Bürger entsetten sich, und ber König griff mit strengen Strafen ein, ba bie jungen Offiziere des verrufenen Regiments der Gensbarmes in lärmenbem Mastenzuge die Strafen durchraften und ber baumlange Rarl Noftit, als Ratharina von Bora verkleibet, hinter bem Doctor Luther die Betspeitsche schwenkte; in solchen roben Spagen tobte fich bas beiße jugenbliche Blut aus, bas in ber Langeweile bes Ramaschendienstes nichts mit fich anzufangen wußte. Der gange Jammer biefes Friedensbeeres verforpert sich in bem tragischen Schickfale bes Prinzen Louis Ferdinand; ein trauriger Anblick, wie ber freie und fühne, zu allem Herrlichen geborene junge Beld in wilbem Benug und tollen Abenteuern feine Rraft vergeudete, weil er ein leeres Dasein nicht zu tragen vermochte. Mehr und mehr gerieth der eigentliche Zweck des Heerwesens in Vergessenheit. Der Orben pour le merite, vordem nur auf dem Schlachtfelbe verlieben, wurde jett ichon zum Lohne für die Helbenthaten bes friedlichen Manover-Bedantische Rleinmeisterei übermachte die Länge ber Böpfe, Die Form ber Heubundel, bas Geflirr ber prafentirten Musteten; aber bie Gefdüte waren ber Ersparnig halber ohne Befpannung. Gine majestätische Langfamkeit schien ber fribericianischen Armee allein noch würdig zu fein; es tam vor, daß ein Artillerieregiment für ben Marich von Berlin nach Der gemeine Solbat, ber bie gewohnte Breslau vier Wochen brauchte. Aundschaft für feine Sandwerksarbeit nicht verlieren mochte, bachte ebenfo friedfertig wie die Mehrzahl ber ergrauten Capitane, benen bie Beurlaubungen der Friedensjahre einträgliche Ersparnisse für den eigenen Beutel Es schien, als follte ber preußische Degen nie mehr aus ber Sheibe fahren. Wörtlich erfüllte fich bie Weiffagung Friedrichs, ber einft "die Lieblingskinder des Mars" gewarnt hatte, sie möchten ihre männlichen Sitten nicht verderben laffen burch Trägheit, Hochmuth, Weichlichkeit.

Ebenso wenig gelang eine durchgreifende Reform der Verwaltung. Der König getraute sich nicht, nach der Weise seines Großoheims Alles selber zu entscheiden, schon weil sein Villigkeitsgefühl zurückschrak vor dem harten, von solcher Allmacht unzertrennlichen fridericianischen Grundsatze, daß der Monarch niemals einen Irrthum eingestehen dürse. Er wies daher alle Vittschriften wo irgend thunlich an die zuständigen Behörden. Dadurch wuchs die ohnedies erdrückende Geschäftslast der Beamten. Seit die neuen Provinzen in Polen und Franken endlich dem Generaldirectorium unterstellt wurden, zeigte sich die einst in einfacheren Verhältnissen so

schlagfertige Centralbebörde als völlig unzulänglich; jedes Departement ging felbständig feines Wege, es fehlte Die Ginheit ber Leitung. immer war dies Beamtenthum ber Bureaufratie ber beutschen Nachbarftaaten weit überlegen, thatig, voll patriotischen Stolzes, hochgebildet, obgleich ba und bort einzelne Prafidenten mit bem Bilbungshaffe ber Benerale zu wetteifern strebten. Aber die veraltete, zwischen dem Provinzialund dem Realfystem mitteninne stehende Organisation ber Beborden bewirkte, bag Niemand in Wahrheit Minister war und ben Gang ber Berwaltung überfah. Jedes einfache Geschäft führte zu peinlichen Streitigkeiten über bie Competeng; die Bermehrung ber Ministerstellen verstärfte nur bas Uebel. In ben alten Beamtenfamilien, Die nun feit vielen Jahrzehnten bem Staatsbienfte angehörten, vererbte fich zwar ein lebendiges Gefühl ber Standesehre vom Bater auf ben Sohn, aber auch ber Dünkel bes grünen Tisches; Reulinge, welche aus ber naturfrischen Thätigfeit bes Landbaus in Diefe Welt bes Bureaus hinübertraten, wie ber Freiherr vom Stein, bemerkten mit Unwillen, wie bas Actenschreiben bier jum Gelbstzweck zu werden brobte. Gine formenselige Papierthätigkeit nahm überhand und fonnte durch die falbungsvollen Ermahnungen der foniglichen Cabinetsorbres nicht überwunden werden, weil fich ber ftaatsmannische Ropf nicht fand, ber bem Beamtenthum neue positive Aufgaben gestellt hatte. Und bagu wieder bas leibige Bleigewicht ber polnischen Provinzen: es blieb doch ein unerträglicher Zustand, daß die regierende Rlaffe aus ben weiten Glavenlanden fast gar feinen jungen Rachwuchs erhielt. Die Spottrebe ber Wegner, bies Preugen fei ein fünftlicher Staat, schien jest boch Recht zu behalten.

Bald nach seiner Thronbesteigung sprach ber König gegen ben Finanzminifter Struenfee feine Digbilligung aus über bas unhaltbare Probibitivfustem, das beständig übertreten werde. Erft sieben Jahre nachher gelang ihm, die erste Bresche in diese alte Ordnung zu schlagen und durch Struenfees Nachfolger Stein bie Binnengölle größtentheils aufzuheben. Noch galt die Einrichtung gleichmäßig geordneter Grenzzölle überall in der Welt als ein vermessenes Wagniß. Wie hoffnungslos sprach Necker in seinem Rechenschaftsberichte von 1781 über die Frage, ob es wohl möglich sei die constitution barbare der Provinzialzölle zu beseitigen. Erst Die Revolution begründete Die Zolleinheit Frankreichs. Als man fich jest in Preugen an die Aufhebung ber Binnenzölle heranwagte, erfuhr man sofort, daß diese Reform eine halbe Magregel blieb. Denn noch bestand die Accise mit ihren 67 verschiedenen Tarifen; vergeblich mahnte eine Cabinetsordre bes Königs, in bies Durcheinander endlich Klarbeit zu bringen. Noch bestand ber Gewerbezwang, ber bie Städte von bem flachen Lande ichied; nur in ber Grafichaft Mark hatte Stein ichon gewagt biefe trennende Schranke zu befeitigen. Dit den Provinzialzöllen fiel zugleich bie Bollfreiheit ber eximirten Klaffen, und biefer erfte leife Stoß gegen bie

Steuerprivilegien des Abels regte sogleich die Frage an, ob die weit schwerer drückende Ungleichheit der directen Besteuerung noch fortdauern dürse. Im Jahre 1806 zahlten in der Kurmark die Städte fast  $2^{1/2}$  Millionen, die Bauern 644,000, die sämmtlichen Rittergutsbesitzer nur 21,000 Thaler an Staatssteuern. Aber die Zeit für eine radicale Umgestaltung der Staatswirthschaft war noch nicht gekommen. Die nationalskonomischen Ansichten gährten wirr durcheinander; die meisten guten Köpfe unter den jüngeren Beamten schwärmten mit Bincke für "den göttlichen Smith", die Grundbesitzer neigten zur physiokratischen Lehre.

Das stärkste Hinderniß jeder Reform lag jedoch in ber Opposition der Landtage. Der zähe passive Widerstand der alten Stände hatte schon den agrarischen Gesetzen des achtzehnten Jahrhunderts immer wieder die Spite abgebrochen; jett, unter einer nur allzu milben Regierung, zeigte er eine gang unerwartete Starte. Es war einer ber erften Schritte bes Rönigs, bag er einem Theile bes Bauernstandes, ben Köllmern, bas Recht ber Bertretung unter ben oftpreußischen Ständen gewährte. verjüngt wurde ber Königsberger Landtag die einzige leidlich gesunde unter ben verfallenen ftanbischen Körperschaften ber Monarchie; er nannte sich mit einigem Rechte die "Bertretung der Nation". Als aber der König nunmehr die Beseitigung der Patrimonialgerichte vorschlug, da widersprach selbst der ostpreußische Landtag wiederholt und nachdrücklich. Auch ein anderer Lieblingsplan des bauernfreundlichen Fürsten, die Aufbebung ber bäuerlichen Dienste und bie Berwandlung aller unterthänigen Bauerngüter in freies Eigenthum, ftieß auf ben Widerstand des Abels. Der Gedanke war keineswegs burch die frangösische Revolution angeregt, sondern ergab sich nothwendig aus der alten Gesetzgebung ber Hohensollern, die seit hundert Jahren auf die Befreiung des Landvolks lossteuerte; gleichzeitig und gang unabhängig von einander empfahlen Beamte wie Stein und Hippel, Schriftsteller wie Leopold Krug bie Aufhebung ber Erbunterthänigfeit. Auf ben Domanen in Beft- und Oftpreugen gelang bem waderen Prafibenten Auerswald bie Befeitigung bes Scharwerts, und wo ein Ebelmann freiwillig zu der gleichen Reform bereit war, da ermunterte ihn der König in jeder Weise; doch ein umfassendes Gefet für die ganze Monarchie wagte man nicht zu erlaffen. Widerspruch ging nicht blos von den Grundherren aus, sondern auch von ben roben Bauern, welche jede Aenderung des Bestehenden mit gabem Mistrauen ansahen; sogar die Baumpflanzungen an ben neuen Landftragen waren vor ben Fäuften biefer Barbaren nicht ficher.

Derfelbe unbelehrbare Trotz zeigte sich auch, als der König, ganz aus dem freien Antriebe seines guten Herzens, die Verbesserung der Elementarschulen in Angriff nahm und die allgemeine Schulpflicht in vollem Ernst zu verwirklichen suchte. Die Regierung stand noch immer sehr hoch über ihrem Bolke. Während die gehässigen Schmähschriften der Opposition sich

nach wie vor durch eine klägliche Gebankenarmuth auszeichneten, fanden in den Kreisen des Beamtenthums alle die großen socialen Reformen des folgenden Jahrzehnts ichon jest eine gründliche Besprechung; selbst bie Aufhebung bes Zunftwesens wurde bereits von 3. G. Hoffmann em-Doch es fehlte die Rraft, diese guten Gedanken bem wiberstrebenden Bolte aufzuzwingen. Aus Rücksicht auf die "Opinion" wurde das Tabaksmonopol aufgehoben, das doch, richtig gehandhabt, eine sehr ergiebige und für ben Berkehr wenig beschwerliche Einnahmequelle werden konnte. Als der wackere Struensee im Jahre 1798 die Ausgabe einer mäßigen Summe Papiergeld vorschlug, da genügte eine leise Regung der Unzufriedenheit im Berliner Sandelsfrande, und alle Minifter erklärten wie aus einem Munde, fie fühlten fich außer Stande eine fo gehäffige Die Ohnmacht ber Krone offenbarte sich nament-Magregel zu vertreten. lich an ben sittlichen Zuftanden ber Hauptstadt. Während am Bofe anspruchslose Einfachheit und altväterischer Anstand mit peinlicher Strenge gehütet wurden, lebte die Berliner vornehme Welt, als sei dies Musterbild schlichter Familiensitte gar nicht vorhanden. Die Stadt gablte nun schon 182,000 Einwohner; ber Berkehr ber boberen Stande zeigte bereits Die Freiheit großstädtischen Lebens, mabrend in ben Mittelklassen noch ein schwerfälliges Pfahlbürgerthum vorherrschte. Die Geselligkeit wurde zu einer verfeinerten Runft, wie feitbem nie wieber in Deutschland. Bügellos entfalteten sich Wit und Kritit; Die Lieberlichkeit und ein graufamer geiftiger Dochmuth traten fo ted beraus, daß felbst Goethe mit einiger Scheu von Diesem gefährlichen Bolfchen sprach. In folder Luft erwuchsen Naturen von der unendlichen Empfänglichkeit und Reizbarkeit Schleiermachers, Birtuofen bes Genuffes und bes Denkens wie Wilhelm Humboldt und Friedrich Gent, aber auch die eitlen Anempfinder und Beistverfäufer bes Barnhagen'schen Kreises, und Birtuofen bes Berbrechens wie die Giftmörderin Urfinus.

Im Einzelnen ist während dieses Jahrzehntes der halben Anläuse und der wohlgemeinten Bersuche manches Gute geschehen. Die Landwirthschaft erlebte eine Zeit großartiger Fortschritte; der Getreidepreissstieg in den zwanzig Jahren seit Friedrichs Tode auf das Doppelte, die Preise der Landgüter noch schneller, fast schwindelhaft hoch. Thaer lenkte die Augen der Norddeutschen zuerst auf das Borbild des englischen Landbaues, und seit der beredte Bertheidiger der freien Arbeit in Möglin seine Lehranstalt eröffnet hatte, wuchs unter den jüngeren Landwirthen die technische Einsicht und die volkswirthschaftliche Bildung. Ohne Thaers Wirken wäre die Durchsührung der Stein-Hardenberg'schen Gesetze kaum möglich gewesen. Die noch überall im Reiche traurig verwahrlosten Landund Wasserwege fanden jetzt endlich ernste Beachtung. Durch Stein wurde die Ruhr der Schiffsahrt eröffnet; der König selber nahm sich mit Eiser des Weichselthales an, wo die mächtigen Deichbauten des deutschen

Ordens unter der polnischen Herrschaft ganz verfallen waren. Der Bergbau, der schon durch Heinitz, den Lehrer Steins, erheblich gewonnen hatte, nahm einen neuen Aufschwung als Graf Reden die großen Grubenwerke in Oberschlesien einrichtete. In dem neugegründeten statistischen Bureau waren Krug und Hoffmann thätig, für die Leitung der Bank ward Niebuhr aus Dänemark berusen.

In der öffentlichen Meinung murbe ber neuen Regierung nichts so hoch angerechnet wie die Entlassung des verhaßten Wöllner und die thatfächliche Beseitigung seines harten Religions-Edictes. Die Bersicherung bes jungen Fürften, Bernunft und Philosophie feien Die ungertrennlichen Begleiter ber Religion, war ber aufgeklarten Welt recht aus bem Bergen gesprochen, weil sich Jeder etwas Anderes babei benten tonnte. Ronig aber ben von feinem Lehrer Gad entworfenen Borichlag zu einer gemeinsamen evangelischen Agende ben Kirchenbehörden empfahl, ba zeigte jich wieder, daß die Krone ihrem Bolte um eine gute Strede voraus war. Er mußte seine Unionsplane auf beffere Zeiten vertagen, benn in ben garten firchlichen Fragen wollte er noch bedachtsamer und rücksichtsvoller vorgeben als in ber Politik. Diefelbe Bedächtigkeit verschuldete auch, bag die in ungähligen Denkschriften und Abhandlungen erwogene Reform bes Schulmefens vorläufig unterblieb; man ward nicht schlussig zwischen all den verschiedenen Erziehungsmethoden, welche das Zeitalter Pestalozzis unermudlich zu Tage forberte. Für Die Gelehrfamkeit wurde mit einem in Preugen unerhörten Gifer geforgt; Die Scheibewand, welche ben alten Staat fo lange von der deutschen Biffenschaft getrennt hatte, brach endlich zusammen. Alexander Humboldt, Johannes Müller, Sufeland und eine lange Reihe namhafter Belehrten wurden nach Berlin gerufen; auch Fichte, durch den Glaubenseifer der turfachfischen Lutheraner aus Jena vertrieben, fand eine Zuflucht an ber Spree. Das wissenschaftliche Leben ber hauptstadt fing an in einem großen Buge sich zu bewegen. im Winter 1786 wurden dort einundzwanzig Curse öffentlicher Vorlesungen angefündigt, feitdem gewannen fie noch an Babl und Bedeutung; in Berlin hielt A. B. Schlegel jene literarhiftorischen Bortrage, welche bas wiffenschaftliche Programm ber romantischen Schule aussprachen. Sammlungen des königlichen Hauses, die der junge König zuerst dem Publicum öffnete, und vor Allem das Theater, damals unter Isslands Leitung noch eine große nationale Bildungsanftalt, beförderten einen bewegten Bedankenaustaufch; und fo murbe gang von felber die Frage laut, ob diefer Reichthum geistigen Lebens nicht in einer Hochschule einen wissenschaftlichen Mittelpunkt finden solle. Keine der deutschen Universitäten ist so naturgemäß entstanden wie die Berliner; sie war im Grunde schon vorhanden bevor sie formlich eingerichtet wurde. Doch auch dieser Plan gelangte für jett nicht über Berathungen im Cabinet binaus. Die ganze Beit ichien wie verwunschen, nichts Wefentliches wollte gu Ende fommen.

Die banausische Gleichgiltigkeit bes Staates gegen bie bilbenbe Runft war endlich überwunden. Er veranstaltete jett öffentliche Gemälbeausstellungen und befaß in Berlin bereits eine Schule aufstrebender Runftler von selbständiger Eigenart. Neben Langhans, bem ftreng antikisirenden Erbauer des Brandenburger Thores, tam Schadows berber Realismus empor; und wenn ber Wagen ber schönen Königin vorfuhr, bann ftanb am Schlage mit bem hute in ber hand ber junge Latai Chriftian Rauch. der einst die Andern alle überflügeln follte als seine gütige Herrin ibm ben Weg zu großem Schaffen geebnet hatte. Aber auch hier wieder die gleiche unheimliche Erscheinung: föstliche Kräfte, bie nicht benutt, vielverbeißende Entwürfe, die nicht vollendet wurden. Nachdem man eine Menge verschiedener Plane berathen und wieder fallen gelaffen, tam nur ein einziges größeres öffentliches Bauwert zu Stande: Die Reue Munze, von Schabow mit lebenswahren, trefflichen Reliefs geschmudt, boch bas Gebaube felber abschreckend tabl und nüchtern, ein getreues Sinnbild biefer schwunglofen Zeit.

Dergestalt war auf allen Gebieten des politischen Lebens das Alte noch nicht zerstört, das Neue noch nicht entwickelt. Der Staat hatte an Charakter verloren was er an humaner Milde gewonnen, er erschien wie ein noch im Berfalle mächtiger gothischer Bau, dem zaghafte Hände da und dort ein niedliches zopfiges Thürmchen aufgesetzt hatten. Und in diesen unhaltbaren Zuständen fühlte sich das treue Bolk unzweiselhaft glücklich; die kindlichen Neußerungen der Freude, welche auf den Reisen des Landesvaters und der Landesmutter überall, am lautesten unter den warmblütigen Franken, erklangen, kamen ebenso gewiß aus ehrlichem Herzen, wie nachher die traurigen Abschiedsbriefe der verlorenen Provinzen.

Die Reformgedanken des Königs gingen über sociale Verbesserungen nicht hinaus; auch Hardenberg wünschte damals nur die Durchführung der bürgerlichen Rechtsgleichheit nach dem Vorbilde Frankreichs. Eigentlich politische Reformpläne hegte nur ein einziger Mann, der Freiherr vom Stein. Der hatte als Kammerpräsident in Westphalen die alte Gemeindestreiheit der Grafschaft Mark kennen gelernt, aus solchen Erfahrungen und aus dem Studium der englischen Geschichte sich die Ansicht gebildet, das eine gesunde politische Ordnung nur da bestehe, wo das Volk selber handanlegend das Regieren lerne. Als die altständische Verfassung in dem neu erwordenen Münsterlande aufgehoben wurde, schrieb er dem Könige\*): diese Landtage, die bisher bei dem Beamtenthum nur als die Feinde seder Reform verrusen gewesen, könnten, zweckmäßig eingerichtet, vielmehr die Stügen der Rechtsordnung werden: "Sie verhindern die willkürlichen Abweichungen von Versassung und gesetzlicher Ordnung, die sich die Landessweichungen von Versassung und gesetzlicher Ordnung, die sich die Landess

<sup>\*)</sup> Bericht an ben König, Münster 30. Oct. 1804.

collegien bei bem Drange ber Geschäfte nicht felten zu Schulden kommen laffen, und fie find burch Eigenthum und Anhänglichkeit an bas Baterland fest an bas Interesse eines Landes gekettet, bas ben fremden öffentlichen Beamten gewöhnlich unbefannt, oft gleichgiltig und bisweilen felbft verächtlich und verhaßt wird. Die Regenten haben von Ständen, Die aus Eigenthümern bestehen, nichts zu fürchten, mehr von der Neuerungssucht jungerer, ber Lauigkeit und bem Miethlingsgeiste älterer öffentlicher Beamten und von der alle Sittlichkeit verschlingenden Weichlichkeit und dem Egoismus, ber alle Stände ergreift." Dem Könige blieben folde Gebanken noch gang unverständlich. Er ließ sich zwar nicht zu so gehäffigen Urtheilen über die Revolution hinreißen, wie die übereifrigen Royalisten an feinem Bofe, fondern erkannte bie Berechtigung ber frangöfischen Bauernbefreiung unbefangen an; aber was irgend an die constitutionelle Monarchie erinnerte war ihm burch bie Blutthaten ber Franzosen verdächtig und unheimlich geworden. Wie follte er auch bei ber allgemeinen Zufriedenbeit des Bolkes auf die Frage kommen, ob dieser pflichtgetreue Absolutismus, ber ben Staat gebildet hatte, fich schon überlebt habe? Auch Stein selber wußte noch keineswegs, wie morsch die alte Ordnung sei und wie bringend geboten ber Neubau. Es steht nicht anders, Hoch und Riedrig lebte befangen in einer ungeheuren Gelbsttäuschung. Das hiftorische Urtheil vermag nicht abzusehen, wie die Demüthigung von 1806 ber alten Monarchie hatte erspart werden sollen. Nur die durchschlagende Beweistraft bes Krieges konnte bem verblenbeten Geschlechte ben inneren Berfall jener fribericianischen Formen zeigen, welche burch ben Zauber alten Ruhmes alle Thatkraft lähmten. Nur eine Niederlage konnte bie unnatürliche Spisobe ber beutschen Herrschaft in Warschau beenbigen, ben Staat fich felber und feinem beutschen Wefen gurudgeben. -

Für keine seiner königlichen Pflichten war Friedrich Wilhelm von haus aus so wenig vorbereitet wie für die Leitung der auswärtigen Politif; langfam, bedächtig wie er war hat er einer febr schweren Schule bedurft bis sein weiches Gemüth sich an die Barte ber großen politischen Machtfragen gewöhnte. Neigung und Pflichtgefühl stimmten ihn friedlich. Er hatte es für einen Frevel gehalten, dies emfig arbeitende Nordbeutschland, beffen ruhiges Blud von Jedermann, felbst von Friedrich Gent, gepriesen wurde, ohne bringende Noth ben Wechselfällen bes Krieges, ben verschuldeten Staatshaushalt neuen Berwirrungen preiszugeben; nur zur Abwehr eines unmittelbaren Angriffs wollte er sein Schwert ziehen. allgemeine Friedensseligkeit der Norddeutschen fand nirgends eifrigere Bertreter als am preußischen Hofe; sie hatte sich bier fogar eine eigene staatsrechtliche Doctrin erklügelt. "Ein König, fagte Oberst Köckrit zu seinem fürstlichen Freunde, hat gar nicht bas Recht bas Dasein seines Staates aufe Spiel zu feten, bas barf nur eine Republik." Ueber Frankreichs gefährliche Absichten tauschte fich ber gefunde Sinn bes Königs nicht.

Sein Bater war dem alten Widerwillen gegen die Republik immer tren geblieben, hatte noch als sterbender Mann das Anerbieten eines französischen Bündnisses zurückgewiesen und sich nicht beirren lassen, als Caillard ihm die Erwerbung der deutschen Kaiserkrone in Aussicht stellte. Auch Graf Haugwitz war jetzt voll Mißtrauens gegen die Pariser Machthaber. So blieb das Berhältniß zwischen den beiden Mächten sehr kühl, und der junge König gestand zuweilen: er wolle die Kräfte seines Staates sammeln und aufsparen für den Augenblick, da vielleicht einmal ein entscheidender Kampf mit dieser räuberischen Macht nothwendig würde. Bermuthlich wußte er selbst nicht recht, ob er solche Aeußerungen ernstlich meinte oder nur nach einem Borwande für seine Friedsertigkeit suchte. Als guter Deutscher wünschte er die Befriedung des gesammten Reichs und die Wiederherstellung der alten Grenzen; den Franzosen gönnte er weder das durch seine Truppen eroberte Mainz noch seine niederrheinischen Erblande.

Der Fürst, unter bessen Berrschaft die größten Gebietsveränderungen ber preußischen Geschichte erfolgen follten, verabscheute von jeber bas Berhandeln von Land und Leuten; selbst kleine Grenzberichtigungen waren feiner Gewissenhaftigkeit widerwärtig. Bu ber Abtretung von Cleve und Gelbern hat er sich schließlich nur barum verstanden, weil biese vorläufig von den Franzosen besetzten Lande ihm persönlich noch nicht gehuldigt hatten. Denn noch wurde bas Berhältniß zwischen Fürst und Unterthan überall in Deutschland als eine perfönliche Berpflichtung angesehen; sobald ein Herrscher starb, schloß man eiligst die Thore ber Städte und vereidigte die Truppen sofort für den neuen Herrn. Die romantische Berehrung, welche sein Bater für bie altehrwürdigen Formen ber Reichs verfassung gehegt, beirrte ben nüchternen Ropf bes Gobnes nicht; er erkannte ben unaufhaltsamen Zerfall bes Reichs und empfand als ein treuer Protestant wenig Mitleid mit bem Jammer ber geiftlichen Staaten. Aber da er über die Möglichkeit einer Reichsreform noch nicht ernstlich nachgebacht hatte, so wäre die einfache Wiederherstellung der alten Besitverhältnisse in Deutschland seinem Rechtsgefühle und seiner Friedensliebe bas Willfommenfte gewesen. Gelang bies nicht, so wollte er mindestens bas Gleichgewicht zwischen Defterreich und Preugen mabren, jebe Erweiterung ber öfterreichischen Macht burch eine Vergrößerung seines eigenen Staates ausgleichen. Ohne Groll gegen die Hofburg, nahm er boch bie bairische Politik seines Großoheims wieder auf und trat für bie Rechte ber Wittelsbacher gegen die kaiferlichen Eroberungspläne ein. Der leitende Bebanke seiner beutschen Politik blieb freilich die Erhaltung bes Friedens für den Norden: nur diplomatische Mittel sollten die Machtstellung der Monarchie gegen Frankreich wie gegen Desterreich sichern.

So, mit der Gesinnung eines rechtschaffenen Hausvaters trat der unerfahrene junge Fürst jenen dämonischen Mächten entgegen, welche während der jüngsten Monate das Ansehen der Welt verwandelt hatten.

Die Belben ber Schredensherrichaft hatten fich einft vermeffen, bie Revolution solle tiefe Furchen ziehen; und so war es geschehen, über alle Beschreibung gräßlich. In ben neun Jahren seit bem Baftillesturme waren zweiundzwanzigtausend dreihundert und einunddreißig neue Gesetze über bas ungludliche Frankreich babin gefturmt, jebe Brude zwischen ber Bergangenheit und ber Gegenwart zerftört, von allen Institutionen bes beurbonischen Staates feine einzige mehr übrig außer ber Parifer Afabemie. Gin volles Drittel des frangösischen Bobens war seinen alten Eigenthümern gewaltsam entrissen. Dazu mehr als 47,000 Millionen Franken entwertheten Papiergeldes, bazu die völlige Berwirrung aller Befigverhältnisse und die langjährige Ausbeutung des Landes durch ben praktischen Communismus bes Parifer Böbels. Aller Wohlstand, alle Sicherheit bes Rechtes war babin, und babin auch aller Abel feiner Bilbung. Auf ben Altaren ber geschändeten Kirchen thronte Die Göttin ber Bernunft; bas geschmackvollste Volk Europas verehrte die rothe Mütze der Züchtlinge des Bagnos als bas Sinnbild feiner neuen Freiheit und taufte bie Tage bes Ralenders auf die Ramen bes Schweines, bes Efels und ber Rartoffel. Bohl hatte die Guillotine endlich ihre entsetzliche Arbeit eingestellt, boch bie graufamen Strafgesetze gegen Priefter und Emigranten wurden mit unversöhnlicher Rachsucht aufrecht erhalten. Noch immer blieb die Habe und das bürgerliche Dasein von Tausenden ber unberechenbaren Willfür ber herrschenden Partei preisgegeben. Neun Jahre voll unerhörten Glends hatten ben letten Funken bes politischen 3bealismus zertreten, ben Rämpfen bes öffentlichen Lebens jeden Inhalt genommen; ber Streit ber Parteien war, wie seitdem immer in Frankreich, nur noch ein Ringen um den Befit ber Dacht schlechthin.

Die französische Nation verlangte nach Frieden, nach rechtlicher Sicherheit für Die neue Bertheilung bes Bolksvermögens, nach Wieberberstellung der alten Kirche. Ließ man sie frei gewähren, so schien die Zurudberufung bes alten Königshauses unausbleiblich, nicht weil bas ermüdete Bolt noch irgend ein Gefühl bynastischer Treue gehegt hätte, sondern weil bie monarchische Ordnung ein Zeitalter friedlichen Wohlftandes zu verfprechen schien. Das Beer allein bewahrte in ber allgemeinen Zerrüttung noch einige Mannszucht, in der allgemeinen Ermattung noch einigen fittlichen Schwung; fo viele verdiente und unverdiente Erfolge hatten ben friegerischen Chrgeiz, ben Stolz auf die unbesiegte Tricolore, vornehmlich unter ben jungen Generalen, mach gerufen. Durch bies Beer, Die einzige geordnete und begeifterte Dacht im neuen Frankreich, behaupteten Die radicalen Parteien bes Convents ihre Herrschaft gegen ben Willen ber Nation. General Bonaparte warf am 13. Benbemiaire 1795 ben Aufstand der Royalisten nieder und erzwang, daß zwei Drittel der Mitglieder bes Convents in die Boltsvertretung ber neuen Directorialverfassung eintraten. Damit mar bie Fortbauer bes Krieges abermals entschieben, benn

nur im Ariege konnte die siegreiche Minderheit hoffen sich im Besitze ber Gewalt zu befestigen.

Mit bem italienischen Feldzuge bes Jahres 1796 begann die zweite, Die für ben Welttheil fruchtbarere Epoche des Zeitalters der Revolution. Die revolutionäre Propaganda wurde jett erst wahrhaft wirksam; eine neue Ordnung ber Dinge verbrängte bie alte Ländervertheilung, die überlieferten Formen von Staat und Gesellschaft in Mitteleuropa. Erst durch Bonapartes Siege erlangten Frankreichs Waffen ein unbestreitbares lleber-Als der junge Beld, die Alpen umgebend, vom Guben ber in Oberitalien einbrach, erwies er fich fofort als Meifter einer neuen, fühneren Kriegsweise, die ohne Magazine den Krieg durch den Krieg, durch die Hilfsquellen des eroberten Landes zu ernähren verstand und sich nicht scheute, auf die Gefahr ber Bernichtung bin, mit verwandter Front tem Feinde ben Kampf anzubieten. Die Schlachten waren nicht mehr, wie zur Zeit ber alten Lineartaktik, ein einfaches Ringen zweier festgeschlossenen Linien, die einander zu durchbrechen versuchten. Bonaparte gab ihrem Berlaufe bramatische Bewegung und Steigerung; burch die überwältigenben Massenschläge seiner aufgesparten Reservetruppen erzwang er bie Entscheidung, wenn die Kraft der vorderen Treffen vernutt war, und Reiner wußte wie er, die Gunft bes Glückes bis zum Letten auszubeuten. Richt bie Schonung ber eigenen Truppen galt ihm als bie erfte Aufgabe bes Beerführers, wie einft ben Feldberren ber toftbaren alten Göldnerheere - benn jeden Berluft konnte bie Confcription leicht erfeten: - fondern bie Zertrümmerung ber feindlichen Macht. In raschem Zuge burch bie Länder babinfegend ftrebte er bem Gegner ins Berg zu ftogen, ibm feine Bauptftadt zu entreißen. Begeiftert für fich felber und ben Glang feiner Jahnen, gang burchglüht von ber finfteren, majestätischen Poefic bes Krieges, erzog er seine Truppen zu blinder Zuversicht auf seinen Stern, wies ihnen "Ehre, Ruhm und Reichthümer" als bes Krieges bochfte Biele und erfüllte fie bis ins Mark mit einer raftlofen, abenteuerlichen gandsknechtsgesinnung, die alles Reden von Bölkerglud und Belkerfreiheit als hohles Geschwätz verachtete. Er taufte die Franzosen mit dem flug erfundenen Ramen ber großen Nation und riß bas an ben Parteifampfen verekelte Bolt in einen Rausch ber Selbstüberhebung und ber Kriegelust hinein, der sich stärker und nachhaltiger zeigte als die Freiheitsbegeisterung der ersten Tage ber Revolution.

Wie die Kriegsweise so erhielt auch die europäische Politik Frankreichs durch den Sieger von Montenotte und Rivoli einen veränderten Charakter. Die Pläne der Republik waren, trot der kosmopolitischen Schlagworte, womit sie zu prunken liebte, doch nicht wesentlich hinausgegangen über die alten Ziele, welche das bourbonische Haus der nationalen Politik gewiesen hatte: sie wollte ihre Grenzen gegen Osten erweitern, durch die Schwächung Deutschlands dem französischen Staate das Uebergewicht im Rathe Europas

und die Führerstellung unter den romanischen Völkern sichern; nach unmittelbarer Beberrichung bes Welttheils ftrebte fie nicht. Jener Unerfattliche aber, der jest in Italien feinen byzantinischen Bof bielt, Die eroberten Bebiete nach Gefallen zu Bafallenstaaten zusammenballte, jeden Widerfpruch des Directoriums bald durch Drohungen bald durch reiche Beutesendungen beschwichtigte, war ein Mann ohne Baterland. Als Jüngling hatte er einst für die Befreiung seiner italienischen Beimath geschwärmt, boch seine frühreife Weltklugheit überwand die jugendlichen Träume schnell; unbedenklich trat er bei ben Eroberern Corficas in Dienst, weil er einfah, daß die Auflösung aller alten Ordnung in dem revolutionären Frankreich bier ber bochsten Begabung die bochsten Erfolge verhieß. Nun fühlte er jich als den geborenen Herrscher, in der Kraft des Wollens und Bollbringens allen anderen Sterblichen überlegen. Er schwelgte in dem Hochgefühle ber einzigen Größe bieser Zeit, bie bas Unmögliche zu ermöglichen idien, und in bem ftolgen Bewußtsein, bag ibm, ibm allein auferlegt fei, ben Rathfcluß eines fürchterlichen Schickfals zu vollziehen. Er fab vor nich das alte Europa, zertheilt durch ftreitige Interessen, gelähmt durch ein schwerfälliges Heerwesen und burch veraltete Verfassungen — eine erstarrte Staatenwelt, Die bas Recht ihres Daseins nur noch auf den historischen Bestand zu stützen wußte; hinter sich die gewaltigen friegerifchen Kräfte bes frangösischen Bolkes, bas mit seiner Bergangenheit gebrochen hatte und fich vermaß ber weiten Erbe Gefete zu geben.

So ift in bem Ropfe bes großen Beimathlofen, bem bas Geelenleben ber Bölker, die Welt ber Ideen immer unverständlich blieb, jett schon ber entsetliche Gedanke eines neuen Weltreichs entstanden. Die Bilber ber Caefaren und ber Karolinger stanben leuchtend vor feinem Beifte; Die reiche Geschichte eines Jahrtausends follte burch ein gigantisches Abenteuer vernichtet werben, die vielgestaltige Culturwelt des Abendlandes dem Machtgebote eines ungeheuren Menschen gehorchen. Mit einer wunderbaren Sicherheit und Gewissensfreiheit stürmte diese neue, durchaus unfranzösische Politit ber Welteroberung ihren Zielen entgegen. Bonapartes Scharfblid erfannte sofort, durch welche Mittel das in Deutschland siegreiche, in Italien besiegte Desterreich zu einem vorläufigen Frieden zu zwingen sei; er durchichaute Thuguts adriatische Plane, verschaffte sich burch unerhörten Berrath den Vorwand die neutrale Republik Benedig zu bekriegen, warf die waffenlose nieder und bot bann für Mailand, Belgien und bas linke Rheinufer bem taiferlichen Sofe ben Besitz Benetiens an - eine Abrundung, die für Desterreich fast willkommener war als die verlorenen unhaltbaren Außenposten. Außerdem wurde dem Kaiser das secularisirte Dochstift Salzburg und Baiern bis zum Inn, seinem aus Modena vertriebenen Better ber Breisgau versprochen. Auf solche Bedingungen bin wurde am 17. October 1797 ber Friede von Campo Formio geschloffen.

Wieder einmal sollte bas heilige Reich bie Buße zahlen für Defter-

reichs Niederlagen, und wieder, heuchlerischer benn je zuvor, erklangen am Reichstage jene weihevollen reichsväterlichen Phrasen, womit bie unbeutsche Raisermacht ihre Hauspolitik zu bemanteln pflegte. Während in ben gebeimen Artikeln von Campo Formio die Berstümmelung ber deutichen Westgrenze, die Secularisation geistlichen Gebietes, die Entschädigung ausländischer Fürsten auf Rosten des Reiches ausbedungen mar, sprach ber veröffentlichte Wortlaut des Friedensschlusses von der unangetafteten Integrität bes Reichs. Gin kaiferliches Hofbecret lud bie Reichsstände ju einem Congresse nach Raftatt, bamit bort "auf ber Basis ber Integrität Deutschlands Verfassung und Wohlfahrt zur bleibenben Wonne ber friedliebenden Menschheit auf Jahrhunderte befestigt werde". Auf dem Raftatter Congresse traten die Gefandten der Republik als die berrischen Schiedsrichter ber beutschen Sändel auf. Un breihundert beutsche Diplomaten waren versammelt; viele Gelehrte barunter, begierig, bie große Rathfelsammlung bes Reichsrechts burch einige neue Ungeheuerlichkeiten zu be-Man warb wetteifernd burch Schmeichelei und Bestechung um die Gnabe ber hochmüthigen Fremben. Frangösische Sprache und Sitte herrschten vor; allabendlich rief bas amtliche Deutschland ben frangösischen Schauspielern Beifall, wenn fie ihre Wite über bie betes allemandes jum Beften gaben. Den öfterreichischen Staatsmännern fiel bie Aufgabe zu, die Berabredungen von Campo Formio vor den Gesandten der Reichsstände geheim zu halten. Das unwahre Spiel gludte eine Zeit lang, ba ber Kaifer burch brei Gefandtschaften, als Kaifer, als Erzberzog von Desterreich, als König von Ungarn, vertreten war und immer ber eine seiner Gefandten sich gemächlich hinter ben beiben anderen versteden konnte.

Endlich mußte bas unselige Geheimnig boch tund werden. Auf Weibnachten 1797 wurde Mainz von ben kaiserlichen Truppen geräumt. ganze hoffnungslos verworrene Lage ber beiben schickfalsverwandten Nationen Mitteleuropas fam an ben Tag, ba zur nämlichen Zeit die Frangofen bas unbefiegte Bollwert bes Rheinlandes befetten und bie befiegten Defterreicher in ber Stadt bes heiligen Marcus einrückten. Balb barauf traten Frankreichs Bevollmächtigte in Raftatt offen mit ber Forderung bes linken Rheinufers heraus. Es war die erfte amtliche Ankündigung ber Bernichtung bes beiligen Reichs. Denn nach ber patrimonialen Staatsauffaffung bes Reichsrechts verstand es sich von selbst, daß die Häuser ber weltlichen Erbfürften für ihre linkerheinischen Berlufte entschäbigt werben mußten, während man die geiftlichen Wahlfürften — in den frangösischen Staatsschriften erhielten fie ben bezeichnenden Namen: princes usufruitiers für ihre Nutnießungsrechte durch Bensionen abfinden konnte. bante einer allgemeinen Secularifation, ber fich feit Jahren immer unabwendbarer aufgedrängt hatte, erschien jest als das lette Mittel Die bynastischen Buniche bes beutschen Fürftenstandes zu befriedigen. große Beutezug bes hoben Abels gegen bas Kirchengut begann. Der Kaifer felber hatte der Bewegung die Schleußen geöffnet durch die geplante Einsverleibung des Salzburger Hochstiftes. In wilder Gier drängten sich die reichsfürstlichen Gesandten an die Bevollmächtigten des Directoriums heran um durch die Gunst des Reichsfeindes ein reiches Stück aus den Gebieten ihrer geistlichen Mitstände zu gewinnen.

Nach Thuguts Absicht sollte Preußen bei dieser Beraubung der geistlichen Fürsten leer ausgehen. In den geheimen Artikeln von Campo Formio
war ausdrücklich nur die Abtretung des linken Rheinusers von Basel bis
zur Nette bewilligt worden, damit Preußen seine niederrheinischen Besitzungen
behielte und keinen Anspruch auf Entschädigung erheben könne. Die Berabredung stand in offenbarem Widerspruche mit jenem Augustvertrage von
1796, der dem Berliner Hose für den Fall der Abtretung des linken
Rheinusers eine vortheilhafte Abrundung versprochen hatte. So hatte denn
Frankreich durch zwei widersprechende geheime Berträge die beiden verseinbeten deutschen Großmächte an sich gekettet, von denen die eine aus ihren
Niederlagen, die andere aus ihrer Unthätigkeit Bortheil zu ziehen dachte.
Unvermeidlich mußte jene dritte Macht, die ihre Ansprüche auf ihr siegreiches
Schwert stütze, in solchem widerwärtigen Streite die Oberhand behaupten.

Für eine entschlossene preußische Politik war ber Weg, nach Allem was geschehen, flar vorgezeichnet. Preugens niederrheinischer Besitz wurde unhaltbar, feit ber Raifer Belgien, Mainz und die Mofellande an Frankreich abgetreten. Das gesammte linke Ufer war burch die Berträge von Campo Formio für Deutschland verloren. Man mußte sich biefe Thatfache eingesteben und versuchen, mindeftens bem rechterheinischen Deutschland eine haltbare weltliche Berfassung zu geben. Es war an Preußen, bem natürlichen Gegner ber geiftlichen Staaten, bas nunmehr unvermeidliche Werk der allgemeinen Secularisation, der Berweltlichung des beiligen Reichs, selber in die Hand zu nehmen, die Macht der Hofburg in Deutschland burch bie Bernichtung ihres geiftlichen Anhangs zu brechen, bas Reich in einen Fürstenbund unter Preugens Führung zu verwandeln. Richt aus Frankreichs, sondern aus Preugens Banden mußten Die fleinen weltlichen Fürsten ihre Entschädigung empfangen; es galt, sie durch das einzige Band, das ihnen beilig war, burch das dynastische Interesse für die preußische Sache zu gewinnen. In ber That hat Dohm, ber Befandte in Raftatt, feinem Könige gerathen, bie Secularifation alfo in großem Stile zu betreiben, als ein Mittel zu einer umfaffenden Reichereform, nicht zur Befriedigung kleinlicher Habgier. Aber ber rathlosen Gedankenarmuth bes Berliner Hofes blieb jebe fühne Entschließung unfagbar. preußische Bolitik war während des Krieges wohlmeinend bemüht gewesen, auf ber Grundlage ber Reichsintegrität ben Frieden zwischen Defterreich und Frankreich berbeizuführen; man hatte sie schroff zurückgewiesen, weil Thugut fein finfteres Digtrauen gegen Preugen nicht überwinden konnte, und weil ein Staat, ber unter feinen Umftanben schlagen wollte, auch

nicht fähig war in einem Weltkriege zu vermitteln. Als darauf die Abtretung der Rheinlande gegen den Bunsch des Königs entschieden war, wirkten seine Diplomaten in Rastatt, wie es Preußens natürliche Politik gebot, für eine möglichst reiche Entschädigung der weltlichen Fürsten, während der Biener Hof den Umfang der Secularisationen zu beschränken und namentlich die bewährten Stützen des habsburgischen Kaiserthums, die drei geistlichen Kurfürsten, zu schonen wünschte. Auch den bairischen Eroberungsplänen der Hofburg wurde von Berlin her scharf widersprochen.

Preugen und Baiern erschienen wieder, wie einft in Friedrichs Tagen, als die Führer der anti-österreichischen Bartei; doch diese Opposition wurde nicht, wie vormals, gehoben durch das stolze Bewußtsein der eigenen Kraft. Es zeigte sich bald, wie hinfällig jene scheinbar so glänzende Machtstellung war, die sich ber preußische Staat burch bie nordbeutsche Neutralität errungen batte. Seine fleinen Schützlinge fühlten schnell beraus, bag bie Erfüllung ihrer begehrlichen Wünsche nur von der gewissenlosen Thattraft ber jungen Republik, nicht von ber Berliner Friedensseligkeit zu erwarten sei. Frankreichs Gesandte beherrschten ben Congreß; Preußen spielte in Wahrheit nur die traurige Rolle des Ersten unter den beuteluftigen Kleinstaaten, wagte nicht einmal ben Borschlag zu einer durchgreifenden Neuordnung ber deutschen Verfassung. Go tief war bas Reich gefunken, als ber gefürchtete "Italiker" bei einem flüchtigen Besuche in Raftatt jum ersten male einen Blick in das beutsche Leben warf. An dem durchtriebenen Ränkespiele biefes unfruchtbaren Congresses bat fich Bonaparte fein Urtheil über unfer Vaterland gebildet. Er durchschaute die vollendete Nichtigkeit bes Reichsrechts und meinte befriedigt: wenn diese Berfaffung nicht bestünde, so mußte sie zu Frankreichs Bortheil erfunden werden. Er beobachtete mit der verächtlichen Schadenfreude des Plebejers die fnechtische Demüthigung bes beutschen Fürstenstandes. Doch ihm entging auch nicht, bag bies Land in Folge ber Haltlofigfeit seiner Territorialgewalten nur zu reif sei für die nationale Einheit; es schien ihm bobe Zeit, die Heinen Dhnaften burch Befriedigung ihrer Ländergier ganz für Frankreich zu gewinnen und also bas zertheilte Deutschland seines Bolfsthums zu berauben (dépayser l'Allemagne).

Der Rastatter Congreß wurde durch den Wiederausbruch des Krieges auseinander getrieben. Thugut hatte die Verträge von Campo Formio nur widerwillig angenommen, da er außer Venetien auch die päpstlichen Legationen zu erwerben hoffte. Als Frankreich sich diesem Wunsche versagte und, der Abrede zuwider, auf die allgemeine Secularisation in Deutschland, das will sagen: auf die Vernichtung des alten Kaiserthums hinarbeitete, fühlte sich die Hosburg in den Grundsesten ihrer Macht bedroht; denn — so schrieb der Minister nach Petersburg — "Teutschland bestehet nicht durch Italien, sondern Italien bestehet durch Teutschland". Währendem erfolgten neue Gewaltthaten der französischen Staatstunst:

mitten im Frieden wurde der Kirchenstaat zu einer römischen Republik umgestaltet und der schweizerische Einheitsstaat aufgerichtet. Den alten Mächten drängte sich die Einsicht auf, daß mit dieser rastlosen Politik der Welteroberung kein friedliches Zusammenleben möglich sei. Schon im Sommer 1798 verhandelten Desterreich, England und der neue Czar Paul über die Bildung der zweiten Coalition. Die Berbündeten schritten in vollem Ernst, mit dem Aufgebot ihrer besten Kraft ans Werk. Auf der weiten Linie vom Texel dis nach Calabrien, an allen seinen Grenzen zugleich dachten sie den Staat der Revolution zusammt seinen Tochterrepubliken anzugreisen, und sie dursten um so sicherer auf den Ersolg ihrer surchtbaren Rüstungen hoffen, da von den beiden namhaftesten Feldherren der Republik der Eine, Hoche, soeben gestorben war, Bonaparte aber sern in Negypten weilte. Der junge Held hatte den grandiosen Gedanken gesast, die Macht Englands, das er als den gesährlichsten Feind seiner Weltmachtspläne haßte, an ihrer verwundbarsten Stelle, im Oriente zu schlagen.

Für Preugen war ber Anschluß an die neue Coalition feineswegs unbedenklich; benn jede ber verbündeten Mächte verfolgte Biele, welche ber beutschen Politik fremd ober geradezu bedrohlich waren. Rußland dachte ben Besitzstand im Often aufrechtzuhalten um bereinst die orientalische Frage nach feinem Sinne zu löfen. 3m englischen Barlamente enthüllten fich immer breifter und übermuthiger die Plane einer gewaltthätigen Sanbelspolitik, bie, nach dem Worte bes beutschen Dichters, bas Reich ber freien Amphitrite schließen wollte wie ihr eigenes Baus; ben Seemachten zweiten Ranges konnte weder Englands Alleinherrschaft im Mittelmeere noch die gänzliche Vernichtung des französisch-hollandischen Colonialbesites willkommen fein. Der Wiener Hof endlich hoffte auf große Eroberungen in Italien und auf die Herstellung der alten kaiferlichen Vollgewalt im Reiche. Seine Lohnschreiber schlugen wieder den herausfordernden Ton ferdinandeischen Sochmuthe an, mabnten ben beutschen boben Abel, Die Pflicht ber Lebensfolge gegen die kaiserliche Majestät zu erfüllen. Ueberhaupt trug die zweite Coalition einen ausgesprochen reactionären Charafter, ber mit ben gemäßigten Unsichten bes preußischen Dofes wenig gemein hatte. Car Paul fprach in seiner ungestum phantaftischen Weise von ber Buruckführung des altfranzösischen Königthums. Fanatische Flugschriften predigten ben Bernichtungsfrieg gegen bie gottlofen Reufrankler: "Alle Rottirer Europas bliden nach Paris." Schon ber Raftatter Gefandtenmord am Beginne bes Krieges ließ bie blinde Erbitterung ber Vortämpfer bes historischen Rechts errathen, obschon die blutige That nicht unmittelbar von der Hofburg anbefohlen war. Noch deutlicher befundete nachher die gräuelvolle Wiederherstellung ber bourbonischen Tyrannei in Neapel, welche unheimlichen Leidenschaften die Raferei der Jacobiner erweckt hatte, und welchen Wirren Europa entgegenging, wenn dies mächtigfte von allen Rriegsbündniffen ber Wegenrevolution ben Gieg errang.

Gleichwohl sprachen überwiegende Gründe für ben Zutritt Preugens zu bem Dreibunde. In ber Absicht, ben Fluthen ber Welteroberung endlich Schranken zu setzen, stimmten bie Berliner Staatsmanner mit ben brei Mächten überein; Graf Haugwit war über ben Charafter ber französischen Politit endlich ins Klare gefommen. Und wenn jede ber verbundeten Mächte ihre hintergedanken verfolgte, fo konnte Breugen um fo gewisser burch entschloffenes Sandeln feine beutsche Machtstellung befestigen. land bereitete eine Landung an ber hollandischen Rufte vor, Defterreich versammelte seine Beere in Oberbeutschland und Italien. Warf Preugen, biesmal an feinen Oftgrenzen unbedroht, feine gesammten Streitfrafte in die weite Lude zwischen biefen beiben Rriegsschaupläten, fo ging nach menschlichem Ermeffen ber ehrliche Bergenswunsch bes jungen Rönigs, Die Wiebereroberung ber Rheinlande, in Erfüllung, und ber siegreiche Staat erwarb sich burch beutsche Thaten bie nordische Hegemonie, bie er bisher nur scheinbar befaß. Es war die Schuld bes Ronigs und feiner altersschwachen Generale, daß die große Stunde unbenutt blieb. Der zaubernde Fürst hielt ben Augenblick zur Niederwerfung ber Revolution noch nicht getommen, er wollte die Ereigniffe abwarten, feine Kräfte ichonen für einen möglichen letten Schlag. Das ruhefelige Nordbeutschland stimmte bem fleinmüthigen Entschluffe freudig gu; feine Fürften und Stamme fegneten bie Wiederkehr ber Bafeler Reutralitätspolitif.

So begann benn ohne Preugens Buthun ber ungeheure Rampf. Die Schlacht von Abukir begründete bie mediterranische Berrschaft ber Briten, vereitelte Bonapartes orientalifche Plane; Suworows und Melas' Siege entriffen Italien ben Frangofen; Erzherzog Rarl brang in Oberbeutschland siegreich vorwärts, und abermals schloß sich die Bauerschaft bes beutschen Gübens ben kaiserlichen Truppen an. Das Gebiet ber Republik lag offen vor ben Beeren ber Coalition, aber nochmals wurde die Zwietracht ber Berbundeten Die Rettung Frankreichs. Der Sochmuth ber ruffischen Beerführer erschien ber Dofburg ebenfo unleidlich wie Die Bolitit des Czaren, ber in Italien bie Berftellung ber legitimen Regierungen forberte und für fich selber nach Korfu und Malta griff. Während Thugut die Halbinsel ber Berrschaft Desterreichs zu unterwerfen trachtete, arbeitete ibm Suworow mit jedem Mittel entgegen und weigerte fich endlich geradezu, ben Sieg auszubeuten und bie lette Position ber Frangosen in Italien, Genua, gu erobern. Auf Englands Borfchlag wurde ber große Ruffe von ber offenen Siegesstraße hinweg nach ber Schweiz gesendet und vergeudete Zeit und Kraft auf jenen heroischen Alpenmärschen, welche zwar ber staunenben Welt die gewaltige Ausdauer ber ruffischen Goldaten zeigten, aber militärisch unfruchtbar blieben. Als bas mit so glänzenden Hoffnungen begonnene Jahr 1799 fich jum Ende neigte, ging ber gewaltige Dreibund in bitterem Unfrieden auseinander; der Czar rief feine Truppen beim, von einer Bedrohung des Gebietes der Republik mar keine Rede mehr.

Aber so tief waren die Gedanken der Welteroberung bereits in das Leben des neuen Frankreichs eingebrungen: Die französische Nation empfand ben Berluft ihrer italienischen Dachtftellung als eine unerträgliche Schmach, begrüßte den beimtehrenden agpptischen Belben mit aufrichtigem Jubel als ihren Erretter. Der Staatsstreich vom 18. Brumaire brachte fraft einer inneren Rothwendigkeit die Staatsgewalt in die Bande des Beerführers, ber schon seit brei Jahren burch ben Schrecken seiner Waffen bie rabicale Rriegspartei am Ruber erhalten batte, und ichentte bem neuen Frankreich jene Berfaffung, die mit unwesentlichen Menderungen fortbesteht bis jum Die beiben einzigen neuen politischen 3been, welche in beutigen Tage. ber Nation feste Burgeln geschlagen hatten, die Gedanken ber Staatseinheit und der socialen Gleichheit, murben bis in ihre letten Folgen durchgeführt, die veranderte Bertheilung des Eigenthums anerkannt und burch eine ftrenge Rechtspflege gesichert. Ueber ber ungeglieberten Daffe biefes Boltes ber Bleichen erhob sich ber homme-peuple, ber bemofratische Selbstherrscher, in beffen schrankenloser Dacht die eine und untheilbare Nation mit Genugthuung ihre eigene Größe genoß. Ihm gehorchte bie festgefügte Hierarchie bes schlagfertigen neuen Beamtenthums, bas jebem Chrgeiz, wenn er sich nur bem Berricher unterwarf, Befriedigung versprach und ben Regierten alle Sorge und Arbeit für bas gemeine Bohl abnahm. 36m biente blindlings bas Beer ber Conscribirten aus ben nieberen Ständen; eine ben 3weden der Eroberungspolitik glüdlich angepaßte Heeresorganisation stellte bem erften Conful zugleich bie Maffen eines Boltsaufgebotes und bie technische Tüchtigkeit einer langgebienten Goldnertruppe gur Berfügung. Die besitzenden Rlaffen aber faben, befreit von ber Laft ber Wehrpflicht, in bequemer Sicherheit ben Triumphen ber breifarbigen Fahnen zu und lernten bie aufregenden Rachrichten von Rrieg und Sieg als einen unentbehrlichen Zeitvertreib fchagen.

Es war zugleich der höchste Triumph und die Selbstvernichtung der Bolkssouveränität. Es war der stolzeste, der gescheidteste, der bestgeordnete Despotismus der neuen Geschichte, der nothwendige Abschluß des Entwicklungsganges, welchen der französische Staat seit der Thronbesteigung der Bourdonen eingeschlagen hatte. Auch der altüberlieserte katholische Charakter der französischen Bildung wurde jetzt durch das Concordat wiederhergestellt. Alle die fruchtbaren neuen Gedanken, welche die Gesetzgebung der Nationalversammlung und des Convents verwirklicht oder vorbereitet hatte, fanden in dem Präsectensysteme, den Rechtsbüchern, dem Finanz- und Heerwesen der neuen Selbstherrschaft sachkundige Berwerthung, soweit sie den beiden Zwecken der Demokratisirung der Gesellschaft und der Centralisation des Staates entsprachen. Hingegen von den Freiheitswünschen der Revolution, von der Theilnahme der Nation an der Staatsleitung blieb nichts übrig, als ein leeres Schaugepränge werthloser parlamentarischer Formen. Die Bersassung des napoleonischen Frankreichs war, wie die des altbourbo-

nischen, in Wahrheit nur eine Verwaltungsordnung. Der in den Parteifämpfen des jüngsten Jahrzehntes völlig zerrüttete Handel und Wandel erholte sich rasch, Dank der Rechtssicherheit und der freien Bewegung, welche die neuen Gesetze den wirthschaftlichen Kräften gewährten. Doch an dem anderen traurigen Vermächtniß der Revolution, an der geistigen Verödung des französischen Lebens wollte und konnte der neue Herrscher nichts ändern. Er rechnete nur mit dem gemeinen Ehrzeiz der Menschen; alle Freiheit des Gedankens, alles selbständige Schaffen der Kunst und Wissenschaft war ihm hohle Ideologie, halb lächerlich, halb furchtbar.

Alfo trat bas feltfam zweischneidige Spftem bes Bonapartismus auf bie Bühne, an Selbstgefühl, Schlagfertigkeit und organisatorischer Kraft vorderhand ben verknöcherten Staaten ber Nachbarlande noch weit überlegen: ein Gebilde ber Revolution, bemofratisch von Grund aus, ber natürliche Wegner ber hiftorischen Staatsgewalten und Wesellschaftsformen im alten Europa; aber auch bespotisch von Grund aus, ber geschworene Feind aller Freiheit und nationalen Eigenart bes Bölkerlebens. Zunächst mußte ber Sieger bes 18. Brumaire bie Berlufte bes letten Jahres einbringen, ben Besitstand von Campo Formio wiederherstellen. genialer Berfuch, Die Seeherrschaft Englands burch einen Bund aller Seemächte des Nordens und bes Gubens zu erschüttern, scheiterte ganglich; boch im Festlandsfriege war ihm bas Glück hold. Der theatralische Zug über ben St. Bernhard zeigte bem befriedigten Frankreich, bag Sumorows Lorbeeren für frangösische Soldaten nicht unerreichbar seien. Der Sieg von Marengo brachte die Berrschaft über Italien wieder in Bonapartes Hand; die Entlassung Thuguts ließ erkennen, daß die gabe Ausbauer des Wiener Hofes zu erlahmen begann. Aber noch bedurfte es eines letten Schlages, ber Schlacht von Hohenlinden, um das erschöpfte Defterreich zum Frieden zu bewegen. Um 9. Februar 1801 verfündete ber Friede von Luneville öffentlich und unzweideutig, was der Vertrag von Campo Formio nur insgeheim und untlar bestimmt hatte: daß ber Rhein fortan Deutschlands Grenze fei. -

Ein Gebiet von 1150 Geviertmeilen und fast vier Millionen Einwohnern war für Deutschland verloren, beinahe ein Siebentel von der Bevölkerung des alten Reichs, das ohne Schlesien auf 28 Millionen Köpfe geschätzt wurde. Mit unheimlichem Kaltsinn ließ die deutsche Nation den furchtbaren Schlag über sich ergehen. Kaum ein Laut vaterländischen Zornes ward vernommen, als Mainz und Köln, Nachen und Trier, die weiten schönen Heimathlande unserer ältesten Geschichte, an den Fremden kamen; und wie viele bittere Thränen hatte einst das verkümmerte Geschlecht des dreißigjährigen Kriegs um das eine Straßburg vergossen!

Es war die Schuld der Krummstabsregierung, daß die linksrheinischen Lande ihrem Bolke so fremd geworden. An Friedrichs Siegen und Goethes Gedichten, an Allem, was dem neuen Deutschland das Leben erfüllte,

batten die geiftlichen Gebiete keinen Antheil genommen. Jetzt ertrugen fie ihr Schicffal mit stummer Ergebung; nur die niederrheinischen Provinzen Preußens bekundeten laut ihren Schmerz über die Trennung von einem ehrenwerthen Staate. Natürlich hatte Die rührige Propaganda ber Revolution während der langen Jahre der französischen Occupation nicht ganz umsonst gearbeitet: man erlebte da und dort ein bescheidenes Nachspiel bes Mainzer Clubistentreibens. Die Jugend berauschte sich eine Zeit lang an der Hoffnung, ihre Heimath würde eine selbständige Tochterrepublik unter Frankreichs Schutze bilben. In Coblenz tanzten Die Foeberirten ber cierheinischen Republit um ben grunweißrothen Freiheitsbaum. Der Kölnische Brutus Biergans bemühte sich mit treuem Fleiße, Die wüthenden Kraftworte der Marat und Desmoulins nachzuahmen; boch die Nachbildung gerieth taum beffer als die beutsche Marfeillaife, bas spiegburgerlich zahme Bundeslied ber rheinischen Republikaner: "Auf, jubelt ihr Brüder, Vernunft hat gesiegt." Nur der junge Joseph Görres verstand bie bem beutschen Wefen frembe Sprache bes Fanatismus zu reben. Mit dem ganzen Ungeftum seines phantastischen Ropfes und mit der ganzen Unreife jener Halbbildung, Die in ben geiftlichen Schulen ber Bischofslande gedieh, warf sich ber ehrlich begeifterte Jüngling in ben Strudel ber revolutionären Bewegung, pries in Reben und Flugschriften bie Wunder ber gallischen Freiheit. Als Die Räumung von Mainz über bas Schickfal der Rheinlande entschieden hatte, da hielt er dem heiligen Reiche die Leichenrebe — bem friedfertigen leidfamen Kindlein, bas einst unter bem Zeichen eines unglüchschwangeren Perrückenkometen geboren wurde, jett aber ben General Bonaparte zum Testamentsvollzieher einset - und rief brobend: "Die Natur schuf ben Rhein zur Grenze von Frankreich; webe bem ohnmächtigen Sterblichen, ber ihre Grenzsteine verruden und Roth und Steinhaufen ihren scharf gezogenen Umriffen vorziehen will!" Dit foldem Sohne nahm ber begabtefte Cohn bes Rheinlandes von feinem Baterlande Abschied; solche Empfindungen hatte ber Anblid bes geistlichen Regiments in bem beißen Herzen bes Mannes hervorgerufen, ber balb nachher ber begeisterte Apostel des Deutschthums am Rheine werden sollte!

Bei den Massen des rheinischen Volks fand das jacobinische Treiben keinen Boden. Sie lebten dahin seuszend über die hohen Kriegslasten und die Unsicherheit der endlosen provisorischen Zustände; sie sahen mit Unmuth, wie die fremden Beamten das Land ausplünderten, die Denkmäler seines Alterthums roh zerstörten, die Gebirge entwaldeten, die alten Säulen vom Grabe Karls des Großen nach Paris entführten. Erst nach der endsiltig vollzogenen Einverleibung lernten sie auch die Wohlthaten der neuen Regierung schähen. Die französische Herrschaft wurde für die geistlichen Gebiete des Rheinlandes, wie für Italien, die Bahnbrecherin des modernen Staatslebens; sie schenkte ihnen die Anfänge bürgerlicher Rechtsgleichheit, welche in Preußen und vielen seiner weltlichen Nachbarstaaten längst

bestanden, und dazu manche andere politische Reformen, deren das übrige Deutschland noch entbehrte. Durch sie lernte das staats und waffenslose Bolk der Krummstabslande zum ersten male den Kriegsruhm und das Selbstgefühl eines großen Gemeinwesens kennen.

Die durcheinander gewürfelten Gebiete von 97 Bifchöfen, Aebten, Fürsten, Grafen und Reichsstädten und einer ungezählten Schaar Reichsritter wurden zu vier wohlabgerundeten Departements zusammengeschlagen. Gine ftrenge Polizei jagte bie Banben bes Schinderhannes auseinander, brachte ben Bebirgslanden ber Gifel und bes hunsrudens einen Buftand friedlicher Sicherheit, ben bie Zeiten kleinstaatlicher Ohnmacht nie gekannt. Die Aufhebung ber Leibeigenschaft wollte bier in ben Landen alter Bauernfreiheit wenig bedeuten. Um fo tiefer und beilfamer wirfte bie Beseitigung ber feudalen Lasten und ber hohen Kirchenzehnten, vornehmlich aber ber Berkauf ber Nationalguter; auf ben Trummern ber alten geiftlichen Latifundien entstand ein neuer wohlhäbiger Rleingrundbesit. Die Thore bes Bonner Ghettos thaten sich auf, die Protestanten von Köln und Nachen erbauten fich ihre erften Rirchen. Die öffentliche Rechtspflege ber Schwurgerichtshöfe verdrängte jene ungeheuerlichen Procefformen, welche vordem von ben breizehn Gerichten ber guten Stadt Röln, von den zahllosen Tribunalen geiftlicher und weltlicher Gerichtsberren gehandhabt wurden. Statt ber verschwiegerten und verschwägerten Berren vom Rathe, benen bas Bolt ben Spottnamen bes Rölnischen Klüngels anhing, statt ber bocheblen und hochweisen Patricier, Die einst "bas Reich von Nachen" beherrschten, geboten jest überall bie Prafecten und bie Maires, bes erften Confuls unterthänige Diener. Jebe Gelbständigkeit ber Gemeiben mar babin; boch bie neue Beamtenregierung zeigte fich nicht nur rühriger, sonbern auch ehrlicher und gerechter als die alte Betternberrschaft.

Wohl vertheibigen die Rheinländer ihre deutsche Sprache und Sitte mit gabem Widerstande gegen alle Versuche gewaltsamer Verwälschung. Die willfürliche Unnatur ber neuen Fluggrenze wurde schwer empfunden; überall ben Strom entlang führte bas Bolt ben fleinen Rrieg gegen bie verhaßten Zollwächter, und ließ sich ben nachbarlichen Umgang mit ben rechtsrheinischen Landsleuten nicht verbieten. Man fpurte jedoch bald, mit wie festen Banben ein fraftiger Staat feine Glieber zusammenhalt. Der freie Handel mit dem weiten westlichen hinterlande, die Bernichtung ber alten Bunft- und Bannrechte rief neue gewerbliche Unternehmungen, neue Berkehrsverhältniffe hervor; bas gute Frankengeld, bas feit Bonapartes Beutezügen und Finangreformen in Frankreich umlief, fab fich boch anders an, als die Petermannchen und Raftemannchen und bas andere bunte Münzengewirr ber bischöflichen Tage. Die Stämme am Mittel- und Rieberrhein sind niemals so mit ganzem Herzen französisch geworben wie bas Solbatenvolt des Elfasses; ber machsenbe Steuerbrud und die furchtbaren Menschenopfer ber napoleonischen Kriege ließen, trot ber Befreiung

bes Aderbaus und ber Gewerbe, nicht einmal das Gefühl wirthschaftlichen Behagens recht aufkommen. Aber allgemein war die Meinung, daß man für immer zu Frankreich gehöre. Die Rheinlander hatten mit ihrer Geschichte gebrochen und von ihren alten Ueberlieferungen in die neue Zeit nichts mit hinübergenommen, als den katholischen Glauben; daher das Gefühl innerer Verwandtschaft, das sie noch auf lange hinaus mit der neufranzösischen Bilbung verband. Die alte Ordnung war spurlos vernichtet, jede Möglichkeit einer Wiederherstellung verloren; bald schwand selbst die Erinnerung an die Zeiten ber Rleinstaaterei. Die Beschichte, bie in ben Herzen des aufwachsenden rheinischen Geschlechtes wirklich lebte, begann erst mit dem Einzuge der Franzosen. Nur vereinzelte tiefere Naturen, wie Görres und bie Gebrüder Boifferee, erkannten nach und nach den Fluch aller Fremdherrschaft, die Verdumpfung und Verwüstung des geiftigen Lebens; fie wendeten ihre febnfüchtigen Blide ben Jahrhunderten bes Mittelalters zu, ba das Rheinland noch ein lebendiges Glied ber beutschen Reichs gewesen, fanden in Schmerz und Reue ihr verlorenes Baterland wieder. Die große Mehrzahl nahm bas Geschehene bin wie eine unabanderliche Nothwendigkeit, zumal da die Zustände im Reiche so wenig Grund zur Sehnsucht boten. Auch brüben auf bem rechten Ufer glaubte Jedermann, bie neue Westgrenze Deutschlands fei für alle Butunft festgestellt.

Den Reichsgewalten lag nun die Aufgabe ob, bas große Entschädigungewerk burchzuführen, bas fich aus ber Berkleinerung bes Reichs er-Der siebente Artikel bes Luneviller Friedens verpflichtete das Reich, bie Erbfürften bes linken Rheinufers im Inneren Deutschlands (dans le sein de l'Empire) zu entschädigen; die Raftatter Berabredungen follten babei zur Richtschnur bienen. Also wurde die Berweltlichung bes beiligen Reiche, Die Bernichtung ber geiftlichen Staaten bem Reichstage auferlegt burch bas Schwert bes fremben Siegers. Was in ben Zeiten ber fchlefifchen Kriege bie Rettung und Berjungung bes beutschen Staates gewesen ware, bas war jest Deutschlands Theilung. Während ber verwickelten Unterhandlungen, die nunmehr zwei Jahre lang zwischen Paris und Regensburg, Berlin, Petersburg und Wien hin und her spielten, trat gang von felber wieder jene Gruppirung ber beutschen Parteien hervor, bie fich fcon auf bem Raftatter Congresse angefündigt batte. hof blieb noch lange in bem munberlichen Bahne, Bonaparte werbe fich um die Neugestaltung Deutschlands nicht fümmern, und strebte möglichst viele von den theokratischen Gewalten des alten Reichs, vor Allen die geistlichen Kurfürsten zu retten: "nicht bas Mag ihres Einkommens, fondern ihr Dafein ift für bie beutsche Berfassung werthvoll" - bieg es in einer öfterreichischen Staatsschrift. Preugen und Baiern bagegen, bie mächtigsten ber weltlichen Stände, verfochten bas gemeinsame Interesse ber Erbfürsten, die allgemeine Secularisation, und galten baber bei aller Welt als bie Bundesgenoffen Frankreichs.

Tropbem bat ein ruchaltloses Einvernehmen zwischen bem erften Conful und ber Krone Preugen auch bamals nie bestanden. Ginen Bundesgenoffen, ber die Selbständigkeit einer Großmacht beanspruchte, konnte Bonaparte nicht ertragen; bas neue "Foeberativfystem", bas er an bie Stelle ber alten Staatengesellschaft zu feten bachte, bot nur Raum für ein herrschendes Frankreich und ohnmächtige Bafallen. Er war der Feind jeder unabhängigen Macht, und auch für Preußen empfand er niemals aufrichtiges Wohlwollen. Dem Leben Bonapartes fehlt jede Entwicklung; er hat nicht, wie bie echten Belben ber Geschichte, gelernt von bem Wandel ber Zeiten, sondern ungerührt und unbelehrt bis zum Ende gearbeitet an ber Berwirklichung eines weltumfpannenden Planes, der ihm von Saus Darum erscheint er am größten in ber Zeit bes Confulats, aus fest stand. als diese mächtigen Gedanken sich zum ersten male enthüllten. In vier Nachbarlanden zugleich trat er jest als Friedensvermittler und Organisator auf. In ber Schweiz warf er bas willfürliche Gebilde des Einheitsstaates über ben Saufen und gab ben Gidgenoffen eine verftanbige Bundesverfaffung, benn "bie Ratur felbft bat Guch jum Staatenbunde beftimmt, Die Natur zu bezwingen versucht fein vernünftiger Mann". Dit bemfelben burchbringenden Scharfblid erkannte er, daß in Holland die bunbifchen Staatsformen fich überlebt hatten; er ließ ben batavifchen Ginbeitsstaat besteben und legte ibm eine Berfassung auf, welche ben Uebergang zur Monarchie erleichterte. Den Italienern erweckte er eine Welt glanzender Erinnerungen und Erwartungen, indem er den alten Namen des Landes wieder zu Ehren brachte und ben Bafallenftaat am Po zur italienischen Republik erhob, auch bier wurde die Monarchie und die verbüllte Fremdherrschaft umsichtig vorbereitet. Für seine deutsche Politik endlich hatte er sich längst ben Weg vorgezeichnet, ber zur Vernichtung bes beutschen Namens führen sollte. Die ward ein unmöglicher Plan mit schlauerer Berechnung ersonnen, mit beigerer Thatfraft ins Werk gefest.

Wenn der erste Consul in Reden und Staatsschriften das deutsche Reich als unentbehrlich für das europäische Gleichgewicht bezeichnete, so meinte er damit nur die Anarchie der deutschen Kleinstaaterei, keineswegs die theokratischen Formen der Reichsversassung. Die karolingischen Traditionen des heiligen Reichs standen den Weltherrschaftsplänen des Corsen ebenso feindlich im Wege, wie die mittelalterlichen Institutionen des alten Deutschlands dem demokratisch-modernen Charakter der neuen Tyrannis widersprachen. Die deutsche Verfassung war, wie der Moniteur sich ausdrücke, "der Mittelpunkt aller seudalen Vorurtheile Europas" und zusgleich eine Stütze der österreichischen Macht. Der Wiener Hof aber galt in Paris nächst England als der bitterste Feind der Revolution; die Zertrümmerung seiner deutschen Machtstellung war dort längst beschlossene Sache. Schon im Sommer 1800 mußten Tallehrands Lohnschreiber den "Brief eines deutschen Patrioten" ausarbeiten, ein erstes Probstück jener

biabolischen Halbwahrheiten, wodurch der Bonapartismus so verführerisch auf unfer Bolt gewirft bat: bas Libell gablte mit beredten Worten auf, was Desterreich am beiligen Reiche gefündigt batte, und empfahl ben aufgeflarten Deutschen die Beseitigung ber habsburgischen Berrichaft. erfte Conful nahm die Plane wieder auf, welche Siebes ichon im Jahre 1798 als Gefandter in Berlin entworfen batte: er bereitete die Dreitheilung Deutschlands vor und wollte, um die wehrlosen Rleinftaaten gang in feine Gewalt zu bringen, vorerst die beiden beutschen Großmächte so weit als möglich in ben Often zuruckschieben. Darum wurde ber Breisgau bem Bergog von Modena gegeben; barum erhob Frankreich, biesmal mit bem Biener Sofe einverstanden, entschiedenen Widerspruch, als Bardenberg ben Borichlag wagte, Preugen folle feine Entschädigung in Franken fuchen. Darum fanden die Wünsche Baierns, das jett schon begehrliche Blide auf Ansbach-Baireuth warf, in Paris gnädige Aufnahme; barum endlich ließ ber erfte Conful in Berlin anfragen, ob nicht Medlenburg eine bequeme Abrundung für Preußen bieten würde, das alte Berzogshaus mochte dann in ben preußischen Rheinlanden entschädigt werben. Es blieb für diesmal bei einem halben Erfolge, da König Friedrich Wilhelm sich standhaft weigerte, Medlenburg wider ben Willen ber Herzöge zu besetzen; boch bas Eine wurde erreicht, daß Preugen seinen frankischen Besit nicht vergrößern burfte und im Guben allen Ginfluß verlor.

Für bie Beberrichung biefer füd- und westdeutschen Gebiete nun erfann fic der große Menschenverächter ein unfehlbares Mittel. Nicht umsonst hatte er auf dem Raftatter Congresse dem beutschen hoben Abel bis in die innerften Falten des Bergens geblickt. Er wurde ber Schöpfer unferer neuen Mittelstaaten um burch sie Deutschlands Zersplitterung für immer zu sichern. Das fleine Bolt der Fürsten, Grafen und Reichsritter war ihm läftig, weil sie zumeift zur öfterreichischen Partei gehörten und im Kriege nichts leiften konnten. Unter ben Aurfürsten und Berzögen bagegen fand fich bes brauchbaren Stoffs genug zur Bildung einer frangösischen Bafallenschaar. Sie waren zu schwach um auf eigenen Fugen zu steben, zu buntelhaft um fich einer nationalen Staatsgewalt zu beugen, gerade machtig genug um einige fleine Contingente zu stellen, Die unter ber Führung bes Welteroberers die alte beutsche Waffentuchtigkeit wieder bewähren konnten; fie hatten fast allesammt mährend ber jüngsten Kriege Sonberverträge mit bem Reichsfeinde geschloffen, als Rebellen gegen Kaifer und Reich ben Rechtsboben verlassen und die Brüden hinter sich abgebrochen. Wenn der Gewaltige biese politischen Zwitterwesen, die nicht leben noch sterben konnten, unter seinen Schutz nahm, wenn er ihrer Habgier einige Broden aus ben Gütern ber fleineren Mitstände zuwarf, ihre Gitelfeit burch anspruchsvolle Titel und ben Schein ber Unabhängigkeit firrte; wenn er also bie hunderte winziger Territorien zu einigen Dupend neuer Zufallsstaaten zusammenballte, die mit einer Geschichte von gestern, jedes Rechtstitels entbehrend, allein von Frankreichs Gnaden lebten; wenn er die Satrapen dann zu frechen Kriegen gegen das Vaterland, von einer Felonie zur andern führte und neuen Schergendienst durch neue Beute belohnte, so hatten sie ihm ihre Seele verschrieben, und er durste darauf rechnen, daß sie lieber dem Fremden die Schuhe küssen als jemals freiwillig einem deutschen Gemeinswesen sich unterordnen würden. Er war nicht der Mann seinen Schukslingen die Schuld der Dankbarkeit zu erlassen. "Frankreich, so schrieb er dem Kurfürsten von Baiern, und Frankreich allein kann Sie auf der Höhe Ihrer Macht erhalten;" und nochmals: "von uns allein hat Baiern seine Vergrößerung, und nur bei uns kann es Schutz sinden."

Insoweit erscheint Bonapartes deutsche Politik nur als eine großartige Weiterbilbung ber altfrangösischen Staatsfunft, die feit bem zweiten und bem vierten Beinrich beständig nach ber Schirmherrschaft über die beutschen Rleinstaaten getrachtet hatte; bas verführerische Wort Couveranitat, bas bie Diplomaten Frankreichs einst beim Westphälischen Friedensschlusse zuerst auf die deutsche Landeshoheit angewendet hatten, tauchte jest in ben Staatsschriften bes erften Confuls wieder auf. Aber bie Bedanken bes Raftlofen schweiften ichon weit über biefe Ziele hinaus: war erst Westdeutschland unterworfen, so sollten auch Defterreich und Preugen gebändigt werben. Bonapartes Freundschaft für Preugen war niemals mehr als ein verschlagenes biplomatisches Spiel. Obgleich er gegen bie angstliche Politik bes Berliner Hofes eine tiefe und wohlberechtigte Berachtung begte, so theilte er boch in jenen Jahren ben Irrthum aller Welt und überschätte bie Macht Preugens; für die unerschöpflichen sittlichen Kräfte, welche in dem erstarrten Staate folummerten, hatte ber Berachter ber 3beologen freilich fein Auge, er wußte aber febr wohl, was ber preußische Solbat in ben Rheinfeldzügen geleiftet hatte, und war über ben fortschreitenben Berfall bes fribericianiichen Beeres nicht genugsam unterrichtet. Den Rampf mit einem folchen Wegner wollte er nur unter gunftigen Umftanben und mit ber Silfe bes gesammten übrigen Deutschlands aufnehmen. Für jett konnte er Breu-Bene Mitwirkung noch nicht miffen. Während bes Krieges batte er mehrmale gehofft, burch bie Vermittlung ber friedfertigften ber Großmächte zum allgemeinen Frieden zu gelangen, und nachher bas erwachende Digtrauen bes Berliner Dofes burch unbeftimmte Bufagen bingehalten. Rach bem Frieden betrachtete er bie Zertrummerung ber öfterreichischen Partei im Reiche als seine nächste Aufgabe; bazu mar bie Silfe bes alten Nebenbublers ber Lothringer unentbehrlich. Die Briefe bes erften Confuls an ben jungen König floffen über von zärtlichen Betheuerungen: wie jeber Wunsch bes königlichen Freundes für bas frangösische Cabinet ein Befehl fei, und wie sie Beide, der Nachfolger und der Bewunderer Friedrichs, felbander in ben Fußtapfen bes großen Königs weiter wandeln wollten. Eine reichliche Entschädigung ließ sich bem mächtigften ber weltlichen Reichsstände nicht abschlagen; nur jede Verstärfung ber preußischen Partei im

Reiche mußte vermieden werden. Daher erhielt Tallehrand die Weisung, bas preußisch gesinnte Haus Medlenburg von dem neuen Kurfürstenrathe auszuschließen, er dürfe aber nicht davon sprechen.

Der Berliner Sof seinerseits war von ber Ehrlichkeit ber französischen Freundschaft burchaus nicht überzeugt. Man hatte bort, wie fast an allen Bofen, ben Staatsstreich bes 18. Brumaire willtommen geheißen, weil eine geordnete Regierung in Frankreich ben Weltfrieden zu verbürgen schien; man war wieder, wie so oft schon, bemüht gewesen burch biplomatische Bermittlung die Integrität des Reichs zu retten. Aber wie follte ein beutscher Staat, ber selbst nach ber Erklarung bes Reichstriegs im Babre 1799 sein Schwert in ber Scheibe hielt, so hohe Ziele erreichen? Die Losreifung ber Rheinlande wurde vollzogen, und Preugen hatte nichts Ernstliches gewagt um ben Schlag abzuwenden. Roch einmal ermannte man fich bann zu einem tapferen Schritte, als Franfreich und Rugland im Jahre 1801 Hannover zu beschen, Die Schließung ber beutschen Bafen zu erzwingen brobten; ba tam Preußen ben Fremben zuvor und nahm selber bas beutsche Land in Beschlag - ein entschlossenes Auftreten, bas in England richtig gewürdigt, von Bonaparte nie verziehen wurde. Unterbeffen bemerkte ber König mit Beforgniß, wie vereinzelt fein Staat ftanb. Er mißtraute ben unberechenbaren Absichten Bonapartes und wies beffen Anfragen, ob Preußen seine Entschädigung nicht in Hannover suchen wolle, wiederholt zurud, nicht blos aus Rechtlichkeit, fondern weil er die hinter= gebanten ber frangösischen Politit errieth. Auf ber anderen Seite fab er die Interessen der preußischen Schifffahrt durch die englische Handelspolitik ichwer beeinträchtigt. Bon bem Wiener Sofe endlich war er burch bas alte unbelehrbare gegenseitige Mißtrauen geschieben: hatte boch Defterreich nech im Kriege von 1799 abermals einen großen Theil seines Heeres in Behmen aufgestellt um Preugen in Schach zu halten.

So kam der König zu dem Entschlusse eine Berständigung mit Rußland zu suchen; diesen Staat hielt er, nach seiner geographischen Lage, sür eine wesentlich defensive Macht. Es geschah zum ersten male, daß der junge Fürst in der auswärtigen Politik sich mit einem selbständigen Gedanken herauswagte; er sing jett an auch in diesen Fragen nach seiner erwägsamen Art sich zurechtzusinden. Da am Petersburger Hose jederzeit eine starke preußische Partei bestand, so ward ein gutes Einvernehmen mit dem Czaren Paul bald erreicht; Preußen war es, das im Jahre 1800 den Frieden zwischen Frankreich und Rußland herbeizussühren suchte. Die Annäherung wurde zur Freundschaft, als der junge Czar Alexander über die Leiche seines Baters hinweg den Thron bestieg. Am 10. Juni 1802 hielten die beiden Nachbarfürsten in Memel jene denkwürdige Zusammentunst, die für Friedrich Wilhelms ganze Regierung folgenschwer werden sollte. Beide jung, Beide erfüllt von den philanthropischen Ideen der völlerbeglückenden Aufklärung, fanden sie sich rasch zusammen, besprachen

bie gemeinsame Gefahr, die von der Weltmacht im Westen drohe, und gelobten einander seste Treue. Auf den noch knabenhaft unreisen Czaren machte die ritterliche ernsthafte Haltung des Königs und die bezaubernde Anmuth der Königin lebhaften Eindruck, soweit sein aus Schwärmerei, Selbstbetrug und Schlauheit seltsam gemischter Charakter tieser Empfindung fähig war; und immer wieder klagte sein polnischer Freund Czartoryski, der unversöhnliche Gegner Preußens: dieser Tag von Memel sei der Anfang alles Unheils. Friedrich Wilhelm aber hing an dem neuen Freunde mit der unwandelbaren Treue seines ehrlichen Herzens. Persönliche Neigung bestärkte ihn in dem Entschlusse, den sein gerader Verstand gefunden hatte: nur im Bunde mit Rußland wolkte er einen Krieg gegen Frankreich wagen. Er drängte den russischen Hof, an den Verhandlungen über die deutschen Entschädigungsfragen theilzunehmen, damit Frankreich

nicht der alleinige Schiedsrichter im Reiche sei.

Wie ber König also sich insgeheim ben Ruden zu beden suchte für einen möglichen Krieg gegen Frankreich, so verfolgte auch seine beutsche Politik Gedanken, welche ben Planen bes erften Confuls schnurftrads zuwiderliefen; es war nur die Folge der verworrenen Parteiungen des Augenblick, bag ber preußische Sof eine Zeit lang mit bem frangösischen Cabinette Band in Band zu geben schien. Die allgemeine Secularisation fonnte bem preußischen Staate nur willfommen fein fobalb einmal bie Abtretung der Rheinlande entschieden war. Alle seine protestantischen Ueberlieferungen wiesen ibn auf bies Biel bin. Budem berrichte bamals in ber aufgeklärten Welt bie Lehre von ber Allmacht bes Staates, bie alle Kirchengüter von Rechtswegen ber Nation zuwies; Stephanis Buch über "die absolute Ginheit von Staat und Rirche" machte die Runde im beutschen Norden. Der König von Preußen war selber von diesen Unschauungen burchbrungen, ließ eben jest in seinem Cabinet einen umfassenden Blan für die Einziehung des gesammten preußischen Rirchenguts Desgleichen glaubte er gang im Ginne feines Großobeims ausarbeiten. zu handeln, wenn er fich auf bie Seite Baierns und ber neuen Mittelstaaten stellte; auch Friedrich hatte ja bei feinen Reichsreformplanen bie Berftarfung ber größeren weltlichen Reichsstände immer im Auge gehabt. Bonaparte begünftigte bie Mittelftaaten, weil er fich aus ihnen ben Stamm einer französischen Bartei bilben wollte; ber preußische Sof unterstütte Diese Politik, weil er umgekehrt hoffte burch bie Bernichtung ber allerunbrauchbarften Kleinstaaten die Widerstandsfraft des Reiches gegen Frank-Unumwunden erklärte Hangwit bem öfterreichischen reich zu erhöhen. Gefandten Stadion, Dies fei schon seit Jahren Die feststehende Unficht feines hofes. Im gleichen Ginne ließ Rugland bem Wiener hofe aussprechen, man habe aus ben preußischen Staatsschriften die Ueberzeugung gewonnen, daß die allgemeine Secularisation zur Kräftigung bes beutschen Westens nothwendig sei. Und wieder mit ben nämlichen Gründen recht-

fertigte ber König, bem Czaren gegenüber, Preugens eigene Entschäbis gungsforberungen: er muffe fich stärken für ben Fall, bag einft ein großer beutscher Krieg wider Bonaparte unvermeidlich würde.

3m hintergrunde aller biefer Plane und Bunfche ftand bie fouchterne, unbestimmte Hoffnung, es werbe gelingen, bas verweltlichte Reich ober minbestens ben Norben in bunbischen Formen neu zu ordnen. Die Erfenntniß der Unhaltbarkeit bes alten Raiserthums brach fich allmählich in immer weiteren Kreisen Bahn. Schon ein Jahr nach Friedrichs Tobe hatte eine Flugschrift kurzab die Frage aufgeworfen: "warum soll Deutschland einen Raiser haben?" Während bes Krieges ber zweiten Coalition sodann erschienen bie "Winke über Deutschlands Staatsverfaffung" und mabnten: "o ibr Deutschen, schließet einen festen beutschen Bund!" Aebnliche foederalistische Gebanken wurden auch unter ben preußischen Staatsmännern besprochen. Der unermüdliche Dohm führte im Jahre 1800, nach einer Unterredung mit dem Herzoge von Braunschweig, seine schon in Raftatt geäußerten Borfcblage weiter aus und entwarf ben Plan für einen norddeutschen Bund. Es gelte, ber Uebermacht Frankreichs, Die alle Nachbarn zugleich bedrohe, einen Damm entgegenzustellen; barum muffe ber Bafeler Neutralitätsbund zu einer thatfräftigen, bauernden Foederation umgestaltet werben; vier Sectionen unter ber Leitung ber mächtigeren Mittelstaaten und ber Oberleitung Preugens; ein Bundestag und stebende Bundesgerichte; bas Beer von Preugen befehligt und nach preußischem Reglement geschult. Dit folden Entwürfen unterhielt man fich wohl am Berliner Hofe, sie burchzuführen wagte man nicht. Und auch Dohm selber tam nicht los von jenem verhängnisvollen Irrthum, ber alle Berechnungen ber preußischen Politit zu Schanden machte; auch er mabnte, bie Reubefestigung ber beutschen Macht laffe sich burch friedliche Mittel erreichen, ber erste Conful werbe nicht widersprechen wenn man ihm nur die Idee der "nationalen Unabhängigkeit" nachdrücklich vorhalte!

Die Berliner Staatsklugheit bemerkte nicht, wie von Grund aus bie Machtverhältniffe im Reiche feit Friedrichs Tagen fich verschoben hatten. Nicht Preußen, sondern Frankreich hielt jest die Wage des deutschen Gleichgewichts in seinen Sanden. Frankreich vertheilte nach Gunft und Laune bie Trümmer ber geiftlichen Staaten. Die Mitwirkung Ruglands bei ben Berhandlungen konnte, wie die Dinge ftanden, nur eine scheinbare fein; fie bewirkte lediglich, bag einige mit bem Betersburger Sofe verwandte Fürstenhäuser bei ber Ländervertheilung bevorzugt wurden. Wenn ber preußische Staat unter folchen Umftanden bie Bildung ber neuen Mittelstaaten beforderte, so stärkte er nur die frangofische Partei im Reiche ohne sich selber einen treuen Anhang zu gewinnen; er wurde Bonapartes Mitschuldiger ohne sich die Bundesgenoffenschaft bes Uebermächtigen auf bie Dauer zu fichern.

Wie viel geschickter als biese wohlmeinende Politik ber Halbheit und

ber Selbsttäuschung wußte die breifte Gewissenlosigkeit des neuen Münchener Bofes ihren Bortheil mahrzunehmen. Dort mar foeben bas Baus Bfalg-Zweibruden auf ben Thron gelangt, ben ihm Defterreichs Sabgier fo oft beftritten batte. Der leitende Minister Graf Montgelas verkannte keinen Augenblick, bag bie junge Dynastie von ber hofburg Alles zu fürchten, von Bonaparte Alles zu hoffen habe. Rasch entschlossen trat er bald nach bem Frieden an die Spite ber frangösischen Partei in Deutschland und empfing bafür bie berablaffende Zusicherung bes ersten Consuls: Frantreichs Größe und Ebelmuth wolle bie früheren Schwankungen bes bairischen Hofes vergessen. Der scrupellose Realist fab in Baierns Borzeit nur eine Geschichte ber verfäumten Gelegenheiten; jest endlich ba bie Welt aus ben Fugen ging galt es bas Blud an ber Lode ju faffen, bem Siegeszuge bes Welteroberers sich anzuschließen, durch treuen Bafallendienft und unablässiges Feilschen so viel Beute zu erhaschen als bes Herrschers Unabe bewilligen mochte. Was irgend an bas Reich, an ben taufendjährigen Berband ber deutschen Nation erinnerte, erschien biefer Politit des folgerechten Particularismus lächerlich; alle Scham, alle Bietat, alles Rechtsgefühl war ihr fremt. Begierig griff fie ben Bedanken einer beutschen Trias auf, ber einst nach bem Hubertusburger Frieden zuerst bervorgetreten und neuerdings wieder in Schwang gefommen war, als Preugen bie füddeutschen Rleinftaaten verließ, Defterreich fie bedrobte. Der naffauische Minister Gagern, ein wohlmeinender Reichspatriot, nach der dilettantischen Weise der kleinstaatlichen Diplomaten immer rasch bei der Sand mit leichtfertigen, unklaren Projecten, hatte ichon jur Zeit bes Bertrags von Campo Formio dem taiferlichen Hofe arglos die Bildung eines Bundes ber kleinen Bofe unter ruffischer Garantie angerathen; in gleichem Sinne schrieb der ehrliche schwäbische Publicist Pahl eine Appellation an den Luneviller Friedenscongreß. Wenn aber jett die Federn des pfalzbairischen Lagers einen Sonderbund aller Mindermächtigen ohne Defterreich und Breugen empfahlen, fo wollten fie nicht, wie jene redlichen Phantaften, bem beutschen Guben die nationale Unabhängigkeit retten. 3hr Absicht war: die Unterwerfung der Mittelstaaten unter Frankreichs Willfür, die Bernichtung Deutschlands. Borläufig, fo lange man noch bie öfterreichische Partei zu befämpfen hatte, blieb die Dynastie Zweibruden mit ihrem alten Beschützer Preugen in gutem Vernehmen. Bonaparte ließ fie gewähren; er wußte, wie leicht diese Freundschaft zu trennen sei, lagen boch bie frankischen Markgrafschaften bes Königs von Preugen ber bairischen Begehrlichkeit dicht vor der Thür.

Während der schwersten Krisis, welche je den alten deutschen Staat erschüttert hat, verscherzte sich Oesterreich jeden Einfluß durch eine starrsinnige Politik, die einen unhaltbaren Zustand zu retten suchte; der preufische Hof verkannte nicht die Nothwendigkeit des Umsturzes, doch er hatte für den Neubau des Reichs nur unbestimmte, schwächliche Wünsche und

hoffnungen. So fiel die Entscheidung über Deutschlands Zukunft unausbleiblich dem fremden Sieger zu, der von sich rühmte: "ich allein, ich
weiß, was ich zu thun habe." Der Regensburger Reichstag war den
schläfrigen Gewohnheiten seines gespenstischen Daseins auch während dieser
argen Jahre so treu geblieben, daß ein warmherziger Reichspatriot mitten
im Reichstriege alles Ernstes über die Frage schreiben konnte: womit die
hohe Reichsversammlung sich in der nächsten Zeit beschäftigen solle? Das
Reich genehmigte den Luneviller Frieden, und die geistlichen Stände fanden
nicht den Muth ihrem eigenen Todesurtheile zu widersprechen. Dann
verging fast das ganze Jahr 1801, die Desterreich und Preußen endlich die Bildung einer Reichsdeputation durchsetzen; nach abermals acht Monaten
waren die Berathungen dieses Ausschusses noch nicht eröffnet. Der zerrüttete Körper des heiligen Reichs besaß nicht mehr die Kraft, mit eigenen
händen seinen letzen Willen auszusetzen; der Kampf Aller gegen Alle und
die Berblendung des österreichischen Hoses verhinderten jeden Beschluß.

Die Hofburg wolte noch immer nicht begreifen, daß sie selber in Luneville bie geiftlichen Stände preisgegeben batte; fie verfuchte Alles, bie unausbleiblichen Folgen bes Beschehenen rudgangig zu machen, ließ fogar eben jett burch ihre Arbanger einen Erzberzog auf die erledigten fürftlichen Bischofftuble von toln und Münfter erwählen. Zugleich bewahrte fie ihren alten Widerwilen gegen jede Bergrößerung Preußens: man tonne leichter, bieg es in Wien, auf brei reiche türkische Provinzen verzichten, als Münfter und hildesheim an die protestantische Großmacht überlassen. Und mährendden wurde der bairische Nachbar beständig burch öfterreichische Taufch- und Lergrößerungsplane geangftigt. Diefer Raifer, ber nicht Worte genug finder tonnte um feine Entruftung über bie Bergewaltigung ber geiftlichen Ctanbe ju befunden, ftellte bem Munchener Dofe frei, sich im Gudwesten bie Bebiete ber benachbarten Reichsstädte, Grafen und herren anzueigne:, wenn nur Defterreich bafür bas öftliche Baiern erhielte; er zuerst sprach das verhängnisvolle Wort: "Bernichtung ber fleinen weltlichen Stände" as, mabrend bisber amtlich nur von ber Secularisation ber geistlichen Staten bie Rebe gewesen. Es war bie Folge biefer zugleich ftarr confervoiven und rücksichtslos begehrlichen Baltung bes faiferlichen Sofes, daß Progen und Baiern fich genöthigt faben, ihre eigenen Entschädigungen burch Sonderverträge mit Frankreich sicher ju ftellen. Der preußisch-frangofisch Bertrag enthielt ben vielfagenben Sat, die Krone Preugen erwerbe ihrefntschädigungslande "mit ber unbeschränkten Landeshoheit und Couveraltat auf den nämlichen Fuß, wie Se. Maj. ihre übrigen beutschen Staate besigen" — während boch bas Reichsrecht eine Souveranität ber Reichslinde nicht kannte. Man bielt es nicht mehr ber Dube werth, auch nu ben Schein ber faiferlichen Oberhoheit zu wahren. Des Reiches ungefra nahm Preußen sobann am 3. August 1802 bie ibm von Bonaparte zugestammen Erwerbungen in Besit.

Inzwischen weibete fich ber Spott ber Parifer an bem Anblicke ber Fürsten und Staatsmänner des heiligen Reichs, die in Schaaren zu dem Berrichersite bes erften Confuls eilten. Die leichtlebige Stadt batte nach ben Schreckensjahren ber Revolution ihre alte keltische Munterkeit rafc wiedergefunden; Bonaparte kannte ihre unerfättliche Luft an nervöfer Aufregung und verftand, ihr burch bie glänzenden Spektakelftude feiner Triumph- und Beutezüge zu genügen. Unterhaltsamer als alle diese Feste war boch bas unerhörte Schauspiel ber freiwilligen Selbstentwürdigung des beutschen hoben Abels. Wie oft, alle biefe schweren Jahre hindurch, war die bange Ahnung, bag es zu Ende gehe mit ber alten Berrlichkeit, ben armen Seelen ber beutschen Aleinfürsten nabe getreten; sie waren geflohen und nochmals geflohen vor den Heeren der Revolution und batten zu Gelbe gemacht was sich irgend zusammenraffen ließ von ben Gütern ihres Staates. Dun schlug die Stunde ber Entschidung; es schien noch möglich bem theuren Sause ben angestammten Thwn zu retten. In ber Raferei ber Angft ging aller Stolz und alle Scham verloren. edlere Auffassung ber Fürstenpflichten, die in Fredrichs Tagen an ben beutschen Bofen Jug gefaßt hatte, wurde burch Bonapartes Gewaltherrschaft zerftört; bie Befinnungen ber fürstlichen Cobatenverfäufer ber guten alten Zeit gewannen wieder die Oberhand. Aus ben Erfahrungen Diefer Tage ber Fürstenflucht und ber Fürstenfünden shöpfte ber beutsche Dichter ben ernsten Spruch: "Man steigt vom Throte nieber wie ins Grab."

Wie bas Geschmeiß hungriger Fliegen stützte sich Deutschlands hober Abel auf die blutigen Wunden seines Baterlindes. Tallehrand aber eröffnete mit chnischem Behagen bas große Pörsenspiel um Deutschlands Land und Leute und fagte gleichmüthig, venn ein beutscher Edelmann noch eine Regung der Scham empfand: A faut étouffer les regrets. Die hochgeborenen Befämpfer ber Revoluton bettelten um feine Gnade, machten seiner Maitreffe ben Sof, trugen seinen Schooghund gartlich auf ben Banben, stiegen bienstfertig zu bem fleinen Dachstübchen binauf, mo fein Gehilfe Matthieu haufte — ber Schlaueste aus jener langen Reibe begabter Elfaffer, beren Arbeitsfraft ind Sachkenntnig Bonaparte gern bei feinen beutschen Geschäften benute. Das Gold ber fleinen Bofe, bas fie niemals finden konnten wenn as Reich fie zur Vertheidigung bes Baterlandes aufrief, floß jett in Strömen; Jedermann in ber biplomatischen Welt kannte ben Tarif ber frangösischen Unterhandler und wußte, wie boch ber Curswerth einer Semme im Fürstenrathe bes Reichstags sich stellte. Ein Fürst von Löwensteit, ein Nachkomme bes siegreichen Friedrich von ber Pfalz, spielte ben Moler bei bem schmutigen Sandel. Auch bie Parifer Gaunerschaft nahm be gute Gelegenheit mahr; mancher ber gierigen beutschen Fürsten lief in seiner fleinstädtischen Plumpheit einem falfchen Agenten Tallepran's ins Garn, bis Bonaparte felber gegen ben Unfug einschritt.

Alle, die Guten wie die Bösen, wurden in das wüste Treiben hineingeriffen; benn von ben Regensburger Verhandlungen stand boch nichts ju erwarten, und wer bier in Paris nicht mit breiften Banben jugriff, ward von ben Nachdrängenden unerbittlich unter bie Fuge getreten. Gelbst ber Waderste ber beutschen Rleinfürsten, ber alte Rarl Friedrich von Baben, mußte feine feilschenden Unterhandler gewähren laffen. Mitten im Betummel der bittenden und bietenden Rleinen ftand mit felbstgewiffer Gönnermiene ber vielumworbene preußische Gefandte Lucchesini; ber pfiffige Lucdefe traute fich's zu ben Deifter aller Liften felber zu überliften und bemerkte nicht, wie schwer Preugen sein eigenes Unsehen schädigte burch bie Begünftigung eines unsauberen Schachers, ber an ben Reichstag von Grodno, an die schmachvolle Selbstvernichtung bes polnischen Abels er-Diefer Wettkampf ber bynastischen Sabgier vernichtete mas im Reiche noch übrig war von Treu und Glauben, von Pflicht und Ehre. Bonaparte frohlocte; fein sittliches Band hielt ben alten beutschen Staat mehr zusammen. Jeder Hof forderte ungescheut was ihm bequem und gelegen schien; bie Entschädigung für wirklich erlittene Berlufte biente kaum noch als Vorwand. Bald ergab sich, daß die rechtsrheinischen geiftlichen Gebiete zur Befriedigung aller diefer begehrlichen Bunfche nicht ausreichten, und man ward einig, auch ben Reichsstädten ben Garaus zu machen, ba ja die Reichsstädte des linken Ufers ebenfalls ohne Enticabigung vernichtet waren. Endlich wurde bie große Länderverfteigerung geschlossen; ber Zuschlag erfolgte theils an die Meistbietenden, theils an bie Bunftlinge Preugens und Ruglands, vornehmlich aber an jene Bofe, welche fich Bonaparte zu Stüten feiner beutschen Politit auserlefen hatte. Unumwunden schrieb er nach vollzogenem Geschäfte bem mit bem Czaren nabe verwandten Markgrafen Rarl Friedrich: bas babifche Saus babe nunmehr ben Rang erlangt, "welchen seine vornehme Berwandtschaft und bas mabre Interesse Frankreichs erheischen."

Nachdem in Paris das Wesentliche geordnet war, schritten Frankreich und Rußland in Regensburg als Vermittler ein; Bonaparte ließ dem Czaren eine scheindare Mitwirkung um dessen Eifersucht zu beschwichtigen und einen Wunsch Preußens zu erfüllen. Die Mediatoren erklärten mit gutem Grunde, die Eifersucht und der Gegensat der Interessen am Reichstage mache ihre Bermittlung nothwendig; sie legten ihren Entschädigungsplan vor und schlössen herrisch: es sei ihr Wille, daß nichts daran geändert werde. Der Kaiser widerstrebte noch immer und gab erst nach, als Preußen und Baiern mit Frankreich ein sörmliches Bündniß schlossen und eine drohende Note aus Petersburg eintraf; dann aber trug der uneigennützige Beschützer der geistlichen Staaten kein Bedenken, seine Erblande durch die Bisthümer Trient und Brixen abzurunden. In der Reichsbeputation währte der landesübliche Hader noch eine Weile fort. Die russischen Staatsmänner klagten voll Ekels, wie langweilig und ermüdend

bies beutsche Gezänk werde; um jedes kleinen Länderfetzens willen musse man einen eigenen Curier schicken. Aber die Würfel waren geworfen, die mächtigeren Fürsten hatten ihre Beute bereits in Sicherheit gebracht.

Um 25. Februar 1803 fam ber Reichsbeputationshauptschluß zu Stande, am 27. April wurde burch ben Jüngften Reichsschluß die Bernichtung von hundert und zwölf beutschen Staaten ausgesprochen. Bon ben geistlichen Ständen blieben nur brei übrig: Die beiden Ritterorben - weil man bem fo schwer geschädigten katholischen Abel noch einen letten Unterschlupf für feine Göhne gönnen wollte - und ber Reichskanzler in Germanien, weil Bonaparte in ber fahrigen Gitelfeit bes Mainzer Coadjutors Dalberg ein brauchbares Wertzeug für Frankreichs Plane erkannte. Die Reichsstädte verschwanden bis auf die feche größten. Dehr als zweitaufend Beviertmeilen mit über brei Millionen Einwohnern wurden unter die welt-Preugen erhielt fünffachen Erfat für feine lichen Fürsten ausgetheilt. linkerheinischen Verlufte, Baiern gewann an 300,000 Köpfe, Darmftadt ward achtfach, Baben fast zehnfach entschädigt. Auch einige fremdländische Fürstenhäuser nahmen ihr Theil aus bem großen Raube, so Toscana und Mobena, die Bettern Defterreichs, fo Raffau-Dranien, ber Schutling Breugens. Bergessen war der fridericianische Grundsat, daß Deutschland sich selber angehöre. Die Mitte Europas erschien ben Fremden wieder, wie im fiebzehnten Jahrhundert, als eine herrenlofe Daffe, eine Berforgungsstelle für die Prinzen aus allerlei Bolt. Das beilige Reich war vernichtet; nur sein geschändeter Name lebte noch fort burch brei Mägliche Jahre.

Wenige unter ben großen Staatsumwälzungen ber neuen Geschichte erscheinen so häßlich, so gemein und niedrig wie diese Fürstenrevolution von 1803. Die harte, ideenlose Selbstsucht triumphirte; fein Schimmer eines fühnen Gebankens, fein Junken einer eblen Leidenschaft verklärte den ungeheuren Rechtsbruch. Und doch war der Umsturz eine große Nothwendigkeit; er begrub nur was todt war, er zerstörte nur was die Geschichte breier Jahrhunderte gerichtet batte. Die alten Staatsformen verschwanden augenblicklich, wie von der Erde eingeschluckt, und niemals ist an ihre Wiederaufrichtung ernstlich gedacht worden. Die fragenhafte Lüge ber Theofratie war endlich beseitigt. Mit ben geistlichen Fürsten fturzten auch bas beilige Reich und die Weltherrschaftsansprüche des römiichen Raiserthums zusammen. Selbst ber alte Bunbesgenoffe ber babsburgischen Raiser, ber römische Stuhl, wollte jest nur noch von einem imperium Germanicum wiffen; bas feine Machtgefühl ber Italiener erkannte, daß die Schirmberrschaft über die römische Rirche nunmehr auf Frankreich übergegangen war, und ber Papft schrieb seinem geliebtesten Sobn Bonaparte: an ihn wolle er fortan sich wenden so oft er Hilfe brauche. Das beilige Reich verwandelte sich in einen Fürstenbund, und nicht mit Unrecht sprach Talleprand jett schon amtlich von ber federation

Germanique. Dies lockere Nebeneinander weltlicher Fürstenthümer wurde vorderhand sast allein durch den Namen Deutschland zusammengehalten, und in der nächsten Zukunft ließ sich eher die Auflösung des deutschen Gemeinwesens als seine soederative Neugestaltung erwarten. Aber mit den theokratischen Formen war auch jener Geist der starren Undeweglichsteit entschwunden, der bisher die politischen Kräfte der Nation gebunden hielt. Das neue weltliche Deutschland war der Bewegung, der Entwicklung fähig; und gelang dereinst die Befreiung von der Vormundschaft des Auslands, so konnte sich auf dem Boden des weltlichen Territoriasismus vielleicht ein nationaler Gesammtstaat bilden, der minder verlogen war als das heilige Reich.

Durch die Secularisationen wurde auch jene fünstliche Stimmenvertheilung beseitigt, welche bem Ratholicismus bisher ein unbilliges llebergewicht in ber Reichsversammlung verschafft hatte. Die Debrheit des Reichstags war nunmehr evangelisch, wie die Mehrheit der deutschen Nation außerhalb Desterreichs. In ben Kurfürstenrath traten für Köln und Trier die neuen Kurfürsten von Salzburg, Württemberg, Baben und Beffen ein; er gablte feche protestantische Stimmen unter gebn. Die noch übrigen Mitglieder des Collegiums ber Reichsstädte waren, bis auf das paritätische Augsburg, allesammt protestantisch. Im Fürstenrathe verblieben noch breiundfünfzig evangelische neben neuundzwanzig tatholijden Ständen. Als bie neuen Berren ber fecularifirten Lande, bem Reichsrechte gemäß, auch bie Stimmen ber entthronten Stande für fich beanspruchten, da entspann sich ber lette große Streit im Schoofe ber Regensburger Berfammlung. Sein Berlauf bekundete den starken Umschwung ber Meinungen wie die radicale Beränderung der alten Machtverhältniffe im Reiche. Ginft hatten bie Protestanten burch ben Sonderbund bes Corpus Evangelicorum sich beden muffen gegen die Uebergriffe der katholischen Mehrheit; jett berief sich der Raiser im Namen ber Ratholiken auf ben Grundsatz ber Parität und forderte für seine Blaubensgenoffen fo viele neue Stimmen, bis die Gleichheit bergeftellt fei. Doch bie Zeitgenoffen Kante waren ber Bebaffigfeit ber Religionetriege entwachsen. Die große Mehrheit bes Reichstags, Preugen und Baiern voran, wollte nicht zugeben, bag bas Wefen ber Parität in ber Gleichheit ber Ropfzahl zu suchen sei; ja man sprach es offen aus, ber alte Unterschied von tatholischen und protestantischen Stimmen habe feinen Sinn verloren, wenn nur erft in jedem deutschen Staate "ein vernunftiges Toleranzspftem" bestünde. Kaiser Franz hingegen dachte die Macht ber österreichischen Bartei um jeden Preis wiederherzustellen; er gebrauchte, der Berfassung zuwider, zum letten male das höchste Recht ber faiferlichen Majestät, er legte sein Beto ein, und ber Streit blieb ungeschlichtet bis das Reich sich formlich auflöste. Ein parteiischer Dißbrauch der Rechte der Krone jum Besten des Hauses Desterreich und der katholischen Partei — das war die letzte That des deutschen Kaisersthums der Habsburg-Lothringer, der würdige Abschluß für die lange Sündengeschichte der Ferdinande und der Leopolde.

Im römischen Lager war ber Klagen kein Enbe, ba mit einem male die letten Theofratien, welche die driftliche Welt außer dem Kirchenstaate noch befag, zerschmettert wurden, und mit ber politischen Macht auch ber ungeheure Reichthum bes beutschen Clerus bahinfant; benn nicht allein die Güter der reichsunmittelbaren geistlichen Herren verfielen der Secularifation, sondern auch die mittelbaren Stifter und Klöster wurden burch den Reichsdeputationshauptschluß der freien Verfügung der Landesberren Alle Welt glaubte, es fei zu Ende mit bem romischen Wefen im Reiche; Niemand abnte, bag bie Secularisationen ber Dacht bes römischen Stuhls zulett fast ebenso viel Bewinn als Schaben bringen sollten. Die hochablichen Kirchenfürsten bes achtzehnten Jahrhunderts waren zumeist verwöhnte Weltkinder, läffig in ihrem firchlichen Berufe, aber burch ihr aristofratisches Standesgefühl wie burch bie Pflichten ber Landesherrschaft fest mit bem nationalen Staate verbunden: fie konnten, schon um des nachbarlichen Zusammenlebens willen, dem Beiste ber Dulbung, ber bies paritätische Bolk erfüllte, sich nicht gänzlich entziehen, fie befolgten ben Weftphälischen Frieden, ben ber Papft verdammte, und beugten ihren stolzen Nacken nur ungern unter ben Fuß bes wälschen Der Gebanke einer beutschen Nationalkirche fand unter ihnen jederzeit einige Unhänger und zulett in Hontheim-Febronius einen geiftreichen Wortführer. Durch die Secularisationen wurde ber Kirchendienst bem Abel verleidet; während ber napoleonischen Epoche ist, so viel bekannt wurde, kein einziger junger Ebelmann aus altem Saufe in ein Pfarramt eingetreten. Der neue plebejische Clerus, ber nun beranwuchs, stand ber bürgerlichen Gesellschaft fern; er grollte bem neuen Deutschland wegen bes großen Kirchenraubes, er fannte keine Beimath als bie Rirche und fügte sich, als späterhin bie römischen Weltherrschaftsplane wieder erwachten, ben Beboten bes Papftes mit einem blinden Dienfteifer, ber für die Curie kaum weniger werthvoll war als vordem die landesfürstliche Macht ber selbstbewußten alten Bralatur.

Noch weit schwerer wurde der katholische Abel getroffen. Er verlor durch die Einziehung von 720 Domherrenpfründen nicht blos einen guten Theil seines Reichthums, sondern seine gesammte politische Machtstellung. Die letzen Trümmer einer selbständigen Aristokratie verschwanden aus dem Reiche; die Zeit war dahin, da man die Macht der westphälischen Grafen zweien Kurfürsten gleich schätzte. Es war der Fluch dieser alten Geschlechter, daß ihnen das Bewußtsein der politischen Pflicht sehlte. Gleich dem bourbonischen Hosabel, hatten sie den Vorzug ihres Standes immer nur in trägem Wohlleben gesucht und lernten niemals, nach dem Vorbilde des altpreußischen Junkerthums, sich einzuleben in die modernen

monarchischen Formen, sondern zogen sich verdrossen, grollend zurück von dem Leben der Nation; nur dem Erzhause Desterreich gaben sie noch nach altem Brauche ihre Söhne in den Dienst. Aus den Kreisen dieses kathosischen Adels erwuchs dem neuen weltlichen Deutschland eine tief verbitterte Opposition, die, im Stillen einflußreich, bis zum heutigen Tage den inneren Frieden oft gestört, doch am letzten Ende durch unfruchtbares Berneinen nur den demokratischen Zug unserer jüngsten Geschichte gefördert hat.

Um leichteften fügten fich bie mediatifirten Reichsstädte in die neue Ordnung der Dinge. Wohl stieß ba und bort ber schwerfällige Stolz der ehrenfesten Patricier mit der durchfahrenden Willfür der mittelstaatlichen Bureaukratie hart zusammen, und Mancher selbst aus dem jüngeren Geschlechte bewahrte sich, wie Friedrich List, sein Leben lang das trotige Selbstgefühl des alten Reichsbürgers; indeß bas Bewußsein hilfloser Ohnmacht ließ nirgends einen ernften Widerstand auftommen. Um Reichs. tage bemerkte man kaum bie Zerstörung bes britten Collegiums, bas vor Zeiten so mächtig gewesen war wie die beiden oberen zusammen. waren, bedeuteten nichts mehr neben der Uebermacht der Fürsten, ja sie wurden durch den Reichsbeputationshauptschluß von der großen Politik geradezu ausgeschloffen: an den Berathungen über Krieg und Frieden sollten sie nicht theilnehmen und im Reichstriege einer unbedingten Neutralität Das friedensselige Geschlecht fand an Diefer ungeheuerlichen Bestimmung kein Arg. Den Hamburger Rhebern ging ein alter Herzenswunsch in Erfüllung, ben ber wadere Busch oftmals unbefangen ausgeprocen hatte; auch die Presse im Binnenlande rief Beifall: folche weise Begunstigung bes Handels gereiche ber Aufklärung unserer Tage zur Ehre.

So ging benn aus ben vielhundertjährigen Rampfen ber politischen Kräfte im Reiche bie fürstliche Gewalt als die einzige Siegerin hervor. Die hierarchischen, Die communalen, Die aristofratischen Staatsbildungen bes alten Deutschlands waren bis auf wenige Trummer vernichtet. Was nicht fürstlichen Blutes war sank in die Masse der Unterthanen hinab; ber Abstand zwischen den Fürsten und dem Bolke, der in dem Zeitalter der absoluten Monarchie immer größer geworden, erweiterte sich jett noch mehr. Und wie ungeheuer start zeigte sich wieder die Einwirkung des Fürstenstandes auf unser nationales Leben! Wie einst die firchliche Reformation bei ben Landesherren ihren Schutz und ihre Rettung gefunden batte, so wurde nun die politische Revolution von oben ber einem gelaffen schweigenden Bolte auferlegt. Nicht die Propaganda der überrheinischen Republikaner, sondern die dynastische Politik der beutschen Bofe hat die Grundfate des revolutionären Frankreichs auf unferem Boben eingebürgert; und sie schritt vorwärts mit derselben durchgreifenden Rudfichtslosigkeit wie die Parteien bes Convents, im Namen bes salut public zerftörte fie achtlos bas hiftorische Recht.

Für Desterreich war die Fürstenrevolution eine schwere Niederlage. Die alte kaiserliche Partei wurde zersprengt, die Raiserwürde zu einem leeren Ramen, und felbst biesen Namen aufzugeben schien jest rathlich, ba ber neue Kurfürstenrath schwerlich geneigt war im Falle ber Neuwahl abermals einen Erzherzog zu füren. Durch bie Preisgabe ihrer westlichen Provinzen erlangte bie Monarchie zwar eine treffliche Abrundung im Guboften, und bie Diplomaten ber Hofburg wunfchten fich Blud, bag man endlich aus einem gefährlichen und gewaltsamen Zustande befreit Die Bofe von München und Stuttgart hatten jest wenig Grund mehr vor ber Wiener Eroberungeluft zu gittern, und es schien möglich bereinst wieder ein freundnachbarliches Berhältniß mit ihnen anzuknupfen. Aber bie militärische Herrschaft im beutschen Südwesten war verloren, ja Desterreich schied in Wahrheit aus bem Reiche aus. Seine Politik mußte gang neue Wege einschlagen, wenn fie noch irgend einen Ginflug auf Deutschland ausüben wollte; benn bie Machtmittel bes alten Raiserthums waren vernutt.

Auch Preußens Macht hatte durch den Reichsdeputationshauptschluß nicht gewonnen. Wohl war es ein Vortheil, daß die österreichische Partei verschwand und im Reichstage ein leidliches Gleichgewicht zwischen dem Norden und bem Guben fich herftellte; vormals hatten bie Staaten bes Gubens und Westens burch die Uebergahl ben Ausschlag gegeben, jett konnten auch die Stimmen Nordbeutschlands zu ihrem Rechte tommen. war Preußens Ansehen im Reiche tief gesunken. Seine kraftlose Politik hatte überall das Gegentheil ihrer guten Absichten erreicht: ftatt ber Berftarfung ber beutschen Wiberftanbsfraft vielmehr bie Befestigung ber französischen Uebermacht, statt des Neubaues der Reichsverfassung vielmehr eine wüste Anarchie, die ber völligen Auflösung entgegentrieb. neue Ländergewinn schien glänzender als er war. Preußen verlor die getreuen, für seine Dacht wie für seine Cultur gleich werthvollen nieberrheinischen Gebiete und erwarb dafür, außer Hilbesheim, Erfurt und einigen fleineren Reichsstädten und Stiftslanden, Die feste Burg bes unzufriedenen fatholischen Abels, das Münfterland. hier zum ersten male auf beutschem Boden begegnete bem preußischen Eroberer nicht blos eine flüchtige particulariftische Berftimmung, sonbern ein tiefer nachhaltiger Bag, wie in den flavischen Provinzen. Die schwerfällige neue Berwaltung gewann wenig Unsehen in bem widerhaarigen Lande, fie brauchte drei Jahre bis sie sich nur entschloß den Heerd aller staatsfeindlichen Umtriebe, bas Domcapitel zu beseitigen. Das Einkommen bes Staates wurde burch bie Gebietserweiterung nicht vermehrt, ba er wieder, wie früher in Franken und in Polen, die Steuerfraft ber neuen Unterthanen allzu angftlich iconte; auch die Armee erhielt nur eine geringe Berstärfung, um etwa brei Regi-Bubem hatte man burch bie neuen Berträge nicht einmal eine haltbare Grenze erlangt, sondern lediglich den preußischen Archipel im

Besten durch einige neue Inseln bereichert, wie die Berliner spotteten. Der König fühlte es wohl, ohne Hannover ließen sich in so schwüler Zeit die westphälischen Provinzen nicht behaupten. Die Besetzung der welsischen Stammlande konnte bald zu einer unumgänglichen Nothwendigkeit werden, und doch geschah nichts, den Staat zu rüsten für diese ernste Zukunft. Tas schlaffe System der landesväterlichen Milde und Sparsamkeit lebte

fo babin, als sei bie Zeit bes ewigen Friedens gekommen.

Bahrenddem holte ber beutsche Guben mit einem gewaltsamen Schlage nach was Preußen durch die Arbeit zweier Jahrhunderte langsam erreicht In Nordbeutschland war die Mehrzahl ber geiftlichen Gebiete iden während bes sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts mit ben weltlichen Nachbarstaaten vereinigt worden; der Reichsdeputationshauptidluß brachte biefen Staaten nur eine mäßige Vergrößerung ohne ihren bisterischen Charafter zu verändern. Im Gudwesten bagegen brach ber gesammte überkommene Länderbestand jählings zusammen; felbst bas ruhmvollste der alten oberdeutschen Territorien, Aurpfalz, wurde zwischen den Nachbarn aufgetheilt. Hier führte die Fürstenrevolution nicht blos eine Bebietsveranderung, fondern eine neue Staatengründung berbei. Den willfürlich zusammengeworfenen Ländertrummern, welche man jest Baben, Nassau, Hessen-Darmstadt nannte, fehlte jede Gemeinschaft geschichtlicher Erinnerungen; auch in Baiern und Württemberg war das alte Stammland ber Dhnaftie bei Weitem nicht ftart genug um bie neuerworbenen Canbichaften mit seinem Beifte zu erfüllen. Co ward unfer vielgestaltiges Staatsleben um einen neuen Begenfat reicher, ber fich bis jum beutigen Tage nicht völlig verwischt hat. Das neue Deutschland zerfiel in drei scharf geschiedene Gruppen. Auf der einen Seite standen die kleinen nerbeeutschen Staaten mit ihrem alten Stanbewesen und ihren angestammten Fürstenhäusern, auf ber anderen bie geschichtslofen, modernbureaufratischen Staatsbildungen Oberdeutschlands, die Geschöpfe bes Bonapartismus, mitteninne endlich Preugen, bas in stetiger Entwicklung ten altständischen Staat überwunden hatte ohne seine Formen ganzlich ju gerftoren. Ueber ben Guden brach nun urplötlich und mit der Robeit einer revolutionaren Dacht ber moberne Staat berein. Gine übermuthige, breifte, vielgeschäftige Bureaufratie, Die sich Bonapartes Präfecten zum Muster nahm, rig die Doppeladler von den Rathhäusern ber Reichsstädte, die alten Wappenschilder von den Thoren der Bischofsschlösser, warf die Berfassung ber Städte und ber länder über ben Baufen, schuf aus bem Chaos buntschediger Territorien gleichförmige, streng centralisirte Berwaltungsbezirke; fie bildete in biefen waffenlosen Landschaften eine unverachtliche junge Militarmacht, Die für Preugen leicht läftig werben tonnte, fie strebte mit jedem Mittel ein neues bairisches, württembergisches, naffauisches Nationalgefühl großzuziehen.

Dennoch ist ber große Umsturz in seinen letten Nachwirkungen nicht

bem Particularismus zu gute gekommen, sondern ber nationalen Ginbeit. Er war nur ein mächtiger Schritt weiter auf bem Wege, welchen unfere Geschichte seit drei Jahrhunderten eingeschlagen. Immer wieder hatte seitdem eine unerbittliche Nothwendigkeit verlebte Kleinstaaten zerstört und zu größeren Massen zusammengeballt; jett brachen ihrer abermals mehr denn hundert zusammen. Aus solchen Erfahrungen mußte das deutsche Bolt früher ober später die Erkenntniß schöpfen, daß auch die neue Landervertheilung nur eine vorläufige war, daß sein Geschick unaufhaltsam ber Bernichtung ber Kleinstaaterei, bem nationalen Staate zustrebte. Die Fürstenrevolution vernichtete für immer jenen Zauber historischer Chrwürdigkeit, der das heilige Reich so unantastbar erscheinen ließ. Das alte Recht war gebrochen; die neuen Berhältnisse erweckten nirgends Chrfurcht, machten die willfürliche Unnatur der deutschen Zersplitterung jedem gefunden Sinne fühlbar. Es war ein Widerfinn, bag die Franken in Bamberg, die Schwaben in Memmingen sich nunmehr als Baiern, die Pfalzer im Nedarthale sich als Babener fühlen follten. Die tiefe Unwahrheit dieses neuen künstlichen Particularismus hat nachher, als die Nation endlich zu politischem Selbstgefühle erwachte, ihre freiesten und edelsten Männer mit leidenschaftlichem Sasse erfüllt und sie dem Einheitsgedanken zugeführt. Auch ber gebankenlosen Masse ging manches gehässige particularistische Vorurtheil verloren, seit sie sich gewaltsam aus bem alten Stillleben aufgestört sab. Wie Lombarden und Romagnolen in den neuen italienischen Zufallsstaaten sich zusammenfanden, so wurden in den deutschen Mittelstaaten Reichsstädter, Kurfürstliche und Bischöfliche gewaltsam burcheinander gerüttelt und lernten den gehaften und verhöhnten Nachbarn als treuen Landsmann schätzen. In Italien wie in Deutschland bat die Wilsfür der Fremdherrschaft den alten naiven Glauben an die Ewigkeit bes Bestehenden mit ben Wurzeln ausgerottet und also ben Boben geebnet für neue Katastrophen, deren Ziele Bonaparte nicht abnte.

Mit der Revolution von 1803 begann für Deutschland das neue Jahrhundert, das in Frankreich schon vierzehn Jahre früher angebrochen war. Das große neunzehnte Jahrhundert stieg herauf, das reichste der neuen Geschichte; ihm war beschieden, die Ernte einzuheimsen von den Saaten des Zeitalters der Resormation, die kühnen Ideen und Ahnungen jener gedankenschweren Spoche zu gestalten und im Bölkerleben zu verwirklichen. Erst in diesem neuen Jahrhundert sollten die letzten Spuren mittelalterlicher Gesittung verschwinden und der Charakter der modernen Eultur sich ausbilden; es sollte die Freiheit des Glaubens, des Denkens und der wirthschaftlichen Arbeit, wovon Luthers Tage nur redeten, ein gesichertes Besithums Westeuropas werden; es sollte das Werk des Columbus sich vollenden und die transatlantische Welt mit den alten Eulturvölkern zu der lebendigen Gemeinschaft welthistorischer Arbeit sich verbinden; und auch das Traumbild der Hutten und Machiavelli, die Sinheit

der beiden großen Nationen Mitteleuropas, sollte noch Fleisch und Blut gewinnen. In diese Zeiten der Erfüllung trat Deutschland ein, als der theokratische Staatsbau seines Mittelalters zusammenstürzte und also das politische Testament des sechzehnten Jahrhunderts endlich vollstreckt wurde.

Aber wie viele Kämpfe und Stürme noch, bevor alle die großen Wandlungen bes neuen Zeitalters vollbracht waren! Vorberhand bot bas deutsche Reich den trostlosen Anblick der Zerstörung; kein Seber ahnte, welches junge Leben bereinft aus diesen Trümmern erblüben follte. Nur das Eine war unverkennbar, daß eine zweite Umwälzung nabe bevorstand. Die Revolution hatte ihr Werk nur halb gethan, ba Bonaparte von vornherein beabsichtigte die deutschen Dinge im Fluß zu halten. Seit dem glücklichen Beutezuge burchbrach die alte Ländergier des deutschen Fürstenstandes alle Schranken; sie ergriff die Glückstinder des Bonapartismus wie ein epidemischer Wahnsinn und bestimmte mährend bes nächsten Jahrzehntes die gesammte Politik ber neuen Mittelftaaten. Die Reichsritter, Grafen und Herren konnten in biefer unruhigen monarchischen Belt sich nicht mehr behaupten; durch ben Untergang ihrer Standesgenoffen am linken Rheinufer sowie burch die Aufhebung ber Domcapitel hatten sie ben Boden unter ben Füßen verloren und waren selber nur darum vorläufig verschont geblieben, weil die französische Politik sich noch nicht in der Lage befand alle ihre Plane durchzuseten. Der Reichsbeputationshauptschluß war kaum unterzeichnet, ba begannen bereits mehrere Fürsten die benachbarte Reichsritterschaft gewaltsam zu mediatisiren, wie ber modische Ausbruck lautete. Der Raiser nahm sich in Regensburg seiner verfolgten Getreuen an, aber Preußen ergriff wieder die Partei ber Fürsten, und unterbessen ward ein Reichsritter nach bem andern von ben gierigen Nachbarn gebändigt.

Die Haltung des neuen Reichstags unterschied sich in nichts von dem alten; Jean Paul verglich ihn witig mit einem großen Bolppen, der seine formlose Gestalt nicht ändere und wenn er noch so viel heruntergeschlungen habe. Mit dem altgewohnten unfruchtbaren Gezänk kam auch die hergebrachte reichspatriotische Phrase in die neue Zeit mit hinüber. Der Gesandte des Erzkanzlers Dalberg bewillkommnete die Bertreter der neuen Kurfürsten mit dem pomphaften Gruße: "das alte ehrwürdige Reichsgebäude, das seinem gänzlichen Untergange so nahe schien, wird heute durch vier neue Haupthseiler unterstützt." Aber Niemand theilte die Zuversicht des ewig begeisterten flachen Leichtsinns. Dumpf, leer und träge schleppten sich die Berhandlungen dahin; keiner der Gesandten wagte auch nur die Frage auszuwersen, ob das in seinen Grundlagen veränderte Reich noch die alte Berfassung behalten könne. Jedermann fühlte, daß in Wahrheit schon Alles vorüber war, und sah mit verschränkten Armen die Stunde nahen, die den Regensburger Jammer für immer beendete.

Im Bolke blieb Alles still. Reine Hand erhob sich zum Widerstande Treitschte, Deutsche Geschichte. L. 13 gegen die neuen Gewalthaber, sogar die Klage um den Berluft der vielbelobten alten Libertät erklang matt und schüchtern. Der reichspatriotische Jurist Gaspari fand in seinem Herzeleibe boch ein Wort gutmüthig deutscher Dankbarkeit für die Reichsbeputation, weil sie burch ihre Benfionen "bie Unglücklichen wenigstens getröftet habe"; und selbst der conservative Barthold Niebuhr wollte diese Todten nicht beweinen, die Nothwendigkeit dieses Rechtsbruchs nicht bestreiten. Die Wenigen unter den gebildeten Weltbürgern Nordbeutschlands, die sich noch zuweilen aus dem himmel der Ideen in die Niederungen der Politit hinabließen, begrüßten den Triumph bes Fürstenthums als einen Sieg der modernen Cultur; sie hofften, wie ber Erlanger Barl in seiner Schrift über Deutschands neueste Staatsveränderungen sich ausdrückte, das schöne Morgenroth der Aufklärung werde jett endlich die Finsterniß aus den geistlichen Landen verdrängen. Richtiger als die meisten der Zeitgenossen urtheilte der junge Hegel über die Lage des Er fab in diesem Chaos "ben gesetzten Widerspruch, daß ein Staat fein foll und boch nicht ift", und fand ben letten Grund bes Glends in der gepriesenen deutschen Freiheit. Aber sein Scharffinn erscheint wie die unheimliche Hellsichtigkeit eines hoffnungslos Erkrankten, kein Hauch ber Leidenschaft weht durch seine klugen Worte; darum ließ er auch, nachdem das Problem wissenschaftlich erörtert war, seine Abhandlung ungedruckt im Bulte liegen. Dem Uebermuthe ber Berliner, ber mit ber Schwäche ihres Staates zu wachsen schien, hatte die Fürstenrevolution noch nicht genug gethan. In ben fritikluftigen hauptstädtischen Kreisen, wo die Beld und Buchholz bas große Wort führten, schalt man auf ben König, weil er nicht dreist genug zugegriffen habe; warum, so fragte ber "Batriotenspiegel für die Deutschen", bat Preußen nicht alles norddeutsche Land verschlungen "ohne viel Complimente und ohne sich an Schulmoral und fogenannte Rechtsbegriffe zu kehren"? Die große Mehrheit ber Nation kümmerte sich weder um solche frivole Prahlereien noch um den stillen Jammer der Entthronten, sie verharrte in unverwüftlicher Gleichgiltigkeit.

Nur ein Mann wagte mit sittlichem Ernst und staatsmännischer Einsicht über die Schmach des Baterlandes öffentlich zu reden. Als der Fürst von Nassau das alte reichsritterliche Haus vom Stein seiner Landeshoheit zu unterwersen versuchte, da richtete Freiherr Karl vom Stein einen offenen Brief an den kleinen Despoten, mahnte ihn in markigen Worten an das richtende Gewissen und die strasende Gottheit und schloß: "sollen die wohlthätigen großen Zwecke der Unabhängigkeit und Selbständigkeit Deutschlands erreicht werden, so müssen die kleinen Staaten mit den beiden großen Monarchien, von deren Eristenz die Fortdauer des deutschen Namens abhängt, vereinigt werden, und die Borsehung gebe, daß ich dieses glückliche Ereigniß erlebe." Durch diesen Brief wurde der Name des westphälischen Kammerpräsidenten zuerst über Preußens Grenzen hinaus bekannt; man verwunderte sich über seinen stolzen Freimuth, aber noch

war die Nation nicht fähig den Gedanken ihres tapfersten Sohnes zut folgen. —

Und boch war dies Land fein Polen, und boch lebte in diesem Bolke, bas so gleichmüthig bie Nackenschläge ber Fremben babin nahm, bas freubige Bewußtsein einer großen Bestimmung. Daffelbe Jahrzehnt, bas ben alten beutschen Staat ins Grab führte, brachte ber neuen Dichtung ihre reinsten Erfolge. Wie weit zurud ichien jest ichon bie Zeit zu liegen, ba Alopstock einst pochenden Herzens die deutsche Muse in den ungewissen Streitlauf fturmen fab; nun fang Schiller mit ruhigem Stolze: wir burfen muthig einen Lorbeer zeigen, der auf dem deutschen Bindus selbst gegrünt! Die Deutschen wußten längst, daß sie ben Schatz ber überlieferten europaischen Bildung mit neuen, selbständigen Idealen bereichert hatten und in ber großen Gemeinschaft ber Culturvölker einen Blat einnahmen, ben Riemand fonft auf der Welt ausfüllen tonnte. Begeiftert fprach die Jugend von deutscher Tiefe, deutschem Idealismus, deutscher Universalität. Frei hinwegzuschauen über alle bie trennenben Schranken bes endlichen Daseins, nichts Menschliches von sich fern zu halten, in lebendiger Gemeinschaft mit ben Besten aller Bolter und Zeiten bas Reich ber Ibeen gu burchmessen — bas galt für beutsch, bas ward als Vorrecht beutscher Art und Bilbung gepriesen. Der Nationalstolz bieses idealistischen Geschlechtes fant sich befriedigt in bem Gebanken, bag kein anderes Bolf ben vermeffenen Flügen bes beutschen Genius gang zu folgen, zu ber Freiheit unseres Weltbürgerfinnes sich emporzuschwingen vermöge.

In der That trug unsere classische Literatur das scharfe Gepräge nationaler Eigenart, und Frau von Stael felbst gestand: wer nicht, wie fie, halbdeutsches Blut in den Adern habe werde fich kaum versucht fühlen ber wundersamen Eigenthümlichkeit des deutschen Denkens nachzuspuren. Alle Thatkraft, alle Leidenschaft unserer Jugend ging in diesen literarischen Rämpfen auf, die nun bereits die britte Generation beutscher Männer in ihren Zauberfreis zogen. Eine unübersehbare Menge neuer Ideen war im Umlauf; ein argloser Fremder — auch bies ist ein Geständniß ber geiftreichen Frangöfin — tonnte einen gewandten beutschen Schwäger, ber nur Anderer Gedanken nachsprach, leicht für ein Genie halten. unerfättliche Drang nach Mittheilung, ber allen geiftig productiven Zeitaltern gemein ift, machte fich Luft burch einen maffenhaften gehaltreichen Briefwechsel. Wie einft hutten jebe neue Offenbarung, die ihm aufging, alsbald frohlodend seinen humanistischen Freunden verkündigte, so schaarte sich jett die unsichtbare Kirche der deutschen Gebildeten zu gemeinsamer freudiger Andacht zusammen. Im Gerichtssaale hinter ben Actenstößen verschlang der Bater Theodor Körners begierig die Werke der weimarischen Freunde; und wie oft ift Pring Louis Ferdinand, als er mit seinem Regimente in Westphalen stand, nach burchschwelgter Nacht früh morgens nach Lemgo binübergeritten, um mit bem Rector Reinert über Sophofles und

Homer zu sprechen. Jedes Gedicht war ein Ereigniß, ward in aussiührlichen Briefen und Kritiken betrachtet, zergliedert, bewundert. Alle die unvermeidlichen Unarten literarischer Epochen, Klatsch und Parteigeist, Gefühlsschwelgerei, Paradoxie und eitler Selbstbetrug hatten freies Spiel; doch selbst aus den Schwächen der Zeit sprach die Lebenskraft und Lebenslust eines hochbegabten und hochsinnigen Geschlechtes, dem die Welt der Ideen die allein wirkliche war. Ganz unbefangen lobte Wilhelm Humboldt die göttliche Anarchie des päpstlichen Roms, weil sie den Denker im Sinnen und Schauen nicht störe: — was galten ihm die Römer von Fleisch und Blut neben den Geisterstimmen, die aus den Marmorbildern des Baticans redeten? Im selben Sinne beklagte Schiller die Leere seines revolutionären Zeitalters, das den Geist aufrege ohne ihm einen Gegenstand — das will sagen: ein ästhetisches Wild — zu bieten.

Wer den tiefen heiligen Ernst dieses Idealismus und die Fülle geiftiger Kräfte, welche er zu seiner Durchbildung aufbrauchte, gerecht würdigt, der wird die politische Unfähigkeit des Zeitalters nicht mehr räthselhaft sinden. Die Kargheit der Natur setzt der Schöpferkraft der Bölker wie der Einzelnen ein sestes Maß, verhängt über jedes große menschliche Wirken den Fluch der Einseitigkeit. Es war unmöglich, daß ein Geschlecht von solcher Energie des geistigen Schaffens zugleich die kalte Verechnung, den listigen Weltsinn, den entschlossenen Einmuth und den harten Nationalhaß hätte besitzen sollen, welche den unerhörten Gesahren der politischen Lage allein Trotz bieten konnten. Wie Luther seines Gottes voll für die Vilderpracht des leoninischen Roms kaum einen Blick übrig hatte, so wendeten die Helden der neuen deutschen Bildung absichtlich ihre Augen hinweg von der Verheerung, die über den deutschen Südwesten dahinfluthete, und dankten mit Goethe dem Schickal, "weil wir in der unbeweglichen nordischen Masse stechen, gegen die man sich so leicht nicht wenden wird."

In der Freundschaft Schillers und Goethes fand die menschliche Liebenswürdigkeit und die schöpferische Macht der neuen Bildung ihren vollendeten Ausdruck. Die Deutschen rühmten sich von Altersher, kein anderes Volk habe die Blüthe der Männerfreundschaft, das neidlose treue Zusammenwirken großer Menschen zu großem Zwecke so oft gesehen; und unter den vielen schönen Freundschaftsbünden ihrer Geschichte war dieser der herrlichste. Zehn reiche Jahre hindurch überschütteten die beiden Freunde ihr Volk unablässig mit neuen Geschenken und bewährten selbander den Goethischen Spruch: Genie ist diesenige Kraft des Menschen, welche durch Handeln und Thun Geseh und Regel giebt. Und in solcher Fülle des Schassens gaben sie doch nur einen Theil ihres Wesens aus; sie wußten, daß dauernder Nachruhm Keinem gebührt, der nicht größer war als seine Werke.

Unvergestich prägte sich in die Herzen ber Jugend bies einzige Bild fünstlerischer und menschlicher Größe: wie biese beiden burch Schicksal,

Bildungsgang und Begabung so weit Geschiedenen nach langer Berfennung sich endlich fanden und dann auf der Bobe des Lebens in schlichter Germanentreue fest zusammenstanden, so einig in ihrem Wirken, baß fie felber nicht mehr wußten, wer die einzelnen Diftichen bes Xenientampfes alle geschrieben hatte, und boch ein Jeber bes eigenen Werthes flar bewußt, in voller Freiheit gebend und empfangend, nicht im Mindesten gemeint bes Freundes Eigenart zu ftören. Dort ber verwöhnte Lieblingssohn des Gluds, mit Rang und Reichthum, Schönheit und Gesundheit verschwenderisch ausgestattet; hier der Hartgeprüfte, der jahrelang mit Rrantheit und Entbehrung tampfte und babei in feinem Gemüthe fo ftolg und frei blieb, bag teine Zeile seiner Werte bie gemeinen Nothe feines Lebens errathen ließ. Der Eine verweilte gelaffen in sich felber, ganz unbefümmert um den Erfolg des Augenblicks; er ließ die goldenen Früchte seiner Dichtung ruhig reifen, bis er fie gur guten Stunde mit einem Drude ber Hand vom Afte brach; Die beutsche Sprache offenbarte ibm ihre holdesten Geheimniffe, folgte gelehrig jedem Winte bes Meisters; aus ben Tiefen einer ewig frifchen und lauteren Phantafie, aus ben Weiten eines unermeglichen Wiffens ftromten ihm die Bilber und Gebanken ungefucht von felber zu. Den Anderen durchglühte ein edler Ehrgeig: er wollte siegen, jett und hier, er wollte die lichten Gebanken, die ihm bas Berg bewegten, groß und prächtig ausgestalten, die träge Welt hinreißen, baß fie baran glaube und "allen Unrath ber Wirklichkeit" von fich schüttle; er nutte jede Stunde, wie im Borgefühl des naben Todes, wußte die Lücken seiner minder vielseitigen Bildung durch raftlosen Fleiß immer zur rechten Zeit auszufüllen und als ein umsichtiger königlicher Haushalter jedes Wort aus seinem minder reichen Sprachschate sicher und wirksam zu verwerthen; den letten Hauch seines feurigen Willens setzte er ein, bis ein erhebender und erschütternder Schluß gefunden war, während Goethe gemächlich so manchen herrlichen Torso halb behauen liegen ließ.

Dem wesentlich lyrischen Genius Goethes wurde jede Dichtung zum Bekenntniß, doch mitten in der Erregung des subjectiven Gefühls erhielt er sich immer jene "gutmüthige ins Reale verliebte Beschränktheit", die er so gern als den unschuldigen productiven Zustand des naiven Dichters pries. Wenn er mit seinen inneren Erfahrungen abschloß, so blieben die Leser stets in dem holden Wahne, als ob er ganz verschwände hinter den Gestalten, die von dem Blute seines Herzens getrunken hatten. Schillers dramatisches Genie schritt kühner in die objective Welt hinaus. Suchend und wählend griff er oft nach Stossen, die mit seinem inneren Leben ursprünglich nichts gemein hatten; aber wenn diese fremden Gestalten erst unter seinen bildenden Händen erwarmten, dann blies er sie an mit dem Odem seines eigenen heldenhaften Wesens und ließ sie das hohe Pathos seiner eigenen feurigen Empfindung so mächtig, so unmittelbar aussprechen, daß die Hörer immer nur seine Stimme zu vernehmen glaubten und ihn

für einen subjectiven Dichter hielten. Beibe Dichter verbanden mit der traumgängerischen Sicherheit des Genius die dem gesammten Zeitalter eigenthümliche klare Bewußtheit des Denkens, sie liebten, sich und Anderen Rechenschaft zu geben von den Gesetzen ihrer Kunst. Beide suchten die große Aufgabe der Zeit nicht in der ästhetischen Cultur allein; als Staatsmann, Naturforscher und Psycholog wirkte der Eine, als Historiker und Philosoph der Andere für die Bertiefung und Läuterung einer allseitigen Bildung. Beide fühlten sich eins mit ihrem Bolke; sie ahnten es wohl, daß ihre Werke dereinst noch auf fremdem Boden Frucht bringen sollten, doch sie wußten auch, daß sie dem deutschen Leben ihre eigenste Kraft verdankten und das volle, innige, unwillkürliche Berständniß nur da sinden konnten wo deutsche Herzen schlugen: "Im Baterlande schreibe was dir gefällt! Da sind Liebesbande, da ist deine Welt!"

Es gereicht aber ber beutschen Rechtschaffenheit zur Ehre, daß felbft in diesem Zeitalter ber äfthetischen Weltanschauung Schiller in ber Gunft des Bolkes höher stieg als sein größerer Freund. Der Durchschnitt der Menschen erhebt sich nicht über ben stofflichen Reiz ber Dichtung, barum darf er auch die einseitig moralische Schätzung der Kunst nicht ganz auf-Einem gefunden Bolte mußte Pofas edle Schwärmerei und bie Hochberzigkeit Max Biccolominis theurer sein als bas lose Treiben ber Philinen und Mariannen. Nur reiche Gemüther blickten bem tiefen Strome ber späteren Goethischen Dichtung bis auf ben Grund, nur ben Lebenskundigen ging bas geheimnisvolle Leben seiner Gestalten auf, nur finnige Naturen erkannten in seinen proteischen Wandlungen ben immer sich selbst getreuen Genius wieder. Ueber diese Höchstgebildeten der Nation gewannen Goethes Leben und Werke nach und nach eine stille unwiderstehliche Gewalt, die von Jahrzehnt zu Jahrzehnt nur immer mächtiger wurde; es ift sein Berdienst, daß Wilhelm humboldt sagen konnte, nirgendwo sonst werde das eigentliche Wesen der Poesie so tief verstanden wie Aus Luthers Tifchreben hatten die Deutschen einft erin Deutschland. fahren, was es beiße gang in Gott zu leben, in jeder einfachen Schickung ber vierundzwanzig Tagesstunden die Allmacht und Liebe bes Schöpfers au empfinden. Jett verkörperte sich die neue Humanität in einem gleich mächtigen und ursprünglichen Menschendasein; aus Goethes Leben lernte ber frohe Areis ber bankbar Verstehenden, wie bem Künstlergeiste jede Erfahrung zum Bilbe wird, wie die freieste Bilbung zur Natur zurückehrt, wie vornehmer Stolz mit Bergenseinfalt und bemofratischer Menschenliebe sich verträgt. Schillers Wirksamkeit ging, wie es bas Recht bes Dramatifere ift, mehr in die Breite; ibm geborte bas Berg ber schwärmerischen Jugend; sein sittlicher Ernst pacte bie Gewiffen; sein freudiger Glaube an ben Abel ber Menschheit war Allen ebenso verständlich wie die funkelnde Pracht seiner nichts verhüllenden Sprache. Es ist fein Berdienst, daß bie Freude an ber neuen Bildung sich in weiten Kreisen verbreitete - so

weit diese Literatur volksthümlich sein konnte; durch die mächtige Rhetorik seiner Jungfrau von Orleans wurden sogar die Höse von Berlin und Tresden aus ihrer gründlichen Prosa aufgeschüttelt. Goethe hatte schon als Jüngling an dem Bilde des Straßburger Münsters sich begeistert und damals schon, zuerst unter den Zeitgenossen, einen Einblick gewonnen in das Leben unseres Mittelalters; er liebte, das Alterthümliche in den Reichthum seiner Sprache aufzunehmen und neu zu beleben. Schiller dagegen war ein durchaus moderner Mensch, modern in Empfindung und Rede, ohne Sinn für das deutsche Alterthum und ebendeshalb populärer; denn die Nation, die ihrer Borzeit vergessen hatte, verlangte nach dem Neuen und Blanken.

In Italien verbrachte Goethe seine zweite Jugendzeit, er lebte sich ein in die claffische Formenwelt und ward im Alterthume beimisch wie Niemand seit Windelmann. Nach den neuesten Anschauungen, die ihm dort zuströmten, formte er nun bie in ben letten zehn Jahren still empfangenen Werke und überraschte bie Nation burch eine Reihe von Dichtungen, welche mit der Anschaulichkeit und der Lebenswärme seiner Jugendschriften eine ben Deutschen noch gang unbekannte stilvolle Hobeit und getragene Würde Doch er mußte erfahren, daß die Maffe ber Lefer feinem neuen Stile noch nicht folgen konnte und weder die garte sinnvolle Schonbeit der Iphigenia noch die verhaltene tiefe Leidenschaft des Tasso recht Die Deutschen verloren ben Dichter gang aus ben versteben wollte. Augen, da er jett "in seiner Dachshöhle" sich vergrub und durch jahrelange Forschung und Betrachtung ein Bertrauter ber Natur wurde. Er wagte sich an bas titanische Unternehmen, schrittweis aufsteigend von ber einfachsten zu ber bochften Organisation bie gange Ratur zu versteben und verstehend mit ihr zu leben. Und bies wissenschaftliche Erkennen, "nie geschlossen, oft geründet", war zugleich künstlerische Anschauung; er gab sich ber Natur bin mit allen Kräften seiner Seele, so innig, so liebevoll, daß er seine geologischen Studien mit Recht "meine Erdfreundschaft" nennen durfte. Die Forschung beirrte ihn nicht, sie bestärkte ihn in ber naiven Weltanschauung bes Dichters, ber immer ben Schwerpunkt ber Welt im Herzen des Menschen sucht. Das All belebte sich vor seinen ahnenden Bliden, und indem er erfannte, wie bas Ewige sich in allen Besen fort regt, hielt er nur um so freudiger den Glauben fest an bas selbständige Gewissen, die Sonne unseres Sittentages. Seit er ben Gott ahnte, ber die Welt im Innersten bewegt, erschien die heitere Weltfreudigfeit seines Dichtergeistes verklärt burch bie Weihe einer frommen, beiligen Andacht: "strömt Lebensluft aus allen Dingen, bem kleinften wie dem größten Stern, und alles Drängen, alles Ringen ift ew'ge Rub' in Gott dem Herrn!"

Unterdessen hatte Schiller, wie er selbst gesteht, im Poetischen einen völlig neuen Menschen angezogen und durch ernste philosophische Forschung

die Erkenntniß gewonnen, daß unser Geschlecht nur durch die Kunft zur harmonischen Bollendung erzogen werde; nur in der Runft sei der Mensch zugleich thätig und frei, nach außen wirksam und ganz bei sich felber. Damit war bas innerfte Herzensgeheimniß bes Zeitalters fühnlich ausgesprochen. Tausend jubelnde Stimmen antworteten bem wedenden Rufe: "fliehet aus dem engen bumpfen Leben in des Ideales Reich!" und verfündeten die frohe Botschaft, daß der Künstler ber vollkommene Mensch, daß alles Schöne gut und gut nur das Schöne sei. Zugleich ging der Dichter mit der Formlosigkeit seiner eigenen Jugendwerke streng, ja graufam ins Gericht und eroberte fich die lebendige Anschauung ber antiken Formenreinheit. Erft burch Schiller ward Windelmanns Wert vollendet; erst seit er in ben Göttern Griechenlands bie an ber Freude leichtem Gängelbande regierten feligen Geschlechter bes Alterthums in brennender Farbenpracht verherrlicht hatte, wurde die Sehnsucht nach ber erhabenen Einfalt ber Untike, ber Cultus bes claffischen 3beals jum Gemeingute ber gebildeten Deutschen. Wunderbar schnell lebte Schiller sich ein in biese Welt, die seiner Jugend so fremd gewesen, und fand mit genialer Sicherheit die treibende Kraft ber alten Geschichte beraus, ben letten und höchsten Gedanken des Hellenenthums: "ift der Leib in Staub zerfallen, lebt ber große Name noch!"

Als die beiden großen Dichter sich verbündeten, da galt es zunächst, biefen neuen 3bealismus in ber Welt burchzuseten und zu behaupten, bie Afterweisheit ber hausbackenen Moral, ber platten Rüglichkeitslehren, der phantastischen Unklarheit hinauszufegen aus dem Tempel der deutschen Mufe, freie Bahn ju ichaffen für bas mahrhaft Bebeutenbe und Schöpferische, ber Mittelmäßigkeit zu zeigen, bag bie Runft für sie keinen Raum bietet. Diesem Zwede biente ber Xenienstreit, ein Parteifampf großen Stiles, ber mit aller seiner Grobbeit und Gehäffigkeit boch nothwendig war für die Entwicklung unseres nationalen Lebens; die Deutschen wußten wohl, daß hier um eine Lebensfrage ihrer Cultur gefochten wurde. Bon bem thatenlustigen Freunde zu frischem Schaffen angeregt zeigte sich nun Goethe in immer neuen Wandlungen. Schönheitstrunken, beibnifch unbefangen wie ein rofenbefränzter Boet bes Alterthums befang er in ben Römischen Elegien die Freuden bes lieberwärmeten Lagers, und nur guweilen, wenn er ben majestätischen Ausblick auf bas ewige Rom eröffnete, ließ er die Leser errathen, daß der Gedankenreichthum eines die Jahrhunderte überschauenden Beiftes sich hinter ber herzhaften Sinnlichkeit biefer lieblichen Berfe verbarg. Balb barauf stand er wieder mitten in der deutschen Gegenwart und schilderte mit homerischer Einfalt die gesunde Kraft unserer Mittelstände, die schlichte Größe, die in der Kleinheit des befriedeten Hauses wohnt, und mahnte sein Bolt, sich felber treu zu bleiben, in schwankender Zeit das Seine zu behaupten. Die warme treue Liebe jum Baterlande, Die aus hermann und Dorothea fprach, machte

auf die bildungsstolzen Zeitgenossen geringen Eindruck. Aber mit Entzüden erkannten sie sich selber wieder in den Gestalten des Wilhelm Meister: in diesen staatlosen Menschen ohne Baterland, ohne Familie, ohne Beruf, die von aller Gebundenheit des historischen Daseins frei, nur einen Lebensinhalt kennen: den leidenschaftlichen Drang nach menschlicher Bildung. In dieser Odyssee der Bildung hielt Goethe seinem Zeitalter einen Spiegel vor, der alle Züge jener literarischen Epoche, ihre Schwächen wie ihre Lebensfülle, in wunderbarer Klarheit wiedergab, und löste zugleich, was noch keinem Poeten ganz gelungen war, die höchste Aufgabe des Romandichters: er zeigte, wie das Leben den strebenden und irrenden Menschen erzieht.

Minder vielseitig, aber raftlos mit seinem Pfunde wuchernd errang fich Schiller indessen die Herrschaft auf ber beutschen Buhne. Die gewaltsame bramatische Aufregung, welche Goethe gern von sich fern hielt, war ibm Bedürfniß; glanzende Bilber von Kampf und Sieg schritten burch seine Träume, bas Schmettern ber Trompeten, bas Rauschen ber Jahnen und ber Rlang ber Schwerter verfolgten ihn noch bis auf sein Die Leibenschaften bes öffentlichen Lebens, Die Rämpfe um ber Menschheit große Gegenstände, um Berrschaft und um Freiheit, jene mächtigen Schicksalswandlungen, die über Bölkerleid und Bölkergröße enticheiben, boten seinem bramatischen Benius ben natürlichen Boben. Much seine kleineren Gedichte verweilten mit Borliebe bei den Anfängen des Staatslebens, veranschaulichten in mannichfachen geistvollen Wendungen, wie der heilige Zwang des Rechts die friedlosen Menschen menschlich aneinander bindet, wie die roben Seelen zerfließen in der Menschlichkeit erstem Gefühl. Schöner als in dem Liede von der Glocke ift die Bertettung des einfachen Menschenlebens mit den großen völkererhaltenden Mächten bes Staates und ber Gefellschaft niemals geschildert worden.

Bie tief er auch seine "prosaische" Zeit verachtete, wie stolz er auch jeden Bersuch tendenziöser Dichtung von sich wies, dieser ganz auf die historische Belt gerichtete Geist war doch erfüllt von einem hohen politischen Pathos, das erst die Nachlebenden völlig begreisen sollten. Es war kein Zufall, daß er sich so lange mit dem Gedanken trug, die Thaten Friedrichs in einem Spos zu besingen. Als die Deutschen selbst zur Befreiung ihres Landes sich rüsteten, da ward ihnen erst das farbenglühende Wild der Belkserhebung in der Jungfrau von Orleans recht verständlich; als sie unter dem Drucke der Fremdherrschaft sich wieder auf sich selber besannen, da würdigten sie erst ganz die Größe des Dichters, der ihnen in seinen beiden schönsten Oramen die vaterländische Geschichte so menschlich nahe gebracht hatte. Die entsetzlichste Zeit unserer Bergangenheit gewann durch seine Dichtung ein so frisches, freudiges Leben, daß der Deutsche sich noch heute im Lager Wallensteins sast heimischer fühlt als unter stidericianischen Soldaten; aus den Kämpsen der handsesten deutschen

Bauern des Hochgebirges gestaltete er das verklärte Bild eines großen Freiheitskrieges und legte Alles darin nieder was nur ein hoher Sinn über die ewigen Rechte des Menschen, über den Muth und Sinmuth freier Bölker zu sagen vermag. Der Tell sollte bald für unser politisches Leben noch folgenreicher werden als einst Klopstocks Bardengesänge. An diesem Gedichte vornehmlich nährte das heranwachsende Geschlecht seine Begeisterung für Freiheit und Baterland; die ganz dramatisch gedachte Mahnung: "seid einig, einig, einig!" erschien den jungen Schwärmern wie ein heiliges Vermächtniß des Dichters an sein eigenes Volk.

Die nationale Bubne freilich, worauf seit Lessing alle unsere Dramatiter hofften, ift auch durch Schiller ben Deutschen nicht geschenkt worben. weil kein einzelner Mann sie zu schaffen vermochte. Schiller strebte nach einem nationalen Stile, ber bas Echte und Große ber alteren Dramatif, ben Geftaltenreichthum, die bewegte Handlung und die tiefe Charafteriftif Shakespeares, den Ihrischen Schwung ber antiken, und bie ftrenge Composition der französischen Tragödie bewußt und selbständig in sich vereinigen und darum dem Charafter unserer neuen Bildung entsprechen sollte. Aber es fehlte bem Dichter ber lebendige Berkehr mit bem Bolke. Mur der brausende Jubelruf einer großstädtischen Hörerschaft zeigt dem Dramatifer, wann er das Allen Gemeine, das mahrhaft Bolfsthumliche Die Handvoll trübseliger Kleinbürger im Parterre bes gefunden hat. weimarischen Theaterschuppens waren fein Volt, und die vornehmen Schöngeister in den Logen des Hofes zollten den Experimenten geistreich spielender Willfür den gleichen, ja vielleicht noch lebhafteren Beifall wie bem einfach Großen. Es fehlte ben Deutschen überhaupt, wie Goethe klagte, "eine Nationalcultur, Die ben Dichter zwingt Die Eigenheiten feines Genies ihr zu unterwerfen". Fast nur gebend, wenig empfangend standen die Diosturen von Weimar ihrem Bolke gegenüber, das sie erst emporhoben zu reinerer Bildung. Darum sind Beide nach mannichfachen Bersuchen mit Trilogien und Einzeldramen, mit Jamben und Reimpaaren, mit Chorgefängen und melodramatischen Einlagen doch nicht dahin gelangt für unser Drama eine Kunstform zu schaffen, die als die nationale anerkannt wurde. Wie die feierliche, übertrieben pathetische Declamation ber weimarischen Schauspieler im übrigen Deutschland nicht zur Herrschaft fam, so trieben auch die bramatischen Dichter nach Willfür und Laune ihr Wesen, Jeber von vorn beginnend, Jeder bemüht durch neue Künfte und Künsteleien alle Anderen zu übertreffen. Unfere Bühne bot ein Bild ber Anarchie, bas freilich auch allen Zauber ber ungebundenen Freibeit zeigte. Niemand hat die kleinliche Zersplitterung bes beutschen Lebens und ihre verderbliche Einwirfung auf die Kunst schmerzlicher empfunden als Goethe. Ueber seinen Wilhelm Meister fagte er geradezu: ba habe er nun "ben allerelendesten Stoff, Komödianten und Landebelleute" wählen muffen, weil die beutsche Gesellschaft bem Dichter keinen befferen biete;

und im Tasso schilderte er die trot aller Feinheit der Bildung doch drückende Enge des Lebens an kleinen Höfen mit einer Bitterkeit, welche nur aus selbsterlebter Bein stammen konnte.

Richt blos die natürliche Anlage des deutschen Geistes, der am Gestalten ber Charaktere mehr Freude findet als am Erfinden spannender Situationen, sondern vor Allem die Berkummerung unseres öffentlichen Lebens hat es verschuldet, daß der Humor, der noch in unserem lebensfroben sechzehnten Jahrhundert so prächtige Funken schlug, in dieser Blüthezeit beutscher Dichtung sich so felten zeigte. Das Lustspiel konnte bem fühnen Aufschwunge der Tragödie nicht folgen. Die Komödie wurzelt immer in ber Gegenwart und blüht nur in Bölfern, die unbefangen an fich felber glauben, sich berzhaft wohl fühlen in ber eigenen Haut; sie bedarf fester nationaler Sitten und Anstandsbegriffe, wenn sie nicht willfürlich, gemeinverständlicher socialer Kampfe und Interessen, wenn sie nicht platt werden foll. Von Alledem waren in der langfam wieder auflebenden beutschen Nation erst schwache Anfänge vorhanden. Der beliebteste Lustspieldichter ber Zeit, Kotebue, ein Talent von unverächtlicher tomischer Araft, widerte edlere Naturen an nicht blos durch die angeborene Gemeinbeit eines durchaus flachen Beiftes, sondern mehr noch durch die Erbarmsidfeit ber Berhältniffe, die er schilderte, und burch die Unsicherheit seines sittlichen Gefühls, das zwischen weinerlicher Schwäche und schmunzelnder Frechheit haltlos schwankte. Auch Jean Paul, ber Ginzige, ber bamals mit boben künftlerischen Absichten sich dem Dienste der komischen Muse widmete, ward durch die zerfahrene Unfertigkeit des deutschen geselligen Gebens zu Grunde gerichtet. Seine Geftalten bewegen sich bald in ber idweren Stickluft unfreier, armseliger Kleinstädterei, bald in dem dünnen Aether idealer Bedürfnißlosigkeit, wo die Menschenbrust nicht mehr athmen fann. Die Schwärmerei seiner warmherzigen Menschenliebe giebt ihm boch feinen festen sittlichen Halt; nach Lust und Laune rüttelt er in frivolem Spiele an ben ewigen Gesetzen ber sittlichen Welt um nachher wieder in verhimmelten Gefühlen zu schwelgen und seine Liebenden "im turzen seligen Elysium des ersten Russes wohnen" zu lassen. Das unsichere Stilgefühl der Leser gestattet seinem Sumor jede Willfür; ungescheut läßt er ber natürlichen Formlosigkeit bes beutschen Beiftes bie Bügel schießen, verrenkt die Sprache und überladet sie mit schwülstiger Künstelei.

Goethes klaren Bliden entgingen die sittlichen Gesahren der ästhestischen Weltanschauung nicht; warnend hat er der Jugend zugerufen: "daß die Muse zu begleiten, doch zu leiten nicht versteht!" Aber ein reiches Geschlecht war es doch, das so zügellos dem Drange seines Herzens nachging. Alle Schleußen des deutschen Genius schienen aufgezogen: unsere Musik erlebte ihr classisches Zeitalter, in der Philologie schlug F. A. Wolf, in den bildenden Künsten Asmus Carstens neue kühne Bahnen ein. Selbst die gesellige Anmuth, die sonst deutscher Wahrhaf-

Entfaltung; geistreicher, verführerischer als in Caroline Schellings Briefe hat Weiberliebe und Weiberbosheit selten geredet. Und wie mochte ma ohne Freude den edlen Fürsten betrachten, der alle diese großen Mensche frei gewähren ließ, der sie alle verstand und dabei so fest und stattlissich selbst behauptete? Ganz unbekümmert stürmte Karl August ins jung Leben, die eigene Erkenntniß, nicht fremder Rath ihn lehrte "nach un nach die freie Seele einzuschränken".

Wenn die altfranzösischen Edelleute, die Talleprand, Segur, Lign bamals zu behaupten pflegten, wer nicht die letten Zeiten des alte Königthums vor dem Jahre 89 mit erlebt, der wisse nicht was lebe beißt, so konnten Deutschlands Dichter und Denker mit besserem Rech bas Gleiche von ihrem goldenen Zeitalter fagen. Gine wunderbare Dic tigkeit bes geistigen Daseins gestattete Jebem seine Baben in Benug un That nach allen Seiten bin harmonisch zu entfalten; und es entsprach nur den wirklichen Buftanden, wenn die schone Geselligkeit fich beffe dünkte als der geiftlose Staat, wenn die Briefe Schillers und Goethe immer wieder die Sorge aussprachen, daß nur der Staat ja nicht " Freiheit des Particuliers" antaste. Wie diese Künstlerwelt sich zu Staate stellte, bas zeigte Wilhelm Humboldt vornehm und geiftvoll i seiner Abhandlung über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates: De höchste Zweck bes Lebens, die Erziehung bes Menschen zur Gigenthum lichkeit ber Kraft und Bildung, wird nur erreicht, wenn der Einzelne Freiheit und in mannichfaltigen Situationen sich bewegt; barum mu die Zwangsanstalt bes Staates auf die Sicherung von Hab' und Lebel sich beschränken, in Allem sonst den königlichen Menschen frei schalter lassen; ber Staat steht um so bober, je reicher und felbständiger sich bi Eigenart der Personen in ihm gestalten barf. So wurde die Kantisch Lehre vom Rechtsstaate im äfthetischen Sinne weiter gebildet; die durt Doctrin des naturrechtlichen Individualismus gewann Reiz und Leber seit sie mit dem Cultus der freien Persönlichkeit sich vermählte. Di Bewunderer des classischen Alterthums predigten die Flucht vor ten Staate, das genaue Gegentheil hellenischer Tugend.

Bald genug sollte ein furchtbares Erwachen dem seligen Traumfolgen; bald genug sollte der Bildungsstolz erfahren, daß für edle Bölken. Sines noch schrecklicher ist als das Banausenthum: — die Schande. Den noch trifft die Heroen der deutschen Dichtung in keiner Weise der Bermurf, als ob sie irgend eine Mitschuld trügen an der Demüthigung ihret Baterlandes. Der Zerfall des alten deutschen Staates war entschieden die Theilnahme unserer Dichter an den politischen Ereignissen der Zeilstenden. Sie hüteten das Eigenste unseres Bolkes, das heilige Feuer des Idealismus, und ihnen vornehmlich danken wir, daß es noch immer

ein Deutschland gab als das deutsche Reich verschwunden war, daß die Deutschen mitten in Noth und Knechtschaft noch an sich selber, an die Unvergänglichkeit deutschen Wesens glauben durften. Aus der Durch-bildung der freien Persönlichkeit ging unsere politische Freiheit, ging die Unabhängigkeit des deutschen Staates hervor.

In dem Gedichte, das stolz und spröde wie kein zweites die Verachtung der Idealisten gegen die schlechte Wirklichkeit aussprach, in Schillers Reich der Schatten standen die Worte:

> Nehmt die Gottheit auf in euren Willen, Und sie steigt von ihrem Weltenthron!

Der Dichter ließ sie unverändert, obgleich Humboldt ihm treffend bemerkte, sie gäben ben ästhetischen Grundgedanken des Gedichtes nicht rein wieder. Und er wußte was er that. Denn die Bildung, welche er mit seinen Freunden verfündigte, war nicht beschaulicher Genuß, sondern freudiges Handeln, hingabe des ganzen Menschen in den Dienst der Idee; sie schwächte nicht, sie stählte ihren Jüngern die Kraft des Willens, erfüllte sie mit jener Sicherheit der Seele, die "schlechterdings Alles was Schickfal heißt als ganz gleichgiltig" ansah, wie Gents von seinem Humboldt rühmte. Dieser perive Humanismus war weder weichmüthig noch staatsfeindlich, er hatte nur das Wesen des Staates noch nicht verstanden und bedurfte nur der Shule der Erfahrung um alle Tugenden des Bürgers und des Helden aus sich heraus zu bilden. Wenn derselbe Humboldt, der jest die Flucht vor dem Staate predigte, späterhin in fester Treue seinem Staate biente, so widersprach er sich nicht selber, sondern schritt nur weiter auf dem einsichlagenen Wege: er hatte gelernt, daß der Adel freier Menschenbildung in einem unterdrückten und entehrten Bolke nicht besteben kann.

Unterdessen begann bereits in der Literatur selbst eine neue Strömung, welche die Deutschen zu einem tieseren Berständniß vom Staat und Baterland führen sollte. Das erste Auftreten der jungen romantischen Schule erschien zunächst als ein sittlicher und künstlerischer Bersall. Waren die beiden letzten literarischen Generationen an edlen, liebenswerthen Menschen überreich gewesen, so nahm jetzt die Zahl der Eilen, der Lüsternen, der Ueberbildeten bedenklich zu. Der Sturm und Drang, dessen das aufsteigende Dichtergeschlecht sich rühmte, war nicht mehr naive jugendliche Leidenschaft, sondern zeigte bereits den Charakter des Epigonenthums. Statt der einfältigen Lust am Schönen herrschte ein krankhafter Ehrgeiz, der um jeden Preis das Niedagewesene leisten wollte, und treffend sagte Goethe von seinen Nachfolgern: "sie kommen mir vor wie Ritter, die, um ihre Vorgänger zu überbieten, den Dank außerhalb der Schranken suchen."

Die dichterische Kraft der Romantiker blieb weit hinter ihren großen Absichten zurück; schon den Zeitgenossen siel es auf, daß ihre Phantasie immer laut rauschend mit den Flügeln schlug ohne je in rechten Schwung

zu kommen. Ihre Führer waren, obgleich sie hochmüthig lärmend bas Recht bes Benies zu tropen liebten, mehr feingebildete Renner schöpferische Dichter, ihre Runft mehr ein absichtliches Experimentiren unbewußtes Schaffen; ftatt jener Goethischen "Berliebtheit ins 3 sollte die Ironie, die Todfeindin aller Naivität, jest die echte pod Stimmung sein. Der schöne Ausspruch: edle Raturen gablen mit was sie sind — biente ber anmaklichen Unfruchtbarkeit zum Lotten Spielende Willfür verwischte die Grenzen aller Aunstformen, verdart Reuschheit ber Tragodie burch Operngefänge, führte bie Zuschauer Mitrebende in die bramatische Handlung ein, brachte die unverfu lichen Empfindungen entlegener Bolter und Zeiten auf die Bubne, boch stets im eblen Sinne zeitgemäß bleiben und nur barftellen soll die Hörer mitfühlen. Die Sprache war nunmehr, nach Schillers Wor burch große Meister so weit gebildet, bag fie für den Schriftsteller tete und bachte; bas junge Geschlecht muthete ihr bas Unmögliche sang von klingenden Farben und duftenden Tönen. zwischen Poesie und Prosa fturzten ein, die Dichtung erging sich in trachtungen über die Runft, die Kritik in phantaftischen Bilbern. Runft war Wiffenschaft, die Wiffenschaft Runft; alle Offenbarungen Seelenlebens ber Menschheit, Glauben und Biffen, Sage und D tung, Musik und bildende Künfte entströmten bem einen Ocean Poesie um wieder in ihn zurückzufließen.

So gelangten die Romantiker, während sie beständig von volksthin licher Dichtung sprachen, zu einer phantaftischen und überbildeten 281 anschauung, bie nur wenigen Gingeweihten, und auch biefen faum, v ständlich war. Bon ihrer Zuchtlosigkeit und zugleich von ihrem Und mögen gab Friedrich Schlegels Lucinde ein trauriges Zeugniß: ba schwel eine fünstlich erhitte Phantafie in "Dithpramben über Die schönste tuation", ohne jemals sinnlich warm und anschaulich zu werden, es u wie bas Irrereden eines trunkenen Pedanten. Auch Die Philosop wurde von dem Uebermuthe und der Unklarheit der Romantik an frankelt. Sie war bisher von ben weltbürgerlichen Einwirkungen, wel die übrige Literatur ergriffen, gar nicht berührt worden, sondern ba sich eine selbständige Ibeenwelt geschaffen, die bem Auslande ebenfo 1 faßbar blieb wie die Terminologie der deutschen Philosophen. Der Geni unserer Sprache, ber zu geiftvoller, vielfagender Unbestimmtheit nei tam ben mbstischen Neigungen ber beutschen Natur nur zu bereitwil entgegen; die romantische Schwärmerei mußte ihnen vollends verbai nifvoll werden. Wenn der junge Schelling, durch Goethes Ideen an regt, sich vermaß, die Natur zu verfolgen, wie sie sich in allem Lebendig auseinandersett, so eröffnete er allerdings mit erstaunlicher Rühnheit b philosophischen Denken ein völlig neues Gebiet; boch ihm fehlte gangl jene tiefe Bescheidenheit, welche Kant in seinen verwegensten Speculation nie verleugnet hatte. Die Inspiration ber "intellectuellen Anschauung", ie im Bereiche ber Erfahrungswiffenschaften schlechterbings nur zu genalen Spoothesen anregen kann und sich immer erst burch empirische Beweise rechtfertigen muß, follte ibm die Beobachtung und Bergleichung Durch willfürliches Conftruiren, aus ber Phantafie beraus, sahnte er ber natur bie Beheimniffe zu entreißen, welche fie allein bem iebevollen, entfagenden Fleiße enthüllt. Das nüchterne Forschen überieß man verächtlich ben geistlosen Handwerkern; die gute Gesellschaft hwarmte für die Naturphilosophie oder lernte befriedigt aus Galls Edabellehre, wie leicht und fpielend ber geniale Mensch bie buntelften brobleme ber Psychologie und Naturwissenschaft bewältigen könne. Ecaden ber Ueberbildung begannen sich zu zeigen: ber geistige Hochmuth bilte launisch bie welterhaltenden Gefete bes sittlichen Lebens in Frage, haute mit geringschätigem Lächeln auf ben moralischen Bedanten Schiller jerunter. Schwächere Naturen verfielen einer übergeiftreichen Mattherlateit, lernten alle Dinge von allen Seiten zu betrachten und verloren mmitten ber entgegengesetten Besichtspunkte, welche ber Gebankenreichthum ber Zeit einem Jeden darbot, die Kraft zu felbständigem Denken und Bollen; wer eine historische Erscheinung theoretisch erklärt und verstanden atte, mabnte fie auch gerechtfertigt zu haben.

Gleichwohl ist die romantische Dichtung für unser Leben überaus motbar geworden, weniger burch ihre eigenen Kunstwerke, als burch bie Inregung, die sie ber Wiffenschaft gab, burch ben neuen weiten Gesichtsmis, ben fie bem gefammten Fühlen und Denken ber Nation erschlog. Die verfeinerte und vertiefte bas Naturgefühl, wedte bas Berständniß ur die Seele ber Landschaft, für ben ahnungsvollen Zauber ber Walbinsamfeit, ber Felsenwildniß, ber moosbededten Brunnen. schnte Jahrhundert hatte sich, gleich den Alten, in der reichangebauten kuchtbaren Ebene wohl gefühlt, die neue Zeit suchte nach den romankiden Reizen der Natur; die Jugend lernte die unschuldigen Freuden ber frischen, freien Wanderluft wieder schätzen, bas Bolt bis tief in die Mittelstände herab ward nach und nach um eine Fülle neuer Anschau-Ingen reicher. Die Welt des Märchenhaften, Geheimnisvollen, Dunkelfaren wurde jett erft ber beutschen Dichtung gang erschloffen. Traumgestalten traten nicht so rund, flar und fertig heraus wie die Bebilde der claffischen Kunft; doch sie hoben sich ab von einem tiefen hintergrunde und schienen ins Unendliche hinauszudeuten, und über ihnen lag ber Dammerschein ber "mondbeglänzten Zaubernacht, bie ben Einn gefangen balt". Uralte, längst verschollene Empfindungen bes ermanischen Boltsgemuths wurden wieder lebendig.

Die Romantiker fühlten, daß die classischen Ideale das innerste Leben mieres Bolkes nicht vollständig wiedergaben; sie suchten nach neuen Stoffen, durchstreiften als wagelustige Conquistadoren die weite Welt, bis zu der

Wiege ber Menschheit in Indien, bis zu den stillen Naturvölkern in den vergessenen Winkeln der Erde. Ueberall wo nur die Allerzeugerin Poesie in Sprache, Kunft und Religion sich entfaltet hatte, suchte man fie auf und strebte ihre Offenbarungen dem deutschen Genius zu vermählen: wie einst die Römer die Götterbilder der Unterworfenen in ihrem Bantheon aufstellten, so sollte bas neue Herrschervolt im Reiche bes Geistes, das alle anderen Nationen zu durchschauen und zu überschauen meinte, die Dichtungen aller länder in getreuen Nachbildungen sich zu eigen Der feine Formensinn und die sinnige weibliche Empfänglichkeit A. W. Schlegels brachten die deutsche Uebersetzerkunft zur Blüthe. Rasch nach einander erschienen Shakespeare, Cervantes, Calberon, eine Menge anderer glüdlicher Uebersetzungen. Die deutsche Poesie zeigte sich jeder noch so fremdartigen Aufgabe gewachsen, ja sie lief schon Gefahr einer virtuosen Formenspielerei zu verfallen, die ihrem innersten Wesen widersprach: benn in allen ihren großen Zeiten hatten bie Germanen ben 3nhalt höher geschätzt als die Korm. Aber einen unschätzbaren, bleibenden Bewinn brachten die fühnen Entbederfahrten ber Romantiker: in ihrem Kreise zuerst erwachte ber historische Sinn, ber bem philosophischen Jahrhundert immer fremd geblieben. In seinen literarhistorischen Vorlefungen führte A. W. Schlegel, an Herbers Ahnungen anknüpfend, ben großen Gebanken burch, daß die Runst im nationalen Boden wurzele, daß jedes Volkes Sprache, Religion und Dichtung als ein nothwendiges Werden, als die Entfaltung des Volksgeistes zu verstehen sei. So ward der Grund gelegt, auf bem fich bereinst ber ftolze Bau ber vergleichenben Sprachforschung, der Literatur- und Kunstgeschichte erheben sollte.

Und eben dies Schweifen in die Ferne führte die Romantiker wieder zur Heimath zurück. Da sie überall in der Geschichte nach dem Bolksthumlichen und Ursprünglichen suchten, so gelangten sie endlich auf feltsamen Umwegen zu ber Frage: wie sich benn bies neue beutsche Bolf gebildet habe? Sie faßten sich bas Herz bem vaterländischen Alterthume wieder ins Gesicht zu schauen, und es erschien bem neuen Geschlechte zuerft fo fremd, wie bem Manne sein eigenes Anabenbildniß. Die Deutschen entbeckten mit freudiger Beschämung, wie lächerlich wenig sie boch von dem Reichthum bes eigenen Landes gefannt hatten. Die verrufene finftere Racht des Mittelalters leuchtete wieder in freudigem Glanze. Ein farbenreiches Bewimmel frembartiger Geftalten, Monche und Minnefanger, beilige Frauen und Gottesstreiter, bewegte sich vor ben entzückten Bliden; die Stauferkaiser, beren Name kaum noch in Schwaben bem Bolke bekannt war, erschienen wieder als die ritterlichen Belben der Nation. Der Händler auf den Jahrmärkten, der die Löschpapierausgaben alter Bolksbucher für ben kleinen Mann feil bot, fette feine Waare jett zuweilen auch an gelehrte Die vornehmen Leuten horchten auf, wenn die Magd ben Kinbern Märchen erzählte, und unter ben Gingeweihten ging die Rede, daß

in den Methen des altgermanischen Heidenthums noch ein unerschöpflicher Schatz gemüthvollen Tiefsinns verborgen liege. Johannes Müller gab in seiner Schweizergeschichte zum ersten male eine aussührliche Schilderung mittelalterlichen Lebens, die trotz ihrer geschraubten und gesuchten Rhetorik doch tief und lebendig war und eine Menge neuer Gesichtspunkte aufstellte; er war es auch, der zuerst auf die heldenhafte Großheit des Nibelungensliedes hinwies. Im Jahre 1803 erschien Tiecks Sammlung der deutschen Minnelieder. Drei Jahre darauf ließ Schenkendorf seinen Hilferuf erschallen gegen die Nützlichkeitsbarbaren, die sich an dem altehrwürdigen Hochmeisterschlosse zu Marienburg vergreifen wollten; die vielverspottete Gethik wurde jetzt unter dem Namen der altdeutschen Baukunst gepriesen.

So begann von allen Seiten ber bie Ginkehr in bas beutsche Leben; ein großer Umschwung fündigte sich an, der bald nachher burch ben Drud bes fremden Joches, durch das Erwachen des Nationalbasses beschleunigt wurde. Die ästhetische Freude am Alten und Boltsthümlichen machte die Romantiker zu Gegnern ber Revolution; fie haßten "ben glattgewalzten Rafen" ber modernen Rechtsgleichheit, sie haßten bas Naturrecht, bas die schöne Mannichfaltigkeit ber bistorischen Erscheinungen unter die Scheere feiner tablen Regeln nahm, fie verabscheuten bas neue Weltreich, bas ben Reichthum nationaler Staats- und Rechtsbildungen zu zerstören brobte. Es geschab zum enten male in aller Geschichte und konnte nur in einem so durchaus idealistiiden Bolte geschehen, daß eine ursprünglich rein afthetische Bewegung bie politischen Anschauungen verjüngte und umgestaltete. Für bies Geschlecht war die Poesie wirklich der Ocean, bem Alles entströmte. Wenn Wissenschaft, Glauben und Kunft als die nothwendigen Gebilde des Bolfsgeiftes verftanben werden follten, so boch sicherlich auch Recht und Staat; früher ober ipäter mußte dieser nothwendige Schluß gezogen und ber Gedanke des nationalen Staates für die beutsche Wissenschaft erobert werben. Die Berbindung zwischen Friedrich Gent und der romantischen Schule beruhte auf dem Gefühle einer tiefen inneren Berwandtschaft, und gradeswegs aus ben geschichtsphilosophischen 3been und Ahnungen ber Romantiter ift nachher die historische Staatslehre Niebuhrs und Savignys hervorgegangen.

Sbenso folgenreich wurde die Wiederbelebung des religiösen Gefühls, die sich in dem jungen Geschlechte vorbereitete. Die classische Dichtung hielt sich dem kirchlichen Leben fern; sie wollte "aus Religion" teine der bestehenden Religionen bekennen, obgleich sie mit den sittlichen Grundgedanken des Protestantismus innig verwachsen war. Kant sah in der Religion die Erkenntniß unserer Pflichten als göttlicher Gebote, die Aufnahme des Göttlichen in den Willen; seine erhabene Strenge wurde den Gefühlen des gläubigen Herzens, dem Drange der Erhebung und Ergebung nicht völlig gerecht. Eben diese wunderbare Welt des Gefühles, der ahnenden Sehnsucht zog die Blide der Romantiker unwiderstehlich an. Während ihre Schwarmgeister an der sinnlichen Schönheit des katholischen Cultus sich

berauschten ober nach einer neuen ästhetischen Weltreligion suchten, stand ber junge Schleiermacher fest auf bem Boben bes Protestantismus. Beift war zu fehr auf die Welt bes Handelns gerichtet, um, gleich ben weimarischen Boeten, die Wirklichkeit über bem beiteren Spiele ber Runft au vergessen, und boch zu fünstlerisch um bei ber unerbittlichen allgemeinen Regel bes kategorischen Imperativs sich zu beruhigen. Die Berfönlichkeit, die ihre Eigenart frei entfaltet und zugleich ben großen objectiven Ordnungen bes Staates und ber Gefellschaft fich mit Bewußtsein einfügt, war ihm die individuelle Form des allgemeinen Sittengesetzes. In seinen Reben über die Religion hielt er ihren gebildeten Berächtern bie Dabnung entgegen: "bie Religion haßt bie Ginfamkeit", und zeigte, wie fie ibre Wurzeln im Gefühle habe, wie sie ein ursprüngliches, allem Sandeln und aller Lehre vorangebenbes Leben fei, eine fittliche Dacht, wirksam in allen Menschen; nur burch sie könne ber Mensch mitten in ber Endlichfeit eins werben mit bem Unendlichen und ewig fein in jedem Augenblide. Und mit einem patriotischen Stolze, ber fcon bie Stimmungen späterer Jahre vorausnahm, wies er auf die unbezwingliche Macht ber Beimath bes Protestantismus: "benn Deutschland ift immer noch ba, und seine unsichtbare Rraft ist ungeschwächt." Wie er bie philosophische Selbstgenugfamteit zum religiösen Gemeinleben heranrief, so wollte er fie auch die Würde bes Staates erkennen lehren: ber Staat ift bas iconfte Runftwert ber Menschheit, giebt bem Ginzelnen erft ben bochften Grab bes Lebens, sein Zwang barf also nicht als lästige Beschränkung empfunden werben.

Bu verwandten Anschauungen gelangte auch jener gestrenge steifnadige Denter, bem Schleiermachers Gemuthereichthum als weibische Schwäche erschien; benn nur unter beständigen Rampfen trotiger, eigenrichtiger Perfonlichkeiten vollendete fich bie literarische Bewegung, Die uns Rückschauenden heute so einfach, so nothwendig erscheint. Mit Fichtes Philosophie sprach ber transcendentale 3dealismus sein lettes Wort. Er bestritt ber Welt ber Erfahrung turzweg jede Realität: nur weil bas fittliche Handeln eine Bubne fordere, nur beshalb fei ber Beift gezwungen, eine Außenwelt aus sich herauszuschauen und als wirklich anzunehmen. Huch in feinen politischen Schriften schien ber verwegene Mann alle Schranken ber hiftorischen Wirklichkeit zu mißachten. Das 3beal bes Zeitalters, den ewigen Frieden, wollte er verwirklichen durch die völlige Aufhebung des Welthandels, bergeftalt daß die "geschloffenen Bandelsstaaten" nur noch burch ben Austausch wiffenschaftlicher Gebanken mit einander verkehrten; und in seinen Reden über die Grundzüge bes gegenwärtigen Zeitalters rühmte er gerabezu als das Borrecht bes sonnenverwandten Beiftes, bag er fich von ber Scholle lofe und als ein Weltburger fein Baterland ba finde "wo Licht ift und Recht". Und boch rebete schon aus biefen Borträgen ein thatenfroher Ginn, ber über bie Welt ber Theorie hinausstrebte. Jeder Sat predigte ben strengen Dienst ber Pflicht;

es giebt nur eine Tugend: sich selbst als Person zu vergessen, und nur ein Laster: an sich selbst zu denken. Der also sprach, wußte selber noch nicht recht, daß er in seinen herben Mahnungen an die schlaffe Zeit die mannhaften Tugenden des alten Preußens verherrlichte. Nur als eine kühne Ahnung warf er den Gedanken hin, der mit seinen weltbürgerlichen Träumen in schneidendem Widerspruche stand: am letzen Ende sei doch der Staat der Träger aller Cultur und darum berechtigt, jede Kraft des Einzelnen für sich in Anspruch zu nehmen.

Also bereitete sich im Schoofe ber Literatur felber eine neue politische Bildung vor. Wer die unheimlichen Widersprüche der deutschen Zuftande nur flüchtig betrachtete - folche Bluthe bes geiftigen und folchen Jammer bes politischen Lebens bicht neben einander — ber mochte sich wohl an jene Zeiten des makedonischen Philippos gemahnt fühlen, da die Thebaner auf dem Grabe griechischer Freiheit, auf bem Schlachtfelde von Chaironeia das herrliche Löwendenkmal errichteten und Lykurgos das besiegte Athen mit seinen Prachtbauten schmückte: ganz so unsicher wie einst Hellas zwischen Persien und Makedonien stand bas gedankenschwere Deutschland zwischen Desterreich und Frankreich. In Wahrheit lagen die deutschen Dinge keineswegs so hoffnungslos. Der trübselige Spruch, daß die Eule der Minerva erft in der Dämmerung ihren Flug beginne, gilt für Hellas, nicht für Deutschland. Unsere classische Literatur war nicht bas Ausflingen einer alten Gesittung, sondern der vielverheißende Anfang einer neuen Entwicklung. Hier faßte fein Aristoteles die letten Ergebnisse einer Cultur, Die zu Grabe ging, in einem großen Gedankenfpsteme zusammen, sondern ein junges, in allen seinen Berirrungen lebensfrohes und zufunftsficheres Geschlecht überraschte die Welt mit immer neuen Entdedungen. Keinen Augenblick ist den geistigen Führern der Nation der Glaube an Deutschlands große Bestimmung abhanden gekommen. Trot ihrer elenden Berfassung, sagte A. W. Schlegel, und trot ihrer Niederlagen bleiben die Deutschen boch die Rettung Europas. Im felben Sinne schrieb Novalis: während andere Bölker in Parteikämpfen ober in ber Jagd nach bem Gelde ihre Kraft vergeudeten, bilde sich der Deutsche mit allem Fleike jum Zeitgenoffen einer boberen Spoche ber Cultur und werbe im Laufe der Zeit ein großes Uebergewicht über die anderen erlangen. Selbst der schwermuthige Hölderlin, dem die Ohnmacht ber "thatenarmen und gebankenvollen" Deutschen am Bergen frag, rief boch in freudiger Abnung:

Ober kommt, wie der Blit aus dem Gewölke kommt, Aus Gebanken die That? Leben die Bücher bald?

Die Gesinnung der Anechte ist diesem Geschlechte von Dichtern und Denkern immer fremd geblieben. Wohl sendete auch Deutschland seine Bilger zu dem großen Fremdenzuge, der während des Consulats und der ersten Jahre des Kaiserreichs von allen Enden Europas nach Paris strömte. Die ersten Kunstschätze der Erde lagen dort aufgespeichert, wie

einst im faiserlichen Rom, und wieder wie in ben Tagen des Augustus versammelte sich ein weltbürgerliches Publicum, das mit feinem Urtheil aus bem Schönen bas Schönfte herausfand; erft in ber Weltgalerie bes Louvre ist die überwältigende Größe Rafaels erkannt worden. Den deutschen Schöngeistern ward es in den beimischen Rleinstädten zu eng, fie eilten nach ber Seine und berauschten sich an den edlen wie an den gemeinen Freuden der Hauptstadt der Welt. Aber mitten in dem sinnberückenden Glanze blieb ihnen das Gefühl der eigenen Ueberlegenheit; sie vergaßen es nicht, daß die Franzosen an dieser zusammengeraubten Herrlichkeit gar kein Berdienst hatten, sondern soeben erst, burch die Werke Laplaces, langfam begannen aus ber Barbarei wieder zur Cultur emporzusteigen. Während Friedrich Schlegel die Schildfrötensuppen und die nackten Actricen der neuen Babylon bewundert, schreibt er zugleich: "Paris bat den einzigen Fehler, daß ziemlich viel Franzosen bort sind," und seine Dorothea fügt hinzu: "wie dumm die Franzosen sind, das ist ganz unglaublich." Schöner als diese spottlustigen Weltkinder hat Schiller den Nationalstolz feines Denkervolkes ausgesprochen. Er wußte, daß die Siege Rants und Goethes schwerer wogen als die Lorbeeren von Marengo, daß die Deutschen noch immer ein Recht hatten, ihre prablerischen Nachbarn an die ewigen Güter ber Menschheit zu erinnern, und fagte über bas Pantheon ber Barifer Blünderer ftolz und groß:

Der allein besitzt die Musen, Der sie begt im warmen Busen; Dem Banbalen sind sie Stein!

Dahin war es nun schon gekommen, daß nur noch ein Bund der vier großen Dachte bas übermächtige Frankreich in seine Schranken gurudweisen konnte. Aber Desterreich hatte die Schläge ber letten Kriege noch nicht verwunden. Der junge Czar begann zwar seit dem Frühjahr 1803 ernstlich besorgt zu werden über die Unerfättlichkeit ber napoleonischen Politik, die er in den beutschen Entschädigungshändeln genugsam kennen gelernt, doch seine knabenhafte Unsicherheit fand noch keinen festen Ent-Preußen bemühte sich ängstlich, bas Gleichgewicht zu behaupten zwischen den gefürchteten beiden Roloffen des Oftens und des Westens, Rußlands Freundschaft zu bewahren ohne Frankreich zu verleten. Nur in der glücklichen Sicherheit des britischen Inselreichs fühlte man sich stark genug ben Dingen ins Gesicht zu feben. Der Friede von Amiens, der den Krieg zwischen ben beiden Todfeinden abgeschlossen hatte, erwies sich sofort als ein unsicherer Waffenstillstand: in Italien, in Holland, in der Schweig, in Deutschland, überall brang ber erfte Conful herrisch vor, ohne jede Rüchsicht auf die Berträge. Schwerer als all dies wog in den Augen des Handelsvolks die Verletung der wirthschaftlichen Interessen der Infel: die Nation fühlte sich in den Grundfesten ihrer Macht bedroht, als Frankreich, Spanien,

Italien und Holland durch Bonaparte den englischen Waaren verschlossen wurden. In voller Uebereinstimmung mit seinem Bolke weigerte sich der Hof von St. James, Malta zu räumen so lange Holland und die Schweiz von französischen Truppen besetzt seien. Bonaparte hatte unterdessen längst beschlossen den Krieg mit dem unangreisbaren Feinde wieder aufzunehmen. Schon im März 1803, lange bevor der Bruch zwischen den beiden Westmächten erfolgte, sendete er seinen Vertrauten Duroc nach Berlin, mit der Anzeige, daß er sich genöthigt sehe Hannover in Beschlag zu nehmen. Da er Englands Seemacht nicht bewältigen konnte, dachte er durch die Besetzung von Tarent und Hannover dem britischen Handel die Absamege nach Italien und dem deutschen Norden zu sperren.

So war ber lette und einzige Stolz ber preußischen Politit, bie Neutralität Nordbeutschlands in Frage gestellt. Um ben gleichen Schlag vom deutschen Reiche abzuwenden hatte einst Friedrich den Westminster-Bertrag geschloffen, die Gefahren bes siebenjährigen Krieges auf sich genommen, und dies in Zeiten da das linke Rheinufer noch beutsch, die Macht Frankreichs bei Weitem weniger furchtbar war. Selbst Graf Haugwit rieth bringend burch einen entschlossenen Einmarsch bem ersten Conful zuvorzukommen. Die Lage war freilich keineswegs einfach. In Wien fab man die Berlegenheiten Preußens mit offenbarer Genugthuung, ein Silfegesuch ber hannoverschen Regierung wurde furz abgewiesen, von ben Pflichten bes Reichsoberhauptes war keine Rebe mehr. England that gar nichts um bas Stammland feiner Rönige, Die Pflanzschule feiner beften Goldaten vor einem Ueberfalle zu sichern. In Hannover felbst mar die Occupation, welche Preußen vor zwei Jahren zum Beften bes Landes gewagt, fehr übel aufgenommen worden; ftatt ber freundnachbarlichen Gefinnung der fridericianischen Zeiten herrschten Verstimmung und Mißtrauen. Doch was wogen biefe Bebenken gegenüber bem brangenden Gebote ber Ehre und ber Gelbstbehauptung? Der lette Reft bes preußischen Ansehens fiel babin, wenn frangösische Truppen ungehindert mittenhinein zwischen die östlichen und westlichen Provinzen, bis dicht vor die Wälle der Hauptfestung Magdeburg brangen. Aus Bonapartes späteren Aeußerungen geht mit Sicherheit bervor, daß ein rechtzeitiger fräftiger Entschluß bes Berliner Hofes in jenem Augenblicke ben Krieg mit Frankreich nicht herbeigeführt hatte. Der erfte Conful lebte und webte bamals in ben grandiofen Planen ber Eroberung Englands. Er versammelte sein Heer an der Rufte von Boulogne, und bort in ber strengen militärischen Schule eines zweijährigen Uebungslagers brachte er die technische Ausbildung seiner großen Armee zur Bollendung. Im Volke wallte ber Nationalhaß bes fünfzehnten Jahrhunderts wieder auf; eine Transportflotte, burch freiwillige Beiträge ber Nation erheblich verstärft, lag bereit das Heer an die feindliche Rufte zu führen. Wenn es nur gelang zwölf Stunden lang ben Canal zu beherrschen, bann mußte die Landung gewagt werden, und - "bann wird England

nicht mehr sein", sagen Bonapartes Briefe; die Unabhängigkeit Irlands und die Zerstörung des britischen Reichthums sollten die Macht des Inselreichs für immer vernichten. In solchen Träumen verloren konnte Bonaparte für jest einen Bruch mit Preußen nicht wünschen.

König Friedrich Wilhelm wollte, getreu dem leitenden Gedanken seiner auswärtigen Politit, bas Wagniß nur unternehmen, wenn er fich im Ruden burch Rugland gedeckt wußte. Er ließ, nachdem er in Paris und London schüchtern zur Erhaltung bes Friedens gemahnt batte, bei bem Czaren anfragen, ob Preußen auf Ruglands Silfe rechnen könne. In Betersburg aber gab bie blinde Preugenfeindschaft bes hannoverschen Junkerthums den Ausschlag. Der englisch-hannoversche Gefandte am ruffischen Sofe, Graf Münfter theilte ben unauslöschlichen Saß ber englischen Hochtorps gegen ben Erben ber Revolution, aber auch ben tiefen Widerwillen bes hannoverschen Abels gegen die Rechtsgleichheit und das schlichte, burgerlich foldatische Wesen bes preußischen Staates: in Preugens Anerbieten sah er nur eine Falle, nur einen feindseligen Anschlag gegen die Unabhängigkeit Sannovers. Auf Münfters Rath ertheilte Czar Alexander feinem koniglichen Freunde eine ablehnende Antwort. Und da überdies England sich weigerte, zu Bunften ber preußischen Flagge seine harten Schifffahrtsgesete zu milbern, so wurde die hannoversche Regierung, als sie endlich eigenmächtig in der elften Stunde um Preugens Silfe bat, abschlägig beschieden.

Mitten im Frieden des Reichs rudte das Armeecorps Mortiers ungestört in bas Reichsland Hannover ein, das nach Bölkerrecht mit bem englisch-französischen Kriege nichts gemein batte. Die Unfähigkeit ber alten Staatsgewalten bereitete ben bonapartischen Beerschaaren abermals ein leichtes Spiel. Das treue Bolt haßte ben Franzosen als den Erbfeind, noch von den Siegen Ferdinands von Braunschweig ber, und mar gern bereit ben alten niederfächfischen Schlachtenmuth wieder an bem Franzmann zu erproben, "wenn bei nich ruhig fin kann." Aber bas feige Abelsregiment in Hannover gab ben Truppen ben Befehl, "feine Ombrage zu erregen," und überlieferte, ohne jeden Berfuch ernften Widerstandes, durch ben Bertrag von Suhlingen bas gange land bem feind-Bum zweiten male binnen fünfzig Jahren ward bie lichen Heerführer. tapfere hannoversche Armee durch eine ehrlose Politik zur Capitulation gezwungen. Und diesmal folgte nicht, wie einst auf den Tag von Kloster Beven, ein rettendes Eingreifen ber britischen Regierung: England lieft bie Franzosen gewähren. Am 4. Juni 1803 zogen die französischen Truppen, zur Feier des Geburtstages Georgs III., in die Stadt Hannover ein. Mortier sperrte die Elbe und Weser, erhob Contributionen im Gebiete der Sanfestädte. Zwei Jahre lang mabrte bie Besetzung und Aussaugung bes hannoverschen Landes; Bonaparte gab eigenhändig Anweisungen, wie der fönigliche Marstall nach Paris geschafft, die Forsten zum Besten ber französischen Flotte verwüstet werden sollten. Gine zweite noch schimpflichere

Capitulation führte sodann zur Entwaffnung der kleinen Armee. Den Tod im Herzen, fluchend auf die Hundsvötter von der Regierung und den Landständen, ließen die verrathenen Soldaten die Schande über sich ergeben. Hunderte entkamen einzeln an Bord englischer Schiffe und traten in die deutsche Legion des Königs von Großbritannien. Iedermann im Lande unterstützte die Flüchtigen und half ihnen weiter; das Bolk hielt zusammen wie in einer großen Berschwörung. Die unglücklichen Capitulanten von Suhlingen bildeten den Kern jener glorreichen Regimenter, welche nachher in Spanien den Kampf gegen Frankreich wieder ausnahmen und das stolze Peninsula auf ihre Fahnen schrieben. So unverwüstlich dauerte die alte Treue im deutschen Bolke; nur der große Wille sehlte, der solche herrliche Kräfte würdig zu benutzen verstand.

Als es zu spät war erkannte Czar Alexander ben begangenen Fehler. Das Berliner Cabinet aber bemühte sich in vergeblichen Unterhandlungen den ersten Consul zur Räumung bes hannoverschen Landes zu bewegen. Die holden Täuschungen, welche der leichtgläubige Lombard von einer Unterredung mit Bonaparte aus Bruffel heimbrachte, verflogen ichnell. Bald erfuhr man, daß Frankreich die preußische Allianz verlangte, ohne irgend eine ernste Gegenleiftung zu versprechen. Der König fühlte, bag er einen folden Schritt vor feinem Lande nicht verantworten könne, und wendete fich wieder an Rugland um feinen Staat aus einer unerträglichen Preffung zu befreien. Es war fein Berdienst, bag am 4. Mai 1804 Preugen und Rugland sich zu gegenseitiger Silfe verpflichteten, falls Bonaparte noch in andere deutsche Reichslande übergreifen sollte. Aber zugleich unterhandelte man mit Frankreich, erhielt bie unbestimmte Zusage, daß die französischen Truppen nicht über die hannoverschen Grenzen hinausschreiten würden, und verbürgte sich für die Neutralität Norddeutsch-Noch immer fehlte es in Berlin nicht an guten Ginfällen und Man ließ in Weimar wegen einer Erneuerung des Fürstenbundes anfragen, und Hardenberg, ber seit April 1804 dem Ministerium angehörte, sprach bereits die Idee aus, welche nachher in der zweiten Hälfte seines öffentlichen Lebens den Grundgedanken seiner deutschen Politik gebilbet bat: ben Plan, gang Deutschland zu einem Staatenbunde unter ber gemeinsamen Führung Defterreichs und Breugens zu vereinigen. Doch jedem guten Ginfall brach die friedensselige Aengstlichkeit des Cabinets Die Alle preußischen Staatsmänner schmeichelten sich mit bem Svike ab. Wahne, ber burch die Erfahrungen der jüngsten fünfzehn Jahre bestätigt zu werden schien: als ob ber Staat durch friedliche Berhandlungen einen Gewinn, eine Berftärfung seines unhaltbaren Besitztandes erlangen könne. Auch der gewandte neue Minister des Auswärtigen war noch weit entfernt von der Einsicht, daß allein ein europäischer Bund gegen Frankreich bie Rettung bringen konnte, sondern erhoffte von Frankreichs Freundschaft eine Bergrößerung bes preußischen Gebiets.

Inbessen mußte bas heilige Reich ben Becher ber Schande bis zur Hefe leeren. Als Bonaparte ben Herzog von Enghien auf babischem Bebiete aufheben und zum Tobe führen ließ, ba wagten in Regensburg nur bie fremben Mächte Rugland, Schweben und England Genugthuung gu fordern für die frevelhafte Verletung des Reichsfriedens. Baden dagegen ersuchte, auf Napoleons Befehl, inständig, die peinliche Angelegenheit nicht zu verfolgen, die übrigen Gefandten aber traten vor ber Zeit ihre Ferien an, schnitten durch die Flucht jede weitere Verhandlung ab. 3m Mai 1804 wurde das napoleonische Kaiserthum gegründet; und es lag vor Augen: bie Krone, womit biefer Usurpator unter bem Segen bes Papftes seinen Scheitel schmudte, war bas Diabem ber Caefaren und ber Rarolinger. Das römische Kaiserthum ging von ben Habsburg-Lothringern auf die Napoleons über. Unverhohlen sprach ber Gewaltige schon von dem Raiserthum des Abendlandes; alle die altrömischen Erinnerungen, die in der gallischen Mischcultur sich erhalten hatten, rief er mach: die Adler bes kaiserlichen Roms prangten auf den Feltzeichen seiner Legionen. Und schon fragte er brobend in seinen Briefen: ob wohl Desterreich ober Rusland die Narrheit begehen würden die Fahne der Empörung zu erheben?

Bergeblich beschwor Gent ben Wiener Hof: Die Anerkennung Dieser angemaßten Krone werbe ben Unerfättlichen, ber nur groß fei burch bie Aleinheit seiner Anechte, zu neuen Uebergriffen ermuthigen. Der geistvolle Unwalt ber alten Staatengesellschaft erfand bereits die vieldeutige Formel, welche nachher ben Sofen bei ber Bekampfung bes Bonapartismus gur Richtschnur gedient hat; es gelte, so schrieb er, das historische Recht gu behaupten gegen das Recht ber Empörung, gegen die 3dee ber Bolls Die ermüdete öfterreichische Politik blieb für folche 3been souveränität. vorderhand noch gang unempfänglich. Die Krone Karls bes Großen war ihrem rechtmäßigen Träger längst verleibet, zumal ba bas Haus Lothringen auf die Stimmen der Aurfürsten nicht mehr sicher rechnen konnte. Raiser Franz benutte also die Aufrichtung der napoleonischen Monarchie um ben hohen Rang seines Hauses für alle Zukunft sicher zu stellen. Zustimmung Napoleons nahm er den Namen eines Kaifers von Defterreich an, und zum Danke erhielt ber Usurpator die Anerkennung bes alten Raiferhauses. So wurde bas Raiferthum Desterreich, bas in Wahrheit schon seit Leopold I. bestand, formlich begründet; die Hauspolitik ber Habsburg-Lothringer, Die seit brei Jahrhunderten allein auf die Wahrung ihrer Erblande bedacht gewesen, erreichte ihr natürliches Ziel. des römischen Kaisers behielt der Wiener Hof vorläufig noch bei, dech unmöglich konnte er sein bizarres Doppelkaiserthum, wie Talleyrand es spottend nannte, auf die Dauer behaupten. Ueber lang ober turg mußte der jedes Sinnes entkleidete altheilige Name verschwinden; die Macht ber karolingischen Kaiserkrone lag in Napoleons Händen.

In Berlin begrüßte man das bonapartische Kaiserthum als eine neue

Bürgschaft für die bürgerliche Ordnung Frankreichs und säumte nicht die Anerkennung auszusprechen; aber von ber nordbeutschen Kaiserkrone, welche Napoleons Diplomaten in unbestimmten Andeutungen barboten, wollte Friedrich Wilhelms bescheidener Ginn nichts boren. Die kleinen Reichsstände, die guten wie die schlechten, Baben und Beffen-Rothenburg, Fürstenberg und Leiningen, Bremen und Augsburg fendeten bem gefrönten Plebejer unterwürfige Glückwunschschreiben, deren byzantinische Niedertracht selbst die Schmeicheleien ber Franzosen in Schatten stellte. Sie unterzeichneten fich als Seiner Majestät allerunterthänigste und allergehorsamfte Diener, seierten ben Hort und Beschützer ber beutschen Verfassung, ben Selben und Friedensbringer, zu beffen glänzendem und wohlthätigem Genie ber Belttheil in stummer Bewunderung aufblicke, schilderten beweglich, mit welcher Freude alle beutschen Herzen biesen neuen Caefar empfingen, ber ihrem ersten Raiser Karl so ähnlich sei, bankten inbrünstig für bie bei ben beutschen Entschädigungshändeln empfangenen Wohlthaten und empfahlen fich schließlich zu huldvoller Berücksichtigung für ben Fall einer neuen gandervertheilung.\*)

Um das Mag der deutschen Entwürdigung zu füllen hielt Napoleon im Herbst 1804 eine Rundreise durch die neugewonnenen rheinischen Lande. In der alten Kaiserstadt Aachen übergab ihm der Gesandte des Kaisers Franz sein neues Beglaubigungsschreiben; aufrichtiger Jubel bes Bolks empfing den Friedensfürsten in allen rheinischen Städten. Dann bielt er in Mainz seinen prunkenden Hoftag, in denselben Räumen, wo zwölf Jahre zuvor das alte Reich seine letten Feste geseiert hatte. Die Fürsten des Subens und bes Westens eilten herbei bem Nachfolger Karls bes Großen ihre Huldigungen barzubringen. Alles schwelgte in karolingischen Erinnerungen; schon besprach man die Plane für einen zweiten rheinischen Bund. Aber im einsamen Zimmer fiel ber redliche alte Karl Friedrich von Baben bem Erzkanzler Dalberg schluchzend in die Arme und bejammerte ben Untergang seines Baterlandes. Was hatte bieser Frembling gemein mit dem alten königlichen Bauersmanne ber Germanen, der Nachts die Reben des rheinischen Winzers segnet? was wußte er von jenem Zauberringe ber Fastrade, ber einft den deutschen Karl zum beutschen Strome zog? Eine harte, mißtrauische Fremdherrschaft lastete auf Deutschland noch bevor seine Fürsten sich dem Imperator förmlich unterworfen hatten. Ueberall im Reiche hielt Napoleon seine Späher; zehn Spione, so schrieb er, genügen taum für eine Stadt wie Hamburg. Niemand war sicher vor ben Griffen seiner Polizei. Der in Hamburg von den Franzosen aufgegriffene englische Agent Rumbold wurde zwar auf die Verwendung des Königs von Preußen wieder freigegeben; doch Napoleons Bertraute wußten, ihr herr würde dem Hohenzollern diese Auflehnung gedenken.

<sup>\*) 3</sup>m 29. Banbe ber Preuß. Jahrbilcher (1872, S. 103 f.) habe ich biefe Briefe veröffentlicht.

Bährend die beutschen Mächte die neue Kaiserkrone anerkannten, herrschte am Petersburger Hose eine erregte kriegerische Stimmung. Der junge Czar hatte seit der Ermordung des Herzogs von Enghien gänzlich mit Frankreich gebrochen; er ersah dann aus Napoleons heraussordernden Erwiderungen, daß dieser einen neuen Festlandskrieg wünschte, begann Berhandlungen in Wien und London und erging sich bereits in dem schwärmerischen Traume einer großen Bölkerbesreiung, den er acht Jahre später wieder aufnahm. Er wollte sich schlagen für die Freiheit Europas, nicht Frankreich bekämpsen, sondern die Person des Usurpators, die wiederhergestellten alten Staaten durch freisinnige Versassungen beglücken, das befriedete Europa zu einem dauernden heiligen Bölkerbunde vereinen. Nach langem Zaudern kam Desterreich dem Drängen Alexanders um einen Schritt entgegen und schloß im November 1804 ein Vertheidigungsbündniß mit Rußland für den Fall, daß Napoleon in Italien weiter um sich griffe.

Wenn die preußische Politik die Zeichen ber Zeit verftand, fo mußte sie ben friegerischen Gifer Alexanders zugleich zu benuten und zu zügeln Nicht ein unzeitiger Krieg konnte die Freiheit des Welttheils retten, sondern allein eine wohlvorbereitete, im rechten Augenblicke gleichzeitig gewagte Schilderhebung ber drei Oftmächte. Napoleons Gedanken verweilten noch immer bei seiner armee navale und bem Plane ber Landung in England. Er brannte vor Begier "feche Jahrhunderte ber Schmach und ber Beleidigung zu rachen: ift dies größte aller Ziele erreicht, so fällt alles Uebrige von selbst!" Mit Absicht reiste er im Sommer 1805 lange in Italien, um die Augen ber Welt von ben Ruften bes Canals hinwegzulenken und bann urplötzlich in Boulogne zu erscheinen, "bas große Ereigniß, bem ganz Europa entgegenzittert," zu vollenden. Aber nach seiner Weise hielt er sich wieder zwei Thuren offen. Das heer von Boulogne konnte auch zu einem plötlichen Angriff auf Defterreich verwendet werden; und je beutlicher sich die ungeheuern Schwierigkeiten ber Landung in England allmählich herausstellten, um so lebhafter beschäftigte sich Napoleon mit bem Plane eines neuen Festlandsfrieges.

Die Alugheit gebot zunächst den wahrscheinlichen Mißerfolg der englischen Landung abzuwarten, dem lauernden Gegner keinen Borwand zum Angriff zu bieten und unterdessen in der Stille durch sorgkältige Rüstung einen neuen Coalitionskrieg vorzubereiten; waren doch Oesterreichs heer und Haushalt in so kläglichem Zustande, daß der bedeutendste Mann der kaiserlichen Armee, Erzherzog Karl dringend zum Frieden mahnte. Eine Bersöhnung zwischen den Hösen von Berlin und Wien schien jetzt nicht mehr unmöglich. Erzherzog Johann und der patriotische Kreis, der sich um ihn schaarte, vertraten längst die Ansicht, daß man ohne Preußen nichts ausrichten könne; auch Gent, der sich in seinem Hasse gegen die Revolution mehr und mehr verbitterte und bereits alle Sünden der neuen Geschichte auf den Protestantismus zurücksührte, blieb doch Staatsmann genug um

bie Berständigung mit Preußen zu fordern. Wie tief sich auch bas Mißtrauen gegen den nordischen Nebenbuhler eingefressen hatte, die Unentbehrlichkeit der preußischen Waffenhilfe konnte man in der Hofburg nicht gang verkennen; im Berlaufe der geheimen Berhandlungen von 1805 ließ Defterreich einmal alles Ernstes in Berlin eine Neugestaltung ber deutschen Verfassung vorschlagen also daß der Norden unter Preußens, ber Guben unter Desterreichs Oberhoheit tame. Aber am preußischen hofe überwog noch immer der landesväterliche Wunsch nach gesicherter Rube; man hoffte ben Frieden auf bem Festlande zu erhalten, wo nicht, bie Neutralität Nordbeutschlands zu behaupten. Selbst Hardenberg erging sich noch in optimistischen Träumen; er fand, die Macht Frankreichs werde allgemein überschätt, und wollte die Bande frei behalten um nöthigenfalls selbst durch ein französisches Bündniß die nothwendige Berfiartung der Monarchie, vor Allem die Einverleibung Hannovers, zu erreichen. Es war sein Wert, daß Preußen auf die Anfragen der beiben Kaiferhöfe gar keine beruhigende Zusage gab.

So überließ fich benn ber junge Czar, burch feinen überlegenen Willen gebändigt, haltlos den Einfällen seines unruhigen Kopfes. Dem großen Staatsmanne, ber feit gebn Jahren fast ununterbrochen ben gaben Kampf Englands gegen Frankreich leitete, fehlte, wie allen britischen Diplomaten, bie gründliche Kenntniß festländischer Berhältniffe. Unbedacht ging William Bitt auf die verworrenen Plane Alexanders ein; schon im April 1805 wurde das geheime Kriegsbündniß zwischen Rugland und England abge-Unterdessen setzte sich Napoleon die italienische Königstrone auf bas haupt und ichrieb bem Czaren wie zum hohne: nur ber Wunsch ber italienischen Nation nöthige ibn dies Opfer seiner Größe zu bringen. Dann wurde die ligurische Republik dem Kaiserreiche einverleibt und badurch auch das zaudernde Desterreich in das Lager der britten Coalition binübergedrängt. Gewaltige, weitaussehende Entwürfe beschäftigten Die verbündeten Sofe: man wollte Frankreichs Grenzen bis zum Rhein und gur Mofel zurudschieben, für Deutschland, Holland und die Schweiz die volle Unabhängigkeit wiedergewinnen, die Kronen von Frankreich und Italien für immer trennen; man hoffte, gang im Sinne ber alten englischniederlandischen Barrierenpolitik, die ausgreifende Macht bes französischen Staats durch die Verstärkung von Holland, Piemont und der Schweiz zu bändigen. Für Preußen war, wenn es noch beitrat, das oranische Julda und das niederrheinische Land von der Mosel bis zur niederländischen Grenze in Aussicht genommen. Ein allgemeiner Congreß sollte nach dem Siege bie neue gandervertheilung ordnen; felbft die Entthronung bes Aber zu so fühnen Absichten Corfen hielt man nicht für unerreichbar. standen die langfamen, schwächlichen Rüftungen in einem schreienden Dig-So gefährlich die zweite Coalition von 1799 für Frankreich gewesen, ebenso leichtsinnig und aussichtslos war die britte.

Unter ben zahlreichen Mißgriffen der ungeduldig dahinstürmenden ruffischen Politik rachte sich keiner so schwer, wie die übermuthige Geringschätzung gegen Preußen. Der zu Memel geschlossene Freundschaftsbund wurde jett zum ersten male gestört durch bie polnischen Plane bes Czaren, Die seitbem für bas gute Einvernehmen ber beiben Nachbarmächte nech auf lange hinaus bedrohlich blieben. Erzogen in ben Anschauungen ber modischen Aufflärung hatte Alexander von früh auf, wie fein Lehrer Laharpe, die Theilung Polens mit dem Blicke des französischen Philosophen betrachtet. Er sab in ber furchtbaren Katastrophe nicht eine unerbittliche historische Nothwendigkeit, sondern eine schlechthin bejammerns werthe Gewaltthat, die Rechtfertigung aller Gräuel der Revolution. Der Gebanke, biefe blutbeflectte Erbschaft aus ben Banben feiner Grogmutter empfangen zu muffen, lastete schwer auf seinem schwachen Gemuthe. In folder Stimmung lernte er noch als Großfürft ben Prinzen Abam Czartorhsti tennen, ben Sohn jenes alten Fürsten, ben eine polnische Abels partei als ihren König Abam I. feierte. Unwiderstehlich trat ber gewandte Pole bem Czarensohne entgegen, geiftreich, hochgebildet, an Jahren und Welterfahrung bem Großfürsten überlegen, ein Meister in ben Runften farmatischer Schmeichelei und Schmiegsamkeit; ben Fremden erschien er gleich einem irrenden Ritter, ber fein verlorenes Baterland fucht, verklart und geadelt durch einen Hauch patriotischer Schwermuth. Biele Jahre lang haben die beiden Freunde nunmehr felbander tief geheime Entwürfe geschmiedet, wie die Unthat Katharinas zu fühnen und Polen wieder herzustellen fei. In Mexanders Beifte lag die Berechnung bicht neben ber Gefühlsseligkeit, seine menschenfreundlichen Absichten stimmten stets genau mit seinem perfonlichen Bortheil überein; wenn er von der Befreiung Polens träumte, so fab er bereits die Krone der Jagiellonen auf feinem eigenen Baupte glänzen.

Ezartoryski verfolgte seine sarmatischen Pläne mit einer Dreistigkeit, die jedem Russen als Landesverrath erscheinen mußte, und mißbrauchte sein Amt als Curator der Universität Wilna um die polnisch-katholische Bildung, den Todhaß wider die Russen zu pflegen. Jetzt, da ihm die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten anvertraut wurde, begrüßte er den Krieg der Coalition als ein willsommenes Mittel um Preußen auf Napoleons Seite hinüberzudrängen und dann den gehaßten Nachbarstaat seiner polnischen Provinzen zu berauben. Man wußte, daß die polnischen Patrioten noch immer hoffnungsvoll auf ihren alten Bundesgenossen Frankreich blickten. Jahrelang hatte eine polnische Legion unter dem Banner der Tricolore gesochten; Napoleon überlegte bereits, wie sich dies unglückliche Bolk als eine Wasse gegen die Cstmächte gebrauchen ließe. Tarum rieth Czartoryski, der Czar möge den Franzosen zuvorkommen und selber die Freiheit Polens ausrusen. Der polnische Leichtsinn traute sich's zu den Krieg gegen Preußen nebenbei mit abzuthun; Desterreich

mochte dann in Schlessen und Baiern die Entschädigung finden für seinen galizianischen Besitz. Noch war der Czar nicht gänzlich für diese luftigen Enwürse gewonnen; aber so viel hatte der gewandte Pole doch erreicht, daß sein kaiserlicher Freund völlig rücksichtslos gegen Preußen auftrat. Die brünstigen Freundschaftsbetheuerungen von Memel schienen vergessen; die Berhandlungen in Berlin wurden russischerseits mit einem beleidigenden Ulebermuthe geführt als ob man beabsichtigte den preußischen Hof von der Coalition hinweg zu scheuchen. Als König Friedrich Wilhelm unbeirrt bei seiner Neutralität beharrte, war Alexander entschlossen, das russische Heer selbst gegen den Willen des Königs durch preußisches Gestet nach Desterreich zu führen.

Währenddem wurde der Erfolg der napoleonischen Anschläge gegen England immer fraglicher; den großartigen Plan, die Flotte Nelsons nach Bestindien zu locken und unterdessen ben Canal zu fäubern, vereitelte die Bachsamkeit bes britischen Seehelden. Napoleon erwog schon die Frage, ob es nicht räthlich sei das gewagte Unternehmen zwar nicht gänzlich aufzugeben — denn noch fünf Jahre später hielt Arthur Wellesley aus guten Gründen einen neuen Landungsversuch für wahrscheinlich doch auf eine günstigere Gelegenheit zu vertagen. Nichts konnte dem Imperator in solcher Lage willkommener sein als die Nachricht von den Rüstungen der Coalition. Begierig ergriff er den Vorwand, den ihm seine Gegner boten, und frohloctte bei ber Aussicht "bies Stelett Franz den Zweiten, den das Verdienst seiner Vorfahren auf den Thron gebracht hat", gänzlich aus dem deutschen Reiche zu verdrängen; "Deutschland wird mehr Soldaten seben als je zuvor!" Indeg die große Armee unbemerkt in wunderbarer Ordnung von Boulogne zum Rheine eilte, wurde der Kriegsschauplat an ber oberen Donau von frangosischen Spähern sorgfältig ausgekundschaftet und zugleich der glänzendste der napoleonischen Feldzüge durch eine kluge diplomatische Action umsichtig vorbereitet.

Bom heiligen Reiche stand kein Widerstand zu befürchten. Der Regensburger Reichstag vertiefte sich soeben in die wichtigen Berhandlungen über die Eutiner Gemeinweiden und füllte mit dieser Berathung die Galgenfrist, die ihm noch vergönnt war, würdig aus. Zu seinen alten Schütlingen, den Höfen der süddeutschen Mittelstaaten, sprach der Imperator setzt offen als Schirmherr des dynastischen Particularismus: er komme Deutschlands Freiheit zu retten, nimmermehr dürsten deutsche Fürsten als Unterthanen des deutschen Kaisers behandelt werden. Auf Napoleons Besehl hielt Kurfürst Max Joseph von Baiern die österreichischen Unterhändler, die ihn herrisch und drohend zum Anschluß an die Coalition drängten, durch erheuchelte friedliche Betheuerungen hin. Der beutsche Fürst gab sein heiliges Ehrenwort, daß seine Truppen keinen Schwertstreich führen sollten, bat in der fürchterlichen Berzweiflung seines geängsteten Baterherzens nur um einige Geduld, da sein in Frankreich

reisender Sohn der Rache des Corsen preisgegeben sei, und eilte dann mit seinem Heere von den betrogenen Oesterreichern hinüber zu den Franzosen. Im bairischen Bolke hatte Niemand ein Auge für die Niedertracht des Hoses. Der alte Stammeshaß gegen die kaiserlichen Kostbeutel, das alte nur allzusehr gerechtsertigte Mißtrauen gegen die Begehrlichkeit der Hosburg erwachten von Neuem; jubelnd vernahm die tapfere kleine Armee den Aufruf des Imperators: Ihr kämpst für die ersten Güter der Nationen, für Unabhängigkeit und politisches Dasein! Baden und Darmstadt schlossen sich an, nach einigem Zaudern auch Württemberg; alle die vier Mittelstaaten, welche Napoleon bereits als die Stützen "meines künftigen deutschen Bundes" bezeichnete, standen in seinem Lager.

Auch Preugen bachte er burch einen plumpen Betrug zu gewinnen. Er ließ in Berlin ben Erwerb von Hannover anbieten, wenn Preugen dafür das rechtsrheinische Cleve mit Wesel abträte und an dem Kriege gegen die Coalition theilnähme. Die preußische Monarchie sollte also mit Desterreich und Rugland brechen, sie sollte ihre lette Position am Rheine räumen und fich freiwillig in ben Often zurüchschieben laffen, sie follte Italien, die Schweiz und Holland bem Welteroberer preisgeben: — benn ausbrücklich behielt sich Napoleon die freie Verfügung über diese gander vor; er sab die Zeit schon kommen, ba die Hollander ihrer Ginsamkeit mübe werden und die Bereinigung mit Frankreich fordern würden. Und für alle diese Opfer bot man dem Könige nichts als jenes Hannover, bas, unter folden Umftanden erworben, nur durch einen langen Krieg gegen England behauptet werden konnte! Mit unverantwortlichem Leicht finn ging Harbenberg auf biese Zumuthungen ein; bringend rieth er gum Anschluß an Frankreich. Nur ber gebotene Preis genügte ihm nicht, vielmehr hoffte er durch Napoleons Hilfe außer Hannover auch Böhmen und Sachsen zu gewinnen. Allein die Nüchternheit des Königs bewahrte ben Staat vor einem verderblichen Schritte, ber jede Berständigung mit ben Oftmächten, jebe gemeinsame Erhebung gegen bas napoleonische Weltreich für immer zu verhindern brohte. Friedrich Wilhelm wies bas französische Bündniß zurück, boch er erfuhr alsbald die Wahrheit ber Worte bes großen Kurfürsten, bag Reutralität für biefen Staat bas undankbarfte aller politischen Systeme sei. Denn mabrend Napoleon durch neue Berhandlungen eine für Frankreich vortheilhafte Neutralität zu erwirken suchte, fah man sich zugleich von Often ber bedrängt. Czar Alexander fündigte in unverblümten Drohungen ben Durchmarsch seiner Ruffen an; ber Rönig that was die Ehre gebot, sette einen großen Theil seines Beeres auf den Kriegsfuß und versammelte die Truppen an der Warthe. Erschreckt stand ber Czar von dem Friedensbruche ab, zur Verzweiflung Czartorhetis, und fein thörichtes Borhaben hatte nur die Folge, daß die Bereinigung feiner Urmee mit ben öfterreichischen Bundesgenoffen fic noch mehr verspätete.

In biefer unhaltbaren Stellung, mit Frankreich nicht im Reinen, mit Rufland gespannt und fast verfeindet, von allen Seiten beargwohnt und migachtet, fab ber preußische Hof bem Ausbruche bes Titanenfrieges ju, wie ber Feigling Lombard in seiner Seelenangft zu fagen pflegte. Mit zermalmenden Schlägen traf Napoleon bas öfterreichische Beer an ber oberen Donau, noch bevor die Ruffen herankamen; die Welt erfuhr jum erften male, was es bebeutete, bag bie frangofifche Militarmacht jest burch bie friegerische Kraft ber rheinischen Lande und bes beutschen Südens verstärkt war. Die Glorie bes großen Tages von Trafalgar, ber bie Flotte Napoleons vernichtete, verschwand fast neben ben Schredensnachrichten, die aus Oberbeutschland tamen: wie die einzelnen Corps ber öfterreichischen Urmee in einer Reibe glanzender Gefechte geschlagen, bas hauptheer unter Mad bei Ulm zu schimpflicher Capitulation gezwungen wurde, wie die Raserei der verzweifelnden Angst durch die Reihen der Raiferlichen flog, überall im Beer und Beamtenthum Ropflofigfeit, Schwäche und Teigheit, alle Gunden eines tiefverderbten Staatswefens beraustraten, wie bie große Armee endlich in unaufhaltsamem Bormarsch bis zur Hauptftadt Defterreichs vordrang.

Aber gum Glude für bie Berbunbeten hatte ber Gieger ichon bei Beginn bes Feldzugs eine That bes llebermuths fich erlaubt, welche, recht benutt, bem aussichtslosen Kriege ber Coalition eine andere Wendung geben, ber unhaltbaren Reutralität Preugens ein Ende bereiten mußte. Um bas Corps Bernabottes bei Ulm rechtzeitig zur Stelle zu bringen, that Napoleon unbedenklich was ber Czar nun angebroht hatte, ließ die Truppen burch bas neutrale preußische Gebiet in Franken marschiren. Diefem Staate glaubte er Alles bieten gu burfen, benn Breugen - fo schrieb er schon früher — "Preußen ist, was es auch sagen mag, in die Reihe ber Mächte zweiten Ranges hinabgefunken." Auf biese Nachricht flammte ber König auf, sein hobenzollernsches Blut gerieth in Wallung. Er verwahrte sein Recht burch eine muthige Erklärung, fagte fich los von allen Berbindlichkeiten gegen Napoleon, gestattete ben Ruffen ben Durchjug burch Schlesien, befahl bie Mobilmachung ber gesammten Urmee; sein gerader Sinn hielt für selbstverftandlich, daß der diplomatische Berkehr mit Frankreich sofort aufzuhören habe. Auch bas Boll empfand bie erlittene Beleidigung lebhaft. Die Berliner ftimmten im Theater jubelnd mit ein in die friegerischen Klänge bes Reiterliedes ber Wallenfteiner, larmten übermuthig vor ben Genftern bes Gefandten Laforest; bie marfifden Stande erklarten fich bereit zu unentgeltlichen Lieferungen für Die Armee; die jungen Offiziere zogen mit der Zuversicht fridericianischer Unbesiegbarkeit ben Grenzen zu. Lombard und die frangösische Partei wagten ben gewohnten Berkehr mit Laforest nur noch insgeheim fortzuführen.

Auch Hardenberg erkannte jetzt die Nothwendigkeit entschlossener Abwehr, doch die ganze drängende Gefahr des Augenblicks ermaß er nicht. Er sah weder, daß die jüngsten Schritte des Königs jede ehrliche Berständigung mit dem rachsüchtigen Corfen abschnitten, noch daß dieser Beld nicht gewohnt war sich durch Unterhandlungen in der Verfolgung seiner Der Hoffnungsvolle glaubte noch immer an Siege aufhalten zu laffen. die Möglichkeit eines friedlichen Ausgangs und rieth baber, während nur das rasche Eintreten in den Krieg noch Seil versprach, vielmehr zu einer bewaffneten Bermittlung, welche leicht burch neue Kriegserfolge ber Franzosen überholt werden konnte. Unterdessen kam ber Czar felbst nach Berlin, und am 3. November wurde der Potsbamer Vertrag unterzeichnet. Preußen verpflichtete sich, Napoleon durch diplomatische Verhandlungen zur Anerkennung des Besitstandes von Luneville zu bewegen. Lehnte er ab, wie vorauszusehen, so trat die vermittelnde Macht der Coalition bei und empfing als Siegespreis eine Gebietsvergrößerung; Rugland verhieß burch seine guten Dienste die Abtretung von Hannover in London durchzuseten, während die englischen Staatsmänner lieber Holland an Preußen geben wollten. Genug, ber große europäische Kriegsbund schien geschlossen. Der Czar verzichtete auf seine polnischen Hintergebanken, sagte reumüthig: "man wird mich nicht wieder darüber ertappen." Eine gärtliche Umarmung über bem Sarge des großen Friedrich — einer jener rührenden Auftritte, wie sie Alexanders Schauspielernatur liebte — besiegelte das Bündniß zwischen ben beiden wiederverföhnten Freunden.

Die preußische Armee konnte, nach der Rechnung des Herzogs von Braunschweig, nicht vor dem 15. December in den Kampf eingreifen; denn bie an der Oftgrenze versammelten Truppen wurden nicht geradeswegs nach Mähren geführt zur Vereinigung mit dem ruffisch-öfterreichischen Heere, sondern auf weitem Umwege nach Thüringen um von dort aus ben Franzosen in ben Rücken zu fallen. Diese weitläufige Bewegung entsprach den Wünschen Desterreichs und der Vorliebe des Braunschweigers für fünstliche Evolutionen; sicherlich hat bem bedachtsamen alten Herrn auch der Gedanke vorgeschwebt, vielleicht könne der Krieg doch noch vermieden werden. Der König aber hielt ben einmal gefaßten schweren Entschluß mit zäher Treue fest. Er hatte ben Ginmarsch in Hannover befohlen, heffen und Sachsen für die Coalition gewonnen. Ein Heer von 200,000 Mann versammelte sich an den Südgrenzen der Monarchie um die Unabhängigkeit des deutschen Nordens zu vertheidigen; dazu die englischen und russischen Truppen, die in Hannover landeten, dazu bie Schweden König Guftavs IV., bes Tobfeindes der Revolution. zeitig zog die ruffische Reservearmee burch Schlesien gegen Mähren, aus Ungarn führte Erzherzog Karl das österreichische Südheer herbei.

Das Schicksal der Welt hing an der klugen Verzögerung des Kampfes. Wurde Napoleon von den Alliirten in Mähren durch eine behutsame Defenssive hingehalten, bis alle jene Zuzüge herankamen, bis mit dem verhängnißs vollen 15. December auch die preußische Armee in die Action eintrat, so schien

seine Niederlage unausbleiblich: er stand über hundert Meilen von Frankreiche Grenzen entfernt, konnte keine Verftarkungen erwarten, und fein Beer war schon jest kaum so stark wie ber Feind gegenüber. Aber auch diesmal follten ibn bie Fehler feiner Gegner retten. Bei ben Unterhandlungen, die er angeknüpft hatte, stellte er sich nachgiebig und friedfertig um den Glauben zu erwecken, als ob er sich fürchte. Alexander durchichaute bas Spiel, betheuerte wiederholt, teine Lift bes Feindes follte ibn zu vorzeitigem Losschlagen verlocken; alle kriegserfahrenen Offiziere riethen ihm zur Borficht. Da brachte eine glänzende Heerschau ben Czaren um alle seine guten Borfage; sein Uebermuth erwachte bei bem Anblick bieser iconen Regimenter, Die noch die Lorbeeren ber Suworow'schen Feldzüge an ben Fahnen trugen. Den jungen Beißsporn burchzuckte ber Bebanke, die Welt durch einen entscheidenden Sieg zu überraschen noch bevor Preußen am Kriege theilnabm; jene eleganten jungen Generale vom Hofe, Die fo oft in der russischen Geschichte leichtfertige Entschließungen verschuldet haben, stimmten dem unbesonnenen Einfall lärmend zu. Man beschloß jum Angriff auf Napoleons wohlgesicherte Stellung vorzugeben, in ber Richtung von Often nach Westen, bergestalt daß die Armee, wenn sie geichlagen wurde, nach Ungarn zurückweichen mußte und die Verbindung mit Schlesien verlor, wo 40,000 Preugen bei Reiße zur Aufnahme bereit standen. Am Jahrestage der napoleonischen Kaiserkrönung empfing Alexander durch die Schlacht von Austerlit ben Lohn für die größte Thorheit seines Lebens. Und nun verlor auch Kaiser Franz die Besinnung, bat den Sieger um einen Baffenstillstand. Napoleon gewährte bie Bitte unter ber Bedingung, daß bie Hofburg bas Bündniß mit dem Czaren aufgab, die rufsischen Truppen durch Ungarn beimzogen und kein fremdes Heer ben Boben Desterreichs betreten burfte.

So wurde der große europäische Kriegsbund durch die Mifgriffe ber beiben Raifer ichon im Entstehen zersprengt. Preugens militärische Lage blieb indeß noch immer vortheilhaft. Der Czar gab den Krieg noch nicht ganglich auf, sondern stellte seine Armeecorps, die in Schlesien und Breußisch-Polen standen, unter die Befehle des Königs. Friedrich Wilhelm gebot mithin über 300,000 Mann friegsbereiter frischer Truppen; mit einer solchen Macht durfte er wohl hoffen die Freiheit Nordbeutschlands ju schützen und bem bedrängten Desterreich zu einem leidlichen Frieden zu verhelfen. Daß auch biese Hoffnung trog, war die Schuld bes preusischen Unterhändlers, des Grafen Haugwit. Der charakterlose Mann hatte mabrend ber jungften Jahre manchen Beweis biplomatischen Scharfsinns gegeben und die feindseligen Absichten Napoleons mehrmals richtiger beurtheilt als sein Amtsgenosse Harbenberg, boch in ber gegenwärtigen Berwidlung schien ihm die Neutralität allein geboten. Mls er nun in bas französische Hauptquartier gesendet wurde um im Namen seines Königs ein kurzes Entweder — Ober auszusprechen, um dem Eroberer entweder die preußischen Friedensbedingungen aufzuerlegen oder ihm den Krieg zu erklären, ba erdreistete er sich zu einer eigenmächtigen Pflichtverletzung, die in biefem Staate ber ftrengen Mannszucht ohne Borgang war. Er reifte langfam, wie befohlen, bamit ber verabredete Termin bes 15. Decembers herankame; endlich bei Napoleon eingetroffen fagte er in einer mehrstündigen Unterredung kein Wort von ben Friedensbedingungen des Königs, kein Wort von bewaffneter Vermittlung und friegerischen Drohungen, sondern ließ sich mit leeren Worten vertröften und ging bann nach Wien ben Gang ber Ereignisse abzuwarten. Dort traf ibn bie Nachricht von ber Aufterliger Schlacht, und sofort war er entschlossen, um jeden Preis die Verföhnung mit bem Uebermächtigen zu Stande gu bringen; in feiner Seelenangst redete er fich ein, Defterreich ftebe bereits im Begriff, mit Napoleon vereint gegen Preugen zu fampfen. eigenmächtig, ohne jede Bollmacht, unterzeichnete er am 15. December zu Schönbrunn ein Schutz und Trutbundniß mit Frankreich: Preugen erfannte alle die Abtretungen, welche Napoleon vom Kaifer Franz zu erzwingen hoffte, schon im Voraus an, übergab bas rechtsrheinische Cleve an Frankreich, das treue Ansbach an Baiern und erhielt dafür Hannover.

Der Sieger jubelte: "bin ich Preugens sicher, so muß auch Defterreich geben wohin ich will!" Mit bem Schönbrunner Vertrage in ber Hand nöthigte er ben rathlosen Wiener Sof icon am 26. December bie drückenden Bedingungen des Pregburger Friedens anzunehmen. Haus Desterreich verlor Benetien, Throl und den Rest seiner schwäbischen Besitzungen; die abgetretenen beutschen Provinzen wurden ben füddeutschen Satrapen Frankreichs zugetheilt. Baiern und Württemberg erlangten burch Napoleons Gnade die Königsfrone und bazu bas höchste aller Güter, das letzte Ziel zweier Jahrhunderte des Berrathes und ber Felonie - Die volle und unbeschränkte Couveranität. Franz mußte zum Boraus alle aus biefem neuen Rechte fich ergebenden Folgerungen genehmigen. Damit schwand der letzte Schatten der alten nationalen Monarchie; über souveranen Königsfronen konnte bas beutsche Königthum nicht mehr bestehen. In ber Friedensurfunde murbe bas Reich bereits mit bem Ramen bes Deutschen Bundes bezeichnet. Schon seit längerer Zeit berieth ber Imperator mit ben sudbeutschen Bofen, mas wohl an die Stelle ber "elenden Alefferei" bes Regensburger Reichstages treten könne. Nunmehr kündigte er in berablassenden Briefen den Getreuen ihre neue Herrlichkeit an: Baben sei also in ben Kreis ber großen Mächte emporgehoben, Baiern solle bei nächster Gelegenheit noch weitere Bergrößerungen empfangen. Er ftand jest auf ber Bobe feiner Erfolge; noch hatte kein Mißgeschick die wundervollen Triumphe seiner glückaften Jahnen getrübt. Staunend blidte Frankreich zu bem Unüberwindlichen empor; das deutsche Stragburg fühlte sich stolz, dem neuen Raiserreiche als Ausfallspforte gegen fein altes Baterland zu bienen und taufte fein

Metgerthor auf den Namen der Dreikaiserschlacht; in Paris sollte eine Trajanssäule den Ruhm des Imperators verherrlichen.

Auf der Rückreise in München empfing Napoleon die unterthänige Dankfagung bes neuen Baiernkönigs, feierte bie Bermählung feines Stiefsohnes mit einer Tochter des Wittelsbachers und vernahm befriedigt, wie Max Joseph dem jubelnden Bolke die angebliche Wiederherstellung der angestammten, ursprünglichen bairischen Königswürde anfündigte: alle Baiern sollten fortan die blauweiße Kotarde tragen "um sich gleichsam als Brüder zu erkennen und im Auslande die ihnen gebührende Auszeichnung zu er-Der Erzfanzler Dalberg eilte berbei zur Ginfegnung ber Reuhalten". Der Bielgewandte hatte mahrend bes Krieges in einer Aufwallung patriotischer Gefühle einen verworrenen Aufruf an den deutschen Reichstag gerichtet und wehmüthig gefragt: "follte ber Name Deutschland, ber Name beutsche Nation, ber Name eines Bolksstammes erlöschen, ber ehemals ben römischen Rolog besiegte?" Er mußte jett harte Scheltworte hören weil er fich unterstanden "ben deutschen Beift aufzuweden". ben Gewaltigen gang zu verföhnen ernannte er bald barauf ben Oheim Napoleons, Cardinal Fesch, zu seinem Coadjutor; ein geringschätig behandelter Nebensproß des Hauses Bonaparte, ein Corse, der kein Wort deutsch verstand und die angebotene Bürde nur ungern annahm, follte also bemnächst ben vornehmsten Fürstenstuhl Deutschlands besteigen. Um dieselbe Zeit vermählte sich ber badische Thronfolger mit Stephanie Beauharnais. Seinem Schwager Murat aber hatte Napoleon bas preußische Cleve und bas Herzogthum Berg zugedacht, bas, einem alten Münchener Plane gemäß, jest von Baiern gegen Unsbach ausgetauscht wurde. Also hielt die Familie Bonaparte ihren fröhlichen Einzug in die Reihen des hohen Abels deutscher Nation; der deutsche Fürstenstand erkannte die Gleichberechtigung ber "vierten Dynastie Frankreichs" förmlich an.

Unterbessen traf Napoleon alle Anstalten um die Krone Preußen zur Annahme des Schönbrunner Bertrags zu zwingen. Die große Armee und die füddeutschen Truppen rückten gegen ben Main vor, andere Corps wurden in Nassau und Holland bis dicht an Preugens Grenzen vor-Als ber Imperator nach Frankreich ging, ließ er Berthier in geschoben. München, seine Pferbe in Strafburg zurüd; "schnell wie ber Blig" wollte er jederzeit zurudtehren um zugleich vom Beften und Guben ber feine Schaaren in Preugen einbrechen zu laffen. Go ftanden die Dinge als haugwit nach langfamer Reise beimkehrte; er schmeichelte sich, burch seinen Schönbrunner Bertrag ben Staat gerettet zu haben. Sollte ber Ronig den pflichtvergessenen Unterhandler für seine unerhörte Eigenmacht durch schimpfliche Entlassung strafen und mit dem Schwerte in der Fauft die Herrschaft über Nordbeutschland, zusammt Hannover, bas thatsächlich in Breugens Sanden mar, behaupten - ober bies Hannover als ein Geschenk aus Napoleons Sanden entgegennehmen und dafür Cleve und Ansbach

abtreten, ein Schutz- und Trutbündniß mit Frankreich schließen und sich in ben Krieg gegen England verwickeln laffen? Die Frage burfte für einen ehrenhaften Staat feine Frage sein. Und bennoch rieth Barbenberg zu einem Mittelwege: er rieth ben Schönbrunner Bertrag angunehmen, aber unter Borbehalten, welche bem Zerwürfniß mit England vorbeugen follten; benn obgleich er bas Berfahren feines Gegners Haugwit scharf verdammte, so hoffte er doch noch jett durch neue Verhandlungen mit Napoleon vielleicht neuen Landgewinn zu erreichen. Dergeftalt lieferte man dem liftigen Gegner felber den willkommenen Vorwand, sich auch seinerseits nicht mehr an ben Schönbrunner Vertrag zu binden. Dem schweren Fehler folgte sogleich ein zweiter, noch gröberer. Während Napoleon sich in verdächtiges Schweigen bullte und feine Beerfaulen von allen Seiten ber gegen Preugens Grenzen beranrudten, wurde die Abruftung des preukischen Heeres beschlossen. Getäuscht durch Laforests zweideutige Zufagen, hielt man Frankreichs Zustimmung für sicher und wollte ben Staatshaushalt nicht noch mehr belaften; war doch bereits zur Beftreitung der Kosten der Mobilmachung eine Anleihe aufgenommen und die Ausgabe von fünf Millionen Thalern Treforscheinen angeordnet worden. ängstliche Sparfamteit follte bem Staate theuer zu stehen tommen. leon hatte nur auf ben Beimzug ber preußischen Armee gewartet um "einen noch weiteren Bertrag" zu erzwingen; nun Preußen waffenlos vor ihm lag, ließ er alsbald die Maske fallen. Hardenberg hoffte noch arglos, sich mit bem Imperator über die Neugestaltung Deutschlands freundschaftlich zu verständigen; er dachte an eine beutsche Trias, also daß Desterreich für sich bliebe, Preußen im Norden, Frankreich im Guden den beherrschenden Ginfluß erlangte, und hielt in folden ungeheuerlichen Formen noch eine gewisse politische Gemeinschaft ber beutschen Nation für möglich.

Da sendete Haugwit, der in Paris die Berhandlungen abschließen sollte, die niederschmetternde Nachricht, daß Napoleon den Schönbrunner Vertrag nicht mehr anerkenne. Am 15. Februar 1806 unterzeichnete ber geängstete Unterhändler den Pariser Vertrag, der die harten Schönbrunner Bedingungen noch verschärfte: Preußen versprach die hannoverschen Flusse zu sperren, mithin sofort einen Rrieg gegen England zu beginnen, ber ben preußischen Handel völlig lähmen mußte, und von der in Schönbrunn verheißenen Entschädigung für Ansbach war nun keine Rede mehr. Welch eine Lage! Die Regimenter standen längst auf Friedensfuß, zerstreut in ihren Garnisonen; vom Main und Rhein ber zugleich einbrechend konnten die französischen Heerfäulen den Staat in wenigen Wochen überrennen. Desterreich hatte seinen Frieden geschlossen; ber Czar hielt sich zurück, stellte seinem Freunde anheim sich wohl oder übel mit der Uebermacht Auch von England ftand rafche Silfe nicht zu erwarten; bem großen Pitt war bas Herz gebrochen nach dem Tage von Austerlit, nach seinem Tobe schwankte die britische Politik eine Zeit lang unsicher

umber. Alle Generale, selbst der grimmige Franzosenseind Rüchel, erstlätten den Widerstand für unmöglich; Hardenberg aber, in tiefster Seele erschüttert und empört, überließ die Entscheidung dem Könige, da ja die Minister noch keine selbständige Verantwortlichkeit trugen. Friedrich Wilselm entschied wie er mußte; er genehmigte den Pariser Vertrag.

So jammervoll verlief ber erfte Berfuch bie bequeme Bafeler Neutralitätspolitik zu verlassen. Die Coalition war burch ben Vorwitz des Caren und den Kleinmuth des Kaisers Franz zerstört, das isolirte Preußen durch Napoleon aus einer falschen Stellung in die andere gelockt und endlich zu Gnaden und Ungnaden unterworfen worden. Unter ben Berwünschungen der Hannoveraner wurden die schwarzen Adler an die Thore ber alten Welfenstädte angeschlagen; ungehört verhallten die Klagen ber getreuen Ansbacher, die in verzweifelten Abressen ben König baten, er möge sie nicht verstoßen. Aber mitten in biefer Demuthigung zeigten sich icon die ersten Spuren einer sittlichen Widerstandstraft, Die in den trägen Jahren des friedlichen Behagens ganz verschwunden schien. Während des Binters war die alte unbelehrbare Gelbstgefälligkeit oft febr prablerisch bervorgetreten; noch im Januar konnte ein begabter, thatenlustiger Offizier wie ber junge Barbeleben triumphirend schreiben: "wir haben bas Glud des Friedens mit großem, wahrem Ruhme herbeigeführt!" Nach dem Parifer Vertrage schlug die Stimmung um. Unter den aufgeklärten Bublicisten ber Hauptstadt fanden sich zwar einige pfiffige Röpfe, bie ben Rönig lobten, weil er ohne Schwertstreich eine schöne Proving gewonnen habe. Der Abel bagegen und bas Beer empfanden mit Unmuth, bag bie Glorie ber fridericianischen Zeiten babin war; tiefere Naturen wie Gneisenau iaben ben Entscheidungstampf mit ichnellen Schritten beranruden und jetten ihre Hoffnung auf ein Bündniß ber zwei beutschen Großmächte. Riemand fühlte ben Schimpf schwerer als die ehrliche Natur bes Königs. Er erflärte feinen Bertrauten rund heraus: ber Parifer Bertrag fei nicht bindend, sei durch Lug und Trug erschlichen, die Pflicht gebiete bei bem nächsten Uebergriffe Frankreichs bas Schwert zu ziehen.

Während der Schützling Napoleons Haugwitz die amtliche Leitung der auswärtigen Angelegenheiten übernahm und den Staat im Fahrwasser der kanzösischen Allianz steuerte, blied Hardenberg der vertraute Rathgeber des Königs und knüpfte, in der Boraussicht des nahen Krieges, insgeheim die Berbindung mit Rußland wieder an. Auch diesem Hoffnungsvollen waren sett die Augen aufgegangen. Er hatte an den politischen Sünden der letten zwei Jahre seinen reichen Antheil und galt gleichwohl in Paris als der Führer der antifranzösischen Partei, weil er ein Gegner von Haugwitz war und den König wiederholt beschworen hatte, sich von diesem homme sans soi et sans loi\*) zu trennen. Napoleon witterte in Hardenberg mit seiner Spürkrast den tapferen und hochherzigen

<sup>\*)</sup> Barbenberge Journal, 6. Cept. 1806.

Staatsmann, wollte sich rächen für die Verlegenheiten des vergangenen Herbstes, überhäufte den Minister mit öffentlichen Schmähungen, die der Angegriffene freimüthig beantwortete, und forderte endlich die Entlassung des Verhaßten. Diesen Angriffen Napoleons verdankte Hardenberg einen Ruf, den seine Thaten noch nicht verdienten; alle Guten blickten hoffend zu ihm auf, der tapfere Patriot v. d. Marwix, der stolze Führer des märkischen Abels, verehrte ihn "seit dem Herbst 1805 wie das Ideal des Mannes, der den Staat retten sollte"\*). Doch erst in diesen furchtbaren Frühlingswochen von 1806 wurde Hardenberg wirklich wofür die Welt ihn hielt. Mit Entsehen sah er, an welchem Abgrunde Preußen dahinschwankte; Alles was edel und hochherzig war in dieser reichbegabten Natur, wurde lebendig, und sortan ist er dis zum Ende der unermüdliche Feind des napoleonischen Weltreichs geblieben.

Der lette Trost des Grasen Haugwitz beim Abschlusse des Pariser Bertrages war die Hoffnung auf die baldige Heimkehr der französischen Truppen. Aber auch diese Erwartung erwies sich eitel. Die große Armee blieb in Deutschland, bedrohte vom Inn her Oesterreichs, vom Rhein und Main her Preußens Grenzen. Sie sollte die Hofburg zwingen, die sörmsliche Ausbedung des heiligen Reichs, welche der Imperator plante, gut zu heißen; und zugleich war Napoleon entschlossen, den Frieden mit England nöthigenfalls durch die Preisgabe des soeben erst an Preußen abgetretenen hannoverschen Landes herbeizusühren. Widersetzt sich der preußische Hof dieser neuen Beleidigung, so stand das französische Heer zum Einbruch bereit. Indessen wurden die sesten Plätze Kehl, Kastel, Wesel von Frankreich in Besitz genommen; die niederrheinische Festung war bestimmt einem Angrissstriege gegen Preußen als Stützpunkt zu dienen.

Also gerüftet schritt Napoleon baran, den Gedanken der beutschen Trias, womit Hardenberg soeben noch gespielt hatte, nach seiner Weise zu Richt im Bunde mit Defterreich und Preugen, sondern verwirklichen. unabhängig von beiden und im Gegensatze zu ihnen follte Frankreichs alter Schützling, la troisième Allemagne sich politisch gestalten. Gine phantastische Denkschrift Dalbergs, die von der Wiederherstellung des Karolingerreichs, von der Berjüngung der ehrenwerthen deutschen Nation redete, und eine furze ergebniflose Borverhandlung mit den größeren füddeutschen Staaten in München überzeugten ben Imperator, wie schwer es hielt diese beutschen Köpfe unter einen hut zu bringen; barum beschloß er ihnen die neue Ordnung kurzerhand aufzuerlegen, wie einst Karl V. die Kürsten Italiens durch balb erzwungene Berträge an sich gekettet hatte. Er wußte, daß er den Sofen der Mittelftaaten Alles zumuthen durfte, wenn er ihnen einen neuen Beutezug gegen ihre kleinen Mitstände gestattete. Un Unterwürfigkeit hatten es Diese kleinen Berren bes Gubens

<sup>\*)</sup> So gesteht Marwit in einem Briefe an Harbenberg vom 11. Febr. 1811.

freilich nicht fehlen lassen. Die Mehrzahl war zu einer Frankfurter Union zusammengetreten und hielt sich in Paris einen gemeinschaftlichen Fort und fort wurde der Gewaltige von den geängsteten Aleinfürsten mit Bitten und Anliegen behelligt; wenn er bei guter Stimmung war, so ließ er sich auch wohl durch seinen Tallehrand berichten ce que c'est que ce prince-là und gab eine gnädige Antwort. Doch mit waffenlosen Bafallen wußte ber Eroberer nichts anzufangen; auch beargwöhnte er die Freundschaft, welche einige dieser kleinen Herren mit Preugen, Die meisten mit Desterreich verband. Sein Entschluß mar gefaßt: "es liegt in der Natur der gegenwärtigen Berhältnisse, daß die fleinen Fürsten vernichtet werden." Schon erhob sich über den Trümmern ber alten Staatengesellschaft bas neue Foeberativsustem: Die "Sonnen-Nation" Frankreich umgeben von Trabantenstaaten. Zwei Brüber bes Imperators bestiegen die Throne von Holland und Neapel; das übrige 3talien und die Schweiz hielt er unter feiner Botmäßigkeit. Deutschen Bund, der die Reihe dieser Trabantenvölker zu verstärken bestimmt war, rechnete er zunächst auf die vier süddeutschen Mittelstaaten und auf das neue niederrheinische Großberzogthum Joachim Murats; von den kleineren bachte er nur wenige zu verschonen, die sich durch Unterthänigkeit oder hohe Verwandtschaft empfahlen.

3m Frühjahr 1806 verbreitete sich an den deutschen Sofen das Gerücht, eine neue umfassende Mediatisirung sei im Anzuge. Abermals wie vier Jahre zuvor eilten die Gefandten unseres hohen Abels nach Paris um durch Schmeichelei und Bestechung ihren herren den Beutetheil zu sichern. Wieder wie damals mußte ein Elfasser das Geschäft der deutschen Ländervertheilung beforgen: der alte Reichspublicist Pfeffel unter der Leitung Tallehrands und La Besnardieres. Währendbem gelangte die Verfassung bes Rheinbundes in Napoleons Cabinet zum Abschluß; mit keinem der deutschen Bofe wurden Unterhandlungen geführt, selbst von den Gesandten in Baris erhielten nur vier die Urfunde gum Lesen, bevor Tallehrand am 12. Juli die Getreuen zur Sitzung berief. Hier hielt er ihnen ihre hilflose Lage vor, wie sie als Rebellen gegen bas Reich nicht mehr auf halbem Wege stehen bleiben burften; bann wurde die Urkunde ohne jede Berathung angenommen. Der rheinische Bund Ludwigs XIV. lebte wieder auf, in ungleich stärkeren Formen. Sechzehn beutsche Fürsten sagten sich vom Reiche los, erklärten sich selbst für souveran, jedes Gefet des altehrwürdigen nationalen Gemeinwesens für nichtig und wirkungslos; sie ertannten Napoleon als ihren Protector an, stellten ihm für jeden Festlandsfrieg Frankreichs ein Heer von 63,000 Mann zur Verfügung. Unbedingte Unterwerfung in Sachen ber europäischen Politit und ebenso unbeschränkte Souveranität im Innern — bas waren die beiden aus gründlicher Renntnig bes beutschen Fürstenstandes geschöpften leitenden Gedanken ber Rheinbundsverfassung. Die Höfe ertrugen die Unterwerfung, weil sie eingepreßt zwischen Desterreich und Frankreich eines Schutzes bedurften und auf neue Geschenke napoleonischer Gnade hofften; einige trösteten sich wohl insgeheim mit dem Gedanken, die französische Uebermacht werde nicht ewig dauern; die Souveränität aber hielten sie sämmtlich sest als einen Schatz für alle Zeiten. Der deutsche Particularismus trat in seiner Sünden Blüthe.

Napoleon verfagte sich's nicht, in einem Briefe an Dalberg an ben uralten Landesverrath ber beutschen Kleinfürsten höhnisch zu erinnern; er nannte die Politif des Rheinbundes conservativ, denn sie stellte nur von Rechtswegen ein Schupverhältniß ber, das in der That schon seit mehreren Jahrhunderten bestanden habe. Doch zugleich schmeichelte er klug dem bynastischen Dünkel: kein Oberlehnsherr stehe mehr über ben deutschen Fürsten, kein fremdes Gericht durfe sich in ihre Landesangelegenheiten mischen; er selber übe nur die einfache Pflicht des Schutes, Die keinen höheren Zweck habe als den Berbundeten die volle Souveranität zu gewährleisten. Das verheißene Fundamentalstatut des Rheinbundes ist nie erschienen, ber Bundestag mit seinen zwei Rathen nie zusammengetreten; biesem Werke ber roben Gewalt fehlte von Haus aus die Fähigkeit rechtlicher Weiterbildung. Dem Protector, ber schon seinem gahmen Geset gebenden Körper in Paris ein unwilliges vous chicanez le pouvoir! zurief, lag wenig baran, auch noch burch die schwerfälligen Berathungen eines rheinischen Bundestags belästigt zu werden; ihm genügte, daß er jett mit den deutschen Regimentern vom linken Rheinufer an 150,000 beutsche Soldaten unter seinem Befehle hielt. Die beiben Könige bes Rheinbundes aber verhehlten nicht ihren Widerwillen gegen jede bündische Unterordnung und verwarfen kurzweg alle die Plane für den Ausbau des Bundes, welche der neue Fürstprimas Dalberg mit unerschöpflicher Begeisterung entwarf.

Das Bundesgebiet erstreckte sich vom Inn bis zum Rhein über ben ganzen Südwesten, reichte dann nordwärts bis tief nach Westphalen binein, ben preußischen Staat und seine kleinen Verbündeten in weitem Bogen umflammernd; und ber Artifel 39 ber Rheinbundsacte fündete bereits brobend an, daß auch anderen deutschen Staaten ber Eintritt vorbehalten bleibe. Was im Guden und Westen noch übrig war von kleinen Reichsständen wurde der Landeshoheit der sechzehn Verbündeten unterworfen: alle Fürsten und Grafen, alle Reichsritter, so viele fich in ben Stürmen der jüngsten Jahre noch behauptet hatten, die beiden Ritterorden, die Reichsstädte Rurnberg und Frankfurt, zusammen ein Gebiet von 550 Geviertmeilen und fast fünfviertel Millionen Einwohner. Aller Schmut, der an dem Reichsdeputationshauptschlusse haftete, verschwand neben der entsetlichen Robeit dieser neuen Gewaltthat; benn nicht durch das Reich selber und nicht unter dem Vorwande der Entschädigung, sondern durch bie nackte Willfür einer Handvoll eidbrüchiger Fürsten und unter bem Schute des napoleonischen Seeres wurde jett die Vernichtung verhängt über

die Lobkowitz und Schwarzenberg, über alle jene öfterreichischen Standesherren, welche so lange ben Stamm ber faiferlichen Partei unter ben weltlichen Fürsten gebildet hatten. Mit ihnen fielen auch die alten ruhmvollen Geschlechter ber Fürstenberg und Hohenlohe, Die vor wenigen Jahrzehnten fast ebenso mächtig gewesen wie ihre glücklichen Nachbarn in Carlsrube und Stuttgart; und Einer mindestens unter den Mediatisirten ließ mit Bewußtsein, um ber Ehre willen bas Berhängniß über fich ergeben. Fürst Friedrich Ludwig von Hohenlohe-Dehringen wies alle die Lodungen, wodurch Napoleon den berühmten preußischen General für den Rheinbund zu gewinnen suchte, stolz zurück; er wollte die Treue nicht brechen, die fein Saus feit Jahrhunderten mit ben Sobenzollern vereinte, er verlor seine Landeshoheit, weil er sich muthig auf Preußens Seite Noch unmittelbarer wurde der Berliner Hof verlett durch die Beraubung ber Nassau-Oranier; bies Haus, bem bie Krone Preugen auf deutschem Boden eine Entschädigung für den verlorenen niederländischen Besitz verschaft hatte, sab sich jetzt aus einem Theile seiner beutschen Kande vertrieben, ohne daß man auch nur eine Anzeige in Berlin für nöthig hielt. Zufall und Laune entschieden über Bestand und Untergang der Kleinstaaten; der kleine Graf von der Lehen wurde als souveräner Fürst in den Rheinbund aufgenommen weil er ein Neffe Dalbergs war. Und doch waltete eine beilige Nothwendigkeit, den Frevlern unbewußt, auch über bieser Gewaltthat. Wieder verschwand eine ganze Schaar jener unfruchtbaren Staatsbildungen, die sich einst mit den Spolien der alten beutschen Monarchie bereichert hatten; es ebnete sich ber Boden, auf dem bereinft ein neuer Bau ber beutschen Ginheit emporfteigen sollte.

Bis tief in den Sommer hinein blieb Napoleon darauf gefaßt, daß ber rechtmäßige Raiser ber Vernichtung bes alten Reichs widersprechen werde; bestimmte doch der Preßburger Friede ausdrücklich, daß die neuen Könige nicht aufhören sollten dem Deutschen Bunde anzugehören. Desterreich war tief erschöpft von dem unglücklichen Kriege; Erzherzog Karl und der neue Minister des Auswärtigen Graf Philipp Stadion hofften in Frieden die Kräfte der Monarchie wiederherzustellen. Zudem waren in jenem Preßburger Vertrage alle Folgen der bairisch-württembergischen Souveranität bereits gutgeheißen, also mittelbar die kaiserlichen Majestäts-Wollte und konnte man die Ansprüche des rechte schon preisgegeben. alten Kaiserthums nicht mit den Waffen behaupten, so erforderte die Würde des faiserlichen Hauses, daß man dem werthlosen Titel rechtzeitig, von freien Stücken entfagte, bevor Napoleon den Verzicht erzwang. So lautete auch Stadions Rath; boch die alte Begehrlichkeit der habsburgischen Dynastenpolitik wollte selbst in diesen finsteren Tagen, ba eine tausendjährige Geschichte ihren tragischen Abschluß fand, nicht zur Rube gelangen. Wie seine Ahnen den Besitz des Kaiserthrones immer nur als ein Mittel zur Bermehrung ihrer Hausmacht angesehen hatten, so dachte Kaiser Franz auch die Niederlegung der Krone noch zu einem einträglichen Handelsgeschäfte zu verwerthen. "Der Zeitpunkt zur Abtretung ber Kaiserwurde - so schrieb er - ift jener, wo die Bortheile, die aus solcher für meine Monarchie entspringen, durch die Nachtheile, die durch eine fernere Beibehaltung berfelben entstehen könnten, überwogen werden." Darum solle Graf Metternich nach Paris eilen um bort " bie Kaiserwürde recht boch anzurechnen und feine Abneigung zur Abtretung ber gedachten Burde, vielmehr eine Bereitwilligkeit bierzu, jedoch nur gegen große für meine Monarchie zu erhaltende Vortheile merken zu laffen". Mit folchen Gesinnungen nahm der letzte römisch-deutsche Kaiser Abschied von dem Purpur ber Salier und ber Staufer. Der altgewohnte Phrasenschwall von reichsväterlicher Treue und reichsoberhauptlicher Fürsorge verfing nicht mehr: die Politik des Hauses Desterreich bekannte endlich mit durren Worten, wie sie zu Deutschland stand. Aber bas geplante Handelsgeschäft mis-Als Metternich in Paris eintraf, war die Rheinbundsacte bereits abgeschlossen. Der deutsche Raiser stand ber vollendeten Thatsache gegenüber und mußte noch erleben, daß in Regensburg Napoleon und seine Basallen die förmliche Aufhebung des Reiches aussprachen.

Dem Reichstage war inzwischen durch einen der treuesten Reichsstände noch die letzte Beschimpfung geboten worden; der Heißsporn des Kohalismus, König Gustav von Schweden, rief seinen Gesandten ab, denn es sei unter seiner Würde theilzunehmen an Beschlüssen, die unter dem Einfluß der Usurpation und des Egoismus ständen. Als in Paris die Borbereitungen zur Stiftung des Rheinbundes getrossen wurden, ließ Dalberg vorsorglich die Regensburger Versammlung in die Ferien reisen. Am 1. August erklärten dann acht Gesandte im Namen der rheinbündischen Fürsten, daß ihre durchlauchtigen Heren es "ihrer Würde und der Reinbeit ihrer Zwecke angemessen" fänden, sich seierlich loszusagen von dem beiligen Reiche, das in der That schon ausgelöst sei; sie stellten sich unter "den mächtigen Schutz des Monarchen, dessen Absichten sich stets mit dem wahren Interesse Deutschlands übereinstimmend gezeigt haben". Gleichzeitig verkündete der französische Gesandte, Napoleon erkenne das Reich nicht mehr an, das längst schon nur ein Schatten seiner selbst gewesen.

In den alten Jahrhunderten der Gewalt und der Roheit blieb ein lettes Gefühl der Scham den Germanen immer unverloren; der Mörder mied die Nähe seines Opfers, weil er fürchtete das rothe Blut wieder aus den Wunden des Leichnams hervorbrechen zu sehen. Anders empfand dies neue vorurtheilsfreie Geschlecht; als die Erklärung vom 1. August verslesen wurde, da waren im Reichstage fast allein die Gesandten der Rheinsbundshöse, die den alten deutschen Staat vernichtet hatten, zugegen. Ohne weitere Verhandlungen ging der Reichstag auseinander. Darauf legte Kaiser Franz durch ein kühl und farblos gehaltenes Manisest vom 6. August die deutsche Krone nieder und erklärte zugleich, dem Rechte zuwider, "das

reichsoberhauptliche Amt und Würbe" für erloschen, sein Kaiserthum Desterreich sür ledig aller Reichspstichten. Die Berbindung zwischen Deutschland und den kaiserlichen Erblanden war aber seit Langem so locker, daß die förmliche Trennung in den inneren Zuständen Desterreichs gar keine Spuren zurückließ. Durch einen Staatsstreich des letzten Habsburgertaisers ging also jene Krone zu Grunde, die seit tausend Jahren mit den stolzesten und den schmachvollsten Erinnerungen des deutschen Bolkes verwachsen war; der Heldenruhm der Ottonen haftete an ihr, aber auch der Fluch des dreißigjährigen Krieges und die lächerliche Schande von Roßbach. Den ganzen Umkreis irdischer Schicksale hatte sie durchmessen, aus einer Zierbe Deutschlands war sie zu einem widrigen Zerrbilde geworden, und als sie endlich zusammenbrach, da schien es als ob ein Gespenst versänke. Die Nation blieb stumm und kalt; erst als sie die Schmach der kaiserlesen Zeit von Grund aus gekostet hatte, ist der Traum von Kaiser und Reich wieder lebendig geworden in deutschen Herzen.

Im Lager des Bonapartismus lärmte die freche Schadenfreude. Mainzer Zeitung schrieb: "Es ift kein Deutschland mehr. Was man für Anstrengungen einer gegen ihre Auflösung kämpfenden Nation zu halten versucht werden könnte, sind nur Klagen weniger Menschen an dem Grabe eines Bolkes, das fie überlebt haben. Deutschland ift nicht beute erft untergegangen. Bas ber Geschichte ber Bölfer Inhalt und Leben giebt, ift der Geift einiger größeren hervorragenden Menschen" — worauf bann Die übliche Aniebeugung vor bem Helden des Jahrhunderts folgte. Oberlande und am Rhein war die Meinung weit verbreitet, daß nur Englands Gold und Desterreichs Uebermuth den jüngsten Krieg und ben Untergang des Kaiserthums verschuldet habe; im Norden aber kannte die Maffe bas Reich kaum bem Namen nach, ben Ernst ber Zeit hatte sie nech gar nicht empfunden. Gedeckt durch die große Urmee nahmen die Fürsten des Rheinbundes ihre Beute in Besitz, und wieder wie vor drei Jahren ließ bas Bolt leife klagend Alles über sich ergeben. bundischen Höfe meinten sich traft ihrer neuen Souveränität berechtigt die letten Trümmer ber alten ständischen Rechte zu zerstören; bas napoleonische Machtwort c'est commandé par les circonstances rechtfertigte jede Gewaltthat. Friedrich von Württemberg ließ gleich nach der Erwerbung der Königskrone dem Landtagsausschusse die Schlüssel zu der ständischen Raffe abfordern und beseitigte die alte von den tapferen Schwaben in dreihundertjährigen Kämpfen vertheidigte Landesverfassung, die einzige lebensträftige im deutschen Guden, als eine "nicht mehr in die itzige Beit passende Einrichtung"; seine Minister jubelten, jest endlich sei der Schlange bes ständischen Tropes ber Kopf zertreten. Auch die Krone Dänemark benutte die Auflösung des Reichs um Holstein ihrem Gesammtstaate einzuverleiben; König Gustav nahm seinen Pommern ihr altes gandesrecht und führte bie schwedische Berfaffung ein.

Die Anarchie eines neuen Interregnums brach über Deutschland herein; das Faustrecht herrschte, nicht mehr von adlichen Wegelagerern, sondern von fürstlichen Höfen gehandhabt. Mißtrauisch verfolgte Napoleon jede Regung des nationalen Gefühls in dem unterjochten Lande; Frankreichs Interesse verlangt, so schrieb er seinem Tallehrand, daß die Weinung in Deutschland getheilt bleibe. Als nun ein Ansbacher Pelin eine anonyme Flugschrift "Deutschland in seiner tiesen Erniedrigung" herausgab — ein treugemeintes, gefühlsseliges Schriftchen, das in eiserner Zeit nur den friedlichen Rath fand: "weine laut auf, edler, biederer Deutscher!" — da schien dem Imperator selbst dieser Stoßseuszer des harmlosen Spießbürgerthums bedenklich, und er ließ den Buchhändler Palm, der das Buch verbreitet haben sollte, standrechtlich erschießen. Es war der erste Jusizmord des Bonapartismus auf deutschem Boden; die klugen Leute in Baiern singen an zu zweiseln, ob der Rheinbund wirklich den Sieg der Freiheit und der Ausstlärung gebracht habe.

Wie anders als jener weinerliche Ansbacher wußte Friedrich Gent zu seinem Bolte zu reben! Die schönste seiner Schriften, Die Fragmente aus der neuesten Geschichte des politischen Gleichgewichts verriethen freilich schon, daß der geistvolle Mann jett im Solde Desterreichs schrieb; für das ehrwürdige Erzhaus hatte er nur Worte des Lobes und die offenkundigen Plane ber Hofburg gegen Baiern leugnete er furzweg ab. Doch was wollten solche Bemäntelungen bedeuten neben der großartigen Offenheit, die hier mit flammenden Worten die letzten Gründe der deutschen Schande beleuchtete? Das alte Gleichgewicht der Mächte ift durch eine neue Weltberrschaft zerstört; nicht Napoleons Genie, sondern Deutschlands selbste verschuldete Wehrlosigkeit hat das Verhängniß heraufgeführt, und die große Frage ber Zukunft lautet: soll Deutschland in seinem ganzen Umfange werden, was heute schon die Halfte bavon ift, was Holland und bie Schweiz und Spanien und Italien wurde? Europa ist burch Deutsch land gefallen; durch Deutschland muß es wieder emporsteigen. Retter und Rächer ruft er auf, ber uns einsetze in unser ewiges Recht, ber Deutschland und Europa wieder aufbaue; und mit der Wucht seines Hohnes erdrückt er die Thoren, die von Frankreich das Heil der Welt erwarten: "eben der rächende Dämon, ber sie zur Strafe ihrer bochmüthigen Plattheit burch ben ganzen ermüdenden Kreis politischer Rasereien gepeitscht hat, schuf sie endlich aus Enthusiaften ber Freiheit, einer scheuseligen fieberhaften Freiheit, zu Lobrednern ber vollkommensten Sklaverei, die jemals die Bölker gebeugt hatte, um."

Auch aus dem stillen Norden erklangen jetzt endlich wieder mächtige Worte vaterländischen Zornes. Als ein ergebener Unterthan der drei Kronen Schwedens hatte Ernst Moritz Arndt, der tapfere Sohn der Insel Rügen, bisher dahin gelebt; erst da die Schande den Deutschen in den Nacken schlug wallte das deutsche Blut in ihm auf und er

entsann sich seines Baterlandes. Während des Krieges von 1805 schrieb er den erften Theil bes "Geiftes ber Zeit" und feitbem blieb er feinem ungludlichen Bolfe unerschütterlich als ein getreuer Edart, ein Weder ber Bemiffen gur Seite. Weber Gengens umfaffende Sachkenntnig, noch bie stablbarte Schärfe und bie bewußte Berechnung bes großen Bubliaften standen ihm zu Gebote; ein Kind der Natur wie er war brauchte er langer Jahre um die landschaftlichen Borurtheile seiner schwedischrommerschen Heimath zu überwinden: die unklare Begeisterung für das Band ber Balder und ber Freiheit, Standinavien, und ben Widerwillen gegen bies ärmlich nüchterne Preußen, bas mit seinem verstandestalten Friedrich doch allein die Spaltung Deutschlands verschuldet habe. frijd und fraftig, wie bie Wogen feines beimischen Meeres, mit einer ursprünglichen, unmittelbaren Macht der Empfindung, die so keinem anderen politischen Schriftsteller jener Tage gegeben war, strömte ibm die Rede aus dem übervollen liebeglübenden Bergen; jedes Wort war treu, muthig, wahrhaft wie die tiefen blauen Augen des ewig jugendlichen Mannes. Babrent bie hart politischen Gebanken bes Wiener Bubliciften nur von Benigen in diesem staatlosen Geschlecht verstanden wurden, schloß Arnot fein Buch mit bem findlichen Ausruf: "ich liebe die Menfchen;" er ergriff bie Bemuther, weil er die Politit von der menschlichen Seite nabm. merft erkannte und ftrafte bie fittlichen Schaben ber geiftigen Ueberbildung und rief dem klugen Jahrhundert zu: besser ist Leben als vom Leben schwaten. "Done bas Bolt ift feine Menschheit und ohne ben freien Bürger fein freier Mensch. Gin Mensch ift felten fo erhaben, bag er außere Knechtschaft und Berachtung bulben tann ohne schlechter zu werden; ein Bolt ist es nie." Berwandte Stimmungen regten sich auch in der Berliner literarischen Jugend; seit ben unseligen Ansbacher Sandeln wollte bas alte behagliche Selbstgefühl nicht wiederkehren. In ben Kreisen Schleiermachers träumte man gern von bem nordischen Bunde, ber burch Bertehrefreiheit und gemeinsames heerwesen bie Deutschen bes Norbens wieder zu Brübern machen follte.

Eben diesen Gedanken, den einzigen der noch Rettung verhieß, hatte die preußische Regierung selbst soeben aufgenommen. Während das heilige Reich unterging, der Süden und Westen sich der französischen Herrschaft beuzten, unternahm König Friedrich Wilhelm — so sagte nachher sein Kriegsmanisest — die letzten Deutschen unter Preußens Fahnen zu versammeln. Bor zwei Jahren hatte er die norddeutsche Kaiserkrone, die ihm Rapoleon andieten ließ, rundweg zurückgewiesen weil er den Geschenken der Danaer mißtraute, und mit aufrichtigem Bedauern sah er jetzt das Reich zu Grunde gehen. Erst als die alte Rechtsgemeinschaft der deutschen Ration sich völlig auslöste, entschloß sich der gewissenhafte Fürst, jene bündischen Reformpläne, die seit dem Fürstenbunde am Berliner Hose immer wieder ausgetaucht waren, endlich durchzusühren, und der Schirmherrschaft

Breugens über ben Norden, die seit dem Baseler Frieden thatsächlich bestand, eine feste rechtliche Form zu geben. Er wollte, so schrieb er at Friedrich August von Sachsen, dem Rheinbunde ein Foederativsysten entgegensetzen, welches bas nördliche Deutschland retten könnte. Breuker lenkte endlich wieder ein in die Bahnen einer gefunden beutschen Politik und gerade diese Rückehr zu seinen großen Ueberlieferungen sollte den Staate eine schreckliche Demüthigung, Die Strafe für vergangene Gunber bringen. Der König glaubte fein Wort mehr von den glatten Schmeichel reden, womit ihn Napoleon noch während des Winters überschüttet hatte Seit bem Barifer Bertrage war er auf bas Mergfte gefaßt; er nannt bie Stiftung bes Rheinbundes, die bem alliirten Berliner Sofe nich einmal im Boraus angezeigt wurde, eine Revolution und eine offenbar Feindseligkeit gegen Preugen; auch fühlte er sich keineswegs sicher in Besite von Hannover, bas er für bas Bollwerk ber Unabhängigkeit ber Nordens hielt. Die Bereinigung biefes Landes mit der norddeutschei Großmacht entsprach so sehr bem europäischen Interesse, daß sogar it England einzelne Einsichtige zu einer friedlichen Berständigung mit den Berliner Cabinet riethen; boch ber Welfenftolz George III. widerstant bartnäckia. Während Preußen also um Hannovers willen mit Englant einen unfruchtbaren Krieg führte, mußte ber König zugleich fürchten, Das die Tücke seines Alliirten ihm das so theuer erkaufte Land wieder ent reißen würde.

Es ward hohe Zeit die letten Lande, die noch deutsch und fre waren, in webrhaften Stand zu setzen. Jene Dreitheilung Deutschlands wovon Harbenberg im Frühjahr träumte, war jett nabezu vollzogen, gang anders freilich als der Bertrauensvolle gedacht hatte; dem preußischen Hofe blieb nur noch übrig, ohne Rücksicht auf Desterreich und Frankreid vorzugehen und das Drittel Deutschlands, das in sein Machtgebiet fiel selbständig zu gestalten. Da auch Haugwitz längst über Napoleons Absichten ins Alare gekommen war, fo begann Preugen ichon im Juli, noch bevor ber Rheinbund abgeschloffen wurde, Berhandlungen mit dem Dresdner und dem Caffeler Sofe wegen der Errichtung eines Nordbeutschen Bundes. Der preußische Plan lehnte sich eng an die altgewohnten Institutionen bes Reichs an, forberte von den fleinen Sofen nur die unerläglichen militärischen Leistungen. Man verlangte bie Kaiserwürde für Preußen, für die beiden Kurfürsten die längst ersehnten Königstronen; ferner einen Gefandtencongreg unter bem Directorium diefer brei Staaten und fin jeden von ihnen die Stellung eines Kreisobersten in einem der drei Kreise bes Bundes; endlich ein Bundesgericht und ein Bundesbeer von 240,000 Mann, bas im Kriege unter Preugens Oberbefehl fteben follte. Aengitlich war Alles vermieden was den Dünkel der Bundesgenoffen erbittern konnte: Congreg und Tribunal erhielten ihren Git nicht in Berlin, fondern nach altem Reichsbrauch in zwei kleinen Städten. Um den Chrgeiz Sachsens und Hessens zu befriedigen schlug man auch die Mediatisirung der Reichsritterschaft und einiger der allerkleinsten Grafen und Herren vor, wobei den beiden Mittelstaaten der Löwentheil zuges dacht war.

Aber man erfuhr nochmals, daß diesem Staate ohne harte Arbeit kein Erfolg gelang: nicht so als ein Nothbehelf ber Berlegenheit und nicht durch friedliche Unterhandlungen konnte die kühne 3dee des preußischen Die räthselhaften Schwankungen ber Raiserthums ins Leben treten. Berliner Staatstunft hatten an allen Bofen tiefes Migtrauen erregt; ihre zaudernde Verlegenheit erschien der Welt als durchtriebene Berechnung. Selbst an dem befreundeten Betersburger Hofe bezweifelte man eine Zeit lang, ob diefer Nordbeutsche Bund nicht ein napoleonisches Ränkespiel sei. Desterreich vollends konnte eine Politik, die einen Bruchtheil der alten Kaiserberrlichkeit auf Preugen zu übertragen suchte, nicht mit gunstigen Augen anseben. Kaiser Franz blieb voll Argwohns, zumal da Preufen die Berhandlungen streng gebeim bielt; burch bie Bermittlung bes öfterreichischen Gefandten in Paris erhielt der Aurfürst von Sachsen zuerst die Nachricht, baß Napoleon ibn vor bem Berliner Chrgeiz warnen laffe. Was ließ fich unter folden Umftanden von der guten Gefinnung jener Kleinstaaten erwarten, die von jeher gewohnt waren den Zweck zu wollen ohne die Mittel, Breugens Schut zu beanfpruchen ohne bie geringfte Gegenleiftung?

Der Kurfürst von Heffen hatte soeben erft wegen bes Zutritts zum Rheinbunde geheime Verhandlungen geführt und war nur beshalb mit Frankreich nicht handelseins geworden, weil Napoleon dem Habgierigen bas Land ber Darmstädter Bettern nicht schenken wollte. Nun betrieb er, immer in ber Hoffnung auf Landgewinn, freudig ben Plan bes Nordbeutschen Bundes; boch sein Gifer erkaltete ganglich sobald fich berausstellte, daß Friedrich Wilhelms Rechtlichkeit die Mediatisirungen auf ein sehr bescheibenes Dag beschränken wollte. Das sächsische Cabinet zeigte wieder benfelben fteifen Sochmuth, wie einft bei ben Berathungen über Friedrichs Fürstenbund. Bon einer Unterordnung bes Rautenfranzes unter ein preußisches Kaiserthum burfte gar nicht bie Rebe sein. Da Preußen nachgiebig die Kaiserwürde fallen ließ, forberte ber Dresoner Hof ein Bundesdirectorium, bas zwischen Preugen, Sachsen und Seffen reihum geben follte, und ftatt bes Bundesheeres und bes Bundesgerichts vielmehr drei Kriegsheere und drei Kreistribunale unter ber Leitung der drei Bormächte. Die alte Sehnsucht ber Albertiner nach ber Einverleibung ber ernestinischen Lande wurde wieder lebendig und blieb seitdem durch zwei Menschenalter ber Lieblingswunsch ber Dresdner Staatskunft. Auch die Hansestädte verhielten sich ablehnend, obgleich ihnen der Nordbeutsche Bund schonend nur eine Geldzahlung statt der Kriegsleistungen zumuthete; sie beriethen insgeheim über bie Bilbung eines hanscatischen Sonderbundes. Als sobann bie Kriegsgefahr näher rudte und Preugen von feinen kleinen

Schützlingen einen Beitrag zu den Berpflegungskoften der Armee verlangte, da bekundete der Schweriner Hof die patriotischen Gefühle des deutschen Kleinfürstenstandes in der unvergeßlichen Erklärung: so dankbar des Herzogs Durchlaucht den Allerhöchsten königlichen Schutz benuten würde, wenn Sie Sich in Gefahr glaubten, so dringend müßten Sie unter den gegenwärtigen Umständen eine Beitragsleistung Sich verbitten. Der aufrichtige Schweriner Herr gab freilich sofort nach, als Preußen ihn an "die National-Chre des zertretenen Baterlandes" erinnerte und mit dem Einmarsch seiner Truppen bedrohte. Indes der ganze Berlauf der schleppenden Unterhandlungen lehrte, daß ein fester Bund mit diesen Hösen nicht anders als durch den Zwang der Waffen begründet werden konnte.

Das Widerstreben der kleinen Staaten fand seinen Rückhalt in Paris; burch Napoleons Treulosigkeit wurde der Nordbeutsche Bund schon im Werden zerstört. Am 22. Juli hatte Talleprand felbst ben Berliner Hof aufgefordert, er möge Vortheil ziehen aus der Stiftung bes Rheinbundes und sich ein nordbeutsches Raiserthum gründen. Die freundliche Ginladung bezweckte selbstverständlich nur, Preußens Zustimmung zu der Auflösung bes alten Reichs zu gewinnen. War doch ber Rheinbund von Haus aus, wie ber Schluß-Artitel feiner Berfaffung beutlich aussprach, auf ben Eintritt aller deutschen Kleinstaaten berechnet; kaum abgeschlossen ward er schon erweitert durch die Aufnahme des neuen Großherzogs von Würz-Im nämlichen Augenblicke, ba Napoleon feinem Berbundeten bie norddeutsche Kaiserkrone antrug, warnte er die Höfe von Dresden und Cassel vor dem preußischen Bündnig und ermuthigte insgeheim die groß. fächsischen Blane wie die Sonderbundsversuche der Hanseaten. Um 13. Auguft trat er noch weiter aus bem Dunkel heraus, ließ durch Dalberg ben beiden Aurfürsten seinen Schutz gegen Preugens Migwollen zusichern, falls fie dem Rheinbunde beitreten wollten; und vier Wochen darauf erklärte er dem Fürsten - Beimas rundweg: er habe die volle Souveranität aller deutschen Fürsten anerkannt und werde keinen Oberherrn über ihnen dulden. Nirgends hinterließen diese französischen Umtriebe tieferen Eindrud als am Dresdner Hofe; sobald das Kriegswetter heraufzog, versuchte der geängstete Kurfürst ein ähnliches Doppelspiel zwischen Preußen und Frantreich, wie es Baiern ein Jahr zuvor zwischen Frankreich und Desterreich burchgeführt hatte. Zu furchtsam und zu ehrlich um dem Nachbarn bie Bundeshilfe zu versagen, dachte er sich doch für alle Fälle sicherzustellen und bat um plötlichen Einmarsch ber preußischen Truppen, weil er vor Napoleon als ein unfreiwilliger Bundesgenoffe Preugens erscheinen wollte.

Durfte Preußen nach allen den kläglichen Demüthigungen der jüngsten Monate sich's auch noch bieten lassen, daß Napoleon ihm verbot die letten Trümmer Deutschlands vor der Fremdherrschaft zu bewahren? Sollte man zuwarten bis der Treulose, der die Monarchie mit seinen Heeren umzingelt

hielt und in seinen Rheinfestungen unabläffig ruftete, auf ber Spite feines Degens bem Könige einen neuen noch schimpflicheren Unterwerfungsvertrag entgegenreichte? "Napoleon greift uns an bas Berg, fo schrieb General Rüchel, er bedroht Sachsen und Heffen wider die heiligsten seiner Berficherungen." Nur bas Schwert bot noch einen Ausweg aus ber völlig unhaltbaren Lage. Schon seit bem Winter ahnten bie einsichtigen Patrioten am Hofe, daß ber Entscheidungstampf unaufhaltsam berannabe. Im Borgefühle ber naben Rataftrophe versuchte ber Finanzminifter Stein mabrend bes Frubjahrs ben Ronig von bem Ginfluß feiner fubalternen Rathgeber zu befreien. Er entwarf eine Denkschrift über bie Bebrechen ber Staatsregierung, bas erfte Programm feiner großen Reformpolitit: ba Preugen teine Staatsverfassung bat und die oberfte Bewalt nicht zwischen bem Oberhaupt und ben Stellvertretern ber Nation getheilt ift, so scheint die Regierungsverfassung um so wichtiger; die Gewalt ist ber Raub einer untergeordneten Influenz geworden; barum Aufhebung ber geheimen Cabineteregierung, und ftatt ihrer ein Staaterath und fünf Fachminister, in unmittelbarem Berkehre mit bem Könige; bazu neue fraftige Manner, benn man muß bie Berfonen anbern, wenn man Magregeln andern will. Auch Blücher schalt mit seinem fühnen Freimuth laut wider die Rotte niederer Faulthiere, die den edlen König um-3m September, furz bevor die Burfel fielen, brachten bann mehrere Pringen bes toniglichen Saufes, Stein, Blücher und Rüchel eine gemeinsame Borftellung vor ben Thron: sie fagten bem Könige "was gang Preugen, gang Deutschland und Europa weiß", beschworen ihn, Haugwig, Benme und Lombard zu entlaffen. Wie tief mußte bas feste Befüge bes alten Abfolutismus erschüttert fein, wenn königliche Bringen einen folchen Schritt wagen burften! Friedrich Wilhelm aber war nicht gesonnen bas Ansehen seiner Krone gefährben zu laffen, er nannte bas Unterfangen eine Meuterei, gab ben Bittenben einen ungnäbigen Bescheib. Go blieben benn die alte und die neue Zeit in ben entscheidenden Aemtern unvermittelt neben einander: im Beere ftand ber Beneralquartiermeifter Scharnborft neben dem Oberfeldherrn, dem Bergog von Braunschweig, im Ministerium faß Stein neben Saugwit, im Cabinet trieb Lombard fein Befen, während Harbenberg bem Monarchen vertraulichen Rath ertheilte. Unter solcher Leitung nahm die unförmliche alte Monarcie ben Kampf auf wider ben Gewaltigen, von bem bie Frangofen mit scheuer Bewunderung fagten : er weiß Alles, er will Alles, er fann Alles!

Eine neue Verrätherei Napoleons führte endlich den Ausbruch des unvermeidlichen Krieges herbei. Wie oft und seierlich hatte Frankreich seinem preußischen Verbündeten den Besitz von Hannover gewährleistet; nun erfuhr man plötzlich in Verlin, daß der Imperator, der den Sommer über eine große Friedensverhandlung mit England und Rußland führte, sich unbedenklich erboten habe den Welsen ihr Stammland wieder aus-

Treitidte, Deutide Weidichte. I.

zuliefern. Auf diese Nachricht schrieb Friedrich Wilhelm fofort (9. August) an ben Czaren: "wenn Napoleon mit London über Hannover verhandelt, so will er mich verberben." Der König fab voraus, bag binnen Aurzem ber unwürdige Zustand vom Februar sich erneuern mußte, daß Preugen nur noch die Wahl hatte abermals eine schimpfliche Beraubung schweigend zu ertragen ober ben Einbruch ber großen Armee mit ben Waffen abzuweisen. Darum wurde das preußische Heer auf Kriegsfuß gesetzt und im Magdeburgischen versammelt. Mit diesem Schritte berechtigter Nothwehr war ber Krieg entschieden. Denn obwohl Frankreichs Verhandlungen mit England fich zerschlugen und ber geplante Handel mit Hannover vorläufig nicht zu Stande fam, fo ftand boch, nach ben geheimen Umtrieben ber französischen Diplomatie in Dresben und Cassel, mit voller Sicherheit zu erwarten, daß Napoleon freudig den bequemen Unlag benuten werde, um ben einzigen Staat niederzuwerfen, der noch die Ausbreitung bes Rheinbundes über das gesammte Deutschland verhinderte. Der König mußte gewärtig fein, daß in den nächsten Tagen schon Frankreich brobend die Abrüftung bes preußischen Beeres und die Auflösung bes werbenden Nordbeutschen Bundes forderte. Mit vollem Rechte schrieb er seinem russischen Freunde: ber Friede sei nur noch unter zwei Bedingungen mis lich, wenn Napoleon seine Truppen aus Deutschland zurückziehe und sich verpflichte, bem Nordbeutschen Bunde nichts mehr in den Weg zu legen; es bleibe nichts mehr übrig als ber Krieg, benn wer könne biefem Manne Gesetze vorschreiben?

Wenn der Imperator gleichwohl mit seinen letzen Forderungen nicht sosort heraustrat, so geschah es nur, weil er vorerst den Erfolg der mit Rußland eingeleiteten Friedensverhandlungen abwarten wollte. Dit vollendeter Umsicht, jeden Schritt berechnend, betrieb er seit Monaten die diplomatischen und militärischen Vorbereitungen für den preußischen Krieg; keinen andern seiner Eroberungszüge hatte er je so behutsam eingeleitet, denn er dachte noch immer hoch von dem fridericianischen Heere. Es gelang ihm, den Gegner von den anderen Großmächten fast völlig zu trennen, und er hielt sein Spiel so wohl verdeckt, daß Mit- und Nachwelt ihm die Lüge glaubte, dieser dem preußischen Staate aufgezwungene Vertheidigungskrieg sei durch einen verzweiselten Entschluß des Königs muthwillig vom Zaune gebrochen worden. Das Märchen sand in Preußen selbst Anklang, da nach dem unheilvollen Verlaufe des Wassenganges Iedermann die Politik von 1806 verwünschte.

Durch die Abtretung Hannovers hatte Napoleon den preußischen Pof mit England verseindet; nun beredete er den russischen Bevollmächtigten Dubril zum Abschluß eines Sonderfriedens. Versagte der Czar dem eigenmächtigen Schritte seines Gesandten die Genehmigung, so lag noch eine andere Waffe bereit, die den Petersburger Hof von dem preußischen Kriege fern halten sollte. Schon im August ging der Corse Sebastiani

nach Konstantinopel, um den Sultan Selim zum Kriege gegen Rußland au verloden. Er fand ben Divan in zorniger Aufregung, weil Czartorpstis unstete planereiche Politit bie aufständischen Serben insgeheim ermuthigt, die Hospodare ber Donauprovinzen unter ruffischen Einfluß gebracht und Unruben unter ben Inselgriechen angezettelt hatte. Es hielt nicht schwer Die Pforte vorwärts zu brängen. Als Czar Alexander ben Dubril'schen Sonderfrieden verwarf, wußte man in Paris bereits, daß Rugland jedenfalls nur mit halber Kraft in ben preußischen Krieg eingreifen konnte. Balb nach ben Schlachten in Thuringen brach ber Rampf an ber Donau aus, und Napoleon mahnte ben Gultan: "jest ift es Zeit Deine Unabbangigkeit zu erobern!" Dem Berliner Hofe aber blieb feit ber Berwerfung ber Friedensvorschläge Oubrils keine Wahl mehr; benn nunmehr stand ein Krieg zwischen Frankreich und Rugland unausbleiblich bevor, ein Arieg, der, wie man sich auch wendete, nicht ohne Preußens Mitwir-Durch die orientalischen Bandel sicherte sich fung geführt werben konnte. Napoleon zugleich die Neutralität Desterreichs. Der haß wider ben Sieger von Aufterlitz war in Wien ftarker, als bas Migtrauen gegen Haugwit, stärker sogar als die Befriedigung über die Noth des norddeutschen Nebenbublers. Aber die Macht Desterreichs war burch ben letten Krieg so tief eributtert, daß fie in der Berwicklung des Augenblicks kaum noch mitzählte, und jest wurde sie vollends gelähmt durch die unberechenbaren türkischen Wirren. Sobald Alexanders Truppen in der Wallachei einrückten, rieth Erzbergog Rarl seinem kaiserlichen Bruber zur Besetzung von Belgrab; Monate lang blieb bas Wiener Cabinet gefaßt auf einen Krieg gegen Rufland. Die Sofburg nahm daher die preußischen Aufforderungen ebenso fühl auf, wie Rapoleons Anfragen wegen einer Allianz jum Schute ber Unabhängigkeit Sachsens; um sich die Gunft bes Imperators zu sichern verrieth sie fogar dem Tuilerienhofe einige friegerische Depeschen bes preußischen Ministers.

Also war Haugwit durch die diplomatische Meisterschaft des Gegners umgarnt und in Wahrheit schon geschlagen; gleichwohl wiegte er sich in glückseigen Hoffnungen. Er rechnete zuversichtlich auf Desterreichs Beistand, wozu gar kein Grund vorlag, und wähnte, das Volk des Rheinbundes werde freiwillig den Fahnen des Königs zuströmen, während überall Mißtrauen und Kaltsinn den Preußen begegneten. Nur Rußlands Hilfe hatte der König durch geheime Verhandlungen in Petersburg seinem Staate gesichert; aber auch der Czar ahnte nichts von der Größe der Gesahr, sondern meinte durch ein Hilfsheer von 70,000 Mann genug zu leisten und ließ sich in den orientalischen Krieg hineinziehen, derweil der Kampf um Preußens Dasein andrach. Dazu quälte wieder die Sorge um die unzuverlässigen polnischen Provinzen. Der wohlmeinende Fürst Radziwill rieth, der König möge den Namen eines Königs von Polen, der Czar den eines Königs von Litthauen annehmen, "diese Titel würden jedes andere Gesühl verwischen." Friedrich Wilhelm hütete sich wohl dem zweischneidigen Rathe zu solgen; doch unterdessen entstete sich wohl dem zweischneidigen Rathe zu solgen; doch unterdessen entstete sich wohl dem zweischneidigen Rathe zu solgen; doch unterdessen entstete sich wohl dem zweischneidigen Rathe zu solgen; doch unterdessen entstete sich wohl dem zweischneidigen Rathe zu solgen;

warf man in Baris ein Manifest, das die Polen aufrief an der Seite ihrer alten frangösischen Bundesgenossen für bie Freiheit zu fampfen. Eröffnung bes Feldzugs tonnte Preugen allein auf Rurfachsens Mitwirtung rechnen, und biefes einen Freundes Treue wankte schon längft. Mehrmals ließ Napoleon bem Dresbner Hofe erklären, er betrachte Sachsens Theilnahme an dem Kriege als erzwungen; der ängstliche Kurfürst wagte den offenbaren Berrath noch nicht, boch beließ er seinen Gesandten in Paris und sprach, schon bevor die Nachricht von der Jenaer Schlacht eintraf, dem frangösischen Raiser seinen Dant aus für die freundschaftliche Gesinnung. Auch sein Vertreter in Wien, Graf Schönfeld erhielt die Weisung bem frangösischen Gefandten zu erklaren: ber Aurfürst habe sich nur burch bie Umstände gezwungen an Frankreich angeschlossen und hoffe, daß Napoleon in bem Berfahren bes fachsischen hofes nicht eine Feindfeligkeit gegen Frankreich sehen werbe. Mit Sicherheit durfte Napoleon auf Aursachsens Abfall rechnen; ber heffische Kurfürst aber blieb neutral, ba feine Habgier von diesem Kriege nichts erwarten konnte, und Haugwit ließ ihn gewähren.

In solcher Bereinsamung erhob Preußen die Waffen wider die Macht bes gesammten Westeuropas. Nur eine vorsichtige Vertheibigung konnte bem ungleichen Rampf einen leiblichen Ausgang fichern; geftüt auf jenes Festungsbreied zwischen Elbe und Ober, bas so oft schon bie Rettung bes bedrängten Staates gewesen, burfte man vielleicht hoffen bie Uebermacht bes Feindes fo lange binzuhalten, bis bas Hilfsheer aus bem Innern Ruglands herankam. Aber Haugwitz wollte der mißtrauischen Welt unzweideutig beweisen, daß es ihm Ernst sei mit dem Kriege; er rieth zum Angriff, auch die fridericianischen Traditionen des Heeres sprachen für die verwegene Offensive. So beschloß man durch Thüringen gegen Suddeutschland vorzubrechen und setzte für dies tollkühne Unternehmen nicht einmal die gesammte Armee in Marsch. Alle oftpreußischen und die Mehrzahl der südpreußischen Regimenter, an vierzigtausend Mann blieben in der Heimath zurück. Wie anders wußte Napoleon für Krieg und Sieg zu rüften. Noch im August schob er die Truppen des Rheinbundes bis an die Grenzen Thüringens heran; in den ersten Septembertagen erlief er sodann seine Marschbefehle an die große Armee, jeden Tagemarsch mit peinlicher Genauigkeit bestimmend. Seine Spione bereisten die Strafen von Bamberg bis Berlin; eine Kriegskasse von 24,000 Fr. war ihm genug, alles Weitere ergab sich von felbst nach bem sicheren Siege.

Noch bestimmter als im vorigen Jahre bezeichnete der Imperator diese mal die Zertheilung Deutschlands, die Unabhängigkeit aller deutschen Kronen als das Ziel des Krieges; für diesen Zweck verlangte er in einem Rundschreiben die Heereskolge der Rheinbundshöse. Dem Senate erklätte eine kaiserliche Botschaft, wie Napoleon sich verpslichtet fühle das überfallene Sachsen vor dem Ehrgeiz eines ungerechten Nachbars zu sichern, und nach Ausbruch des Krieges verkündete ein Manisest "den Bölkern Sachsens":

Frankreich komme sie zu befreien. Die Franzosen, so viele in dem abgesumpsten Geschlechte sich noch um politische Fragen kümmerten, stimmten ihrem Herrscher freudig bei; galt doch die Beschützung der deutschen Kleinstaaterei allgemein als die Aufgabe der nationalen Politik, seit Heinrich II. sich zuerst zum ewigen Defensor deutscher Libertät aufgeworfen hatte. Ebenso bereitwillig solgten die Fürsten des Rheinbundes dem Schirmherrn des deutschen Particularismus; Friedrich von Württemberg tobte im Zorne der beleidigten Majestät, als der Herzog von Braunschweig ihn an das gemeinsame Baterland und an die Pflichten deutscher Fürsten mahnte. Die südsdeutschen Offiziere frohlockten bei dem Gedanken endlich einmal diesen übersmützigen Preußen die Schande von Roßbach und von Leuthen zu vergelten; die Landsknechtsroheit der bairischen und württembergischen Soldaten hauste in den preußischen Quartieren noch ärger als die Franzosen selbst.

Wohl war es ein heiliger Krieg; erst burch ihn und sein schreckliches Miglingen wurde die alte Ordnung bes beutschen Lebens völlig vernichtet. Bas bort in Regensburg zusammenstürzte war ein leerer Schatten; was aber auf ben Schlachtfelbern Thuringens und Oftpreugens gertrummert wurde, das war der lebendige deutsche Staat, der einzige, der dem politijden Dasein bieses Bolkes einen Inhalt und ein Ziel gegeben hatte. Ihn traf bas Berberben, als er nach langer Verirrung sich wieber auf sich selbst befann, den Kampf aufnahm wider die Zwingherrschaft der Fremben und die Felonie ber beimischen Fürsten. Nichts konnte ehrlicher jein als der schonungslos aufrichtige Absagebrief des Königs an Napoleon; nichts berechtigter als die drei Forderungen des preußischen Ultimatums vom 1. October: Abzug der Franzosen aus Deutschland, Anerkennung des Nordbeutschen Bundes, friedliche Verständigung über die andern zwischen den beiden Mächten noch schwebenden Streitfragen. Selbst aus dem weitläuftigen ungeschickten Kriegsmanifeste brach boch zuweilen ein Ton würdigen nationalen Stolzes hervor: ber König ergreift die Waffen "um bas unglückliche Deutschland von bem Joche, worunter es erliegt, zu befreien; vor allen Tractaten haben die Nationen ihre Rechte!"

Im Bolke wie im Heere regte sich noch kaum eine Uhnung von dem großen Sinne des Krieges. Wie ein Prediger in der Wüste stand Schleiermacher auf der Kanzel der Ulrichskirche zu Halle und deutete den Berblendeten die Zeichen der Zeit: "unser Aller Leben ist eingewurzelt in deutscher Freiheit und deutscher Gesinnung; und diese gilt es!" Auch Fichte blieb noch einsam, von Wenigen verstanden. Sobald der Ernst des Kampses an Preußen herantrat, erwachte in dem tapferen Manne die lebendige Staatsgesinnung; alle seine weltbürgerlichen Träume warf er entschlossen hinter sich, und mit slammenden Worten pries er den Beruf des vaterländischen Kriegers: "was ist der Charakter des Kriegers? opfern muß er sich können. In ihm kann die wahre Gesinnung, die rechte Ehrliebe gar nicht ausgehen, die Erhebung zu etwas, was über das Leben und seine Genüsse hinausliegt." In den selbst-

genügsamen Kreisen bes Offizierscorps hatte man kaum ein geringschätziges Lächeln übrig für die begeisterten Reben des sonderbaren Schwärmers; hier herrschte noch der steise Dünkel der fridericianischen Zeiten und daneben eine freche Tadelsucht, die an jedem Befehle der Borgesetzten ihren Wit übte. Niemand übersah noch vollständig, wie schwer die Armee durch den tiesen Schlummer des jüngsten Jahrzehnts gelitten hatte. Am richtigsten vielleicht urtheilte der König selbst: die Unordnung, das Besserwissen, die Schwerfälligseit in Allem und Jedem entgingen seinem klaren Blicke nicht; doch wie hätte der Schüchterne gegen den weltberühmten alten Braunschweiger sein Ansehen brauchen sollen? Der gemeine Soldat that mechanisch seine Schuldigkeit. Die Massen des Bolkes blieben kalt und gleichgiltig; nur die Alten, die den großen König noch gekannt, vertrauten seit auf die scharfen Fänge des preußischen Ablers, sprachen prahlend von dem Zuge nach Paris.

So begann ber einzige ganglich verlorene Feldzug ber glüchaften preußischen Kriegsgeschichte. Beispiellos wie bas Aufsteigen Dieses Staates gewesen, sollten auch seine Niederlagen werden, allen kommenden Beschlechtern unvergeßlich wie selbsterlebtes Leid, allen eine Mahnung zur Wachsamkeit, zur Demuth und zur Treue. Napoleon flammte auf in wilder Schadenfreude, als er die ruhmreichste ber alten Mächte so hilflos unter seinen Griffen sab; die Schmähungen troffen ihm von den Lippen; noch niemals war er so ganz Leidenschaft, so ganz Haß und Grimm gewesen. Er fühlte, daß in diesem Staate Deutschlands letzte Hoffnung lag; er abnte mit dem Instincte der Gemeinheit, daß diese Hohenzollern doch von anderm Metall waren als Kaiser Franz und die Satrapen des Rheinbundes. seinen Ansprachen an die Armee überschüttete er vor Allen die edle Königin mit pöbelhaftem Schimpf; sie, bie an ben entscheibenden Berathungen bes Augusts gar keinen Antheil genommen, sollte die Schuld tragen an "bem Bürgerkriege", ber bas arglose Frankreich so ganz unvermuthet überraschte; sie dürstete nach Blut, sie sette, eine andere Armida, im Wahnsinn ihr eigenes Schloß in Brand. Noch bevor die Schwerter an einander schlugen war bereits entschieden, daß zwischen Napoleon und ben Hohenzollern nie wieder ein ehrlicher Friede bestehen konnte. Höhnend schloß der Imperator fein Kriegsmanifest: möge Preußen lernen, bag, wenn es leicht ift burch die Freundschaft der großen Nation Land und Leute zu gewinnen, ihre Feindschaft schrecklicher ift als die Stürme bes Oceans!

Wie Haugwitz durch die Eigenmächtigkeiten des letzten Winters den Staat in seine verzweiselte diplomatische Lage gebracht hatte, so verschuldete er auch die versehlte Einleitung des Feldzugs. Trotz ihres ungeheuren Trosses hatte die preußische Armee ihren Aufmarsch in Thüringen früher beendet als der Feind; aber der beabsichtigte Einfall in Franken unterblieb, weil Haugwitz erst den Erfolg seines Ultimatums abwarten wollte. Man verlor einige unschätzbare Tage in zwecklosem Verweilen nördlich des Thüringerwaldes. Da kam die Nachricht, daß der Feind durch das östliche

Thüringen auf der Nürnberg-Leipziger-Straße herancile, die linke Flanke der Preußen bedrohend. Der Herzog von Braunschweig fürchtete für seine Rückzugslinie und befahl den Abmarsch nach der Elbe. Auf diesem Rückzuge wurde die Armee zugleich vom Süden und vom Osten her angegriffen. Der Kaiser selbst rückte durch das Saalthal nordwärts. Die Borhut der Preußen war bei Saalseld geworfen; der Tod des hochberzigen Prinzen Louis Ferdinand schlug als ein unheilvolles Vorzeichen die Zuversicht der Truppen völlig nieder, und mit Entsehen hörten die Offiziere aus den zerstreuten Hausen den in der preußischen Armee noch unbekannten Rus: wir sind Versprengte!

Fürst Hohenlohe aber verlor jett in einem Tage den einft am Rheine ritterlich erworbenen Soldatenruhm. Er ging mit feinem preusifch-fächfischen Corps auf die Hochebene bes linken Saalufers über Jena gurud, und ba ihm verboten war sich in ein ernstes Gefecht einzulaffen, so verfäumte er nicht nur die Flußübergänge sondern auch die das Thal und die Sochfläche überschauenden Soben zu besetzen. Napoleon bemerkte ben Fehler sofort, bemächtigte sich alsbald ber Höhenrander, führte felber Nachts, mit ber Facel in ber Fauft, bas Geschütz bie fteilen Abbange hinauf: und als der nebelgraue Morgen bes 14. Octobers anbrach, hielt ber Imperator schon ben sicheren Sieg in Banben. Wie follte biefer Bruchtheil der preußischen Armee die Position von Bierzehnheiligen behaupten gegen bas französische Hauptheer, bas jest mit erbrückender Uebermacht von ben beberrichenden Boben aus ben Angriff begann? Der beutsche Soldat focht tapfer, des alten Ruhms würdig, die preußische Reiterei zeigte sich ben Wälschen wie immer überlegen; nur im zerstreuten Gefecht tonnte das schwerfällige Fußvolk mit den flinken Tirailleurs Napoleons fich nicht meffen. Die Franzosen beflügelte bas friegerische Feuer junger sieggewohnter Führer, die Alliirten lähmte die Bedachtsamkeit ihrer hilflosen alten Stabsoffiziere; voyez donc le pauvre papa saxon! rief ber frangösische Soldat mit spöttischer Verwunderung einem gefangenen greisen Noch konnte General Rüchel mit seinen frischen Truppen der geschlagenen Armee einen geordneten Rückzug sichern, aber er führte die Regimenter vereinzelt zu nutlosem Kampfe vor. Also ward auch die Reserve mit in die Niederlage verwickelt, und als nun in der frühen herbstnacht ber Rüdmarsch gegen Weimar angetreten wurde, ba zerrissen Die letten fittlichen Banbe, welche bies Beer noch zusammenhielten. gegen bie Mahnungen ungeliebter Führer bachte ber Goldat nur an sich selber. In einem unförmlichen Klumpen wälzten sich bie Trümmer ber Bataillone und ber Batterien, bazwischen eingekeilt ber unendliche Trog, über die Sochebene babin; jeder hornruf bes nachsetenben Feindes steigerte bie Berwirrung, wedte bie gemeine Angst um bas Leben. waren Gräuel," fagte Gneifenau, biefer fürchterlichen Racht gebenkenb; "tausendmal lieber sterben, als bas noch einmal erleben!" Bergeblich sammelte er einige Haufen der Flüchtigen am Rande des Webichtholzes nahe vor Weimar um den Rückzug des Corps zu decken. Er sollte lernen, was die dämonische Macht des Schreckens über ein geschlagenes Heer vermag; ein letzter Angriff der französischen Reiter aufs Gerathewohl in das Dunkel der Nacht hineingeführt, warf Alles in wilder Flucht auseinander. Unauslöschlich haftete dies Bild des Entsetzens in der Seele des Helden, ein Vermächtniß für die Tage der Vergeltung.

Gleichzeitig erfocht Davoust einige Meilen weiter flugab einen ungleich schwereren Sieg über die preußische Hauptarmee. Er zog auf ber Strafe von Naumburg westwärts um den Preufen den Weg zur Elbe Als feine Colonnen am Morgen bes Vierzehnten foeben aus bem Rösener Engpasse auf die wellige Dochfläche hinaufgerückt waren, bie zwischen Beffenhausen und Auerstädt fteil über bem linken Saalufer empor steigt, ba stießen die beiben Beere plötlich im dichten Nebel auf einander, beide im Marsch, beide des Kampfes nicht gewärtig, die Preußen hier bem Feinde an Zahl reichlich gewachsen. Schon mahrend ber ersten Stunden der Schlacht wurde der Herzog von Braunschweig tödlich verwundet; das preußische Beer blieb in den entscheidenden Augenbliden ohne Oberbefehl. Wohl brang Scharnhorst mit dem linken Flügel siegreich vor, doch die Reiterei des rechten Flügels ward ungeschickt verwendet, und das zweite Treffen nahm an dem Kampfe gar nicht theil, benn in biefem Friedensheere wagte fein General auf eigne Fauft zu handeln. Go gludte es bem Feinde, freilich nur mit dem Aufgebot feiner letten Reserven, den rechten Flügel der Preugen zu werfen, und nunmehr mußte auch Scharnhorst weichen. In leidlicher Ordnung ging bas Beer gurud um weiter westlich bei Buttstedt gegen Norden abzubiegen und den Weg über Sangerhaufen nach Magbeburg einzuschlagen. Dieselbe Rudzugestraße hatte auch Hohenlohe von Weimar aus genommen, und jetzt erft ba die beiden geschlagenen Hecre im Dunkel ber Nacht auf einander trafen, ward ber Schrecken allgemein und die Hauptarmee in die Berrüttung bes Sobenlohischen Corps mit hineingeriffen. Die Mannichaft fah stumpf und theilnahmlos ben Untergang des alten Preußens, schaarenweise verließ fie die Fahnen; felbst Gefangene, die ein bebergter Reitertrupp wieder befreit hatte, weigerten fich die Waffen wieder aufzunehmen. Als man ber Beimath näher tam, stahl fich auch mancher treue Mann ju den Seinigen binweg; die Altgedienten fagten: ich habe lange genug ben Ruhfuß getragen, der König hat der jungen Burschen genug, die mögen es aussechten! Der Bauber ber fribericianischen Unbesiegbarkeit mar gebrochen, ein Kriegsruhm ohne Gleichen war verloren.

Schon am 15. October legte Napoleon allen preußischen Provinzen diesseits der Weichsel eine Contribution von 159 Mill. Fr. auf, denn das Ergebniß der gestrigen Schlacht sei die Eroberung aller dieser Lande. Vermessener hatte der Glückliche noch nie geprahlt, und doch sollte die

frevelhafteste ber Lügen durch ein wunderbares Geschick zur buchstäblichen Bahrheit werden. Der Dresdener Hof vollzog sogleich nach der Niederlage den längst geplanten Abfall und trat zu Napoleon über. Acht Tage nach der Schlacht wurden die preußischen Gebiete links der Elbe, sowie die Besitungen der Dranier und des hessischen Kurhauses vorläusig dem französischen Kaiserreiche einverleibt. Das Spstem zweideutiger Neutraskät, das der Kursürst von Hessen mit Napoleons Zustimmung eingebalten, sand jetzt seine Strase: der Sieger wollte den geheimen Feind in seinem Rücken nicht mehr dulden. In Münster seierte die altständische libertät jubelnd die Erlösung vom preußischen Joche; man ris die schwarzweißen Schlagbäume nieder, französische und münsterländische Fahnen verserrlichten den Einzug der napoleonischen Truppen, Auch in Hannover wurden die schwarzen Abler eilsertig abgenommen und die Entsernung der preußischen Beamten mit unverhohlener Schadensreude begrüßt.

Bährend also die neuen Provinzen verloren gingen, erlitt die Reservearmee bei Halle eine Niederlage, und da sie nach Magdeburg zurückwich statt die Hauptstadt zu sichern, so konnte Napoleon ungehindert auf der Sehne bes weiten Bogens, ben bie Besiegten beschrieben, seinen Siegeszug nach Berlin fortsetzen. Furchtbar rächte sich nun ber selbstgefällige Hochmuth ber bequemen Friedenszeiten. Reiner ber festen Plate war gerüftet; benn Niemand hatte bas Vordringen bes Feindes bis in bas Herz ber Monarchie für benkbar gehalten; ber schwerfällige Staatshaushalt, ber nach ber Beise eines guten Hausvaters die Ausgaben nach ben Ginnahmen bemaß, gebot auch gar nicht über die Mittel für außerordentliche Fälle. Mancher der abgelebten alten Festungscommandanten war in jungen Jahren ein wackerer Offizier gewesen, boch ihr Pflichtgefühl entsprang nicht der Baterlandsliebe, sondern dem Standesstolze; das Heer war ihnen Alles, erfroren in steifem Dünkel erwarteten fie gelaffen ben unfehlbaren Sieg der fridericianischen Regimenter. Als nun die sinnverwirrende Kunde von der Niederlage durch bas Land flog, als die elenden Trümmer dieses unüberwindlichen Beeres in Magbeburg anlangten, bie ganze Stadt mit Schrecken und Verwirrung füllend, da ward ben alten herren zu Muthe, als ginge bie Welt unter; jeder Widerstand schien ihnen nutlos, was ihrem Leben Halt gegeben war zerbrochen. Nach dem Falle von Erfurt, das fogleich nach ber Schlacht schimpflich capitulirte, öffneten bald auch die Hauptfestungen bes alten Staates, Magbeburg, Ruftrin, Stettin, und mehrere kleine Plate ihre Thore.

Mit richtigem Gefühle warf das treue Bolk seinen Zorn zumeist auf "die Federbüsche", die Generale; denn wie der Verlust der Doppelschlacht weientlich durch die Führung verschuldet war, so auch diese letzte Schmach. lleberall zeigte die Haltung der Besatzung, daß sie eines besseren Looses würdig waren. Junge Offiziere zerbrachen in wilder Verzweiflung ihre Vegen, gemeine Soldaten setzten einander die Muskete auf die Brust und

feuerten ab um nur den Schimpf der Capitulation nicht zu erleben; in Rüftrin meuterten mehrere Bataillone gegen ben ehrlosen Commandanten. Aber so machtlos war noch das äffentliche Urtheil: keiner dieser pflichtvergeffenen Alten bat nachber, als die schimpfliche Strafe ihn ereilte, ein beschmuttes Leben durch freiwilligen Tod gefühnt. Auch Fürst Hohenlohe ging mit Unehren zu Grunde: unter unfäglichen Entbehrungen batte er die Trümmer seines Corps auf weiten Umwegen bis in die Ukermark geführt, da ereilten ihn die Franzosen bei Brenzlau, in den Sümpfen am Erschöpft an Leib und Seele, tief erschüttert burch die Unglude. botschaften, die ihm von allen Seiten zuströmten, ließ er sich burch Murats Lügen über die Stärke des Feindes gröblich täuschen; der Schwager'Napoleons verpfändete nach bem Brauche biefer Abenteurer bes Kaiserreichs unbedenklich sein Shrenwort für eine bewußte Unwahrheit. Gin letter verzweifelter Angriff Des tapfern Prinzen Auguft icheiterte; das Hohenlohische Corps capitulirte im freien Felde. So endete jener ritterliche Fürst, der einst die Zierde des preußischen Beeres mar, der in ben Bersuchungen ber rheinbundischen Tage allein unter ben Fürsten bes Südens ehrenhaften Muth und beutsche Treue bewährt hatte.

Durch ben Fall von Stettin und Ruftrin Die Armee war vernichtet. ward auch die Oberlinie unhaltbar, und völlig aussichtslos schien der Bebanke, mit ben oftpreußischen Regimentern jenseits ber Weichsel noch einen letten Widerstand zu versuchen. Napoleon schrieb dem Gultan befriedigt: "Preugen ift verschwunden;" und felbst Gent meinte: "es ware mehr als lächerlich, an die Wiederauferstehung Preußens auch nur zu benten!" Wie viele Stürme waren über biefen Staat babin gegangen feit feine Herrscher ihm ben steilen Weg zur Größe wiesen; schon oft hatte bie Hauptstadt ben Landesfeind in ihren Mauern gesehen; boch jest zum ersten male in Preußens ehrenreicher Geschichte gesellte sich bem Unglud bie Schande. Scham und Reue brannten verzehrend in Aller Bergen, und die robe Schadenfreude des Eroberers unterließ nichts, was folde Empfindungen stärken konnte. Geflissentlich trug er die Berachtung gegen Alles was preußisch bieß zur Schau; im Königsschlosse ber Hohenzollern schrieb er neue unfläthige Schmähungen gegen die Königin Luise. und Degen Friedrichs bes Großen schenkte er ben Invaliden in Paris unter Hohnreben gegen biefen Sof, ber bas Grab feines größten Mannes fo schmudlos laffe; ben Obelisten auf bem Rogbacher Schlachtfelbe gettrümmerte die kaiserliche Garde; die Victoria vom Brandenburger Thore wurde herabgeriffen um an ber Seine in einem Schuppen zu verschwinden. Welch ein Anblick, als das glänzende Regiment der Gensbarmes, ent waffnet, abgeriffen und halb verhungert, in jammervollem Zustande wie eine Biehheerde die Linden hinabgetrieben wurde. Unter Trommelwirbel und Trompetengeschmetter, in feierlichem Aufzuge trug man bie alten Fahnen mit bem sonnenwärts fliegenden Abler, ganze Körbe voll silberner

Paufen und Trompeten burch die Stadt, beredte Zeugen alten Ruhmes, neuer Schande. Bon den Truppen, die im Felde gestanden, war die Garde du Corps wohl das einzige Regiment, das alle seine alten Ehrenzeichen gerettet hatte. Bald wurde verboten, daß irgend eine preußische Unisorm sich in Berlin bliden lasse; auch die pensionirten alten Offiziere sollten den blauen Rock ausziehen. Dazu die unerschwinglichen Contributionen, dazu der Uebermuth, die Böllerei, die Erpressungen der Einquartierung. Am 21. November erließ Napoleon aus Berlin jenes unerhörte Decret, das allen Handel mit England verbot, alle englischen Waaren zur Consiscation verurtheilte: das Shstem der Continentalsperre war begründet, Deutschlands Wohlstand auf Jahre hinaus gewaltsam unterbunden.

Es fehlte nicht an Bugen ehrloser Unterwürfigkeit; Die Niedertracht, bie in keinem Bolke mangelt, erschien bier häßlicher als anderswo, benn deutsche Formlosigkeit versteht sich nicht, wie die feinere Bildung der Romanen, auf bie zweifelhafte Runft ben äußeren Unftand mitten in ber Bemeinheit zu wahren. Mancher ichlechte Befell bot bem Eroberer friechend seine Dienste an. Lange, Buchholz und andere Chorführer ber Berliner Aufflärung verherrlichten ben Sieg ber Bernunft über bas abliche Borurtheil: ber Bag bes Boltes gegen ben Uebermuth ber Offiziere bekundete fich in einigen empörenden Auftritten rober Spötterei. Auch bie fchwerfällige Pedanterei und bie gedankenlose Bunktlichkeit bes Beamtenthums lähmten bem Staate bie Widerstanbefraft; alle Beborben beforgten in ber wilden Zeit ruhig ihr gewohntes Tagewert, also bag bie einrudenden Sieger überall einen geordneten Berwaltungsapparat zu ihren Dienften vorfanden und mancher wohlmeinende alte Kriegsrath, ohne es felber recht zu merken, ein Werkzeug bes Feindes wurde. Unter ben Källen offenbaren Berrathes erschien keiner fo schmählich wie der Abfall Johannes Müllers. Den pathetischen Lobredner altdeutscher und schweizerischer Freibeit riffen die Triumphe des Imperators zu fnechtischer Bewunderung bin; er hielt es an ber Zeit fich ganglich umzudenken, feierte in schwülstigen Perioden Napoleon und Friedrich als die Heroen der modernen Da fagte ihm fein alter Genosse Gent emport die Freundschaft Belt. auf und wünschte ibm nur die eine Strafe von allmächtigem Gewicht: daß er ben Usurpator gestürzt und Deutschland wieder frei und glücklich seben möge! Minder unwürdig, boch ebenso frankhaft war bie wissenschaftliche Gelaffenheit, womit Hegel sich ben Untergang seines Baterlandes zurechtlegte: ber meinte bie Weltseele zu sehen, als Napoleon über bas Feld von Jena sprengte, und zog aus bem Falle bes alten Preugens die fluge Lehre, daß der Beist immer über geiftlosen Berstand und Klügelei ben Sieg bavontrage. Ueberhaupt wurde bort in Thuringen ber erfte betäubende Eindruck bes Unglücks rasch verwunden; erft unter dem unbarmbergigen Drucke ber folgenden Jahre lernte das mitteldeutsche Bolt, wie fest fein eigenes Leben mit bem Schidfale bes preußischen Staates verwachsen war.

In den alten preußischen Provinzen begann der Umschwung ber Stimmungen icon früher, unmittelbar nach ben erften Rieberlagen. Napoleons zügelloser, beständig machsender Bag gegen Preugen nährte sich an bem geheimen Argwohne, bag in biefem Staate, trot aller Schmach und Thorheit der jüngsten Wochen, boch eine ungahmbare Willenstraft schlummere, wie sie bem Imperator auf bem Festlande noch nie begegnet Was ber preußische Solbat unter fräftiger Führung zu leisten vermochte, das lehrte der Rückzug des Blücher'schen Corps; in diesen Kämpfen wurden mehrere jener Belben, welche dereinst eine neue bessere Zeit über den Staat heraufführen follten, zuerft bei Freund und Feind befannt. Blücher ging mit den Ueberresten der Reservearmee und einigen anderen Truppen im Magdeburgischen über die Elbe um das Hohenlohische Corps zu erreichen, und Oberft Dort mit feinen Jägern wehrte bem nachrudenben Feinde viele Stunden lang den Uebergang über den Fluß in dem glanzenden Gefechte von Altenzaun. Als die Vereinigung mit Hobenlobe burch die Nachricht von der Prenzlauer Capitulation vereitelt wurde, faste Scharnhorft den verwegenen Plan sich gegen Flanke und Rücken ber Franzosen zu wenden, damit ein Theil des feindlichen Beeres von den Marken Die kleine Schaar warf sich nach Mecklenburg, binweggezogen würde. und es gelang ihr wirklich, drei französische Armeecorps hinter sich berzuloden. Inmitten der Sorgen und Nöthe Diefes harten Rudzugs stiegen in Scharnhorsts freier Seele schon die ersten schöpferischen Gedanken der Heerebreform auf: mit überzeugender Klarheit erörterte er in Gadebusch, in einem Gespräche mit Müffling: wie die Theilnahmlosigkeit des gemeinen Soldaten unter den niederschlagenden Erfahrungen der letten Wochen doch die schwerste, der lette Grund alles Unglücks sei, und wie es jest gelte die Armee also umzugestalten, daß fie sich eins wisse mit bem Baterlande.\*) Dann fampfte das Corps noch mit verzweifeltem Muthe an ben Thoren und in den Stragen Lübecks gegen die Uebermacht des Feindes; erst als alle Munition und aller Proviant verloren, jeder Widerstand unmöglich war, legte Blücher bei Rattkau die Waffen nieder. Es waren Kämpfe voll Heldenzornes, wie sie der elende Feldzug von 1805 nie gesehen; und gang anders als die gedankenlose Reugierde der Wiener erschien auch die würdige Haltung ber großen Mehrheit bes Berliner Volkes beim Einzuge Napoleons. So hatte noch Niemand zu dem 3mperator geredet wie jener ehrwürdige Prediger Erman, der bei der Begrüßung am Thore rund heraus fagte, ein Diener des Evangeliums durfe nicht die Lüge aussprechen, daß er sich freue über ben Ginzug des Feindes.

Die schonungslose Wahrhaftigkeit des Krieges vernichtete die Phrasen der aufgeklärten Sitelkeit, zerstörte jene Traumwelt des Verstandes, worin

<sup>\*)</sup> So erzählt Müffling in einer Denkschrift über bie Landwehr, die er am 12. Juli 1821 an Harbenberg übersendete.

bie großstädtische Ueberbildung sich zu verlieren pflegt, und zwang die erschlafften Gemüther wieder aus Berzensgrunde zu haffen und zu lieben. Mit dem Wohlleben ber geistreichen Geselligkeit ging auch die papierene Beit gu Ende. Dun ba bas Elend in jedem Saufe wohnte, fab auch ber Bildungsftolz bie gewaltige Hand bes lebendigen Gottes; ber Gelehrte wie der Einfältige erkannte, was dies räthselvolle Leben ift ohne ben Glauben und was ber armselige Mensch ohne sein Bolt. Je länger bie Einquartierung währte, um fo ernfter, gesammelter, preußischer wurde bie Stimmung, und balb war bie Stabt ber frivolen Kritik kaum mehr wiederzuerkennen. Alles lauschte in athemloser Spannung auf die Nachrichten vom oftpreußischen Kriegsschauplate. Die Invaliden svielten auf ihren Drehorgeln bas Klagelied um Pring Louis Ferdinand, bas einzige Bolkslied, das in dem dumpfen Jammer bieses Krieges entstanden mar. und am Geburtstage ber geliebten Königin flammten, bem Berbote bes französischen Gouverneurs zum Trot, in allen Berliner Häusern die Lichter hinter ben verbängten Tenftern. Auch auf bem Lande begann bie Schlummersucht ber Friedenszeiten zu schwinden; mancher wetterfeste Bauersmann blidte grimmig auf zu bem Bilbe bes großen Rönigs an ber Wanb.

So in Noth und Schmach lernte Barthold Niebubr bas preusische Bolt zuerst kennen und schloß sich ihm an mit aller Leidenschaft seines großen Bergens, benn er sab an ibm, bag eble Naturen im Unglud größer erscheinen als im Glüde. Unmittelbar vor der Jenaer Schlacht war er aus Danemart in ben preugischen Staatsbienft binubergefommen, und als er bann auf ber Flucht nach Königsberg mit ben Bommern und Altpreugen verkehrte, ba fcbrieb er zuversichtlich: "ich habe in biefen Tagen nirgends mehr fo viel Kraft, Ernft, Treue und Gutmuthigkeit vereinigt zu finden erwartet; mit einem großen Ginne geleitet ware dies Bolf ber ganzen Welt unbezwinglich gewesen!" Doch bie Menge will immer erst fühlen bevor sie bort; früher und bewußter als in ber Maffe, bie erft burch bie anhaltenbe Roth ber tommenben Jahre gang für den Gedanken ber Befreiung gewonnen murbe, erwachte ber vaterlandische Born unter. bem Rriegsadel und unter ben Belehrten. militärische Stolz bes alten Preugenthums und ber fühne Idealismus ber jungen beutschen Literatur begegneten sich plötlich in einem Ge-Mitten im Niedergange ber alten Monarchie bereitete sich schon die große Wendung vor, welche ben Bang unferer Beschichte im neungebnten Jahrhundert bestimmt hat: Die Berföhnung bes preußischen Staates mit der Freiheit deutscher Bildung. Während in den alten Soldatengeschlechtern ingrimmige Erbitterung gegen die Fremdherrschaft vorherrschte, mancher tapfere Mann aus biefen Kreisen bem Könige freiwillig feine Dienfte anbot, ging auch Fichte von freien Studen nach Konigsberg, weil er sein Haupt nicht unter bas Joch bes Treibers biegen wollte. Um Schleiermacher aber fammelte fich ichon in ber Stille ein Rreis warmherziger Patrioten. Der treue Mann sah aus dem tiefen Falle die "Regeneration Deutschlands" emporsteigen; er wollte dabei sein mit Wort und Schrift und jetzt am wenigsten seinen König verlassen: "eine freie Rede ist für Napoleon das schärfste Gift;" keinen Augenblick glaubte er an die Dauer der französischen Triumphe, denn dieser Sieger "hat zu wenig den Sinn eines Königs".

Böllig überwältigt von der unerwarteten Niederlage hatte König Friedrich Wilhelm sogleich nach ber Schlacht unter bemüthigenden Bebingungen ben Frieden angeboten. Es waren die häßlichsten Tage seines Lebens; einige seiner Rathe empfahlen ichon ben Gintritt Preugens in Erst ber Uebermuth bes Siegers gab bem unglücklichen den Rheinbund. Fürsten das Bewußtsein seiner königlichen Pflichten wieder. Napoleon steigerte seine Forderungen im Berlaufe der Unterhandlungen, verlangte außer ber Abtretung aller Lande links ber Elbe auch noch, daß Preußen von dem ruffischen Bündniß zurücktrete. Da erwachte ber Stolz bes Königs; sein Gewiffen konnte sich nicht entschließen, baffelbe zu thun, mas Kaiser Franz vor einem Jahre in ungleich günftigerer Lage unbedenklich gethan, und den Bundesgenoffen zu verlassen, den er soeben selbst um Hilfe gebeten hatte. Als am 21. November im Hauptquartier zu Ofterede Rath gehalten wurde über die Annahme bes Waffenstillstandes, welchen Lucchefini und Zastrow kleinmuthig unterschrieben hatten, ba kam ber Augenblick, der die Männer von den Buben und den Klüglingen schied. Richt blos Stein, ber die Raffen bes Staates, die Mittel zur Fortsetzung des Krieges, nach Oftpreußen gerettet hatte, stimmte für die Verwerfung bes Vertrages, sondern auch sein politischer Gegner, der hochconservative Graf Bog, einer der Führer des märkischen Adels. Der König entschied in ihrem Sinne, nahm die Waffen wieder auf hier in der entlegenen Oftmark bes Reichs, bem letten Bollwerk beutscher Freiheit. Gleich barauf erhielt Haugwit seine Entlassung. Bon jenem Tage an bat ber U vielverkannte Monarch, wie oft er auch im Ginzelnen irrte und schwankte, boch unverbrüchlich burch feche entsetzliche Jahre ben Bedanken festgehalten: kein ehrlicher Friede mit Frankreich als nach der Wiederherstellung bes alten Preugens. So begann ber Feldzug in Oftpreugen, ber erfte, mabrend beffen die Sonne des Gluds dem Imperator nicht ungetrübt leuchtete, ber erfte, der dem verzweifelnden Welttheil wieder die Ahnung erweckte, daß auch dieser Allgewaltige nicht unüberwindlich sei.

Napoleons scharfes Auge erkannte rasch, daß er in Norddeutschland die Zügel seiner Herrschaft straffer anziehen mußte als in den Kernlanden des Rheinbundes. Im Süden umgaben ihn Frankreichs erprobte Bundesgenossen, die ihre neugebildeten Staaten gelehrig nach neufranzösischen Grundsätzen regierten; im Norden fand er ein zäheres, dem gallischen Wesen völlig unzugängliches Volksthum, eine streng protestantische Cultur, schwerfällige altständische Verfassungen, alte mit Preußen, England und

Rufland eng verbundene Fürstengeschlechter. Darum griff er hier von Baus aus icharfer ein, behielt sich bie ganze Dlaffe bes Nordwestens, bie gande ber Welfen, Beffen und Dranier, zur Ausstattung seiner eigenen Berwandten vor. Nur eine der eingesessenen norddeutschen Dhnastien war ihm als ein natürlicher Freund willkommen: die alten Nebenbuhler der Hohenzollern, die Albertiner, für deren Souveränität er ja angeblich Die Waffen ergriffen hatte. Um 11. December wurde Aurfachsen burch ben Posener Frieden in den Rheinbund aufgenommen und mit der Königsfrone begnabigt. Um ben neuen König für immer von Preußen zu trennen versprach ihm Napoleon, zum Austausch gegen bas Mansfeldische Land, die preußische Niederlausit, ben treuen Cottbuser Kreis, und befahl ihm, jefort ein Hilfscorps gegen ben verrathenen Bundesgenoffen ins Feld zu Auch die persönliche Dankbarkeit des bigotten Friedrich August gewann sich der Imperator, da er die Gleichberechtigung der Katholiken und ber Protestanten in Sachsen anordnete, eine Neuerung, welche ber Dresdner hof bei seinen hartlutherischen Ständen niemals hatte burchseten konnen. Dieser lettere Schritt Napoleons war übrigens mehr als ein biplomatischer Shachzug; benn immer beutlicher von Jahr zu Jahr trat die innere Verwandtschaft hervor, welche jedes moderne Weltreich mit der römischen Weltfirche verbindet. Auch der Erbe der Revolution konnte den Beiftand Roms nicht entbehren, so wenig wie einft Karl V.; seine Briefe an ben beiligen Stuhl wie seine Botschaften an ben Senat betonten nachbrücklich, wie er überall unsere heilige Religion von ihren protestantischen Verfolgern befreit habe und ben Tobfeind ber römischen Kirche, England, unablässig befämpfe.

In Kursachsen aber seierte die deutsche Unterthänigseit ihre Saturnalien, gemeiner noch als ein Jahr zuvor in Baiern. Wie fühlte man sich so glücklich, dem stolzen preußischen Nachbarn endlich wieder im Nange gleich zu stehen! Auf Neujahr 1807, während an der Weichsel um die letten Splitter deutscher Freiheit gesochten wurde, veranstaltete die Stadt Leipzig ein prächtiges Freudensesst zu Ehren der neuen Rautenkrone. Die Sonne Napoleons, das prahlerische Sinnbild, das er von seinem Borsahren Ludwig XIV. entlehnt hatte, leuchtete weithin durch die geschmückten Gassen. Auf dem Markte prangte der Altar des Baterlandes; die Studenten rückten in seierlichem Zuge heran und verbrannten dort ihre Fackeln unter dem Jubelgesange: "gerettet ist das Baterland!" Auch die Cadaver in der akademischen Anatomie schlossen sich dem kursächsischen Nationalderznügen an; eine erleuchtete Inschrift über der Eingangsthür verkündete: "Selbst die Todten rusen: Lebe!"

Die übrigen kleinen Herren des Nordens waren in Napoleons Augen nur preußische Basallen und Offiziere, gern hätte er sie allesammt entsernt. Aber die zerstreute Lage dieser wundersamen Staatsgebilde erschwerte die Einverleibung, auch stand ein zuverlässiger Rheinbunds-

könig, bem man sie schenken konnte, augenblicklich nicht zur Verfügung. Den Imperator qualten ernstere Sorgen, er legte auf die Frage nicht mehr Werth als sie verdiente und wünschte vor Allem raschen Abschluß des Handels, weil er die kleinen Contingente fogleich in dem preußischen Kriege verwenden wollte. So fanden denn die Kleinfürsten Thüringens und Westphalens eine leidliche Aufnahme, als fie, Die Ginen perfonlich, die Andern durch ihre Minister, im Hauptquartiere zu Posen die Gnade bes Siegers anflehten. Bum britten male begann bas ekelhafte Schauspiel des deutschen Länderhandels, zum britten male floß das Gold beutscher Fürsten in die unergründlichen Taschen ber napoleonischen Diplomatie, und bas Geschäft verlief glücklich, ba bie bedrängten Kleinen in dem naffauischen Staatsmanne Sans von Gagern einen rührigen und uneigennützigen Makler fanden. Dieser wunderliche Berehrer der altdeutschen Freiheit hatte aus seinen gelehrten reichsgeschichtlichen Forschungen ben Schluß gezogen, bag ber reine Germanismus, bie mabre Größe Deutich. lands in ber buntscheckigen Zersplitterung feines Staatslebens bestebe. Als er nun von den Mengften ber kleinen Berren des Nordens erfuhr, eilte er spornstreichs berbei, nahm sich ber Bedrohten an und hielt burch seine vielgeschäftige Zudringlichkeit seinen alten Gonner Talleprand bermagen in Athem, daß der Franzose, ohnehin ein stolzer Aristokrat und bem beutschen hoben Abel wohlgefinnt, endlich auf alle Buniche bes Unermüdlichen einging. Auch der Humor fehlte nicht, der eines folden Gegenstandes würdig war. "Schenken Sie mir einige Ihrer kleinen Fürsten," rief einmal Tallehrands Gehilfe La Besnardiere. "Nicht einen, erwiderte ber beitere Lebensretter ber Rleinstaaterei, Sie muffen fie alle hinunterschluden, und follten Gie baran erftiden!"

So gefcah es, bag bie Erneftiner und die Ascanier, bie Reug und Schwarzburg, die Lippe und Walded als Souverane in den Rheinbunt eintraten. Der Graf von Budeburg erschlich sich nebenbei ben Fürstentitel, da die Franzosen das Geschäft mit geringschätziger Leichtfertigkeit betrieben und in bem Bertrage furzweg von ben beiden Fürsten von Lippe Napoleon aber klagte nachher ärgerlich, in biesem Sandel sei er zum ersten male betrogen worden; hatte er gewußt, wo die Reuß, Lippe und Walbed eigentlich fäßen, so würden sie ihre Throne nicht be-Er vergaß auch niemals, bag biefe Dynaften bes Morbens einst ben Kern ber preußischen Partei im Reiche gebildet batten. Darum blieb er ihnen ftete ein geftrenger Berr, gonnte ihnen feine Bergrößerung, nahm sie nicht in seine Berwandtschaft auf, während er dem Dresdner und den füddeutschen Höfen nach seiner brutalen Art einiges Wohlwollen Darum blieb auch bas patriarchalische Bölkden ber nordbeutschen Aleinstaaten gang unberührt von dem Napoleonscultus, ber in Aursachsen und Sübdeutschland so viele Anhänger fand; der Bauersmann in Thu ringen und Medlenburg fühlte fich perfonlich gefrankt, wenn er feinen angestammten Herzog in demüthiger Haltung neben den fremden Gewalthabern sah. Genug, noch während des Arieges wurde Preußen, wie im Sommer worher Desterreich, aus Deutschland hinausgestoßen, die Gesammtheit der Mittel- und Kleinstaaten dem Protector des Rheinbundes unterworfen.

Derweil Breugens beutsche Bundesgenoffen abfielen, ereilte ben ungludlichen Staat zugleich die Vergeltung für die Theilung Bolens. Diefe flavischen Gebiete, Die mabrend bes letten Jahrzehnts Die innere Entwidlung ber Monarchie ins Stoden gebracht hatten, erwiesen sich im Augenblide ber Gefahr als ein unhaltbarer Befit. Bier Wochen nach ber Jenaer Schlacht erhob Dombrowsty in Pofen bas Banner ber Emporung, ber gesammte Adel eilte den Fahnen bes weißen Ablers zu, und bald ergriff ber Aufruhr alle Lande, die burch die beiden letten Theilungen an Breugen gelangt waren. Der König konnte bie Burde feines hoben Amtes nicht ertragen, wenn er ber Liebe und Treue seiner Unterthanen nicht sicher war; er ahnte, bag sittliche Banbe ben Staat zusammenhalten. Der Anblid bes großen Abfalls erfüllte fein Gemuth mit tiefer Erbitterung, боф erkannte er nüchtern, wie unbemmbar biefe nationale Bewegung babinfluthete, und ließ fich nicht ein auf die phantastischen Borschläge bes fürsten Radziwill, der von einer royalistischen Gegenbewegung träumte. Dem Imperator tam die Erhebung ber alten Bundesgenoffen Frankreichs bodwillkommen; eifrig ermuthigte er den Aufruhr, ließ Waffen an die Emporer vertheilen, die Polen in den preußischen Regimentern zur Defertion verleiten, rubmte in feinen Bulletins, wie bies Bolt fich in mabrhaft interessanten Farben zeige. Dabei butete er sich wohl den Polen eine feste Bufage zu geben; falt und sicher burchschaute er biese farmatischen Bunter, ihre brausende Tapferkeit, aber auch ihren Leichtsinn, ihre Gelbstsucht, ihre politische Unfähigkeit. Das Land war ihm werthvoll als ein Lager streitbarer Hilfstruppen und als ein Mittel um bie längst geplante Demuthigung Ruglands vorzubereiten; je nach Umständen behielt er sich vor, ben Bolen wieder ben Schein politischer Selbständigkeit zu gewähren.

Der polnische Aufstand nöthigte den Czaren, die Unterstützung, die er seinem preußischen Freunde zugesagt, jetzt endlich zu leisten. Aber nicht als ein Hilfsheer, wie man im Herbst angenommen, erschien die russische Armee auf preußischem Boden; sie hatte die Hauptlast des Kampses zu tragen, und schwer rächte sich jetzt der leichtsinnig begonnene Türkenkrieg, denn nur ein Theil der russischen Streitkräfte war für Preußen verfügbar. In dem unglücklichen Grenzlande erneuerten sich die Schrecken des siebensährigen Krieges. Bald wurde die zuchtlose Roheit der russischen Freunde dem ausgeplünderten preußischen Landmanne noch verhaßter als die Buth des Feindes; dazu die kopstose Heeresleitung der Russen und der unerträgsische Uebermuth ihrer Offiziere gegen das tapfere kleine preußische Corps des Generals Lestocq. Trohdem hat dieser Feldzug, wie er sich viele Monate lang unentschieden durch die verödeten Ebenen Polens und Preußens

fortschleppte, zum ersten male die feste Siegeszuversicht des napoleonischen Heeres ins Wanken gebracht. Der an rasche Erfolge und reiche Beute, an bas Wohlleben ber Weinlande bes Gubens gewöhnte Solbat begann ju murren und fragte, ob ber Unerfattliche bes Schlachtens gar fein Ente Mehrere Wochen hindurch vertheidigte Lestocq mit altpreußischer Zähigkeit die Weichselübergänge im Kulmerlande, und als er endlich zu ter russischen Armee nach Often zurückgerufen wurde, da gaben diese armen Trümmer bes preußischen Heeres ben Ausschlag in ber erften Schlacht, welche der Sieggewohnte nicht gewann. Am 7. und 8. Februar 1807 versuchte Napoleon bei Ehlau durch einen überwältigenden Angriff bas Beer der Berbundeten oftwarts zu brangen. Schon war am zweiten Schlachttage ber linke Flügel ber Ruffen nach mörderischem Kampfe geworfen; ba erkannte Scharnhorsts Felbherrnblick bie entscheidende Stunde. Auf seinen Rath schwenkte Lestocq, ber nach anstrengendem Marsche soeben erft auf bem äußersten rechten Flügel ber Berbundeten eingetroffen mar, gegen das Centrum ein, und endlich wieder schien über ben Teutschen ber Glücksstern der fridericianischen Tage zu glänzen, als das kleine preußische Corps mit klingendem Spiel und fliegenden Jahnen durch die fliehenden Ruffen hindurch gegen den Wald von Kutschitten vorbrach und bann weiter über Anklappen hinaus die Feinde vor sich bertrieb.

Der Angriff ber Franzosen war gescheitert. Allen seinen Gewohnheiten zuwider mußte der Imperator nach der unentschiedenen Schlacht bie Winterquartiere beziehen, und so gewaltig war ber Gindruck biefes ersten Migerfolges, daß Napoleon alsbald nach dem Kampfe mit neuen Friedensvorschlägen sich bem Könige näherte. Das sei ber schönste Augenblick seines Lebens, schrieb er schmeichelnd und brobend; bie preußische Nation muffe wiederhergestellt werden als ein Schutwall zwischen Rufland und Frankreich, sei es unter bem Hause Brandenburg ober unter irgend einem anderen Fürstengeschlechte; alle Länder diesseits der Ele wolle er zurückgeben, an die Polen benke er nicht mehr feit er sie kenne. Aber allzu unverkennbar war doch die Absicht des Versuchers, Preugen von seinem Berbündeten zu trennen, um dann nach der Niederwerfung Ruglands den von aller Welt verlassenen König aufs Neue zu demüthigen. Friedrich Wilhelm schwankte keinen Augenblick, wies die frangösischen Zumuthungen entschieden zurück. Erst im Unglück kamen die passiven Tugenden ber Treue und ber Ausbauer, worin die Stärke feines Charafters lag, zur rechten Wirksamkeit. Das königliche Haus, bas jest im letten Winkel beutscher Erbe, in Memel, seinen ärmlichen Hofhalt aufschlug, wurde bem ganzen Lande ein Borbild würdiger Fassung, frommen Gottvertrauens. Perzlicher, inniger als in den Tagen des Glücks schloß sich bas stolze Volk Ostpreußens an bas Herrscherhaus an; Jedermann im Lande erzählte bewundernd von der schönen Königin, wie fie frant bei wildem Schneesturm über die Dede der kurischen Nehrung gefloben war

um lieber in Gottes Hand als in die Hande bes Feindes zu fallen, und wie sie dann dem tiefgebeugten Gatten tröftend und mahnend zur Seite stand.

Freilich fehlte noch viel baran, daß sich sofort in der Leitung des Staates ein freier und fühner Sinn gezeigt hatte; fo mit einem Schlage waren die Nachwirkungen eines Jahrzehntes ber Schwäche und ber Halbbeit nicht zu überwinden. Wohl ergingen scharfe Mahnungen an die Truppen, strenge Strafen gegen bie pflichtvergeffenen Festungscomman-Die fleine Armee Leftocas zeigte eine mufterhafte Baltung, und Scharnhorst beseitigte bereits in Diesem Winterfeldzuge thatfächlich Die ichwerfällige alte Lineartaktik, leitete bie Bewegungen bes Beeres nach ben Grundfäten ber neuen fühneren Kriegführung, welche ber Rönig felbst in einer eingehenden Instruction seinen Offizieren eingeschärft batte. Aber die Ausruftung ber neunzehn Reservebataillone ging so langsam von statten, bag keines mehr im Felbe zur Berwendung tam. Gin von bem Könige bereits unterschriebener Aufruf zur allgemeinen Boltsbewaffnung blieb liegen, weil die treuen Stände Oftpreugens bringend vorstellten: der Adel könne nur in der königlichen Armee, nimmermehr in einem Landsturme bienen. Auch die Civilverwaltung fam noch monatelang aus einem unerquicklichen Uebergangszustande nicht beraus. Der Monarch wollte noch nicht einsehen, daß die altgewohnte Cabinetsregierung mit ber jelbständigen Berantwortlichkeit ber Minister sich nicht vertrug, und entließ ben Minister Stein mit harten und ungerechten Worten, als ber jtolze Freiherr schroff und leidenschaftlich auf der Beseitigung des Cabinets bestand. Richtiger verstand Harbenberg ben König zu behandeln. Sein Freimuth, ber immer in liebevollen, ruhigen Formen blieb, brang endlich burch, und am 26. April 1807 vollzog sich in aller Stille eine Berfassungsveränderung, die folgenreichste, welche der alte Absolutismus feit ben Zeiten Friedrich Wilhelms I. erlebt hatte. Die Cabinetsreglerung wurde aufgehoben, Harbenberg als erster Minister mit ber Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten sowie aller mit bem Kriege zusammenhangenden Geschäfte beauftragt.

Die Lage ber Berbündeten blieb auch nach dem halben Erfolge von Enlau schwer bedrängt. So erfolgreich der zäheste Gegner Napoleons auf den Meeren kämpste, in der Behandlung der sestländischen Dinge zeigte Englands Handelspolitik nach wie vor ein Ungeschick, das bereits ansing sprichwörtlich zu werden. Während sich drei Jahre früher in London keine Hand gerührt hatte um Hannover gegen die Franzosen zu vertheidigen, wurde Preußen für die Besetzung des Kurfürstenthums sosort durch eine Kriegserklärung bestraft; und auch als der preußische Hof im Januar 1807 mit England Frieden geschlossen, alle seine Ansprüche auf Hannover aufgegeben hatte, that das Cabinet von St. James gar nichts um den neuen Bundesgenossen gegen den gemeinsamen Feind zu unterstützen. Nicht einmal ein Subsidienvertrag kam zu Stande. Graf Münster,

bessen Rath in London bei allen beutschen Angelegenheiten den Ausschlag gab, konnte bas alte welfische Diftrauen gegen Preußen nicht überwinden. Desterreich murbe selbst burch bie erschreckenbe Runbe von bem polnischen Aufruhr nicht aus seiner Neutralität aufgescheucht. Beibe Theile warben wetteifernd um die hofburg. Napoleon bot ihr Schlefien jum Austaufche gegen Galizien; ber Czar fenbete ben Tobfeind bes Sauses Bonaparte, Bosso bi Borgo, mit bringenden Mahnungen nach Wien; ber König von Preugen erklärte fich in seiner Bedrängniß fogar bereit, einem ofterreichischen Hilfsheere bie vorläufige Besetzung ber schlesischen Testungen zu geftatten. Doch Erzherzog Karl blieb obenauf mit seiner friedfertigen Politif; um bie Unthätigkeit zu bemanteln erbot fich Defterreich endlich gu einer Friedensvermittlung, die in folcher Lage nichts fruchten konnte. Die Freundschaft bes Czaren bot ber wankenben preußischen Monarchie bie lette Stütze, und an schönen Worten ließ es ber schwärmerische junge Herr nicht fehlen, als er im Frühjahr felber auf dem Kriegsschauplate Wie strahlte er in zärtlicher Liebenswürdigkeit inmitten ber toniglichen Familie: verzückte blaue Augen, und boch verschwommen, ohne Tiefe; eble und boch unreife, halb burchgearbeitete Züge. "Nicht wahr? Reiner von uns Beiben fällt allein!" fagte er inbrunftig ju feinem unglücklichen Freunde. Mancher ehrliche Preuße meinte nun erst Alexanders großes Berg gang zu versteben.

Es bezeichnet harbenbergs ganges Befen, feinen unerschrockenen Muth wie seine leichtlebige Beweglichkeit, daß er in folder Zeit, mabrent Preußens Dasein noch in Frage stand, bereits einen großgedachten, weitumfassenden Blan für die Neuordnung Deutschlands und bes gesammten Staatenspftems zu entwerfen wagte. Mehr als zehn Jahre lang hatte er der Hoffnung gelebt, mit Frankreichs Beiftand eine nordbeutsche Großmacht, die bem Saufe Desterreich die Stange hielte, zu bilben; sobald er Die Hohlheit biefer Traume erkannte, ergriff er sofort ein neues Spftem beutscher Politik, bem er bann bis zum Tode treu blieb: die Politik des geregelten Dualismus. Gar zu vernehmlich hatte boch bas Schickfal gesprochen: vereinzelt waren Desterreich und Preußen unterlegen, nur ihre treue Eintracht konnte Deutschland befreien. In diesem Gedanken begegnen sich während der folgenden Jahre alle preußischen Patrioten ohne Unterschied der Partei; wie ein Naturlaut bricht er gleichzeitig aus bunberten besorgter Bergen bervor. In ben Schriften von Gent febrt er als ein ceterum censeo wieder; auf den kunstvollen Zeichnungen, worin Oberft Anesebed die Zukunft des Welttheils barzustellen liebte, wird die Wage Europas immer burch ben Bund Desterreichs und Preugens auf-Arndt und Kleist beschwören die beiben mächtigften Göbne recht erhalten. Germaniens sich zu vertragen; die Königin Luise ersehnt ben Tag, ba die versöhnten deutschen Brüder gemeinsam in den heiligen Krieg ziehen werben. Nur ber Rönig hielt in aller Stille feine alte Meinung fest

und dachte, wenn er auf ein europäisches Bündniß gegen Frankreich rechnete, stets in erster Linie an Rußland. Harbenberg dagegen betrachtete jest die Nebenbuhlerschaft der beiden deutschen Mächte als ein überwundenes unglückseliges Borurtheil, ihre Interessen als schlechthin gleich. Arglos, großberzig, ohne jeden Hintergedanken betrieb er diese Pläne; keine einzige seiner geheimen Staatsschriften verrieth noch irgendwelche versteckte Feindseligkeit gegen Oesterreich. Er glaubte durch den guten Borsat freundnachbarlicher Gesinnung einer uralten Gegensat der Interessen völlig beseitigen zu können, und unleugbar entsprach seine Politik dem Bedürfniß der nächsten Zukunft.

In diesem Sinne mar auch ber neue Bunbesvertrag gehalten, welchen Breugen und Rugland am 26. April in Bartenftein unterzeichneten. Die zwei Dlächte verpflichteten sich die Baffen erft nieberzulegen, wenn Deutschland befreit und Frankreich über ben Rhein gurudgeworfen fei; bas beutsche Gebiet sollte burch eine Festungsreihe auf bem linken Rheinufer. Defterreich im Sudwesten burch Throl und die Minciolinie gesichert werben; statt bes Rheinbundes ein beutscher Bund von souveranen Staaten unter ber gemeinsamen Führung ber beiben Großmächte. bergeftalt, daß Defterreich im Guben, Preugen im Norben ben Oberbefehl erhielte; Wiederherstellung Preugens auf ben Besitzftand von 1805. mit Abrundungen und verstärften Grenzen; endlich Bergrößerung bes welfischen Sausbesites auf beutschem Boben und wo möglich Wiederaufrichtung ber Unabhängigkeit Sollands. Ein besonderer Artikel bebielt ber Hofburg ben Zutritt zu bem Bündniß ausbrücklich vor; auch auf ben Anichluß Englands und Schwebens rechnete man ficher. Mit erftaunlicher Zuversicht wurden bier schon fast alle bie Wedanken verkündigt, melde das Jahr 1814 verwirklichen follte.

Doch eben die Rühnheit biefer Politit erschreckte ben Wiener Bof. Graf Stadion horte befremdet, bag man fo verwegene Blane ohne bas Ruthun ber Hofburg zu entwerfen wagte, und wollte behutsam nicht über ben Bregburger Frieden hinausgeben. Und wie wenig entsprach boch bie ruffische Kriegführung bem stolzen Fluge ber Harbenbergischen Entwürfe. Allein die Laune bes Glud's und die Tapferkeit ber Golbaten hatten ber Mittelmäßigkeit bes Generals Bennigsen bie Lorbeeren von Eplau in ben Schoof geworfen; er hütete fich forgfam feinen Ruhm wieder auf bas Spiel au feten, blieb vier Monate lang faft unbeweglich. Babrenbbem entfaltete Napoleon im Winterquartier zu Ofterobe eine fieberhafte Thätigfeit, verftartte fein Deer, ließ bie Confcription von 1808 jum Boraus ausbeben, bie Rheinbundfürsten eine Reserve-Armee bilben, leitete aus ber Ferne die Bertheidigung von Konftantinopel gegen die englische Flotte und betrieb zugleich bie Belagerung von Danzig. Da biefer Plat ihm als Stütpunkt für bie Fortsetzung bes Feldzugs bienen follte, fo entschloß er fich, jum zweiten und letzten male in seinem Feldberrnleben, zu ber

langsamen Arbeit des Festungskrieges, die er seit den Kämpsen um Mantua immer verschmäht hatte. Die Festung wurde durch General Kalckreuth tapfer vertheidigt; bei den Entsatzversuchen that sich schon ein großer Name des neuen deutschen Heeres, Oberst Bülow, glänzend hervor. Aber da Bennigsen zur Befreiung des wichtigen Platzes nichts Entscheidendes wagte, so mußte Kalckreuth am 27. Mai ehrenvoll capituliren.

Glücklicher behauptete sich ber grimmige alte General Courbiere in Graudenz. Auch im schlesischen Grenzgebirge führte Graf Göten, ein Feuergeist in schwachem Körper, mit umsichtiger Rühnheit den kleinen Krieg. Doch alle anderen Thaten bes verbündeten Beeres überstrahlte die beldenhafte Vertheidigung der kleinen hinterpommerschen Feste Colberg. Hier in ber treuen Stadt, Die schon im siebenjährigen Rriege breimal bem überlegenen Feinde widerstanden hatte, stand die Wiege des neuen preußischen Waffenruhms; bier erwachte zuerst jener beilige Bölferzorn, ber nach sechs argen Jahren die Befreiung ber Welt erzwingen sollte; bier trat jener Mann auf die Bühne der Geschichte, der herrlich wie kein Zweiter ben echten preußischen Soldatengeift, schneidige Berwegenheit und Zwanzig Jahre ber Langeweile im helle Einsicht, in sich verkörperte. subalternen Garnisonleben hatten Gneisenaus jugendliche Frische nicht gebrochen. Gütig und mahrhaftig, gang frei von Gelbstsucht, im Innersten bescheiden trot des scharfen Spottes, womit er die Dummheit und Gemeinheit zu treffen wußte, ftand er auf ben freien Boben ber Bildung. Sein Blid umfaßte ben gangen Umfreis ber Bölfergeschicke einer ungeheuren Zeit, doch der Reichthum der Gedanken beirrte ihn nicht in bem froben Glauben, daß eines starken Bolkes Kräfte unerschöpflich feien, störte ibm nicht die tollfühne Luft am Wagen und am Schlagen. dem Feuer seiner Blicke, in der heiteren Majestät seiner Erscheinung lag etwas von jenem Zauber, ber einst ben jungen König Friedrich um-Wie wurde in der bedrängten Festung plötlich Alles anders. als ber unbefannte Major unter bie Hoffnungslosen trat, aus bem buntscheckigen Haufen von Bersprengten, ben er als Garnison vorfand, binnen Kurzem eine treffliche, siegesgewisse Truppe bildete und die tapfere Burgerschaft, ben magehalsigen alten Seemann Rettelbed voran, zu ben Arbeiten der Bertheidigung mit heranzog. "Ich nahm Alles auf meine Hörner, so erzählt er selbst, verfuhr als ein unabhängiger Fürst, manchmal etwas despotisch, kassirte feigherzige Offiziere, lebte fröhlich mit den Braven, fümmerte mich nicht um die Zufunft und ließ brav bonnern." Die feindlichen Generale bemerkten mit Erstaunen, wie bier ein genialer Wille eine neue, ber französischen ebenbürtige Kriegsweise anwendete: ber Bertheidiger wechselte die Rollen mit dem Angreifer, beunruhigte die Belagerer durch überraschende Ausfälle, warf Erdwerke im freien Felde auf, die den Feind wochenlang von den Ballen der Feftung fern hielten. Auch Die alte hochgemuthe Liederluft bes deutschen Soldaten, Die fonft in Diesem

dusteren Kriege gänzlich schwieg, regte sich hier zuerst wieder; nedend klang es von den unbezwungenen Wällen: "wir haben Kanonen, wir haben kein Bang; marschirt nur nach Hause und wartet nicht lang!"

Zugleich führte ber tapfere Hufar Schill in ber Nähe von Colberg einen abenteuerlichen Parteigängerfrieg, und Gneisenau vernahm mit neidloser Freude, wie die Maffe ben maderen beschränkten Mann als den Belben bes Baterlandes pries: ihm war es recht, wenn nur die gedrückte Seele dieses Boltes sich wieder hoffend emporhob, gleichviel an wessen Bilde. In Borrommern sammelte Marwit ein Freicorps, zur Befreiung bes deutschen Baterlandes, wie ber tapfere Junker seinen Leuten fagte; in Westphalen versuchte der treue Bincke einen Aufstand anzuzetteln. Blücher aber schickte fic an, mit einem kleinen preußischen Corps, mit schwedischen Hilfstruppen und einer englischen Landungsarmee, die auf Rügen erwartet wurde, eine Diversion im Rücken Napoleons zu unternehmen. Imperator wurde das zähe preußische Wesen täglich verhaßter. In überströmendem Borne nannte er Schill einen Räuber, ließ in feinen Beitungen ben König verhöhnen als einen Einfältigen, ber neben Mexander faum so viel gelte wie ein Abjutant; er war entschlossen den unbequemen Staat, ben er nie mehr verföhnen tonnte, ganglich zu vernichten.

Da fiel die Entscheidung in Oftpreußen. Der allgemeine Unwille über den Fall von Danzig nöthigte ben ruffischen Oberbefehlshaber, im Juni endlich wieder seine Armee in Bewegung zu setzen. Gin Angriff ber Franzosen wurde bei Beilsberg glücklich zurückgewiesen. Ms aber Napoleon nunmehr die Alle abwärts zog um die Ruffen zu umgeben, da unternahm Bennigfen, ohne Renntnig ber Stärke bes Feindes, einen unbedachten Borstoß gegen die französischen Marschcolonnen und erlitt bei Friedland am 14. Juni eine vollständige Niederlage. Am Jahrestage von Marengo ging ber preußische Krieg zu Ende, benn nach diesem einen Schlage brach Alexanders Muth ebenso plöglich zusammen wie vordem nach der Austerliger Schlacht. Noch war sein Land vom Feinde unberührt, aber er fürchtete einen Aufstand im russischen Bolen; sein Bruder Konstantin und die große Mehrzahl der Generale verwünschten laut diesen Krieg für fremde Zwecke, auch Stadion hatte schon früher ben ruffischen Gesandten gefragt, warum sich ber Czar für Preußen opfern wolle. Der Unbeständige meinte ber Großmuth genug gethan zu haben; ohne ben König, ber unerschütterlich auf die Betheuerungen seines Freundes vertraute, auch nur zu benachrichtigen bot Alexander bem Sieger einen Baffenstillstand an. Napoleon griff freudig zu; er war außer Stande jest schon den Krieg bis in das Innere Rußlands zu tragen, und zudem ängstigte ihn die schwankende Haltung Desterreichs, das um die nämliche Zeit einen Unterhändler zu ben Berbündeten sendete. In wenigen Tagen gelang es ihm bann ben Czaren für bas frangösische Bündniß zu gewinnen. Nicht als ob Alexanders Schlaubeit Diesem Bundesgenoffen jemals getraut hätte. Nur für einige Jahre mindestens hoffte er von der neuen Freundschaft Bortheil zu ziehen; waren erst mit Frankreichs Hilse zwei Lieblingswünsche des thatenlustigen jungen Kaisers erfüllt, war erst Finnland erobert und auf der Balkanhalbinsel sester Fuß gefaßt, so konnte das verstärkte Rußland vielleicht dereinst mit besserem Erfolge das Bert der Weltbefreiung wieder aufnehmen. Geblendet von solchen lodenden Aussichten bemerkte Alexander kaum, daß das napoleonische Weltreich und die Continentalsperre ohne die Unterwerfung Rußlands nicht bestehen konnten, daß der Imperator schon jest durch die Besetzung Danzigs und die Wiederaufrichtung eines polnischen Staates den Entscheidungskrieg gegen seinen neuen Freund von langer Hand her vorbereitete.

Nachdem die beiden Kaiser über ein Schutz und Trutbündniß und einen gemeinsamen Krieg gegen England sich geeinigt, wurde auch der verlassene Bundesgenosse herbeigerusen. Der König hatte ritterlich ausgehalten bis fast der letzte Fußbreit seines Landes verloren war; jetzt mußte er sich beugen, denn was konnte ein Aufrus an die Deutschen, wie ihn Hardenberg wünschte, in dieser Stunde noch nützen? Als Friedrich Wilhelm auf dem Floße im Memelstrome dem Eroberer begegnete, vermochte er nicht den tiesen Widerwillen seines ehrlichen Herzens zu verbergen, und der Sieger hatte für den Geschlagenen nur schnöde Geringschätzung, grollende Vorwürse. Auch die Bitten der mißhandelten Königin, die ihrem Lande selbst den weiblichen Stolz opferte und dem rohen Beiniger persönlich nahte, glitten von Napoleon ab — so schrieb er schadenfroh — wie das Wasser vom Wachstuch.

Am 7. und 9. Juli 1807 wurde der Friede von Tilsit unterzeichnet, ber graufamste aller französischen Friedensschlüsse, unerhört nach Form und Inhalt. Nicht ber rechtmäßige König von Preugen trat bem Sieger einige Landestheile ab, sondern der Eroberer bewilligte aus Achtung für ben Kaiser aller Reußen die Ruckgabe ber kleineren Hälfte bes preu-Bischen Staates an ihren Monarchen. Und biefer emporende Gat, ben bie Zeitgenoffen nur für eine Ungezogenheit napoleonischen Uebermuthe anfahen, sagte die nacte Wahrheit. Denn wirklich nur aus Rudficht auf ben Czaren führte Napoleon die fest beschloffene Bernichtung Preußens vorläufig blos zur Hälfte aus. Er bedurfte ber ruffischen Allianz um zunächst seinen großen Unschlag gegen Spanien ungestört ins Wert zu seten; Mexander aber wollte ben letten schmalen Damm, ber bas ruffische Reich noch von ben französischen Bafallenlanden trennte, nicht ganglich niederreißen laffen und verhehlte fein Diftrauen nicht, als Rapoleon vorschlug, auch Schlesien und Oftpreußen von der preußischen Monarchie abzutrennen. Preußen behielt von den 5700 Geviertmeilen, welche ber Staat, Hannover ungerechnet, vor dem Kriege befaß, nur etwa 2800, von feinen breiundzwanzig Kriege- und Domanenkammern nur bie acht größten, von 93/4 Millionen Einwohnern nur 41/2 Millionen.

Das Werk Friedrichs des Großen schien vernichtet. Der Staat war nur noch wenig umfangreicher als im Jahre 1740 und weit ungünstiger gestellt; zurückgedrängt auf das rechte Elbuser, aller seiner Außenposten im Westen beraubt stand er unter der Spize des französischen Schwertes. Seine geretteten Provinzen, Schlesien, das verkleinerte Altpreußen, die noch übrigen Stücke von Brandenburg und Pommern, lagen wie die drei Blätter eines Kleeblattes durch schmale Streisen verbunden; seden Augenblick konnten, auf einen Wink des Imperators, die Polen vom Osten, die Sachsen vom Süden her, die Westphalen aus Magdeburg, die Franzosen aus Mecklenburg und Hamburg gleichzeitig gegen Berlin vorbrechen und das Netz über dem Haupte der Hohenzollern zusammenziehen.

Die gesammten polnischen Provinzen ber Monarchie wurden, mit Ausnahme eines Theiles von Weftpreußen, bem Ronige von Sachfen gugetheilt, ber ben Namen eines Berzogs von Warschau annahm. Diefe vierte Theilung Polens stellte also die verderbliche fachsisch-polnische Union wieber ber, und zugleich gewann bas Baus Wettin eine Etappenftrafe burch Schlesien, die von ben polnischen Augusten so oft erstrebte Via regia. Das neue Berzogthum bilbete sich nach frangösischem Mufter rasch eine tuchtige Armee, wie fie bie alte Abelsrepublit nie gefannt. Der Deutschenhaß bes farmatischen Abels schaltete zügellos unter ber weichen Herrschaft bes ängstlichen Wettiners, ber ben stolzen Königswählern nichts wehren mochte und jagte fofort alle beutschen Beamten aus bem Lanbe, gegen Die ausdrückliche Borfchrift bes Tilsiter Friedens aber mit ber geheimen Buftimmung bes frangofifchen Schutherrn. Um bem polnischen Fanatismus einen Rudhalt zu fichern, erhob Napoleon die Festung Danzig zu einer freien Stadt mit ftarter frangofifcher Befatung. Und um ben Garen für immer mit seinen preußischen Freunden zu entzweien berebete er ibn fich auf Roften seines ungludlichen Bundesgenoffen zu bereichern und ben Begirt von Bialbstod mit bem ruffischen Reiche zu vereinigen. fügig wie Friedrich August von Sachsen ging Alexander auf die häßliche Bumuthung ein; fein Gewiffen tröftete fich mit ber Erwägung, fonft mare der Landstrich boch mit Warschau verbunden worden. Aus den preußischen ganben rechts ber Elbe, aus ben welfischen und furheffischen Gebieten wurde ein Königreich Westphalen gebildet und dem Bruder bes Imperatore hieronymus übergeben mit ber strengen Weisung, bag er ben Behorsam gegen Frankreich als seine erste Fürstenpflicht zu betrachten habe; eine "regelmäßige Verfassung" sollte bier alle "jene leeren und lächerlichen Unterschiede" ber Stanbe und Landschaften beseitigen, welche ber bureaufratifchen Centralifation bes Weltreichs gefährlich ichienen.

An den Höfen des Rheinbundes herrschte lauter Jubel, da der einzige deutsche Staat, der eine Geschichte, ein eigenes Leben besaß, also wieder hinabgestoßen wurde in das allgemeine deutsche Elend. Die Mittelstaaten

standen am Ziele ihrer Wünsche, sie hatten keine beutsche Macht mehr zu fürchten und zu beneiden. Ihre Offiziere prahlten gern, wie wacker fie selber mitgeholfen hätten bei ber Demüthigung des norddeutschen Uebermuths, wußten nicht genug zu erzählen von den Wundern der preufischen Dummheit. Borte man auf die Stimmen ber amtlichen Preffe in München und Stuttgart, so war die Schlacht von Jena die einzige benkwürdige Waffenthat ber preußischen Kriegsgeschichte. fleinerten Preußen war ber Rheinbund an Flächengehalt zweifach, an Bevölkerung breifach überlegen, schon Baiern allein durfte sich jest dem Staate Friedrichs ebenbürtig dunken, ba dies Kernland bes Rheinbundes nur etwa eine Million Köpfe weniger zählte und unvergleichlich wohlhabender war. Die Spagvögel in Dresden und Leipzig beschauten ergest bas englische Spottbild, bas die Zusammenkunft auf dem Floße zu Tilfit darstellte: wie der prablerische kleine "Bonh" den jungen Czaren so stürmisch umarmte, daß das Floß ins Wanken gerieth und ber zuschauende Friedrich Wilhelm jämmerlich ins Waffer fiel.

Der neue König von Sachsen aber wurde ber unterthänigste aller Rheinbundesfürsten. Der schwerfällige, peinlich gewissenhafte Mann war grau geworden in den Traditionen des alten Reichsrechts, in den steifen Formen einer spanischen Stikette; er allein unter ben größeren Reichsfürsten hatte nicht theilgenommen an bem großen Beutezuge gegen die geiftlichen Staaten - was ihm freilich leicht fiel, ba er keine Entschädigungen zu fordern hatte. Noch im vergangenen Herbst entschloß er sich nur schwer dem siegreichen Plebejer seine Huldigung darzubringen; da er endlich in Berlin eintraf, fand er ben Imperator nicht mehr vor und fragte rathlos ben hilfsbereiten Gagern: wie lebt man eigentlich mit diesen Menschen? Doch als nachber ber Verrath an Preußen mit reichen Geschenken belohnt wurde, als Napoleon auf der Heimkehr felbst in Dresden erschien und gegenüber der rasch durchschauten Beschränktheit die Miene des wohlwollenden Bönners annahm, da wurde ber schwache Fürst durch die Caesarengröße des Protectors völlig geblendet, baute mit abergläubischer Zuversicht auf ben Stern seines "großen Alliirten". Ehrgeizige junge Manner traten an die Spite ber Armee, wider allen Brauch biefes langfamen Staatswesens, und erfüllten die tapfere Truppe, die nur widerwillig zu den Franzosen übergetreten war, bald mit ber gewissenlosen Wagelust rheinbundischer Landsknechte; das rothe Band ber Chrenlegion wurde hier wie in Baiern und Württemberg als das bochste Ehrenzeichen bes Soldaten verehrt. In Allem und Jedem war Friedrich August seinem Herrn zu Willen; er bedurfte kaum der Mahnung des Imperators: "was Ihr für Preußen thut, das thut Ihr gegen Euch!"

So ging das alte Preußen unter dem Frohlocken der deutschen Kleinstaaterei zu Grunde. Anders dachten die Bewohner der alten preußischen Provinzen, als ihr König ihnen mit würdigen Worten verkündete: "was Jahr-

hunderte und biedere Vorfahren, was Verträge, was Liebe und Vertrauen verbunden hatten mußte getrennt werben." Stumpf und gelaffen hatte bas Bolf ber hunderte von deutschen Staaten, die in den Stürmen dieser wilden Beit babingefunten, fein Schidfal ertragen; Die aber jest von Breugen losgerissen wurden, empfanden bis in das Mark ihres Lebens, was ein ehrenhafter Staat bem Menschen bedeutet. Der unglückliche Monarch konnte kaum seine Fassung behaupten, ba ibm aus Oftfriesland und Magbeburg, aus Thorn und Westphalen, aus allen seinen verlorenen beutschen Landen Briefe voll beißen Dantes, voll erschütternber Klagen gutamen; Die treuen Bauern ber Grafschaft Mart schrieben in ihrem berben Blatt: "bas Berg wollte uns brechen, als wir Deinen Abschied lasen; so wahr wir leben, es ift nicht Deine Schuld!" Auch die beutschen Ginwanderer in den polnischen Provinzen schieden schweren Herzens von der alten Monarchie. Und wie jurchtbar war das Land verwüstet, das dem Könige noch blieb; ein einziges Jahr hatte die reiche Friedensarbeit dreier Jahrzehnte zerstört. Erst seit diesem Kriege nahm das häusliche Leben Norddeutschlands durchweg ben Charafter fahler Dürftigkeit an. Borber hatten boch einige Zweige des Runftgewerbes noch in leidlicher Blüthe gestanden; jett erst kam die Zeit der allgemeinen Form- und Geschmacklosigkeit. Das Elend verrieth nich überall: in den nüchternen Bauten, dem häßlichen Gerath, der kargen Rost; ängstliche Sparsamkeit bestimmte alle Gewohnheiten des Lebens. In dem unglücklichen Oftpreußen lagen weite Landstriche wie ausgestorben, ganze Dorfschaften an der Passarge waren verschwunden; die Prediger mahnten von der Kanzel: wer da wolle möge ernten, daß nur das Korn nicht auf bem Halme verderbe. Der Sieger aber forgte auch nach bem Frieden mit peinlicher Strenge für bie Ausplünderung bes verhaßten gandes. Alle Kranken aus ben Hofpitälern in Warschau und Westphalen ließ er sofort nach Preugen schaffen; wo eines seiner Regimenter abzog, wurden zuvor alle königlichen Magazine und Vorräthe verkauft, bis herab ju den Beständen der Salzwerke und der Porzellanfabrik. Reine Flinte, jo befahl er, und tein Pulverkorn darf im Lande verbleiben, auch nicht wenn die Preußen sie baar bezahlen wollen; ich habe keinen Grund mehr Breugen zu schonen. Gegen ben flaren Wortlaut bes Tilfiter Bertrages wurde Neu-Schlesien sofort mit Warschau vereinigt; die Beschwerden des Königs, bieß es furgab, seien sinnlos, keiner Widerlegung werth.

Das Entsetlichste blieb doch, daß mit allen diesen Opfern die Ruhe des Friedens noch immer nicht erkauft war. Der preußische Bevollmächstigte, Feldmarschall Kalckreuth, ein warmer Berehrer Napoleons, hatte die Tilsiter Berhandlungen mit einem vertrauensvollen Leichtsinn geführt, der alle militärischen Berdienste des Bertheidigers von Danzig in Schatten stellte und von dem Staate hart gebüßt werden mußte. Die Räumung des Landes und der Festungen sollte zwar bis zum 1. October erfolgen, doch nur wenn zuvor die gesammte Kriegsschuld abgezahlt sei; und da

über den Betrag dieser Summe gar nichts Bestimmtes ausbedungen war, so blieb nach wie vor fast das gesammte preußische Gebiet durch Napoleons Heer besetzt. Also gewann der Imperator freie Hand für seine iberischen Pläne, da die große Armee in Preußen die beiden Kaisermächte des Ostens in Ruhe hielt, und verschaffte sich zugleich durch die preußischen Contributionen die Geldmittel für den spanischen Krieg.

Entwaffnet, geknebelt, verstümmelt lag die preußische Monarcie zu Napoleons Füßen; mit vollendeter Schlauheit hatte er Alles vorbereitet um fie zur gelegenen Stunde ganglich zu vernichten. Nur Gines entging bem Scharfblick bes Berächters ber Ibeen: daß dieser Staat an innerer Einheit und sittlicher Spannfraft gewann was er an äußerer Dacht ver-Der ungetreuen Bolen war er ledig; die alten beutschen Stammlande, bie ihm blieben, bielten zusammen wie ein Dann. Ablerlanden war einst ber Siegeszug des großen Kurfürsten, ber verwegene Berfuch ber neuen beutschen Staatenbilbung ausgegangen; auf ihnen lag jetzt wieder Deutschlands ganze Zukunft. Sie allein unter allen rein-beutschen Landen blieben dem Rheinbunde fern. Bor ber letten Schmach ber freiwilligen Knechtschaft hatte Friedrich Wilhelms ehrenhafter Sinn seine Preußen bewahrt. Die schwere Schuld ber letten Jahre mar nicht nur gebüßt, sie war auch erfannt; noch in Tilsit entschloß sich ber König, auf Sarbenberge Rath, ben Freiherrn vom Stein mit ber Neubildung der Verwaltung zu beauftragen. Was nur ein ftarkes Voll zu verzweifelten Entschlüffen entflammen fann, Stolz und Sag, Schmerz und Reue gabrte in taufend tapferen Gemuthern, jede neue Unbill ber fremben Peiniger steigerte bie Erbitterung, bis endlich Alles was preußisch war sich vereinigte in bem leibenschaftlichen Berlangen nach Bergeltung. Wenn es gelang, die schwere Kraft bieses zornigen Bolfes gu fammeln und zu ordnen, feinen Staat zu verjungen burch ben 3bealismus der neuen Bildung, so war Deutschlands Rettung noch möglich. Schon mahrend des Krieges schrieb ein geistvoller Franzose, der in der deutschen Wissenschaft eine neue Beimath gefunden hatte, Karl von Billers, ahnungsvoll: "Die französischen Beere haben die deutschen geschlagen, weil

fie ftarter find; aus bemfelben Grunde wird ber beutsche Geift schlieflich

ben französischen Geist besiegen. Ich glaube schon einige Anzeichen bieses

Ausganges zu feben. Die Borfebung hat ihre eigenen Bege." -

## Dritter Abschnitt.

## Prenfens Erhebung.

Schon mehrmals hatte Preußen durch das plötliche Hervorbrechen seiner verborgenen sittlichen Kräfte bie beutsche Welt in Erstaunen gesett: so einst, ba Kurfürst Friedrich Wilhelm seinen kleinen Staat hineinbrangte in die Reihe ber alten Mächte; so wieder, als König Friedrich ben Kampf um Schlesien wagte. Aber keine von den großen Ueberraschungen ber preußischen Geschichte tam ben Deutschen so unerwartet, wie bie rasche und stolze Erhebung ber halbzertrummerten Großmacht nach bem tiefen Falle von Jena. Während die gefeierten Namen ber alten Zeit fammt und sonders verächtlich zu ben Todten geworfen wurden und in Preußen selbst Jedermann ben gänzlichen Mangel an fähigem jungem Nachwuchs beklagte, schaarte sich mit einem male ein neues Geschlecht um ben Thron: mächtige Charaktere, begeisterte Herzen, helle Köpfe in unabsehbarer Reihe, eine bichte Schaar von Talenten bes Rathes und bes Lagers, Die ben literarischen Größen ber Nation ebenbürtig an die Seite traten. Und wie einst Friedrich auf den Schlachtfelbern Böhmens nur erntete was sein Bater in mühereichen Friedenszeiten still gefäet hatte, so war auch dies schnelle Biedererstarken der gebeugten Monarchie nur die reife Frucht der schweren Arbeit langer Jahre. Indem der Staat sich innerlich zusammenraffte, machte er sich Alles zu eigen, was Deutschlands Dichter und Denker während ber letten Jahrzehnte über Menschenwürde und Menschenfreiheit, über bes Lebens sittliche Zwede gedacht hatten. Er vertraute auf die befreiende Macht bes Geistes, ließ ben vollen Strom der Ideen des neuen Deutschlands über sich hereinfluthen.

Jett erst wurde Preußen in Wahrheit der deutsche Staat; die Besten und Kühnsten aus allen Stämmen des Vaterlandes, die letzten Deutschen sammelten sich unter den schwarzundweißen Fahnen. Der schwung- volle Idealismus einer lauteren Bildung wies der alten preußischen Tapferkeit und Treue neue Pflichten und Ziele, erstarkte selber in der Zucht des politischen Lebens zu opferfreudiger Thatkraft. Der Staat gab

bie kleinliche Vorliebe für das handgreifliche Nützliche auf; die Wissenschaf erkannte, daß sie des Vaterlandes bedurfte um menschlich wahr zu sein Das alte harte kriegerische Preußenthum und die Gedankenfülle der modernen deutschen Bildung fanden sich endlich zusammen um nicht wieder von einander zu lassen. Diese Versöhnung zwischen den beiden schöpferischen Mächten unserer neuen Geschichte giebt den schweren Jahren, welche dem Tilsiter Frieden solgten, ihre historische Größe. In dieser Zeit des Leidene und der Selbstbesinnung haben sich alle die politischen Ideale zuerst gebildet, an deren Verwirklichung die deutsche Nation dis zum heutigen Tage arbeitet.

Nirgends hatte die Willfür bes Eroberers grausamer gehauft als in Preugen; darum ward auch ber große Sinn bes Rampfes, ber bie Well erschütterte, nirgends tiefer, bewußter, leidenschaftlicher empfunden als unter ben beutschen Patrioten. Gegen bie abenteuerlichen Plane bes napoleonischen Weltreichs erhob fich ber Gebanke ber Staatenfreiheit, berfelbe Bebanke, für ben einst ber Meugründer bes preußischen Staates gegen ben vierzehnten Ludwig gefochten hatte. Den kosmopolitischen Lebren der bewaffneten Revolution trat die nationale Gesinnung, die Begeisterung für Baterland, Bolksthum und heimische Eigenart entgegen. Im Kampie wiber bie erbrückende Staatsallmacht bes Bonapartismus erwuchs eine neue lebendige Anschauung vom Staate, die in der freien Entfaltung ber persönlichen Kraft ben sittlichen Halt ber Nationen fab. Die großen Wegenfate, die hier aufeinander stießen, spiegelten sich getreulich wieder in ben Personen ber leitenben Manner. Dort jener eine Mann, ber fic vermaß, er selber sei bas Schickfal, aus ihm rebe und wirke bie Naur ber Dinge — ber Uebermächtige, ber mit ber Bucht seines herrischen Genius jeden anderen Willen erdrückte; tief unter ihm ein Dienergefolge von tapferen Landstnechten und brauchbaren Geschäftsmännern, aber fait fein einziger aufrechter Charafter, fast Reiner, beffen inneres Leben fic über bas platt Alltägliche erhob. Bier eine lange Schaar ungewöhnlicher Menschen, scharf ausgeprägte, eigenfinnige Naturen, jeder eine fleine Belt für sich selber voll beutschen Tropes und beutscher Tabelsucht, jeder eines Biographen würdig, zu selbständig und gedankenreich um kurzweg zu gehorchen, boch allesammt einig in bem glühenden Berlangen, die Freiheit und Ehre ihres geschändeten Baterlandes wieder aufzurichten.

Einer aber stand in diesem Kreise nicht als Herrscher, doch als der Erste unter gleichen: der Freiher vom Stein, der Bahnbrecher des Zeits alters der Resormen. Das Schloß seiner Ahnen lag zu Nassau, mitten im buntesten Ländergemenge der Kleinstaaterei; von der Lahnbrücke im nahen Ems konnte der Knabe in die Gebiete von acht deutschen Fürsten und Herren zugleich hineinschauen. Dort wuchs er auf, in der freien Luft, unter der strengen Zucht eines stolzen, frommen, ehrensesten altritterlichen Hauses, das sich allen Fürsten des Reiches gleich dünkte.

Standen doch die Stammburgen der Häuser Stein und Nassau bicht bei einander auf demfelben Felfen; warum follte bas alte Wappenschild mit ben Rosen und ben Balken weniger gelten als ber sächsische Rautenkranz ober die württembergischen Hirschgeweihe? Der Gebanke ber beutschen Einheit, zu bem bie geborenen Unterthanen erft auf den weiten Umwegen der historischen Bildung gelangten, war diesem stolzen reichsfreien Herrn in die Wiege gebunden. Er wußte es gar nicht anders: "ich habe nur ein Baterland, das heißt Deutschland, und da ich nach alter Berfassung nur ihm und keinem besonderen Theile deffelben angehöre, so bin ich auch nur ihm und nicht einem Theile beffelben von gangem Bergen ergeben." Benig berührt von ber ästhetischen Begeisterung ber Zeitgenoffen versenkte fich sein thatkräftiger, auf bas Wirkliche gerichteter Beist früh in die historischen Dinge. Alle die Wunder ber vaterländischen Geschichte, von ben Cohortenstürmern des Teutoburger Waldes bis herab zu Friedrichs Grenabieren, ftanben lebendig vor feinen Bliden. Dem ganzen großen Deutschland, so weit die deutsche Zunge klingt, galt seine feurige Liebe. Reinen, ber nur jemals von ber Kraft und Großheit beutschen Wesens Runde gegeben, schloß er von seinem Bergen aus; als er im Alter in feinem Naffau einen Thurm erbaute zur Erinnerung an Deutschlands ruhmvolle Thaten, hing er die Bilder von Friedrich dem Großen und Maria Theresia, von Scharnhorst und Wallenstein friedlich nebeneinander. Sein 3beal war das gewaltige deutsche Königthum der Sachsenkaiser; die neuen Theilstaaten, die sich seitdem über ben Trümmern der Monarchie erhoben hatten, erschienen ihm fammt und sonders nur als Gebilde der Willfür, heimischen Berrathes, ausländischer Ränke, reif zur Bernichtung sobald irgendwo und irgendwie die Majestät des alten rechtmäßigen Königthums wieder erftunde. Gein ichonungelofer Freimuth gegen Die gefronten Baupter entiprang nicht blos ber angeborenen Tapferkeit eines helbenhaften Gemüthes, sondern auch dem Stolze des Reichsritters, der in allen diesen fürstlichen herren nur pflichtvergeffene, auf Roften bes Raiferthums bereicherte Stanbesgenoffen fab und nicht begreifen wollte, warum man mit folden Zaunfönigen so viel Umstände mache.

Er hatte die rheinischen Feldzüge in der Nähe beobachtet und die lleberzeugung gewonnen, die er einmal der Kaiserin von Rußland vor versammeltem Hose aussprach: das Bolt sei treu und tüchtigt, nur die Erbärmlichkeit seiner Fürsten verschulde Deutschlands Verderben. Er haßte die Fremdherrschaft mit der ganzen dämonischen Macht seiner naturwüchsigen Leidenschaft, die einmal ausbrechend unbändig wie ein Verzitrom dahindrauste; doch nicht von der Wiederaufrichtung der verlebten alten Staatsgewalten noch von den fünstlichen Gleichgewichtslehren der alten Diplomatie erwartete er das Heil Europas. Sein freier großer Sinn drang überall gradaus in den sittlichen Kern der Dinge. Mit dem Blide des Sehers erkannte er jest schon, wie Gneisenau, die Grunds

züge eines dauerhaften Neubaues der Staatengesellschaft. Das unnatürliche lebergewicht Frankreichs — so lautete sein Urtheil — steht und fällt mit der Schwäche Deutschlands und Italiens; ein neues Gleichgewicht der Mächte kann nur erstehen, wenn jedes der beiden großen Böller Mitteleuropas zu einem kräftigen Staate vereinigt wird. Stein war der erste Staatsmann, der die treibende Kraft des neuen Jahrhunderts, den Drang nach nationaler Staatenbildung ahnend erkannte; erst zwei Menschenalter später sollte der Gang der Geschichte die Weissagungen des Genius rechtsertigen. Noch war sein Traum vom einigen Deutschland mehr eine hochherzige Schwärmerei als ein klarer politischer Gedanke; er wußte noch nicht, wie fremd Desterreich dem modernen Leben der Nation geworden war, wollte in den Kämpsen um Schlesien nichts sehen als einen beklagenswerthen Bürgerkrieg.

Immerhin hatte er schon in jungen Jahren bie lebendige Dacht bes preußischen Staates erkannt und, weit abweichend von den Bewohnheiten bes Reichsadels, sich in den Dienst der protestantischen Großmacht begeben. Wie ward ibm so wohl in ber naturfrischen, ben Körper stählenden Thatigfeit bes Bergbaus, und nachher, ba er als Kammerpräsident unter ben freien Bauern und bem stolzen alteingesessenen Abel ber westphälischen Lande eine zweite Beimath fand, bei Wind und Wetter immer felbft gur Stelle um nach bem Rechten zu feben, berrifch burchgreifent, raftlos an feuernd, aber auch gütig und treuherzig, durch und durch praktisch, nicht minder besorgt um die Rube ber kleinen Kötter wie um die Wasserwege für die reichen Kohlenwerke — ein echter Ebelmann, vornehm zugleich und leutselig, großartig in Allem, ein kleiner König in seiner Provinz Den Often ber Monarchie kannte er wenig. Der Rheinfranke konnte bas landschaftliche Vorurtheil gegen die dürftigen Colonistenlande jenseits ber Elbe lang nicht überwinden; er meinte in den ernsthaften verwitterten Bugen ber branbenburgischen Bauern, Die freilich bie Spuren langer Noth und Unfreiheit trugen, einen scheuen, bofen Wolfsblid zu erkennen, und mit bem naiven Stolze bes Reichsritters fab er auf bas arme anspruchsvolle Junkerthum ber Marken herunter, bas boch für Deutschlands neue Geschichte unvergleichlich mehr geleiftet hatte als ber gesammte Reichs abel. Sold zu nehmen und seinen steifen Naden in bas 3och bes Dienstes zu schmiegen fiel bem Reichsfreiherru von haus aus schwer. Als er bann auf der rothen Erde die noch lebensfähigen Ueberreste altgermanischer Ge meindefreiheit und altständischer Institutionen fennen lernte, als er bie gemeinnützige Wirksamkeit ber Landstände, ber bäuerlichen Erbentage, ber Stadträthe und Rirchenspnoden beobachtete und damit die formenfteife Aleinmeisterei, die allfürsorgende Zudringlichkeit des königlichen Beamtenthums verglich, da überkam ihn eine tiefe Berachtung gegen das Nichtige des todten Buchstabens und der Papierthätigkeit. Mit harten und oftmals ungerechten Worten schalt er auf die befoldeten, buchgelehrten, intereffe

losen, eigenthumslosen Buralisten, die, es regne ober es scheine die Sonne, ihren Gehalt aus der Staatstasse erheben und schreiben, schreiben, schreiben.

So in ruftigem Banbeln, in lebenbigem Bertehr mit allen Stänben des Bolfes bildete er fich nach und nach eine felbständige Ansicht vom Wefen politischer Freiheit, die sich zu den demokratischen Doctrinen der Revolution verhielt wie die deutsche zur französischen Staatsgesinnung. Abam Smiths gebre von ber freien Bewegung ber wirthschaftlichen Kräfte batte icon bem Jüngling einen tiefen Eindruck hinterlassen; nur lag dem deutschen Freiberen nichts ferner, als jene Ueberschätzung ber wirthschaftlichen Güter, werein die blinden Anhänger bes Schotten verfielen, vielmehr bekannte er fich laut zu ber fridericianischen Meinung, daß übermäßiger Reichthum das Berderben der Bölker sei. Justus Mösers lebenswarme Erzählungen von der Bauernfreiheit der germanischen Urzeit ergriffen ihn lebhaft, das Studium ber beutschen und ber englischen Berfassungsgeschichte tam feiner volitischen Bildung zu statten, und sicher hat die romantische Weltanichauung bes Zeitalters, bie allgemeine Schwärmerei für bie ungebrochene Kraft jugendlichen Bolkslebens unbewußt auch auf ihn eingewirkt. Doch ber eigentliche Quell seiner politischen Ueberzeugung war ein starker sittlicher Realismus, ber, mehr als ber Freiherr felbst gestehen wollte, burch bie barte Schule des preußischen Beamtendienstes gestählt worden war.

Die Berwaltungsordnung bes ersten Friedrich Wilhelm hatte einft bas dem öffentlichen Leben ganz entfremdete Bolt in ben Dienst bes Staates bineingezwungen. Stein erkannte, daß die alfo Erzogenen nunmehr fähig waren unter ber Aufsicht bes Staates bie Geschäfte von Kreis und Ge-Er wollte an die Stelle ber verlebten alten meinde selbst zu beforgen. Geburtsstände die Rechtsgleichbeit der modernen bürgerlichen Gesellschaft iegen, aber nicht bie unterschiedslose Masse souveraner Einzelmenschen, jondern eine neue gerechtere Gliederung der Gesellschaft, die ben "Eigenhumern", ben Wohlhabenden und vornehmlich ben Grundbesitzern, Die Laft des communalen Chrendienstes auferlegte und ihnen baburch erhöhte Racht gabe — eine junge auf dem Gedanken der politischen Pflicht ruhende Anistofratie. Er bachte die Revolution mit ihren eigenen Waffen zu betampfen, ben Streit ber Stände auszugleichen, die 3bee bes Einheitsstaates in der Verwaltungsordnung vollständig zu verwirklichen; doch mit der Thatkraft des Neuerers verband er eine tiefe Pietät für das historisch Gewordene, vor Allem für die Macht ber Krone. Gine Berfaffung bilden, fagte er oft, heißt bas Wegenwärtige aus bem Bergangenen entwickeln. Er strebte von jenen fünstlichen Zustanden ber Bevormundung und bes 3manges, bie fich einst aus bem Elend bes breißigjährigen Krieges berausgebildet hatten, wieber gurud zu ben einfachen und freien Anschauungen der deutschen Altwordern, benen der Waffendienst als das Ehrenrecht jedes freien Mannes, Die Sorge für ben Haushalt ber Gemeinde als Die naturliche Aufgabe bes Bürgers und bes Bauern erschien. Dem begehrlichen

revolutionären Sinne, der von dem Staate unendliche Menschenrechte heischte, trat das strenge altpreußische Pflichtgefühl entgegen, dem dreisten Dilettantismus der Staatsphilosophen die Sach- und Menschenkenntniß eines gewiegten Verwaltungsbeamten, der aus den Erfahrungen des Lebens die Einsicht gewonnen hatte, daß der Neubau des Staates von unten her beginnen muß, daß constitutionelle Formen werthlos sind wenn ihnen der Unterbau der freien Verwaltung sehlt.

Diese Gebanken, wie neu und fühn sie auch erschienen, ergaben sich boch nothwendig aus der inneren Entwicklung, welche der preußische Staat feit ber Bernichtung ber alten Ständeherrschaft bis zum Erscheinen bes Allgemeinen Landrechts durchlaufen hatte; sie berührten sich zugleich so nabe mit bem sittlichen Ernst ber Kantischen Philosophie und bem wieder erwachenden bistorischen Sinne ber beutschen Wissenschaft, daß sie uns Nachlebenden wie der politische Niederschlag der classischen Zeit unserer Litera-Gleichzeitig, wie auf ein gegebenes Stichwort wurden tur erscheinen. sofort nach bem Untergange ber alten Ordnung die nämlichen Ideen von ben besten Männern bes Schwertes und ber Feber geäußert, von Reinem freilich so umfassend und eigenthümlich wie von Stein. In ben Briefen und Denkschriften von Scharnhorft und Gneisenau, von Binde und Miebuhr kehrt überall berselbe leitende Gebanke wieder: es gelte, die Nation zu selbständiger, verantwortlicher politischer Arbeit aufzurufen und ihr baburch bas Selbstvertrauen, ben Muth und Opfermuth ber lebendigen Baterlandsliebe zu erwecken. Ein geschlossenes System politischer Ibeen aufzubauen lag nicht in ber Weise biefer prattischen Staatsmänner; fie rühmten vielmehr als einen Vorzug bes englischen Lebens, daß bort bie politische Doctrin so wenig gelte. Und so war auch das einzige literarische Wert, bas unter Steins Augen entstand, Bindes Abhandlung über Die britische Berwaltung, der Betrachtung des Wirklichen zugewendet. fleine Schrift gab zum erften male ein getreues Bild von ber Gelbfiverwaltung ber englischen Grafschaften, die bisher neben ber bewunderten Gewaltentheilung bes constitutionellen Musterstaates noch gar keine Beachtung gefunden hatte; fie enthielt zugleich eine fo unzweideutige Rriege erklärung gegen die rheinbundisch-französische Bureaukratie, daß sie erft nach bem Sturze ber napoleonischen Berrschaft gedruckt werden burfte. Darum ift ben Zeitgenoffen ber ganze Tieffinn ber Staatsgedanken Steins niemals recht zum Bewußtsein gefommen. Erft bie Gegenwart erkennt, bag biefer ftolze Mann mit ber 3bee bes nationalen Staates auch ben Gebanken ber Selbstverwaltung, eine eblere, aus uralten unvergeffenen Ueberlieferungen ber germanischen Geschichte geschöpfte Auffassung ber Bolksfreiheit für bas Festland gerettet hat. Jeder Fortschritt unseres politischen Lebens hat die Nation zu Steins Idealen zurückgeführt.

Es war der Schatten seiner Tugenden, daß er in den verschlungenen Wegen der auswärtigen Politik sich nicht zurecht fand und die unentbehr-

lichen Künste diplomatischer Berschlagenheit als niederträchtiges Finassiren verachtete. Ihm sehlte die List, die Behutsamkeit, die Gabe des Zauderns und Hinhaltens. Auf dem Gebiete der Berwaltung bewegte er sich mit vollendeter Sicherheit. Wenn aber eine Aussicht auf die Befreiung seines Baterlandes sich zu eröffnen schien, so verließ ihn die besonnene Ruhe, und fortgerissen von dem wilden Ungestüm seiner patriotischen Begeisterung rechnete er dann leicht mit dem Unmöglichen.

Den Staat bedachtsam zwischen ben Klippen hindurchzusteuern, bis ber rechte Augenblick ber Erhebung erschien, war diesem Belben bes beiligen Zornes und der stürmischen Wahrhaftigkeit nicht gegeben. Doch Niemand war wie er für die Aufgaben des politischen Reformators geboren. Der zerrütteten Monarchie wieder die Richtung auf hohe sittliche Ziele zu geben, ihre schlummernden herrlichen Kräfte burch ben Wedruf eines feurigen Billens zu beleben — bas vermochte nur Stein, benn Reiner befaß wie er die fortreißende, überwältigende Macht der großen Persönlichkeit. medle Wort verstummte, feine Beschönigung ber Schwäche und ber Selbstsucht wagte sich mehr heraus, wenn er seine schwerwiegenden Gedanken in marfigem, altväterischem Deutsch aussprach, ganz tunstlos, volksthümlich berb, in jener wuchtigen Kurze, die bem Gedankenreichthum, ber verhaltenen Leidenschaft des echten Germanen natürlich ist. Die Gemeinheit zitterte vor der Unbarmberzigkeit seines stachligen Spottes, vor den zermalmenben Schlägen seines Bornes. Wer aber ein Mann war ging immer leuchtenden Blicks und gehobenen Muthes von dem Glaubensstarken hinweg. Unauslöschlich prägte sich das Bild des Reichsfreiherrn in die Herzen der besten Männer Deutschlands: die gedrungene Gestalt mit bem breiten Raden, ben ftarten, wie für ben Panger geschaffenen Schultern; tiefe, funtelnde braune Augen unter bem mächtigen Behäuse ber Stirn, eine Gulennase über den schmalen, ausdrucksvoll belebten Lippen; jede Bewegung ber großen Sande jab, edig, gebieterisch: ein Charafter wie aus bem hochgemuthen sechzehnten Jahrhundert, der unwillfürlich an Dürers Bild vom Ritter Franz von Sickingen erinnerte — so geistvoll und so einfach, so tapfer unter ben Menschen und so bemüthig vor Gott — ber ganze Mann eine wunderbare Verbindung von Naturfraft und Bildung. Freisinn und Gerechtigkeit, von glühender Leidenschaft und billiger Erwägung — eine Natur, die mit ihrer Unfähigkeit zu jeder felbstischen Berechnung für Napoleon und die Genoffen seines Glücks immer ein unbegreifliches Rathfel blieb. Er war ber Mann ber Lage; felbst feine Schwächen und einseitigen Ansichten entsprachen bem Bedürfniß bes Augenblicks. Benn er bas Beamtenthum und ben kleinen Abel ungebührlich hart beurtheilte, die Defterreicher schlechtweg als Preußens beutsche Brüder ansah: um so besser für den Staat, der jett die adlichen Privilegien, die Alleinberricaft der Bureaufratie zerstören und Alles was trennend zwischen ben beiden beutschen Großmächten stand, hochherzig vergessen mußte.

Nach seinem vergeblichen Kampfe gegen die Cabineteregierung und feiner schnöben Entlassung hatte Stein still in Rassau gelebt und bort schon in einer umfassenden Denkschrift einige Umrisse für die Reugestaltung bes Staates aufgezeichnet. Da traf ihn die Runde von bem unseligen Frieden und warf den Beigblütigen auf das Krankenbette. Bald barauf tam bie Aufforderung zur Rücktebr. Er nahm an; jede Kräntung war vergessen; nach brei Tagen wurde sein Wille des Fiebers Berr. 30. September 1807 traf er in Memel ein, und der König legte vertrauensvoll die Leitung des gesammten Staatswesens in die Hände des Ministers. Welch eine Lage! Un seinem letten Geburtstage batte Friedrich Wilhelm, da die Räumung des Landes gar nicht beginnen wollte, in einem eigenhändigen Briefe dem Imperator geradezu die Frage gestellt, ob er Preußen zu vernichten beabsichtige. Napoleon blieb stumm, die Thaten gaben die Antwort. Mitten im Frieden standen 160,000 Frangosen in ben Festungen und in großen Lagern, über bas ganze Staatsgebiet vertheilt, allein Oftpreußen ausgenommen. Der Kern ber alten preußischen Armee, mehr als 15,000 Mann, lag noch friegsgefangen bei Nanch, und woher sollte die ausgeplünderte Monarchie die Mittel nehmen für die Bildung eines neuen Heeres? An verfügbarem jährlichem Einkommen verblieben dem Staate noch 131/2 Mill. Thir., kaum zwei Drittel seiner früheren Einnahmen. Ueberall wo Napoleons Truppen standen wurden die Staatseinkunfte, als ob der Krieg noch fortwährte, für Frankreich in Beschlag genommen, so daß ber König nahezu nichts erhielt, hunderte der auf halben Sold entlassenen Offiziere unbezahlt darben mußen. Die einst vielbeneidete Sechandlung batte, wie die Bank, ihre Zahlungen eingestellt; ihre Obligationen fanken im Curse bis auf 25. Die Tresorscheine fielen bis auf 27, da an die Einlösung nicht mehr zu denken war und die frangösischen Behörden bas Papiergelb zu Wuchergeschäften migbrauchten. Massen entwertheter Scheidemunzen strömten aus den abgetretenen Previnzen in das Land zurück, und die Franzosen ließen um das Unheil zu vermehren in der Berliner Münze noch für 3 Mill. Thir. neues Kleingeld prägen. Der Staatscredit war fo ganglich vernichtet, bag eine Pramienanleihe von einer Million, in kleinen Scheinen zu 25 Thlr. ausgegeben, nach brei Jahren noch immer nicht vergriffen war. In der diplomatischen Welt galt Preußen kaum noch so viel wie eines der Königreiche des Rheinbundes; ber hollandische Befandte, ein frangösischer Conful und ein österreichischer Geschäftsträger bildeten im Jahre 1808 die gesammte Vertretung des Auslandes am Königsberger Hofe. Die französische Militärverwaltung unter Darus brutaler Leitung haufte im Frieden ärger als im Kriege und jeder ihrer Uebergriffe erfolgte auf Napoleons ausdrücklichen Befehl; eine Contribution brängte die andere, und monatelang blieb es ein tiefes Gebeimniß, wie viel der unersättliche Feind noch von dem erschöpften Lande fordern wolle. In Dit- und Westwreußen wurde zur Abtragung der Kriegs

lasten eine progressive Einkommensteuer, die bis zu 20 vom Hundert stieg, ausgeschrieben; ein keineswegs reicher Stettiner Kaufmann mußte in dem Jahre nach dem Frieden für Contribution und Einquartierung mehr als 15,000 Thlr. zahlen.

handel und Wandel stockten. Der britische Raufmannsneid hatte ben letten Krieg rudfichtslos benutt um die stärkste Handelsmarine ber Oftseelusten zu zerstören. Als nachher ber Krieg gegen Frankreich ausbrach, ber Friede mit England noch nicht geschlossen war, sab sich die preußische Flagge gleichzeitig burch die britischen und die frangosischen Kreuzer bedroht. Dann lam der Jammer der Continentalsperre. Die Rhederei der pommerschen hafen verringerte fich in kurzer Zeit von 34,000 auf 20,000 Laft. Die alten natürlichen Straßen des Welthandels lagen verödet; die baltischen Provinzen verloren, da ihnen gute Landstraßen noch fast gänzlich fehlten, den Absatzweg für ihren einzigen Exportartifel, bas Getreibe. Gin heillofer Schmuggelhandel führte von Gothenburg und Belgoland, bem neuen Rlein-Condon, die Waaren ber Colonien ins Land; andere Waarenzüge kamen aus Malta und Corfu burch Bosnien und Ungarn. Der preußische Mittelstand konnte die Preise der gewohnten Genugmittel nicht mehr erschwingen; man trank Cicorienwasser, rauchte Huflattich und Nugblätter. Bettelhaftes Elend in jedem Haushalt, jedem Gewerb: Die Königsberger Buchdruder verlangten drei Wochen Frist um ein fechs Bogen langes Gesetz zu drucken, weil sie nur für einen Bogen Satz hatten. Schön, ber gewiegte Finangmann, ber sich gern seines altpreußischen Muthes rühmte, fand bie Bustände so hoffnungslos, daß er schon vier Monate nach dem Frieden in einer Denkschrift ausführte: man muffe ben Sieger burch bie Abtretung des Magdeburgischen rechts der Elbe und eines Theiles von Oberschlesien befriedigen, sonst gehe bas Land burch ben Steuerbrud zu Grunde.

Alles erinnerte an jene jammervollen Zeiten, ba einft bie Wallensteiner in den Marken hauften und Georg Wilhelm als ein Fürst ohne kand in Königsberg weilte. Aber welche Saat von Liebe und Treue war während der sechs Menschenalter seitdem aufgegangen! Damals widersette sich der Königsberger Landtag in störrischem Trope seinem Aurfürsten; jest standen Fürst und Bolt zu einander wie eine große Familie. ärmliche Landhaus bei Memel und die düsteren Räume bes alten Ordensichlosses in Königsberg wurden nicht leer von Besuchern, die ihrem Könige in seiner Noth eine Freude bereiten, ein gutes Wort fagen wollten; ju ber Taufe ber neugeborenen Königstochter erschienen bie Stände von Oftpreugen als Bathen; an allen gaben bing bas neue Bilb, bas ben König in der häßlichen Uniform der Zeit inmitten seiner Kinder darstellte. Und wie viel königlicher als ber Vater bes großen Kurfürsten wußte Friedrich Wilhelm sein hartes Loos zu tragen. Gine tiefe Bitterkeit erfüllte ihm bie Seele, mehr als je bedurfte er bes berglichen Zuspruchs seiner Bemahlin; er hatte Stunden, wo ihm zu Muthe war, als ob nichts ihm

gelänge, als ob er nur für das Unglück geboren sei. Als er im Königs berger Dome die Inschriften auf den Gräbern der preußischen Berzöge las, wählte er sich den Sinnspruch für fein hartes Leben: meine Zeit in Unruhe, meine Hoffnung in Gott! Doch Diefe Hoffnung hielt ibn auf-Riemals wollte er fich überzeugen, daß bie gemeinen Seelen aus ber Familie Bonaparte, die jett Europas Kronen trugen, wirkliche Fürsten seien, daß dies mit allem seinem Rubm und Glanz so windige, so schwindelhafte Abenteuer des napoleonischen Weltreichs in der vernünftigen Gotteswelt auf die Dauer bestehen könne. Niemals ließ er sich zu einer perfönlichen Freundlichkeit gegen Napoleon berbei. Selbst Stein rieth einmal, den Imperator durch Schmeichelei milder zu stimmen und ihn als Pathen zur Taufe ber neugebornen Prinzeffin zu laden. Aber der König wies den Gedanken weit von sich. Dagegen ging er willig und ohne Borbehalt auf die politischen Vorschläge seines großen Ministers ein. An Steins Gesetzen hatte er weit größeren Untheil als die Zeitgenoffen wußten. Vieles was sich jett vollendete war ja nur die fühne Durchführung jener Reformgebanken, worüber ber unentschlossene Fürst ein Jahrzehnt hindurch gebrütet hatte. Mur so werden die raschen, burchschlagenden Erfolge bes einen turzen Jahres ber Stein'ichen Berwaltung verständlich.

Auch unter den Beamten fand der neue Minister willige Helfer. Em Blück für ihn, daß er sein Reformwerk grade auf oftpreußischem Boden beginnen mußte. Hier wurde die Unhaltbarkeit der alten ständischen Gliede rung besonders lebhaft empfunden, da die Provinz in ihren Köllmern einen freien nichtadlichen Grundbesitzerstand besaß; hier waren die Gebildeten, namentlich die Beamten, längst vertraut mit den freien sittlichen und politischen Unschauungen, welche die beiden wirksamsten Lehrer ber Königs berger Hochschule, Kant und ber soeben verstorbene Kraus, seit Jahren verbreitet hatten. Die meiften Gefete Steins wurden in dem oftpreußischen Provinzialdepartement vorbereitet. An der Spite dieser Beborde stand ber Minister v. Schrötter, ein musterhafter Berwaltungsbeamter von erstaunlicher Thätigkeit, ber sich in seinen hoben Jahren noch eine jugendliche Empfänglichkeit für neue Gedanken bewahrt hatte; unter ihm arbeiteten Friese und Wilcens.\*) Ganz und gar von ben Ideen Kants erfüllt, war Schön in mancher Hinsicht ein getreuer Vertreter des stolzen, freisinnigen, gedankenreichen oftpreußischen Wesens, freilich auch ein Doctrinar ber unbedingten Freihandelslehre, zudem maßlos eitel, unfähig fremdes Berdienft bescheiben anzuerkennen und, gang gegen die Art feines edlen Stammes, unwahrhaftig. Neben ibm wirkte Staegemann, ein bochgebildeter, fundiger Beschäftsmann von seltenem Bleife und seltener Bescheidenheit, ber feine treue Liebe zum preußischen Staate zuweilen in tief empfundenen unge-

<sup>\*)</sup> Neuerdings nachgewiesen in dem trefflichen Buche von Ernst Meier, die Resorm ber Verwaltungs-Organisation unter Stein und Hardenberg, Leipzig 1881.

lenken Gedichten aussprach, dann Nieduhr, der geniale Gelehrte, zu reizbar, zu abhängig von der Stimmung des Augenblicks um sich leicht in die gleichmäßige Thätigkeit der Bureaus zu sinden, aber Allen unschätzbar durch den unerschöpflichen Reichthum eines lebendigen Wissens, durch die Beite seines Blicks, durch den Abel einer hohen Leidenschaft; dann Nicolovius, ein tieses, von der religiösen Strömung der Zeit im Innersten bewegtes Gemüth; dann Sack, Klewiz und viele Andere, ein schöner Berein ungewöhnlicher Kräfte. Unter Allen stand der westphälische Freiherr von Binde den Anschauungen Steins am nächsten. Auch er hatte sich seine Ansicht vom Staate unter dem Adel und den Bauern der rothen Erde gebildet, nur daß der geborne Preuße die Berdienste des Soldbeamtenschums unbesangener anerkannte als der Reichsritter; er rechnete sich selber nicht zu den schöpferischen Köpfen, seine Stärke war die Ausssührung, die rastlose Thätigkeit des Berwaltungsbeamten.

Hardenberg, ber auf Napoleons Befehl zum zweiten male bas Ministerium hatte verlassen muffen, sendete aus Riga eine große Denkschrift über die Reorganisation des preußischen Staats, die er dort im Verein mit Altenstein ausgearbeitet. Sie berührte sich vielfach mit den 3deen bes neuen Ministers, manche ihrer Vorschläge waren seinen Aeußerungen wörtlich entlehnt — so ber Gebanke einer Ständeversammlung für den gesammten Staat. Doch verrieth sich auch hier schon jener feine und tiefe Gegensat, welcher ben Jünger ber Aufklarung von Steins hiftorischer Staatsanschauung immer getrennt bat. Harbenberg war zuerft Diplomat, in Berwaltungssachen bei weitem nicht so gründlich unterrichtet wie Stein, und nahm daber unbedenklich in seine Denkschrift einige allgemeine theoretische Gate auf, wie sie Altenstein, ber Freund Fichtes, liebte. Sein Reformplan war "nach ber böchsten 3bee bes Staates" bemessen; in der handelspolitik follte ohne Einschränkung ber Grundfat bes laisser faire gelten. Während Stein die Revolution von frühauf mit dem Mißtrauen des Aristofraten betrachtet hatte und nur einige ihrer probehaltigen Ergebnisse auf beutschen Boden verpflanzen wollte, war Hardenberg von den französischen Ideen ungleich stärker berührt worden. Er bezeichnete geradezu als das Ziel der Reform: "demokratische Grundsätze in einer monarchischen Regierung," schloß sich im Einzelnen eng an das Vorbild Frankreichs an, verlangte für bas Beer Die Conscription mit Stellvertretung, und die altpreußischen Ehrenämter der Landräthe hätte er gern burch bureaufratische Kreisdirectoren verdrängt. Bon der Selbstverwaltung der Gemeinde sprach er gar nicht. Gemeinsam war beiden Staatsmannern die sittliche Hoheit der Staatsgesinnung. Beide wollten, wie Altensteins Entwurf sich ausdrückte, "eine Revolution im guten Sinne, gradehin führend zu bem großen Zwecke der Beredlung der Menschheit;" Beide wußten, daß Frankreich nur "eine untergeordnete, auf bloße Kraftäußerung gerichtete Tendeng" verfolge, und forderten von dem verjüngten veutschen Staate, daß er Religion, Kunst und Wissenschaft, alle idealen Bestrebungen des Menschengeschlechts um ihrer selbst willen beschütze und also durch sittliche Kräfte sich den Sieg über die feindliche Uebermacht sichere.

Stein befaß in bobem Dage bie bem Staatsmanne unentbehrliche Kunft die Gedanken Anderer zu benuten. Alle die Borichlage, die ibm aus ben Kreisen bes Beamtenthums entgegengebracht wurden, ließ er auf sich wirken, boch seine letten Entschließungen faßte er stets nach eigenem Ermeffen. Dann ftellte er bie leitenben Bebanten in großen Bugen feft, überließ die Ausarbeitung den Räthen und trat erst wieder ein, wenn es galt das vollendete Werk gegen Zweifel und Widerspruch durchzuseten. Ms er in Memel eintraf, fand er bereits einen Entwurf vor für die Aufhebung ber'Erbunterthänigkeit in Oft- und Westpreußen. Schön, Staegemann und Klewiz hatten ben Plan, auf Befehl bes Königs, ausgearbeitet und sich namentlich barauf berufen, daß in bem benachbarten Berzogthum Warschau die Beseitigung der Leibeigenschaft bevorstehe. Der Minister gab bem Gefete fofort einen größern Sinn, verlangte bie Ausbehnung ber Reform auf bas gesammte Staatsgebiet. Seit er positisch zu benten vermochte hatte er die Unfreiheit des Landvolks als den Fluch unseres Nordostens betrachtet; jest schien es ihm an ber Zeit, bies uralte Leiden endlich zu beilen, mit einem fühnen Schritte bas Ziel zu erreichen, worauf Die Gesetze ber Hohenzollern seit Friedrich Wilhelm I. immer mit halbem Erfolge hingearbeitet hatten. Der König stimmte freudig zu; die tapfere Zuversicht des Ministers erweckte ihm den Muth ernftlich zu wollen was er sein Lebelang nur gehofft und gewünscht. Go erschien benn am 9. October 1807 das Edict über den erleichterten Besitz und den freien Gebrauch bes Grundeigenthums - Die Habeas Corpus Acte Preugens, wie Schon fagte. In anspruchslosen Formen ward eine tiefgreifende sociale Revolution vollzogen: etwa zwei Drittel ber Bevölkerung bes Staates gewannen bie unbeschränkte persönliche Freiheit, am Martinitage 1810 sollte es nur noch freie Leute in Preußen geben. Dasselbe Gesetz vernichtete mit einem Schlage bie ständische Ordnung bes fridericianischen Staates. Der Ebelmann erhielt das Recht, ein Bauer zu werden und bürgerliche Gewerte zu treiben — ein Recht, das zugleich als Erfatz galt für die bisherige Bevorzugung des Adels in der Armee. Jede Art von Grundbesit und Geschäftsbetrieb war fortan jedem Breuken zugänglich.

Aber Stein war nicht gewillt, die alten volksfreundlichen Grundsate der Monarchie preiszugeben und unter dem Borwande des freien Bettewerbs die Vernichtung des kleinen Grundbesitzes zu erlauben; ein freier kräftiger Bauernstand erschien ihm als die festeste Stütze des Staates, als der Kern der Wehrkraft. Darum wurde den Rittergutsbesitzern das Auskaufen der Bauergüter nur unter Beschränkungen und mit Zustimmung der Staatsbehörden gestattet. Und während Schön, getreu den Logmen der englischen Freihandelsschule, den Untergang der alten landsässigen

Geschlechter als eine unabänderliche wirthschaftliche Nothwendigkeit hinnehmen wollte, griff Stein ben verschuldeten Großgrundbesitzern mit einem General-Indult unter die Arme. Go gelang es, bem Landadel über die nächste schwere Zeit hinwegzuhelfen, die Mehrzahl der Rittergüter ihren alten Befitern zu erhalten. Ebenfo magvoll bei aller Rühnheit war auch bas neue Edict, das den Ginfassen der Domanen in Dft- und Westpreußen, etwa 47,000 bauerlichen Familien, bas freie Eigenthum verlieh: fie follten bejugt fein, brei Biertel ber auf ihren Butern haftenden Dienste und Abgaben binnen vierundzwanzig Jahren burch Geldzahlungen abzulösen. Ein Biertel blieb als unablösliche Contribution fortbestehen; Stein verwarf die vollständige Beseitigung aller binglichen Lasten der Bauerngüter als eine allzu radicale Störung ber gewohnten Besitzverhältnisse. Daran schloß sich die Aufhebung bes Mühlenzwanges, ber Zünfte und Verkaufsmonopolien für Bäcker, Schlächter und Höter. Berwandlung aller Dienste und Naturalabgaben in Geldzahlungen, Beseitigung ber Zwangs. und Bannrechte, ber Servituten, ber Bemeinheiten mar bas Biel, bem ber Befetgeber gustrebte; bas freie Privateigenthum follte überall zu seinem Rechte kommen. In scharfem Begenfage zu bem fribericianischen Spfteme ber monarchischen Arbeitsorganisation wollten die neuen Gesetze "Alles entfernen, was ben Einzelnen bisher hinderte ben Wohlstand zu erwerben, ben er nach bem Mage feiner Kräfte zu erreichen fähig war." Die nach Steins Abgang erlassene Instruction an die Verwaltungsbehörden sagte kurzab — in ber Form sicherlich etwas abstracter als Stein selbst geschrieben batte: -Die Gewerbe follten ihrem natürlichen Gange überlaffen bleiben; es fei nicht nothwendig den Handel zu begünstigen, er musse nur nicht erschwert werben.

Im Auslande wurde der mächtige Umschwung, der das alte Preußen in feinen socialen Grundfesten erschütterte, taum beachtet. Die bewegte Zeit hatte ber radicalen Neuerungen genug erlebt, und wie viele, die mit größerem garm begannen, waren im Sande verlaufen. Die Franzosen spotteten, wie bedachtsam man in Königsberg ben Spuren ber großen Revolution folge. In Preußen selbst empfand man um so lebhafter, wie tief die neue Gesetzgebung in alle Lebensverhältnisse einschnitt. Das gebilbete Bürgerthum begrüßte bie Befreiung bes Landvolks mit Freuden; in Breslau wurden die Thaten des königlichen Reformators auf der Bühne verherrlicht. Aber ber kurmärkische Abel, ber tapfere Marwitz voran, zurnte auf ben breiften Ausländer, der mit seiner frankischen und ostpreußischen Beamtenschule bas alte gute brandenburgische Wesen zerstore. Unerhört erschien außer bem revolutionären Inhalt auch die jacobinische Sprache ber Stein'schen Gesetze, Die nach bem alten Brauche bes Absolutismus in ausführlichen Erläuterungen die Absichten bes Monarchen bem Bolte zu erklären suchten und sich babei wiederholt auf bas Wohl bes Staates, auf bie Fortschritte bes Zeitgeistes beriefen. Und nun gar

die den märtischen Junfern ganz unbekannte Menschenklasse der "Landbewohner", die man am grünen Tische erfunden hatte! In der Priegnit rotteten sich sogar die Bauern zusammen, tobend gegen "die neue Freibeit", und der König mußte seine gelben Reiter wider fie aussenden. Auf der Junkergasse zu Königsberg tagte der Perponcher'sche Club, wurbige Herren vom Hofe, vom Landadel, von der Armee, allesammt tief entrüstet über "das Nattergezücht" der Reformer. Niemand dort schalt grimmiger als General Port: ber fab die alte ftrenge Bucht aus ber Welt verschwinden, sah die Zeit gekommen, wo jeder Fähnrich an seinem Oberften zum Marquis Posa werden wollte. Selbst Gneisenau konnte ber Rühnheit bes Ministers nicht folgen, er meinte ben Untergang bes großen Grundbesites vor Augen zu schauen bis ihn die Erfahrung eines Einige ber wadersten Männer aus ben alten oftpreu-Besseren belehrte. Bischen Geschlechtern der Dohna, der Auerswald, der Finkenstein beschworen ben König in einer Eingabe, die Rechte bes Abels zu schützen, ihm minbestens die Befreiung vom Kriegsdienste und die Patrimonialgerichte gu Auch berechtigte Beschwerden blieben nicht aus; denn obwohl der Gesetzgeber seine Hauptgedanken überall mit geschäftlicher Klarheit und Bestimmtheit aussprach, so waren boch im Ginzelnen, bei ber Gile der Arbeit, manche Unklarheiten und Widersprüche mit untergelaufen. Aber das Ansehen des Königlichen Befehls stand ebenso fest wie das Bertrauen zu der Rechtschaffenheit Friedrich Wilhelms. Daß dieser Fürst ein offenbares Unrecht gebieten könne, wollten doch felbst die Unzufriedenen nicht alauben. Die Reform ging ihren Gang. Wieber, wie so oft schon, wurde eine That der Befreiung dem preußischen Volke durch den Willen seiner Krone auferlegt.

Die zweite große Aufgabe, welche Stein sich stellte, war die Bollendung ber Staatseinheit. Er hatte aus ben Berbandlungen ber Barifer Nationalversammlung die Nothwendigkeit eines centralisirten Kassenwesens, aus der Berwaltungsorganisation des ersten Consuls die Vorzüge einer übersichtlichen Eintheilung ber Staatsgeschäfte fennen gelernt und schon vor bem Kriege die Ginsetzung von Fachministern für den gesammten Staat empfohlen. Das wunderliche Nebeneinander von Provinzial- und Facministern, die Vermischung des Realspstems mit dem Provinzialspsteme genügte nicht mehr für die Bedürfnisse der schlagfertigen modernen Ber-War doch die ängstliche Schonung ber landschaftlichen Eigenthümlichkeiten während der letten Jahrzehnte so weit getrieben worden, daß die Beamten der alten Schule die preußische Monarchie geradezu einen Foederativstaat nennen konnten. Bei näherer Prüfung ergab sich indeß, wie gesund und lebensfähig die Berwaltungsordnung Friedrich Wilhelms I. noch immer war. Nun man sich anschickte sein Werk weiterzuführen lernte man ben sicheren Blick bes alten geftrengen Organisators erst völlig würdigen; Schon pries ihn gern als Preußens größten inneren

König. Nicht ein Umsturz, nur die Fortbildung und Bereinfachung der alten Institutionen wurde beschlossen. Das Gesetz vom 16. December 1808 über die veränderte Berfassung der obersten Staatsbehörden stellte sünf Fachminister, für das Innere, die Finanzen, das Auswärtige, den Arieg und die Justiz, an die Spitze der gesammten Staatsverwaltung, vereinigte die alten Generalkassen zu einer General-Staatskasse unter der Leitung des Finanzministers. Stein sah voraus, wie gefährlich die unsgeheure Macht jener fünf Männer werden konnte; er beabsichtigte daher, als höchste Behörde der Monarchie einen Staatsrath zu bilden, der alle hervorragenden Kräfte des Staatsdienstes, auch die Minister selbst, in sich vereinigen, die Gesetzentwürse berathen, die großen Streitfragen des össentlichen Rechts entscheiden sollte. Aber dieser Theil seiner Entwürse blied unter seinen Nachsolgern unausgeführt.

Durch die Einsetzung der Fachminister war das Generaldirectorium beseitigt. Dagegen blieben bie altbewährten Kriegs- und Domanenkammern unter dem neuen Namen: Regierungen bestehen. Man trennte Rechtspflege und Berwaltung vollständig, nahm ben Regierungen die Gerichtsgeschäfte ber alten Kammern; man fäuberte sie von unbrauchbaren Mit= gliedern, wie benn Stein überall die thatfächliche Unabsetharkeit des alten Beamtenthums befämpfte und der Krone das Recht vorbehielt, die Berwaltungsbeamten nach Belieben zu entlaffen; man erleichterte den Beichaftsgang, gab dem Brafidenten und den Decernenten für die einzelnen Fächer größere Selbständigkeit. Jedoch die Borzüge des deutschen Collegialinstems, Unparteilichkeit und forgsame Berücksichtigung aller Verhältnisse bes einzelnen Falls, standen in Steins Augen zu boch, als daß er fie gegen die raschere Beweglichkeit der bureaufratischen Präfecten-Verwaltung bingegeben batte. Die Mittelftellen ber preußischen Berwaltung blieben Collegien und haben in dieser Geftalt noch durch zwei Menschenalter ersprieglich gewirkt. Statt bes leeren Schaugepränges ber Generalräthe, bie ben napoleonischen Prafecten mit unmaggeblichem Beirath gur Seite standen, verlangte der beutsche Staatsmann vielmehr eine thätige, regelmäßige Theilnahme der Nation an den Geschäften der Verwaltung; dann ströme ben Männern am grünen Tische ein aus ber Fülle ber Natur genommener Reichthum von Ansichten und Gefühlen zu, und im Volke belebe sich ber Sinn für Baterland, Gelbständigkeit, Rationalehre.

Doch wie diese verwaltende Thätigkeit der Regierten einfügen in die seitgeordnete Hierarchie des Soldbeamtenthums? Einzelne Verwaltungsgeschäfte den Landtagen zu übertragen verbot sich von selbst; der Nepotismus, die Schwerfälligkeit, die Händelsucht der alten landständischen Ausschüsse standen noch in allzu üblem Andenken. Daher kamen Stein und Hardenberg Beide auf den sonderbaren Einfall, in jede Regierung, immer
auf drei Jahre, neun von den Landständen vorgeschlagene Repräsentanten
zu berusen, die mit vollem Stimmrecht an allen Arbeiten der Behörde

sich betheiligen follten. Der Gebanke zeigt beutlich, wie gründlich man mit ben alten Anschauungen bureaufratischer Selbstgerechtigkeit gebrochen hatte; boch er war verfehlt. Die neue Einrichtung trat nur in Oftpreußen ins Leben; überall fonst zeigten bie Landstände geringe Neigung die Tagegelber für die Notabeln aufzubringen. Die oftpreußischen Repräsentanten fühlten sich bald sehr einsam unter der Ueberzahl ihrer bureaufratischen Amtsgenoffen, sie standen wie Dilettanten unter Fachmännern; die vom Lande wollten nicht fo lange im Bureau aushalten; bie Tagegelber blieben aus, der Gifer erkaltete rasch, und im Jahre 1812 wurde der verunglückte Versuch aufgegeben\*). Auch das neue Amt der Oberpräsidenten bewährte sich vorerft nur wenig. Während bas revolutionäre Frankreich seine alten Provinzen in ohnmächtige Departements zerschlug, wollte Stein, in bewußtem Begenfate, Die schwachen Regierungs bezirke zu großen lebensfähigen Provinzen vereinigen. Drei Oberpräsibenten, für Schlesien, für die altpreußischen, für die markisch-pommerichen Lande, erhielten die Oberaufsicht über die Regierungen, nicht als eine Zwischeninstanz, sondern als ständige Commissare des Ministeriums und als Bertreter ber gemeinsamen Interessen ihrer Provinz. Die Institution war offenbar auf die weiten Berhältnisse eines Großstaats berechnet. der Enge dieser verkleinerten Monarchie bewirkte sie nur die Erschwerung der Geschäfte, und erst nach der Wiederherstellung der preußischen Großmacht hat sie sich als segensreich erwiesen.

Steins sociale Reformen und bie Befestigung ber Staatseinheit gingen hervor aus der selbständigen, eigenthümlichen Durchbildung von Gedanken, welche seit dem Ausbruche der Revolution in der Luft lagen und allen bellen Röpfen bes preußischen Beamtenthums als ein Gemeingut ange-Eine burchaus schöpferische That, bas freie Werk seines Genius, war dagegen die Städte-Ordnung vom 19. November 1808. Als die lette und höchste Aufgabe seines politischen Wirkens erschien ihm die Erhebung der Nation aus der bumpfen Enge ihres häuslichen Lebens; er fab fie in Gefahr, ber Sinnlichkeit zu verfallen ober ben speculativen Wiffenschaften einen übertriebenen Werth beizulegen, und wollte fie ergieben zu gemeinnütziger Thätigkeit, zu fraftigem Sandeln. Gin gludlicher prattischer Blick bieß ibn sein Werk bei ben Städten beginnen. Erft wenn unter ber gebildeten städtischen Bevölkerung wieder ein selbständiges Gemeindeleben erwacht war, konnten den roben, soeben erst ber Erbunterthänigkeit entwachsenen Bauern, die ihren Grundherren noch voll Grolles gegenüberstanden, die Rechte und Pflichten der Selbstwermaltung auferlegt werben. Un ber Ausarbeitung bes Gesetzes hatte Wildens ben größten Antheil. Die Städte erhielten die felbständige Berwaltung ihres Haushalts, ihres Armen- und Schulwesens und follten auf Ber-

<sup>\*)</sup> Bericht bes Ministers von Schudmann an ben König, 24. Mai 1812.

langen bes Staates in seinem Namen auch bie Geschäfte ber Polizei beforgen. Sie wurden gegenüber ber Staatsgewalt fast gang unabhängig gestellt und fogar mit bem Rechte ber Autonomie in Steuerfachen ausgestattet, einem Rechte, beffen gemeinschädliche Wirkungen noch Niemand Die alten buntscheckigen Abstufungen bes Burgerrechts fielen abnte. hinweg, wie die Borrechte der Zünfte. Die Einwohner der Städte zerfielen nur noch in zwei Klaffen, Bürger und Schutzverwandte. Wer bas leicht zu erwerbende Bürgerrecht erlangt hatte, war verbunden zur Uebernahme aller Gemeindeämter; benn war die Freiheit des Eigenthums ein leitender Bedanke ber Stein'schen Gefete, so nicht minder ber Grundfat, daß der Eigenthümer dem Gemeinwesen zum Dienft verpflichtet sei. erwählter Magistrat, aus unbefoldeten und wenigen besoldeten Mitgliedern zusammengesetzt, und eine von der gesammten Bürgerschaft nach Bezirken gemählte Stadtverordnetenversammlung leiteten die ftädtische Verwaltung. So ward endlich gebrochen mit ber zweihundertjährigen Berkummerung des deutschen Communallebens.

Die Reform erscheint um so bewunderungswürdiger in ihrer einfachen Marheit und Zweckmäßigkeit, ba Stein nirgends in Europa ein Vorbild fand. Die verwahrloften englischen Stadtverfassungen konnten ihm ebenso wenig zum Muster bienen wie die Patricierherrschaft in seinen geliebten westphälischen Städten. Nun erft gab es in Deutschland moderne Gemeinden — unabhängige Corporationen, die boch zugleich als zuverlässige Organe den Willen der Staatsgewalt vollstreckten, der Aufsicht der Regierungen unterworfen blieben. Bisher war ein Theil ber Städte jeder Selbständigkeit beraubt gewesen. Andere hatten, wie die Grundberrschaften bes flachen Landes, fleine Staaten im Staate gebildet mit patrimonialer Gerichtsbarkeit und Polizei, und wie oft waren die Gebote des Königs an "Unsere Basallen, Amtleute, Magistrate und liebe Getreue" durch den passiven Widerstand dieser altständischen Communalherrschaften zu Schan-Best endlich erhielt die Staatsverwaltung in dem Städteden geworden. wesen einen fräftigen Unterbau, ber ihrem eigenen staatlichen Charafter entiprach.

Auch diese Reform mußte der Nation durch den Befehl des Königs ausgezwungen werden. Der märkische Abel und die alte Schule des Besamtenthums klagten über die republikanischen Grundsätze der Städteordnung. Welch ein Entsetzen in diesen Kreisen, als man ersuhr, daß einer der ersten Staatsbeamten, der Präsident von Gerlach die Wahl zum Oberbürgermeister von Berlin angenommen habe! Der ermattete Gemeinsinn des Bürgerthums zeigte anfangs geringe Neigung für den erzwungenen Chrendienst; auch entdeckte man bald, daß jede Selbstverwaltung theuer ist, während Stein und seine Freunde vielmehr eine Verminderung der Kosten erwartet hatten. Die von Friedrich Wilhelm I. regulirten, an strenge Haushaltung gewöhnten Städte fanden sich meist williger in die

neue Ordnung als die alten Communen, die noch bas Vetterschaftswesen selbstherrlicher Magistrate sich bewahrt hatten. Das rechte Verständniß für ben Segen ihrer Freiheit erwachte ben Bürgern jedoch erft mabrend ber Befreiungsfriege, als die Staatsbehörden fast überall ihre Arbeit einstellten und jede Stadt fich felber helfen mußte. Seitdem erft tam unferem Städtewesen eine zweite Blüthezeit, minder glänzend aber nicht weniger ehrenreich als die große Epoche ber Hansa; das Schulwesen, tie Armenpflege, Die gemeinnütigen Stiftungen bes beutschen Bürgerthums versuchten wieder zu wetteifern mit der älteren und reicheren städtischen Wie der erste Friedrich Wilhelm bas moderne Cultur ber Romanen. beutsche Verwaltungsbeamtenthum geschaffen hatte, so murbe Steins Städteordnung der Ausgangspunkt für die deutsche Selbstverwaltung. Auf ihr fußten alle die neuen Gemeindegesetze, welche durch zwei Menschenalter, so lange ber Parlamentarismus noch unreif und unfertig bastand, ben bewährtesten, ben bestgesicherten Theil beutscher Bolksfreiheit Durch Steins Reformen wurde ber lebendige Gemeinfinn, gebildet haben. die Freude am verantwortlichen politischen Handeln wieder im deutschen Bürgerthum erweckt. Ihnen banken wir, daß ber deutsche constitutionelle Staat heute auf festem Boben steht, bag unsere Anschauung vom Wefen der politischen Freiheit, so oft wir auch irrten, doch nie so leer und schablonenhaft murbe wie bie Doctrinen ber frangösischen Revolution.

Durch die Verluste des Tilsiter Friedens war Preußen wieder wesentlich ein Ackerbauland geworben. Darum bachte Stein ber Städteordnung fo bald als möglich eine Landgemeinde-Ordnung folgen zu laffen. Ein von Schrötter und dem Oftpreußischen Provinzialdepartement verfaßter Entwurf lag bereits vollendet vor. Stein verlangte freie Landgemeinden mit Schulzen und Dorfgerichten. Die letten und ftartften Stuten ber altständischen Gesellschaftsordnung, die gutsherrliche Polizei und die Patrimonialgerichtsbarkeit, mußten fallen, benn Regierung könne nur von ber höchsten Gewalt ausgehen. Un bem althistorischen Charafter bes Landrathsamtes änderten Steins Plane nichts; ber Landrath follte wie bisher ein Staatsdiener sein, aber zugleich ein gering besoldeter Ehrenbeamter, ein Grundbefiger aus bem Kreise felbst, ber Bertrauensmann ber Kreiseingesessenen. Nur ber Umfang ber Kreise schien bem erfahrenen Auge bes Ministers zu groß für bie Kräfte eines Mannes, und er erwog bereits mit seinem Freunde Bincke die Anstellung mehrere Landräthe in jedem Kreise; sie follten wie die englischen Friedensrichter von Zeit gu Zeit in Quarter-Seffionen zusammentreten. Neben bem Landrathe ein Kreistag aus fämmtlichen Rittergutsbesitzern und einigen Abgeordneten Die starke Vertretung bes großen Grundbeder Städte und Dörfer. sites gebot sich von selbst in einem Augenblicke, da Jedermann noch bezweifelte, ob der robe "Rusticalstand", die kaum erst freigewordenen Bauern überhaupt fähig seien ben Kreistag zu beschicken. Auch für biese Referm

hatte der unermüdliche Schrötter schon einen ausführlichen Plan entworfen, der im Wesentlichen von denselben Grundsätzen ausging wie späterhin die Areisordnung von 1872.

Den Oberpräsidenten wollte Stein Provinziallandtage an die Seite stellen, bamit bie Eigenart und bie Sonderintereffen ber großen Landicaften innerhalb der Staatseinbeit zu ihrem Rechte kämen. Er rühmte fich gern, sein Verfassungsplan sei auf freies Eigenthum gegründet, gebe bas Wahlrecht allen "Eigenthümern" — und dies bedeutete in seinem Munde ausschließlich ober boch überwiegend: Die Grundbesitzer in Stadt Mit verwegener Sand batte er die rechtlichen Schranken zwis iden ben alten Ständen niedergeriffen, es gab in Preugen feine Geburtsstände mehr; jedoch über die thatsächlich noch vorhandenen, im Boltsbemußtsein noch lebendigen Unterschiede ber Berufsstände und Interessengruppen wollte er nicht leichtfertig hinweggeben. Darum forberte er ständische Wahlen für die Provinziallandtage, bergestalt daß Ritterschaft, Stadte, Bauerschaft für fich ihre Bertreter ernennen follten, und verwarf die Vorschläge seines schlesischen Freundes Rhediger, die von der alten ftändischen Gliederung gänzlich absahen. 3hm war es genug, wenn Die Gesammtheit ber Stadtbürger und ber Bauern ftanbische Vertretung erhielt, während an ben altständischen Landtagen nur einige bevorrechtigte Immediatstädte und von den Bauern allein die ostpreußischen Köllmer theilgenommen hatten. Gin erfter Schritt nach biefem Ziele bin geschah noch unter seiner Berwaltung. Oftpreußen erhielt, damit "bie Regierung durch die allgemeine Intelligenz unterstützt werde", eine neue Landschaftserdnung, die ben Köllmern gleiches Recht mit ben Edelleuten und Butritt zu den landständischen Ausschüssen gewährte.

Aus diesen neuen Provinzialständen follten endlich die preußischen Reichsstände gewählt werben, als eine Stüte für bie Krone, als das unumgängliche Mittel den Nationalgeist zu erwecken und zu beleben. alte Abfolutismus fühlte in biefen wilden Zeiten überall feine eigene Als die Bedrängniß des Staatshaushalts den Verkauf der Tomanen gebot, wollte ber König bie Verantwortung für einen fo gewagten Schritt nicht allein auf sich nehmen; er iließ baber bas neue hausgesetz über bie Beräußerung ber Domanen ben Ständen aller Provingen — in Schlesien, bas feine Stände batte, ben Bertretern ber Pfandbriefsinstitute und einiger Städte - zur Mitunterzeichnung vorlegen, obgleich er ausdrücklich erklärte, daß er dazu nicht verpflichtet sei. Ein solcher Zustand der Unsicherheit des öffentlichen Rechts burfte nicht dauern. Stein trug sich mit dem Plane einer großen Steuerreform, er wollte brechen mit ber ängstlichen hausväterlichen Sparfamkeit, welche Die Ausgaben nach den Einnahmen bemaß, und auch in Preußen den fühnen Grundsat einführen, ber für jede Finanzwirthschaft großen Stiles gilt, baf bie Einnahmen sich nach ben Ausgaben richten sollen. Für biese

Reform und für alle die anderen Opfer, die er sonst noch der wiedererstehenden Nation zudachte, schien ihm der Beistand einer reichsständischen Versammlung unentbehrlich; nur müsse sie vorläufig, wegen der Unreise des Volks, auf das Necht der Berathung beschränkt bleiben.

So im Wefentlichen Steins Entwürfe für eine Reform an Haupt und Gliebern — das Größte und Kühnste, was ber politische Idealismus ber Deutschen je gedacht hatte. Durch ähnliche Plane hatte einst Turgot die nahende Revolution abzuwenden gehofft, doch ber Entwurf des beutschen Staatsmannes überbot die Gedanken des Frangofen weitaus in seiner bescheibenen Größe, seiner folgerechten Bestimmtheit, seiner Schonung für den historischen Bestand. Der König war mit Allem einverstanden, am wenigsten mit der Berufung der Reichsstände. Nicht als ob er die Beschränfung seiner Macht gefürchtet hätte; boch der Lärm der Debatte, die Leidenschaft des parlamentarischen Kampfes, die Nothwendigkeit, selber öffentlich auf Aufgewachsen in ben Ueberzutreten, war seiner Schüchternheit peinlich. lieferungen eines milben Absolutismus, voll Widerwillens gegen die Gunden der Revolution, konnte er von der Unentbehrlichkeit des Repräsentativspftems sich noch nicht vollständig überzeugen. In der That schien es fraglich, ob bie Reichsstände, bei dem fläglichen Zustande ber politischen Bilbung, nicht eher hemmend als fördernd wirken würden. Bon dem Adel, der boch nach Steins Entwürfen bas mächtigste Glied bes Bereinigten Landtage bilben follte, ftand bie freie Zustimmung zu einem gerechteren Steuerspfteme und zu den anderen Neuerungsplänen des Ministers schwerlich zu erwarten. Auch die Städter und die Bauern bewiesen nur zu oft, wie wenig sie den Reformgedanken der Krone zu folgen vermochten.

Wenn aber Steins gewaltiger Wille am Ruber blieb, wenn die Reform, wie er plante, schrittweis vorging, wenn zunächst durch die Aufhebung der gutsherrlichen Polizei die Herrenstellung des Adels auf dem flachen Lande zerftort wurde und bann über ben befreiten Gemeinden bie Kreistage und die Provinziallandtage sich erhoben, so durfte er hossen, ben König zu ber Erkenntniß zu bringen, bag bie Berufung einer reichs ständischen Versammlung um der Staatseinheit willen geboten sei als ein Gegengewicht gegen die centrifugalen Kräfte der Provinzialstände. Und so konnte durch den freien Entschluß der Krone der Uebergang von der absoluten Monarchie zum Repräsentativspstem vollzogen, dem preußischen Staate vielleicht ein Menschenalter tastender Versuche erspart werden. Stein baute auf die wachsende Einsicht in dem treuen, gutherzigen Bolke. Die tiefe Kluft, welche die überfeinerte, weltfremde Bildung der Gelehrten von ber gründlichen Robeit ber Massen trennte, entging seinem Blide nicht; er bachte sie zu überbrücken burch die Reugestaltung des Unterrichte wefens, und nur fein plotlicher Sturg ließ Diefe Plane nicht gur Reife Daß auch biefer Zweig ber inneren Verwaltung feinem freien, umfassenden Geiste nicht fremd war, hatte er schon vor Jahren in Munster bewiesen, als er bort den Jesuitismus auf der Hochschule bekämpfte und an der erstarrten Universität ein neues Leben erweckte. —

hand in hand mit ber Berwaltungsreform ging bie Neugestaltung bes heeres, ebenfalls unter Steins perfonlicher Theilnahme. Der König felbft gab ben erften Unftog. Auf biefem feinem eigensten Bebiete behielt er immer die unmittelbare Leitung in ber Hand, zeigte ftets treffendes Urtheil und eindringende Sachkenntniß. Schon im Juli 1807 berief er Scharnhorft zum Vorsitzenden einer Commission für die Reorganisation der Armee und legte ihr eine eigenhändige Denkschrift vor, worin er alle die wunden Stellen des Heerwesens mit sicherem Griffe heraushob, die Mittel ber Beilung richtig angab. Bu Scharnhorft aber gefellte fich eine Schaar jüngerer Talente, die, wie er, der gesammten geistigen Arbeit der Zeit mit lebendigem Berständniß folgten, staatsmännische Röpfe, Die bas Beer als eine Schule des Bolks, die Kriegskunde als einen Zweig der Politik betrachteten. 3hr stilles Wirken hat nicht nur die Waffen geschliffen für ben Kampf der Befreiung, sondern auch die preußische Armee wieder in Ginklang gebracht mit der neuen Cultur, dem deutschen Heerwesen für alle Zukunft ben Charakter ernfter Bilbung, geistiger Frische und Rührigkeit aufgeprägt.

Eine merkwürdige, instinctive Uebereinstimmung ber sittlichen und politischen Ueberzeugungen verband biese Offiziere von haus aus mit dem leitenben Staatsmanne. Rlang es boch wie ein Bekenntnig aus Steins eignem Munde, wenn Gneisenau, gegenüber ben Menschenrechten ber Franzosen, Die Mäßigung anrief: "begeist're Du bas menschliche Geschlecht für seine Pflicht zuerst, bann für sein Recht!" Wie ber Schüler Abam Smiths ben Grundsatz ber Arbeitstheilung nicht unbedingt auf die Staatsverwaltung anwenden wollte, sondern die Geschäftsgewandtheit des Berufsbeamtenthums geringer schätzte als die in der Selbstverwaltung bewährte Mündigkeit des Bolks, so lebten auch diese militärischen Fachmänner des Glaubens, daß im Kriege zulett die sittlichen Mächte entscheiden. Wie boch sie den Werth der gründlichen technischen Ausbildung anschlugen, höher stand ihnen doch, nach Scharnhorsts Worten, die innige Verbindung ber Armee mit der Nation. Auch ihnen, wie dem Minister, galt als der Edstein aller Freiheit bas alte beutsche: selbst ist ber Mann! "Man muß - so schrieb Scharnhorft balb nach bem Frieden — ber Nation bas Gefühl ber Gelbständigkeit einflößen, man muß ihr Belegenheit geben, daß sie mit fich felbst bekannt wird, baß sie sich ihrer felbst annimmt; nur erft bann wird fie sich selbst achten und von Anderen Achtung zu erzwingen wissen. Darauf hinzuarbeiten, dies ist Alles was wir können. Die Bande des Vorurtheils lösen, die Wiedergeburt leiten, pflegen und in ihrem freien Wachsthum nicht hemmen, weiter reicht unser hoher Wirfungsfreis nicht."

Scharnhorst war längst der anerkannt erste Militärschriftsteller, der größte Gelehrte unter den deutschen Offizieren; aber auch ein seltener Treitsche, Deutsche Geschichte. 1.

Reichthum praktischer Erfahrungen stand ihm nach einem wechselreichen Leben zu Gebote. Er hatte in allen Waffengattungen, im Generalstabe und in den Militärbilbungsanftalten gedient. Er lernte, als er auf der Kriegsschule bes Wilhelmsteins seinen ersten militärischen Unterricht empfing, jene berühmte kleine Mustertruppe kennen, welche sich der geistvolle alte Kriegsheld Graf Wilhelm von Bückeburg aus ber gesammten waffenfähigen Jugend seines Ländchens gebildet hatte; dann wurde er als hannoverscher Offizier auf bem niederländischen Kriegsschauplate genau vertraut mit der englischen Armee, die unter allen europäischen Heeren nech am treuesten den Charafter des alten Söldnerwesens bewahrte; er zog zu Felbe gegen die lockeren Milizen der Republik wie gegen das wohlgeschulte Conscriptionsheer Napoleons und stand im Kriege von 1806 ber Heeres führung nahe genug um die Gebrechen der fridericianischen Armee, die letten Gründe ihres Unterganges gang zu durchschauen. soldatische Haltung, wie sie der König von seinen Offizieren verlangte, war dem einfachen Niedersachsen fremd. In unscheinbarer, fast nadläffiger Kleidung ging er daber, ben Ropf gesenkt, Die tiefen sinnenden Denkeraugen gang in sich hineingekehrt. Das haar fiel ungeordnet über die Stirn berab, die Sprache klang leife und langfam. In hannover jab man ihn oft, wie er an dem Bäckerladen beim Thore felber anklopfte und bann mit Weib und Kindern braußen unter ben Bäumen der Gilenriede zufrieden sein Besperbrot verzehrte. So blieb er sein Leben lang, schlicht und Die Einfalt des Ausbrucks und ber Empfindung schmucklos in Allem. in seinen vertraulichen Briefen erinnert an die Menschen bes Alterthums: auch in seinen Schriften ist ihm die Sache Alles, die Form nichts. Dech die Ueberlegenheit eines mächtigen, beständig productiven und burchaus selbständigen Geiftes, ber Abel einer sittlichen Gefinnung, Die gar nicht wußte was Selbstsucht ift, verbreiteten um den schlichten Mann einen Zauber natürlicher Hobeit, ber bie Gemeinen abstieß, hochherzige Meniden langsam und sicher anzog. Seine Tochter, Gräfin Julie Dobna, bantte dem frühverwittweten Bater Alles, man nannte sie eine königliche Frau und nahm sie in der vornehmen Gesellschaft auf als mußte es so sein.

Dem Könige war die gleichmäßige Ruhe des Generals behaglicher als Steins aufregendes und aufgeregtes Wesen; Keiner unter seinen Käthen stand ihm so nahe. Scharnhorst erwiderte das Vertrauen seines königlichen Freundes mit unbedingter Hingebung; er fand es niedrig, jett noch vergangener Fehler zu gedenken, er bewunderte die Seelenstärke des unglücklichen Wonarchen und hat in seiner Treue nie geschwankt, auch dann nicht, als manche seiner Freunde in ihrer patriotischen Ungeduld an dem bedachtsamen Fürsten irr wurden. Ein echter Niederdeutscher, war er schamhaften Gesmüthes, still und verschlossen von Natur; das Lob klang ihm sast wie eine Beleidigung, ein zärtliches Wort wie eine Entweihung der Freundschaft. Nun führte ihn das Leben einen rauhen Weg, immer zwischen Feinden

hindurch; in Hannover hatte der Plebejer mit der Mißgunst des Adels, in Preußen ber Neuerer mit bem Dünkel ber alten Generale zu kämpfen. Als ibn jest bas Bertrauen bes Königs, Die allgemeine Stimme ber Armee an die Spite bes Heerwesens stellten, ba mußte er fünf Jahre lang bas finstere Handwerk bes Verschwörers treiben, unter ben Augen bes Feindes für die Befreiung ruften. So lernte er jedes Wort und jede Miene zu beherrschen, und ber einfache Mann, ber für sich selber jeben Winkelzug verschmähte, wurde um seines Landes willen ein Meister in den Künsten ber Berftellung, ein unergründlicher Schweiger, liftig und menschenkundig. Mit einem raschen forschenden Blide las er dem Eintretenden sofort die hintergebanken von ben Augen ab, und galt es ein Geheimniß bes Königs gu versteden, bann wußte er mit halben Worten Freund und Feind auf bie falsche Fährte zu loden. Die Offiziere fagten wohl, feine Seele fei fo faltenreich wie fein Geficht; er gemahnte fie an jenen Wilhelm von Oranien, ber einst in ähnlicher Lage, still und verschlagen, ben Kampf gegen bas spanische Weltreich vorbereitet hatte. Und wie der Oranier, so barg auch Scharnhorft in verschloffener Bruft die hobe Leidenschaft, die Kampfluft bes helben; fie hatte ihm mabrend bes jungften Krieges bie Freundschaft bes thatenfroben Blücher erworben. Er kannte die Furcht nicht, er wollte nicht wissen, wie sinnbethörend die Angst nach einer Niederlage wirken fann; in ben Kriegsgerichten war sein Urtheilsspruch immer ber strengste, iconungslos hart gegen Zagheit und Untreue. Niemand vielleicht hat Die Bitterniß jener Zeit in so verzehrenden Qualen empfunden wie dieser Schweigsame; Tag und Nacht folterte ihn ber Gebanke an bie Schande seines Landes. Alle nahten ihm mit Chrfurcht, benn fie fühlten unwillfürlich, daß er die Zukunft bes Beeres in seinem Saupte trage.

Unter ben Männern, bie ibm bei ber Reorganisation bes Beeres gur Band gingen, find Bier gleichsam bie Erben feines Beistes geworden, so bag Jeber einen Theil von ber umfassenden Begabung bes Meisters übertam: die Feldherrennaturen Gneisenau und Grolman, ber Organisator Bopen, der Gelehrte Clausewit — alle Bier, wie Scharnhorst selber, arm, genügsam, bedürfniflos, ohne jede Gelbstsucht allein ber Sache tienend und bei allem Freimuth tief innerlich bescheiden, wie es dem begabten Solbaten natürlich ift; benn bas einsame Schaffen bes Rünftlers und bes Gelehrten verführt leicht zur Gitelfeit, ber Golbat wirft nur als ein Glied des großen Ganzen und kann nicht zeigen was er vermag, wenn ihn das unerforschliche Schickfal nicht zur rechten Zeit an die rechte Stelle führt. Allzu bescheiden nannte sich Gneisenau felber nur einen Phamäen neben dem Riefen Scharnhorft. 3hm fehlte die schwere Gelehrfamkeit des Meisters und er empfand, gleich so vielen Männern der That, die Lücken seines Wiffens wie ein Gebrechen ber Begabung; bafür besaß er in weit beberem Mage die begeisternde Zuversicht des Helden, jenen freudigen Fatalismus, ber ben Feldherrn macht. Wie stolz und sicher spannte er

jetzt seine Segel aus, da er endlich nach den Irrsahrten einer leidenschaftlichen Jugend und nach der langen traurigen Windstille des subalternen Dienstes auf die hohe See des Lebens gelangt war. Jede Aufgabe, die ihm das Schicksal bot, griff er mit glücklichem Leichtsinn an, unbedenklich übernahm der Infanterist das Commando der Ingenieure und die Aussicht über die Festungen. Während Scharnhorst bedächtig die Gesahren des nächsten Tages erwog, dachte Gneisenau immer mit glühender Sehnsucht an die Stunde der Erhebung und hieß auch die Narren freundlich willkommen, wenn sie nur mithelsen wollten bei der großen Verschwörung.

Eine verwandte Natur war Grolman, hochherzig, bell und freudig, icharf und iconungelos in That und Rebe, geschaffen für bas Schlachtgewühl, für das kühne Ergreifen der Gunst des Augenblicks; doch er sollte bie Graufamkeit des Soldatenschicksals schwer erfahren und niemals im Kriege an erster Stelle stehen. In der Weise feines Auftretens schien Boben bem General am ähnlichsten, ein ernsthafter, verschlossener Die preuße, ber zu ben Füßen von Kant und Kraus gesessen hatte, auch als Poet mit der neuen Literatur in regem Berkehre stand. Nur die feurigen Augen unter den buschigen Brauen verriethen, welche stürmische Verwegenbeit in dem einfachen, wortkargen Manne schlummerte. Er hat die organisatorischen Ideen Scharnhorsts nach seiner stillen Art in sich verarbeitet und fortgebildet und nach den Kriegen dem neuen Boltsheere seine bleibende Berfassung gegeben. Der Jüngste endlich aus diesem Freundestreife, Carl von Clausewit, mar mehr als bie Aelteren ein vertrauter Schuler Scharnhorsts, tief eingeweiht in die neuen friegswiffenschaftlichen Theorien, womit Jener sich trug; nachher hat er sie selbständig ausgestaltet und burch eine Reihe von Werken, beren claffische Form Die Schriften bes Meisters weit übertraf, ber Lehre vom Kriege ihren Plat in ber Reihe ber Staatswiffenschaften gesichert. Gin großer wiffenschaftlicher Ropf, ein Meister des historischen Urtheils war er vielleicht zu kritisch und nach benklich um fo beherzt wie Gneisenau bas Glück ber Schlachten bei ber Locke zu fassen, aber keineswegs blos ein Mann der Bücher, sondern ein praktischer, tapferer Solbat, ber mit offenem Auge in bas Betummel bes Lebens schaute. Soeben kehrte er mit bem Pringen August aus ber Rriegs gefangenschaft zurück. Dort in Frankreich batte sich seine Liebe für die jugendliche Wahrhaftigkeit und Frische der Germanen bis zum Enthusiasmus gesteigert; er brachte die Ueberzeugung mit heim: diese Franzosen seien im Grunde noch immer ein ebenso unmilitärisches Bolk wie einst in den Tagen der Hugenottenfriege, da sie vor den deutschen Lansquenets und Reitres zitterten; wie könne der uralte Charakter der Nationen sich in zehn Jahren verändern? wie follten die hundertmal Besiegten auf die Dauer das waffenmächtige Deutschland beberrschen?

Mit solchen Kräften schritt der König an das Werk der Wiederherstellung. Die ganze Armee wurde neu formirt. Sechs Brigaden, zwei

ichlesische, zwei altpreußische, je eine aus Pommern und ben Marken, das war Alles was von bem fribericianischen Heere noch übrig blieb, bas war ber lette Unter für Deutschlands Hoffnungen. Der Bopf fiel hinweg, Die Truppen erhielten zwedmäßigere Waffen und Rleiber, die Rünfte bes Barabeplages traten gurud hinter ber angestrengten Arbeit bes Feldbienftes. Alle Borrathe mußten von Neuem angeschafft werben; Napoleons Marschälle hatten die Ausplünderung mit folder Gründlichkeit beforgt, daß die fchlefiiche Artillerie einmal monatelang, aus Mangel an Bulver, ihre Schießübungen einstellen mußte. Gine Untersuchungscommission prüfte bas Berhalten jedes einzelnen Offiziers im Kriege, entfernte unerbittlich bie Schulbigen und Berdächtigen. Gneisenau forderte in der Zeitschrift "ber Boltsfreund", die ber wadere Barich herausgab, die Freiheit des Rudens für die Armee, fragte bitter, ob ber preußische Solbat ben Antrieb zum Wohlverhalten auch fernerhin im Holze suchen folle, ftatt im Ehrgefühle. Seine Meinung brang burch; bie neuen Kriegsartifel beseitigten bie alten grausamen Körperstrafen. Wie batte sich boch die Welt verwandelt, daß jett preufische Offiziere in der Presse die Mängel des Heerwesens besprechen durften!

In einem andern Zeitungsauffate ichilderte Gneisenau farkaftifc. wie bequem es boch für bie adlichen Eltern fei, bag ihre Gohne schon im Kindesalter als Junter Die Soldaten bes Königs befehligen durften. Er sprach bamit nur aus was alle verftändigen Offiziere bachten. Beseitigung ber Junkerstellen sowie aller andern Vorrechte bes Abels im Beere ergab sich von selbst aus dem Beiste ber neuen Gesetzebung, und ba man die Tüchtigkeit ber jugendlichen Beerführer Napoleons kennen gelernt, so verlangte mancher Beißsporn bie Nachahmung des vielgerühmten freien Avancements ber Frangofen. Scharnhorft aber ging feines eigenen Beges; er burchschaute, welche sittlichen Schaben ber napoleonische Grundfat "junge Generale, alte Hauptleute" hervorgerufen, wie viel robe, unfaubere Elemente fich in die unteren Schichten bes frangösischen Offizierswres eingedrängt, und wie bedenklich bort ein zügelloser Ehrgeiz bie Bande ber treuen Kamerabschaft gelodert hatte. Der beutsche Bauernsohn wußte wohl, warum Washington ben Amerikanern zugerufen: nehmt nur Gentlemen zu Offizieren — warum König Friedrich Wilhelm I. seinen Sffizieren erlaubt hatte bann nicht zu geborchen, wenn ihnen etwas gegen bie Ehre angesonnen würde. Er wollte ben alten aristofratischen Charafter bes preußischen Offizierscorps nicht zerstören, sondern nur die Aristofratie ber Bilbung an die Stelle bes adlichen Borrechts feten.

Das Reglement vom 6. August 1808 über die Besetzung der Stellen der Portepeefähnriche stellte den Grundsatz auf: im Frieden gewähren nur Kenntnisse und Bildung, im Kriege nur ausgezeichnete Tapferkeit und Umssicht einen Anspruch auf die Offiziersstellen; keine Junker mehr, dafür Portepeefähnriche, die erst im siedzehnten Jahre und nach einer wissenschaftslichen Prüfung zugelassen werden, erst nach einer zweiten Prüfung und auf

Vorschlag bes Offizierscorps bie Spauletten erlangen können. Den Offigieren schärfte ber Rönig ein, fie follten sich ihre ehrenvolle Bestimmung, Die Erzieher und Lehrer eines achtbaren Theiles ber Nation zu fein, immer vergegenwärtigen. In ben unteren Graden bis zum hauptmann erfolgte bas Aufrücken in ber Regel nach bem Dienstalter; bei ber Auswahl ber Stabsoffiziere und bei ber Besetzung ber höheren Commandos entschied das Berdienst allein. Durch diese unscheinbaren Borschriften erhielt der Offiziersftand eine neue Berfaffung, die uns beute felbstverftandlich erscheint, während fie boch einen unterscheidenden nationalen Charafterzug bes beutschen Heerwesens bildet. Jest erft murbe bas Offizierscorps bem Civilbeamtenthum innerlich gleichartig, burch einen geistigen Census über die Mannschaft erhoben. Dem Talente war die Aussicht auf rasches Aufsteigen eröffnet, boch bie langsame Beförderung auf den niederen Stufen, bie Gleichheit ber Bilbung und ber Lebensgewohnheiten bewirkten, bag sich Jeber schlechtweg als Offizier fühlte, ein aristofratisches Stanbesbewußtsein alle Glieber bes Corps burchbrang. Die fociale Schrante, welche in Frankreich ben aus ber Mannschaft emporgestiegenen Capitan von seinen gebildeten Rameraben trennte, konnte bier nicht entsteben.

Für Niemand wurde die Umgestaltung des Heerwesens so solgenreich wie für die alten Geschlechter vom Landadel, die noch immer den
Stamm des Offizierscorps bildeten. Es währte noch viele Jahre, die
die thatsächliche Begünstigung des Adels in der Armee aufhörte. Aber
der Grundsat stand doch sest, daß auch der Selmann durch den Nachweis wissenschaftlicher Kenntnisse sich das Offizierspatent erwerben mußte,
und den neuen schärferen Anordnungen des Dienstes konnten nur Männer
von einiger Bildung genügen. Der Staatsdienst bot dem völlig Unwissenden nirgends mehr ein Unterkommen, die Reformer nannten das
neue Preußen zuweilen schon einen Staat der Intelligenz. Erst durch
Scharnhorst wurde die naturwüchsige Robeit des ostdeutschen Junkerthums
völlig gebrochen, was dem Cadettenhause Friedrich Wilhelms I. nur halb
gelungen war. Das alte Geschlecht, das die Federsuchser verhöhnte, starb
hinweg, der junge Nachwuchs kannte und achtete die Macht des Wissens.

Allen diesen Reformen lag der Gedanke zu Grunde, daß die Armee sortan das Bolk in Wassen sein solle, ein nationales Heer, dem jeder Wehrfähige angehöre. Die Werbung wurde abgeschafft, die Aufnahme von Ausländern verboten, nur einzelne Freiwillige von deutschem Blute ließ man zu. Die neuen Kriegsartikel und die Verordnung über die Militärsstrasen hoben sogleich mit der Verheißung an, künstig würden alle Unterthanen, auch junge Leute von guter Erziehung, als gemeine Soldaten dienen, und begründeten damit die Nothwendigkeit einer milderen Behandlung der Mannschaft. Ueber die Verwerslichkeit der alten Vefreiungen vom Wassendienste waren alle denkenden Offiziere einig. Der Gedanke der allgemeinen Wehrpslicht war schon vor dem Kriege von Bohen, Lossau und

anderen Offizieren vertheidigt, von dem Könige selbst reiflich erwogen worden; während des unglücklichen Feldzugs batte er bann in der Stille seinen Weg gemacht, und jest war jedem einsichtigen Soldaten flar, daß ber ungleiche Kampf nur mit bem Aufgebote ber gesammten Boltstraft wieder aufgenommen werden tonnte. Gleich nach bem Frieden bat Blücher seinen lieben Scharnhorft "vor einer National-Armee zu forgen, Niemand auf der Welt muß eximirt sein, es muß zur Schande gereichen, wer nicht gedient hat". Prinz August sendete noch aus der Kriegsgefangenschaft einen Plan für die Neubildung des Heeres, worin die allgemeine Wehrvflicht als leitender Gebanke obenan ftanb. Scharnborft aber wußte, was bie meiften ber Zeitgenoffen gang vergeffen hatten, bag bamit nur ein altpreußischer Grundfat erneuert murbe. Er erinnerte ben Rönig baran, fein Abnberr Friedrich Wilhelm I. habe zuerst unter allen Fürsten Europas die allgemeine Conscription eingeführt; dieser Grundsat habe Preugen einst groß gemacht und sei in Desterreich und Frankreich nur nachgeahmt worden; jett ericeine es geboten, zu bem altpreußischen Spfteme gurudgutebren und ben Migbrauch der Exemtionen kurzerhand hinwegzufegen; nur so bilde sich eine mabre stehende Armee, eine folche bie man jederzeit in gleicher Größe Fast genau mit ben Worten bes alten Solbatenkönigs erhalten könne. begann Scharnhorst seinen Entwurf für die Bildung einer Reserve-Armee also: § 1. Alle Bewohner bes Staates sind geborene Bertheibiger besselben.

Die preugischen Offiziere faßten ben Gebanken ber allgemeinen Dienstpflicht von Saus aus in einem freieren und gerechteren Ginne auf als vormals die Bourgeois der frangösischen Directorialregierung. fiegten bachten zu ftolz um bie Institutionen bes Siegers einfach nachzuahmen. Man batte es ertragen, daß ber Befehl bes Rönigs einzelne Boltsflassen fraft ihrer Standesprivilegien oder aus volkswirthschaftlichen Rückfichten von der Cantonspflicht befreite. Aber die Borftellung, daß ber Bemittelte sich von der Dienstpflicht loskaufen, ein Unterthan für den anderen feine haut zu Markte tragen folle, war gang und gar unpreußisch, wiberiprach allen Traditionen ber Armee. Das frangösische System ber Stellvertretung wurde wohl von einigen Civilbeamten, aber von keinem einzigen namhaften Offizier empfohlen. Man bachte bemokratischer als bie Erben ber Revolution, verlangte furz und gut die Wehrpflicht für Alle — und nicht blos als ein Kriegsmittel für den Befreiungstampf, sondern als eine dauernde Institution zur Erziehung des Volkes. Ein Verächter aller müssigen militärischen Künstelei blieb Scharnborst doch ein streng geschulter Fachmann; er wußte, wie wenig die Begeisterung allein die Ausdauer, bie Runftfertigfeit, Die Mannszucht bes geübten Golbaten erfegen fann. Mus seiner reichen Geschichtskenntniß hatte er die Ueberzeugung gewonnen: je weicher die Sitten würden, um so nöthiger sei ben Nationen die militärische Erziehung, damit die männlichen Tugenden einfacher Zeiten der Culturwelt erhalten blieben, die ruftige Kraft bes Leibes und des Willens den fein Gebildeten nicht verloren gehe. Mit hellem Jubel ging Gneisenar auf diese mannhafte Anschauung des historischen Lebens ein; er wollte die militärischen Uebungen schon in der Bolksschule beginnen lassen, dann sei der Heldenruhm der Spartaner für die moderne Menschheit nicht mehr unerreichbar. Allen Freunden Scharnhorsts aus der Seele schrieb Beven die Berse: wehrhaft sei im ganzen Lande jeder Mann mit seinem Schwert, denn es ziemet jedem Stande zu vertheidigen Thron und Heerd!

lleber den Grundsat also bestand kein Zweisel. Doch wie die unsüberwindlichen Schwierigkeiten, welche sich der Ausführung entgegenstellten, besiegen? Die Söhne der gebildeten Klassen in Friedenszeiten ohne Weiteres in das stehende Heer einzureihen erschien dieser Zeit, die soeben erst der Barbarei der alten Kriegszucht entwuchs, als eine unerträgliche Härte; und zudem erzwang Napoleon im September 1808 den Pariser Vertrag, fraft dessen der mißhandelte Staat sich verpflichten mußte, nicht mehr als 42,000 Mann Truppen zu halten.

So blieb nur übrig, ber Eroberer zu überliften, bie Bertrage zu ums geben und neben bem ftebenben Beere eine Referve = Armee, eine gandwehr für Kriegsfälle zu schaffen. Aber auch zu biesem Ziele war ber gerade Weg versperrt. Scharnhorft erkannte sofort, bas Ginfachfte fei die Landwehr burch die Schule bes ftebenden Beeres geben gu laffen, Die Referve-Urmee aus ausgebienten Soldaten zu bilben. Und boch war bies für jett unmöglich. Die Einstellung einer so großen Anzahl von Rekruten hätte alsbald den Argwohn Napoleons erregt, und überdies konnte eine jo gebildete Landwehr offenbar erft nach Jahren eine erhebliche Stärke erreichen, während man in jedem neuen Monat ben Wiederausbruch bes Krieges erwartete. Darum mußte man sich mit einer Miliz begnügen, welche ohne sichtbaren Zusammenhang mit bem stehenden Beere, scheinbar nur für ben inneren Sicherheitsdienst bestimmt, aber burch wieder holte Uebungen militärisch geschult und mit genügenden Waffenvorräthen versehen sofort beim Ausbruch bes Krieges als Reserve-Armee auftreten follte. Biermal hat Scharnhorft mährend ber Jahre 1807 - 10 biefe Landwehrpläne wiederaufgenommen und mit dem Monarchen berathen. Seinen ersten Entwurf brachte er bereits am 31. Juli 1807 zu Stande, ganz selbständig, lange bevor die öfterreichische Landwehr bestand.

Die älteren Pläne verfolgten den Hauptzweck, die Söhne der wohlhabenden Rlassen, die sich selber bewaffnen und bekleiden konnten, für den Dienst im Ariege vorzubereiten; unter dem harmlosen Namen einer Bürgergarde oder Nationalwache sollten sie im Frieden eingeübt werden. Im Sommer 1809 gab der Rastlose seinen Entwürsen eine großartigere Gestalt, welche bereits die Grundzüge der Organisation von 1813 erkennen läßt. Er dachte hoch von der Heldenkraft eines zornigen Bolks, doch er sah auch nüchtern voraus, wie viele Zeit vergehen muß bevor aus einem bewassneten Hausen eine kriegstüchtige Truppe wird. Sein Plan war: das stehende

heer beginnt den Angriff; unterdessen bildet sich die Reserve-Armee aus den ausgedienten und überzähligen Soldaten sowie aus allen jüngeren Cantonspflichtigen; die Wohlhabenden treten als freiwillige Jäger ein. Diese Landwehr übernimmt den Festungsdienst und die Belagerung der vom Feinde besetzen Pläte; sobald sie genügend ausgebildet ist, zieht sie dem Heere nach und an ihre Stelle rückt die inzwischen versammelte Miliz, ein Landsturm, der alle noch übrigen Wehrhaften umfaßt. Scharnhorst wußte, wie ungern Napoleon sich der Bendeeer Kämpse erinnerte, wie sehr er den Bolksausstand fürchtete; er hosste den Befreiungskamps mit einem kleinen Kriege zu erössnen, der sich auf einige Festungen oder versichanzte Lager stützen sollte, und ließ das für solchen Zweck so ungünstige Terrain der norddeutschen Sbene sorgsam auskundschaften. Gneisenau dachte sogar aus dem kleinen Spandau ein Torres Bedras der Ebene zu machen, als er von Wellingtons portugiesischen Siegen ersuhr.

Aber alle biefe Hoffnungen wurden zu Schanden. Sobald Napoleon von einem neuen preußischen Landwehrplane borte, griff er ftets sofort mit herrischer Drobung ein: nicht einen Schritt durfte ihm ber verhaßte Gegner über die Pariser Bersprechungen hinausgeben, nur er selber bebielt sich vor sie mit Füßen zu treten. Man mußte endlich einseben, daß die Bildung einer Landwehr schlechterdings unmöglich blieb so lange Preugen noch nicht in ber Lage war an Frankreich ben Krieg zu erflaren. Das Einzige was bis babin geschehen konnte ohne bas Digtrauen des Imperators aufzustacheln, war die raschere Ausbildung der Mannschaften bes stehenden Beeres. Die gesetliche zwanzigjährige Dienstzeit der Cantonspflichtigen blieb unverändert, doch man hob ihrer so viele aus als irgend möglich und beurlaubte bann diese leidlich ausexercirten Krümper nach einigen Monaten. Die vertragsmäßige Beeresziffer wurde dabei nicht allzu streng eingehalten; das Leibregiment in Berlin ließ jahrelang, so oft bie Truppe zum Feldbienst ausruckte, einen Theil ber Mannicaft in der Kaserne zurück, damit Napoleons Späher die Stärke der Bataillone nicht bemerkten. Es konnte nicht fehlen, daß manche Wehrpflichtigen sich ber strengeren Aushebung burch die Flucht entzogen, wie umgekehrt viele Conscribirte aus ben Rheinbundslanden nach Preußen hinüberflohen; es gab beständig fleine Unruhen an ben Landesgrenzen, ber arme Mann wurde gang irr an ber wüsten Zeit. Im Ganzen zeigte das Bolk dem Könige hingebende Treue; geschah es doch einmal, daß Bauern aus der Umgegend Nachts eine Kanone von den Wällen der westphälischen Festung Magbeburg stablen und sie zu Schiff nach Spandau entführten: ihr angestammter Herr brauche Wassen gegen den Franzmann. Durch bies Krümperspftem bilbete Scharnhorft nach und nach 150,000 Soldaten nothdürftig aus. Ein tragisches Schauspiel, wie ber große Mann fo jahraus jahrein mit taufend Liften und Schlichen bem allwissenden Teinde zu entschlüpfen suchte. Seine Seele schmachtete nach

ber Freude der Schlacht; den letzten Hauch von Mann und Roß, Alles was an die Wände pissen konnte wollte er dahingeben damit Deutschland wieder sei; und immer wieder vereitelte der wachsame Gegner die Pläne der Rüstung. Erst als die Stunde des offenen Kampfes schlug, trat mit einem Schlage ins Leben was in fünf Jahren voll aufreibender Arbeit, voll namenloser Sorge still bereitet war. Scharnhorst und Niemand sonst ist der Vater der Landwehr von 1813. —

Unterbessen brachten Sag und Noth in ben gebildeten Rlaffen Mordbeutschlands eine grundtiefe Umstimmung ber Gefinnungen zur Reife, bie burch die Gedankenarbeit der romantischen Literatur längst vorbereitet Nach den großen Beimsuchungen des Bölkerlebens erhebt sich stets ein Sturm von Rlagen und Anklagen, Die gequalten Bewiffen fuchen Die Schuld Aller auf die Schultern Einzelner hinüberzuwälzen, Schmähreden und Schmutschriften friechen wie efle Würmer aus bem Leichnam ber gefallenen alten Ordnung. Go fturzte fich auch auf ben gebemuthigten preußischen Staat ein Schwarm frecher Lästerer — zumeist bieselben Menschen, die vor dem Kriege ben Bund Nordbeutschlands mit Frantreich verherrlicht hatten. Cöllns Feuerbrände, Maffenbachs Denkwürdigfeiten, Buchholz's Gallerie preußischer Charaftere und ähnliche Schriften trugen geschäftig allen Unrath zusammen, ber sich nur irgend in ben Winkeln ber alten Monarchie aufwühlen ließ, bis berab zu ben Domanen, täufen ber Zeiten Friedrich Wilhelms II.\*) Jene bunkelhafte, unfruchtbare Altklugheit, Die seit Nicolais Tagen in ben Kreisen ber Berliner Balbbildung nicht mehr aussterben wollte, fand jett ihren politischen Ausbrud. Wie jener ehrliche Alte einst im Namen der Aufflärung alles Freie und Lebendige ber jungen Dichtung bekämpft hatte, so wurde jett im Namen ber Freiheit ber Krieg gegen Napoleon getabelt und verhöhnt. Nur Englands Kaufmannsselbstsucht und ber Uebermuth ber preußischen Offiziere hatten bas friedliebende Frankreich zum Kampfe gezwungen; und nichts wollte Buchholz bem Staate Friedrichs weniger verzeihen als den unwürdigen Bund mit der ruffischen Uncultur gegen die frangösische Cultur.

Die Verfasser dieser Libelle wurden die geistigen Uhnherren einer neuen politischen Richtung, welche seitdem unter mannichsachen Formen und Namen auf dem Berliner Boden heimisch und ein Krebsschaden des preußischen Staates blieb, einer gewerbmäßigen Tadelsucht, die unerschöpslich im Standal, unendlich eingebildet und doch wehrlos gegen die Macht der Phrase, immer mit großen Worten von Freiheit und Fortschritt prunke und ebenso regelmäßig die Zeichen der Zeit verkannte. Gemeinsam war diesen Schristen auch ein echt beutscher Charakterzug, eine nationale

<sup>\*)</sup> Daß die "Gallerie" aus Buchholz's Feber flammt, ist filr Jeben, der andere Schriften dieses Publicisten kennt, unzweiselhaft. Dazu das Zeugniß von Gent (Ompteda, Nachlaß I 362).

Schwäche, wovon nur wenige unserer Publicisten ganz frei geblieben sind: die eigenthümliche Unfähigkeit die Dimensionen der Menschen und der Dinge recht zu sehen, das Große und Schte von dem Kleinen und Vergänglichen zu unterscheiden. Ganz in dem gleichen Tone wie Lombard und Haugwitz wurden auch Hardenberg und Blücher von jenen Allestadlern mißhandelt, und den Lesern blieb nur der trostlose Eindruck, daß in dem faulen Holze dieses Staates kein Nagel mehr haften wolle.

Indeß die Roth des Tages drückte allzuschwer; das Bolk dachte zu ebrenhaft um fich noch lange beim rudwärtsschauenden Tabel aufzuhalten. Wer ein Mann war blidte vorwärts, dem Tage der Freiheit entgegen. Die Schmähichriften fielen platt zu Boben; felbst in Berlin fand bie Kritik ber Lästerer geringen Anklang. Gin tiefer Ernst lagerte auf ben Gemüthern; es war als ob alle Menschen reiner und beffer würden, als ob der Zorn über den Untergang des Vaterlandes alle gemeinen und niedrigen Regungen ber Herzen gang auffoge. Niemals früher hatte ein jo lebendiges Gefühl der Gleichheit Doch und Niedrig im deutschen Norben verbunden: man ruckte traulich zusammen wie die hinterbliebenen im verwaisten Hause. Ungablige Vermögen waren zerstört, der ganze Reichthum des preußischen Adels darauf gegangen; die willfürliche neue Ländervertheilung hatte ben altgewohnten Berkehr ganger Landestheile vernichtet; tausende treuer Diener konnte ber verstümmelte Staat nicht mehr beicaftigen. Wer jung ins leben eintrat und bem Glücksfterne ber rheinbundifchen Untreue nicht folgen wollte, fand nirgend eine Stätte gu fröhlichem Wirken; man wußte in biefen napoleonischen Tagen nichts mit fich anzufangen, wie Dahlmann, feiner harten Jugendzeit gebenkend, fagte. Die Erbitterung wuchs und wuchs, und je weiter fich die Entscheidung hinausschob, um so mächtiger und leidenschaftlicher war ber Glaube, bies Eintagsgebilde ber Frembherrschaft könne und durfe nicht bauern, biefe Berwüftung alles deutschen Lebens sei eine Sünde wider Gott und Geichichte, sei der Fiebertraum eines hirnwüthigen Frevlers.

Während dieser Tage frampshafter Aufregung erwachte in Norddeutschland zuerst die Idee der deutschen Sinheit — recht eigentlich ein Kind des Schmerzes, der historischen Sehnsucht, einer ebenso sehr poetischen als politischen Begeisterung. Wie felsensest hatte das achtzehnte Jahrhundert an die Ewigkeit seines römischen Reichs geglaubt. Wie zahm, zusrieden und liebevoll hatte noch das Geschlecht der neunziger Jahre an seinen Fürsten gehangen, als Georg Forster in dem Gedenkbuche des Jahres 1790 mit beweglichen Worten die "menschenfreundliche Handlung eines deutschen Fürsten" schilderte und Chodowiecki in einem Aupferstiche diesen großen Menschenfreund verewigte — den Erzherzog Max nämlich, wie er einer Marktsrau den Korb auf den Kopf zu nehmen half! Jeht war das Reich dahin, die Deutschen waren kein Volk mehr, nur noch Sprachzenossen. Wie bald konnte auch dies lehte Band zerreißen, da das linke Rheinuser für immer der wälschen Gesittung versallen schien und im Königreich Westphalen die französische Amtssprache dis zur Elbe hin herrschte; unsere Fürsten aber, die vielgeliebten, heißbewunderten, trugen die Ketten des Fremdlings, sie alle dis auf zwei! Und mitten im Niedergange ihres alten Volksthums blied den Deutschen doch das stolze Gefühl, daß die Welt ihrer nicht entbehren könne, daß sie eben jetzt, durch ihre Dichter und Denker, für die Menschheit mehr gethan als jemals ihre Besieger. Aus dem Jammer der Gegenwart flüchtete die Sehnsucht in die fernen Zeiten deutscher Größe; das Kaiserthum, vor Kurzem noch ein Kinderspott, erschien jetzt wieder als ein Ruhm der Nation. In allen den aufgeregten Briefen, Reden und Schriften dieser bedrängten Tage klingen die beiden bitteren Fragen wieder: warum sind die Deutschen als Einzelne so groß, als Nation so gar nichts? warum sind die einst der Welt Gesetz gaben jetzt den Fremden unter die Füße geworfen?

Die Dichter und Gelehrten waren gewohnt, vor einem idealen Deutschland zu reden, über die Grenzen ber Länder und Ländchen hinweg an alle Söhne beutschen Blutes sich zu wenden. Nun ba bie Literatur mit politischer Leidenschaft sich erfüllte, übertrug sie biese Unschauungen furzerband auf ben Staat. Fichte richtete seine politischen Ermahnungen als Deutscher schlechtweg an Deutsche schlechtweg, nicht anerkennend, sondern durchaus bei Seite setzend alle die trennenden Unterscheidungen, welche unselige Ereignisse seit Jahrhunderten in der einen Nation gemacht baben. Die Deutschheit, die echte alte unverstümmelte deutsche Art follte wieder zu Ehren kommen. Gine hochherzige Schwärmerei pries in überschwänglicher Begeisterung ben angeborenen Abel beutschen Wesens, benn nur burch die Ueberhebung konnte ein fo unpolitisches Geschlecht wieder zur rechten Schätzung bes Beimathlichen, zum nationalen Gelbstgefühle gelangen. An die Stelle der alten leidsamen Ergebung trat ein verwegener Radicalis mus, der alle die Gebilde unserer neuen Geschichte als Werke bes 311falls und des Frevels verachtete: was blieb denn noch ehrwürdig und der Schonung werth in diesem rheinbundischen Deutschland? Waren nur ent bie fremden Tyrannen gefturzt, ihre freiwilligen Stlaven gezüchtigt und bie widerwilligen befreit, so sollte ein neues mächtiges Deutschland, glänzend im Schmucke heller Gedanken und ruhmreicher Waffen, sich politisch gestalten - gleichviel in welchen Formen, aber einig und aus bem ureigenen Beifte ber Nation heraus — und bann mußten die Deutschen, ließ man sie nur frei gewähren, auch in Runft und Wiffenschaft bie reichsten Kranze, bie je ein hellenisches Haupt geschmückt, sich auf die Siegerstirne drücken. Bon bem einen Gewaltigen, ber unserer Nation schon einmal ben Weg zur politischen Dacht gewiesen, sprach man ungern. Was bies neue Beschlecht brauchte war scheinbar bas Wegentheil ber fribericianischen Bedanken; Friedrichs Werk schien vernichtet, und Biele ber jungen Schwärmer wollten ihm nie verzeihen, daß er das Schwert gegen die gefalbte kaiserliche Majes

stät erhoben hatte. Großherziges Vergessen ber alten Bruderkämpfe, treue Eintracht aller deutschen Stämme, das war es was man forderte für den gemeinsamen Kampf; nicht von einem gegebenen politischen Mittelpunkte aus, sondern durch die Erhebung der gesammten Nation sollte das Weltzeich zerschmettert werden, und alles Weitere fand sich dann von selbst.

Es wurde verhängnifvoll für unfer politisches Leben und hängt uns nach bis zum heutigen Tage, daß ber Gebanke ber nationalen Einheit bei uns nicht wie in Frankreich langfam die Jahrhunderte hindurch beranreifte, die natürliche Frucht einer stetigen, immer auf dasselbe Ziel gerichteten monarchischen Politik, sondern so urplötlich nach langem Schlummer wieder erwachte, unter zornigen Thranen, unter Traumen von Zeiten Daber jener rührende Bug idealistischer Schwärmerei, treubergiger Begeifterung, ber bie beutschen Patrioten ber folgenden Generationen fo liebenswürdig erscheinen läßt. Daber ihre frankhafte Berbitterung: benn auch nachbem ber raube Franzosenhaß jener gequälten Zeit verraucht war, blieb ein tiefer Groll gegen bas Ausland in ben Herzen ber begeisterten Teutonen zurück; man konnte nicht träumen von Deutschlands fünftiger Größe, ohne die fremben Bölfer zu schelten, die fich fo oft und fo schwer an ber Mitte Europas verfündigt hatten. Daber auch die wunderbar verschwommene Unklarheit der politischen Hoffnungen der Ein burch unbestimmte historische Bilber erhitter Enthusiasmus berauschte sich für die 3dee eines großen Baterlandes in den Wolten, bas irgendwie bie herrlichkeit ber Ottonen und ber Staufer erneuern follte, begrüßte Jeben, ber in bie gleichen Rlagen, in bie gleiche Cehnsucht mit einstimmte, Manner ber verschiedenften politischen Richtungen, willig als Parteigenoffen und bemerkte kaum die lebendigen Kräfte ber wirklichen beutschen Ginbeit, Die in bem preußischen Staate fich regten. Daber endlich die haltlose Schwäche des deutschen Nationalgefühls, das bis zur Stunde noch nicht die untrügliche Sicherheit eines naiven volksthumlichen Instinctes erlangt bat. Der Traum ber beutschen Ginbeit brang febr langfam aus ben gebildeten Ständen in die Maffen bes Boltes binab, und auch bann noch blieb ber große Name bes Baterlandes bem geringen Manne lange nur ein unbestimmtes Wort, eine wundervolle Berheißung, und bie ehrliche Liebe jum einigen Deutschland vertrug fich wohl mit einem engherzigen, handfesten Particularismus.

In Preußen stand die alte Königstreue zu fest, als daß sich die Hoffnungen der Patrioten so ganz ins Grenzenlose hätten verlieren können. Es ist kein Zufall, daß Keiner unter den Publicisten und Volksrednern
der Zeit so viel nüchterne realpolitische Einsicht zeigte, wie Schleiermacher,
der geborene Preuße: wenn er von Deutschlands Befreiung sprach, so blieb
ihm die Wiederherstellung der alten preußischen Macht immer die selbstverständliche Voraussetzung. Wenn Schenkendorf in begeisterten Versen
vom Kaiser und vom Reiche predigte, wenn Heinrich Kleist die Deutschen

beschwor, "voran den Kaiser" in den heiligen Krieg zu ziehen, so nahmen auch sie stillschweigend an, daß Preußen unter diesem neuen Raiserthum eine würdige Stelle behaupten muffe. Auf bem Turnplate in ber Safenhaibe, in den Kreisen von Jahn, Harnisch und Friesen, vernahm man sogar schon die zuversichtliche Weissagung: Preugen habe immerdar Deutschlands Schwert geführt und muffe in dem neuen Reiche die Krone tragen. Fichte bagegen wuchs erst nach und nach in diese preußischen Anschauungen binein, gelangte erft im Frühjahr 1813 zu ber Erkenntniß, daß allein ber Rönig von Preugen "ber Zwingherr zur Deutschheit" werden könne. Auch Arnet Iernte erft burch Preugens Siege Die Nothwendigkeit ber fribericianischen Staatsbildung versteben. Gemeinsam war aber allen jugendlichen Patrioten, auch den Preußen, der kindliche Glaube an ein unbestimmtes wunderbares Glud, das da kommen muffe wenn Deutschland nur erft wieder sich selber angehöre. Die ganze Macht überschwänglicher Gefühle, Die sich in bem claffischen Zeitalter unserer Dichtung angesammelt hatte, erges sich jett in das politische Leben. Niemals hatte die nordbeutsche Jugend fo stolz, so groß gedacht von sich felber und von ber Zukunft ihres Bolkes, wie jetzt ba bies Land vernichtet schien; ihr war kein Zweisel, bas ganze große Deutschland, das einträchtig wie eine andächtige Gemeinde den Worten seiner Dichter gelauscht hatte, mußte als eine geschloffene Dacht wieder eintreten in die Reihe der Bölker. Doch nirgends ein Versuch zur Bilbung einer politischen Partei mit flar begrenzten erreichbaren Zielen; nicht einmal ein Meinungstampf über die Frage, in welchen Formen sich bas verjüngte Baterland neu gestalten sollte. Aus ber Fülle von Abnungen und Hoffnungen, welche bie ungeduldigen Gemüther bewegte, trat nur ein einziger greifbarer politischer Plan hervor — und dieser eine freilich ward mit schwerem Ernst erfaßt - ber Entschluß zum Rampfe gegen bie Berrschaft der Fremden.

Noch anderthalb Jahre nach dem Frieden blieb der Feind im Lande, und auch nachher, als die französischen Truppen Preußen endlich geräumt hatten, stand ganz Deutschland unter der scharfen Aufsicht der napoleonischen Spione. Alle französischen und rheinbündischen Diplomaten mußten Bericht erstatten über die Stimmung im Bolke. Bignon in Stuttgart und der westphälische Gesandte Linden in Berlin trieben das unsaubere Gewerbe mit besonderem Eiser; Napoleons Gesandter in Cassel, der geistreiche Schwabe Reinhard, ein Freund Goethes, benutzte seine Berbindungen mit der deutschen literarischen Welt um den Imperator über jede Regung deutscher Gedanken zu unterrichten. Darum mußten die Patrioten, ganz wider die Neigung und Begabung der deutschen Natur, zu geheimen Bereinen zusammentreten. Hardenberg selbst sagte in jener Rigaer Demsschrift dem Könige, in solcher Zeit seien Geheimbünde unentbehrlich, und empfahl namentlich die Logen zur Berbreitung guter politischer Grundsätze, da auch Napoleon den noch immer einflußreichen Freimaurerorden

für seine Zwecke zu benuten suchte und seinen Schwager Murat zum Großmeister ernennen ließ.

Mur Wenige unter ben beutschgefinnten Preugen find, fo lange bie Beinde bas Land befett hielten, biefem unterirbifchen Treiben gang fern geblieben. Auch Stein traf, wie Schon erzählt, in Königsberg zuweilen in tiefem Geheimniß mit Gneisenau, Guvern und andern Freunden gusammen um die Lage bes Baterlandes, die Möglichkeit ber Wiedererhebung zu besprechen. Selbst die hellen Köpfe — so gewaltig war die Aufregung - wollten nicht gang laffen von ber bobenlofen hoffnung, daß vielleicht ein glüdlicher Handstreich, eine plötliche Erhebung bes Bolts ben frangosijden Sput verscheuchen könnte. In ben Gesellschaften bes Berliner Abels thaten sich Einige, zumal unter ben Damen, burch bie urwüchsige Kraft ihres Franzosenhaffes, burch lautes Schelten gegen die Halben und Schwächlinge hervor; man nannte fie unter ben Uneingeweihten ben Tugendbund, und alle Welt wußte, wann fie fich insgeheim versammelten, da die deutsche Chrlichkeit sich auf die dunklen Künfte ber Berschwörer ichlecht verstand. Ernsthaftere Plane verfolgte eine Reihe anderer formloser patriotischer Bereine, benen Lütow und Chasot, Reimer, Gichhorn, Schleiermacher, madere Manner bes Beeres, bes Burgerthums und ber Biffenschaft angehörten. Sier taufte man Waffen auf, so weit die armlichen Mittel reichten, suchte die Gefinnungsgenoffen ringsum in Deutschland zu fammeln, zu ermahnen, zu ermuthigen; wie oft ift Leutnant hufer von Berlin nach Baruth binübergeritten um Briefe an ben Mitverschworenen Heinrich Kleist auf die sächsische Post zu geben. Später stiftete Jahn mit einigen feiner Turnfreunde einen Deutschen Bund; wie die Eidgenoffen auf dem Rütli traten die Verschworenen Nachts im Walde bei Berlin zusammen und weihten sich jum Kampfe für bas Baterland. Als ber Ausbruch bes Krieges sich weiter und weiter hinausschob, ging unter ben Beißspornen zuweilen bie Rebe: wenn biefer Zauberer Friebrich Wilhelm durchaus nicht wolle, so muffe fein Bruder, der ritterliche Bring Wilhelm ben Thron besteigen.

Die Zeit lag im Fieber. Es war ein ewiges geheimnisvolles Kommen und Gehen unter den Patrioten; sie zogen verkleidet umber, sammelten Nachrichten über die Stellungen des Feindes, über die Stärke der sesten Plätze; auch der Offenherzige mußte lernen mit spmpathetischer Tinte zu schreiben, unter falschem Namen zu reisen. Wie hatte sich doch die stille norddeutsche Welt verwandelt, welche Wildheit dämonischer Leidenschaft flammte jetzt in den vormals so friedlichen Herzen! Die ganze neue Ordnung der Dinge stand auf zwei Augen; unwillkürlich ward der Gedanke laut, ob diese sich denn niemals schließen sollten? Die treue Gräfin Boßslehte im stillen Kämmerlein zu ihrem Gott, er möge diesen Mann des Unheils von der Erde hinwegnehmen. Unter den jungen Leuten im Magdeburgischen, den Freunden Immermanns, war die Frage, wie man wohl

ben Corfen aus bem Wege räumen könne, ein gewöhnlicher Gegenstand bes Gesprächs, und Reiner fand ein Arges baran. Schwerere Naturen ergriffen den unheimlichen Gedanken mit grimmigem Ernft; Heinrich Kleift trug ibn monatelang mit fich berum in feiner umnachteten Geele. Nachher lernte Napoleon mit Entsetzen aus bem Mordanfalle bes unglücklichen Staps, wie tief sich ber Haß selbst in fromme, schlichte Gemüther eingefressen. Natürlich daß sich auch die akademische Jugend auf ihre Art an den verbotenen Bereinen betheiligte. Schon vor der Katastrophe von Jena bildeten Marburger Studenten, unter dem Eindrucke der Ermordung Balms, einen geheimen Bund zur Wahrung beutscher Art und Freiheit. rühmteste aber unter jenen Geheimbünden, mit dessen Ramen die Franzosen alle anderen zu bezeichnen pflegten, der Königsberger Tugendbund, zählte nie mehr als etwa 350 Mitglieder, barunter nur vier Berliner. Einige wohlmeinende, aber wenig einflugreiche Patrioten, wie Barich, Lebmann, Mosqua und der junge Jurift Barbeleben, hatten ihn mit Erlaubniß bes Konigs gestiftet um ben sittlichen und vaterländischen Ginn zu beleben und lösten ihn sofort gehorfam wieder auf als nach dem Abzuge ber Franzosen die rechtmäßige Staatsgewalt zurückfehrte und bas alte Verbot ber geheimen Gesellschaften wieder einschärfte. noch Scharnhorst gehörte ihm an, und von ihren naben Freunden nur zwei, Grolman und Boben.

Ueberhaupt blieb die Wirksamkeit ber Geheimbünde weit geringer als die geängsteten Franzosen annahmen, die sich den Sturz der napoleonischen Berrichaft nur aus bem Walten geheimnisvoller Mächte erklären konnten. Mancher wackere Mann wurde burch bies Bereinsleben für bie vaterländische Sache gewonnen; einige ber Besten aus ber jungen Generation, bie späterhin an die Spite ber Berwaltung traten, Eichhorn, Merdel, Ribbentrop sind durch biese Schule gegangen. Scharnhorst, der Alles sab und Alles wußte, betraute bann und wann einzelne ber Verschworenen mit gefährlichen Aufträgen, wenn es etwa galt einen Waffentransport über die Grenze zu schaffen. Im Jahre 1812 nahm das stillgeschäftige Treiben einen neuen Aufschwung; man unterftütte beutsche Offiziere, bie in ruffischen Dienft treten wollten, man verbreitete im Ruden ber großen Armee die Nachrichten von ihren Niederlagen, fing auch wohl einmal einen frangösischen Curier ab. Doch im Ganzen war ber augenblickliche Erfolg unerheblich; um fo ftarter, und keineswegs erfreulich, Die Nachwirtung. Jenes phantastische Wesen, bas bem jungen Deutschthum von haus aus eigen war, gewann durch die Geheimbünde neue Nahrung. ber Jugend gewöhnte sich mit bem Unmöglichen zu spielen, die barten Thatsachen ber gegebenen Machtverhältnisse zu mißachten, und setzte bann nach bem glücklich erkämpften Frieden ein Treiben fort, bas allein in bem Drucke ber Fremdherrschaft seine Rechtfertigung gefunden hatte. Die Regierungen andererseits wurden, als späterbin bas Migtrauen gegen Die

befreiten Bölfer erwachte, burch bie Erinnerung an jene Zeit ber Gabrung in ihrer kleinlichen Angst bestärkt.

Benug, ber preußische Staat blieb auch in biefer Bedrangnig feinem monarchischen Charafter treu. Was auch Ginzelne auf eigene Fauft für bie Befreiung bes Baterlandes planen mochten, ihre verwegensten Soffnungen gingen boch nur barauf, ben Monarchen mit sich fortzureißen, sie gedachten für ben König, wenn auch ohne seinen Befehl zu tampfen. Das treue Bolf aber tonnte zu ben Berfuchen eigenmächtiger Schilderhebung niemals Bertrauen faffen; ber Aufftand gelang erft als ber Ronig felbst bie Seinen ju den Waffen rief. Die Unfreiheit, die im Wesen jedes Beheimbundes liegt, fagte bem tropigen Gelbstgefühle ber Deutschen nicht gu. bie Beften und Stärtften wollten fich nicht alfo felber bie Bande binden, fie fagten wie Gneisenau: "mein Bund ift ein anderer, ohne Zeichen, ohne Mysterien, Gleichgesinntheit mit Allen, Die ein fremdes Joch nicht ertragen wollen." Ungleich mächtiger als die Thätigkeit der geheimen Bereine war jene große Berschwörung unter freiem himmel, die überall, wo treue Preugen wohnten, ihre Faben schlang. Wer verzagen wollte, fand überall einen Tröfter, ber ihn mabnte zu harren auf die Erfüllung ber Zeiten. Niemand aber im ganzen Lande fah bem Tage ber Entscheibung mit so unerschütterlicher, leuchtender Zuversicht entgegen, wie General Der wußte großen Sinnes bas Wesentliche aus ber Flucht ber Ericeinungen berauszufinden, bie innere Schwäche und Unmöglichkeit bes napoleonischen Weltreichs frand ihm außer allem Zweifel. Zaghafte Bemuther hielten ibn für toll, ale er in feiner berben Weise über ben Berricher ber Welt kurzab fagte: "lagt ihn machen, er ist doch ein dummer Kerl!"

In ber alten Zeit bes geiftigen Schwelgens tonnte ein feingebilbeter Berliner nicht leicht auf ben Gebanken kommen, bag es Pflicht sei bie Genüsse ber reizvollen geiftsprübenben Gefelligkeit babingugeben für Die Rettung bes in langweiliger Steifheit erftarrten Staates. Jest fühlten Alle, daß ber Reichthum ber Bildung Reinem ben Frieden ber Seele sicherte, bag bie Schande bes Baterlandes einem Jeden bie Rube und Freude bes Baufes ftorte, und in ben belabenen Bergen fanben Schleiermachers Predigten eine gute Stätte. Er vor allen Andern wurde der politische Lehrer ber gebildeten Berliner Gesellschaft. Dichte Schaaren Andächtiger brängten sich in ben engen Rundbau ber bürftigen kleinen Dreifaltigkeitskirche, wenn er in seinen breit dahinrauschenden, echt rednerischen Perioden, in immer neuen Wendungen den sittlichen Grundgebanken biefer neuen Zeit verkündigte: bag aller Werth bes Menschen in ber Kraft und Reinheit bes Willens, in ber freien hingabe an bas große Ganze liege: mehr benn jemals gelte jest die Mahnung des Apostele, zu haben als hätten wir nicht, Besitz und leben nur als anvertraute Güter zu betrachten, die babinfahren mußten für böbere 3mede, und die Feinde nicht zu fürchten, Die nur ben Leib töben können; wie viel höher sei doch die sittliche Würde bessen, der in Liebe seinem Lande lebe, und wie verkomme in weichlicher Empfindsamkeit der Sinn, der nur an sich selber denke; wie viel Grund zur Liebe und Treue diete dieser Staat, der einst den anderen Deutschen ein Muster gewesen und noch immer eine Freistatt sei für jeglichen Glauben, ein Staat der Rechtlickeit und des ehrlichen Freimuths. Das Alles so einsach fromm, dem schlichtesten Sinne verständlich, und doch so geistvoll, tief aus dem Borne der neuen Cultur geschöpft; so glaubensinnig und doch so klug auf die politischen Nöthe des Augenblicks berechnet. Die praktische Theologie, die so lange seitab von den geistigen Kämpsen der Zeit im hintertressen gestanden, wagte sich wieder heraus auf die freien höhen der deutschen Bildung, und die getrösteten hörer empfanden, daß das Christenthum in jedem Wandel der Geschicke immer neu und lebendig, immer zeitgemäß zu wirken vermag.

Der ungebeure Umschwung ber Meinungen, bie gewaltsame Umtebr ber Zeit von felbstgenügsamer Bilbung zum politischen Wollen zeigt fic wohl in keiner Schrift jener Tage so anschaulich wie in Fichtes Abhandlung über Machiavelli. Der Icarus unter ben beutschen Ibealisten, ber Berächter bes Wirklichen feierte jett ben härtesten aller Realpolitiker, weil er in bem willensstarken Florentiner ben Propheten seines Baterlandes Während die Trommeln ber frangösischen Garnison brunten vor den Fenstern der Akademie erklangen, hielt Fichte bann seine Reden an die deutsche Nation. Zerknirscht und erschüttert, im Gewissen gepackt lauschte bie Versammlung, wenn ber stolze Mann mit ben strafenden Augen und bem aufgeworfenen Raden schonungslos ins Gericht ging mit ber tief gesunkenen Zeit, ba die Selbstsucht burch ihr Uebermaß fich selbst vernichtet habe, und endlich ben Hörern fein radicales Entweder - Dber auf die Bruft fette: ein Bolt, das fich nicht felbst mehr regieren tann, ist schuldig seine Sprache aufzugeben. Darauf riß er die Gedemüthigten wieder mit sich empor und schilderte ihnen die unverwüstliche Kraft und Majestät bes beutschen Wesens so groß, so fühn, so selbstbewußt, wie in biefen zwei Jahrhunderten des Weltbürgerthums Niemand mehr zu unserem Bolke geredet hatte, aber auch mit der ganzen unklaren lleberschwänglichkeit bes neuen literarischen Nationalstolzes: Die Deutschen allein sind noch ursprüngliche Menschen, nicht in willkürlichen Satzungen erstorben, bas Bolf ber 3been, bes Charafters; wenn fie verfinken, fo verfinkt bas ganze menschliche Geschlecht mit. Soll ber Menschheit noch eine Deff. nung bleiben, so muß ein neues beutsches Weschlecht erzogen werden, bas in seinem Baterlande ben Träger und bas Unterpfand ber irdischen Ewigkeit verehrt und bereinst ben Kampf aufnimmt gegen ben vernunftlosen, haffenswürdigen Gebanken ber Universalmonarchie.

Die Predigten Schleiermachers erregten den Argwohn der französischen Spione. Mit dem hochfliegenden Pathos dieses Redners, der die Erfüllung seiner Träume auf eine zukünftige Generation verschob, wußten bie

Fremden nichts anzufangen: sie ahnten nicht, wie unwiderstehlich gerade ber überschwängliche Idealismus die Gemüther dieses philosophischen Geschlechts ergriff. Der Jugend ging bas Herz auf bei ber Lehre: sich ber Gattung zu opfern fei ber Triumph ber Bilbung, fei bie Geligkeit bes 3ch. Die Zeit erlebte, wie Fichte mit philosophischer Herablassung fagte, "ben seltenen Fall, wo Regierung und Wissenschaft übereinkommen"; sie fühlte, daß die Wiederaufrichtung des deutschen Staates mehr noch eine sittliche als eine politische Pflicht war; sie brauchte nichts bringender als jenen "festen und gewissen Beist", ben dieser Redner ihr zu erwecken suchte. Unwillfürlich gebachten die Hörer bei dem herrischen Wesen und ber zermalmenden sittlichen Strenge bes Philosophen an ben Freiherrn vom Stein.

In gleichem Sinne schrieb Arndt mabrend und nach bem Rriege neue Bande feines Beiftes ber Zeit. Er zog zu Felde wider unfere Bielherrschaft, die zur Allknechtschaft geworden, wider die unpolitische Gerechtigkeit ber Deutschen, Die bas Beraltete gewissenhaft verschonten bis bie Fremden damit aufräumten, und vor Allem wider die übergeistige, überzärtliche Bildung, die da wähne, daß Kriegsruhm wenig, daß Tapferfeit zu kühn, daß Mannlichkeit trotig und Festigkeit beschwerlich sei. Frischauf jum Rhein - fo lautete fein Schluß - und bann gerufen: Freiheit und Defterreich! Franz unfer Raifer, nicht Bonaparte!

In bem polternben Treiben bes wunderlichen Reden Jahn zeigten sich schon einige der fragenhaften Büge, welche bas neue Deutschthum verunzierten: rauber und bochmuthiger Fremdenhaß, vorlaute Prablerei, Berachtung aller Anmuth und feinen Sitte — ein formloses Wesen, bas für unsere Jugend um so schädlicher werben mußte, da der Germane ohnehin geneigt ist Grobbeit und Wahrhaftigkeit zu verwechseln. blieb ein frankhafter Zustand, daß die Söhne eines geistreichen Volkes einen lärmenden Barbaren als ihren Lehrer verehrten. Indeß war die Birksamkeit des Alten im Bart mabrend Diefer erften Jahre noch überwiegend heilfam. Für den einen Gedanken, ber damals noth that, für ben Entschluß zum Kampfe, langte sein berber Bauernverstand aus; auch besaß er eine seltene Gabe bie Jugend in Bucht zu nehmen, ihr einen ehrlichen Abscheu gegen alle Schlaffheit und Verzärtelung einzuflößen. Die neue Turnkunst stählte nicht nur die Kraft bes Leibes bem verwöhnten Geschlechte. Man bemerkte auch balb, wie die Sitten ber Berliner Jugend reiner und mannhafter wurden seit im Jahre 1811 ber Turnplat auf der Hasenhaide eröffnet war; und dies wog für jett schwerer, als die Verwirrung, die der Turnvater in manchem jungen Ropfe anrichtete, wenn er mit bröhnenber Stimme in seinem neuerfunbenen Wortsturmschritt ben Genoffen sonderbare Runensprüche zurief. Sein Buch über bas beutsche Bolfsthum brachte mitten in einem frausen Durcheinander schrullenhafter Ginfälle manche lebendige Schilderung von ber Kraft und Gesundheit altgermanischer Sitten.

Entsetlich freilich, wie der robe Naturalist, immer dem wahren Deutschthum zu Ghren, Die garten Blätter und Blüthen unserer Sprache zwischen seinen barten Fäuften fnetete. Alles wollte er ihr wieder rauben was fie fich redlich erworben hatte im Gedankenaustausche mit anderen Dabei widerfuhr ibm zuweilen, bag er ein neues urdeutsches Wort aus romanischer Wurzel bildete - fo fein geliebtes Turnen felbst; aber ba er wie Luther ben Bauern und ben Kindern auf bas Maul fab, so gelang ibm auch mancher glückliche Griff: das gute Wort Volksthum wurde von ihm erfunden. Und so übermächtig war noch ber idealistische Schwung ber Zeit, daß felbst dieser Gulenspiegel bie eigentliche Große seiner Nation in ihrem geistigen Schaffen suchte; er pries die Griechen und die Deutschen als ber Menschheit beilige Bölker und nannte Goethe ben beutschesten ber Dichter. In den gewaltigen Kämpfen zwischen Desterreich und Breuken wollte er, ebenso barmlos wie mancher Größere unter ben Zeitgenoffen, nichts weiter feben als bie Balgereien von zwei fräftigen Jungen, die in ihrem Uebermuthe sich raufen und endlich zur Bernunft gefommen sich vertragen. Doch bebielt er Mutterwit genug um ben tiefen Unterschied zwischen ben beiben Machten zu erkennen; ber große Bölkermang Desterreich könne niemals gang verdeutscht werben, von Preugen fei bie Berjungung bes alten Reiches ausgegangen, und nur dieser Staat werde die Deutschen wieder zu einem Grofvolke erheben. hinweg mit bem beutschen Staatsfrebs, ber findischen Landsmannschaftssucht, ber Bölkleinerei; eine oberfte Gewalt im Reiche, eine Sauptstadt, Ginheit ber Bolle, ber Mungen und Dage; bagu Reichstage und Landtage und eine mächtige Landwehr aus allen Waffenfähigen gebildet, denn unter Germanen gilt ber Grundsat: webrlos, ehrlos!

Solche Gedanken in die Welt hinausgerusen mit einer berserkerschaften Zuversicht, als könne es gar nicht anders sein, und von der Jugend mit jubelnder Begeisterung aufgegriffen — und dies in einem Augenblicke, da Preußen wenig mehr als vier Millionen Köpfe zählte und Niemand auch nur nachgedacht hatte über die Frage, wie man den österreichischen Bölkermang mit dem reinen Deutschland unter einen Hut bringen könne! Wie schwer mußten diese stolzen Träume dereinst zussammenstoßen mit der harten Wirklichkeit der particularistischen Staatsgewalten! Gelang selbst die Befreiung von der Herrschaft des Auslandes, eine grausame Enttäuschung, eine lange Zeit erbitterter bürgerlicher Kämpse

stand diesem hoffenden Beschlechte unausbleiblich bevor.

Nicht allein die Publicistik, sondern die gesammte Literatur wurde jetzt von der nationalen Leidenschaft ergrissen. Dem jungen Nachwuchs der Romantiker stellte Achim von Arnim die Aufgabe: die frische Mergen-luft altdeutschen Wandels zu athmen, sich andächtig zu vertiesen in die Herrlichkeit der alten heimischen Sage und Geschichte, damit wir erkennen wie wir geworden und mit neuem Selbstvertrauen in der Gegenwart

Im Bewußtsein eines hohen patriotischen Berufes und mit bem ganzen überfpannten Gelbstgefühle, bas ber Literatur unseres neunzehnten Jahrhunderts eigenthümlich blieb, schritten die jungen Dichter und Belehrten ans Werk. Sie haben immer, gang wie fpaterbin bie Redner des Liberalismus und die Schriftsteller des jungen Deutschlands, ber festen Ueberzeugung gelebt, die neue Ordnung ber beutschen Dinge sei eigentlich von ihnen geschaffen, Die Staatsmänner und Soldaten batten nur ausgeführt was sie selber so viel schöner und größer erdacht. einmal kam ber beutschen Literatur eine Zeit ber Jugend. Wie vormals bas Geschlecht von 1750 bie Welt bes Herzens entdeckt und mit naiver Berwunderung in ihren Schätzen gewühlt hatte, so begrüßte die neue Romantit mit trunkenem Entzücken jeben glücklichen Fund, ber eine Kunde brachte von der alten Größe bes Baterlandes. Sie bestaunte bas beutsche Alterthum mit großen verwunderten Kinderaugen; durch Alles mas sie bachte und träumte geht ein Zug historischer Pietät, ein bewußter Gegensatz zu ber Berftandesbildung und ber Pflege ber exacten Biffenschaften im napoleonischen Reiche. Aus ber Gährung biefer romantischen Tage stieg die große Zeit ber historisch-philologischen Wissenschaften hervor, welche nunmehr, die Dichtung überflügelnd, auf lange hinaus in ben Borbergrund unferes geiftigen Lebens traten.

Einige Jahre lang war Heidelberg der bevorzugte Sammelplatz der jungen literarischen Welt. Wie schmerzlich hatte der ehrwürdige Karl Friedrich von Baden, alle diese bösen Jahre über, die schmähliche Lage der deutschen Kleinfürsten empfunden; nun konnte er doch auf seine alten Tage noch einmal durch eine gute That dem Baterlande seine Liebe bewähren. Er stellte die unter bairischer Herrschaft ganz verfallene Heidelberger Hochschule wieder her, von vornherein mit der Absicht, daß sie mehr sein solle als eine Landesuniversität, eröffnete am Neckar der jungen Literatur eine Freistatt — die einzige fast in dem verödeten rheinbündischen Deutschland — und erlebte noch die Freude, daß die alte Rupertina zum dritten male, wie einst in den Zeiten Otto Heinrichs und Karl Ludwigs, mit neuen schöpferischen Gedanken in den Gang des deutschen Lebens eingriff.

Hier in dem lieblichsten Winkel unserer rheinischen Lande stand die Wiege der neuen romantischen Schule. Das ephenumrankte, in den Blüthen der Bäume wie verschneite Schloß, die Thürme der alten Dome drunten in der sonnigen Sbene, die geborstenen Ritterburgen, die wie Schwalbennester an den Felsen hängen, Alles erinnerte hier an eine hechgemuthe Borzeit, die der Schnsucht so viel tröstlicher schien als die nüchterne Gegenwart. Achim Arnim und Elemens Brentano fanden sich hier zusammen, auch Görres, der phantastische Schweber, der es drüben auf dem französischen User, so nahe dem Pariser Höllenschlunde nicht mehr ausgehalten. Die Dichter des achtzehnten Jahrhunderts hatten sich auf deutscher Erde überall wohl gefühlt wo sie warmherzige Freunde fanden und

ungestört ihren Ibealen leben konnten; jetzt begannen die Nordbeutschen mit Sehnsucht nach den schönen Landen der Reben und der Sagen hinüberzuschauen. Wie frohlockte Heinrich Aleist als er aus seinem armen Branbenburg in die Berge Süddeutschlands hinaufzog. Erst in diesen romantischen Kreisen sind Land und Leute unseres Südens und Westens wieder
recht zu Ehren gekommen. Die Borliebe für den Rhein, die jedem Deutschen im Blute liegt, wurde zu einem schwärmerischen Cultus, nun da
man ihn in fremden Händen sah. Wie oft wenn die vollen Römergläser
an einander klangen, wiederholte man die Klage Friedrich Schlegels:

Du freundlich ernste starte Woge, Baterland am lieben Rheine, Sieh, die Thränen muß ich weinen Weil das Alles nun verloren!

Der Rhein war jetzt Deutschlands heiliger Strom, über jeder seiner Kirchen schwebte ein Engel, um jedes verfallene Gemäuer spielten die Nizen und Elsen oder die Heldengestalten einer großen Geschichte. Eine Menge von Liedern und Romanzen, wie sie die Lust des Weines und des Wanderns eingab, versuchte diese Bilder sestzuhalten. Die Balladen der classischen Dichtung hatten zumeist irgendwo in grauer Borzeit, auf einem unbestimmten idealen Schauplatze gespielt; jetzt mußte der Dichter auch seinen kurzen Erzählungen einen bestimmten landschaftlichen Hintergrund, seinen Figuren ein historisches Costüm geben. Man wollte die Wellen des Rheins und des Nedars hinter den Sagenbildern des Dichters rauschen hören, die biderben Sitten der deutschen Altvordern in seinen Helden wiedersinden.

Jener Theil ber vaterländischen Geschichte, ber allein noch in ber Erinnerung des Bolfes lebte, die letten hundertundfünfzig Jahre maren den Patrioten widerwärtig als die Zeit ber beutschen Zerriffenheit, ben Poeten abschredend durch die Prosa ihrer Lebensformen. Rur im Mittelalter follte bie ungebrochene Kraft bes beutschen Boltsthums sich zeigen, und man verstand barunter mit Borliebe ben Zeitraum vom vierzehnten bis jum fechzehnten Jahrhundert. Die fröhlichen Bunftbrauche ber alten Handwerker, bas geheimnisvolle Treiben ber Bauhütten, bie Wanderluft ber fahrenden Schüler, die Abenteuer ritterlicher Wegelagerer — bas war bas echte beutsche Leben, und sein Schauplatz lag in ben malerischen Gefilben bes Südwestens, in dem eigentlichen alten Reiche. war von einer landschaftlichen Sonderbildung nicht die Rede. Die Nordbeutschen sammt einigen protestantischen Schwaben und Franken gaben noch immer ben Ton an für bas ganze Deutschland; auch die geborenen Rheinländer unter ben Romantikern, Görres, Brentano, die Boifferees — die ersten Katholiken, die in der Geschichte unserer neuen Literatur wieder mitzählten — verdankten ihres Lebens besten Inhalt jener gesammtbeutschen Bilbung, bie aus bem Protestantismus erwachsen war. noch beutsch empfand und bachte murbe von ber historischen Schnsucht

ber Zeit ergriffen; selbst die unästhetische Natur des Freiherrn vom Stein blieb davon nicht unberührt. An den Bildern der heimischen Borzeit erbaute sich das nationale Selbstgefühl und Borurtheil. Nur unter den Germanen — das stand dem jungen Geschlechte sest — gedieh die Ursprünglichkeit personlicher Eigenart; in Frankreich hatte die Natur, wie A. B. Schlegel spottete, freigebig von einem einzigen Originalmenschen dreißig Willionen Exemplare aufgelegt. Nur aus deutscher Erde sprang der Quell der Wahrheit; unter den Wälschen herrschte der Lügengeist — so hieß jetzt kurzerhand Alles was der romantischen Jugend unfrei, langweilig, unnatürlich erschien: die akademisch geregelte Kunst, die mechanische Ordnung des Polizeistaates, die Nüchternheit der harten Berstandesbildung.

Unter den Schriften jenes Heidelberger Areises wurde keine so solgenreich wie des Anaben Wunderhorn, die Sammlung alter deutscher Lieder
von Arnim und Brentano. Der frische Junge auf dem Titelbilde, wie er
so dahinsprengte auf freiem ungesatteltem Rosse, das Liederhorn in der
erhobenen Hand schwingend, schien gleich einem Herold zum fröhlichen Kampse gegen den Lügengeist zu rusen. Nicht ohne Besorgniß sendeten
die Freunde diese übelangeschriebenen Lieder in die bildungsstolze Welt
hinaus und baten Goethe sie mit dem Mantel seines großen Namens zu
decken. Ihnen lag daran, daß Deutschland nicht so verwirthschaftet werde
wie die abgeholzten Berge am Rhein; sie hossten auf eine neue Zeit voll
Sang und Spiel und herzhafter Lebensfreude, wo die Wassenübung
wieder die allgemeine höchste Lust der Deutschen wäre und Jedermann so
froh und frei durch die Welt zöge wie heutzutage nur "die herrlichen
Studenten", die letzen Künstler und Ersinder in dieser prosaischen Zeit.

Die Sammlung ericbien gur rechten Stunde; benn eben jest begann Schillers Tell auf weite Kreise zu wirken und wedte überall die Empfänglichfeit für bie einfältige Kraft ber Altvordern. Man fand ber freudigen Berwunderung fein Ende, als die Gloden bes Wunderhorns mit füßem Schall erzählten, wie überschwänglich reich bies alte Deutschland mit ber Gottesgabe ber Poefie begnadet gewefen, welche Fulle von Liebe und Gebnsucht, Muth und Schelmerei taufende namenloser Studenten und Landsfnechte, Jäger und Bettelleute in ihren funftlofen Liebern niebergelegt Berbers große Offenbarung, bag bie Dichtung ein Gemeingut Aller sei, fand nun erft allgemeines Berftändniß. Nachher gab v. b. Hagen in Berlin die Nibelungen heraus, und fo schülerhaft die Bearbeitung war, bie mächtigen Geftalten bes grimmen Sagen und ber lancrächen Chriemhild erregten in ber Seele ber Lefer boch bie frobe Ahnung, bag unfer Bolt sechshundert Jahre vor Goethe schon einmal eine große Zeit ber Dichtung gesehen habe. Noch überwog der Dilettantismus. Mittelalterlich und beutsch galt fast für gleichbebeutend; man warf die grundverichiebenen Epochen ber mittelalterlichen Gultur fritiflos burch einander, und die Begeifterten ließen sich's nicht träumen, daß die verhaften FranJoseph in der Blüthezeit des Ritterthums eigentlich die Tonangeber, die Culturbringer gewesen waren. Der schwächlich phantastische Fouque, dem doch nur zuweilen ein stimmungsvolles, den Geheimnissen des Waldes und des Wassers abgelauschtes Märchenlied oder eine fräftige Schilderung altnordischer Reckengröße gelang, wurde für einige Jahre der Modedichter der vornehmen Welt. Die Berliner Damen schwärmten für seine sinnigen, sittigen, minniglichen Jungfrauen, für die ausbündige Tugend seiner Ritter, schmückten ihre Putztische mit eisernen Erucifizen und silberbeschlagenen Andachtsbüchern.

Die germanistische Sprachforschung war bisher bei anderen Wissenschaften zu Gafte gegangen, nur nebenber von einzelnen Hiftorikern, Juriften und Theologen gefördert worden. Nunmehr versuchte sie endlich sich auf eigene Füße zu ftellen, Berbers fühne Ahnungen und F. A. Wolfs Unsichten über die Entstehung der homerischen Gedichte für das deutsche Alterthum zu verwerthen. Die Gebrüder Grimm gaben ihr zuerst ben Charafter Man achtete ber beiben Unfpruchslofen einer selbständigen Wissenschaft. wenig, als sie in der Einsiedlerzeitung der Beidelberger auftraten; bech bald follten fie fich als die Reinften und Stärksten unter ben Benoffen Durch sie vornehmlich ist ber echte, fruchtbare Kern ber bewähren. romantischen Weltanschauung nachher einer gänzlich verwandelten Welt erhalten und in das geiftige Vermögen ber Nation aufgenommen worden. Sie nahmen ben alten Glaubensfat ber Romantifer, bag bem Dceane ber Poefie Alles entströme, in vollem Ernft, suchten auf jedem Gebiete bes Bolfslebens, in Sprache, Recht und Sitte nachzuweisen, wie fich Bildung und Abstraction überall aus bem Sinnlichen, Natürlichen, Ursprünglichen heraus gestaltet habe. Wie vornehm berablassend hatten die Schriftfteller bes achtzehnten Jahrhunderts noch zum Bolke gesprochen, wenn sie fich ja einmal um ben geringen Mann fümmerten; jest ging bie zünftige Wiffenschaft bei den kleinen Leuten in die Schule, hörte andächtig auf das Beplander der Spinnftuben und ber Schützenhöfe. Gine alte Bauerfrau half den Brüdern Grimm bei der Sammlung der deutschen Bolksmärchen, und so entstand ein Buch wie Luthers Bibel: ein edles Gemeingut der europäischen Bölker erhielt durch congeniale Nachdichtung sein bleibenbes nationales Gepräge. Die altindischen Märchengestalten, der Däumling, hans im Glücke, Dornröschen und Schneeweißchen, zeigten fo grundehrliche deutsche Gesichter, die einfältige Heiterkeit, die ihnen auf der weiten Wanderung durch Deutschlands Kinderstuben angeflogen war, sprach so anheimelnd aus ber schmudlos treuberzigen Erzählung, bag wir uns beute bie Lieblinge unserer Kindheit nur noch in dieser Gestalt benten können, wie wir auch die Bergpredigt nur mit Luthers Worten bören wollen.

Um die nämliche Zeit wurde ein anderer, noch ärger verwahrloster Schatz der Vorzeit der Nation wieder geschenkt. Was hatten doch unsere alten Dome Alles ausstehen müssen von der Selbstverliebtheit des letzten

Jahrhunderts; die Bilderpracht ihrer Wände war mit Gips und Mörtel überbedt, an ben gothischen Altaren flebten Pfropfenzieherfäulen und Po-Run führten ber Rirchenhaß und ber barte Rüglichkeitsfinn ber rheinbundisch-frangösischen Bureaufratie einen neuen Bilberfturm über Baiern, Schwaben und die Rheinlande berauf. Gine Menge ehrwürdiger Kirchen ward ausgeplündert und kam unter den Hammer; ein jammervoller Anblick, wenn beim Abbrechen ber Mauern ber Mörtel berabfiel und die schönen alten Fresken auf wenige Augenblicke wieder im Tageslichte glänzten um alsbald für immer zu verschwinden. Da faßten sich die Brüder Boisseree das Herz, zu retten was noch zu retten war aus der großen Zerstörung; ihre stille treue Thätigkeit war das erste Lebenszeichen ber wiedererwachenden deutschen Gesinnung am linken Ufer. Unermudlich suchten fie unter bem Gerumpel auf den Boben ber rheinischen Batricierhäuser die vergessenen altdeutschen Gemälde zusammen. Ihre alte Mutter begleitete bas fromme Wert mit ihrem Segen, Die romantischen Freunde draußen im Reiche halfen treulich mit. Wie freuten fich Gorres und Savigny, wenn fie ein schones Altarschnitzwert für wenige Kreuzer irgendwo von einem Bauern oder Trödler erstanden hatten und ben Brü-Alles war willkommen und fand Bewunderung bern fenden fonnten. was nur die echten Züge altdeutschen Beistes trug: die idealistische Weichbeit der kölnischen Malerschule so gut wie Durers Tieffinn und ber fraftige Realismus ber alten Niederlander. Dann fand Gulpiz Boifferce einige ber alten Riffe bes Kölner Domes wieder auf und entwarf nun froben Muthes die Zeichnungen für sein großes Dom-Werk. Mitten in ben argen Tagen, ba Napoleon einmal feine gute Stadt Röln besuchte und das schönste Gotteshaus der Deutschen nach wenigen Minuten eilig wieder verließ um ein Kürafsierregiment zu inspiciren, träumte jener treue Sohn des Rheinlandes ichon von dem Wiederaufersteben der Rölner Bauhütte, die einst durch Jahrhunderte der lebendige Heerd der deutschen Aunft am Rheine gewesen.

Derselbe seste Glaube an die Unsterblickseit des deutschen Boltes beseelte auch den Schöpfer unserer Staats- und Rechtsgeschichte, K. F. Eichhorn. Die alte Herrschaft des gemeinen Rechts schien für immer gebrochen, das Gebiet des Code Napoleon ersteckte sich bis zu den Usern der Elbe, die Juristen des Rheinbundes legten das deutsche Recht schon zu den Todten. Da zeigte Sichhorn, wie der rechtsbildende Gemeingeist der deutschen Nation in allem Bandel der Staatsverfassungen doch immer lebendig geblieben, wie allein aus dieser bleibenden Naturkraft das Werden und Wachsen des deutschen Rechtes zu erklären sei. Diese historische Ansicht von dem Besen des Rechts, die schon durch Herder und die älteren Romantiker vorbereitet war, kam jest mit einem male zur Reise, sie entsprang so nothwendig aus der Weltanschauung des neuen Zeitalters, daß sie gleichzeitig von Männern der verschiedensten Anlage vertreten wurde: — so

von Savigny, bem juriftischen Lehrer ber Brüber Grimm, ber in Lanbs. but durch seine Lehre von der rechtserzeugenden Kraft bes Bolksgeistes bereits ben Argwohn ber bonapartistischen bairischen Bureaufratie erregte - fo vor Allen von Niebuhr, beffen Römische Geschichte als Die größte wissenschaftliche That der Epoche rasch allgemeine Bewunderung fand. Auch bei ihm erschien der Geist des Römervolkes — ein der pragmatischen Geschichtschreibung bes achtzehnten Jahrhunderts ganz unbekannter Begriff — als die treibende Kraft, die gestaltende Nothwendigkeit der römischen Geschichte; und zugleich wies er ber historischen Forschung neue Bahnen burch eine scharfe Quellenfritit, bie mit sichern Strichen bie gefammte alte Ueberlieferung ber römischen Königsgeschichte über ben Saufen warf. Doch er fagte auch: "ber Hiftoriker bedarf Positives." Die tobten Buchftaben ber Quellen gewannen Leben vor feinen Augen, und burch ein wahrhaft schöpferisches Bermögen gestaltete er über ben Trümmern ber zerftörten Tradition ein Bild bes wirklich Geschehenen. magvolle Freiheit bes politischen Urtheils, gang in Steins vornehmem Sinne; warmes Lob für bie Mäßigung ber Plebes, scharfer Tabel gegen ben llebermuth ber Patricier und bazu ber echt preußische Schluß: unter einer ftarten Krone mare eine folche Barte bes Standesdunkels niemals möglich gewesen. Go zeigte fich bie Wissenschaft fast in allen Fächern noch lebendiger, noch productiver als die Mehrzahl ber jungen Boeten. Auch bas war ein Zeichen ber Zeit, bag Alexander von humboldts "Anfichten ber Natur" - zum erften male in Deutschland - bie Ergebnisse schwerer naturwissenschaftlicher und geographischer Forschung in einfacher classischer Darstellung ber ganzen Nation zu frobem Genuffe barboten.

Es war eine Zeit ber Dämmerung. Frischer Morgenwind verfündete bas Nahen eines schönen Tages, boch bie Formen und Massen ber jugendlichen Welt traten im unficheren Zwielicht noch nicht scharf und flar aus Grundverschiedene Gefinnungen, Die fich bald leidenschaftlich einander. befämpfen follten, gingen noch harmlos Sand in Sand. Der Reactionär Fouque lebte mit bem Rabicalen Fichte wie ber Gobn mit bem Bater. Bon ben romantischen Poeten bachten einige gläubigfromm, während andere mit ben mittelalterlichen Ibealen nur ironisch spielten. hiftorischen Gebiete erschienen neben Niebuhrs und Sichhorns streng methobischen Forschungen auch phantaftische Werke, wie Creuzers Symbolik, ber erfte Versuch, die geheimnisvolle Nachtseite ber antiken Cultur, die Religion und die Mofterien der Alten zu versteben — ein Buch voll geiftreicher Ahnungen, aber auch voll spielender Willfür, bunkel wie die Träumerei der Naturphilosophie. Die wissenschaftliche Beschaulichkeit der hiftorischen Juristenschule war nicht frei von Angst und Thatenscheu; fie hatte im Grunde wenig gemein mit Arnots hoffnungsvollem, unerschrodenem Freifinn und berührte fich vielfach mit ben Anfichten von F. Gent, ber jett, erschöpft burch Ausschweifungen, innerlich erfaltet und blafirt, in bedingter Lobredner der guten alten Zeit wurde. Der unerschöpfliche Gesstaltenreichthum der deutschen Geschichte erlaubte Jedem, wes Sinnes er auch war, sich für irgend ein Stück der vaterländischen Borzeit zu erwärmen. Die Einen reizte der fremdartig phantastische Zauber, die Andern der frische biderbe Bolkston des mittelalterlichen Lebens. Während Fichte seine Hörer auf die Bürgerherrlichkeit der Hansa und die Schmalkaldener Glaubenskämpfer hinwies, verdammte F. Schlegel den "Erbseind" Friedrich den Großen, und der prahlerische Phantast Adam Müller seierte das heilige römische Reich als den Ausbau der Persönlichkeit Christi.

Noch verworrener wogten bie religiöfen Stimmungen burch ein-3mar bie protestantischen Rernmenschen, Schleiermacher, Fichte, tie Gebrüber Grimm, schwankten niemals in ihrer evangelischen Ueber-Savigny aber wurde burch ben trefflichen tatholischen Theolegen Sailer ben Unschauungen ber vorlutherischen Rirche näber geführt. Schenkendorf fang verzückte Lieber auf die fuße Konig Maria und auf ben "festen, treuen Max von Baiern", ben fanatischen Belben ber tatholischen Liga; ber Uebertritt F. Schlegels und F. Stolbergs zur römischen Kirche warf ein grelles Licht auf die sittliche Schwäche ber noch immer überwiegend afthetischen Weltanschauung bes Zeitalters. Ein finfterer Indenhaß verbrängte die weitherzige Duldsamkeit der fridericianischen Tage. Mancher unter ben mittelalterlichen Schwarmgeistern meinte in jedem Bubengeficht bie Marterwertzeuge Chrifti beutlich eingegraben zu feben. Politischer Saß spielte mit hinein, ba Napoleon geschickt und nicht ohne Erfolg bas europäische Jubenthum für bie Sache seines Weltreichs zu geminnen fuchte. Alle Diefe Beftrebungen ftanben für jett in leiblichem Ginflang, und ber alte Bog fant noch geringen Beifall, als er mit gefundem Menschenverstande und ungeschlachter Grobbeit im Namen ber protestantiiden Gebankenfreiheit bie Traumwelt ber Romantik bekämpfte. Niemand befand sich wohler in bem chaotischen Treiben als ber lärmenbe Görres, ber ehrliche Jacobiner in ber Monchstutte, ber es verftand zugleich ein Radicaler und ein Bewunderer bes Mittelalters, ein Deutschthümler und ein Berehrer bes römischen Papstes zu fein, immer geistreich, anregend und angeregt, sprudelnd von ästhetischen, historischen, naturphilosophischen Einfällen, aber auch immer befangen in einem rhetorisch-poetischen Rausche. In einem Entschluffe waren Alle einig: fie wollten ihres beutschen Wesens wieder so recht von Herzen froh werden, diese heimische Eigenart behaupten und in voller Freiheit weiterbilden ohne jede Rücksicht auf frembländische Beltbeglüdung und Beltbeberrichung.

Die politische Leidenschaft der Zeit fand ihren mächtigsten künstlerischen Ausdruck in den Werken Heinrich von Kleists, jenes tief unseligen Dichters, der alle die Poeten der jungen Generation überragte. Durch die ursprüng-liche Kraft dramatischer Leidenschaft und leibhaftig wahrer Charakteristik

übertraf er selbst Schiller; boch ber Ibeenreichthum und bie hohe Bildung. ber weite Blick und die stolze Selbstgewißheit unseres ersten Dramatikers blieben dem Unglücklichen verfagt; ein friedloser Sinn störte ihm das Ebenmaß ber Seele. Kaum beachtet von ben Zeitgenoffen, burch ein rathselhaft grausames Schicksal um alle Freuden eines reichen Schaffens betrogen, erscheint er uns Rückschauenden heute als der eigentlich zeitgemäße Dichter jener bedrückten Tage, als ber Herold jenes bamonischen haffes, ben frembe Unbill in die Abern unseres gutherzigen Volkes goß. Die Penthesilea war die wildeste, das Käthchen von Heilbronn die zarteste und holdeste unter den bämmernden Traumgestalten ber beutschen Romantit, die Bermansschlacht aber ein hohes Lied der Rache, eine mächtige Himne auf die Wollust der Bergeltung — jeder Zug ebenso sinnlich mahr, anschaulich, lebensvoll wie einst Klopstocks Barbengefänge unbestimmt und verschwommen gewesen, jedes Gefühl unmittelbar aus dem Herzen der rachedürstenden Gegenwart heraus empfunden. Rleift hatte sich nicht, wie die patriotischen Gelehrten, die Idee des Baterlandes erst durch Nachdenken erwerben muffen; er empfand ben naiven, naturwüchsigen Daß bes preußischen Offiziers, er fab bie alten glorreichen Fahnen, Die fein und feines Saufes Stolz gewefen, zerriffen im Staube liegen und wollte ben guchtigen, ber ihm bas gethan. Ueberall wohin ber Unftete feinen Wanderstab fette verfolgte ibn wie ber Ruf ber Erinnyen die wilde Frage: "stehst bu auf, Germania? ift der Tag der Rache ba?" Stürmisch, furchtbar wie noch nie aus eines Deutschen Munde erklang von seinen Lippen die Poesie bes Saffes:

> Rettung von dem Joch der Knechte, Das, aus Eisenerz geprägt, Eines Höllensohnes Rechte Ueber unsern Nacken legt!

Es war dieselbe unbändige Naturkraft der nationalen Leidenschaft, wie einst in den wilden Klängen des Marseillermarsches, nur ungleich poetischer, wahrer, tiefer empfunden. Nachher schuf der unglückliche Dichter in dem Prinzen von Homburg bas einzige fünftlerisch vollendete unserer historischen Dramen, bas seinen Stoff aus ber neuen, noch wahrhaft lebendigen deutschen Geschichte berausgriff, die schönste poetische Verklärung bes preußischen Waffenruhms. Alls auch dies Werk an ben Zeitgenoffen spurlos vorüberging und die Lage des Vaterlandes sich immer trauriger gestaltete, da starb der Ungeduldige durch eigene Hand — ein Opfer seiner angeborenen frankhaften Berstimmung, aber auch ein Opfer seiner finsteren hoffnungslosen Zeit. Es bezeichnet ben großen Umschwung bes nationalen Lebens, bag jest ein Mann aus ben alten brandenburgischen Goldatengeschlechtern mit der ganzen Farbenpracht der neuen Dichtung dies preufische Soldatenthum verherrlichte, das fo lange, verftändnißlos und unverstanden, der modernen deutschen Bildung fern geblieben mar. Wie lebhaft betheiligte sich doch nunmehr das starre tropige Junkerthum der Marken

an dem geistigen Schaffen der Nation: eine lange Reihe seiner Söhne, Aleist, Arnim und Fouqué, die Humboldts und L. von Buch standen mit obenan unter Deutschlands Dichtern und Gelehrten. Das banausische Besen des alten Preußenthums war endlich völlig überwunden.

Und seltsam, Niemand hat diese große Wandlung im deutschen Bolksgemüthe, das Erstarken des freudigen nationalen Selbstgefühls mächtiger geförbert als Goethe. Er that es fast wider seinen Willen, burch ein Werk, bas ursprünglich einem gang anderen Zeitalter angehörte. Es blieb fein Schidsalsberuf immer bas rechte Wort zu finden für die eigensten und geheimsten Empfindungen der Deutschen. Im Jahre 1808 erschien der erste Theil des Fauft. Goethe war jest an fechzig Jahr alt, feit nabezu vier Jahrzehnten eine anerkannte Macht im beutschen Leben; eine Wallfahrt nach Weimar zu bem würdevollen, feierlich ernsthaften Altmeister geborte längst zu den Anstandspflichten der jungen Schriftsteller. Aber Niemand erwartete von dem alten Herrn noch eine schöpferische That, eine Theilnahme an den Rämpfen bes neuen Deutschlands; wußte man boch, wie fühl und vornehm er die Heißsporne der Romantik von sich abwies. Wohl nahm er die Widmung bes Wunderhorns freundlich auf und gab ber Sammlung ben Segenswunsch mit auf ben Weg, fie möge in jedem beutschen hause ihren Plat unter bem Spiegel finden. Er felber hatte einst in feinen glücklichen Strafburger Zeiten, von Wenigen verftanden, bas Lob ber gothischen Baufunft verfündigt. Wenn er jest nach langen Jahren seine Saat aufgeben und alle Welt für die alte deutsche Runft begeistert jah, so meinte er befriedigt, die Menschheit zusammen sei erst ber mabre Menich, und hatte seine Freude an Sulpiz Boifferees liebenswürdigent Doch das aufgeregt phantastische Wesen und bas tropige nationale Pathos bes jungen Geschlechts blieben ihm zuwider.

Seine Bildung murzelte in bem weltbürgerlichen alten Jahrhundert. Niemals wollte er vergessen, was er und alle seine Jugendgenossen den Franzosen verdankten. Kleists bamonische Unrube erregte bem Beschaulichen Grauen; in ben Briefen an seinen Altersgenossen Reinhard urtheilte er sehr scharf über Arnims und Brentanos fratenhaftes Treiben und vertheibigte ben alten ehrlichen Rationalismus gegen die zweizungelnde neue Naturphilosophie; ja er hatte Stunden, wo er bas Romantische kurzab bas Krankhafte nannte, im Unterschiede von bem Gesunden, dem Classischen. Am wenigsten verzieh er ben jungen Leuten, daß ihre literarische Bewegung zugleich politische Zwecke verfolgte; jedes unmittelbare hinüberwirken ber Runft auf Die Profa bes Staatslebens war ihm eine Entweihung. Die große Zerstörung, die über Deutschland bereingebrochen, nahm er bin als ein unentrinnbares Berhängniß; Die natürliche Wahlverwandtschaft bes Genius hieß ihn fest an Napoleons Glüdsstern glauben. Was wußte er auch von Preußen und dem tödlich beleidigten preußischen Stolze? Wie konnte ber Sohn ber guten alten Zeit, der in Frankfurt, Straßburg, Leipzig, Weimar unter einem harmlos friedsamen Bölkchen gelebt, einen deutschen Bolkskrieg für möglich halten? Schon die Mitlebenden empfanden es schmerzlich, und in alle Zukunft wird es den Deutschen eine traurige Erinnerung bleiben, daß unser größter Dichter in dem Feinde seines Baterlandes nichts sehen wollte als den großen Mann, daß er zu alt war um die wunderbare, heilvolle Wandlung, die über sein Bolk gekommen, ganz zu verstehen. Wie fühlte er sich so einsam seit Schillers Tode. Wehmüthig der lieben Schatten froher Tage gedenkend ließ er das Lieblingswerk seines Lebens in die unbekannte Menge hinausgehen. Als anderthalb Jahrzehnte früher einige Bruchstüde daraus erschienen waren, hatte Niemand viel Aushebens davon gemacht.

Und doch schlug das Gedicht jest ein, gundend, unwiderstehlich, wie einst ber Werther - als waren biefe Zeilen, über benen ber Dichter alt geworben, erft heute und für ben heutigen Tag ersonnen. Die bange Frage, ob es benn wirklich aus sei mit bem alten Deutschland, lag auf Aller Lippen; und nun, mitten im Niedergange der Nation, plöglich dies Werk — ohne jeden Bergleich die Krone ber gesammten modernen Dichtung Europas - und die beglückende Bewißheit, daß nur ein Deutscher fo schreiben konnte, daß diefer Dichter unfer war und feine Gestalten von unserem Fleisch und Blut! Es war wie ein Wint bes Schickfals, bag bie Besittung ber Welt unser boch nicht entbehren konne, und Gott noch Großes vorhabe mit diesem Bolke. Schon Schiller hatte dem Drama höhere Aufgaben geftellt als Shakespeare, obwohl er die grandiose Gestaltungsfraft bes Briten nicht erreichte; Die Tragodie ber Leibenschaften genügte ibm nicht, er wollte versinnlichen, bag bie Weltgeschichte bas Weltgericht ist. Hier aber war noch mehr; hier wurde, zum ersten male seit Dante, der Bersuch gewagt die ganze geistige Babe des Zeitalters poetisch zu gestalten. Die Conception war bem Dichter, er felbst gestand es, von vornherein flar; boch wie er nun die geliebten Geftalten viele Jahre hindurch mit sich im Bergen trug, in allen guten Stunden immer wieder zu ihnen heimkehrte, da wuchsen sie mit ihm und er mit ihnen. Das alte Buppenfpiel mit feiner Derbheit und feinem Tieffinn, feinen faftigen Späßen und seinen unbeimlichen Schreden erweiterte fich gu einem großen Weltgemälde, bas freilich die Formen ber bramatischen Runft zersprengte, zu einem Bilbe bes prometheischen Dranges ber Menich-Der Dichter legte ben ganzen philosophischen Inhalt seines Zeitalters darin nieder. Der moderne Poet konnte nicht wie jener Sohn des dreizehnten Jahrhunderts von der Höhe einer zweifellos fertigen Beltanschauung herunter seinen Richterspruch fällen über bie Welt. Er hatte beffen fein Behl, bag er ein Sterbenber fei, bag er mit biefem Gedichte eigentlich nie zu Ende kommen könne, und eben barum wirkte seine Dichtung so gewaltig auf die gabrende Zeit, weil sie Jeden unwillfurlich jum Weiterdichten und Weitersinnen einlub. Der Grundgebanke ber

319

Goethischen Weltanschauung stand gleichwohl fest: die Menschheit blieb ihm die Mitte der Schöpfung, und nur um ihretwillen bestand die Welt. Die Erlösung des Menschen durch die That, durch die liebende Hingabe des Ich an das Ganze, der Triumph des Göttlichen über den Geist der Berneinung, der stets das Böse will und stets das Gute schafft — das war der freudige Glaube dieses größten aller Optimisten, das war das Thema der Dichtung seines Lebens.

Wenn je ein Gedicht erlebt war, so war ce dieses. Alles kehrte hier wieder was je die proteische Natur des Dichters ergriffen und bewegt: Die lodere Munterkeit ber Leipziger, bas Liebesgluck ber Straßburger Tage, Merd und Herber, Spinoza und Windelmann, die Erd= freundschaft bes Gelehrten und bie Erfahrungen bes Staatsmannes, bie Schönheitstrunkenheit der römischen Elegien und die reife Lebensweisheit Die Deutschen aber fesselte ber Fauft noch burch des Greisenalters. einen anheimelnden Zauber, ben bis zum heutigen Tage fein Ausländer ganz verstanden hat. Das Gedicht erschien wie ein symbolisches Bild der vaterländischen Geschichte. Wer sich darein vertiefte übersah den gangen weiten Weg, ben die Germanen burchmeffen hatten feit ben dunklen Tagen, da sie noch mit ben Göttern bes Waldes und bes Feldes in traulicher Gemeinschaft lebten, bis zu bem lebensfrohen Bolfsgetummel, bas aus unseren alten Städten, "aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht" ins Freie drängte. war des deutschen Lebens Ueberschwang: der wilde Teufelssput unseres Boltsaberglaubens und die zarte Innigkeit deutscher Frauenliebe, der humor ber Studenten, die Schlagluft ber Soldaten und die Sonnenflüge bes beutschen Gebankens — fast Alles was unser Leben ausmacht. In feinem feiner größeren Werte feit bem Bot hatte Goethe fo volksthumlich geschrieben. Die einfachen Reimpaare ber alten Fastnachtsschwänke gaben mit wunderbarer Kraft und Klarheit jeden Farbenwechsel ber Stimmung wieder; bem schlichten Lefer schien Alles verständlich, dem geistvollen unergründlich.

Die jungen Poeten priesen den Faust als die Vollendung der romansischen Kunst; sie fühlten sich bestärkt und ermuthigt in ihrem eigenen Thun, da nun auch der Fürst der classischen Dichtung in die Nebelwelt der Romantik sich verlor und die Hexen um den Blocksberg tanzen ließ. Der alte Herr zeigte freilich bald, wie hoch er über den literarischen Parteien des Tages stand. Kurz nach dem Faust gab er die Wahlverwandtsichaften heraus. Man bewunderte den psychologischen Tiefsinn und den hohen Kunstverstand des Meisters — denn eine so vollendete, so sest gesichlossene Composition war ihm noch nie gelungen — doch man fühlte auch mit Befremden, daß diese Dichtung mit den Empfindungen der Zeit gar nichts gemein hatte; sie schien geschrieben für ein Geschlecht das nicht mehr war. Was verschlug es? — der Jugend blieb Goethe der vergötterte

Dichter des Faust, und da auch Schillers Werke erst jetzt die volle Würdigung fanden, so wurde die gemeinsame Verehrung für die Heroen von Weimar ein Band der Einheit für alle Gebildeten. Auch dieser Cultus kam dem Selbstgefühle der unglücklichen Nation zu gute.

Selbst in ben bilbenden Künsten erwachte endlich wieder fröhliche Werbeluft; die Anfänge unserer neuen Malerei verknüpften sich unmittelbar mit ber Wiederentbedung bes beutschen Alterthums. war noch Asmus Carftens geblieben mit feinem genialen Drange nach ber Einfalt ber Natur und ber Großheit ber Antike — ber Prophet einer schöneren Zeit, die er nicht mehr seben sollte. Jest aber fand fich in bem Kloster von San Isidoro zu Rom eine ganze Schaar beutscher Maler zusammen, ein begeiftertes, streitbares junges Beschlecht, bas für Durer, Memling, van Epc schwärmte und sich berufen hielt, zu Ehren Gottes und bes beutschen Baterlandes die akademische Kunft ber Franzosen burch bie Treue und ben Tieffinn bes alten driftlich-germanischen Wefens gu besiegen. Die Katholifen waren unter ben jungen Malern von Saus aus stärker vertreten als unter ben Dichtern und Gelehrten; ein Ratholik war auch ber Größte unter ihnen, Peter Cornelius, nur bag auch er an bem Borne ber nordbeutschen Bildung getrunken hatte und sein Bekenntnig in einem weiten und großen Sinne auffaßte. Gin beiliger Sprgeiz ichwellte ibm die Seele und er betete: "fo ichufft Du dies Berg nach himmlischen Thaten sich sehnend, in ber Demuth groß und in unendlicher Liebe gu Dir." Glübend und strenge, nach Dürerischer Art, sollte bie beutiche Malerei fich zeigen, benn nur burch bie Deutschen könne bie Runft eine neue Richtung erhalten, von biefer Nation aus wolle Gott ein neues Reich feiner Kraft und Herrlichkeit über bie Welt verbreiten. Das Reise gelb zur Romfahrt, bas ihm ber Fürstprimas Dalberg anbot, wies ber junge Künftler furzerhand zurud, weil man ihm zumuthete frangösischen Muftern zu folgen. Aus ber vaterländischen Sagenwelt, aus Fauft und ben Nibelungen entnahm er bie Stoffe zu feinen erften größeren Berfen - eine echt beutsche Natur, ernft, tief und groß, unerschöpflich reich an Ibeen, aber bart und ungelent in ber Form, fast mehr ein Dichter als ein Maler. Auch für ihn galt ber Name poeta tacente, womit man einst treffend die Eigenart Dürers bezeichnet hatte.

Als Cornelius endlich nach Rom kam, wuchs er bald hinaus über das einseitige Nazarenerthum Overbecks und der Klosterbrüder von San Isidoro, die nur in der nordischen und der älteren italienischen Kunst das wahre Christenthum wiederfinden wollten. In seinem Geiste fanden neben Siegfried und Faust auch die Gestalten der Ilias und der Aeneide Raum; auch die heidnische Schönheit der Werke des Cinquecento genoß er mit tiesem Verständniß. So hat er, unerbittlich an sich selber arbeitend und mit jedem neuen Platte des Nibelungenchclus wachsend und erstarkend, den Grund gelegt für den monumentalen Stil der deutschen Malerei.

Und wie vormals die classische Dichtung, so entsprang auch diese Erneuerung unserer bildenden Kunst in köstlicher Freiheit, ohne jedes Zuthun der Höfe, gradeswegs aus den Tiesen des Bolksgeistes. Erst als die
neue Richtung sich ihres Wesens und ihrer Ziele schon klar bewußt war, sollte
sie den Mäcenas sinden, die ihr die Mittel bot zu großem Schaffen. —

Einige Monate lang that Stein seinem heißen Zorne Gewalt an. Er gewann es über sich, nachgiebig, fast unterwürfig mit ben Frangosen zu unterhandeln, ba die versprochene Räumung des Landes um jeden Breis erlangt werden mußte. Napoleon dagegen wollte den Aufenthalt seiner Truppen ins Unabsehbare verlängern, die zu Tilsit nur halb gelungene Bernichtung bes preußischen Staates jest im Frieden vollenden. im November 1807 erklärte er sich bereit die Donauprovinzen an Rußland zu überlaffen, wenn er bafür Schlefien erhielte und bem Ronige von Breugen nur noch ein Gebiet von zwei Millionen Ropfen übrig bliebe. Auf alle Bitten ber Preußen hieß es kurzab: die gegenwärtige Lage gefällt bem Raifer, nichts brangt ibn fie zu andern — und wieder: ber Rönig bat Gelb genug, er braucht teine Urmee, ba er ja mit Niemand Rrieg führt! Daru aber meinte troden: biefe Kriegstoftenrechnung fei eine Frage ber Politik, nicht ber Arithmetik; im Uebrigen bleibe ber Wille bes Raifers unabanderlich wie das Fatum, auch glaube man gar nicht was ein Land Alles aushalten könne. Bergeblich ging Prinz Wilhelm nach Paris, vergeblich erbot er fich, sammt seiner edlen Gemahlin als Beisel in französischer Saft zu bleiben bis zur Abtragung ber Kriegsschuld. Der Imperator fagte bem Prinzen brobend: "ich weiß, daß alle Preußen mich haffen," und ließ feine Intendanten haufen wie in Feindesland. Während ber zwei Jahre ber Occupation wurden bem verarmten Lande an Contributionen, Verpflegungen und Lieferungen eine Milliarde und 129 Millionen Franken abgepreßt, etwa ber sechzehnfache Jahresbetrag ber gesammten Rob-Ginnahme bes Staats\*); die Proving Preugen allein zahlte 113 Mill. Thaler. Nie und nirgends ward ein gesittetes Bolt graufamer mißbandelt.

Als die Sieger nach Monaten sich endlich herbeiließen den Betrag ihrer Forderungen anzugeben, berechneten sie einen Rest von 154½ Mill. Fr., während die preußischen Behörden nachwiesen, daß nach Napoleons ausdrücklichem Bersprechen die Lieferungen von der Contribution abzusechnen seien und demnach nur noch eine Schuld von 19 Mill. Fr. verbleibe. Was wollte es dieser ungeheuren Zumuthung gegenüber bedeuten, daß die Landstände der Provinzen sich für einen Theil der Kriegsschuld verste

<sup>\*)</sup> Rach der Berechnung von M. Dunder, Aus der Zeit Friedrichs d. Gr. und Fr. Wilhelms III. S. 505 f.

Treitidte, Dentiche Befcichte. I.

bürgten? Die Forderung blieb unerschwinglich. Dazu die unablässigen Rüstungen in Magdeburg, die französischen Armeecorps in SchwedischBommern, in Warschau, überall in den Landen diesseits der Weichsel; und die wiederholte Versicherung, der Imperator werde es als ein Zeichen des Vertrauens betrachten, wenn der König bald aus dem sichern Königsberg nach Berlin übersiedle! Und endlich noch eine neue unerhörte Gaunerei: Napoleon consiscirte, abermals den Tilsiter Verträgen zuwider, die von den preußischen Credit- und Wohlthätigkeitsanstalten im Perzogthum Warschau ausgeliehenen Capitalien, desgleichen die Schuldforderungen der preußischen Privatleute, und verfaufte dann seinen Raub, da gestehlenes Gut immer niedrig im Preise steht, etwas unter dem Nennwerthe an den König von Sachsen, der für die Gnade dieses Bahonner Vertrages seinen unterthänigen Dank aussprach. Das preußische Volksvermögen war wieder um 30 Mill. Thlr. verringert, die Bank allein verlor an 10 Mill.

Unterdessen mährte der Krieg zwischen dem Wolf und dem Fisch mit steigender Erbitterung fort. Der völkerrechtswidrige Ginbruch ber Briten in Dänemark wurde von Napoleon gewandt benutt um den öffentlichen Unwillen aufzuregen gegen biese Macht, bie Alles was ben Menschen beilig unter bie Fuge trete. In ber That fant bas Marchen, bag bas neue Weltreich nur die Freiheit ber Meere bezwede, noch immer manche gläubige Die Cabinette bes Oftens gablten nicht zu ihnen. Reine ber brei Oftmächte hat seit dem Tilsiter Frieden je wieder ein rückhaltloses Bertrauen zu bem Weltherricher gefaßt, wie unftet auch ihre Politik zuweilen schwantte; bie Erkenntnig, bag man bereinft noch felbbritt gegen Frantreich werbe tampfen muffen, machte in ber Stille ihren Beg. Die Dofburg vernahm mit Bestürzung von ben weitaussehenden orientalischen Planen, womit ber Imperator feinen Tilfier Freund unterhielt. Stadion wies ben Gedanken nicht gradezu von sich, ob man nicht äußersten Falls an ber Zerftörung bes osmanischen Reichs theilnehmen und ben Westen ber Balkanhalbinsel, bis Saloniki, für Desterreich retten könne. Beit näher lag ihm indeß die Erwägung, bag ber Weg von Napoleons abriatischen Provinzen nach der Türkei durch das österreichische Istrien führte, und mithin ein neuer Ueberfall zu befürchten ftanb. Der Staat erholte sich nachgerade von seinen Niederlagen; man rüftete mit ungewohntem Gifer, schritt im Frühjahr 1808 fogar jur Bilbung einer Landmiliz, und Stadion meinte hoffnungsvoll: wir find wieder eine Nation.

Auch die russisch-französische Allianz stand auf schwachen Füßen. Se lebhaft die russischen Generale vor Kurzem erst den preußischen Kriez verwünscht hatten, ebenso unwillig empfingen der Hof und das Belt die Nachricht von dem unehrenhaften Friedensschlusse. Der nationale Instinkt fühlte rasch heraus, was die Errichtung des Herzogthums Warschau sur Rußlands Zutunft bedeutete. Der Haß gegen Frankreich nahm überhand und ergriff selbst das Heer; man murrte, der Szar lasse sich von dem

Corsen mißbrauchen. Alexanders erregbare Natur blieb nicht unempfindlich für diese Bolksstimmungen. Als er in Tilsit seinen Bundesgenossen preisgab, war er keineswegs gemeint gewesen sich von "der gerechten Sache" für immer zurüczuziehen; vielmehr versicherte er noch jett im vertrauten Kreise: müsse es sein, so denke er den Krieg selbst in den Büsten Sibiriens wieder aufzunehmen. Doch zunächst wollte er die Früchte des Tilsiter Bündnisses ernten, sein Reich durch Finnland und die Donauprovinzen verstärken; bei günstigem Glück hielt er, nach den unbestimmten Zusagen Napoleons, selbst die Bernichtung des türkischen Reichs für möglich. Ein Meister in der Kunst sich selber zu belügen sand er der Borwände genug, die ihm den kläglichen Entschluß mundgerecht machten; zudem besürchtete er, ein vorzeitiger Krieg gegen Frankreich könne die vollständige Wiederherstellung von Polen herbeisühren. So blieb er denn vorläusig im Fahrwasser der französischen Allianz und begann den Krieg gegen Schweden.

Napoleon ließ ihn gern gewähren, und benutte ben Einmarsch ber Ruffen in Finnland um feinerseits in Portugal einzuruden und biefen wichtigen Brückenkopf Englands in seine Gewalt zu bringen. Seine Briefe an Alexander flossen über von Schmeicheleien und unbestimmten Berbeifungen: Die Welt sei groß genug für sie Beibe, nichts liege ihm mehr am herzen als Ruglands Ruhm, Wohlfahrt und Bergrößerung; wenn die beiden Freunde vereinigt jum Bosporus vordrängen, so werde diefer Schlag bis nach Indien widerhallen und England zur Unterwerfung zwingen. Sobald aber ber Czar seine Hoffnungen auf ben Besit ber Tonauprovingen schärfer aussprach erhob Napoleon Bedenken und forderte als Gegenleiftung eine nochmalige Verstümmelung bes preußischen Allexander konnte sich nicht verbergen, daß biese unbeimlichen Plane für Rugland ebenso bedenklich waren wie für Deutschland. Später erhielt man in Petersburg auch Nachrichten über die Umtriebe der französischen Agenten im Oriente; in Teheran wie in Constantinopel suchte Frankreich die Plane seines nordischen Verbündeten insgeheim zu durch-Der Tilsiter Bund war burch bieselbe Kraft, bie ihn begründet, durch die frivole Ländergier bereits in seinen Fugen erschüttert.

Da wurde der Imperator durch eine selbstverschuldete Bedrängniß genöthigt, das wankende Bündniß nochmals zu befestigen. Die Welt hatte sich längst darein gefunden, in jedem neuen Monat von neuen Gewaltstreichen zu vernehmen. So erfuhr sie jest Schlag auf Schlag, daß Ostsfriesland mit Holland vereinigt worden, daß Toscana dem französischen Kaiserreiche, die adriatischen Provinzen des Kirchenstaates dem Königreich Italien einverleibt seien, daß Napoleons Truppen in Rom eingerückt, daß sie in Portugal eingebrochen waren und das Haus Braganza aufgehört hatte zu regieren. Aber fast unglaublich klangen selbst dieser des Grauens gewohnten Zeit die entsetzlichen Nachrichten, die im Mai 1808 aus dem

1

Schlosse Marrac bei Bahonne tamen: wie Napoleon die spanischen Bourbonen zu sich gelockt, wie er bann ben Bater und ben Sohn gleich wüthenben Bestien auf einander gehett, Beibe gur Abdantung gezwungen und seinen Bruder Joseph auf den spanischen Thron erhoben hatte. schwelgte in Banditenstreichen; eben bort brachte er jenes schmutige Sanbelsgeschäft mit ber Krone Sachsen-Warschau zu Stande. In sechs Wochen bachte er ber spanischen Wirren ledig zu sein und bas alte Wort: "es giebt feine Phrenaen mehr!" zur Wahrheit zu machen. Aber die Strafe folgte bem Frevel auf bem Fuße. Gang Spanien erhob sich wie ein Mann für seine Unabhängigkeit, für die Rechte seines Königshauses und seiner alten Kirche. Die Halbinsel starrte von Waffen. Die hochbergige Nation batte die beiden jüngsten Jahrhunderte in einem wachen Traum leben verbracht, taum berührt von ben Ibeen bes neuen Europas; fie stürmte in den ungleichen Kampf mit maglosem Selbstgefühl, obne jede Abnung von der Stärke des Feindes, fie mabnte noch immer bas mad tigste und das höchstgebildete Bolt der Welt zu sein: wer durfte bem Reiche, in bem die Sonne nicht unterging, etwas anhaben? Niemand im Lande glaubte an die Abdankung des Königs Ferdinand. Alle edlen und alle finfteren Leidenschaften ber Spanier gabrten in bem furchtbaren Aufstande dieser Rohalisten ohne König wild durcheinander: ihr patriotischer Stolz, ihre Treue, ihr Helbenmuth, aber auch ihr starrer Fremdenhaß, ihre bigotte Unduldsamkeit, ihre unmenschliche Grausamkeit; und zugleich erwachten in bem unerfahrenen, fich felber überlaffenen Bolte die unflaren Träume bes politischen Radicalismus.

Die englische Politik erkannte schnell, daß sie jetzt den Feind an einer schwachen Stelle treffen konnte, nachdem fie bisher mit allen ihren festländischen Unternehmungen nur Migerfolge geerntet. Gie unterfügge ben Aufstand burch britische und beutsche Regimenter; Die tapferen Sannoveraner der deutschen Legion durften nun endlich die Schande von Suhlingen fühnen. Wellingtons altväterisch behutsame Kriegführung, Die noch, wie sein Beer, an den Ueberlieferungen des achtzehnten Jahrhunderts festhielt und auf einem anderen Rriegsschauplate ber napoleonischen Teltherrnfunft sicher unterlegen ware, bewährte sich bier glanzenb. Der bebachtige Brite magte felten eine Schlacht, niemals eine burchschlagende Entscheidung; immer wieder, nach jedem Kampfe im freien Felde, barg er seine kleine Urmee in einer wohlgeschütten festen Stellung um erft nach Wochen und Monaten wieder plötzlich aus seiner Sohle berauszubrechen. So gelang ihm was auf Diefer Nebenbühne bes Weltfriegs allein erreicht werden konnte: die Wunde an dem Leibe des Kaiserreichs immer offen, eine lette Kraft des Widerstandes fünf Jahre lang immer aufgespan zu halten; unterdessen schmolzen die französischen Truppen dahin im Belagerungskampfe und in dem aufreibenden kleinen Kriege gegen Die spanischen Guerillas. Schon bas erfte Kriegsjahr brachte ber napoleonischen Armee zwei in ihren Annalen unerhörte Niederlagen: in Portugal capitulirte Junot, bei Bahlen streckte Dupont mit seinem Corps die Waffen.

Durch diese spanischen Nachrichten wurde Desterreich zu rascheren Rüftungen ermuthigt; Stein aber fab jett bie Erfüllung feiner theuerften hoffnungen nabe gerückt und gab feine biplomatische Zurüchaltung auf. Es ftand zu erwarten, daß Napoleon sich entweder sogleich auf Defterreich fürzen oder die große Armee aus Nordbeutschland abrufen würde um junächst den spanischen Aufstand zu bändigen. In beiden Fällen schien bem fühnen Patrioten eine plötzliche Erhebung der deutschen Mächte möglich. Seine eble Leidenschaft erhob sich zu verwegenen, unmöglichen Flügen: unter schwarzweißgelbem Bundesbanner, mit ben Ramen ber Befreier ber Nation, Herman und Wilhelm von Oranien auf ben Fahnen — sollten die Truppen ins Feld ziehen. Und dies in einem Augenblicke, da die alte preußische Armee noch in ber französischen Kriegsgefangenschaft weilte! Stein gablte auf die gefunde Kraft ber Bauern und bes Mittelftandes; von ber "Weichlichkeit ber oberen Stände und bem Miethlingsgeiste ber öffentlichen Beamten" hoffte er wenig. Um den Chrgeiz ber Nation zu entflammen wollte der ahnenstolze Freiherr sogar den alten Geburtsadel abschaffen und einen neuen Abel bilben aus Allen, die sich in diesem beiligen Krieg hervorthäten. Was Wunder, daß der tapfere Mann selbst manchem ehrlichen Patrioten in Königsberg wie ein Verzweifelter erschien, der sich mit bem Könige auf eine Pulvertonne setzen wollte! Die enge und harte Despotenseele bes Raisers Franz hatte keinen Ginn für so überichwängliche Entwürfe, boch ba Napoleons Sprache gegen bas Haus Lothringen von Tag zu Tag brobenber und gereizter wurde, fo ließ es bie hofburg geschehen, daß die preußische Kriegspartei unter der hand mit öfterreichischen Diplomaten in Verbindung trat. In Teplit fand sich ein Kreis österreichischer und nordbeutscher Patrioten zusammen; die hannoverschen Diplomaten Harbenberg und Ompteda entfalteten eine emsige geheime Thatigkeit. Auf Befehl bes Königs nahm ber rastlose Graf Goepen in Schlesien ben geheimen Berkehr mit ber Hofburg wieder auf, ben er schon mabrend des Krieges eingeleitet hatte. So gering das augenblickliche Ergebniß blieb. mit diesen vertraulichen Verhandlungen des Sommers 1808 begann doch bie Bieberverföhnung ber beiden Grogmächte. Man erfannte minbeftens, daß eine Verständigung möglich sei; die Gebanken des Bartensteiner Vertrages gewannen einigen Boben.

Der König stand mit seinem Herzen auf der Seite des Ministers, er nannte die Freunde Steins und Scharnhorsts kurzweg die gute Partei; auch in seinen Augen war der Tilsiter Friede nur ein Waffenstillstand. Toch er verhehlte der Kriegspartei nicht, daß er nur im Bunde mit Rußland die Waffen wieder aufnehmen werde. Selbst der Tilsiter Treubruch beirrte ihn nicht in seinem Vertrauen zu dem Czaren, denn er wußte, wie wenig Alexander gemeint war für immer bei dem französischen

Bündniß zu verbleiben. Seine alte Ansicht, daß allein noch eine Coalition des gesammten Europas der napoleonischen Uebermacht gewachsen sei, war durch die schrecklichen Ersahrungen der jüngsten Jahre nur befestigt worden. Die sittliche Größe der nationalen Monarchie, der Weitblick und das Pflichtgefühl des echten Königthums hat sich selten so schön bewährt, wie damals, da Friedrich Wilhelm schweigend ertrug, daß ihn die Besten seines Volkes grausam verkannten. Der Bescheidene empfand nur zu lebhaft, wie wenig er sich mit dem Genie Steins oder Scharnhorsts vergleichen konnte; dennoch beurtheilte er die europäische Lage klarer, richtiger als sie Alle — weil er der König war, weil er sich eins fühlte mit dem Staat, weil das Bewußtsein seiner Berantwortlichkeit vor Gett und Menschen ihm auf der Haut brannte. Die Stimmungen der Kriezsprattei hat Heinrich Kleist mit der naiven Wahrhaftigkeit des Dichters ausgesprochen in den Versen:

Nicht ber Sieg ist's, ben ber Deutsche sobert, Hissos wie er schon am Abgrund steht. Wenn ber Krieg nur sadelgleich entlobert, Werth ber Leiche, die zu Grabe geht!

Unwillfürlich wendet sich die Liebe der Nachwelt jenen Hochherzigen ju, die also bachten, die mit faum fünf Millionen Menschen ben Rampf gegen das neue Karolingerreich wagen und, mußte es sein, sich unter den Trümmern des Staates begraben wollten. Gleichwohl war was sie riethen eine Politik ber Berzweiflung. Wenn ber König ben leibenschaftlich Erregten immer wiederholte, er werbe bas Schickfal ber spanischen Bourbonen nicht über fich ergeben laffen, eine kleine politische Existenz fei immer noch beffer als gar feine, so wollte er bamit feineswegs fagen, daß er sich von dem Glanze des Thrones nicht zu trennen vermöge. Nach seinen anspruchslosen Neigungen war er vielmehr ganz einverstanden mit der Meinung seines Ministers: die Ruhe des Privatlebens sei ehrenvoller als die Burbe dieser Dornenkrone. Aber er fühlte, daß mit der Entthronung der Hohenzollern, mit ber Bernichtung des preußischen Staats die lette Hoffnung der Deutschen dabin schwand, daß eine vorzeitige Schilderhebung ber sichere Untergang bes Baterlandes war. Sein Trubfinn verwand die niederschlagenden Eindrücke des Jahres 1806 so schnell nicht. Er unterschätzte zuweilen, wie er fpaterbin felbst gestand, Die Rrafte bes preußischen Bolkes, würdigte nicht genugsam die mächtige Umstimmung ber Gemüther, meinte bitter, ihm werde die Sonne des Glücks nie wieder strahlen. Dafür blieb er aber auch frei von jenen holden Täuschungen, benen die feurigen Bergen der Kriegspartei unterlagen. Gine einfache Natur, wie alle tüchtigen Männer seines Hauses, wollte er nicht glauben, daß die Nation die uralten Gewöhnungen monarchischer Ordnung sogleich aufgeben würde. Bon einem Aufstande in den rheinbundischen Landen hoffte er nichts; nur ein geordneter Arieg, von obenber geleitet, ichien ihm die Rettung zu verheißen, und dies königliche Ich will! dachte er erst dann auszusprechen, wenn er mindestens die Möglichkeit eines Sieges erlannte und im Rücken durch Rußland gedeckt war. Der letzte Ausgang hat die verständigen Erwägungen des Königs gerechtsertigt. Der heißen Ungeduld der Zeitgenossen genügten sie nicht, und auch die Nachwelt war lange ungerecht gegen den gewissenhaften Fürsten, weil die Historiker ihr Urtheil allein aus den vertrauten Briefen der "guten Partei" schöpften und kalten Blutes Alles wiederholten was einst in der stürmischen Wallung edlen Zornes niedergeschrieben wurde. War doch die Aufregung jener argen Tage so ungeheuer, daß selbst der besonnene Scharnhorst einmal die harte Anklage aussprach, der König baue nur noch auf Rußland, habe kein Vertrauen mehr zu seinem Volke.

Ein unvorsichtiger Schritt Steins burchfreuzte plöglich bie friegeri-Ein Brief bes Minifters, ber ben Fürften Wittgenftein aufforderte die Unzufriedenheit im Königreich Westphalen zu schuren, fiel ben Spabern Napoleons in die Bande und erschien am 8. September 1808 im Moniteur. Damit war Steins Fall entschieden. Der Imperator verlangte sofort die Entlassung des Berschwörers - sonst werde Friedrich Wilhelm sein Schloß an ber Spree nie wieder feben — und benutte zugleich ben unglücklichen Brief um die preußischen Unterhandler, bie in Paris die Räumung bes Lanbes burchseten-follten, einzuschüchtern und seinem Machtgebote zu unterwerfen. Sein Plan war gefaßt: er wollte junächst bas ruffische Bundnig von Neuem befestigen, bamit er in Gicherbeit die große Armee aus Deutschland gurudziehen und gegen Spanien verwenden könne. Darum zeigte er sich jett bereit auf Alexanders orientalische Plane einzugeben, versicherte bem Czaren, die beabsichtigte Räumung Deutschlands sei nur ein ber ruffischen Freundschaft gebrachtes Opfer, und lud ibn zu einer feierlichen Zusammenkunft ein: bas furchtbare Bundnig ber beiben Beberricher bes Abendlandes und bes Morgenlandes follte in feiner gangen Pracht und Größe vor ben erschreckten Belttheil treten. In der That nahm Alexander die Einladung an; die hofburg aber wurde burch die fühne biplomatische Schwenfung bes 3mperators bermaßen eingeschüchtert, daß sie ihre Armee wieder auf Friebensfuß zu setzen versprach, wenngleich bie Rüftungen in ber Stille weiter gingen.

Preußen stand wieder völlig vereinsamt, aller Mittel zum Widersstande beraubt. Am 8. September unterzeichnete Prinz Wilhelm die drückenden Bedingungen des Pariser Bertrags. Die rückständige Constribution wurde auf 140 Mill. festgesetzt, die französische Armee zurückgestusen; der König sollte endlich seine Staatseinkünfte wieder erhalten, doch dafür mußte er dis zur Abtragung der Kriegsschuld die Odersestungen Stettin, Cüstrin und Glogau den Franzosen einräumen und sich verspslichten, weder seine Armee über 42,000 Mann hinaus zu verstärken

noch eine Landwehr zu bilden. Napoleon gewann also zu den sesten Pläten der Elbe und der Weichsel auch noch den Besitz der Oderlinie, dazu sieben Stappenstraßen quer durch das preußische Gebiet, dergestalt daß seinen Polen und Rheinbündnern und den 70,000 Franzosen, die er zwischen Elbe und Rhein noch zurückhielt, jederzeit der Eintritt offen stand. Er beherrschte Preußen militärisch so vollkommen wie bisher — auf unbestimmte Zeit hinaus, da die pünktliche Abzahlung der unerschwinglichen Schuld ganz außer Frage stand; er unterbrach die Rüstungen des verdächtigen Bundesgenossen und gewann zudem die freie Verfügung über seine große Armee sowie das Versprechen preußischer Hilfstruppen für den Fall eines Krieges mit Oesterreich!

Der König schwankte lange, ob er diese neue Mißhandlung hinnehmen dürse. Er verlangte Herabsetzung der Contribution, wollte weder die Odersestungen preisseben noch die Stärke seiner Armee sich vorschreiben lassen und am allerwenigsten sich von seinem Minister trennen. Noch blieb ihm eine letzte Hoffnung: die Bermittlung Rußlands. Allerander aber hatte jetzt nur noch Augen für die Erwerbung der Moldau und Walachei; erst wenn dies Ziel seines Ehrgeizes erreicht war durste man ihm wieder von der Befreiung Europas sprechen. Darum hielt er sest an dem französischen Bündniß und blieb, als er auf der Durchreise zu Napoleon den Königsberger Hof besuchte, den Mahnungen seines preußischen Freundes völlig unzugänglich: wohl oder übel müsse man sich mit Frankreich vertragen, er wolle zusehen, ob er von dem Imperator eine Milderung des Bariser Vertrages erlangen könne.

3m October 1808 trafen die beiben Raifer in Erfurt gusammen. Zum zweiten male, wie vier Jahre zuvor in Mainz, hielt ber Protector Deutschlands einen glänzenden Hoftag unter feinen beutschen Bafallen. Talma spielte vor einem Parterre von Königen; in jeder Miene des 3mperators, in jeder Förmlichkeit bes Hofceremoniells verrieth sich die Berachtung bes gefrönten Plebejers gegen seine bochgeborenen Bedienten. Taisez-vous! Ce n'est qu'un roi! rief ber Offizier ber Leibwache seinem Trommler zu, als biefer vor einem Könige von Napoleons Gnaben bas Spiel rühren wollte. Die Anwesenheit der beutschen Könige follte lediglich bem Czaren bie Dacht feines Berbündeten greifbar vor die Augen stellen; von den Berhandlungen blieb das Dienergefolge ausgeschlossen. In einem geheimen Bertrage verpflichtete sich Napoleon der Eroberung von Finnland und ben Donaufürstenthumern nichts in ben Weg zu legen, bafür wurde Joseph Bonaparte von Rugland als König von Spanien anerkannt. Ein gemeinsamer Brief ber beiden Raifer forberte ben König von England auf, seinerseits diesen Abmachungen beizutreten; wo nicht, so wurden sie ben Krieg mit ganzer Kraft weiter führen. Für Preugen erreichte ber Czar nur die Herabsetzung ber Contribution um 20 Mill.; doch felbst bies einzige Zugeständniß mußte burch eine nochmalige schnöbe Verletung

bes Tilsiter Friedens erkauft werden. In Tilsit war dem Könige ein Gebiet von 400,000 Einwohnern zur Entschädigung versprochen, falls Napoleon sich das hannoversche Land aneigne; diese Zusage wurde jetzt mit Alexanders Zustimmung zurückgenommen.

Napoleon schied befriedigt, er konnte jest unbedenklich an die Bandigung des spanischen Aufstandes geben. Für die Ruhe in Deutschland forgten ber ruffische Freund und bie wohlgerüfteten Rheinbundstaaten. Bum Abschied erließ ber Imperator noch ein brobendes Schreiben an Kaifer Frang: daß er sich nicht unterftebe Widersetlichkeit zu zeigen; "was Eure Majestat find, bas find Sie burch meinen Willen!" dagegen war tief verstimmt und beunruhigt. Er hatte den pöbelhaften llebermuth des Glückberauschten aus der Nähe beobachtet, er hatte mit ansehen muffen, wie Napoleon ben Prinzen Wilhelm von Preugen zu einer hafenjagd auf bem Jenaer Schlachtfelbe einlud und in Begenwart seines ruffischen Freundes bie Soldaten, die sich im Kriege gegen Rugland hervorgethan, mit dem Kreuze ber Shrenlegion schmudte. Alexanber begann zu zweifeln, ob es benn nicht lächerlich fei, mit biefem Manne irgend etwas, und nun gar die Weltherrschaft theilen zu wollen, er fand feine Antwort, wenn ihm ber madere preugische Gefandte Schlaben vorstellte, die Besetzung ber Oberlinie solle boch offenbar einen Krieg gegen Rugland vorbereiten. Sein Migtrauen wuchs und wuchs. Doch erft mußten seine Adler in Bukarest und Jaffy Wache halten; bis babin sollte das widerwärtige Bündniß noch aufrecht bleiben.

Dem Königsberger Sofe blieb jest feine Wahl mehr. Noch im October fragte Graf Goegen vertraulich in Wien an, ob Defterreich fogleich bie Baffen ergreifen wolle; es sei die bochfte Zeit, daß Preußen fich er-Mare. Scharnhorft und seine Freunde munschten eine Berufung ber Landftande, damit man noch einige Frist gewinne. Aber die Hofburg verfagte sich, und was sollte ein Aufschub frommen, da die Franzosen noch im ganbe ftanben und jede feindselige Regung fofort niederwerfen konnten? Der König that das Nothwendige, als er endlich schweren Herzens ben Bertrag genehmigte. Der zögernde, behutsame Abmarsch ber französischen Truppen zeigte von Reuem, weffen fich Rapoleon von bem verhaften Preußen versah; seine Kriegsgefangenen gab er erst zu Anfang 1809 frei. Run war auch Stein nicht mehr zu halten; am 24. November nahm er Die fleine frangösische Partei am Dofe, ber ängstliche feine Entlassung. alte Ködrit und die Hochconservativen athmeten auf als ber fühne Reformer schied; boch nicht biefen innern Feinden war er erlegen, sondern allein dem Machtworte Napoleons. Friedrich Wilhelm hatte das Meußerste gewagt, als er ben Minister noch ein Bierteljahr lang gegen die Trohungen des Imperators beschützte. Stein selber warf sich späterbin vor, daß er nicht schon früher seinen unhaltbaren Posten verlaffen habe, und Harbenberg schrieb bitter: welche Berblendung, daß ein Mann von

Geist glauben konnte, dieser abscheuliche Brief würde ihm je verziehen werden!\*)

In einem von Schon entworfenen Abschiedeschreiben erinnerte ber Entlassene seine Beamten noch einmal an alle bie gewaltigen Neuerungen dieses reichen Jahres — "ber unerschütterliche Pfeiler jedes Thrones, ber Wille freier Menschen ift gegründet" - und bezeichnete sodann in großen Zügen was Noth thue: vor Allem die Aufhebung ber gutsberrlichen Gewalt und die Einführung ber Reichsstände — "jeder active Staatsbürger habe ein Recht zur Reprafentation." Stein unterzeichnete ungern, er liebte weder die großen Worte noch die unbestimmten Allgemeinheiten. Doch gerabe bie boctrinare Fassung bieses Actenstucks gefiel nachher einem Zeitalter ber liberalen Spftemfucht; mabrend die Welt bie eigenften Ibeen des großen Reformers, Die Gebanken ber Gelbstvermaltung, geringschätte und fast vergaß, blieb bies sein sogenanntes politisches Testament boch in Ehren als bas Programm ber constitutionellen Bar-Der Scheibende nahm mit fich ben Dant feines Rönigs, bag er "ben erften Grund, die erften Impulse gu einer erneuerten, befferen und fräftigeren Organisation bes in Trümmern liegenden Staatsgebäudes gelegt habe"; er vertraute, bie Bebung ber nieberen Rlaffen und bie neuen freieren Ibeen würden bleiben und fich entwickeln.

Steins Fall mar ein ichlechthin unersetlicher Berluft für Breugens inneres Leben, noch Jahrzehnte lang bat ber Staat die Folgen Diefes Schlages empfunden. Und boch lag eine tragische Nothwendigkeit in bem tudischen Bufall, ber jenen verhängnigvollen Brief in Napoleons Banbe spielte. Es war unter allen Beimsuchungen, womit Preugen vergangene Sünden büßte, vielleicht die schwerste, daß die Monarchie einen Staats-mann von so rüchaltlosem Freimuth jetzt nicht mehr zu ertragen vermochte. Diefer vulfanische Beift tonnte feine vaterländischen Soffnungen nicht auf die Dauer schweigsam in sich verschließen - bas war fein Charafter und also sein Schicfal; er tonnte bas verbedte biplomatische Spiel, beffen ber Staat bedurfte, nicht mit behutfamer Lift durchführen und mußte früher ober später bem lauernben Begner erliegen. Sturg bes Miniftere genügte ber Rachfucht Napoleone noch nicht. 16. December wurde burch ein faiferliches Decret aus Mabrid le nommé Stein als ein Feind Frankreichs und bes Rheinbundes geachtet und feine Büter eingezogen. "Sie geboren nun ber Beschichte an," rief Bneifenau bem Berbannten zu. Die Nation wußte jest, wen unter ben Deutschen ber Imperator am bitterften haßte. Stein ertrug ben Berluft mit gelaffener Hobeit; ich habe, meinte er nachher gleichmuthig, mehrmals im Leben mein Bepad verloren. Als er einfam in ber Winternacht burch das Riesengebirge fuhr, ben schützenden Grenzen Desterreichs entgegen.

<sup>\*)</sup> Barbenbergs Journal 6. 3an. 1809.

da erhob er sich die Seele an den Trostworten der Schleiermacher'schen Predigt: was der Mensch zu fürchten habe? Unwandelbar fest stand ihm der fromme Glaube, daß Gott diese Herrschaft der Gewalt und der Lüge nicht dulden könne.

In Defterreich aber wußte man mit einer folden Rraft nichts an-Raifer Franz glaubte ber französischen Bolizei willig alle bie finsteren Marchen von ben Umsturzplänen ber Tugenbbundler, ließ ben gefährlichen Jacobiner insgeheim überwachen. Nur bann und wann burfte Stein ben kaiferlichen Staatsmännern einen Rath ertheilen. In Troppau verkehrte er viel mit Pozzo di Borgo: ber perfönliche Feind des Hauses Bonaparte, den die Rachgier corsischer Bendetta rubelos von Land zu Lande peitschte, und der erfte Dann der deutschen Nation fanden sich zusammen in gemeinsamem Baffe. Drei Jahre lang blieb ber Beachtete ohne politischen Ginflug. Es war bie Zeit, ba Gneisenau bie entsetlichen Borte schrieb: "wir burfen es uns nicht verhehlen, die Nation ift so schlecht wie ihr Regiment." Auch Stein unterlag mabrend biefer Jahre des Harrens zuweilen der Berbitterung des Emigranten: er verlebte Augenblide ba er an bem unverbefferlichen Phlegma ber nördlichen Deutschen verzweifelte und troftlos ichrieb: moge benn Preugen untergeben! Go feft wie sein König ober Harbenberg war biefer Reichsritter boch nicht mit bem Staate Friedrichs verwachsen, zur Roth tonnte er sich sein verjungtes Deutschland auch ohne Preugen benten. Jest fab er in Europa nur noch wei große Heerlager: bort bas Weltreich, bier die Freiheit ber Bölker; mochten alle Theilfürsten und felbst die Hohenzollern versinken, wer immer den Deutschen die Befreiung brachte ber sollte des Reiches Krone tragen. Erft bas Frühjahr 1813 hat ben beigblütigen Franken wieber ausgeföhnt mit dem norddeutschen Bolle und ibn für immer ber preugischen Sache gewonnen. -

Allsbald nach Steins Abgang gerieth sein Reformwerk ins Stocken. Alle die bedeutenden Talente, die unter ihm gearbeitet, vermochten nichts mehr seit sein belebender mächtiger Wille sehlte. Der Staat bedurfte, so lange die neue Organisation nicht vollendet war, eines leitenden Staatsmannes, dem die Minister sich unterordneten. Da indeß Hardenberg durch Napoleons Mißgunst den Geschäften noch immer sern gehalten wurde und Niemand sonst den Ausscheidenden ersetzen konnte, so behalf man sich mit einer collegialischen Ministerregierung. Der neue Minister des Innern, Graf Alexander Dohna war ein seingebildeter ehrenhafter Patriot — wie alle Söhne jenes alten protestantischen Heldengeschlechts, von dem das ostpreußische Sprichwort sagte: gut wie ein Dohna — doch weder ein ideenreicher Kopf noch ein Mann des durchgreisenden Entschlusses. Der König verhehlte sich nicht, daß die neue Organisation nicht mehr auf halbem Wege stehen bleiben durste; er überwand jetzt sogar seine Abneisung gegen das Repräsentatiospistem, besahl dem Minister des Innern

die Neugestaltung der ständischen Verfassung sowie der ländlichen Polizeisverwaltung schleunig in Angriff zu nehmen.\*) Sein gesunder Verstand erkannte, daß die Polizeigewalt der Gutsherrschaften das seste Vollwert der alten ständischen Vorrechte bildete.

Raum wurden diese Absichten bes Monarchen ruchbar, so erhob sich wieder die Opposition der Landtage, und sie trat jett dreifter auf als unter Steins fraftvollem Regimente. Die Stände ber Kurmart verlangten tropig, daß man sie zu ber Berathung des Verfassungsentwurfes zuziehe.\*\*) Die pommersche Ritterschaft protestirte auf ihrem Stargarber Landtage feierlich gegen jede Abanderung der alten Landschafts-Berfassung, besgleichen gegen ben Plan einer allgemeinen Ginkommenfteuer, mabrend bie Städte des Landes umgekehrt ben König beschworen, bei feinen Planen auszuharren, benn nur die Aufhebung ber Privilegien könne bie heute burch Mißmuth niedergeschlagene thätige Baterlandsliebe wieder erwecken.\*\*\*) Die gesammte feudale Welt gerieth in Unrube. Der neue brandenburgische Oberpräsident Sad und die Mitglieder ber Potsbamer Regierung, Binde, Maaffen, Beuth, Baffewit, burchweg eifrige Anhänger ber Reformpartei, lebten in beständiger Jebbe mit ben Ständen ber Rurmart. Alle biese trefflichen Männer, Die sich nachher sämmtlich einen ehrenvollen Plat in Preugens Annalen erworben haben, bezichtigte Marwit ber Bornehmlich Sad galt bei ben Landständen revolutionären Gesinnung. als der Ausbund bureaufratischen Jacobinerthums. Und in der That stand die altväterische Schulden- und Steuerverwaltung, welche den Landtagen noch verblieben war, schlechterbings nicht mehr im Einklang mit ber neuen strafferen Organisation ber Behörden; Die Potsbamer Regierung beantragte mit vollem Rechte eine gründliche Umgestaltung ber Provinziallandtage und vor Allem "Ausschließung ber Stände von aller Abministration".+) Der alte Rampf zwischen ber monarchischen Staatseinheit und bem altständischen Particularismus entbrannte von Neuem, und Graf Dohna fühlte fich durch das leidenschaftliche Treiben der Privilegirten so entmuthigt, daß er am Ende seiner Ministerlaufbahn rundweg aussprach: eine Reichsständeversammlung in solcher Lage wäre das Verberben bes königlichen Hauses. In keinem Lande Europas, schloß er bitter, seien Sinn und Bildung für böbere Staatsangelegenheiten, überhaupt alle einem tüchtigen Repräsentanten nöthigen Eigenschaften so unerhört selten wie in Preußen; dagegen fänden sich auch in keinem anderen Lande so viele vortreffliche Kräfte für das Detail ber Geschäfte. ††)

Allerdings war bie Zeit für die Ginführung constitutioneller Staats-

<sup>\*)</sup> Cabinets-Ordres v. 10. 3an. und 4. Marg 1809.

<sup>\*\*)</sup> Bericht bes Dberpräsidenten Gad an Dohna, 19. Gept. 1809.

<sup>\*\*\*)</sup> Eingabe ber hinterpommerschen Stäbte an ben König, Stargarb 28. Sept. 1809.

<sup>†)</sup> Bericht ber Potsbamer Regierung v. 6. Dec. 1809.

<sup>††)</sup> Dohna an Barbenberg, 22. Aug. 1810.

formen noch nicht gekommen. Ein preußischer Reichstag, jest berufen, brobte Steins ganges Werk wieder in Frage zu stellen, zumal ba der Freiherr selber nicht mehr mit ber Bucht seiner Perfonlichkeit für bie Reform eintreten konnte. Unvermeiblich mußten in einer folchen Ständeversammlung bie unzufriedenen Grofgrundbesiter ben Ausschlag geben, und auch bas Bürgerthum bot ben reformatorischen Absichten bes Königs feinen sichern Rudhalt. Die Zünftler in ben Städten fühlten schnell beraus, bag bie Arone der Einführung der Gewerbefreiheit zusteuerte, und hielten um so gaber ihre alten Borrechte fest; wiederholt mußte die kurmarkische Regierung gegen die Magistrate von Berlin und Potsdam einschreiten, wenn diese die halb vergeffenen alten Strafmandate gegen Pfuscher und Auswärtige wieder anzuwenden versuchten. Aber der neue Minister verstand auch nicht einmal jenen Ginn für bas Detail ber Geschäfte zu benuten, ben er felber feinen gandsleuten nachrühmte. Für die Beseitigung ber gutsberrlichen Bolizei geschah gar nichts; und statt ben fertigen Entwurf ber Landgemeinde-Ordnung entschloffen ins Wert zu feten ließ man neue Plane ausarbeiten, die einander in fühnen Vorschlägen überboten und schließlich allefammt liegen blieben. Auch ber Juftizminifter Behme, ber neuerbings gang im Sinne ber Reformpartei zu reben pflegte, brachte nichts weiter gu Stande, ale bag er ben alten Unterschied ber adlichen und ber gelehrten Bank in den oberften Gerichtshöfen endlich aufhob; an die Patrimonialgerichte wagte er sich nicht heran, trot ber Mahnung bes Königs.

Und wie konnte vollends der ängstliche, stillfleißige Belehrte Altenstein Ordnung bringen in das Chaos der Finangen? Er sollte außer den ordentlichen Staatsausgaben monatlich 4 Mill. Fr. von ber Contribution abgablen, bagu die Schulden ber letten zwei Jahre, beren Bobe man noch gar nicht recht übersah, verzinsen, endlich Napoleons Truppen in den Oberfestungen versorgen. Und ber unversöhnliche Feind fand ber Dighandlungen noch immer kein Ende: Die Garnisonen in den Oberpläten waren weit stärker als im Bertrage ausbedungen worden und erzwangen auf Befehl bes Imperators eine Reihe völlig widerrechtlicher Leiftungen und Lieferungen, so daß bem Lande in den brei Jahren nach dem Abzuge der großen Armee noch 103/4 Mill. Fr. vertragswidrig abgepreßt wurden.\*) Die Monarchie konnte, wie einst Frankreich vor bem Ausbruche ber Revolution, bem Bankrott nur entgeben, wenn eine radicale Umgeftaltung bes gesammten Finanzwesens bie Steuerfraft ber boberen Stanbe zu ben Altenftein aber befürchtete, bag neue Steuern Staatslaften beranzog. bas verarmte Bolt erdrücken würden. Er suchte zu helfen burch einige Domanen-Berkäufe, durch eine freiwillige Zwangsanleihe, durch einen hoben Stempel auf Juwelen, Gold- und Gilbergerathe. Alles umfonft;

<sup>\*)</sup> Nach ber Rechnung des Finanzministeriums, welche W. von Humboldt im Frühjahr 1814 zu Paris den Großmächten überreichte. (Humboldts Bericht an Hardensterg, 20. Mai 1814.)

und so oft man im Auslande ein Anlehen abzuschließen dachte, wurden die Bersuche der preußischen Agenten durch die Diplomatie Napoleons durchtreuzt. Der Finanzminister erklärte endlich verzweiselnd im Namen seiner Amtsgenossen, so lange diese Bedrängniß des Staatshaushaltes währe sei an innere Reformen nicht zu denken. Die Regierung gerieth allmählich wieder in denselben Zustand wohlwollender Unthätigkeit, wie vor der Ienaer Schlacht; und der Stillstand war jetzt um Vieles gefährlicher, zumal da neuerdings eine verhängnißvolle Unsitte einriß, die nach her unter Hardenbergs Regimente noch zunahm. Während früherhin der Gesetzgeber, wie seines Amtes ist, einsach besohlen hatte, wurde es in den neuen Gesetzen üblich, allerhand Resormen für die Zukunst in Aussicht zu stellen, Bersprechen zu geben, deren Tragweite Niemand übersah; um so schlimmer nachher die Enttäuschung, wenn man die Berheißungen nicht halten konnte.

Mur in zwei Zweigen ber Verwaltung blieb ber große Sinn ber Stein'schen Tage noch lebendig: in ber Armee und im Unterrichtswesen. Die Wiederherstellung des Heeres schritt unter Scharnhorsts Leitung ruftig fort, und das Ministerium ließ ben unermüdlichen Organisator gewähren. Als er aber endlich mit seinen letten und liebsten Gedanken beraustrat und im Februar 1810 ein Conscriptions-Gefetz vorlegte, bas jeden rom Loofe Getroffenen ohne Unterschied zum perfönlichen Dienste verpflichtete, ba entspann sich im Schoose ber Regierung ein benkwürdiger Streit um die Grundgedanken ber modernen deutschen Beeresverfassung. alte ehrenwerthe Eifer des Civilbeamtenthums für die Schonung der volkwirthschaftlichen Kräfte; bier ein großberziger politischer 3bealismus, ber bie sittliche Bedeutung des Heerwesens höher anschlug als nationalökonomische Der Finanzminifter fürchtete, Die Ginführung ber allgemeinen Webrpflicht werde eine maffenhafte Auswanderung veranlassen, und wollte nicht begreifen, mas ber Eintritt gebildeter junger Manner in die Reiben ber Mannschaft nüten solle, ba boch bie fräftigen Leute aus ben niederen Rlaffen die besten Soldaten abgaben. Die Offiziere hingegen, Scharnborft, Boben, Bake, Rauch, beriefen fich auf ben im Allgemeinen Lantrecht anerkannten Grundfat ber Gleichheit vor bem Gesetze; fie fanden es ungerecht, bag ber Unbemittelte zugleich Steuern zahlen und bech allein die Last des Waffendienstes tragen folle; fie erinnerten an die Armuth jener beiden Rlaffen, welche für ben preußischen Staat bas Größte leisteten, bes Abels und bes Beamtenthums; ja sie wagten zu behaupten was damals noch als eine Ketzerei erschien: Die gebildete Jugend stelle die brauchbarften Soldaten, benn fie bringe eine sittliche Kraft, bas Princip der Ehre, in das Deer, während die armeren Rlaffen nur felten eine dauernde Anhänglichkeit an das Baterland haben könnten. erklärte Scharnhorft, habe bie Stellvertretung einen unsittlichen Seelenhandel hervorgerufen; bei dem mannhaften Römervolke bagegen sei ber

Waffendienst ein Ehrenrecht der höheren Stände gewesen. Weder das Ministerium Dohna-Altenstein noch späterhin Hardenberg vermochte sich zu dieser ethischen Auffassung des Kriegswesens, welche Steins vollen Beisall fand, zu erheben, und überdies war die Einstellung aller Wehrstähigen unmöglich so lange der Staat nux 42,000 Mann Truppen halten durste. Der große Plan blieb liegen bis zu der guten Stunde, da der Krieg erklärt und die Fesseln des September-Bertrags gesprengt wurden.

Unterdeffen war Wilhelm von humboldt an die Spite bes Unterrichtswesens getreten, jener perifleische Staatsmann, ber zuerst mit voller Alarheit erkannte, Preugens Beruf fei "burch mabre Aufklärung und höbere Geiftesbildung" ben erften Rang in Deutschland zu behaupten. Reiner hatte so wie er in ben Ideen und Westalten ber classischen Dichtung geschwelgt und ben Becher ber Schönheit fo bis zur Befe geleert. Reiner unter allen Nordländern ftand ben Universalgenies bes Cinquecento so nabe, wie dieser allseitige Beift, ber, heimisch in allen Freuden ber Sinnlichkeit und auf allen Gebieten bes Denkens, zugänglich jedem Eindruck und doch immer gesammelt und gang bei fich felber, "bas mahrhaft schöne von Kälte und Schwärmerei gleich ferne Dasein" bes ganzen Menschen führte. Das Ibealbild ber freien Persönlichkeit ward Fleisch und Blut in Diesem Aristofraten bes Beistes. Sich felber auszuleben, Die reiche Fülle seiner Gaben in einem schönen Wechsel von Genuß und That harmonisch zu entfalten, in gelaffener Sicherheit erhaben über allem außeren Zufall, bas Leben felbst zu einem Runftwerte zu geftalten bas war ihm bie bochfte Weisheit:

Nicht Schmerz ist Unglück, Glück nicht immer Freude: Wer sein Geschick erfüllt, bem lächeln beibe.

Riemals wollte er sich trennen von dem Glauben, daß Schauen und Erkennen, Bilden und Dichten den eigentlichen Inhalt der Menschengeschichte bilde, daß in diesem Scheine des Zeitlichen nur die Idee lebe, nur "des Geistes Sein, das unverstanden gefangen gehet in der Menscheit Banden". Ganz unbefangen, ohne jede Absicht der Ueberhebung schrieb er an Schiller, als Bonapartes Gestirn soeben ausging: "Der Maßstad der Dinge in mir bleibt sest und unerschütterlich; das Höchste in der Welt bleiben und sind die Ideen. Hätte ich einen Wirkungstreis wie den, der jeht eigentlich Europa beherrscht, so würde ich ihn doch immer nur als etwas jenem Höheren Untergeordnetes ansehen." Noch im Alter, nach einer langen und reichen staatsmännischen Thätigkeit, sagte er einmal zu Gottsried Herrmann, als er mit dem philologischen Freunde das Leipziger Schlachtseld durchwanderte: "ja sehen Sie, Liebster! Reiche gehen zu Grunde, wie wir hier sehen, aber ein guter Vers besteht ewig."\*) Ein großer Schriftsteller konnte und wollte er nicht werden. Die Kräste

<sup>\*)</sup> Rach einer handschriftlichen Auszeichnung von F. G. Welder.

seines Geistes hielten einander so vollkommen das Gleichgewicht, daß keine einzige als die beherrschende heraustrat; darum fehlte seinem Stile, wie Schiller beklagte, die Kunst der Wassen, die nothwendige Kühnheit des Ausbrucks.

In jungen Jahren schon trat er mit den Dioskuren von Weimar und mit F. A. Wolf in vertrauten Berkehr, von Allen sogleich als ein Sbenbürtiger begrüßt, und lebte sich ein in das Schaffen der beiden Dichter. Sein seinseinniges Verständniß drang bis in die verborgenen Falten ihres Seelenlebens und ergründete, was noch kein Kritiker vermocht, das große Räthsel des künstlerischen Genies, die geheimnisvolle Berbindung von weiblicher Empfänglichkeit und schöpferischer Manneskraft. Dieselbe Genialität des Verstehens und Urtheilens machte ihn nachher zum Liebling des römischen Volks, da er jahrelang als preußischer Gesandter, ein Hellene unter Römern lebte und auf den Bergen von Albano den Aeschwlos und Pindar übersetze. Nach und nach ward er sich auch der productiven Kräfte seines Geistes bewußt und begann mit seinen baskischen Forschungen jene Studien der Sprachvergleichung, die ihm dienen sollten "das Höchste und Tiefste und die Mannichsaltigkeit der ganzen Welt zu durchsahren," den Schlüssel zu sinden zu dem Gemüthseleben der Bölker.

Mit diesem fühnen Ibealismus verband Humboldt jedoch von früh auf ein sicheres Verständniß für die harten Thatsachen des historischen Die französische Revolution widerte ibn an, weil er es für einen Frevel hielt ben Staat allein aus ber Bernunft heraus aufzubauen; Die Friedensseligkeit der Epoche bethörte ihn nicht, denn der Krieg sei eines ber beilsamsten Mittel zur Erziehung bes Menschengeschlechts. riter stellte er die Aufgabe, daß er sich immer durch Ideen regieren laffe und doch nicht in das Gebiet bloger Ideen hinüberschweife. ber äfthetischen Schwelgerei seiner römischen Jahre padte ibn oft bie Sehnsucht nach den bergerhebenden Klängen ber Muttersprache; er liebte das deutsche Bolk als den gottbegnadeten Träger der neuen europäischen Cultur und weiffagte ihm eine vergeltende Zeit, "wo es bem Folgegeschlecht zeichnet die leuchtende Bahn." So war es denn eine innere Nothwendigkeit, daß auch ihn endlich die mächtige politische Strömung jener Tage berührte. Das Pflichtgefühl des Patrioten und der Drang nach allseitiger Bethätigung seiner Kräfte bewogen ihn bem Staate zu bienen, der ihm einst nur als der läftige Vormund der freien Geselligkeit erichienen war.

Seine Natur war nicht für alle Aufgaben des praktischen Staats mannes geschaffen. Ein tiefer politischer Denker wie Hugo Grotius, wurde Humboldt wie dieser im diplomatischen Kampfe von vielen kleineren Köpfen übertroffen, weil ihm der grobe Shrgeiz des Mannes der That und die Freude an den tausend nothwendigen Nichtigkeiten des Gesandtenberuses sehlte. Er war zu groß für einen Diplomaten. Wo die Politik in die

Welt der Ideale hineinragte, da zeigte sich die lautere Hoheit seines Sinnes, die Thatfraft feines humanismus. Bon gang anderen Musgangspunkten ber gelangte er zu berfelben Anficht von ber Gelbstverwaltung wie Stein; er verehrte ben Schöpfer ber Städteordnung, weil er in ber freien Bewegung ber Gemeinden bie Schule fab gur Erziehung sittlicher, thatkräftiger Menschen. Doch bie burre Profa ber internationalen Machtfragen ließ ihn völlig talt. Seine biplomatischen Dentschriften find allesammt zu breit und zu scharffinnig. Sein reicher Beift ergebt fich oft zwecklos im Genuffe feiner eigenen Rlarbeit, wendet ben Gegenstand nach allen Seiten bin und ber und findet fein Ende, fieht ben Bald vor lauter Bäumen nicht; ihm gebricht jebe Luft am Sandeln, welche bem Lefer unwillkürlich einen bestimmten Entschluß abzwingt. Richt ohne Grund nannte ihn Talleprand le sophisme incarné. den schalen Freuden ber vornehmen Welt genoß er nur was seinen bellenischen Schönheitsfinn reizte; Die schwere Runft fich mit Anftand gu langweilen, allerhand unbedeutende Menschen über die Geheimniffe bes Augenblicks auszuforschen, wollte er niemals lernen. Mit peinlicher Gewissenhaftigkeit, wie er Alles betrieb, hat er auch seine diplomatischen Pflichten erfüllt; boch jene leibenschaftliche Freude am Erfolge, bie zu allem großen menschlichen Schaffen gebort, fannte er in biefem Berufe nicht.

Dagegen war Riemand so wie er geeignet für die Leitung des Unterrichtswesens, die ihm der König im Frühjahr 1809 übertrug. Durch bie turze Wirksamkeit von fünfviertel Jahren gab er ber preußischen Unterrichtsverwaltung jenen humanen, idealistischen Bug, ber auch unter schwächeren Nachfolgern sich nicht wieder ganz verlieren konnte. universaler Beift wußte jeden Zweig ber Wiffenschaften und Runfte in seinem Rechte und feiner Eigenart zu würdigen. Selbst bem firchlichen Leben, bas feiner äfthetischen Bilbung am fernften lag, brachte er ein fo unbefangenes humanes Wohlwollen entgegen, daß ber ftreng gläubige Ricolovius einträchtig mit biefem Beiden zusammenwirken konnte; ber Gottesbienst war ihm beilig, weil er alle Glieber ber Gefellschaft nur als Menschen vereinige. Mit Ehrfurcht trat er an die Fragen des Schulwesens heran; er verwarf die Errichtung von Realschulen, benn die ganze Zufunft ber Nation schien ihm gefährdet, wenn auch nur ein Theil ber gebildeten Jugend ohne die methodische Bucht ber claffischen Studien aufwüchse. Er kannte bie Reizbarkeit ber Gelehrten und verföhnte fie nicht blos durch urbane Milde und geduldige Nachsicht, sondern vornehmlich burch seinen hochherzigen Freisinn; benn er wußte, bag bie harte Dacht bes Staates auf bem Bebiete ber eigentlichen Cultur nur forbern und leiten, boch wenig schaffen tann, daß bie schöpferische Rraft des freien Bedantens bier schlechterbings Alles ift. Das gange Bebeimniß feiner organisatorischen Größe liegt in den einfachen Worten, Die er über bie Einrichtung ber Berliner Universität schrieb: "man beruft eben tüchtige Männer und läßt das Ganze allmählich sich ancandiren." Er kannte nur ein Baterland, das Land der deutschen Bildung, und hielt es sur eine Shrenpflicht seines neuen Amts, das Bewußtsein dieser unzersterbaren geistigen Sinheit in der mißhandelten Nation zu beleben. Darum stellte er die alte Freizügigkeit wieder her, die vor Zeiten der Stolz unsern Universitäten gewesen und erst im achtzehnten Jahrhundert durch die Scheelsucht des Particularismus verkümmert war, und erlaubte der preußischen Jugend den Besuch aller deutschen Hochschulen. Allein durch ihre Leistungen, im freien Wetteiser, sollten Preußens hohe Schulen ihre Anseistungen, im freien Wetteiser, sollten Preußens hohe Schulen ihre Anseistungen, im freien Wetteiser, sollten Preußens hohe Schulen ihre Anseistungen, im freien Wetteiser, sollten Preußens hohe Schulen ihre Anseistungen, im freien Wetteiser, sollten Preußens hohe Schulen ihre

ziehungsfraft erproben.

Während der ersten Jahre des neuen Jahrhunderts hatte die Universität Salle einen vielverheißenden Aufschwung genommen. Gie war nochmals, wie einst unter Friedrich I., in ben Borbergrund bes wiffen schaftlichen Lebens ber Nation getreten; ber Realismus ber alten Get tinger fand sich hier zusammen mit ber idealistischen Bildung von Jena und Königsberg. Dies junge Leben ward plötzlich zerftört, als ber Tilfiter Friede bas Magbeburger Land bem Königreich Westphalen zutheilte. Gleich zeitig verlor Preußen das aufblühende Erlangen und dazu die drei foeben erft neugewonnenen stiftischen Universitäten Erfurt, Münfter, Paderborn sowie das verfallene Duisburg. Gleich nach dem Frieden baten die Sallenfer Professoren ben König, ihre Universität nach Berlin zu verlegen: er aber erwiderte, daß er eine neue Sochschule in ber Sauptstadt ftiften wolle, und fügte bie ichonen Worte bingu: ber Staat muß burch geiftige Kräfte ersetzen was er an physischen verloren bat. Jene alten so eft erwogenen Berliner Plane wurden also wieder aufgenommen, boch erft humboldt brachte frischen Willen und großen Ginn in Die stockenden Berathungen. Bur felben Zeit, ba ber Fürft-Primas in ber alten Beimath beutscher gunftiger Rechtsgelahrtheit, in Wetlar eine juriftische Tachschule nach napoleonischem Modell eröffnete, traute ber preußische 3bealist feinem erschöpften Staate Die Kraft zu, jest in Berlin zu vollenden mas in Salle zerstört war und "ber beutschen Wiffenschaft eine vielleicht kaum jett ned gehoffte Freiftatt zu eröffnen".

Die neue Stiftung sollte "durchaus etwas Anderes sein als eine bloke Landesuniversität", nicht in der Borbereitung für praktische Berufe, sondern in der Wissenschaft selber den Zweck der wissenschaftlichen Arbeit suchen und daher, vornehmlich für ihre philosophische Facultät, die besten Kräfte Deutschlands an sich ziehen. "Wir wollen Euch zu lernen lehren" — sagte Clemens Brentano bezeichnend in dem Festliede zur Eröffnungsseier. Für die Berfassung der Universität sand Humboldt, Altes und Neues mit glücklichem Takte verbindend, jene einfachen und freien Formen, die seitdem allen deutschen Hochschulen zum Borbilde gedient haben. Er gab ihr nicht die gefährliche Stellung eines Staates im Staate, sondern stellte sie als eine Staatsanstalt auf den Beden des gemeinen Rechts.

Dagegen blieben bie alten Facultäten erhalten, besgleichen was Schleiermacher soeben in einer köstlichen Schrift als bas eigentliche Wesen ber "Universitäten im beutschen Ginne" bezeichnet hatte: Die unbeschränkte Freiheit bes Lernens und bes Lehrens. Die radicaleren Plane Fichtes wurten verworfen; humboldt fühlte beraus, bag ber freie Ginn ber beutschen Jugend ben flösterlichen Zwang einer neuen platonischen Atademie, wie sie ber begeisterte Philosoph vorschlug, nicht ertragen wurde. Es war die erfte foniglich preußische Universität, und boch eine Stiftung für bas gesammte Baterland, bas Werk einer freien und großen nationalen Gefinnung, welche bie alten burch römisch-kaiserliche Privilegien gestifteten Universitäten so nicht kannten. Alls die neue Hochschule in ihr stattliches Prinzenschloß, bem Palaste bes Königs gegenüber einzog, ba befannte ber preußische Staat, bag er fortan bie beutsche Wiffenschaft in fein Berg schließen und fich nicht mehr von ihr trennen wolle. Edler, würdiger konnte er seine geistige Ueberlegenheit bem prablerischen Sieger Wo war in ber großen Büftenei bes Imperatorenreichs ein nicht zeigen. Berein von Denkern, wie er fich bier um die Wiege ber neuen Stiftung icaarte: die Theologen Schleiermacher und Marheineke, die Juriften Savigny und Gichhorn, ber Arzt Hufeland, ber Landwirth Thaer, in ber philosophischen Facultät Fichte, Boedh, Buttmann und vor allen Anderen boch Riebuhr, ber mit seinen Vorlefungen über römische Geschichte bem Berliner akademischen Leben ein für allemal das Gepräge sittlichen Ernstes und wiffenschaftlicher Strenge gab.

Als humboldt, erbittert über bie Unfähigkeit bes Minifteriums, feine Stellung aufgab und wieder in die biplomatische Laufbahn eintrat, Die ihm mehr Duge gewährte sich selber zu leben, ba blieben boch einige Rathe gurud, die in feinem Sinne weiter wirften, namentlich ber milbe feinsinnige Suvern. Die großen Grundfate für die Leitung bes höberen Unterrichts standen fest seit den Berhandlungen über die Berliner Universität; man brauchte fie nur anzuwenden als man jett baran ging auch bie tatholischen Bilbungsanftalten zu verjüngen. Die alte Jesuitenatademie zu Breslau wurde mit ber strengprotestantischen Frankfurter Biabrina vereinigt und aus beiden die neue Breslauer Universität gebilbet (1811). Auch biese Neugründung war ein Markstein in ber Geschichte unseres geistigen Lebens. Wie viele schwere Kämpfe hatte ber Bedanke ber Parität an ben beutschen Dochschulen bestehen muffen seit Bfalzgraf Karl Ludwig in seinem Heibelberg zuerst ben alten starren Grundsatz der Glaubenseinheit beseitigte. Jetzt war die Duldsamkeit der neuen Philosophie tief in die Anschauungen ber gebildeten Klassen eingedrungen. Jedermann fand es in der Ordnung, daß allen Confessionen ber Butritt zu ben weltlichen Facultäten ber Berliner Sochschule frei-In Breslau ging ber Staat schon einen Schritt weiter gestellt wurde. und ftiftete zwei theologische Facultäten, für die Ratholiken und die Protestanten. So entstand die erste paritätische Universität — eine charalteristische, dem Auslande kaum begreifliche Eigenthümlichkeit des deutschen Lebens.

Welch ein Verhängniß nun, daß gerade in biefer Zeit, ba Preugen feinen erften Staatsmann verbannen mußte, ein neues Rriegswetter über Desterreich heraufzog. Um Neujahr 1809 folgte bas preußische Königs. paar einer bringenden Einladung Alexanders nach Betersburg. Mit beispiellosem Glanze empfing ber Czar seine Bafte, als ob er sie entschäbigen wollte für die Untreue von Tilsit; auch der Hofabel suchte burch überschwängliche Ehrenbezeigungen seinen Franzosenhaß zu befunden. bem verband bie beiben Bofe ein Berhaltnig perfonlicher Bertraulichfeit, wie es noch niemals zwischen Großmächten bestanden hatte; ber preußische Befandte wurde fortan in Betersburg ftets wie ein Angehöriger ber faiferlichen Familie behandelt. Das politische Ergebniß ber Reise war gleich wohl nur ein großer Migerfolg. Der Czar hatte ben Krieg mit Schweben noch nicht beenbet, er war an ber fautafischen Grenze mit Berfien in Banbel gerathen und ftand im Begriff bie Turtei mit Rrieg gu übergieben. So lange biefe brei Kriege nicht abgewickelt, Finnland und Die Donauprovinzen noch nicht in feinen Sanben waren, wollte er fich von Napoleon nicht trennen. Er geftand feinem Freunde, bag er fich verpflichtet habe Frankreich in einem Kriege gegen Desterreich mit ben Baffen ju unterstüten und rieth bem Könige bringend, die gleiche Bolitik ju ergreifen, durch die Rückfehr nach Berlin bem Imperator einen Beweit vertrauensvoller Freundschaft zu geben. Friedrich Wilhelm kehrte beim, tief niedergeschlagen, doch feineswegs überzeugt; nimmermehr wollte er an bem Feldzuge gegen Defterreich theilnehmen, vielmehr befahl er insgeheim zu ruften um nöthigenfalls bem Wiener Sofe Beiftand gu leiften.

Napoleon war unterbessen nach Spanien geeilt und hatte in einem raschen Triumphzuge bie zur Feldschlacht unfähigen Heere ber Spanier geschlagen, eine englische Urmee bis an die Kufte zurückgeworfen. Raum war also ber Waffenruhm seiner Abler wieder hergestellt, so nahm er alsbald die im vorigen Gerbst nur vertagten Blane gegen Desterreich wieder auf und traf seine Anstalten die Hofburg für ihre Rüftungen gu Roch im Januar 1809 befahl er, von Spanien aus, Die züchtigen. Armee des Rheinbunds marschbereit zu halten, ließ die Corps von Davoust und Oudinot gegen die obere Donau marschiren. Zu Ende bes Monats war er selbst wieder in Paris. Er rechnete, mit 260,000 Frangofen, Polen und Rheinbundnern in Deutschland, mit 150,000 Mann in Italien den Krieg zu eröffnen, schrieb seinen Bafallen böhnisch: ob benn die Donau ein Lethestrom geworben sei, daß man in Wien alle früheren Niederlagen vergessen habe? Seine Absicht war jedoch den Ausbruch des Krieges bis zum Frühjahr hinauszuzögern; früher konnte seine

Rüftung nicht beendet sein, auch wollte er als der Angegriffene erscheinen weil Rußland nur für den Fall eines Bertheidigungsfrieges zur Beihilse verpflichtet war. "Mein Streit mit Oesterreich, sagte er in einem Briese an Friedrich von Württemberg, ist die Fabel von dem Wolse und dem Lamme; es wäre doch gar zu ergötzlich, wenn man uns dabei die Rolle des Lammes spielen lassen wollte!"

In bem alten Defterreich gabrte eine ungeheure Aufregung; Jebermann meinte ben Augenblick einer großen Entscheidung gekommen. Freilich war in ber liebenswürdigen, ritterlichen Natur bes Grafen Stabion leine Aber von reformatorischer Größe; an seinem Franzosenhaffe batte ber Stanbesftolz bes mediatifirten Reichsgrafen ftarten Untheil. 3mmerbin tam unter seiner Leitung ein etwas freierer und milberer Beift in die Berwaltung. Noch mehr hatte das Heer unter der Führung des Erz-Wohl gerüftet, wie feit Jahren nicht, tonnte berzogs Karl gewonnen. Desterreich die Waffen erheben. Mit hellem Jubel eilten die Landwehrmanner zu ben Fahnen. Ueberall, vornehmlich unter ben beutschen Stammen, festes Bertrauen zu bem alten Kaiserhause, freudige Bereitwilligkeit ju jedem Opfer. Das Jahr 1809 wurde bas schönfte ber öfterreichischen Geschichte: Die an Tapferkeit so reichen, an Benie und Begeisterung so armen Annalen des kaiserlichen Heeres sollten doch noch einmal einige glanzende Züge echten helbenthums aufweisen. Wohl war es undenkbar, daß diese durch die Unterdrückung alles Volksthums emporgewachsene habsburgische Hausmacht ben Kampf für die Freiheit ber Bölker ehrlich durchfecten sollte: es lag eine grausame Ironie darin, daß Erzberzog Karl in einem schwungvollen Aufrufe an die Deutschen die fragwürdige Behauptung aufstellte: "mit Defterreich war Deutschland selbständig und gludlich!" - und gleichzeitig fein Bruber Johann ben Italienern fagte, fie seien heute teine Italiener mehr, nur burch Desterreich könnten fie ibre Freiheit wieber erlangen. Der beilige Zorn ber Patrioten im Reiche hatte fein Auge für solche Widersprüche. Die alte Raisertreue unseres Bolles erwachte von Neuem; man wollte vergessen, daß dieser selbe Raiser Frang vor brei Jahren erft fein hohes Amt kaltsinnig preisgegeben, bag sein neues Kriegsmanifest mit keiner Gilbe von ber Herstellung bes Reiches Benug, bag er bas Schwert zog gegen "ein Shftem, bas fein anderes Gefet als bas feine in Europa anerkennt." An feine Fahnen ichien jett bas Schickfal bes ganzen Baterlanbes angekettet, ihm Heeresfolge zu leiften bieß jest beutsche Ehrenpflicht felbst unter ben Nordbeutichen, die bisher von Kaiser und Reich taum gesprochen hatten.

Der Krieg war für Desterreich unvermeidlich, doch er wurde vorzeitig begonnen, mit leichtsinniger Selbstüberhebung, ohne genügende diplomatische Borbereitung. Getäuscht durch die zuversichtlichen Berichte des Grasen Metternich aus Paris, meinte die Hofburg den Streitkräften Napoleons weit überlegen zu sein; ohne auf die Warnungen des Czaren

zu achten übernahm sie die gefährliche Rolle des Angreifers und theilte ihren Entschluß in London und Berlin erft so spät mit, daß England und Preußen im Anfange bes Feldzugs gar nicht mitwirken konnten. War die kaiserliche Diplomatie zu dreist vorgegangen, so fehlte Erzherzeg Karl burch bedachsames Zaubern. Er konnte, ba bie Sauptmaffe ber französischen Armee noch nicht beran war und fast nur Rheinbundner ihm gegenüberstanden, durch einen kuhnen Borftog ben Kriegeschauplay sogleich nach Schwaben binein verlegen, boch er verlor unschätbare Tage indem er seine gesammelte Armee theilte. Indem kam Napoleon selbst herbei und nahm sein Hauptquartier unter den bairischen Regimentern, wie sonst inmitten seiner Garde. Die tapferen Truppen fühlten sich boch geehrt; der alte Stammeshaß flammte wieder auf als der Imperator ihnen in stolzer Rebe versprach, er werbe sie zum Siege gegen Baierns ewigen Todfeind führen. Dienstwilliger benn je folgten Die Fürsten bes Rheinbundes dem Heerbann ihres Protectors; versicherte er ihnen bod, es gelte die Wiederaufrichtung bes deutschen Kaiferthums ber Habsburger zu verhindern. Run erst zeigte sich ganz, was der Rheinbund für Frantreichs militärische Macht bedeutete; nur ber Beiftand bes beutschen Gubens sicherte bem Imperator ben Sieg in biesem Feldzuge.

In einer Reihe glänzender Gefechte schlug er darauf die vereinzelten Corps der Desterreicher auf der bairischen Ebene zwischen Isar und Donau und zwang den Erzberzog durch einen Feldzug von fünf Tagen, mit einem Berlufte von 50,000 Mann nach Böhmen zurückzugeben. überschwänglichen Soffnungen unternommene Erbebung begann wieder so fläglich wie der Krieg von 1805, und wieder wie vor vier Jahren 308 ber Sieger unaufhaltsam die Donau abwärts, nahm die Sauptstadt und befahl von dort aus die Bereinigung des Kirchenstaates mit dem Kaiser-Aber als er jett versuchte im Angesichte der Armee des Erzberzogs die Donau zu überschreiten, da bereitete ihm der Todesmuth ber kaiserlichen Soldaten bei Aspern seine erste Niederlage. der Eindruck dieses ersten Mißerfolges auf die verwöhnten Kinder des Blücks. Jedermann fühlte, dies Weltreich ftand auf zwei Augen. rend Napoleon nach ber Schlacht burch viele Stunden in starrem Schlum. mer lag, beriethen seine Generale bereits, ob es möglich sei das geschlagene Heer nach Frankreich znrückzuführen, falls ber Imperator nicht wieder erwachte.

Die Siegeskunde von Aspern schlug wie ein Blitztrahl in das deutsche Land; Alles jauchzte mit Heinrich Kleist dem "Ueberwinder des Unüberwindlichen" zu. Und dazu die herzerhebenden Nachrichten aus Tyrol: wie die tapferen frommen Bauern der Berge viermal binnen einem Jahre sich gegen die verhaßten bairischen Herren erhoben um die Herrschaft des geliebten Kaiserhauses und die katholische Glaubenseinheit wieder auszurichten. Hier war Alles vereinigt was dies romantische Geschlecht erheben

und begeistern fonnte: die wilde Schönheit des Hochgebirges, die raube Belbenfraft treuberziger Naturmenschen, ber ehrliche Kampf für Sitte, Recht und Glauben der Bäter, das malerische Gewimmel einer freien Bolfserhebung - Rapuziner und Bauern, Gebirgeschüten und Gennerinnen bunt durcheinander. "Bor und nach seiner war und kommt auch Keiner in der Chrlichkeit" — so lautet die Inschrift unter dem Bilde Andreas Hofers in seinem Hauptquartiere, im Abler zu Innsbruck. findliche Ginfalt und Treue seines Stammes verkörperte sich in dem waderen Sandwirth; und mit naiver Freude — so ganzlich hatte ber politische Zorn ben alten Bildungsbünkel verdrängt — begrüßten ihn bie norddeutschen Batrioten als einen Belben ber Nation. Ginfeitigkeit ift das gute Recht jeder großen Leidenschaft; die Erbitterten wollten und tonnten nicht seben, daß die Monche und die Bauern bes Bochgebirges fich vom deutschen Baterlande gar nichts träumen ließen, daß ihr Aufstand ebenso febr ben wohlthätigen Reformen als ber bureaufratischen Barte ber bairischen Regierung galt, bag bie Dacht ber gebankenlofen Gewohnheit, der finftere Daß gegen die Reterei und die alte particulariftische Abneigung wider ben bairischen Nachbarstamm an bem Belbenmuthe biefes Bauernfrieges reichen Antheil hatten.

Bald da bald bort schlug ber verhaltene Grimm in hellen Flammen aus dem deutschen Boben; ber Eroberer erkannte bies gebulbige Bolt nicht wieder, meinte sich von taufend Bendeen umgeben. 3m Taubergrunde kämpften die vormaligen Unterthanen des deutschen Ordens vergeblich gegen die Truppen ihres neuen württembergischen Herrn; fie wollten zurud zu bem ftillen Glude ber guten alten beutschnärrischen Zeit. Die treuen Preugen im Ansbachischen empfingen mit offenen Armen bas stiegende Corps, bas ber Beißsporn Karl von Roftig burch Franken gegen Die Flanke bes Feindes führte; die Nürnberger Reichsstädter riffen jubelnd die bairischen Wappen von ben Thoren als die Freischaar nabte. Böhmen aus begann ber Sohn bes unglücklichen Feldherrn von Auerstädt, Bergog Friedrich Wilhelm von Braunschweig, ben Parteigangerfrieg gegen die fächsischen Lande — ein echter Welf, tapfer, bart und berrisch; Biele ber Besten aus der norddeutschen Jugend drängten sich zu ben Fahnen seiner schwarzen Schaar. Im Königreich Westphalen murbe zweimal, von ben kurhessischen Offizieren Dörnberg und Emmerich, eine Shilderhebung gewagt und blutig niedergeschlagen; gegen bas feste Magbeburg versuchte der preußische Leutnant Katt vergeblich eine Ueberrumpelung.

Unter den Patrioten im preußischen Heere und Beamtenthum war nur eine Stimme; Alle dachten wie der alte Blücher: warum die Preußen es nicht den Tyrolern und den Spaniern gleich thun sollten? — "trage Fesseln wer will, ich nicht." Manche der entlassenen Offiziere sochten bereits in den Reihen der österreichischen Armee. Die Stimmung der

preußischen Truppen war so offenkundig, daß Napoleon gar nicht wagte ben König an die Stellung bes versprochenen Silfscorps zu erinnern; ihm graute vor solchen Bunbesgenoffen. Go fturmisch flammte bie Ungebulb, daß jett zum erften male in ber ehrenreichen Geschichte bes preußischen Heeres ein Treubruch möglich wurde — ein Treubruch freilich, ber nur ben eblen 3med verfolgte "bem geliebten Könige sein lettes Dorf gurudzugeben". Major Schill, ber Beld von Colberg, wie ihn ber große Saufe nannte, war von bem Ronige für feine wadere Haltung mabrend bes letten Krieges baburch belohnt worden, daß er zuerst nach dem Abzuge ber Frangofen in die befreite Hauptstadt einruden durfte. Geine Golbaten bingen an ihm mit unbegrenztem Bertrauen; Die Berliner Bürger trugen ihn auf den Banden, und da die Masse an Ideen erft glaubt wenn sie in einem Manne Fleisch und Blut gewinnen, so galt ber tapfere Hufar bald als ber leibhaftige Bertreter bes alten friegerischen Breukenthums. Ungablige hofften von ihm die Wiedertehr ber alten Größe; man rauchte Schill-Ranafter, in jedem Bauernhause ber Marten prangte bas Bilb mit dem martialischen Schnurrbart und Fouques Bersen barunter. Die Bolksgunft stieg bem ehrlichen Haudegen zu Ropfe; ber Bescheidene wähnte sich jett auserkoren zu wunderbaren Dingen, und kaum mar ber Krieg im Guben ausgebrochen, so führte er seine kleine Truppe, wenige hundert Mann, von dem Berliner Exercirplate hinweg zum Angriff gegen bas Königreich Westphalen. Lieber ein Enbe mit Schreden als ein Schreden ohne Ende! — rief er ben unglücklichen Verführten zu. Die treuen Männer folgten ihm nur weil er im Auftrag ber Krone zu handeln vorgab und fich vermaß, die alte Broge Preugens wiederherzustellen. nach dem Ausmarsch ereilte ihn die Nachricht von den Niederlagen der Desterreicher an ber oberen Donau; bas unfinnige Unternehmen scheiterte schon im Beginne, von einem großen Bolksaufstande war jett keine Rebe mehr. Der König ließ nicht nur, wie seine Pflicht gebot, ben Ernst bes Befetes gegen bie Deferteure in Rraft treten, er fprach auch in scharfen Worten seine Entrüstung aus über Schills "unglaubliche That" — mit vollem Rechte, benn mas ftand noch fest in bem unglücklichen Staate, wenn ber Behorfam bes Beeres ins Wanten fam. Die verwegene Schaar fand nach planlosen Kreuz- und Querzügen einen ehrenvollen Untergang in ben Mauern von Stralfund, und Napoleon that bas Seine um bas Andenken dieser verlorenen Sohne des deutschen Bolkes zu heiligen. Welch ein Eindruck, ba man vernahm, bag ber Leiche Schills ber Ropf abgeschnitten, seine gefangenen Offiziere — allerdings nach bem Buchstaben des Bölkerrechts - als Stragenräuber behandelt und theils erschoffen, theils auf die Galeeren geschleppt wurden! Tausende wiederholten tief emport die Strophen Schenkendorfe:

Stahl von Männersauft geschwungen Rettet einzig bies Geschlecht!

Auch den König drängte die Stimme des Herzens zur Theilnahme an dem Kampfe. Er war entschlossen zu schlagen, doch er blieb nüchtern inmitten bes allgemeinen Fiebers, bas Bewußtsein einer ungeheuren Verantwortung laftete ichwer auf feiner Seele; benn jog er diesmal vergeblich bas Schwert, so war Preußen vernichtet — nach menschlichem Ermeffen für immer. Die Tollfühnheit einer Kriegserflärung, während ber Feind wohlgerüftet in Danzig und Magbeburg ftand und burch bie Garnisonen ber Oberlinie bas Staatsgebiet mittenburch zerschnitt — bies furchtbare Wagniß war ein Unrecht, wenn sich nicht zum mindesten eine Möglichkeit des Erfolges zeigte. Friedrich Wilhelm wollte nicht zum zweiten male, wie in den Tagen von Aufterlit, durch Defterreichs Wankelmuth ber Rache bes Siegers preisgegeben werben; er verlangte Burgschaften, daß Raiser Franz ben Krieg auch nach Mißerfolgen fortführe bis Preußen im Stande sei in ben Kampf einzugreifen. Er forderte ferner Geld und Waffen von England sowie die Landung eines britischen Corps in Deutschland. Sein Staat war von allen Mitteln entblößt. Um nur etwas für die Rüftungen thun zu können hatte man schon, unvorsichtig genug, die vertragsmäßigen Contributionszahlungen an Frankreich eingestellt; und wie sollte die kleine Urmee, in Schach gehalten wie fie war burch bie Festungen bes Feindes, sich im Felbe behaupten, wenn sie nicht einen Rückhalt an der Küste fand? Das Allerwichtigste blieb boch die Gefahr, die von Rugland, bem Berbundeten Frankreiche, brobte; nur wenn er gegen den Often gesichert war, schien dem Könige das Unternehmen nicht völlig aussichtslos. Napoleon durchschaute sehr wohl die verzweifelte Lage seines geheimen Gegners und meinte gleichmuthig: "Preußen ist heute sehr wenig; ich habe ber Mittel genug es zu unterwerfen."

Der König hatte mit richtigem Blide bie unerläßlichen Voraussehungen bezeichnet, von denen Preußens Kriegserklärung abhing; bald genug mußte er erfahren, daß keine einzige biefer Bedingungen fich erfüllte. Roch vor Ausbruch bes Krieges schrieb er inftandig brangend an ben Garen und bat um die bestimmte Zusage, daß Rugland ihn unterstützen ober boch nicht angreifen werbe, wenn er fich mit Desterreich verbinde. Merander antwortete: erfülle Preugen feine Berpflichtungen gegen Frantreich nicht, so könne er beghalb sich mit Napoleon nicht überwerfen. 12. Mai schrieb der König nochmals: eine unglückliche Schilderhebung wurde leicht zur Vernichtung Preugens führen, er muffe mindeftens bie Sicherheit haben, daß Rußland den Untergang dieses Staates nicht dulden werde. Auch diesmal lautete die Antwort des Czaren abschlägig; sein Brief enthielt unter schwungvollen Worten und brünstigen Freundschaftsbetheuerungen nur diesen greifbaren Inhalt: Rußland könne sich für jett nicht rühren, auch wenn der preußische Staat von der Landkarte verschwände. Es stand nicht anders: der russische Freund wollte das

preußische Schwert in der Scheide zurückhalten bis er sich selbst des Erwerbes der heißersehnten Donauprovinzen versichert hatte. Und es war ihm Ernst damit. Die Hilfsarmee, welche der Czar seinem französischen Berbündeten zugesagt, rückte wirklich durch Warschau gegen Galizien vor. Wenngleich sie den Krieg mit äußerster Schonung, fast nur zum Scheine sührte und die aufständischen Polen in Galizien weit mehr zu fürchten schien als die Desterreicher selber, so bewirkte sie doch, daß ein Theil des österreichischen Heeres von den Entscheidungsschlachten an der Donau sern gehalten wurde. Ein russisches Armeecorps hielt dicht an der ostpreußischen Grenze, konnte in jeder Stunde einmarschiren sobald Preußen Miene machte sich zu regen. Diese Haltung Rußlands ward entscheidend für das Berfahren des Königs.

Aber auch von England geschah monatelang gar nichts was dem preußischen Sofe die Erhebung erleichtern konnte. Die Sofburg endlich konnte von dem alten Hochmuth der Ferdinande nicht laffen. die Verhandlungen über das Bündniß noch schwebten, sendete sie schen einen Militärbevollmächtigten, ben Oberft Steigentesch nach Königsberg, um den König vor Napoleon bloßzustellen. Steigentesch trat bei Hofe mit herausfordernder Recheit auf; er verlangte, als fei man icon banbelseinig, für ben Erzherzog Karl ben Oberbefehl über bas preußische Heer und verrieth nachher in Berlin die vertraulichen Aeugerungen bes Königs an ben westphälischen Gefandten Linden, der Alles getreulich dem Imperator melbete. War doch in Preußen selbst die Erbitterung gegen den foniglichen Zauberer fo ftark, daß einige Patrioten alles Ernftes riethen, Die öfterreichischen Truppen in Polen sollten burch Schlesien marschiren, damit der Hof gezwungen werde sich zu erklären! Eine einfache Militätconvention und allenfalls noch eine Bürgschaft für ben gegenwärtigen Besitstand, bas war Alles was Kaifer Franz bem preußischen Staate in Aussicht stellte für einen Kampf ber Berzweiflung! Friedrich Wilhelm aber verlangte, wie billig, einen förmlichen Staatsvertrag, der feiner Monarchie die Wiederherstellung ihrer alten Macht mit haltbaren Grenzen Auch in allen anderen Fragen der deutschen Politik gingen gewährleiste. Die Absichten ber beiden Mächte weit auseinander. Defterreich zeigte fic geneigt, im Falle des Sieges Warschau wieder an die Krone Preußen Der König dagegen war seit dem großen Treubruch von zurückzugeben. 1806 von der Werthlosigkeit Dieses Besitzes überzeugt und wünschte für seinen Staat nur soviel polnisches Gebiet als unentbehrlich war um die Berbindung zwischen Schlesien und Altpreußen zu sichern; aus dem übrigen Lande hätte er gern ein nationales polnisches Herzogthum unter bem gemeinsamen Schutze ber brei Oftmächte gebilbet, wenn Preugen dafür in Deutschland, etwa in Sachsen, entschädigt würde. Frang war keineswegs gesonnen irgend eine Berftarkung Preugens auf beutschem Boben zuzugeben; und als ber preußische Unterhändler Anejebed im Spätsommer, nach Desterreichs Niederlagen, den alten Bartensteiner Plan einer zweisachen Hegemonie in Deutschland zur Sprache brachte, da begegnete er kalter Abweisung. Selbst das Unglück hatte den Dünkel des Hauses Lothringen nicht gebrochen. Der warme Freund Desterreichs schrieb traurig heim: man könne sich nicht mehr darüber täuschen, die Hosburg wolle den preußischen Staat nicht als eine ebenbürtige Macht anerkennen.

Also thaten Desterreichs Hochmuth, die Unfähigkeit der englischen Politik und die durchtriebene Berechnung des Czaren wetteifernd das Ihre um der preußischen Krone ben Eintritt in ben Krieg unmöglich zu machen. Des Königs ruhiger Soldatenblid beurtheilte auch ben Bang ber Kriegsereignisse richtiger als seine aufgeregte Umgebung; er hielt die Schlacht von Aspern nur für die rühmliche Abwehr eines Angriffs, nicht für einen entscheidenden Schlag, und der Erfolg gab ihm Recht. Erzherzog Karl verstand ben Sieg seiner Soldaten nicht zu benuten, blieb wochenlang fast unthätig auf bem Marchfelbe stehen, mabrend Napoleon raftlos aus allen Eden feines weiten Reiches Berftartungen heranzog und felbst bie Matrofen aus ben Safen bes Canals berbeitommen ließ. 3m Juli fühlte fich ber Imperator stark genug zum zweiten male ben Uebergang über die Donau zu wagen; am 5. und 6. Juli wurde der Erzherzog bei Bagram geschlagen, wesentlich burch bie Schuld seines Brubers Johann, ber mit ben Truppen aus Ungarn nicht rechtzeitig zur Stelle tam. Und wieder wie nach der Austerliger Schlacht überwältigte der Aleinmuth den faiserlichen Sof. Seche Tage später warb ber Waffenstillstand von Znahm abgeschloffen, ber Erzherzog legte mißmuthig bas Commando nieder.

Die Welt wußte längst, daß Napoleon einen Waffenstillstand nur bann bewilligte, wenn er des Friedens sicher war. Gleichwohl hielt König Friedrich Wilhelm noch immer seine friegerischen Entwürfe fest und versammelte seine Armee in festen Lagern; bas Corps Blüchers stand in Pommern bereit auf den ersten Wint gegen die Oderlinie vorzubrechen. Roch einmal (24. Juli) schrieb ber wadere Fürst seinem ruffischen Freunde: ber Tag von Wagram habe feine endgiltige Entscheidung gebracht; erflarten Rugland und Preugen jest gleichzeitig ben Krieg, fo fei bie Befreiung Deutschlands noch immer möglich. Sein Gesandter Schladen bewies dem Czaren in einer eindringlichen Denkschrift: wenn Desterreich falle, so komme an Rußland die Reihe. Doch Alexander schwieg; erft als ber Friede geschloffen war tam eine Antwort aus Petersburg. Währendbem ging Gneisenau in geheimer Sendung nach London und beschwor bas britische Cabinet, die bereits ausgerüftete Landungsarmee an die beutsche Rufte zu werfen, bann werbe fie bem preußischen Beere zur Stute bienen. George Canning stimmte bem feurigen Deutschen zu; ber geniale junge Staatsmann fand bamals icon bie insularische Politik Alt - Englands engherzig und kleinlich. Doch bie Mittelmäßigkeit ber anderen Minister hatte nur Augen für das kaufmännische Interesse. Die Expedition ging nach den Niederlanden, um für die brittische Flotte einen Brückenkopf auf dem Festlande zu gewinnen, und fand vor den Wällen von Antwerpen und in den Sümpfen von Walcheren ein schmähliches Ende. Auch auf Desterreichs Ausdauer war nicht mehr zu rechnen; man hatte im Haupt- quartier die stolzen Pläne vom Frühjahr längst aufgegeben und sühlte sich dem Gegner, der inzwischen abermals an 80,000 Mann Verstärfungen herangezogen, nicht mehr gewachsen.

Napoleon aber vollzog jest eine meifterhafte biplomatische Schwentung. Das alte Raiferhaus war vorderhand genugfam geschwächt; wenn er mit dem Besiegten sich verföhnte, so konnte er den großen Anschlag gegen Rugland, ber bem Unermüdlichen jett vor allem Anderen am Bergen lag, ungestört reifen laffen. Seine Haltung ward freundlicher; im Wiener Frieden (14. October) gewährte er bem Saufe Sabsburg etwas milbere Bedingungen als kurz zuvor noch erwartet wurde. Desterreich mußte zwar feine lette Position an ber Abria, ben gangen Ruftenfaum bis gur Sau bem Imperator einräumen, im Weften an Baiern, im Nordoften an Warschau umfangreiche Gebiete abtreten, boch blieb ibm feine Groß. machtstellung und ber Rern feiner Wehrfraft, bas Land ber Stephans. Baiern erlangte zur Belohnung für treue Rheinbundsbienfte ben Besitz von Baireuth und bamit die vollständige Ausführung jenes seit Jahren in München emfig betriebenen Taufchplanes: ber Rernftaat bes Rheinbundes gewann für die entlegenen rheinischen Provinzen, wo jest Murat haufte, bas gesammte preußische Franken.

Der Krieg war zu Ende. Der tapfere Welf burcheilte in verwegenem Buge das Königreich Westphalen, genoß auf turze Stunden die berglichen Begrüßungen bes treuen Böltchens in ber Stadt feiner Bater und fand endlich mit feinen Schwarzen eine Buflucht an Bord englischer Schiffe. Seine treuen Throler gab Raifer Franz ebenfo gleichmuthig preis, wie er sich einft von den Pflichten des deutschen Raiserthums losgesagt batte; biefe Bolfsbewegung war bem mißtrauischen Despoten immer verbächtig gewesen. Die Berrathenen wollten nicht glauben, daß ihr Franz sie verlaffen könne; wie beilig hatte er boch betheuert, er werde keinen Frieden unterzeichnen, ber bas Land bes rothen Ablers von ber Monarchie trenne! Sie widerstanden bis zum Meußerften; erft mit ber hinrichtung Andreas Hofers fand das unbeimliche Trauerspiel seinen Abschluß. Die Erhebung ber Bölfer Defterreichs verfant in Blut und Roth. Betrogen in feinen schönften Soffnungen, verefelt an allen 3bealen wendete fich bas leichtlebige Bolt wieder ben Freuden bes Sinnenlebens gu. Die Erbfrantheit bes modernen Wienerthums, bie peffimiftische Berftimmung nahm überhand; wer mochte noch von Ruhm und Ehre träumen, ba die öfterreichische Dummheit doch nur zum Unglück bestimmt war? brachte ein schmählicher Staatsbanfrott Berwirrung und Unredlichkeit in

jeden Haushalt; bei Spiel und Tanz und Praterfahrten vergaß man die Noth der schweren Zeit. Die enttäuschten Sieger von Aspern erlabten sich an den Schwutzgeschichten der Briefe Eipeldauers; von Fichte, Kleist und Arndt wußten sie nichts. Der Krieg von 1809 hatte das deutsche Blut der Desterreicher noch einmal in Wallung gebracht; ein Jahr darauf standen sie dem Leben unserer Nation unzugänglicher, fremder gegenüber als je zuvor.

So war ber Boben bereitet für bie Selbstherrschaft bes Raifers Frang. Der verlogene Biebermann traute fich jett endlich ber Weisheit genug zu um bie Rügel bes Staates in die eigene Sand zu nehmen: war er boch immer klüger gewesen als alle die Ibeologen, die ihm von der Freiheit Europas gerebet. Mit ber Seelenruhe ber selbstgewissen Beschränktheit stellte er nun bas althabsburgische Regierungssystem wieder ber, wie es vor Maria Theresia jahrhundertelang bestanden batte. ben inneren Berhältniffen wurde grundfätzlich nichts mehr geandert; eine argwöhnische Bolizei bielt jeden Gebanken politischer Neuerung, wie vormals die Lebren der Ketzer, sorgfältig darnieder, verbinderte, daß die gewaltigen nationalen Wegenfage biefes vielfprachigen Bölfergewimmels zum Selbstbewußtfein erwachten, sicherte ben Behorsamen bas Phaatenglud eines machen Traumlebens. Die Thätigkeit ber Staatsgewalt war wieder gang auf die europäische Politik gerichtet, und vortrefflich paßte zu diesem Spfteme ber unfruchtbaren Ruhefeligkeit ber neue Minifter bes Auswärtigen, Graf Metternich, ber Abonis ber Salons, ber vielgewandte Meifter aller fleinen Mittel und Schliche. Er felber bat am Enbe feiner Laufbahn bie Summe feines Lebens gezogen in bem Geftanbniß: ich habe oft Europa regiert, boch niemals Desterreich. 3m biplomatischen Ränkespiele ging all sein Wiffen und Können auf. Böllig unwiffend in allen Fragen ber Boltswirthschaft und der inneren Berwaltung überließ er diese burgerlichen Dinge nach altöfterreichischem Cavalierbrauche ben Bofratben und ben Schreibern. Er hafte und fürchtete, wie fein Raifer, die bamonische Kraft bes nationalen Gebankens, ber sich brüben in Deutschland regte; er fürchtete nicht minder ben ruffischen Nachbarn, beffen Dacht er Er fannte bie Welt zu gut und rechnete gu jederzeit überschätt bat. nüchtern um an die Ewigkeit bes napoleonischen Reiches zu glauben; bot sich die Gunft der Stunde, so war er bereit diese drückende Uebermacht abzuschütteln. Doch so lange bie Berrlichkeit ber Weltmonarchie noch unerschüttert mabrte, sollte ibre Freundschaft bem Sause Desterreich Vortheil Mit ichamlofer Bergenstälte marb Raifer Frang um bie Gnabe Im Frühjahr 1810, noch vor ber Hinrichtung Andreas des Siegers. Pofers verlobte er die Erzherzogin Marie Luise mit Napoleon. Tochter bes letten romischen Kaisers wurde bie Gemablin bes neuen Weltbeberrichers, und sie schändete ihr altes Haus burch flachen Leichtfinn, burch unwürdige Schmeichelei gegen bie Frangofen. Derfelbe Erzbischof von Wien, der vor Kurzem die Fahnen der Landwehr geweißt, segnete

jetzt die nach katholischen Begriffen unzweifelhaft ehebrecherische Verbindung der beiden Kaiserhäuser. Das Lieblingsblatt der Wiener schilderte mit unterthäniger Dankbarkeit, wie Gott seinen eingeborenen Sohn für die Erlösung der Menschheit dahin gegeben und der gute Kaiser Franz nach diesem Vorbilde seine Tochter für die Rettung des Vaterlandes opsere. So war Desterreich im Jahre 1810. Niemals ist einer hochberzigen Erhebung ein tieferer sittlicher Fall gefolgt.

Mus guten Gründen eilten bie erften Fürften bes Rheinbundes fofert nach dem Frieden wieder nach Paris um sich ber Gnade des Protectors nochmals zu versichern; benn überall hatte ber Krieg bie innere Hohlheit bes rheinbündischen Regiments an den Tag gebracht. Wie viel Groll und haß in dem Bolte Frankens und Westphalens; welche Schwäche ber Staatsgewalt in Sachsen, beffen König noch vor bem Ginmarich bes Feindes mitsammt seinem Grünen Gewölbe bas Land verließ und dann im sicheren Frankfurt, im alten Kaiserbome, bem Tebeum gur Feier ber Niederlage seines österreichischen Schwagers beiwohnte! Um so bitterer gurnten bie preußischen Batrioten, bag bie große Stunde verfaumt fei. Die Königin flagte schmerzlich: "Defterreich fingt fein Schwanenlied, und bann abe Germania!" Und boch hatte ber König nur gethan was die klar erkannte Napoleon war im Rechte, wenn er nach bem Frieden den preußischen Gesandten anherrschte: "es ift nicht Euer Berdienst, daß 3hr ruhig bliebt; es ware ber Gipfel bes Wahnsinns gewesen, wenn 3hr mir ben Krieg erflärt hättet mit ben Ruffen im Rücken!" Er wußte wohl, bag es ihm nöthigenfalls ein Leichtes gewesen ware zunächft ben Raiser Franz burch eine neue Schlacht zu einem Sonberfrieben zu zwingen und bann mit zermalmender Wucht ben Todesftog gegen bas vereinzelte Preugen Wir Nachlebenden wissen auch, was jene Zeit weder seben fonnte noch wollte: bag felbst ber unwahrscheinliche Fall eines öfterreichischen Sieges unserem Baterlande fein Beil bringen tonnte. ein neues Wallenfteinisches Zeitalter über Deutschland hereingebrochen bie habsburgische Fremdherrschaft an die Stelle ber napoleonischen getreten.

Der Mann aber, ber an der großen Enttäuschung die Hauptschuld trug, wurde schnell irr an der Klugheit seiner seinen Berechnungen. Alexander fürchtete nichts so sehr wie die Wiederherstellung Polens durch Napoleon. Wenn Ihr daran denkt, sagte er zu Caulaincourt, dann ist die Welt nicht groß genug um einen Ausgleich zwischen uns zu erlauben: und wiederholt gab er dem französischen Gesandten zu vernehmen: Gaslizien dürse schlechterdings nur an Rußland fallen, wenn es nicht bei Desterreich verbleibe. Nun mußte er erleben, daß Napoleon im Wiener Frieden eigenmächtig das ganze Neugalizien, an anderthalb Millionen Einwohner mit den wichtigen Pläten Zamosc, Lublin und Krasau dem Herzogthum Warschau schenkte — lauter Gebiete, welche Kußland seeben erobert hatte und noch besett hielt. Dem Czaren selber wurde blos ein

Broden aus der Beute, der Landstrich um Tarnopol, zugeworfen — nur der Schande halber, nur damit die Welt sehe, der Czar sei doch Frankteichs Berbündeter gewesen; nebenbei sollte dies Danaergeschenk den Peters-burger Hof mit dem Wiener gründlich verseinden. Die Wiederaufrichtung der alten polnischen Krone rückte bedrohlich nahe; das Verhältniß zwischen den Tilsiter Alliirten ward täglich kühler seit Napoleon den neuen Freundschaftsbund mit Desterreich geschlossen hatte. Allexander fühlte, daß ihm selber ein Kampf um das Dasein bevorstehe.

Bunachst murbe Preußen strenge zur Rechenschaft gezogen für bie friegerischen Absichten bes vergangenen Jahres. Dun ber Imperator bes Saufes Defterreich ficher war, nahm er gar feine Rückficht mehr. Er kannte tie geheimsten Bedanken des königlichen Sofes, theils burch die Berrätherei ber öfterreichischen Diplomaten, theils aus ben Berichten feiner eigenen Spiene, und er hatte Grund zur Beschwerde, ba Preußen durch die Ginstellung ber Contributionszahlungen sich selber ins Unrecht gesetzt batte. Benn ber König jett bie schlesischen Güter bes geächteten Braunschweigers confiscirte, fo wußte Napoleon genau, bag biefer Diensteifer nur ben 3med verfolgte die Besitzungen bes Welfen vor ber frangösischen Raubgier zu retten. Mit polternder Ungeduld verlangte er die Zahlung ber Rückftande, berechnete Bucherzinsen für die Säumniß. Als ber König die völlige Erschöpfung ber Finangen einwendete und ergählte, wie er bereits seine Juwelen und fein golbenes Tafelgeschirr zur Dedung ber Staatsschulben babingegeben, ba hieß es höhnisch: "welche erbarmlichen Mittel, wenn man unnüte Lager balt, Pferbe antauft und zwedlose Ausgaben für bas Beer macht."

Um ben Grollenden burch einen Beweis bes Bertrauens zu beschwichtigen verlegte ber König auf Weihnachten 1809 fein Hoflager wieder nach Berlin, mitten zwischen die Garnisonen ber Franzosen. Wie oft waren einst in ben fribericianischen Zeiten bie Bictoria schmetternben Bostillone durch biefe Thore eingeritten. Und nun ber Einzug ber Besiegten burch tas neue Königstbor! Die icone Königin fag weinend in bem Wagen, ten ihr die verarmte Stadt geschenkt; darauf der König zu Roß; hinter ibm Scharnhorst, inmitten ber Generale, bleich und finfter im Sattel bangend, bann die jungen Prinzen im Zuge ihrer Regimenter. Mehrere bundert Männer aus ben verlorenen Provinzen waren herbeigeeilt um ibren angestammten herrn bei seiner Rückehr zu begrüßen; auch Arnot und Jahn ftanden im Boltsgewühle, erschüttert von bem Uebermaß ber Liebe, bas mit einem male aus taufend Bergen brach. Rein Auge blieb treden. Es war, als ob Fürst und Bolt und Beer einander gelobten, daß nunmehr alle alte Schuld vergessen und vergeben sei. Kleift aber begrüßte ben König als ben Sieger, ber größer fei als jener triumphirente Caefar, und rief, auf bie Thurme ber Bauptftabt weisend:

Sie find gebaut, o herr, wie hell fie blinken, Für beff're Guter in ben Staub zu finten.

Dem weichen Gemüthe Friedrich Wilhelms war es eine Freude, nun auch seinerseits, nach ber patriarchalischen Weise ber Zeit, bem treuen Volke eine Liebe zu erweisen. Im nächsten Monat feierte er zum erften male bas Orbensfest, bas bemokratische Fest einer bürgerlich soldatischen Monarchie, und lud bis zum Postboten herunter Alle, die sich in ihrem Berufe hervorgethan, auf sein Schloß zu Gaste. Und bezeichnend genug, Wenige nahmen an der allgemeinen Freude, die dem heimgekehrten Fürsten entgegenjubelte, aufrichtiger theil als ber französische Gefandte Graf Der ehrenhafte bochconfervative Savobard mußte bem St. Marsan. Könige das Aergste und Schnödeste sagen was je einem preußischen Herrscher geboten wurde; er that nach seiner Amtspflicht, doch er sab mit stiller Bewunderung die sittliche Größe biefes gebeugten Staates und empfand bald tiefe Verehrung für den Charafter Friedrich Wilhelms. Zwischen dem unglücklichen Monarchen und dem Gefandten seines Todfeindes entstand ein festes Verhältniß gegenseitiger Hochachtung; noch viele Jahre später, als ber Graf piemontesischer Minister mar, ließ ibn ber König wiederholt seines vollen Bertrauens versichern.\*)

Bas wog das Wohlwollen des Gefandten, da sein herr unerbittlich blieb? Immer drohender und stürmischer wurden Napoleons Mahnungen. Zwar einen Krieg gegen Preußen beabsichtigte er jett nicht: — dann ware ber Entscheidungstampf mit Rugland zur Unzeit ausgebrochen. Doch bie Gelegenheit ichien gunftig, bem verhaften Staate im Frieden abermals eine Proving zu entreißen. Bald erfuhr man, der Imperator wolle auf feine Gelbforderungen verzichten - gegen bie Abtretung von Schlefien! Auch die Minister saben keinen anderen Ausweg mehr, sie kamen zurud auf jenen verzweifelten Bedanken einer neuen Bebietsverkleinerung, welchen Schön bereits vor britthalb Jahren ausgesprochen hatte. Um 10. Marz 1810 geftand Altenftein bem Fürften Wittgenftein, ber Staat fei berloren, wenn man nicht auf einen Theil von Schlesien verzichte. Der alte Fürst war ein Hofmann bes gemeinen Schlages, ängstlich, glatt, schlau und frivol, ein abgesagter Gegner Steins. Die Chrlosigkeit Dieses Borschlags brachte ihn boch in Harnisch; entrüstet berichtete er Alles seinem königlichen herrn und machte bringende Gegenvorstellungen. Dem Könige, der dies unfähige Ministerium nie sonderlich geachtet, riß die Geduld: er war fofort entschloffen feine Rathe zu entlaffen. Seinem Hugen Dberkammerherrn hat er diese patriotische That nie vergessen; seit jenen Tagen besaß Wittgenstein einen mächtigen stillen Ginfluß, ber sich noch oft, und meift zum Schaben ber Monarchie zeigen follte. Darauf verftandigte fic Friedrich Wilhelm mit Harbenberg, und nach langen Verhandlungen in Paris ließ sich auch Napoleon herbei, den Wiedereintritt des verfehmten

<sup>\*)</sup> So noch in einem Briefe bes Königs an R. Bictor Emanuel von Sardimen vom 15. März 1821.

Staatsmannes zu gestatten. Er mußte einsehen, daß bei dem entschiedenen Widerwillen des Königs die friedliche Erwerbung von Schlessen unmöglich war; genug vorderhand, wenn ein fähiger Mann die Leitung der preußischen Finanzen übernahm und die pünktliche Abzahlung der Contribution verbürgte. Zu Anfang Juni 1810 erhielt Altenstein den Abschied, und hardenberg trat in das Amt. Die zweite Epoche der preußischen Resiormen begann.

Bahrend bas preußische Bolt mit zorniger Ungebulb ber Stunde ber Befreiung entgegensab, murbe im rheinbundischen Deutschland bie Schande des Baterlands nur in einigen Landstrichen und in vereinzelten vatriotischen Kreisen tief und bitter empfunden, am lebbaftesten im protestantischen Norden und vor Allem in den abgetretenen preußischen Brovingen. Wie ein Mann bielt bas treue Bolt ber Grafschaft Mart gusammen unter ber Herrschaft bes Großberzogs von Berg: man that was man nicht laffen burfte, unterwürfige Schmeichelei tam ben Fremben bier nie entgegen. Ueberall in diesen Landschaften fanden sich einzelne treue Beamte ber alten Zeit, Die sich im Grunde bes Bergens noch als preusiiche Staatsdiener und die neue Ordnung ber Dinge nur als eine flüchtige Episobe betrachteten: so ber treffliche Jurist Sethe in Münfter und der junge Dot auf bem Gichsfelbe. Der alte Brafibent Rumann in Celle trat sein westphälisches Amt erft an als ibm sein König Georg III. Die förmliche Erlaubniß gegeben batte. Nur fehr Wenige von ben preußiiden höheren Beamten gingen ohne zwingenden Grund in die Dienste theinbundischer Fürsten, und sie verfielen ber allgemeinen Berachtung: jo General Schlieffen und ber Minister Schulenburg-Rebnert. Dobm, der geiftreiche Bublicift, der fo oft für die Krone Preugen Füritenbundsplane geschmiedet, bugte sein altes Ansehen ein, ba er jest plotslich ben Glauben an seinen Staat verlor und bei König Jerome Dienste nahm. Da und bort führte ein trotiger Ebelmann von altem Schrot und Korn auf seine Weise ben kleinen Krieg gegen bie Fremden. Freiherr von Wylich in Cleve brachte bas Archiv bes alten ständischen gandtags auf feinem Schloffe unter, trat überall als ber einzige rechtmäßige Bertreter bes clevischen Landes auf, ba seine ritterbürtigen Genossen unterbessen hinwegstarben, und als die Breugen endlich wieder einzogen, verlangte er getroft, daß sie den zweibeinigen Landtag sofort in seine alten Rechte einsetzen mußten. Wie lachte ber magdeburgische Abel, als ber unbändige Heinrich Krofigk einmal die Gensbarmen bes Königs Berome in das Sprigenhaus sperren ließ und dann befriedigt seine Festungshaft absaß; so lange "bie Franzosenzeit" währte hatte ber wilde Junker bie geladenen Bistolen immer auf dem Tische liegen, und sobald sein alter König rief, eilte er spornftreichs über die Elbe zu den geliebten Fahnen. In Sachsen und in Süddeutschland klagte man wohl über die taussende Roth der Zeit; doch die vielhundertjährige Entfremdung vom öffentlichen Leben und die Verkümmerung der Kleinstaaterei ließen einen rechtschaffenen Haß selten auftommen. Die Preußen glaubten nicht an die Dauer des Weltreichs; in den Kleinstaaten gab man allmählich jede Possfnung auf. Die leidsame deutsche Geduld machte aus der Noth eine Tugend, verehrte den Rheinbund als das letzte Band, das die Nation noch zusammenhalte. Nicht blos der Schwächling Dalberg pries begeistert, wie durch den rheinischen Bund die Vaterlandsliebe in jeder reinen Seele erweckt werde. Auch Hans Gagern hoffte ein neues wesentlich deutsches Karolingerreich aus den Staatenbildungen des Imperators hervorgehen zu sehen. Der Vremer Smidt, ein durchaus patriotischer und nüchterner junger Staatsmann, beschwor seine Hanselstädte sich dem Rheinbunde anzuschließen, der doch bald zum germanischen Bunde werden müsse; nur so könnten die Hanseaten wieder Deutsche sein!

Wer das Schalten des Allgewaltigen scharf beobachtete, mußte freilich jett schon erkennen, daß diese Bafallenlande allesammt bestimmt waren, bereinst unmittelbar in "die große Familie" des Kaiserreichs aufgenommen zu werden. Kaum waren die alten Fürsten enttbront, so begann ber Unerfättliche seine eignen Brüder zu berauben, die neu geschaffenen Stad ten wieder zu zerstören. Rein Jahr verging, bas nicht ben Staaten bes Rheinbundes neue Grenzverschiebungen brachte. Der Erbe der Revolution betrachtete, genau wie die Cabinetspolitik bes alten Jahrhunderts, ben Besit von Land und Leuten nur als eine perfonliche Berforgung für feine Angehörigen und Getreuen; als er bas Großberzogthum Berg vergrößerte, fagte er amtlich, bas geschehe um ber Bringessin Karoline einen angenehmen und vortheilhaften Dienst zu erweisen. Was binderte, solche Eintagsgebilde politischer Laune wieder nach Laune zu zerstören? Ein Zufall war es boch nicht, daß Napoleon die wichtige Kestung Erfurt im Bergen Deutschlands für sich behielt und sie niemals einem seiner Gatrapen anvertrauen wollte. In ben Parifer Salons war man über bas fünftige Schickfal ber Rheinbundstaaten nicht im Zweifel und begrüßte bie Unterthanen des Königs Jerome, wenn fie an die Seine tamen, scherzend als Français futurs.

Die Stämme im Süden und Westen Deutschlands ließen sich von solchen Befürchtungen nicht ansechten. Es war in der Ordnung, daß der Code Napoleon von tüchtigen deutschen Juristen, wie Daniels und Strombed wissenschaftlich bearbeitet wurde; aber auch das Staatsrecht des Rheinbundes, das immer ein todter Buchstabe blieb, reizte den Scharfssinn unterthäniger deutscher Gelehrten, wie Winkopp und Karl Salomo Zachariä. Während Napoleon selbst alle die soederalistischen Pläne des getreuen Dalberg zurückwies und trocken bemerkte: "ich lege keinen Werth auf den Bund als solchen, nur auf seine einzelnen Fürsten und ihre Unab-

hängigkeit" — entstand in Deutschland eine ganze Literatur, die mit liebevollem Fleiße jede Controverse dieses unfindbaren Bundesrechts erörterte.

Mit vollem Rechte wahrlich zürnte die patriotische Jugend des Norbens über ben Lügengeist ber neuen Zeit, benn niemals früher war in ben beutschen Kleinstaaten eine folde Fülle gehäffiger Lügen über "ben Boruffismus" verbreitet worben wie in ben Tagen Steins und Scharnborsts. Der Breugenhaß nahm neue Formen an. In ber alten Zeit hatte ber preußische Staat unter ber tatholisch-kaiserlichen Partei seine leidenschaftlichsten Feinde gefunden, und auch jetzt noch froblockten die Münsterländer über ben Untergang bes preußischen Reverregiments; boch traten nunmehr, namentlich in ben Kreifen ber bairischen Beamten, auch modern gebildete Manner auf, die von der lichten Sobe frangofischer Aufflärung herunter hochmuthig absprachen über die finstere Nacht des flaviiden Junkerthums in Breußen und ben Imperator ermabnten, bas que rudgebliebene Defterreich und Breugen mit einer Verfassung nach gallischem Muiter zu fegnen. Die giftigen Libelle bes Baiern Aretin waren bie Enilinge jener neuen napoleonisch-particularistischen Literatur, Die seitbem durch viele Jahre eine Macht des Unheils im deutschen Süden geblieben ift. Der Bielgewandte verstand sehr geschickt, zugleich den altbairischen Regerhaß und ben Aufflärungebunkel ber neuen Bureaufratie gegen Preußen aufzuregen: ber Staat Friedrichs war bas Land ber Reberei und der adlichen Privilegien, Napoleon der Held der Freiheit und der Solche Marchen fanden Glauben, ba bie armseligen remischen Kirche. Zeitungen bes Rheinbundes von den preußischen Reformen nichts erzählten und die hirnverbrannten teutonomanischen Tugendbündler Stein und Scharnhorft nur mit geringschätzigem Spotte behandelten. Dann erschienen plötlich zu gleicher Zeit beutsch und frangösisch in zwei Buchhandlungen bes Rheinbundes die Memoiren ber Markgräfin von Baireuth. gewiß nicht ohne das Zuthun eines der kleinköniglichen Höfe. Welcher Sturm ber Schabenfreude im Lager bes Particularismus! Der unverdächtigste Zeuge, die Lieblingsschwester des großen Friedrich bestätigte Alles was man sich im süddeutschen Volke von der unerträglichen Särte des preußischen Staates, von ber soldatischen Steifheit seiner Regierung und der berglosen Grausamkeit seines Königsbauses längst erzählte! Wilhelminens gallige Bergensergießungen wurden bem guten Rufe Preugens gefährlicher als irgend eine Schmähschrift seiner Feinde, und es währte lange bis die historische Kritik die Unwahrhaftigkeit der verbitterten geistreichen Fürstin nachwies. Napoleon bemerkte zufrieden: "alle beutschen Defe, namentlich der fächfische, wünschen die Theilung Preußens."

Die Wittelsbacher hatten längst vergessen, daß sie den Hohenzollern den Besitz ihrer Erblande verdankten; Friedrich von Württemberg und mehrere andere Fürsten des Rheinbundes wurden nicht müde, den Imperator vor Preußens gefährlichen Absichten zu warnen; der sächsische Minister Graf

Senfft entwarf mit ber oberflächlichen Haftigkeit kleinstaatlicher Chrbegier Plan auf Plan, wie Preußen vernichtet und auf seinen Trümmern ein großes fächsisch-polnisches Centralreich aufgebaut werben folle. irrige Ueberlieferung, welche die Baiern für Abkommen der keltischen Bojer erklärte, wurde jett von Pallhaufen und Anderen wieder aufgenommen; mancher eifrige Bajuvare versicherte ftolz, fein Stamm fei ben Frangofen blutsverwandt, wie man icon an dem nationalen Schnauzbarte erkenne. Nicolaus Bogt aber bewies in seinem Buche "die deutsche Nation und ihre Schickfale", wie die Deutschen zweitausend Jahre lang bas Drama "bie feindlichen Brüder" aufgeführt, bis endlich Napoleon die alte deutsche Berfassung in neuen Formen wieder aufgerichtet habe; seit ber Bermablung bes Imperators mit Marie Luise hat "Schönheit gepaart mit Delbenfraft" bauernben Frieden gegründet in diesem zankenden Bolte; brei große Segnungen bringt une ber Rheinbund: ben Untergang ber feuba-Ien Monarchie und der religiösen Zwietracht, dazu die Gewißheit, daß im Innern Deutschlands nie wieder ein Krieg geführt werden kann, endlich die Herstellung ber nationalen Unabhängigkeit; "füßt barum die hand, welche Euch lehrt einig zu fein, als Gotteshand!" Die Bolfchen biefer Kleinstaaten hatten sich längst gewöhnt jede Laune ihrer angestammten Herren sich "unterthänigst unterthänig wohlgefallen zu laffen", wie bie herkommliche Rebensart in ben Landtagsacten lautete; boch fo fcamlos, wie jett den fremden Gewalthabern gegenüber, war auf deutschem Boden noch nie geheuchelt und geschmeichelt worden. Mit unwandelbarer Begeiste rung feierte ber Professor ber Beredsamkeit in Göttingen Die Berbienste Napoleons und Jeromes - berfelbe Mann, ber früher am Geburtstage Georgs III. und Friedrich Wilhelms III. patriotische Prachtreden gehalten Ueberall wo der Imperator erschien mußten die Gemeinden und Corporationen ihm ihre Hulbigungen barbringen, und bas rheinbundische Beamtenthum verstand vortrefflich "ben freien Ausbruck der Freude und öffentlichen Dankbarkeit anzuseuern". Byzantinische Adressen priesen Rapoleons Unbesiegbarteit, seine weise Gerechtigkeit und vornehmlich seine menschenfreundliche Friedensliebe. "Jedesmal, fagten ihm die Stände bes Großherzogthums Berg, jedesmal wenn Sie gezwungen waren die Waffen gu ergreifen, schienen Gie grundfählich dem Krieg selbst den Krieg zu erklaren!"

Wirkliche Gesinnung war im Rheinbunde wie im kaiserlichen Frankreich fast allein noch bei den Truppen zu sinden. Es ging zu Ende mit jenen philisterhaften Friedensoffizieren der alten Reichsarmee, die sich aus dem Kampsgetümmel wehmüthig zu den Schweinchen und Hühnern ihres heimischen Hoses zurücksehnten. Ein neues Geschlecht wuchs heran, voll prahlerischen militärischen Selbstgefühls, begeistert für die Glorie der kaiserlichen Adler; ein tüchtiger bairischer Offizier mußte zu jedem Frühstück ein Duyend Desterreicher verspeisen, denn was hatte Baierns Kriegsgeschichte Herrlicheres auszuweisen als jene glänzenden Gesechte um Resemblichen Geschte um Resembliche Gerrlicheres auszuweisen als jene glänzenden Gesechte um Resembliche

gensburg? Napoleon unterließ nichts was den vaterlandslosen Landsknechtsgeist dieser Tapferen nähren konnte. Sie sollten ihm ihre Seele verschreiben; darum verwendete er sie gern zur Besetzung der preußischen Festungen und schickte auch gegen die aufständischen Throler meistentheils
rheinbundische Truppen, Baiern und Sachsen, ins Feld.

Das Shitem ber napoleonischen Präfectenverwaltung fand nirgends einen bankbareren Boden als in den geschichtslosen neuen Mittelstaaten Bier nahm bas Organisiren und Reorganisiren fein Enbe - in Baden wurden die Verwaltungsbezirke binnen sieben Jahren breimal völlig umgestaltet — bis es endlich gelang ben verworrenen Haufen buntscheckiger Staatentrummer nach Flugläufen zu ordnen' und in regelrechte Departements zurechtzuschneiben. Der Protector butete sich weislich, ben Dünkel seiner Getreuen burch unnütes Eingreifen in ihre Landesverwaltung zu reigen. Bon selbst verstand sich, daß seine Gefandten vor den Prinzen der Bafallenstaaten überall den Vortritt hatten. Brauchte er neue Truppen, so ließ er sich die Ginnahmebudgets seiner Könige und Großherzöge ohne Weiteres vorlegen und entschied nach Gefallen. Auch hielt er als Schirmvogt ber römischen Kirche streng barauf, baß bie Ratholiken im Staatsbienfte nicht zu furz tamen, und befahl überall wachsame Beaufsichtigung ber Feinde Frankreichs, namentlich unter bem Mel. Im Uebrigen burften bie kleinen Despoten ziemlich ungeftort schalten.

Am stärksten und nachhaltigsten wirkte bie bonapartistische Bölkerbeglückung in Baiern; kein anderer Theil Deutschlands hat während ber jünsten brei Menschenalter größere Wandlungen erlebt. Seit jenem Unbeilsjahre 1524, da die alten Wittelsbacher ihre Erblande der evangelischen Lehre eigenmächtig verschlossen und baburch die kirchlich - politische Spaltung ber beutschen Nation begründeten, mar ber tapfere und treue, an ruftiger Kraft bes Leibes und bes Willens ben besten Deutschen ebenburtige altbairische Stamm bem geistigen Leben bieses paritätischen Bolkes fast so fremd geworden wie die Desterreicher. Am Schlusse des alten Jahrhunderts lebten in München brei Protestanten, Die amtlich als Katholiken galten und zum Abendmahl nach Augsburg hinüberfuhren.\*) Auf Schritt und Tritt begegnete ber Wanderer ben Erinnerungen bes streitbaren Ratholicismus; zu ben Füßen ber Mariensäule auf bem Schrannenplate stanb ber Genius, ber ben Drachen ber Reterei zerschmettert. Das Bolf glaubte fest, ein Protestant sehe gang anders aus als ehrliche Chriftenmenschen; in den Fastnachtszügen der Bauern erschien der Luther mit seiner Kathi neben bem bairifchen Siefel und bem Schinderhannes; noch mabrend ber napoleonischen Feldzüge ließ ein altbairisches Bataillon ein Bild des heiligen Betrus Spiegruthen laufen, weil ber Beilige feiner Beerbe bas erbetene

<sup>\*)</sup> Ich benutze hier die Anszeichnungen des bair. Oberconsistorialraths v. Schmitt, tie mir sein Sohn, Herr Pfarrer Schmitt in Heidelberg mitgetheilt hat.

gute Marschwetter versagt hatte. Die gesammte neue Literatur war "lutherisch beutsch", blieb diesen Hinterwäldlern verpönt und unbekannt.

Welch ein Umschwung nun, als plötlich ein ganzes Bündel evangelischer Territorien mit dem gelobten Lande ber Klöfter und der geistlichen Schulen zusammengeschweißt wurde und gleichzeitig bie Dynastie Zweibruden ihren Einzug hielt — jene Nebenlinie bes Hauses Wittelsbach, die zwar wieder zur römischen Kirche zurückgekehrt, aber durch ihre schwebisch-protestantischen Traditionen und durch langjährigen Familienzwist mit ber bigotten alteren Linie tief verfeindet war. Für große, schöpferische politische Ideen freilich blieb die flache, gedankenlose Gutmutbigkeit des neuen Königs Max Joseph ebenso unzugänglich wie die bureaufratische Barte und herrschsucht seines Ministers Montgelas. Niemand verfiel auf ben fo naheliegenden Gebanken, ben Schwerpunkt des jungen Königreichs in einen paritätischen Landstrich, nach Nürnberg ober Augsburg zu verlegen. Die Residenz blieb in München, und die Hauptstadt übte auf die Provinzen einen schädlichen Ginflug. Das Bier, bas ben Altbaiern, nach bem Beftanbniß ihres geftrengen Criminaliften Kreittmapr, bas fünfte Glement bes Lebens bilbete, bielt seinen Siegeszug burch bas ganze Land; die rübrigen Schwaben und Franken nahmen balb Bieles an von ber bequemen, läflichen Sinnlichkeit der Altbaiern. Diese reichbegabten Stämme kamen langfam herab in ihrem geistigen Leben, sie haben unter bairischem Scepter niemals wieder so Großes für die deutsche Cultur geleistet wie einst in ben Zeiten ihres reichsstädtischen Glanzes. Für die altbairischen Lande bagegen wurde das Zusammenleben mit den geistreicheren, aufgeweckten Nachbarn ein unermeklicher Segen.

Die Person des Landesherrn war in diesem patriarchalischen Bolle von jeher eine lebendige Macht; so recht aus Herzensgrunde begrüßten die Münchener Bürger den vergnüglich mit den Augen zwinkernden neuen Herrscher: na Magl, weil nur bu ba bift! Wie borchte bas Bolt auf. als man vernahm, daß bie Gemahlin des luftigen Max, die eble Prinzessin Karoline von Baben, eine Regerin sei, als bann ber madere Cabinetsprediger Schmitt, querft bescheiden im Nymphenburger Schloffe, nachher öffentlich in ber Hauptstadt evangelischen Gottesbienst bielt und Lutheranern wie Reformirten die Sacramentsgemeinschaft gewährte. Das hatte man nicht mehr erlebt, seit ber Eroberer Guftav Abolf in ber Residenz der Wittelsbacher gehauft. Dann fam eine Menge protestantischer Beamten ins Land, barunter manche Beißsporne ber Aufflärung wie Anselm Feuerbach. Die Gleichberechtigung der Confessionen wurde verfündigt, und was bas Wichtigfte war, bas Schulmefen ber Aufsicht des Staates unterworfen. Dem Feuereifer des Illuminaten Montgelas war damit noch nicht genug geschehen; er haßte "bas Schamanenthum" ber römischen Kirche und die fromme Ginfalt bes altbairischen Bolfes, dem er immer ein Fremder blieb. Eine Menge von Klöstern wurde geschlossen, hunderte von Kirchen ausgeräumt und ihr alter Schmud unter den Hammer gebracht. Es war ein radicaler Umsturz, herzlose Frivolität und brutaler Hochmuth führten das große Wort; doch mildere Hände hätten den Bann der Glaubenseinheit, der über diesem Lande lag, nicht gebrochen. Ein tief einschneidendes Gesetz jagte das andere; die Leibeigenschaft siel, die Ablösung der bäuerlichen Lasten und Zehnten ward ausgesprochen, indeß blieben, Dank der sieberischen Hast der Regierung, die meisten dieser mit lärmender Prahlerei angekündigten Resormen unausgesührt. Auch den neuen Landtag wagte der mistrauische Minister niemals einzuberusen, obzleich diesem sonderbaren Parlamente nur das Recht zustehen sollte, durch drei Commissäre seine Ansichten auszusprechen und dann schweigsam über die Vorlagen der Regierung abzustimmen. Bon den neuen Institutionen stand nichts sest als das Conscriptionsheer und die Allmacht des Beamtenthums, das noch immer ebenso nachlässig, roh und bestechlich war wie in der guten alten Zeit.

Die junge Krone gefiel sich in einem lächerlichen Dünkel; man sprach amtlich nur von bem Reiche Baiern, und es that bem foniglichen Gelbftgefühle keinen Abbruch, bag ber Protector feine Befehle an Max Joseph icht mit einem einfachen il faut, il faut zu beginnen und zu schließen pflegte. Baiern follte der glückliche Erbe ber preußischen Monarchie werben, ihrer Macht, ihres Kriegsruhms, ihrer Aufflärung. Um ben Glanz von Berlin zu überbieten murben bie Münchener Atademie und bie aus ber alten Jesuitenburg Ingolstadt nach Landshut verlegte Universität reichlich ausgestattet; boch was konnten bie tüchtigen aus bem Norben berufenen Gelehrten bier leiften in ber stockigen Luft bieses napoleonischen Satrapenlandes, bem ber sittliche Schwung bes preußischen Lebens völlig fehlte? Wie schwer und langsam bie garte Pflanze ber Bilbung in biesem harten Boben Wurzeln schlug, bas lehrte ber Mordanfall eines bairischen Studenten auf ben Philologen Thiersch; ber bigotte Bajuvare konnte ben Anblick bes nordbeutschen Repers nicht länger ertragen. Alles alte Bertommen war zerstört, Niemand fühlte sich mehr sicher im Besitze wohlerworbener Rechte; babei wuchs bie Noth ber Finangen von Jahr zu Jahr, die gemiffenlose Berwaltung tannte ben Betrag ber Staatsschulden felbst nicht mehr. Und boch hat bas gewaltthätige Regiment bes Halbfranzosen Montgelas eine glücklichere Zeit für Altbaiern vorbereitet; Diefer Berächter alles deutschen Wesens — so wenig übersieht ber Mensch bie letten Wirtungen seines Schaffens - führte ahnungslos ben bairischen Stamm aus einem breihundertjährigen Sonderleben wieder zu der Gemeinschaft ber mobernen beutschen Cultur gurud.

Jene alte Weissagung, die dem ehrgeizigen kleinen Hause Württemberg die Königskrone von Schwaben verhieß, war nun endlich in Erfüllung gegangen; aber auch ein anderes Sprichwort sollte sich bewähren, das die Altwürttemberger mit naivem Selbstgefühle zu wiederholen pflegten: "unsere Fürsten sind immer bose Rerle gewesen." Gin bochbegabter Mann, neben Herzog Karl August vielleicht ber beste Kopf in jener Beneration deutscher Fürsten, hatte König Friedrich den Sinn für edlere Bildung früh in sich ertöbet: alle Gelehrten waren ihm nur noch Schreiber, Schulmeifter und Barbierer. Als er bann ben Befehl Napoleons chassez les bougres! gelehrig befolgt und seine alten Landstände auseinandergejagt hatte, da kannte ber Hochmuth bes Gelbstherrschers keine Schranken mehr, und er begann ein Gunbenregiment, wie es ber gebulbige beutsche Boben noch nie gesehen. Breit und frech wie die neue Königefrone auf bem Dache bes Stuttgarter Schlosses pruntte Die Willfür baber; ber König verbarg es nicht, daß er Tarquinius und Nero als die Meifter der Herrscherkunft bewunderte. Zweitausend dreihundert Rescripte ber Sacra Regia Majestas warfen ben gesammten Bestand bes bistorischen Rechtes über den Haufen, verschmolzen das bürgerlich-protestantische Altwürttemberg mit den geiftlichen, reichsstädtischen und adlichen Territorien Neuwürttemberge zu einer Maffe. Der Wille bes Ronigs und feiner zwölf Landvögte gebot unumschränkt in den nördlichen wie in den südlichen Provinzen des Reichs - fo lautete der bescheidene Ausbruck der Amtssprache; fämmtliche Gemeindebeamten ernannte der König. Alles zitterte, wenn ber ruchlose bide Berr in seinem Muschelwagen beranfuhr; Die Wertzeuge seiner unnatürlichen Lüste sowie einige habgierige mecklenburgische Junker bildeten seine tägliche Umgebung. Durch Zwangsaushebung verschaffte er sich alle Arbeitsfrafte, bie er brauchte, sogar feine Lakaien; in einem einzigen Oberamte wurden mehr als 21.000 Mann zur königlichen Jagbfrohne aufgeboten. Ein strenges Berbot ber Auswanderung raubte bem verzweifelten Bolke die lette Hoffnung. Mit besonderer Schadenfreude gab ber Rönig ben erlauchten Berren vom Reichsadel seine selbstherrliche Macht zu fühlen; er bedurfte kaum der Mahnungen des Protectors, der seine Bafallen beständig vor den Umtrieben der Mediatisirten warnte. Die alten Familiengesetze ber Fürsten, Grafen und Ritter wurden mit einem Schlage beseitigt; die neue Hofrangordnung gab ben adlichen Grundherren ihren Plat hinter ben Pagen und Stalljunkern, und wer nicht bei Hofe erschien verlor ein Biertel seines Ginkommens.

Gewiß entsprang auch dieser Sultanismus — wie Stein das Treiben der rheinbündischen Despoten zu nennen pflegte — nicht allein der persönlichen Laune. Der König verfolgte und erreichte das Ziel der württembergischen Staatseinheit, und es brauchte einer eisernen Faust um diese classischen Lande der Kirchthurmspolitik in etwas größere Berhältnisse einzuführen. Ueberall wo die rheinbündische Bureaukratie die Erbschaft der kleinen Reichsfürsten antrat, stieß sie auf völlig verrottete, lächerliche Zustände. Als die Staaten der beiden Häuser Leiningen-Westerburg dem Großherzogthum Berg einverleibt wurden, da fand sich in der gemeinschaftlichen Kreiskasse beider Lande als einziger Bestand — ein Borschuß

von 45 Gulben, ben ber Renbant aus eigener Tasche vorgestreckt. Der Untergang folder Staatsgebilbe konnte kein Berluft für die Nation sein. In Württemberg aber wurde die unvermeidliche Revolution mit so grausamer Robeit, mit so chnischem Sohne burchgeführt, bag bie Massen nur Die Barte, nicht die Nothwendigkeit bes Umfturzes fühlen fonnten. rend die geknebelte Presse schwieg, sammelte sich im Bolke ein stiller bumpfer Groll gegen ben König an. Die Ginwohner ber Reichsftabte, ber hobenlohischen, ber Stifts- und Orbenslande wollten fich an bas neue Wefen ichlechterdings nicht gewöhnen. Auch die Altwürttemberger vergagen über dem schweren Drucke ber Gegenwart Alles was einst die Bettern und Bettersvettern der "Ehrbarkeit" in ihren Landtagsausschüffen gefündigt hatten und febnten fich zurud nach bem "alten guten Rechte" ber ständischen Der Gesichtstreis biefer fleinstaatlichen Welt blieb freilich jo eng, bag felbft ber geiftvollfte und leibenschaftlichfte Stamm bes Gubens von bem wilden nationalhaffe, ber bie preußischen Bergen bewegte, faum berührt wurde. Die Schwaben verwünschten ihren beimischen Thrannen; an ben letten Grund ihrer Leiden, an die Schmach ber Fremdherrschaft bachten sie wenig. Nur einzelne hochsinnige Naturen, wie ber junge Ludwig Ubland, empfanden ben gangen Ernft ber Zeit.

So lange ber milbe und gerechte Rarl Friedrich lebte, wurde bie Barte bes rheinbündischen Regiments in Baden nicht allzu schwer empfunben. Erft unter seinem Nachfolger Großherzog Rarl brach auch über bies gand die wüste Willfür des Bonapartismus herein. Die Elfasser und Lothringer freuten fich ber Glorie bes Raiferreichs, gablten mit Stolz bie lange Reihe ber Helben auf, welche ihr Land unter die Fahnen bes Unbesieglichen gesendet hatte: Aleber, Rellermann, Lefevre, Rapp und ben Tapfersten ber Tapfern, Ney. Die übrigen Lande bes linken Ufers verharrten in tiefem Schlummer. Den Alten lag bie gebankenlose Genieglichfeit der bischöflichen Zeiten noch in den Gliedern, die Jungen wanderten mit dem breiten Bonaparthut geschmückt in die frangösischen Lyceen. Bagte sich hier ja einmal ein deutsches Buch heraus, so begegnete ibm bas Migtrauen ber faiferlichen Cenforen, Die fein Deutsch verftanben; die Schrift bes Naturforschers Treviranus über die Organisation ber Blattlaus ward beanstandet, weil die Organisation ben Cenfor an den Tugentbund erinnerte. Die letten Spuren beutscher Bilbung ichienen im Ber-Namentlich die leichtlebigen Pfälzer fügten sich schnell dem idwinden. walschen Wesen; von ben Beamten verlangte ber gute Ton, bag fie auch im hause frangosisch rabebrechten. Gelbst unter ben preußischen Batrioten wurde vielfach bezweifelt, ob es noch möglich sei dies Baftardsvolk dem beutschen Geifte wiederzugewinnen. In Darmstadt, in Nassau, überall das gleiche Wefen: Kriecherei gegen ben Protector, burchfahrende Strenge gegen bas eigene Bolt. Selbst ber feurige Berehrer ber Kleinstaaterei, hans Gagern vermochte die tiefe Unsittlichkeit dieses Treibens nicht mehr

zu ertragen; die patriotische Strömung der neuen Literatur ergriff auch ihn, er verließ den nassauischen Dienst und schrieb in seiner verworrenen

Weise eine Nationalgeschichte ber Deutschen.

Den schärfsten Gegensatz zu ber revolutionaren Bolitit ber Staaten bes Subens und Weftens bilbete bas Stillleben ber fleinen Territorien Bier blieben bie alten Institutionen auch unter bem Rheinbes Norbens. bunde ebenso unverändert wie die Fürstenhäuser und die Landesgrenzen: nur die Conscription mußte überall eingeführt werden. Im Königreich Sachsen war fogar biefe einzige Neuerung nicht burchzusetzen; man begnügte sich, ben nach alter Weise angeworbenen Truppen burch bie Ginführung neufranzösischer Reglements eine bessere militärische Haltung au Die alte Gesellschaftsordnung bewahrte bier noch immer eine überraschend starte Kraft bes Wiberstandes. Napoleon verschmähte bie fleinlichsten Mittel nicht um sich ben Gehorsam bes fächsischen Bofes gu sichern; jahrelang hielt er bie albertinische Gitelkeit bin burch unbestimmte Andeutungen, als würde er vielleicht die Tochter des Königs beirathen. Friedrich August folgte den Befehlen des Protectors fast noch unterwürfiger als seine Benoffen in München und Stuttgart, er ließ in Warfchau ben Cobe Napoleon und ben ganzen Mechanismus ber frangösischen Pra-Doch feinen fachfischen Ständen gegenüber fectenverwaltung einführen. wagte er nichts: weber die Aufhebung ber Vorrechte des Abels noch bie staatsrechtliche Bereinigung der Erblande mit der Lausitz und den stifti-Der unförmliche Bau bes altständischen Staats ichen Nebenlanden. wesens blieb unwandelbar aufrecht, desgleichen die weltberühmte steife Etifette bes Hofes, also bag ber Emportommling Jerome seinem Gefandten Dohm die Weisung gab, bier in Dresben an erfter Quelle die Bebeimniffe bes Ceremoniells zu ftudiren und ausführlich barüber zu berichten. Unter ben alteingesessenen Herren bes Nordens hat nur einer seinen Staat in napoleonische Formen umgegoffen: ber närrische Bergog von Der rubte nicht bis fein Reich in zwei Departements getheilt, mit einem Staatsrathe, Brafecten, Unterprafecten und bem "beilbringenben" Cobe gesegnet war: alle biese Herrlichkeiten verkündete bas neue Bulletin des lois de l'Empire Anhaltin-Coethien.

Den beiden Napoleoniden, welche inmitten dieser hochconservativen norddeutschen Welt ihre Throne aufrichteten, war eine revolutionäre Perlitik durch die Natur der Dinge geboten. Hier, in "Staaten ohne Bergangenheit" — wie der westphälische Minister Malchus sich wohlgefällig ausdrückte — lag kein Grund vor alte Ueberlieserungen zu schonen, hier konnte Alles was bestand kurzerhand nach der Schablone der napoleonischen constitution régulière umgesormt werden. In Westphalen wie in Verg begann die Neugestaltung unter der Oberaussicht des Imperators selber; beiden Basallen schärfte er ein, sie sollten durch die Zerstörung aller Privilegien dahin wirken, daß die norddeutschen Nachbarn, nament-

lich die Preußen, sich nach der napoleonischen Herrschaft sehnten. In ber That galt bas Staatsrecht bes Königreichs Westphalen nicht blos im Rheinbunde, sondern auch bei einem Theile ber preußischen Patrioten als eine Musterverfassung. Wie stattlich erhob sich hier die Krone mit ihrem Scheinparlamente boch über ber eingeebneten, von allen Stanbesvorrechten völlig befreiten Gefellschaft; und zudem bie Schlagfertigkeit ber Brafecten, bie rafchere Rechtspflege, die ungewohnte Böflichkeit ber meiften Beamten, Die Beseitigung ber Binnenmauthen, Die Aufhebung ber Leibeigenschaft, der Patrimonialgerichte und der gutsherrlichen Gewalt! Die neue Herrschaft wußte sich viel mit ihrer Bauernfreundlichkeit. Nicht einmal die Namen ber alten ständischen Glieberung bes flachen Landes ließ fie mehr gelten; bas altgermanische Kothsasse schien ben aufgeklärten Räthen bes Königs icon barum anftößig weil fie bas Wort von Roth ableiteten. auf bem Lande wohnte war paysan. Der vielgeplagte "Rusticalstand" befand fich in mancher Hinsicht wohler als vormals unter bem Regimente ber hannoverschen Junker und ber heffischen Solbatenverkäufer. beute hat sich unter ben kleinen Leuten bes Göttinger Landes ber Name Bifanger erhalten. Die Bauern fühlten fich geehrt, wenn ihre Reprafentanten im Schloffe zu Caffel unter ben vornehmen Berren erschienen und von der Wache mit prafentirtem Gewehr begrüßt wurden. Jahren noch gestanden die Bächter im Magdeburgischen dem preußischen Minister Klewiz treuberzig, eine solche Berfassung möchten sie wohl wieder haben.\*)

Tropbem war von Anhänglichkeit auch unter dem Landvolke nicht bie Rebe. Die Treue zu ben alten beimischen Herren wankte nicht, und wie follte ber Bauer Bertrauen faffen zu Beamten, beren Sprache er nicht verstand? Wenngleich Einzelne abfielen und in Westphalen wie in Berg mehrere ftolze Abelsgeschlechter burch Untreue ihre alten Namen schändeten, so sab boch die ungeheure Mehrheit des Bolks mit steigendem Abschen auf bie Herrschaft ber Fremben. Die wüsten Orgien bes flachen, leichtfertigen Jerome, Die Frechheit ber frangösischen Gauner und Abenteurer, welche feine Berschwendung migbrauchten, Die furchtbaren Menschenopfer ber unablässigen Kriege, Die bundische Schmeichelei gegen "ben, vor bem die Welt schweigt" - wie Johannes Müller in einer feiner parlamentarischen Schaureben sagte — Die schlechten Künste ber geheimen Polizei, die Berfolgung ber Deutschgefinnten und die Berhöhnung ber Muttersprache, "bie Euch in Europa isolirt" — Alles, Alles an diesem ausländischen Wefen erschien bem kernbeutschen Bolte gehäffig und verächtlich, wie ein tolles Faschingsspiel, bas binnen Kurzem spurlos verschwinden muffe. Jerome fühlte bald selbst, wie der Boden unter seinen Füßen schwankte; um so straffer bieg ibn Napoleon bie Zügel anzieben.

<sup>\*)</sup> Rewiz's Bericht über seine Rundreise in ber Provinz Sachsen v. 29. Juli 1817.

Der wohlmeinende Minister Bülow, ein Vetter Hardenbergs, mußte dem Unwillen der französischen Partei weichen; an seine Stelle trat Malchus, ein gescheidter und geschäftskundiger, aber harter und gewissenloser Mann, dem Herrscher ein gefügiges Werkzeug, in Allem das Ideal des rheinbundischen Beamten.

Dabei waren die Napoleoniden selber keinen Augenblick sicher vor ben Gewaltschlägen bes unermüdlichen Kronenräubers und Kronenver-Murat hatte sein rheinisches Herzogthum von vornherein nur als eine vorläufige Abfindung betrachtet und gab es bereitwillig wieder auf, als fein Schwager ihm nach einigen Jahren befahl, augenblidlich zwischen ben Kronen von Neapel und Portugal zu mählen: "bas muß in einem Tage abgethan werben!" Das beutsche Ländchen wurde nunmehr bem unmundigen Sohne Ludwigs von Holland — bas will fagen: bem Imperator selber — zugetheilt. Der nördliche Theil von Hannover war unterdeffen feit bem preußischen Kriege vorläufig unter frangösischer Berwaltung geblieben. Auch über bas Schicffal ber Banfestädte hatte fic Napoleon noch nicht entschieden. Er haßte fie ingrimmig als Englands getreue Kunden. Während ber letten brei Jahre hatte er aus Hamburg allein 44 Mill. Fr. erpreßt; auf die Rlage über ben Untergang bes hanbels hieß es höhnisch: "um so besser! bann konnt 3hr nicht mehr Englands Geschäfte besorgen!" Im Berbst 1809 verhandelte er mit ben brei Städten zu Samburg burch seinen vielgewandten Reinhard: fie follten zusammen einen halbsouveranen Staat bes Rheinbundes bilben unter ber Aufficht von brei faiferlichen Beamten. Die Banfeaten jedoch erhoben Bedenken, ftatt rasch zuzugreifen, wie ihnen ihr kluger Landsmann Smitt Sie verlangten bie volle Souveranitat fowie bas Recht geratben batte. freien diplomatischen Berkehres, fie wollten ihr Rheinbunds - Contingent burch Geldzahlungen abkaufen und hofften eine Zeit lang um fo zuversichtlicher auf die Erfüllung ihrer Wünsche, ba inzwischen (1. März 1810) Nort-Hannover "für immer" mit bem Königreich Westphalen vereinigt murbe.

Bald aber wurde der Imperator wieder anderen Sinnes. Gine neue Dünenbildung sollte aus dem Flugsande dieser zertrümmerten Staatenwelt emporsteigen. Napoleon entthronte seinen Bruder Ludwig von Holland, riß das Münsterland von dem bergischen Herzogthume ab, nahm das soeben an Ierome verschenkte nördliche Hannover wieder zurück und vereinigte alle diese Lande, mitsammt Oldenburg und den Hansestädten, mit dem Raiserreiche (10. Dec. 1810). Das Alles war einsach "durch die Umstände geboten". Zu den sieden deutschen Departements des linken Rheinusers traten fünf niederdeutsche hinzu. Die Marken der unmittelbaren Herzschaft des Raisers erstreckten sich im Süden die über Rom hinaus, im Norden bei Lübeck die an die Ostsee. Durch den Besit der gesammten Nordseeküste schien die Durchsührung der Continentalsperre endlich gesichert. Ein Kanal, binnen fünf Jahren zu vollenden, sollte den

Strand der Oftsee mit der Hauptstadt der Welt verbinden. Blieb bas Glück dem Bermessenen hold, so war die Einverleibung noch anderer beutscher Lande nur noch eine Frage der Zeit; besaß der Imperator doch bereits tief im Innern ber Rheinbundsstaaten eine Menge von Domänen, Die er theils sich felber vorbehielt, theils an feine Würdenträger als Dotationen vertheilte. Schon mehrmals hatte bas Geschick ben Trunkenen an die Schranken alles irdischen Wollens erinnert: bei Ehlau, bei Aspern und in Spanien. Er achtete es nicht. Sein Reich war jett größer benn je, seine Träume flogen bis über bie Grenzen bes Menschlichen binaus. Er beklagte bitter, bag er fich nicht, wie einft Alexander, für ben Gobn eines Gottes ausgeben konne: "jedes Fischweib wurde mich auslachen; Die Welt ift heute zu aufgeklart, es giebt nichts Großes mehr zu thun!" Die Einverleibung von Spanien und Italien war längst beschloffene Cache. Rur noch ein letter siegreicher Bormarich Massenas gegen Lissabon; bann follte ein kaiserliches Decret, bas bereits fertig vorlag, ben Bölfern ber iberischen Halbinsel verkünden, daß auch fie jett bem großen Reiche angehörten und ihr Raifer Berr fei über alle Ruften vom Sunde bis zu ben Dardanellen: "Der Dreizack wird fich mit bem Schwerte vereinen und Neptun sich mit Mars verbinden zur Errichtung des römischen Reiches unserer Tage. Bom Rhein bis zum atlantischen Ocean, von ber Schelde bis zum abriatischen Meere wird es nur ein Bolt, einen Willen, eine Sprache geben!" -

So war die Lage ber Welt, als Barbenberg die Leitung ber preußiiden Politik übernahm. Wenige Wochen nach seinem Eintritt traf ben Monarchen ein erschütternder Schlag: Königin Luise starb gebrochenen Bergens, fie schwand babin wie die Blume, die bes Lichts entbehrt. Ihre letten Sorgen noch hatten bem Baterlande gegolten, Harbenberge Rudtehr war zum guten Theile ihr Werk. Dem Wittwer blieb eine namenlose Wehmuth im Herzen zurück; niemals konnte er ber Entschlafenen vergessen, niemals hat er das volle freudige Gefühl der Lebenslust wiedergefunden. Das treue Bolt trauerte mit ihm. So viel Raub, Sohn und Edmach hatte man ertragen; und nun war fie auch noch hingegangen, Bu Tode gequält von bem roben Sieger, die Holbeste und Edelste ber deutschen Frauen! Die alte fromme Chrfurcht ber Germanen vor ber Bürde des Weibes ward wieder rege; mit schwärmerischer Andacht schaute bies romantische Geschlecht zu bem Bilbe ber Berklärten empor, und zu all ben zornigen Gebanken, bie ber preußischen Jugend bas Berg bewegten, gesellte sich jett noch der Entschluß den Schatten dieser hoben Frau zu Auf Aller Lippen war bas stolze Wort, bas sie einst in ben rächen. Tagen ber bochften Noth gesprochen: "wir geben unter mit Ehren, geachtet von Nationen, und werden ewig Freunde haben weil wir sie verbienen!"

Harbenberg hatte bas sechzigste Lebensjahr bereits vollendet; er brachte

freilich nicht die ungebrochene Lebenstraft, doch den zuversichtlichen Muth eines Jünglings mit in sein schweres Amt. Ein vornehmer Herr aus altem reichem Baufe, wie Stein, mar er von biefem burch Charafter, Lebensansicht, Bilbungsgang weit geschieben. Die Schwächen bes Ginen lagen genau ba wo ber Andere seine Starke zeigte, und nicht zufällig entstand allmählich zwischen ben beiden Reformern jene Abneigung, die zuerft von Stein mit leidenschaftlicher Beftigkeit ausgesprochen, nachber von Hardenberg etwas gutmüthiger erwidert wurde. Weniger gründlich, aber vielseitiger gebildet als ber Reichsritter hatte Hardenberg schon in feinen loderen Studenten - und Reisejahren die Welt von allen Seiten ber tennen gelernt, mit Menschen jeden Schlages, auch mit dem jungen Goethe, munter und geiftreich verkehrt. Die Aufflärungsphilosophie Des alten Jahrhunderts ergriff ihn weit stärker als jenen gläubigen Urgermanen; fein religiofes Gefühl blieb immer fcwach, feine Dulbfamkeit ehrlich und ohne Grenzen. Er fab bas Leben an wie ein luftiger, feingebildeter Marquis ber guten alten bourbonischen Zeit. Das Gelb wollte zwischen seinen Fingern niemals haften; ein großes Bermögen war rasch burch gebracht. Bis in das bochfte Alter verfolgten ihn ärgerliche häusliche Bandel und frivole Abenteuer mit schlechten Weibern. In seinem Auftreten lag gar nichts von ber überwältigenben Rraft und Großheit Steins; boch er war noch immer ein schöner Mann mit hellen, gutigen blauen Augen, mit einem berggewinnenben Lächeln um ben geiftreichen Mund eine Erscheinung verführerisch für jede Frau, anmuthig und gewandt in allen Bewegungen, babei immer heiter und harmlos witig, ein Meifter in der Kunft die Menschen zu behandeln. Und diese bestrickende Liebenswürdigkeit tam wirklich aus einem guten, menschenfreundlichen Bergen. Durchaus wahr schildert er einmal sich selber in seinem Tagebuche: "ich feufze über meine Schwächen, aber wenn sie Tadel verdienen, so trofte und erhebe ich mich an bem Gefühle bes Wohlwollens, bas ben Grund meines Charafters bilbet."\*) Ginen Jeben nabm er von ber beiten Seite, bem Könige trat er mit einer ehrfurchtsvollen Zartheit entgegen, Die dem gebeugten Monarchen in tieffter Seele wohl that, und auch als mit ben Jahren seine unglückliche Taubheit zunahm blieb fein freundliches Berg gang frei von bem natürlichen Tehler ber Schwerhörigen, bem Mißtrauen. Wirklichen Sag hat er vielleicht nur gegen einen Menschen gebegt, gegen Wilhelm Humboldt; ber blieb ihm verdächtig, "falsch wie Galgenholz," und niemals wollte er diesen sonderbaren Argwohn aufgeben, ber irgendwelche bisher unbefannte perfonliche Grunde gehabt haben muß.

Die aristokratischen Vorurtheile seines hannoverschen Heimathlandes berührten ihn wenig. Seinen Platz auf den Höhen der Gesellschaft nahm er als ein selbstverständliches Recht in Anspruch, doch im täglichen Ver-

<sup>\*)</sup> Jornal de Hardenberg, 3um Jahresanfang 1810.

kehre liebte er eine plebejische Umgebung, worunter einzelne Talente, wie Rother, aber noch mehr unwürdige Gefellen, Die feine offene Band mißbrauchten; bier war er ber Herr und konnte sich geben laffen. seinen politischen Ueberzeugungen verleugnete Barbenberg bie Schule ber frangöfischen Aufklärung nicht. Gine Dacht bes vierten August für Preußen, nicht durch die fturmischen Leidenschaften der Nation, sondern von oben ber burch ben besonnenen Willen ber Krone berbeigeführt — bas war von jeber sein Herzenswunsch. In bem neuen Königreich Westphalen fand er sein Staatsideal nahezu verwirklicht, nur daß in Preußen Alles gerechter und ehrlicher zugeben follte. Der echt beutsche Grundgebante bes Stein'schen Reformwerkes, Die 3bee ber Gelbstverwaltung ließ ibn immer falt; ja er faßte mit ben Jahren fast eine Abneigung bawiber, ba er ben erbitterten Gegnern seiner socialen Reformen, ben martischen Junkern, die Fähigkeit zur Verwaltung bes flachen Landes nicht zutraute. Eine wohlgeordnete Bureaufratie, beschränft und berathen burch eine nicht allzu machtige reichsständische Versammlung, sollte bas freie Spiel ber entfesselten socialen Kräfte in Ordnung halten.

harbenberg batte querft im welfischen Staatsbienfte, nachher in Franten jahrelang eine schwierige Landesverwaltung geleitet; sobald es ihm bebagte fich um die Geschäfte zu befümmern, fand er sich rasch auf ben entlegenften Bebieten zurecht. Er arbeitete erstaunlich leicht; feine Enticheidungen, die er mit flaren, eleganten Schriftzugen, in gewandtem, burchaus modernem Deutsch an ben Rand ber Acten schrieb, trafen immer ben Nagel auf den Ropf. Doch jene liebevolle Freude am Detail, die den großen Berwaltungsbeamten macht, bat er fich nie angeeignet; er gefiel fich in einem vornehmen Dilettantismus. Die laufenden Geschäfte überließ er gern ben aufgeklärten jungen Beamten, die er sich in Franken herangezogen; die Finangfragen behandelte er im häuslichen wie im öffentlichen Leben mit ber Gleichgiltigkeit bes vornehmen herrn. Seine Stärke war die diplo-Wenige verstanden wie er, mit sicherem Blide ben matische Thätigkeit. rechten Augenblick abzuwarten, in ber peinlichsten Lage findig und hoffnungsvoll immer einen neuen Ausweg zu entbeden, in allen Windungen und Wendungen einer finaffirenden Politit unverrückt baffelbe Ziel im Auge zu behalten. Selbst in diesem seinem eigensten Berufe beirrte ibn freilich oft ein bequemer Leichtsinn, eine gutherzige Großmuth, die es nicht der Dube werth hielt mit pedantischer Genauigkeit unerläßliche forderungen festzuhalten. Schwer hatte er sich einst verfündigt burch fein Bertrauen auf Frankreichs Freundschaft. Jest durch eine graufame Erfahrung von den alten Täuschungen gründlich geheilt, richtete er all fein Dichten und Trachten auf den Kampf ber Befreiung. Wie oft bat er dem Grafen St. Marfan ins Gesicht gesagt, baß Preußen entschlossen sei mit bem Degen in ber Hand zu siegen ober zu fallen. im günstigen Augenblicke, nach genügender diplomatischer Vorbereitung

durfte der verzweifelte Krieg gewagt werden. Harbenberg war hochberzig genug, jahrelang "eine ungeheure Verkennung" von Seiten der Besten der Nation schweigend zu ertragen; und, fügte er mit gerechtem Selbstgefühle hinzu, "dazu gehört mehr Muth als um einer Batterie entgegenzugehen."

Er war ein Preuße vom Wirbel bis zur Zehe; weit tieser als Stein hatte er sich mit der Staatsgesinnung seines selbstgewählten Baterlandes erfüllt. Auch in den Tagen seiner napoleonischen Träume blied Preußens Größe sein höchstes Ziel, und ohne jedes Bedenken rieth er zur Einverleibung seiner welfischen Heimathlande, weil sie für Preußen unentbehrlich seien. So innig er auch sein großes Baterland liebte, mit der idealen Größe des deutschen Bolksgeistes wollte er den Kampf gegen die harte Wirklichkeit des napoleonischen Reichs nicht beginnen; alle phantastische Deutschthümelei lag seiner Besonnenheit fern. Er rechnete, ruhiger als Stein, immer nur mit diesem gegebenen preußischen Staate; nur ein Bund dieser Monarchie mit Desterreich, das stand ihm sest seit den Bartensteiner Tagen, konnte das Weltreich zerschmettern.

In Braunschweig, in Franken und nachber als Cabinetsminister während bes oftpreußischen Feldzugs hatte er ein nabezu unumschränktes Regiment geführt. Go war durch die Gewohnheit des Befehlens nach und nach ein eigenrichtiger, herrschfüchtiger Bug in seinen Charafter getom. men, ber zu seiner beiteren Liebenswürdigkeit wenig ftimmte, boch mit Menschlich genug, daß er bas Bedürfnis ben Jahren sich verschärfte. fühlte sich wegen der vergangenen Irrthümer vor der Nachwelt zu rechtfertigen und in seinen Denkwürdigkeiten, nicht immer gang ehrlich, alle Schuld ber Katastrophe des alten Staates auf andere Schultern abzuwälzen suchte. Aber auch in den Tagebüchern, die nur für sein eigenes Huge beftimmt waren, begegnet uns fast niemals bas Gingeständniß eines Irrthums; wer ihm widerspricht wird mit schnöben Worten abgefertigt, auch ben König selbst trifft oft wegwerfender Tabel, und boch hatte Friedrich Wilhelms Nüchternheit bei solchen Streitigkeiten fast immer recht! Hardenberg blieb fein Lebelang in bem völlig grundlofen Wahne, feine Rigaer Denkschrift vom Herbste 1807 bilbe eigentlich ben Ausgangspunkt für das preußische Reformwerk; er äußerte oft mit Bitterkeit. Andere batten ihm ben wohlverdienten Ruhm hinweggenommen. Die Seelengröße Steins hat an Fragen Diefer Art nie gedacht.

Als Hardenberg jett in die Geschäfte zurückgerusen wurde, bedanz er sich eine Machtvollkommenheit aus, die allerdings zum Theile durch die Nothlage des Staates geboten war, aber weit über das Nothwendige hinausging und allen Traditionen des preußischen Beamtenthums widersprach. Er wurde Staatskanzler, erhielt die oberste Leitung des gesammten Staatswesens, übernahm die Ministerien des Innern und der Finanzen unmittelbar, und da auch der Minister des Auswärtigen, Graf Gelt in Allem und Jedem den Besehlen des Kanzlers zu folgen hatte, so

blieben nur die Justiz und das Kriegswesen in einiger Selbständigkeit. Ein sestes Gehalt nahm der Staatskanzler nicht an; die Generalstaatstasse tasse zahlte was er brauchte. Wie die Dinge lagen war es ein heilvolles Geschick für Preußen, daß diese in jedem Sinne leichtere Natur jett die Erbschaft des Freiherrn vom Stein antrat. Der Jünger der neufranzösischen Philosophie konnte dreister, als es der Reichsritter vermocht hätte, die nothwendigen Folgerungen ziehen aus den Gesetzen des Jahres 1808; die Berschlagenheit des Diplomaten konnte gewandter als Steins dämonische Leidenschaft durch kluges Laviren die deutschen Dinge hinhalten die der offene Kampf möglich wurde.

Die erfte Sorge bes Staatstanzlers ging, wie natürlich, auf Die Abtragung ber Contribution und bie Wiederherstellung des Finanzwesens, und in diesen technischen Fragen zeigte sich's sogleich, wie ganzlich ihm die fichere Sachkenntniß Steins abging. Rach ber Beise geistreicher leichtblütiger Dilettanten war er febr empfänglich für weit aussehende Projecte, wenn sie mit dem Anspruche theoretischer Unfehlbarkeit auftraten. Da ju jener Zeit alle Welt für bie munberbaren Leiftungen ber Bant von England schwärmte, so bachte er auch in biesem unglücklichen Breugen, bem augenblicklich alle Vorbedingungen für eine große Creditanstalt fehlten, eine Nationalbant zu gründen und mit ihrer Silfe bie gesammten Schulben bes Staates und ber Provingen zu confolibiren. Augerbem follten zwei Unleiben, im Inlande und im Auslande, fowie bie Ausgabe von 26 Mill. Thir. Treforscheinen bem Staate bie Baarmittel gur Abtragung ber Kriegeschuld verschaffen; auch einige neue Steuern waren beabsichtigt, nur nicht eine Gintommenfteuer, weil "bie Opinion" gar zu laut dawider spreche. Mit schlagenden Gründen wies Niebuhr bie Boblheit biefes Blanes nach: es fei ein Unglud, bag an bie Bermehrung ber Tresorscheine auch nur gedacht werbe, ben beiligen Bersprehungen der Krone zuwider; und wober follten die fünfzehn Millionen fommen, welche der Staatskanzler von seinen Anleben erwarte? Riebuhr doch selbst soeben nach langen peinlichen Verhandlungen unter jehr bemuthigenden Bedingungen eine kleine Anleihe in Holland zu Stande gebracht — bie einzige, welche bas Ausland mabrend biefer ganzen Zeit der creditlosen Monarchie gewährte! Der feinfühlige Gelehrte war in seinem Gewissen verlett durch die schwindelhafte Oberflächlichkeit der Hardenbergischen Plane; er wollte nicht sehen, daß der leichtlebige Staatskanzler auf bie Einzelheiten bes Entwurfs gar keinen Werth legte, und nahm zornig seinen Abschied. Auch Schön verweigerte seine Mitwirfung, ba er Niebuhrs technische Bedenken theilte und nur als felbständiger, vom Staatstanzler unabhängiger Minister eintreten wollte; der consequente Kantianer bachte überdies fogleich Steins politijdes Testament vollständig zu verwirklichen und schalt auf den "bannoverschen Junker", als Hardenberg behutsam einige Bedenken erhob.

So entspannen sich gleich beim Eintritt bes Staatstanzlers jene leidenschaftlichen Rämpfe im Rreise bes boben Beamtenthums, welche feit bem bis zu hardenberge Tode ben ficheren Bang bes Staates fo oft gefährbet haben. Schroff und bart platten biefe reichen Raturen auf einander, treffliche Männer, die im Grunde Alle dasselbe wollten, aber jeter auf seine Weise. Seit Steins Abgang fehlte ber überlegene Charafter, ber die Unbändigen bemeistern konnte. Die hervorragenden Talente zogen sich nach und nach von der Spite der Regierung in die Provinzialbehörben zurud; ber einzige Finanzmann ber Monarchie, ber ben unge beuren Schwierigkeiten ber Lage gewachsen war. Maaffen, wurde noch nicht nach seinem ganzen Werthe gewürdigt. Harbenberg fand es balb bequem, fich mit ergebenen Wertzeugen, wie Scharnweber und Jordan, zu behelfen, erlaubte auch eine Zeit lang bem maderen jungen Gelebt. ten F. von Raumer eine Rolle zu spielen, welche weit über bas Das feines Talentes und feiner praktischen Erfahrung hinausging. Inzwischen hatte er ben König auf einer Reise nach Schlesien begleitet, bort mit Stein, in einer geheimen Zusammenkunft an ber bobmischen Grenz, feine Finangplane besprochen und aus ber begeifterten Freude, welche bem Monarchen überall entgegen jubelte, neue Zuversicht geschöpft: "ein Wort von Ew. Majestät wirkt mehr als Alles."

Frischen Muthes entfaltete er nach ber Beimkehr eine erstaunliche Thätigkeit. Zunächst wurde burch bie Berordnung vom 27. October 1810 die Bollgewalt des Staatstanzlers gesetzlich festgestellt. Die fünf Ministerien blieben bestehen, boch als Untergebene bes Kanglers; ber von Stein geplante Staatsrath murbe endlich, auf bem Papiere minbeftens, gebilbet, boch in so bescheibener Gestalt, daß er der Allmacht des Kanzlers nicht bedrohlich werden konnte; das soeben erst neu geschaffene Amt der Ober präfibenten fiel hinweg, bie Regierungen follten wie Napoleons Brafecten unmittelbar unter ber Centralverwaltung stehen. Go verrieth sich ichen bier ein scharf bureaufratischer Bug; an einem felbständigen Leben ber Provinzen lag bem Staatskanzler wenig. Um nämlichen Tage ericien das Edict über die Finanzen des Staates - ein Gefet, beffen gleichen die preußische Monarchie noch nie gesehen, nach Form und Inhalt ein benkwürdiges Zeugniß für die unternehmende Leichtfertigkeit des geiftreichen Cavaliers, ber jett bie Zügel hielt. Während Steins Gesetze immer nur eine bestimmte Frage ins Auge faßten und diese durch umsichtige, grundliche Vorschriften nach allen Seiten bin erledigten, überschüttete bas neue Finanzedict die Nation mit einem Sturzbade herrlicher Versprechungen. Bon der Nationalbank, ben Treforscheinen und ben anderen gleißenden Projecten des vergangenen Sommers war der Staatskanzler freilich zu rüdgekommen; bafür entrollte er bas Programm einer großartigen Steuer reform "zur Rettung des Landes". Er versprach, daß fortan "alle Auflagen nach gleichen Grundfäten von Jedermann zu tragen" feien, versprach ein neues Kataster und die Ausgleichung der in den einzelnen Landestheilen grundverschiedenen Grundsteuern, er versprach die völlige Gewerbefreiheit, die Secularisation ber geistlichen Buter, die Bereinigung ber gesammten Kriegsschulben bes Staates und ber Provinzen, ebenso die Einführung allgemeiner Consumtions- und Luxussteuern und ließ endlich nach allen diesen Bersicherungen den König noch erklären: Seine Majestät behalte sich vor "der Nation eine zweckmäßig eingerichtete Repräsentation sowohl in den Provinzen als für das Ganze zu geben. So wird sich das Band der Liebe und des Vertrauens zwischen Uns und Unserem treuen Volke immer fester knüpfen!" Welch ein Leichtsinn: Die Krone also feierliche Versprechungen geben zu lassen, beren Sinn und Umfang sie, wie sich bald genug herausstellte, noch gar nicht beurtheilen tonnte! Als einzige Entschuldigung für biefe in Preugen unerhörte Leichtfertigkeit wußte Hardenberg nur vorzubringen, daß man dem gefährlichen westphälischen Nachbar in ber Gunst der Opinion den Rang ablaufen müsse!

Einige jener Bersprechungen löste ber Staatskanzler in ber That sofort ein. Schon am nächsten Tage wurde eine allgemeine Luxussteuer für Bedermann, von Dienstboten, Pferben, Sunden und Wagen, angeordnet, besgleichen eine Consumtionssteuer von etwa zehn der gangbarften Bergehrungsartitel, Fleisch, Dehl, Bier u. f. f., für die Städte wie für bas Man beabsichtigte baburch bie alte Accise, welche bie Stäbte von den Dörfern absperrte, zu Falle zu bringen; doch namentlich bie Mahlsteuer begegnete bei dem Landvolke einem unbezwinglichen Wider-Die Bauern in Altpreugen hatten, feit Stein ben Mühlenmang aufgehoben, viele neue Windmühlen erbaut und sich an ben Gebrauch ber Handmühlen gewöhnt; sie beharrten störrisch bei ihrer neuen Freiheit, es tam mehrfach zu Widersetlichkeit und Aufruhr; Die armen Leute in Litthauen und Westpreußen aßen Teig statt des Brotes, um die Mahlsteuer zu ersparen. Der Staatskanzler mußte bald einsehen, daß er Unmögliches befohlen hatte. Am 30. October folgte die Secularisation aller geiftlichen Güter — ein nothwendiger Gewaltstreich, den der Gesetzgeber rechtfertigte durch "den allgemeinen Zeitgeist", durch bas Beispiel ber Nachbarstaaten und vornehmlich durch das Gebot der Gerechtigkeit, da das Bermögen der getreuen Unterthanen nicht unbillig angespannt Die Magregel wirkte wenig in ben altprotestantischen werden dürfe. Provinzen, deren Kirchengut bis auf geringe Reste schon seit Jahrhunderten eingezogen war. Um so tiefer griff sie in Schlesien ein, wo das Bisthum Breslau, das Kloster Gruffau und andere Stifter sich noch von ben öfterreichischen Zeiten ber einen fürftlichen Reichthum bewahrt hatten. Einen Theil der secularisirten Guter verwendete man für Unterrichtswede, namentlich für die Universität Breslau; was man verkaufte gab geringen Ertrag, da das vermehrte Angebot die Güterpreise drückte und in

dem erschöpften Lande sich wenig Käuser fanden. Am 2. November end lich wurde eine allgemeine Gewerbesteuer nach französisch-westphälischen Muster eingeführt: jeder unbescholtene Bolljährige durfte sich gegen du gesetzliche Gebühr einen Gewerbeschein lösen, nur für vierunddreißig Gewerbszweige sollte aus Rücksichten der öffentlichen Sicherheit noch ein Nachweis besonderer Besähigung verlangt werden. Es war der erste Anfang der Gewerbesreiheit. Gleich darauf erschien die neue Gesindeordnung, ein humanes Gesetz, das noch heutzutage den gänzlich veränderten Berhältnissen der dienenden Klassen im Wesentlichen entspricht, damals aber, nachdem der harte Gesindezwang kaum erst aufgehoben war, als eine radicale Neuerung von unerhörter Kühnheit erschien.

Dergestalt hatte die Hardenbergische Gesetzebung zum ersten male ihr Füllhorn geöffnet und neben einzelnen tauben Früchten auch einige Gaben von bleibendem Werthe ausgeschüttet. So unsicher die Hand bet Staatskanzlers in den sinanziellen Angelegenheiten erschien, ebenso seistand sein Entschluß die bürgerliche Rechtsgleichheit und die Entsesselung aller wirthschaftlichen Kräfte dis in ihre letzen Folgerungen durchzuseten. Steins schöpferische Ideen eilten der Zeit voraus, wurden nur von einem kleinen Kreise ganz verstanden. Hardenbergs Gedanken lagen näher an der breiten Heerstraße des Zeitalters der Revolution; darum sand er in der Presse jederzeit eine lebhafte Unterstützung, deren Stein immer entsbehrte. Unter denen, die sein Lob sangen, ging die Rede, durch die Gessetze dieser großen sieben Tage sei ein Kreis umschrieben, den das redelutionäre Frankreich erst in zwei Jahren durchlausen hätte — ein Lob, das nachher in alle Geschichtswerke der Schlosserschen Schule übergesgangen ist.

In Wahrheit war gerade die wichtigste der in Aussicht gestellten Reformen, die gleichmäßige Besteuerung aller Stände vorläusig nur ver, heißen, nicht erfüllt. Aber schon diese Verheißung genügte um die ganze seudale Partei in Aufruhr zu bringen. Der kurmärkische Adel hatte die Ernennung des Staatskanzlers Ansangs mit Freuden begrüßt, da man von Hardenberg erwartete, er werde die Uebereilungen Steins rückgänzig machen. Sobald der neue Regent sein wahres Gesicht zeigte, brauste ein Sturm der Entrüstung durch die Kreise des Landadels, und Hardenberg wurde bald noch leidenschaftlicher angeseindet als vordem Stein. Eine Fluth von Beschwerden und Bitten wälzte sich an den Thron; "es giebt bei uns keine Hypotheken, es giebt bei uns kein Eigenthum mehr," klagte der Ostpreuße von Domhardt unter heftigen Verwünschungen gegen die neuen Nivelleurs und Jacobiner.\*)

Das claffische Land bes alten Ständewesens blieb Brandenburg.

<sup>\*)</sup> Eingabe v. 4. Dec. 1810. Aehnliche Eingaben aus Altpreußen von v. Hälfen. v. Brederlow u. A.

Kirgends waren die ständischen Institutionen verrotteter, nirgends ben Ständen theurer. In den Augen dieses stolzen tapferen Adels galt der Bommer und der Schlesier noch als Ausländer. Noch einmal erhob sich der iltständische Particularismus zu offener Fehde gegen die Rechtsgleichbeit and Staatseinheit der Monarchie. Als sein Wortführer trat, so prall und patig wie einst Conrad von Burgsborff wider den großen Kurfürsten, er Freiherr von der Marwit auf den Plan — das Urbild des brandenjurgischen Junkers, einer ber tapferften Offiziere und ber tollste Reiter er Armee, grob, schroff und knorrig, ein grundbeutscher Mann von charfem Verftande und unbändigem Freimuth, voll feuriger Baterlandsfiebe aber auch voll harter Borurtheile, fo naiv in feinem Standesftolze, de er an die rechtliche Meinung eines Gegners kaum je zu glauben vermochte. Seit Langem schon lag er in heftigem Streite mit ber Potsbamer Regierung, weil diese dem brandenburgischen Landtage einen Theil seiner fandischen Berwaltung, namentlich bas verwahrlofte Landarmenwesen abnehmen wollte; man mußte endlich die Landarmenkasse gewaltsam aufbrechen und nach Potsbam entführen, der tropige Mann gab die Schlüssel nicht beraus. Die neuen Steuerplane erschienen ihm als ein frevelhafter Bruch bes alten Landesrechts, das in dem kurbrandenburgischen Landtags-Reces von 1653 verbrieft und versiegelt war. Unablässig bestürmten die Ritter den Staatskanzler mit Protesten und Rechtsverwahrungen, bald Einzelne allein, bald ganze Landschaften, boch Niemand häufiger und lauter als die Stände ber Lande Lebus, Beestow und Stortow, wo Marwit haufte. Romantifer Abam Müller stellte seine Feder ben Vorkämpfern ber stänbifden Libertat zur Berfügung. Als ber Staatstanzler nach feiner bureaufratischen Weise fragte, woher biese Gutsbesitzer bas Recht nähmen sich Stände zu nennen, da antwortete Marwig\*): "bie Qualität ber Landstandschaft ist uns angeboren so gut wie unsere Familiennamen, und wir können also eigentlich ebenso wenig angeben, wodurch wir Stände find als wodurch wir unsere angeborenen Namen führen!" Die Ritterschaft ber Priegnit — voran die Herren von Quitow und Wartensleben - erklärte \*\*): "die Kur- und Neumark Brandenburg, gleichsam der Kern ber gesammten preußischen Monarchie, hat von jeher einen besonderen, ben ben übrigen Provinzen abgesonderten Staat gebildet, welcher seine ibm eigenthümliche Verfassung bat;" fie verlangte bemgemäß, daß kein Steuergeset ohne Genehmigung ber Stänbe erlaffen werbe.

Der unerschrockene Reformer ließ sich nicht stören. Die allerdings sehr zweiselhafte Rechtsfrage bekümmerte ihn wenig; war doch die gesammte Berfassung der neuen preußischen Monarchie aus der Bekämpfung der altständischen Rechte hervorgegangen. Ihm genügte die Einsicht, daß die Berufung der alten Provinziallandtage der sichere Untergang der neuen

<sup>\*)</sup> Eingabe an Harbenberg 30. 3an. 1811.

<sup>\*\*)</sup> Eingabe an ben König, Perleberg 24. Jan. 1811.

Gesetze war. Um die Nation von der Nothwendigkeit des Geschehenen zu überzeugen und sie auf weitere Reformen vorzubereiten, wurde am 23. Februar 1811 eine "Landesbeputirten-Berfammlung" in Berlin eröffnet\*): ein Beamter aus jeder ber acht Provinzialregierungen, achtzehn Ritter, elf Städter, acht Bauern, fie allesammt von der Krone ernannt. Da die erbitterten Stände von Brandenburg und Bommern fic beschwerten und unaufgefordert Abgeordnete aus ihrer Mitte fendeten ließ ber Staatskanzler auch noch einige biefer "Nebendeputirten" zu. Alfe wurden zum erften male feit biefe Monarchie beftand Bertreter aller Landestheile zusammenberufen, allein nach dem Ermeffen der Krone, ohne Rudsicht auf die ständischen Rechte und Ansprüche der Territorien. Der Gintritt ber acht bäuerlichen Deputirten galt in ben altständischen Kreisen als bas erfte Signal einer furchtbaren Umwälzung. Mancher ber Beitgenossen erinnerte sich an die Versammlung der Notabeln beim Ausbruche der französischen Revolution; boch das Ansehen der preußischen Krone stand ungleich fester als die Macht der Bourbonen, und sie gewährte ihren Notabeln von Haus aus fehr bescheidene Befugnisse: nur das Recht der Berathung, nicht die Mitentscheidung. Steins Gesetzebung hatte bie Grundlagen bes großen Reformwerks längst sicher gestellt, und auch die Gesetze, welche Harbenberg ben Landesbeputirten vorlegte, maren zum Theil icon vollendete Thatfachen.

Der Staatstanzler versammelte die Deputirten in seiner Wohnung und begrüßte sie fogleich in ber väterlichen Weise bes alten Absolutismus: wie ein guter Bater von seinen Kindern so verlange der König von seinem geliebten Bolke nicht blinden Gehorfam, sondern freie Zustimmung 311 feinen wohlthätigen Befehlen. Darauf wurden vier Abtheilungen gebildet, unter dem Vorsitze der vier anwesenden Regierungspräsidenten: jede berieth für sich, schickte ihre Protokolle an Hardenberg, der dann nach Belieben noch einzelne Mitglieder zu sich berief und endlich dem Monarchen Bericht erstattete. Die Verhandlungen erschienen wie eine vertrauliche Besprechung mit ber Berson bes bochften Beamten, und boch wurden sie dem Staatskanzler bald sehr unbequem. Gine ganze Welt von bedrohten wirthschaftlichen und örtlichen Interessen erhob sich aufgescheucht; gerechte und ungerechte Klagen schwirrten bin und ber: leine Spur einer Parteibilbung, nur ein frauses Durcheinander von gande mannschaften und ständischen Gruppen. Ueber die Barte ber neuen Dablsteuer waren die Vertreter bes flachen Landes einig; die beabsichtigte Confolidation der Kriegsschulden rief stürmischen Widerspruch bervor, da Die Kurmark tief verschuldet war, während Altpreußen einen großen Theil seiner Kriegslaften burch Steuern gedeckt hatte.

<sup>\*)</sup> Ich benutze hier u. A. ben im Berliner G. St. Archiv verwahrten Actenmäßigen Bericht über die Bersammlung der ständischen Landesdeputirten von 1811 und ber interimistischen Nationalrepräsentation 1812—15. (Bon Riedel. 1841.)

Am lautesten lärmten die Bertreter der Ritterschaft: sie waren vertraut mit der neuen englischen Theorie, wornach die Grundsteuer den Charafter einer Rente trug, behaupteten fteif und fest, bie geplante Ausgleichung ber Grundsteuer sei offenbarer Raub, Reben bem ehrlichen Rechtsgefühle svielte auch die nacte Selbstsucht mit; dieselbe furmärkische Kandschaft, deren Redner so gab an dem Rechtsboden ihrer alten Freibeitsbriefe festhielten, stellte bem Staatstanzler unbebenklich bie Zumutbung: s sollten die Klagen ihrer Gläubiger durch einen königlichen Machtbefehl vorläufig eingestellt werden!\*) Währenddem rückten die unaufhaltsamen Stände von Lebus, Beestow und Stortow mit einer neuen Berwahrung ihrer "vertragsmäßigen Exemtionen und Freiheiten" beran. Mit groben, unziemlichen Worten betheuerten sie, durch die neuen Gesetze werde das Grundgesets bes Staates vernichtet, und fragten, ob man bas alte ebrliche brandenburgische Preußen in einen neumodischen Judenstaat verwandeln wolle. Unter den Unterzeichnern ftand Marwit natürlich obenan; neben ibm ber alte Graf Finkenstein, einer jener pflichtgetreuen Richter, welche bei bem Processe des Müllers Arnold die unverdiente Ungnade König Friedrichs erfahren batten. Dem Staatstangler rig jest die Geduld: er liek die beiden ersten Unterzeichner ohne Urtheil und Recht nach Spandau auf die Kestung bringen. Um 16. September ichlok er bann die Versammlung ber Landesbeputirten und gablte noch einmal die Grundgebanken bes neuen Spftems auf: ein Jeder folle frei seine Kräfte benuten. Niemand durfe einseitige Lasten tragen; Gleichheit Aller vor dem Gesetze, freie Bahn für jedes Berdienst; Einheit und Ordnung in der Berwaltung: so werde in Allen ein Nationalgeist, ein Interesse und ein Sinn gewedt werben. "Rebren Sie nun - fo rief er endlich aus - in Ihre Brovingen gurud und verbreiten Gie bort ben guten Beift, ber Sie felbst beseelt. Stärken Sie bas Bertrauen zu einer Regierung, die es fo redlich meint!" Seine wirkliche Meinung entsprach biefen freundlichen Worten keineswegs. Vielmehr zog er, und gleich ihm ber König, aus dem chaotischen Sin- und Berreden dieser Rotabelnversammlung ben richtigen Schluß, daß ein allgemeiner Landtag, jest berufen, ben Fortgang der Reformen bemmen muffe. So ftand es: nur die Machtvollkommenbeit der absoluten Krone konnte dem preußischen Volke den Weg zur Freiheit eröffnen.

Fast gleichzeitig mit der Entlassung der Landesbeputirten erschien die zweite große Sturzwelle der Hardenbergischen Gesetzgebung. Das Edict vom 7. Sept. 1811 über die Finanzen berücksichtigte einige Wünsche der Landesdeputirten, hob das Verbot der Handmühlen sowie die Consumtionssteuer auf dem flachen Lande größtentheils wieder auf und belegte statt dessen das Landvolk mit einer Kopfsteuer. Dagegen widersprach das

<sup>\*)</sup> Eingabe ber furmärtischen Landschaft b. 10. Oct. 1810.

am selben Tage beschloffene Gefet über die polizeilichen Berhältniffe ber Gewerbe schnurstrack ben Ansichten ber Notabelnversammlung: bie Krone eilte wieder einmal ben Anschauungen bes Bolkes voraus, fie gewährte vollständige Gewerbefreiheit, bergeftalt daß Jeder, ber einen Gewerbeschein löfte, Lehrlinge und Gefellen halten, jeber Bunftler aus feiner Innung austreten, jede Bunft burch Mehrheitsbeschluß ober burch ben Befehl ber Lanbespolizeibehörde aufgelöft werden durfte. Es war ein Schritt von radicaler Berwegenheit. Nicht ohne Grund Hagten Stein und Binde, man hatte bie Bunfte, ftatt fie aufzulofen, vielmehr in einem freien Ginne neugestalten follen. Weit überwiegend blieb gleichwohl ber Segen biefer fühnen Neuerung. Der kleine Mann genoß fortan in Preugen einer wirthschaftlichen Freiheit, wie nirgendwo sonft in Deutschland, und obgleich bie Berhältniffe ber Kleingewerbe, Dant ber Zähigkeit unferer Alltagegewohnheiten, sich weit weniger veränderten als man erwartete, so war es boch wesentlich ber Freiheit bes gewerblichen Lebens zu verbanten, bag bie Bevölkerung ber Hauptstadt felbst in biesen Jahren ber bitteren Roth unaufhaltsam anwuchs.

Wie bies Gefet ber Städteordnung Steins erft ben Abschluß brachte, so wurden auch die agrarischen Gesetze bes Reichsritters erft vollendet burch bie beiben Ebicte vom 14. Sept. 1811 über bie Regulirung ber bäuerlichen Berhältniffe und über bie Beförderung der Landescultur. Dabei hatte Thaers tundige Sand die Feber mit angesett. Die erblichen Besiger von bäuerlichen Gütern ohne Eigenthumsrecht follten bas volle Eigenthum an ihrem Gute erlangen gegen bie Abtretung von einem Drittel ihres Butes ober gegen eine entsprechende Rente; wer nur die nichterbliche Rutniegung an feinem Bauerngute hatte, tonnte burch die Abtretung ber Balfte ein freier Eigenthumer werben. Das Gefet schnitt tief, ja graufam ein in die gewohnten Berhältniffe; fogar einige freie Ropfe bes Beamtenthums, wie Sippel, fanden ben Schritt allzu gewagt. Die Ritterschaft in Bommern besaß etwa 260 Geviertmeilen, bavon 100 🗆 D. bäuerliches Land, jett murben ihrer siebzig freies Eigenthum ber Bauern. Begreiflich, bag ber Abel murrte, auch Stein felber fcbloß fich ihm an. Die Lage ber Grundherren war schon längst so trostlos, bag sich im Jahre 1810 die reichste Gutsbesitzerin in Preugen erbot, ihre Güter gegen eine jährliche Rente von 2000 Thir. an ben Staat abzutreten; ein schlefischer Grundherr machte Bankrott, obgleich er noch einen Werth von 300,000 Thir. in Grund und Boben befag. Aber auch bie Bauern Mehrmals brachen Unruhen aus, namentlich in Schlesien, lärmten. ba ber fleine Mann mahnte, er sei mit einem male aller Pflichten ledig; bie Ablösung, die dem Adel unbillig niedrig schien, wurde von ben Pflichtigen viel zu boch gefunden. Gleichwohl ging die segensreiche Reform vorwarts. Gie ftand, trot aller außeren Aehnlichkeit, in fcarfem Begenfate zu ben Gefeten ber frangösischen Revolution, ba bie Berechtigten ehrlich entschädigt wurden. Ihre Durchführung wurde wesentlich gefördert durch das Landesculturedict, das die freie Beräußerung und Theilung der Landgüter gestattete: dies bleibe "das beste Mittel, die Grundbesitzer vor Berschuldung zu bewahren, ihnen ein dauerndes Interesse für Berbesserung ihrer Güter zu geben und die Cultur aller Grundstüde zu besördern". Aus vollem Herzen schloß der König, es sei "für sein Gesühl höchst erfreulich, daß wir endlich dahin gekommen sind alle Theile unserer getreuen Nation in einen freien Zustand zu versehen und auch den geringsten Klassen die Aussicht auf Glück und Wohlstand ersissen zu können". Gegen dies Scict vornehmlich richtete sich Steins Jorn. Er schalt, nicht ohne die gallige Laune des Staatsmanns außer Diensten, wider dies bureaukratische Nivelliren und fürchtete, die freie Theilbarkeit der Grundstücke werde die Auskaufung, die Vernichtung seines geliebten Bauernstandes herbeiführen — eine Besorgniß, die sich doch als grundlos gezeigt hat.

Hieran schloß sich endlich die Emancipation der Juden, welche bisher amtlich noch immer als "Judenknechte" gegolten hatten (11. März 1812): wenn sie bleibende Familiennamen annahmen und sich der Wehrpslicht unterwarsen, so wurden sie, wie in den Ländern des Code Napoleon, vollberechtigte Staatsbürger, zu jedem Gewerbebetrieb in Stadt und Land, auch zu den akademischen, den Schul- und Gemeindeämtern zugelassen. Unter den Jammerrusen der Feudalen geschah nun die große Umtausung der preußischen Judenschaft. Die Levi, Cohn und Jacobsohn behielten ihre semitischen Namen bei, die Wolf und Ruh begnügten sich mit den Spottnamen, welche ihnen der grausame Volkshumor der Germanen angehängt, die Zwickauer und Bamberger nannten sich einsach nach ihrer Heimath; jene sinnigen Naturen aber, die der sanste Hauch dieser sentimentalen Epoche angeweht hatte, wählten holdere Namen um die Schönheit ihrer Seele getreulich auszudrücken, also daß die Thüren

weigen bicht umrangt finb.

In diesen nothwendigen socialen Neuerungen lag die Größe der Hardenbergischen Resormen. In seinen Finanzmaßregeln dagegen blieb er nach wie vor unglücklich. Den Berkauf der Domänen betrieb er mit lebhastem Eiser, theils weil er baarer Mittel bedurfte, theils weil ihn seine doctrinären Rathgeber von der Berwerslichkeit alles Staatsgrundbesites überzeugt hatten: in Absicht der Domänen, schrieb F. von Raumer turzab, ist von den Briten nur zu lernen, daß man keine haben muß! Doch woher sollten die Käuser kommen in dem verarmten Lande? Nach sünstehalb Jahren, dis zum Juni 1813 waren für verkaufte Staatsgüter nur 786,000 Thlr. baar eingegangen, dazu über 6½ Mill. in werthslosen Papieren. Da auch die Consumtionssteuer wenig einbrachte und bald zum Theil wieder zurückgenommen wurde, so konnte Hardenberg, der mit

unserer Börfen noch beute von Blumchen, Beilchen, Relfen und Rosen-

so hoffnungsvollen Finanzplänen begonnen, von der französischen Schuld nicht mehr abtragen als sein schwerfälliger Borgänger Altenstein: im April 1811 war noch fast die Hälfte der Contribution, etwa 59 Mill. Fr. ungetilgt. Die neuen schweren Kriegslasten des Jahres 1812 nöthigten den Staatstanzler endlich — gegen seine theoretischen Ueberzeugungen — eine harte Bermögens- und Einkommensteuer auszuschreiben, die vom Bermögen 3 Procent, vom Einkommen 1 dis 5 Procent in Anspruch nahm. Aber auch diesmal hatte er die trostlose wirthschaftliche Erschöpfung des Landes nicht richtig geschätzt. Das Edict mußte schon nach wenigen Wochen für Altpreußen außer Kraft gesetzt werden, da diese Provinz durch den Marsch der großen Armee völlig ausgesogen wurde, und statt der gehofften 25 Mill. Thir. kamen nur 4½ Mill. ein, davon 4 Mill. baar.

Obgleich die socialen Reformen Hardenbergs nur durch den Willen des absoluten Königthums durchgesetzt werden konnten, so war die Krone boch nicht in der Lage, auf den Beistand popularer Kräfte gang zu ver-Sie hatte bereits im October 1810, in bem verheißungsreichen Edict über die Finangen, versprochen, daß eine durch Repräsentanten ber Communen und Provinzen verstärkte General-Commission über die Regulirung der Kriegsschulden berathen solle. Die Landesdeputirten, namentlich die Vertreter bes Bürger- und Bauernstandes verlangten lebhaft die Ginlöfung biefes Wortes. Darum erflärte ber Rönig\*): "feine Absicht gehe noch immer dahin, der Nation eine zweckmäßig eingerichtete Repräsentation zu geben; da die dazu erforderlichen Vorbereitungen indessen noch Zeit erforderten, fo follten die für jene General-Commission bestimmten Abgeordneten auch vorerst die Nationalrepräsentation constituiren." Unter bem hochtonenden Namen einer interimistischen Nationalrepräsentation trat also am 10. April 1812 in Berlin eine zweite Rotabelnversammlung von neununddreißig Mitgliedern zusammen. Diesmal räumte man der Nation ein Wahlrecht ein. Die achtzehn Ritter wurden unmittelbar von den Kreistagen, die zwölf Bürger und neun Bauern durch indirecte Wahl von den Städten und dem Rufticalftande erwählt; die Regierungs präsidenten sollten aber die Gewählten prüfen, ob sie einsichtsvolle, patrictische und "vorurtheilsfreie" Männer seien — ein beutlicher Wink für die Feudalpartei!

Das Bedeutsamste an diesem überaus zahmen Repräsentationsversuche blieb, daß der neugeschaffene Bauernstand jetzt durch einige selbstsgewählte Vertreter an den Berathungen über Staatsangelegenheiten Theil nahm. Die märkischen Stände murrten auch diesmal; sie beriesen sich auf das "allgemeine Mißtrauen" des Landes gegen die neuen Steuerpläne\*\*) und setzten durch, daß wieder einige Nebendeputirte aus ihrer Mitte zugelassen wurden. Harbenberg erschien auch hier wieder als der

<sup>\*)</sup> Cabinete-Orbre v. 6. Sept. 1811.

<sup>\*\*)</sup> Eingabe ber neumärtischen Stände, 4. Dec. 1812.

Berfechter ber neuen Staatseinheit. Er faßte bie Stände im modernen Sinne als eine Interessenvertretung, er verlangte, der Repräsentant durfe "teinen anderen Richter als sein Gewiffen" anerkennen: wer sich nach altständischer Weise an die Aufträge seiner Wähler gebunden glaube, müsse von den Berathungen ausgeschlossen werden.\*) In den Provinzen versammelten sich die "Wahldeputirten", welche die Nationalrepräsentation gewählt hatten, häufig aus eigenem Antriebe - gang regelmäßig in Oberschlesien \*\*) - um öffentliche Angelegenheiten zu besprechen und mit ihren Repräsentanten in Berlin einen regen Berkehr zu unterhalten. Der Ginn für bas politische Leben begann überall im Bolfe zu erwachen. Die Wirksamkeit ber Nationalrepräsentation blieb gleichwohl sogar noch geringfügiger als die Thätigkeit der ersten Notabelnversammlung. Ihre häufig unterbrochenen Verhandlungen bewegten sich wesentlich um die Regulirung bes Kriegsschuldenwesens und brachten felbst biefe Angelegenbeit nicht ins Reine. Kamen andere Fragen zur Besprechung, so zeigte fich stets ein streng conservativer, ben Reformen feindlicher Geift; ber Staatskanzler mußte sich bald überzeugen, daß er die Ausgleichung ber Grundsteuer gegen ben gaben passiven Widerstand bes Landadels für jest noch nicht durchsetzen könne. Der Gifer ber Repräsentanten und ihrer Bähler erlahmte schnell; es tam so weit, daß die Stände Borpommerns sich weigerten ihren Bertretern fernerhin Tagegelder zu zahlen. Bon ber Nation kaum noch bemerkt schleppte Die Bersammlung ihr unfruchtbares Dasein bis zum 15. Juli 1815 babin; ihr lettes Werk war die Berordnung über die Vergütung ber Kriegsleiftungen v. 1. März 1815.

Be länger ber Staatstanzler im Sattel faß, um fo offentundiger wurden seine bureaufratischen Neigungen. Ohne feste Grundsätze wie er in Berwaltungsfragen immer war, fand er ben aufreibenden Kampf mit bem trotigen Landadel bald unbequem und beschloß den festen Grund ber ritterschaftlichen Macht, Die Gutsberrschaft zu zerstören, aber nicht burch Die Begründung einer gerechten Gelbstverwaltung auf bem flachen Lande, sondern auf gut napoleonisch-westphälische Art durch die Berstärfung der Macht des Beamtenthums. Sein thätigfter Mitarbeiter bei biefem Unternehmen war Scharnweber, ein strenger Bureaufrat, ber Todfeind bes märkischen Abels. Um 30. Juni 1812 erschien bas Ebict wegen Errichtung der Gensdarmerie. Es war der schwerste Miggriff der Harbenbergischen Berwaltung, ein vollständiger Abfall von ben bochfinnigen Gebanken Steins. Das althistorische, mit bem Leben Diefes Staates fest verwachsene Landrathsamt wurde aufgehoben. An die Stelle bes Landraths trat ein Kreisdirector, ein von der Krone nach freiem Ermeffen ernannter, auskömmlich besoldeter Staatsbeamter, der seinen Sit in der

<sup>\*)</sup> Inftruction bes Staatstanglers an bie Regierungen, 11. Febr. 1812.

<sup>\*\*)</sup> Bericht ber Regierung in Oppeln, 24. Oct. 1816.

Rreisstadt angewiesen erhielt und lediglich ein Wertzeug der Staatsgewalt, nicht mehr, wie vormals der Landrath, zugleich ein Vertrauensmann der Kreisstände war. Unter ihm sollte ein Kreisbrigadier mit vier dis fünf Gensdarmerie-Offizieren die Polizeigewalt im Kreise handhaben und zugleich in den Geschäften des Kreisdirectoriums thätig sein, dergestalt daß diese Behörde einen rein bureaufratischen Charaster erhielt. Die Kreistasse wurde zur Staatskasse; nur als ein geringsügiger Nebensond sollte noch eine Kreis-Communalkasse bestehen. Da der Schwerpunkt der Selbstwerwaltung überall im Finanzwesen liegt, so konnte demnach die aus zwei Abgeordneten der Ritterschaft, zwei städtischen und zwei bäuerlichen Deputirten gebildete Kreisversammlung, welche der Kreisdirector von Zeit zu Zeit einberies, nur wenig bedeuten. Die Rittergutsbesitzer verloren ihre Polizeigewalt, erhielten nur das Recht der Aussicht über die Ortspolizei der Dorfgerichte, wurden der Disciplinargewalt des Kreisdirectors unbedingt unterworsen.

Barbenberg ging bei bem Bensbarmerie-Cbicte von ber berechtigten Absicht aus, die Ausführung bes Staatswillens auf bem flachen Lande beffer als bisher zu sichern und bas llebergewicht ber Ritterschaft in ber Kreisverwaltung, das "nach Einführung der Gewerbefreiheit und bei gleichem Interesse aller Klassen" keinen Sinn mehr habe, zu beseitigen. Doch fein Beilmittel war arger als bie alten Uebel. Gein Kreisbirector mitsammt ber Kreisversammlung war nichts anderes als ber Unterpräfect und ber Arrondiffementerath bes napoleonischen Frankreiche. Mit biefem Edicte, bas unter fo anspruchelosem Namen auftrat, that ber Staatstangler ben verhängnigvollen erften Schritt gur Ginführung bes Brafec-Die Oberpräsibenten hatte er ichon abgeschafft, und nun turfhfteme. versprach er bereits bas Staatsgebiet in "neue Regierungs- und Militarderartements" einzutheilen. Er war jett so gang burchdrungen von der Berrlichkeit ber schlagfertigen Brafectur, baß felbst sein ergebener &. von Raumer fich bewogen fant ihm bie Borguge bes alten preußischen Collegialfpfteme in einem beweglichen Briefe vorzuhalten.

Zum Glück schlte dem geistreichen Manne die Willenstraft zur Durchführung der undeutschen, verderblichen Neuerung, die er plante. Borderhand sollte nur ein Theil der Bestimmungen des Gensdarmeries Sdicts "provisorisch" in Kraft treten. Dieser Unfug der provisorischen Gesetzgebung war dem gestrengen alten Absolutismus ganz unbekannt gewesen und riß erst jetzt ein, da der leitende Staatsmann zwischen Projecten und Experimenten unstät hin und her griff. Provisorisch also sollten die bisherigen Landräthe die Geschäfte der neuen Kreisdirectorien übernehmen, nur daß man zuvor gründlich unter ihnen aufräumte und eine große Zahl der Altständischgesinnten entließ. Jedoch selbst in dieser provisorischen Gestalt stieß die neue Ordnung auf einen ungeheuren, völlig unbesiegbaren Widerstand. Der Landadel, in seinem Allerheiligsten

151 1/1

bebroht, larmte lauter benn je, bie Nationalreprafentanten in Berlin verwahrten fich gegen bie Berletung ber alten Gerechtsame. Debrere ber warmsten perfonlichen Unbanger bes Staatstanglere ftimmten mit ein in die berechtigten Borwurfe, welche von Stein, Binde und ben anberen Bertretern bes Bebantens ber Selbstverwaltung erhoben murben; ber geiftreiche Sippel gerieth mit feinem alten Freunde Scharnweber gang aus einander. Das Ebict tonnte nur in wenigen Regierungsbezirfen, nirgends vollständig und in der Kurmark gar nicht, ausgeführt werden; bald nachher schwemmte bie Sturmfluth bes Krieges von 1813 auch biefe schwachen Anfänge großentheils wieder hinweg, und im Jahre 1814 wurde bie weitere Ausführung eingestellt. Die einzige gesunde Frucht bes ungludlichen Gesetzes waren bie Kreisversammlungen. Erft in ber stillen Arbeit biefer Berfammlungen lernte bas Landvolf bie neue Zeit kennen und lieben. Wo immer fie ins Leben traten ba war Jedermann bes Lobes voll für bas Berhalten ber Bauern; fie lieferten ben Beweis, bag Steine Bert, Die Befreiung bes Bauernftanbes nicht zu frub erschienen war. Alle Berichte ber Beborben erzählten mit naivem Erstaunen, wie willig, brauchbar, befonnen biefer neue Stand fich zeige.\*)

Belch ein Gegensat boch: Die Gesetze Steins und Die Experimente Darbenberge! Steine Thun und Denten gemahnt immer an ben alten Bappenfpruch feiner geliebten Graffchaft Mart: viereden Stein, wie er auch fällt, fich immer auf ein Seiten ftellt. In Barbenberge Beifte tommen und geben die Gedanken und Einfälle wie die Nebelbilder in einem Zauberspiegel. Dort Alles planvoll, tief, gediegen und barum auch alsbald in vollem Ernfte burchgeführt; bier ein unficheres Schwanten zwischen radicalen Doctrinen und bespotischen Reigungen, eine Reihe verungludter Finanggefete, große gefährliche Versprechungen für bie Butunft, tubne Anläufe, nach bem erften Sprunge wieder aufgegeben, Alles planlos und hastig; und mitten in biesem unfertigen bilettantischen Treiben boch einige hochwichtige Reformen, bes größten Staatsmannes würdig, eine Entfeffelung ber wirthschaftlichen Rrafte, bie bem Staate nachher ermöglicht bat bie Bunben eines fürchterlichen Krieges auszuheilen. Bener Bug bes Leichtsinns, welcher Barbenbergs proteische Ratur fo oft in Die Irre führte, bing boch eng zusammen mit ber besten Kraft seines Wefens, ber unverwüftlichen boffnungevollen Freudigkeit. Während Stein ben preußischen Staat icon fast verloren gab und nur noch auf bas Bunder einer allgemeinen beutschen Boltverhebung rechnete, fand biefer Leichtlebige stets neue Mittel und Behelfe für feinen wirklichen Staat und nach jedem neuen Fehlschlage stand er wieder schnellfräftig auf seinen Füßen. —

Inmitten ber Aufregung biefer inneren Parteitampfe behielt Barben-

<sup>\*)</sup> Biele Belege hierfür giebt ber Bericht bes Ministers von Benme v. 21. April 1818 über seine Rundreise burch Bommern und Preußen.

berg immer seine beste Kraft frei für bie auswärtige Politik. die wirthschaftlichen und militärischen Kräfte des ausgesogenen Landes noch einige Jahre lang sammeln und unterbeffen in ber Stille ein gutes Einvernehmen mit den beiden anderen Oftmächten herstellen, bis nach ber völligen Räumung der Oderfestungen der rechte Augenblick für die Schilderbebung berankäme. Bis dahin durfte man ben Argwohn des Imperators nicht reizen. Darum wurde Scharnhorst scheinbar ber Leitung bes Kriegsbepartements enthoben: in Wahrheit behielt er nach wie vor bie militärischen Dinge in seiner Band. Graf Golt, ein wohlmeinenber, ängstlicher Mann, an dem die Franzosen keinen Anstoß nahmen, blieb bem Namen nach an ber Spite ber auswärtigen Geschäfte, mabrend Harbenberg hinter feinem Rücken mit bem englischen Agenten Ompteba verhandelte. Der Polizeidirector von Berlin, Juftus Gruner, ein leidenschaftlicher, in die Plane ber geheimen Bunde tief eingeweihter Patriot, verlor seine Stelle. Die aufgeregten Gelehrten und Schriftsteller erhielten freundschaftliche Mahnungen sich nicht bloßzustellen. Eine sorgsame Censur überwachte nos deux gazettes: so hießen in ber Sprache ber preußischen Diplomatie bie patriotische Spenersche und die charafterloje, vom Grafen St. Marfan insgeheim unterstütte Boffische Zeitung. Der Staatstanzler war unermüblich im Beschwichtigen und Entschuldigen, so oft St. Marfan in Berlin ober Davoust in Magdeburg sich über die Umtriebe von Fichte, Schleiermacher und Schmalz beschwerten. \*) Indeg die Ereignisse gingen schneller als Hardenbergs verständige Wünsche. Bald nach dem Wiener Frieden ließ sich schon errathen, daß der Entscheidungstampf zwischen den Tilsiter Berbündeten nahte; nicht urplötlich wie die meisten anderen Kriege Dieser athemlosen Zeit, sondern schrittweise, zwei Jahre zum Boraus erkennbar, rudte Die neue Kriegsgefahr beran.

Der entscheibende Grund lag wieder in dem unzähmbaren Charakter des Weltherrschers. Wie der Löwe nicht blos aus Hunger mordet, sondern weil er nicht anders kann, weil es seine Natur ist zu rauben und zu zersleischen, so konnte dieser Allgewaltige nicht einen Augenblick bei einem erreichten Erfolge sich beruhigen. Ins Grenzenlose schweisten seine begehrlichen Träume; noch war ihm nichts gelungen was der Märchenpracht des Alexanderzuges gleich kam. Kaum war mit Rußlands Hilfe Desterreich unterworsen, so sollte der Ezar mit dem Beistande der Hosburg gedemüthigt werden. Doch nicht blos die verzehrende Gluth eines rasenden Ehrgeizes trieb den Imperator vorwärts, sondern auch eine unaufhaltsame politische Nothwendigkeit; sein Weltreich konnte nicht bestehen wenn er nicht über alle Küsten Europas unbedingt gebot. Leidenschaftslicher denn je betrieb er jeht den Handelskrieg gegen das unangreisbare England; durch das Stict von Trianon hosste er die Sperrung des Consensations

<sup>\*)</sup> Harbenbergs Tagebuch 6. Rov. 1811.

tinents zu vollenden. Als er die Rordseekuste mit dem Kaiserreiche vereinigte, erklärte er ben Abgeordneten ber Sansestädte furzab: Die Edicte über die Continentalsperre sind die Grundgesetze meines Reiches! Auf der ivanischen Salbinfel wogte ber gräuelvolle Krieg ins Unabsehbare babin; aus den radicalen Beschlüssen der Cortes von Cadiz sprach die verzweifelte Entschlossenheit eines heldenhaften Boltes. Zwingende politische Gründe mabnten ben Imperator junächst biefe offene Bunde zu schließen; er aber wollte und konnte bie ungeheure Dacht ber nationalen Leidenschaft nicht würdigen. War erst Rufland gebändigt und die englische Flagge von allen Safen des Festlands ausgeschloffen, standen die französischen Bollwächter in Betersburg, bann mußte ber fpanische Aufstand wie Schnee zerschmelzen vor ber Sonne bes Raiserthums. Und schon brütete ber Unerfättliche über noch fühneren, noch wunderbareren Blänen: nach dem Falle von Mostau sollte von den Ufern der Wolga aus ein neuer Kriegsjug, die Wunder Alexanders überbietend, beginnen, ein Bug jum Banges. der "bies Schaugerufte ber englischen Sanbelsgröße" für immer vernichten mußte.

Der Czar konnte sich bie Befahren bes Tilsiter Bundnisses nicht länger mehr verbergen. Bang Rufland vernahm mit Unmuth, wie Napoleon bas von ben Ruffen eroberte öfterreichische Bolen großentheils an Warschau verschentte ohne ben Berbündeten auch nur zu befragen. Man kannte in Betersburg ben geheimen Berkehr zwischen bem polnischen Abel und den Tuilerien, der durch Napoleons polnische Flügeladiutanten vermittelt murbe. Die Wiederberstellung Bolens burch Franfreichs Bnabe. nach Alexanders Meinung Die schwerfte aller Gefahren, rudte naber und naber. Um ibr zu begegnen legte ber Czar bem frangösischen Gesandten einen Bertrag vor, wornach die beiden Alliirten sich verpflichteten den polnischen Staat niemals wieder aufzurichten, auch ben Ramen Bolen nie zu bulben. Der Imperator wich aus; fein frommes Gemuth scheute fich "bie Sprache ber Gottheit ju reben", ein Berfprechen für alle Butunft zu geben. Richt als ob er ben Gebanken ber Wiederherstellung bes polnischen Reichs schon im vollen Ernst ergriffen batte. Die Bilbung nationaler Staaten widersprach bem Wesen seines Weltreichs. Auch Die revolutionären Ibeen, bie in bem zweiseitigen Wefen bes Bonapartismus lagen, traten mit ben Jahren gang gurud. Wie bie unterjochten Bolfer jest in Napoleon nur noch ben Despoten faben, fo fühlte er felber fich wieder gang als ber Bändiger ber Revolution und prablte wieder, wie einst nach bem achtzehnten Brumaire, auf feinen Schultern rube bie Ordnung ber bürgerlichen Gesellschaft. Der Radicalismus ber Sarmaten war ihm unheimlich; ihn beunruhigte ber Gedanke, von einem halbrepublikanischen Bolen könne "eine teuflische Bropaganda" ausgeben, Die nich mit dem Suffitenthum im naben Böhmen verbande. Gleichwohl wollte er sich nicht die Hände binden, da die nationalen Hoffnungen der Bolen

ihm vielleicht noch als eine willsommene Waffe gegen Rußland dienen konnten; auch durfte der Usurpator die Schwärmerei der Franzosen für die Wiederaufrichtung des altverbündeten Polenreichs nicht offen verletzen. Genug, die Verhandlungen zwischen Paris und Petersburg zerschlugen sich, und der erbitterte Czar erklärte dem französischen Gesandten: ich weiß jetzt, daß Ihr Polen wiederherstellen wollt! Der Imperator aber gab auf den Vorwurf hinterhaltiger Ränkesucht die unzweideutige Antwort: ich intrigire nicht, sondern führe Krieg mit 400,000 Mann!

Run brängten fich Schlag auf Schlag bie Beweise ber Feindfeligfeit Rurg bevor er die Erzherzogin beimführte, ließ er um die Hand ber Schwester Mexanders anhalten; er rechnete, Raifer Frang werde lieber sein eigen Fleisch und Blut dem gefrönten Plebejer opfern, als eine Kamilienverbindung zwischen den Bonapartes und dem Sause Gottorp bulben. Der Plan gelang vollständig, ber Czar aber fagte verstimmt: 3hr habt ein doppeltes Spiel gespielt! Es folgte die Einverleibung Das Weltreich ftredte feine Polypenarme, ben ber beutschen Rüften. preußischen Staat umflammernd, bis zur Oftfee, immer naber an Rusland heran, und der Imperator erklärte ausdrücklich, diese Reunionen seien nur die ersten! Dadurch wurde zugleich der Berbündete Frankreichs, ber Herzog von Olbenburg, Alexanders naber Berwandter seines Erblandes beraubt, ohne daß man ben ruffischen Alliirten auch nur jum Voraus von der Gewaltthat unterrichtete. Dann stellte Napoleon dem Czaren bie Zumuthung, bag er alle neutralen Schiffe mit Beschlag belegen folle; bas bieg ben Ruffen jebe Berzehrung von Colonialwaaren ver-Merander antwortete burch einen Utas, ber die Ginfuhr frangesischer Fabrikate hart traf. Ein gereizter Briefwechsel gab ber Erbitterung ber beiben Raifer lebhaften Ausbruck. Em. Majeftat hat keine Freundschaft mehr für mich — so schrieb Napoleon im Februar 1811 — unsere Alliang besteht nicht mehr in ben Augen Englands und Europas.

Unterbessen betrieb er mit gewohnter Umsicht die Rüstungen für einen Kampf ohne Gleichen. Schon seit dem Frühjahr 1810 ließ er ungeheure Wassenvorräthe im Warschauischen aushäusen und die Festungen des Herzogthums für den Krieg vorbereiten — das Alles "aus bloßer Borsicht", wie er an Friedrich August von Sachsen schrieb. Im April 1811 erhielten die Fürsten des Rheinbundes den Besehl ihre Truppen marschbereit zu halten; Magdeburg war von den Franzosen besetzt, die Garnisonen, in Danzig und den Oderfestungen wurden verdoppelt, an der unteren Elbe sammelte sich ein Heer von 200,000 Mann. Es lag vor Augen: Preußen sollte durch einen plötzlichen Einbruch vernichtet oder durch Drohungen zum Anschluß an Frankreich gezwungen werden; dann begann der russische Feldzug sogleich von Warschau aus. Am 15. August 1811 überschüttete Napoleon in öffentlicher Bersammlung den russischen Gesandten Kurakin mit gehässischen Scheltworten, und die Welt

wußte bereits: burch solche Scenen pflegte ber Imperator seine Kriege einzuleiten.

Wollte Alexander den ungleichen Rampf besteben, so war unerläßlich. daß er seine gesammte Macht bereit hielt und sich mit den beutschen Großmächten verständigte. Bon den beiden goldenen Früchten, Die er sich von dem Tilsiter Bündniß versprochen, war die eine bereits glücklich eingebeimft. Das besiegte Schweden hatte Finnland den Ruffen abgetreten, und auch in ben Donauprovinzen behaupteten sich Mexanders Truppen. Aber die Pforte widerstand noch immer hartnäckig, und Napoleon ermuthigte sie insgeheim, benn er sab voraus, bag ber Rampf um bie Donaumundungen jede Verföhnung zwischen Rufland und Desterreich vereiteln mußte. Die Sofburg grollte bem Czaren, fie fcbrieb ibm vor Allen das Miglingen des letten Krieges zu. Tropbem unternabm Kaijer Franz schon im December 1809 ben Bersuch einer geheimen Annäherung, da er der französischen Freundschaft wenig traute. Alexander schlug freudig ein in die dargebotene Hand; er glaubte in jenem Augenblide noch an die Fortdauer bes Tilsiter Bündnisses und spielte mit dem Plane eines Dreikaiserbundes, der die Theilung der Türkei berbeiführen solle. Indeß die Wiener Nüchternheit blieb für solche Träume unempfänglich. Erzherzog Karl vornehmlich zeigte wie immer ein offenes Berständniß für die orientalischen Interessen der Monarchie, er verwarf jede Verständigung mit Rugland, fo lange bie untere Donau in ber hand bes Czaren fei, und Metternich erklärte endlich bem ruffischen Gefandten: "macht ein Ende mit der Türkei, dann erst können wir mit Euch verhandeln!"

Babrendbem erfannte Alexander, bag ber Bund von Tilsit zerriffen war, und alsbald stiegen in ber Seele bes Leichtbeweglichen neue phantajtijche Träume auf, Plane ebenso gludverheißend für die Freiheit ber Belt wie vortheilhaft für die Ländergier des Hauses Gottorp. Er kehrte zurück zu jenen polnischen Projecten, die er vor Jahren mit Czartoryski besprochen, und schrieb im December 1810 bem polnischen Freunde: seine Absicht sei, dem Imperator den Rang abzulaufen und gleich beim Beginne bes Kriegs die Freiheit Polens auszurufen — natürlich die Freibeit unter ruffischem Scepter. Er wollte als Selbstherrscher aller Reuffen und König von Bolen im Often bespotisch, im Westen parlamentarisch regieren, als ber Hersteller Polens in dem Gedächtniß ferner Jahrhunderte leben und dem befreiten Nachbarlande eine musterhafte Berfassung schenken, denn "Sie wissen, die liberalen Formen habe ich immer vorgejogen." Folgten die Polen dem Rufe ihres Befreiers, so könne er "ohne einen Schuß zu thun" bis an die Oder vorgeben, Preußen schließe sich selbstverständlich an, und mit entschiedener Uebermacht, mit 230,000 Mann, die bald noch um weitere hunderttaufend verstärft würden, beginne bann der Kampf für die Befreiung Europas; mehr als 155,000 Mann habe Napoleon nicht entgegenzustellen, und barunter nur 60,000 Franzosen! So tief unterschätzten die alten Mächte noch immer die Macht des Weltzeichs. Selbst einsichtige Offiziere kamen von dem allgemeinen Irrthum nicht los; berechnete doch Radetsky im Jahre 1810 ebenfalls, daß nur 60,000 Franzosen gegen Rußland marschiren könnten, und Gneisenau schätzte noch ein Jahr darauf die Gesammtmasse der gegen den Osten versügbaren napoleonischen Streitkräfte auf 200,000 Mann.

Mit glückseliger Zuversicht baute ber Czar auf feinen rettenben Be-Er hielt es für so schwer nicht, felbst Defterreichs Bustimmung zu gewinnen und schrieb bem Raifer Frang: moge bie Hofburg Die Donauprovingen und felbst Gerbien für sich nehmen, wenn sie sich nur ber großen Coalition anschließe und die Wiederherstellung Polens gestatte. Dem Wiener Hofe aber erschienen diese polnischen Plane, begreiflich genug, fast noch unannehmbarer als vorher die Anschläge gegen die Donaumunbungen. Er lehnte jede Berhandlung ab; feine Staatsmänner fagten unverhoblen: die ruffische Politik ift wie ein Kind, fie weiß nicht was fie will. In ber That follten Die farmatischen Projecte rafch im Sande verlaufen. Czartoryski versagte sich den Mahnungen Alexanders; das polnische Blut war stärker als die Freundschaft für den Czaren. Der kluge Bole er rieth sofort, daß seine Landsleute, getreu den nationalen Ueberlieferungen, im frangösischen Lager bleiben würden, und hoffte die Herstellung seines Baterlands von Napoleons Siegen. Er wollte tout ce qui est Pologne, also auch Danzig und Westpreußen wieder unter den Fahnen des weißen Adlers vereinigen und verhielt sich fühl, sobald er bemerkte, wie weit biefe bescheidenen Unsprüche über die Absichten des Czaren hinausgingen.

Im Mai 1811 sah Alexander endlich ein, daß er beim Vorbrechen gegen Warschau auf eine Schilderhebung der Polen nicht zählen könne, und beschloß nunmehr, gründlich ernüchtert, den Angriff des Feindes im eigenen Lande zu erwarten. Er kannte seine Russen; er wußte, daß sie einen Krieg im Auslande als einen Kampf für die Heiden immer nur mit halbem Herzen führen, dagegen die bedrohte Erde des heiligen Russlands noch immer ebenso tapfer und glaubensfreudig, wie einst gegen die Tartaren und Türken, vertheidigen würden. An Nachgiebigkeit dachte er nicht mehr, der Krieg schien ihm unvermeidlich, und die Bedrängnis der Finanzen machte den bewassneten Frieden auf die Dauer unerträglich.

Also drohten, wie die Zeitungen sagten, die beiden Kolosse des Ostens und des Westens auf einander zu stoßen und das unglückliche Preußen beim ersten Anprall zu zermalmen. Neutralität war unmöglich, schon weil Napoleon seinen Heereszug durch Preußen führen mußte; die preußischen Generale sahen voraus, daß er diese Straße einschlagen würde um in das Herz des russischen Landes zu stoßen, den Norden und den Suden des weiten Reichs getrennt zu halten. Alle seine persönlichen Gestühle, der Haß wider den Unterdrücker und die Freundschaft für den Czaren, drängten den König sich dem Staate anzuschließen, den er von

jeher als seinen natürlichen Bundesgenossen betrachtet hatte. Unterlag Rußland, so war sicher, daß der siegreiche Imperator den verhaßten preußischen Staat vernichtete; sein Groll gegen diese zähen Nordbeutschen wuchs von Tag zu Tage, er nannte die Preußen nur noch die Jacobiner des Nordens. Seine Hosblätter erzählten immer wieder von der großen anarchischen Verschwörung, die in Preußen ihren Heerd sinde; sie wieders holten gern die Weissagung des Elericalen Bonald, daß dieser Staat, das Werf des Gottesleugners Friedrich, dem Untergange entgegeneile.

Aber wie nun, wenn Alexander sich über Preugen hinweg mit Frantreich verständigte? Schon dreimal, in Tilsit, in Erfurt und mabrend bes österreichischen Krieges, hatte er seine beutschen Freunde kaltsinnig preisgegeben. Stand Preugen allein auf, fo wurde bas fleine Beer von ber siebenfachen Uebermacht, die überall bicht an ben Grenzen und in ben Oberfestungen stand, höchstwahrscheinlich sogleich überrannt. Wie burfte man hoffen die Truppen rechtzeitig an der Kuste im Lager bei Kolberg zu versammeln, da das nahe fächfisch-polnische Beer die schlesiiden Truppen sofort von ber Hauptmasse ber Monarchie abschneiben tonnte? Ein Handstreich ber Danziger und ber Stettiner Garnison genügte um die Dirschauer Brücke und die neue Oderbrücke von Schwedt, bie beiden einzigen noch offenen Berbindungswege zwischen Altpreußen, Pommern und den Marken, alsbald zu sperren. Ueber Napoleons 216fichten bestand fein Zweifel mehr. Nachdem die Balfte ber Contribution abgezahlt war, hatte er bem Vertrage gemäß Glogau wieder an den König zurückzugeben; boch er verweigerte die Räumung trot zweimaliger Mah-Der fluge Talleprand, ber noch zuweilen zur Mäßigung gerathen, war längst aus dem auswärtigen Umte zurückgetreten; seine Nachfolger, Champagny und nachher Maret, folgten fnechtisch jeder Laune des Herrichers. 3m December 1810 murbe bem preußischen Gesandten in Paris eine gefälschte Denkschrift Champagnys verkauft, welche ausführlich ben Plan der Bernichtung Preußens entwickelte. Hardenberg hielt fie für echt und ward um so besorgter, je hartnäckiger bie napoleonischen Diplomaten jede Kriegsgefahr in Abrede stellten; noch im April 1811 verficherte ibm Lauriston, der ruffisch-französische Streit sei nur ein barmloser Zwist zwischen Mann und Frau.\*) Es war flar, man wollte Preugens Wachsamkeit einschläfern; ber Imperator schwankte nur noch, ob er ben Hohenzollern vor ober nach bem ruffischen Kriege ben Gnabenstoß geben solle. Aber eine Schilderhebung in so entsetzlicher Lage war ein Selbstmord, wenn ber Czar sich nicht entschloß ben Krieg auf preußiichem Boden zu eröffnen.

In diesem Sinne schrieb Friedrich Wilhelm seinem Freunde, wiederbolt, nachdrücklich, in tiefster Erregung. Alexander schwieg lange. Gegen

<sup>\*)</sup> Harbenbergs Journal 20. April 1811.

Ende Mai antwortete er schließlich: er habe kein Mittel die Ueberfluthung Preußens durch die große Armee zu hindern und werde den Krieg nicht anders als im Inneren seines Landes beginnen. Zum vierten male überließ er seinen Freund einem unheimlichen Schicksale. Unterdessen hatte Hardenberg versucht, ob in Paris ein Bündniß unter chrenvollen Bedingungen zu erlangen sei; er bot ein Hilfscorps, gegen die Rückgabe von Glogau, gegen den Erlaß der Contribution und die Erlaubniß zur Vermehrung des Heeres. Napoleon verwarf den Antrag: nicht als ein gleichberechtigter Bundesgenosse, sondern gebunden und gezwungen sollte ihm Preußen Heeresfolge leisten. Unheil also und Verderben wohin man sich auch wenden mochte!

Da, im Augenblicke ber höchsten Noth, brach die heiße Leidenschaft ber Kriegspartei in hellen Flammen aus. Hardenberg felbst trat auf Die Seite Scharnhorsts, Gneisenau murbe in ben Staatsrath berufen gur Leitung ber Rüftungen, und so entstanden im Sommer 1811 jene granbiosen Plane für eine Massenerhebung des preußischen Bolkes — das Tollfühnste vielleicht, was moderne Staatsmänner je erdacht haben, ein unvergängliches Denkmal für die Seelengroße Scharnhorsts und seiner Freunde. Wie man so balag, dicht unter ben Teuerschlünden der großen Armee, die mit jedem Tage anwuchs, traute man sich noch die Kraft zu, burch einen plötzlichen Aufftand bem übermächtigen Teinde zuvorzukommen: in jedem Dorfe sollte ber Pfarrer ben Landsturm aufbieten, wer nur irgend die Waffen schwingen konnte mußte mit beran. Bereits waren in aller Stille die Krümper einberufen, so viele man nur beranzieben konnte ohne den Argwohn der Franzosen zu wecken; gegen Ende August standen 75,000 Mann bereit. Die commandirenden Generale in den Provinzen erhielten außerordentliche Vollmachten um auf ein gegebenes Zeichen fofort loszuschlagen. Berlin war von Truppen fast gang entblößt, von allen Seiten ber zogen die Regimenter nach bem feften Lager bei Kolberg, wo Blücher besehligte: bort und in Spandau sollte der Boltsfrieg seinen Stütpunkt finden. Gneisenau jubelte: Die Welt foll erstaunen über unsere Kräfte! Wer ben Hochherzigen in jenen Tagen fab vergaf ihn nie mehr: ein Lichtstrom der Begeisterung schien von ihm auszustrahlen. Seine Freunde bachten ihm den Oberbefehl in Schlefien, wo er jeden Busch und jeden Weg kannte, anzuvertrauen, und Clausemis begrüßte ihn bereits in prophetischer Ahnung als ben Marschall von Alle Gluth und allen Abel feiner Geele hatte er in biefen Kriegsplänen niedergelegt; sein ganzes Wesen war im Aufruhr, als er fie dem Könige übergab mit einer poetischen Mabnung:

Tran' bem Gliide, tran' ben Göttern, Steig' trot Wogenbrang und Wettern Kihn wie Caefar in ben Kahn!

Und doch waren diese helbenkühnen Plane nichts als eine edle Ber-

irrung. Gneisenau selber sprach sich sein Urtheil, wenn er bekannte, er babe nur noch ben Muth bes Curtius. Gin ruhmvoller Untergang, ein Untergang ohne jede absehbare Möglichkeit ber Wiederauferstehung mar Preugens sicheres Loos, wenn man sich also topfüber in ben Rampf fturzte. Noch bevor ber Boltstrieg recht in Zug tam, mußte Napoleon, ber seine Augen überall hatte, bas Land ichon mit feinen Beerfäulen überschwemmt haben, und wo bot diese offene, bebaute Ebene einen Anhalt für einen spanischen Guerillastrieg? Es wurde die Rettung der Monarchie, daß Friedrich Wilhelm auch in Dieser schweren Bersuchung feine bochfte Königspflicht nicht aus ben Augen verlor und bas Dafein des Staates nicht einer Aufwallung heroischer Gefühle opfern wollte. Er prüfte die Plane nach seiner tiefen, gründlichen Weise und warf schon jest in seinen Randbemerkungen einige gute Gedanken bin, welche zwei Jahre später ins Leben treten sollten: so ben ersten Entwurf für ben Erben bes eisernen Kreuzes. Bieles fab er allzu trübe; solchen Männern gegenüber fragte er fleinmutbig wo benn bie Beerführer feien für einen Belkstrieg? Aber die Stärke Napoleons, die Schwäche des ruffischen heeres schätzte er richtiger als die Generale, und seine an den geordneten beerestienst gewöhnten Märker kannte er zu gut um sich viel von einer regellosen Bolfsbewegung zu versprechen. "Als Poesie gut" bieß es in den Randgloffen, und wieder: "wenn ein Prediger erschoffen ist, hat die Sade ein Enbe." Der Konig mar langft auf bas Mergfte gefaßt: feine Bagen standen wochenlang reisefertig im Schloghofe um den Monarchen bei ber ersten verdächtigen Bewegung der naben Franzosen nach Königsberg zu bringen. Wiederholt schrieb er an Alexander, wie gern er bereit jei jein Beer bis zum Rheine zu führen; aber die Befreiung Deutschlands jei nur möglich, wenn die drei Oftmächte vereinigt den Kampf auf dem deutschen Kriegstheater eröffneten.

Im October erschien Scharnhorst in tiesem Geheimniß zu Petersburg und versuchte durch seine geistige Ueberlegenheit den Czaren zu überzugen, daß er den Kampf in Preußen eröffnen müsse. Auch er brachte nur die Antwort heim: man werde den Feind in Rußland selbst erwarten und könne für Preußen nichts thun, höchstens ein Corps von zwölf Bataillonen nach Ostpreußen senden. Gleich darauf eilte Scharnberst nach Wien; selbst der Gesandte Humboldt — so start war Hardenbergs Mißtrauen — durste nichts von seiner Ankunst ersahren. Metternich empfing den vertrauten Botschafter nicht unfreundlich. Der österreichische Minister behielt die Möglichkeit eines Bundes der drei Ostmächte immer im Auge, obgleich Kaiser Franz die militärischen Jacobiner in Berlin nicht weniger verabscheute als sein Schwiegersohn; doch er meinte den Zeitpunkt für eine Berschiedung der Allianzen noch nicht gekommen und dachte sehr niedrig von Alexanders Willenskraft. Unmöglich, ihm eine sesse Zusage zu entreißen; selbst für den Fall der Vernichtung Preußens

versprach er keinen Beistand. Seinem Kaiser aber erklärte er zur nämslichen Zeit (28. Nov.) in einer geheimen Denkschrift: Desterreich habe nur noch die Wahl zwischen der Neutralität und dem französischen Bündniß; ziehe der Monarch den letzteren Weg vor, so möge er als Lohn für seine Kriegshilse die Inngrenze, Ilhrien und Schlesien fordern, da die Auslösung des preußischen Staats doch fast unvermeidlich sei.\*)

Auch England verweigerte wirksame Silfe. Preußen forberte nur bas Unerläßliche: Subsidien und eine Landung an der deutschen Rufte. Die britische Regierung aber wollte noch immer nicht einsehen, daß die Entscheidung des Weltkampfes allein in Deutschland lag. Stolz auf ihre iberischen Erfolge meinte fie genug zu thun durch die ruftige Fortführung bes spanischen Krieges — wie ja bis zum heutigen Tage noch bie Durchschnittsmeinung ber Engländer babin geht, daß Wellingtons spanische Siege bas napoleonische Reich zertrümmert hatten. Dem bedrangten Berliner Dofe bot England nur eine Waffenlieferung, und tropbem unterstand sich ber welfische Staatsmann Graf Münster, bei Scharnborft, Blücher und Gneisenau anzufragen, ob sie nicht gegen ben Willen ihres Königs eines Schilderhebung wagen wollten! Die gedemuthigte fridericianische Monarchie hatte alle Achtung in ber Welt verloren; fie schien nur noch ein willenloser Trümmerhaufen, zählte gar nicht mehr mit in ber Reihe der Mächte.

So ftand man benn abermals allein. Eine Kriegserklärung in solcher Lage mußte den Staat vernichten bevor noch ein ruffischer Säbel aus der Scheide fuhr. Was Wunder, daß nach Alledem im Januar 1812 die frangösische Partei am preußischen Sofe sich wieder hervorwagte. Ihr Wortführer war Ancillon - ber Hofpfaffe, wie Gneisenau ibn nannte - ein unterthäniger, seichter Schönredner, feigherzig von Natur, immer jum kleinmüthigften Entschlusse geneigt. Der führte mit feiner widerlichen theologischen Salbung in breiter Dentschrift aus, daß Rapoleon freundliche Absichten gegen die preußische Monarchie bege, benn fonst hatte er sie langft zerftort, und rieth bringend zum Anschlug an Frankreich. Der König bachte anders. Nicht einen Augenblick glaubte er an die Großmuth bes Imperators; hatte er boch aus bem Schichfal bes Oldenburger Bergogs soeben gelernt, daß felbst ein Bundnig feine Sicherheit bot gegen die Gewaltschläge biefes Freundes. Aber er fab die Lage wie sie war: begann man ben Krieg für Rufland und doch ohne ruffische Hilfe, so opferte man sich unfehlbar und völlig nuglos; schloß man fich bem Berhaften an, fo wurde bem Staate freilich nur fur ein Jahr das Dasein gefriftet, jedoch ein Jahr war viel in so wilder Zeit, und vielleicht zeigte sich bann noch irgend ein anderer Weg ber Rettung. Erschüttert, verzweifelt stand ber unglückliche Fürst zwischen seinen theuersten

<sup>\*)</sup> Aus Metternichs nachgelassenen Papieren. II. 426.

Neigungen und dem Staatsinteresse. Noch einmal versuchte er einen Ausweg. Oberst Knesebeck, ein erklärter Anhänger der Friedenspartei, wurde nach Petersburg geschickt um den Czaren zu beschwören, daß er einen Unterhändler nach Paris sende, diesen für Preußen auf jeden Fall verderblichen Krieg abzuwenden suche; komme es zum Schlagen, so sei der König nicht in der Lage sich dem französischen Bündniß zu entziehen. Auch diese Sendung schlug sehl; und nun war die Allianz mit Napoleon unvermeidlich.

Der Imperator hatte unterbeffen seinen Beschluß gefaßt. Um ben russischen Krieg ohne Aufenthalt sogleich am Niemen eröffnen zu können hielt er es doch für gerathen sich vorläufig mit der friedlichen Unterwerfung Preußens zu begnügen. Die preußischen Rüftungen waren, auf seine Drohung, schon im Herbst theilweis eingestellt worden; jett hatte er an 300,000 Mann bicht an ben Grenzen bes Staates fteben. Noch bevor die Verhandlung jum Abschluß tam streiften französische Truppen von Magdeburg und Schwedisch-Pommern aus in das preußische Gebiet hinüber; ber Commandant ber Artillerie ber großen Armee erhielt gebeimen Befehl, Die Belagerungsparts für Spandau, Rolberg und Graudenz bereit zu halten. Der König war verloren wenn er nicht unterschrieb. So fam der Bundesvertrag vom 24. Febr. 1812 zu Stande. Preugen stellte ein Hilfscorps von 20,000 Mann, Die Balfte seines Beeres verschwand als siebenundzwanzigste Division in ben Massen ber großen Armee; was übrig blieb genügte faum bie Festungen zu besetzen, ba ber König sich ausdrücklich verpflichten mußte, den Beftand seiner Truppen nicht zu vermehren. Das ganze Land, außer Oberschlefien und Breslau, stand den Heerfäulen Napoleons zum Durchmarsch offen und hatte für ihren Unterhalt zu forgen. Und für alle biefe neuen Opfer nur bas Berfprechen, bag bie Verpflegungstoften fpaterbin vergutet und ber rudftandige Rest ber Contribution darauf angerechnet werden sollte! Die besetzten Festungen blieben nach wie vor in Napoleons Banden; felbst die Bauptstadt mußte den Frangosen eingeräumt werden, da Napoleon einen Aufstand des Berliner Pöbels fürchtete. Nur Potsbam blieb frei; bort haufte jett ber König, von wenigen hundert Mann feiner Garde umgeben, boch ließ er sich nicht abhalten zuweilen in Berlin mitten unter ben Truppen Napoleons zu erscheinen. Gleich darauf schloß sich auch Desterreich ben Franzosen an, freiwillig und unter weit gunftigeren Bedingungen: ibm wurde die Wiedererwerbung der illhrischen Provinzen in Aussicht gestellt, falls Galizien mit bem wiederhergestellten Polen vereinigt werden sollte.

Also war der gesammte Continent zum Kriege gegen das Ezarenreich verbunden, und verheerend ergoß sich die große Armee über Preußens Gesilde — an 650,000 Mann, das gewaltigste Heer, das die Welt seit den Tagen des Xerxes gesehen. Die beste Kraft der europäischen Jugend vom Ebro bis zur Elbe, von Tarent bis zur Nordsee stand in Waffen.

Reine Rede mehr von den Berträgen. Wider die Abrede wurden auch Pillau und Spandau — die Citadelle Berlins, wie Napoleon sagte — von den Franzosen besetzt. Was man irgend noch im Jahre 1807 zu rauben vergessen hatte oder was von Kriegsvorräthen neu angeschafft war in diesen vier Jahren, siel jetzt den durchziehenden Freunden in die Hände. Preußen verlor durch den Marsch der großen Armee noch mindestens 146 Mill. Fr. über den schuldigen Rest der Contribution hinaus") — eine Summe die niemals vergütet wurde. Es war Napoleons Abssicht, den gefährlichen Bundesgenossen in seinem Rücken gänzlich unschällich zu machen; nöthigenfalls konnte ein Handstreich auf Potsdam die Person des Königs in seine Gewalt bringen.

Entsetlich, niederschmetternd war ber Eindruck biefer Ereignisse in bem Kreise ber preußischen Patrioten. Je höher im vorigen Sommer ihre Hoffnungen sich erhoben hatten, um so stürmischer wallte nun die Entrüftung auf. Die Urheber ber Rüftungen von 1811 konnten nach bem vollzogenen Systemwechsel selbstwerständlich nicht mehr in ihren Stel-Ien verbleiben. Blücher war schon im Berbst, auf Napoleons bringendes Berlangen, seines Commandos enthoben worden, von dem Monarchen mit berglichen Worten getröftet. Jest wurde auch Scharnhorft entlaffen, behielt aber das Bertrauen des Königs nach wie vor. Gneisenau erhielt scheinbar ben Abschied und reifte mit geheimen Aufträgen nach Defterreich, Rugland, Schweben und England. Boben und Claufewit gingen Der Lettere richtete zum Abschied noch eine feurige Mahnung für bie Zukunft an seinen Schüler, ben jungen Kronprinzen und legte bas Programm ber Kriegspartei nieder in seinen "Bekenntniffen" - einer claffischen Denkschrift, Die noch heute jedes beutsche Berg erzittern macht. Noch einmal versuchte er, stolz und groß, mit hinreißenden Worten, ben Nachweis zu führen: es muffe möglich fein in Diesem mishandelten Lande 750,000 Mann auf die Beine zu bringen, wenn man nur aller falschen Klugheit abschwöre und die bumpfe Erwartung ber ungewissen Zufunft aufgebe. Niemals ist ein hochherziger Irrthum schöner und würdiger vertheibigt worden.

Bon den anderen Offizieren waren einzelne, wie der feurige hochgemuthe Graf Chasot, schon während der Wirren von 1809 ausgetreten; ihnen bot jett der Czar in seiner neu gebildeten Deutschen Legion eine Freistatt. Andere Tapfere, wie Grolman, Oppen, die Gebrüder Hirschesteld, sochten in Spanien; sie dachten wie Gneisenau: "die Welt scheidet

<sup>\*)</sup> Nach der Rechnung des Finanzministeriums, die in Paris am 17. Mai 1814 ilbergeben wurde. Der Ansatz ist aber unzweiselhaft viel zu niedrig. Dem zweiten Pariser Friedenscongresse überreichte Hardenberg im Septbr. 1815 eine andere Rechnung, wornach Preußen 94 Mill. Fr. über den Rest der Contribution hinaus gezahlt und außerdem noch durch den Durchmarsch der großen Armee einen Schaden von 309 Mill. Fr. erlitten hatte.

sich in Feinde und Freunde Bonapartes, auf das Gebiet der Länder tommt es babei weniger an als auf bas ber Grundfage." Die ungebeure Mebrzahl bes Offizierscorps aber gab ihrem Kriegsberrn einen Beweis beutscher Treue, ber schwerer wog als manche glanzenbe That Rein Mann in Diefen Reiben, ber ben Rrieg für des Kriegemuthes. Rapoleon nicht verwünschte: und boch sind nur einundzwanzig active Migiere, barunter nur brei Stabsoffiziere, in Folge ber frangofischen Allianz freiwillig ausgeschieden um zumeist in die deutscherussische Legion einzutreten. \*) Die Underen bezwangen ihren beißen Bag, und fie follten bereinst noch Größeres vollbringen als jene Ungeduldigen. boch anders als Gneisenau in seinem beiligen Gifer meinte. Der Krieg für bas Recht ber Nationen verlangte nationale Beere; Die Bastarbsbilbung ber beutscheruffischen Legion blieb ein Gemisch aus eblen und gemeinen Elementen, sie hat weder im russischen noch im beutschen Kriege eine bebeutende Rolle gespielt. Der König nahm die Abschiedsgesuche febr unwillig auf. Clausewit und noch Mehrere ber Ausgeschiedenen konnten nachber nur mit Dube den Wiedereintritt in die Armee erlangen: wie oft baben noch in späteren Jahren bie Wegner ber Reformpartei ben Monarchen gefliffentlich baran erinnert, bag einige ber nächsten Freunde Scharnhorsts und Gneisenaus nicht bei ber Tabne geblieben maren.

Napoleon batte noch immer feine Abnung von ber ungeheuren Umstimmung bes beutschen Boltes. Bergeblich warnten ibn Davoust und Rapp und felbst sein allezeit luftiger Bruber Jerome. Er erwiderte verachtlich: "was foll benn zu fürchten sein von einem so magvollen, so bernunftigen, fo talten, fo bulbfamen Bolte, einem Bolte, bem jebe Ausschreitung, so fern liegt, daß noch niemals einer meiner Soldaten mabrend bes Krieges gemordet wurde?" Graf Narbonne aber, ber fich mitten im Gefolge bes Imperators noch ein Gefühl für Recht und Scham bewahrt batte, fagte voraus, diese erzwungene preußische Freundicaft könne nicht dauern; wie burfe man Treue forbern von einem Bundesgenoffen, ben man in feiner eigenen Hauptstadt bewache? In ber That blieb das bergliche Einvernehmen zwischen dem Könige und dem Garen auch nach bem Februar-Bertrage ungestört. Alexander verfagte fich's freilich nicht in einem falbungsvollen Briefe bas Betragen bes preußischen Sofes, bas boch von ihm selber verschuldet war, zu beklagen; indeg ließ er bem Staatstangler burch Graf Lieven vertraulich eröffnen. baß seine Freundschaft unwandelbar bauere. \*\*) Beibe Theile hofften auf die Zeit, ba ihr natürliches Bundnig sich wieder schliegen wurde. Auch die hofburg gab bem Betersburger hofe beruhigende Erflärungen, fie stand jett im Kriege sogar freundlicher mit bem Czaren als vorber

\*\*) Partenberge Tagebuch 11. Marg 1812.

<sup>\*)</sup> Rachgewiesen von Mar Lehmann, Anesebed und Schon. S. 57.

im Frieden, weil Alexander seine polnischen Pläne vorläusig aufgegeben hatte; die diplomatische Verbindung zwischen Wien und Petersburg wurde niemals gänzlich abgebrochen. Die beiden deutschen Höfe aber traten unter sich und mit England in lebhaften geheimen Verkehr.

3m Mai hielt ber Nachfolger ber Karolinger seinen britten großen Hoftag auf deutschem Boben, glänzender noch als einst in Mainz und Während die Regimenter ber großen Urmee in unendlicher Reihe über die Elbbrude zogen, versammelten sich Deutschlands Fürsten im Dresbener Schlosse um ihren Beherrscher: unter ihnen ber vormals beutsche Kaiser und ber Nachfolger bes großen Friedrich. bem Plebejer wohl, die Nacken seiner hochgeborenen Diener recht wund zu reiben unter seinem Joche! Er spielte selber ben Wirth im Hause feines fächfischen Bafallen, lud feinen taiferlichen Schwiegervater täglich, den Hausherrn und den König von Preußen als Personen niederen Ranges nur einen Tag um ben anderen zu Tisch; berweil ber Herrscher tafelte, mußten die Herzöge von Weimar und Coburg mit einem Schwarme deutscher Fürsten nebenan im Borzimmer steben. Ehrenhafte Franzosen nannten es felber eine muthwillige Beschimpfung, bag man bem Könige biefe Reise zugemuthet habe; ber Imperator aber versagte seinem Gafte ben üblichen Kanonensalut und redete den Eintretenden mit der Frage an: Sie sind Wittwer?\*) Friedrich Wilhelm war emport, er wußte nur allzu wohl, wer seiner Gemahlin bas Herz gebrochen hatte; seinem Kronprinzen, ber mit zugegen gewesen, blieb für bas ganze Leben ein tiefer Abscheu gegen die Familie Bonaparte. Sogar die bedientenhafte Bevölkerung ber schönen Elbestadt fühlte sich entruftet über die graufame Robeit des Corfen und ehrte die stille Größe des Ungluds wo immer ber König von Preußen sich zeigte. Indessen sagen Sardenberg und Metternich in tiefem Bertrauen beisammen und schlossen gute Freundschaft, wenngleich die Absichten ber beiden Mächte noch weit auseinander Die Bernichtung Napoleons wünschte Kaiser Franz seit ber Bermählung seiner Tochter nicht mehr; nur zu einer Beschränfung ber unerträglichen französischen Uebermacht war Metternich bereit. hatte ber österreichische Staatsmann aus ben furchtbaren Lebren ber jüngsten Jahre doch gelernt, daß er eine mäßige Verstärkung der preußischen Macht, allerdings unter manchem stillen Borbehalte, für wünschenswerth anfah; und seit Preugen sich durch das französische Bundnig nochmals ber Vernichtung entzogen hatte, begann er auch wieder an Die Lebensfraft biefes Staates zu glauben. Die beiden Minifter enthüllten einander gegenseitig ihre gebeimen Beziehungen zu England, fie gelobten sich, den vertraulichen Berkehr, den sie seit Jahren pflegten, noch lebhafter

<sup>\*)</sup> Harbenberge Tagebuch 26. Mai 1812.

als bisher fortzusetzen und in gutem Einvernehmen die Stunde zu erwarten, die ihnen eine Beränderung der Allianzen erlaubte.

Bann diese ersehnte Stunde schlagen würde, das lag freilich noch in tiesem Dunkel. Borderhand konnte man nur auf irgend ein unvorhergesehenes Ereigniß, etwa auf den Tod Napoleons hoffen. An den Sieg Rußlands glaubten die Eingeweihten nicht. Es zeigte sich bald, wie leichtsinnig Alexander seine Kräfte überschätzt hatte. Er stellte nur etwa 175,000 Mann gegen die dreisache Uebermacht Napoleons ins Feld; erst beim Beginne des Feldzugs entschloß er sich den Türkenkrieg zu beendigen und im Bukarester Frieden die Donauprovinzen größtentheils aufzugeben, dergestalt daß seine Südarmee erst spät in den Krieg eingreisen konnte. Bedeutende Generale hatte Rußland seit Suworows Tode kaum noch aufzuweisen, und wie man den wetterwendischen Czaren kannte, mußten die Höse sür wahrscheinlich halten, daß er nochmals, wie nach Austerlitz und Friedland, nach der ersten verlorenen Schlacht das Spiel verloren geben würde.

Das Bolt bachte anders. Bahrend bes beigen letten Sommers, ber ben edlen Elfer zeitigte, hatte ein prächtiger Romet mit seiner rothen Flammenruthe allnächtlich ben himmel erleuchtet. Die Maffen wußten seitdem, daß Großes, Unerhörtes bevorstehe. Als nun das wilde fremde Kriegsvolk aus allerlei Landen durch die preußischen Dörfer strömte bie kleinen genügsamen braunen Spanier und bie Bunengeftalten ber unerfättlichen bairischen Trinker, Die langfamen Hollander und die behenden Fanfarons aus der Gascogne — da schien dem kleinen Manne Alles wie ein wufter Sput; er meinte, Dies tolle Wefen nehme ein schlimmes Ende, und er bestärfte sich in folchem Glauben, wenn er, Buth im Herzen, die zügellosen Horben hausen sah, wie sie in rasendem Uebermuthe das frische Weißbrod haufenweis in den Koth traten, die vollen Flaschen an der Wand zerschmetterten. Die Politik der ideenlosen Eroberungsluft entsittlicht auf die Dauer ihre eigenen Heere; die alte Mannszucht der napoleonischen Truppen war verschwunden, ein frecher, meisterloser Landsknechtssinn nahm überhand. Auch die alte fröhliche Siegeszuversicht war dabin. Der Soldat felbst begann des ewigen Schlachtens endlich fatt zu werden, er fürchtete bie Schneewuften bes Ditens; in ben italienischen und beutschen Regimentern zeigte sich oft ein dumpfer Groll. Die Reiter klagten: in den früheren Kriegen hatten ihre Rosse beim Ausmarsch lustig gewiehert, heuer nicht.

Und seltsam, der naive Volksglaube urtheilte diesmal richtiger als die Berechnung der Cabinette. Die Staatsmänner übersahen in ihren schwarzsichtigen Erwartungen das Eine, worauf Alles ankam: daß Czar Alexander in diesem Kriege ausharren mußte. Die Nachrichten von dem Zuge der Heiden gegen die heilige Moskau brachten das ganze russische Volk in Aufruhr, und wenn unter dem Despotismus die sonst schlum-

mernde öffentliche Meinung einmal erwacht, dann wirkt sie mit unwiderstehlicher Gewalt. Alexander durfte nicht nachgeben, bei Berlust seines Thrones. Er wußte es; in diesen Tagen der Prüfung wurde der unstete Knabe zum Manne, soweit sein Charakter männlicher Tugenden sähig war. Wie der Epheu am Sichbaum klammerte er sich sest an dem eisernen Muthe des Freiherrn vom Stein. Der große Deutsche eilte mit seinem getreuen Arndt nach Rußland und stand, eine Macht für sich selber, dem Czaren zur Seite, erfüllte ihn mit einem Haucht seiner eigenen Leidenschaft. Je näher die Gefahr sich heranwälzte, um so freudiger und zuversichtlicher hoben sich alle schneidigen und heldenhaften Kräste seiner Seele: dis nach Kasan, dis nach Sibirien hinein wollte er den Kampf sortführen, denn dieser Krieg entschied über die Freiheit der Welt.

Eine tiefe Stille lagerte sich über Europa, als die letten Colonnen ber großen Urmee jenseits ber ruffischen Grenze verschwanden. Nordbeutschland schwebte auf taufend Lippen die bange Frage, ob bas Geschick nicht endlich ben himmelsstürmer ereilen werbe. Wie ein frember, greller Mißton flang in bas erwartungsvolle Schweigen ein böffiches Gedicht Goethes auf Marie Luise; ber Alte konnte sich in die verwandelte Beit nicht finden und feierte ben Caefar, ber foeben die Bluthe ber en ropäischen Männerfraft zur Schlachtbank führte, mit dem Berse: der Alles wollen kann will auch den Frieden! Napoleon war fast ohne Aufenthalt durch Warschau gezogen; benn "die grenzenlose Zukunft vor mir geftattet mir nicht, in Polen auch nur eine Beiwacht zu halten". Er hatte sich bereits, wie Hardenberg bei Maret erfuhr\*), mit dem Plane beschäftigt seinen Bruder Jerome zum König von Polen zu erheben und ließ es geschehen, daß eine General-Confoederation in Warschau die Wieberherstellung bes Polenreichs ausrief. Feste Zusagen gab er bem unglücklichen Bolte auch jett nicht, sondern wies seinen Botschafter in Warschau an "bie nationalen Bestrebungen zu ermuntern ohne bie liberalen zu erwecken". Er stürmte vorwärts, aber schon bevor ber Feind in Sicht kam begann sich bie Ordnung in bem Beere aufzulösen. nehmlich an ihrer Buchtlosigkeit ift biefe glänzende Armee zu Grunde gegangen. Die von obenher anbefohlene Ausplünderung der preußischen Lande hatte die Truppen an den Raub gewöhnt. Der Soldat lebte in beständigem Kriege mit den Feldgensdarmen, ein Gewölf von Marodeurs umschwärmte Flanken und Rücken bes Beeres; nur die beutschen und bie polnischen Regimenter hielten gut zusammen. Die früher so treffliche Armeeverwaltung zeigte sich durchweg unredlich und nachlässig, der größte Theil ber ungeheuren Borrathe ging ichon auf bem Hinwege zu Grunde. Ms Napoleon in die altruffischen Lande eindrang, da ließ er, wie einst

<sup>\*)</sup> Harbenbergs Tagebuch 30. Mai 1812.

Karl XII. auf dem Zuge nach Pultawa, das von Parteien zerrissene Polen und das gründlich verwüstete Litthauen in seinem Rücken.

Scharnhorft hatte bem Czaren gerathen, ben Rrieg nach Bartherweise zu führen, ben unendlichen Raum als Waffe zu benuten und ben Feind tief in das obe Innere des weiten Reiches zu locken. Der rufsifche Stolz verschmähte ben weisen Rath, bem auch Gneisenau und alle bedeutenden preußischen Offiziere beistimmten. Der Czar hoffte vielmehr, ber Feind werbe sich an dem festen Lager von Driffa die Hörner einstoßen; das glänzende Beispiel von Torres Bedras blendete noch die Augen aller Welt. Nur das Gefühl der eigenen Schwäche nöthigte die ruffische Heerführung, wider ihren Plan und Willen, zu beständigem Rudzuge. Indeffen begannen die Bauern auf eigene Fauft ben Partherfrieg; sie erwarteten alles Gräßliche von bem heidnischen Feinde, flüchteten ihre Heerden und Vorrathe in die Wälber, gaben die werthlosen leeren Solzhütten preis, und wo ein Berfprengter in ihre Sande fiel, ichlugen fie ihn nieder wie einen tollen Sund. Der Grimm bes glaubigen Volkes wuchs noch als die heilige Stadt Smolensk mit ihren Kirden und Gnabenbildern nach blutigen Gefechten von ben Feinden befett Weiter und weiter ging ber Bug bes Eroberers in bas menschenleere Land hinein; mit jedem neuen Tage lichteten fich bie Reihen feines Beeres. Die Leidenschaft ber Massen zwang endlich den russischen Oberfeldherrn Kutusow, bei Borodino eine Schlacht um ben Besitz von Mostau zu wagen; die Uebermacht und die Tapferkeit der Truppen, vor Allen ber jächsischen Reiterei, schenkten bem Imperator ben Sieg, ben blutigften, den er noch erfochten. Nochmals hoffte er, wie so oft schon, in der eroberten Hauptstadt ben Frieden zu dictiren und vergeudete, nachdem der Feldzug ohnehin allzu spät im Jahre begonnen worden, noch fünf unschätzbare Wochen burch fruchtlose Friedensverhandlungen. Währenddem that der altruffische Fanatismus sein Aergstes; der Brand von Moskau zeigte der Welt, wessen ein in seinen beiligften Gefühlen beleidigtes balbbarbarisches Bolt fähig ift. Bei ber gräßlichen Plünderung ber unglücklichen Stadt verlor bas Beer seinen letten sittlichen Balt. Der Eroberer sollte an seinen eigenen Truppen die Wahrheit seines oft wiederholten Ausspruchs erfahren, daß Tapferkeit nur die zweite, Mannszucht und Ausbauer die erfte Tugend bes Goldaten ift.

Als der Rückzug aus der verödeten Stadt unvermeidlich wurde, konnte sich Rapoleons Hochmuth — er selber nannte es seine Seelengröße — nicht entschließen, die offene nördliche Straße einzuschlagen; so hätte er eingestanden, daß er vor dem russischen Heere, das südwärts von Moskau stand, zurückwich. Er gedachte vielmehr den Feind zu schlagen und sich den Rückzug auf der südlichen Straße zu erzwingen. Das übermüthige Unternehmen mißlang; durch die Schlacht von MaloJaroslawet wurde die große Armee wieder auf die mittlere Straße ab-

gebrängt, welche sie beim Einmarsch benutt hatte. Damit war ihr Untergang entschieden. Der Heuschreckenschwarm mußte benfelben Weg zurud, ben er schon bis auf ben letten Salm abgegraft. Die Witterung blieb noch eine Zeit lang leidlich, und auch als ber Frost, ungewöhnlich fpat, eintrat, ward die Ralte kaum arger als vor feche Jahren in bem polnisch-ostpreußischen Feldzuge. Aber vor dem unglücklichen Heere lag Die unermegliche Schneewufte. Rein Dorf, feine Feuerstatt fo weit bas Auge reichte; alle Borrathe verloren, alles Unfeben ber Oberen vernichtet, bazu ringsum die schwärmenden Kosaken und in den Wäldern die er-Alles Elend, bas nur irgend die Sterblichen beimbitterten Bauern. suchen kann, brach über die Unseligen herein; es war als ob die Reiter ber Apokalppse über die Schneefelder daherrasten. Nach dem gräuelvollen Uebergange über bie Berefina löste fich jede Ordnung; in regellofen Saufen schleppten sich die armen Trümmer bes stolzen Heeres, insgesammt faum 30,000 Mann, babin - wankenbe, hohlwangige Jammergestalten, viele blind und taub vor Rälte, mit wölfischem hunger an jedem Mafe nagend, waffenlos, in abenteuerlicher Vermummung - eine gräßliche Masterade, wie das Bolf in Deutschland spottete, "Trommeln ohne Trommelftod, Küraffier' im Weiberrod, so hat sie Gott geschlagen mit Rog und Mann und Wagen." Aber auch ber Sieger hatte burch Strapagen und Krantbeiten ben größten Theil feines Beeres verloren; faum 40,000 Ruffen erreichten die Grenze, allesammt tief erschöpft und über weite Entfernungen zerstreut, völlig unfähig zum Kampfe gegen die frischen Truppen Napeleons, welche bas preußische Gebiet befett hielten.

Die ersten unsicheren Nachrichten von der Katastrophe gelangten nach Dänemark, von da durch Dahlmann und seine deutschen Freunde ins innere Deutschland. Nachher erfuhr man, wie der Imperator, der allein mit Caulaincourt dem Heere vorauseilte, am 12. December in Glogau erschienen war, wie er dann in Dresden, gleichmüthig einen Gassenhauer trällernd, seinem bestürzten Basallen die Unheilsbotschaft mitgetheilt hatte. Am 17. December brachte der Moniteur das neunundzwanzigste Bulletin mit der Nachricht: die große Armee sei vernichtet, die Gesundheit Sr. Majestät sei niemals besser gewesen. Tags darauf erschien der Imperator selbst in den Tuilerien. Bald nachher überschritten die Spizen des französsischen Heeres die preußische Grenze. Mit einem heiligen Entsetzen betrachtete das Bolk die lebendigen Zeugen des gesschlagenen Hochmuths, und von Millionen Lippen klang wie aus einem Munde der Ausrus: das sind Gottes Gerichte!

Die Stunde für Deutschlands Befreiung hatte geschlagen. Niemand erkannte dies früher als Stein, der den russischen Feldzug von Haus aus nur als ein Borspiel der deutschen Erhebung betrachtete. Er stand während des Krieges an der Spitze des Deutschen Comités in Petersburg, betrieb die Ausrüstung der Deutschen Legion, die nach seinen Plänen

ben Rern bes fünftigen beutschen Beeres bilben follte, und scheute sich nicht, unter ben Rheinbundstruppen Aufrufe verbreiten au laffen, Die fie zur Fabnenflucht verleiten sollten. Was galten ihm auch die Gibe, die den Sflaven des Zwingherrn geschworen waren? Zugleich schrieb ber tarfere Urndt feinen Katecbismus für ben beutschen Kriegs- und Webrmann, ein toftliches Voltsbuch, bas in vielen taufenben von Gremplaren verbreitet, mit seiner einfältigen Wahrhaftigkeit, seiner frommen biblischen Errache bas gläubige Geschlecht im Innerften erschütterte: benn wer Ibrannen bekämpft, ist ein beiliger Mann, und wer Uebermuth steuert thut Gottes Dienst; das ist der Krieg, welcher dem Herrn gefällt; das ist das Blut, beisen Tropfen Gott im himmel gablt! Bei hofe tam man dem deutschen Freiherrn anfangs mit Migtrauen entgegen; boch wie er nun vom ersten Augenblicke an die Niederlage des Feindes unbeirrt voraussagte und in seiner Bergensfreude über die Treue, den Opfermuth, die religiofe Begeisterung bes ruffischen Boltes immer frober und liebenswürdiger wurde, da flogen ibm alle eblen Herzen zu und vor Allen die Frauen empfanden die natürliche Berwandtschaft, welche das sichere Gefühl des Weibes mit dem Genius verbindet.

Lange bevor der Untergang der großen Urmee sich entschied, schon im September entwarf er Plane für Deutschlands fünftige Berfassung das 3dealste und Berwegenste was je zuvor über deutsche Politik gedacht worden. Und dies bildet, nächst seiner Theilnahme an der Umgestaltung Breugens und ber Befreiung Europas, das britte welthistorische Verdienst bes Mannes: er bat früher und icharfer ale irgend ein Staatsmann bie Einheit Deutschlands, ohne Bhrasen und Borbehalte, als bas bochfte Biel beuticher Staatstunft aufgestellt. Wer ibm von Schonung ber althergebrachten Zersplitterung rebete, bem erwiderte er: einen folden Zustand wiederberstellen ist gerade so als wollte man darauf bestehen, daß ein todter Mann auf seinen Beinen steben solle weil er es thun konnte so lange er noch lebte. Jede Rücksicht auf die Dynastien schien ihm unwürdig: als ob es in Deutschland barauf antame, ob ein Medlenburg ober Baiern eriftire, und nicht ob ein ftartes, festes, tampffähiges beutsches Bolt ruhmvoll im Krieg und Frieden daftebe; follte diefer Krieg dabin führen, bag bie alten Streitigfeiten ber beutschen Montecchi und Capuletti wieder auflebten, bann ware ber große Kampf mit einem Possenspiele beendigt! Sein Ziel war "die Einheit und, ist sie nicht möglich, ein Auskunftsmittel, ein Uebergang". Beut, da der gesammte Länderbestand Europas ins Wanken kam, meinte er selbst bas Söchste erreichbar: eine große Monarchie von ber Weichsel bis zur Maas, ebenso Italien zu einer geschloffenen Masse verbunden gang Mitteleuropa zurückgeführt in einen Zustand "ber Araft ber Wiberstandsfähigkeit". Gei bies nicht möglich, so solle man Deutschland nach dem Laufe des Mains zwischen Desterreich und Preußen theilen, Die Rheinbundsfürsten als betitelte Stlaven und Untervögte des Eroberers

behandeln, auch die von Napoleon verjagten Fürsten nicht wieder einsetzen. Könne man auch dies nicht erreichen, so bleibe als letzter Ausweg, daß man jedem der beiden "verfassungsmäßigen Königreiche" Desterreich und Preußen einige Kleinstaaten als Vasallen unterordne, etwa Baiern, Würtstemberg, Baden mit geschmälertem Gebiete der südlichen, Hannover, Hessen, Oldenburg, Braunschweig der nördlichen Macht.

Wohl ober übel suchte er also seine unitarischen Wünsche mit den Ideen des Bartensteiner Vertrags in Einklang zu bringen. Auf jeden Fall sollte der Befreiungskrieg mit radicaler Kühnheit geführt, das er oberte deutsche Land als herrenloses Gut vorläufig von einem Verwaltungsrathe der Verbündeten regiert werden. Unter den Verbündeten dachte er sich zunächst Rußland, Oesterreich und England; ihnen komme es zu das zaudernde Preußen mit sich fortzureißen. So tief war sein Widerwille gegen die listenreiche Politik Hardenbergs. Die zwingenden Gründe, welche das Verhalten des Königs in den Jahren 1809 und 1811 bestimmt hatten, wollte der Erzürnte niemals gelten lassen, und obwohl die feurigen Patrioten, die ihn in Petersburg umgaben, allesammt Norddeutsche waren, so glaubte er noch immer nicht recht an die kriegerische Leidenschaft dieser kalten und langsamen Stämme.

Gleichviel welcher Theil des Vaterlandes sich zuerst erhöbe — daß der Krieg wie ein reißender Strom über die deutschen Grenzen hineinfluthen muffe, verstand sich bem Reichsritter von felber. Für diesen Gebanken suchte er ben Czaren zu gewinnen, und er fand leichtes Spiel. Allexander war in tieffter Seele erschüttert; in dem Rausche des Sieges traten alle edlen und alle phantaftischen Züge seiner Natur zu Tage. Bor Kurzent noch hatte er die ungeheure Last ber Sorge kaum zu tragen vermocht, die Nachricht von dem Brande von Moskau hatte sein Haar in einer Nacht gebleicht. Nun war Rufland befreit wie durch ein Wunder des himmels, nun fühlte er sich auserwählt durch Gottes Gnade, als ein heiland ber Welt die geknechtete Erde von ihrem Joche zu erlösen; nichts billiger barum als ein reicher Lohn für ben Weltbefreier. Sofon nahm er seine polnischen Plane wieder auf, boch in aller Stille; fein deutscher Rathgeber erfuhr kein Wort davon. Die Befreiung Deutsch lands sollte bem Czaren bie Krone ber Jagiellonen bringen; die Intereffen ber Menschheit stimmten wieder einmal gang wundersam mit ben bynasie schen Wünschen des Hauses Gottorp überein! Schon im November mar Allexander fo gut wie entschlossen seine Waffen nach Deutschland zu tragen. Der Kanzler Rumänzow, ber die Politik ber freien Hand vertrat, verlor allen Einfluß; ber beutsche Freiherr behauptete sich in der Gunft bes Czaren und zeigte bereits in einer Dentschrift ber ruffischen Regierung Die Mittel, welche ihr nachber ermöglichten, vierzig Millionen Rubel Papiergelb in Deutschland umzuseten und also ben Krieg fortzuführen.

Wunderbar doch, wie sicher ber große Patriot den springenden Buntt

in der Lage der Welt — die Nothwendigkeit der deutschen Schilderhebung - herausfand, und wie gröblich er sich in allem Einzelnen irrte. fannte weber bie Schwäche ber ruffischen Streitfrafte, noch bie bedachtsame Mengftlichkeit des Wiener Hofes, weber die Unfähigkeit des englischen Tory-Cabinets, noch ben stumpfen Particularismus ber Bolichen in ben beutschen Kleinstaaten, die nirgends baran bachten sich wider ben Willen ihrer Dynastien zu erheben. Doch am allerwenigsten kannte er ben beiligen Born, ber in ben Bergen ber Preugen tochte, und bie ehrenhaften Entschlüsse, womit ihr König sich trug; eben biefer Staat, ben ber Freiherr sich nur im Schlepptau ber anderen Mächte benken konnte, sollte ben Anstoß geben zu bem europäischen Kriege. Harbenberg batte sich während des Sommers bemüht das Einverständniß mit Desterreich zu befestigen und beghalb im September ben Flügeladjutanten von Natmer nach Wien gesendet. Der Bevollmächtigte fant in Wien eine überaus freundliche Aufnahme. In seinem Antwortschreiben betheuerte Metternich mit Warme, er vermöge die Interessen ber beiden Staaten nicht von einander zu trennen; greifbare Bersprechungen gab er jedoch nicht. nun der Krieg sich in die Länge zog, da begann der König zu hoffen, baf sein russischer Freund biesmal endlich ausharren würde; schon am 29. October, noch ehe die Nachricht von dem Moskauer Brande eingetroffen war, erklarte er fich bereit zu einem Wechsel bes politischen Systems, aber nur im Bunde mit Oesterreich. Neue vertrauliche Anfragen in Wien hatten geringen Erfolg. Die Hofburg behauptete noch die gleiche Haltung wie in der Krisis von 1811: sie hatte nichts dawider, wenn Preußen sein Glück versuchte, wollte aber selber aus ihrer so viel besser gesicherten Position nicht heraustreten. Gewaltigen Eindruck hinterließ in Berlin wie überall die unglaubliche Nachricht von der Verschwörung des Generals Mallet: wie dieser Tollfopf burch bas Märchen von Napoleons Tode die bochsten Behörden überrumpelt und mabrend einiger Stunden Paris beherrscht hatte. So morsch war schon der Grund, worauf das Beltreich fußte! Dann tam die Kunde von Napoleons Rückfehr, bald darauf aus Dresten ein Schreiben bes Flüchtlings an den König, das unbefangen, als sei gar fein Zweifel möglich, die Berftartung bes preusischen Hilfscorps verlangte: kein Wort von Entschädigung, kein Wort über die Bezahlung der preußischen Lieferungen vom letten Frühjahr! Der Imperator meinte Preugen genugfam gefesselt und versah sich keiner In der That überschätte Harbenberg die Bedeutung der rufsischen Katastrophe nicht. Er begriff, daß Napoleons unritterliche Flucht politisch ebenso wohl erwogen war wie einst sein heimlicher Abzug aus Megppten; er wußte, was biefer eine Mann bedeutete und fah voraus, daß der Imperator in Kurzem mit einem gewaltigen Heere zurückehren würde.

Der sofortige offene Abfall war unmöglich, nicht blos weil die Gewissenhaftigkeit des Königs selbst einen erzwungenen Bund nicht ohne

Treitichte, Deutsche Beschichte. L.

stichhaltige völkerrechtliche Gründe auflösen wollte, sondern auch weil die frangösischen Streitfrafte in ben Marten vollauf genügten eine plötliche Erhebung im Reime zu ersticken. Dagegen war alle Welt am Boje darüber einig, daß die Gunft des Glücks benutt, ber Anschluß an Rufland und Desterreich sofort vorbereitet werben muffe. Jeder Unterschied der Parteien verschwand. Der bedächtige conservative Cabinetsrath Albrecht und ber Mann bes Friedens Anesebeck mabnten jett nicht minder eifrig zum Kriege als vormals die Freunde Scharnhorsts; selbst der ängstliche Ancillon schloß sich an und der schroffe Junker Marwitz eilte ungeladen zu seinem Todfeinde Hardenberg, stellte sich ihm zur Berfügung. Am zweiten Weihnachtstage legte ber Staatsfanzler fein Programm vor: ber Augenblick ber Befreiung sei gekommen; man muffe schlagen, nöthigenfalls felbst ohne Desterreichs Hilfe, ba diese Macht zum Mindesten nicht feind selig auftreten werde; den Feind im Lande, sei man genöthigt die frange fische Allianz noch scheinbar aufrechtzuhalten und die Rüftungen so barzustellen als geschähen sie zu Frankreichs Gunften. Sein Plan war, baf Desterreich und Preußen als bewaffnete Mediatoren zwischen die triegführenden Mächte treten sollten; lehnte Napoleons Hochmuth, wie vorauszusehen, die Bedingungen der Bermittler ab, so war der Rechtsgrund zum Kriege gegeben. Mittlerweile folle fich ber König in bas fichere Schlefien begeben und von dort aus zur rechten Zeit sein Volf unter die Waffen rufen. Der König genehmigte Alles und warnte nur besonnen vor überspannten Erwartungen: nicht am Rheine, wie ber Staatskanzler gemeint hatte, sondern im deutschen Norden werde dieser Krieg beginnen. Als bies unheimliche Jahr im Sterben lag, rief man in Berlin bereits bie Beurlaubten ein, befahl die Bildung von Reservebataillonen und entwari die Inftruction für Anesebeck, ber als Unterhändler nach Wien geben sollte. Das Eis war gebrochen, der große Entschluß war gefaßt. Bange Wochen vergingen noch bis man vor dem überlisteten Feinde das Bisier aufschlagen durfte; doch weder der König noch sein Kanzler ist dem einmal ergriffenen rettenden Gedanken je wieder untreu geworden.

Den Massen bes Bolkes, die mit wachsender Ungeduld den Rus des Königs erharrten, blieb dieser Umschwung der preußischen Politik natürslich verborgen. Ein Glück daher, daß von anderer Seite her eine That gewagt wurde, die dem Bolke wie ein weithin leuchtendes Signal verkündete, die Zeit des Harrens sei zu Ende. Die Nothwendigkeit der großen Wandlungen des historischen Lebens erscheint dann am anschauslichsten, wenn sie durch widerwillige Werkzeuge vollstreckt werden. Wer hätte auch nur für denkbar gehalten, daß General Jork, der Besehlshaber des preußischen Hilfscorps jemals an seinem Fahneneide deuteln könnte? Vor langen Jahren war der Jüngling einst wegen Ungehorsams aus der fridericianischen Armee entlassen worden; als er dann nach langen abenteuerlichen Fahrten gereift und gesetzt wieder eintrat, erschien er den

Dort.

Soldaten wie ber gestrenge Beift ber altpreugischen Manneszucht. Der Mannichaft flopfte bas Berg, wenn bie hagere straffe Bestalt bes alten Regrimm mit der drobenden Falte über der Ablernase auf dem Braunen Rein Febler entging ben barten stechenben grauen Augen; jedes Schimpswort ließ sich leichter ertragen als der gemessene und doch so furchtbare, so tief bemüthigende Tadel von diesen stolzen berrischen Lippen. Die Offiziere sagten wohl, er sei scharf wie gehadtes Gifen; sie errietben aus dem raftlos wechselnden Mienenspiele der finsteren Ruge. wie viel Ebrgeig, wie viel beiße Leidenschaft, burch eiserne Willenstraft mühfam gebändigt, in dem wortfargen, unliebenswürdigen Manne arbeitete. Die Truppen vertrauten ihm unbedingt, denn sie kannten seine Tapferfeit und Umsicht aus ben Kämpfen von Altenzaun und Lübeck und sie wußten, wie eifrig der durch und durch praktische Offizier für Kleidung, Proviant und Quartiere seiner Leute forgte. Wie in Marwis Die Standesgesinnungen des Landadels, so verkörperte sich in Port der schroffe Stolz bes alten Offizierscorps: gegen die neumodischen Narrheiten der Reformer war ibm fein Sohn zu giftig. Er haßte die Frangosen, die ibm seine Fahnen entehrt und ben stolzen Bau ber altpreußischen Ordnung über den Haufen geworfen hatten, mit dem ganzen Ingrimm seiner vultanischen Natur; boch für die Kameraden, die den Dienst bes Königs verließen um nach Rugland zu geben, batte er nur Worte berber Berachtung, fie maren ihm Berrather und Deferteure.

Die preußische Division gehörte mährend des Kriegs zu dem Corps Macdonalds und rückte auf dem äußersten linken Klügel der großen Armee in die Ostseeprovinzen ein. So widerwillig die Truppen dem französischen Oberbefehle folgten, fie brannten vor Begier, jest unter ben Augen ber Sieger von Jena zu zeigen, mas preußische Tapferkeit vermöge. durfte sich rühmen, daß seine Schaar an friegerischer Tüchtigkeit keinem anderen Corps der großen Armee nachstand, in fester Mannszucht alle übertraf; er hielt sie geschlossen zusammen, bewahrte sie vor jener Bermijdung mit fremdem Kriegsvolf, die in den Beeren des Weltreichs grundjäplich begünstigt wurde, und zeigte den Franzosen durch schroff abweisenden Stolz, daß sie nicht rheinbundnerische Basallen, sondern das Hilfscorps eines freien Königs vor sich hätten. Die trübe, durch die jammervollen Erlebnisse dieser sechs Jahre verbitterte Stimmung ber Truppen wich einem fräftigen, tropigen Selbstgefühle, als sie in dem glänzenden Treffen von Bauste und in vielen anderen rühmlichen Gesechten die alte fridericianische Kühnheit und zugleich ihre Gewandtheit in ben Künften ber beweglichen neuen Taktik erprobt hatten. Die aus allen Baffengattungen gemischten Brigadeverbände bewährten sich ebenso trefflich wie die neuen Exercirreglements vom Januar 1812. Port behauptete den Herbst über seine gefährliche Position in Aurland; erst der Untergang bes Hauptheeres nöthigte auch ben linken Flügel zum Rückzuge.

donalds Corps erhielt Befehl die Trümmer der großen Armee im Rücken zu becken und den nachdrängenden Russen den Einmarsch nach Ostpreußen zu verbieten.

Schon seit Wochen hatten ber schlaue Italiener Paulucci und andere russische Befehlshaber ben preußischen General zum lebertritt zu bereden versucht. Immer vergeblich. Auch die patriotischen Aufruse in dem Rigaer Zuschauer des wackeren Patrioten Garlieb Merkel ließen den Berächter ber Literaten kalt. Aber bem scharfen Solbatenblicke Porks entging nicht, daß sein wohlgeordnetes kleines Corps — es mochte jetzt noch an 13,000 Mann zählen — nach ber Katastrophe ber Hauptarmee einen gang ungeabnten Werth erlangte. Folgte er ben Befehlen Macdonalds, fo konnten die wenigen Russen, die weiter südlich schon in Oftpreußen eingedrungen waren, sich bort nicht halten, die Franzosen blieben stark genug dem ruffischen Corps bes Fürsten Wittgenftein bie preußische Grenze zu sperren, und der ruffische Krieg endete nach menschlichem Ermeffen mit einem nut losen Kosakenstreifzug am Niemen — freilich nur wenn das preußische Corps mit übermenschlicher Selbstverleugnung sich für seine gehaften Bundesgenoffen aufopferte. Schieden Die Preugen aus bem Rriege aus, fo brang das ruffische Deer über die deutsche Grenze hinüber, und der König — bas ließ sich vermuthen — ward fortgerissen zu bem rettenden Entschlusse, welchen Dork seit Jahren ersehnte. Gine Welt von widersprechenden Gedanken fturmte auf den eifernen Mann ein; mabrend ber Schlacht falt und sicher, war er vor bem Rampfe immer aufgeregt und schwarzsichtig. Sollte er seine treuen Truppen, den Kern des preußischen Heeres, preisgeben für die Rettung des Todfeindes der Deutschen oder burch einen eigenmächtigen Schritt Thron und Leben seines Königs, ber noch immer in der Gewalt der Fremden war, gefährden? Sollte er jest, in Ehren grau geworden, nochmals bem eisernen Gesetze bes Krieges ben Gehorsam versagen, wie einst, da der vorwitzige Anabe aus der Armee verjagt wurde, und sein Leben schimpflich auf dem Sandhaufen schließen — oder diese große Stunde des Gottesgerichts unbenützt vorüberstreichen laffen? Auf wiederholte Anfragen in Berlin tam nur die Erwiderung: er möge nach den Umftänden handeln — eine Antwort, die lediglich errathen ließ, daß ber König sich an das frangösische Bundniß nicht für immer binden wolle.

Den Ausschlag gab ein Schreiben Alexanders vom 18. December, das bestimmt versicherte, der Czar sei bereit mit dem Könige ein Bündniß abzuschließen und die Waffen erst niederzulegen wenn Preußen die Machtstellung vom Jahre 1805 wieder erreicht habe. Hier also des Königs alter Freund und die Aussicht auf Wiederherstellung des alten Ruhmes, dort der arge Feind, von dem York wußte, daß er nur auf Preußens Vernichtung sann. Bewegt wie ein Mann nur sein kann kündete der General seinen Offizieren die gesaßte Entscheidung an: "so möge denn

unter göttlichem Beistand das Werk unserer Befreiung beginnen und sich vollenden." Mit hellem Jubel stimmten ihm die Getreuen zu. Am 30. December traf Jork in der Poscheruner Mühle bei Tauroggen mit den russischen Unterhändlern zusammen — es waren durchweg geborene Preußen, Diebitsch, Clausewig, Friedrich Dohna — und unterzeichnete eine Convention, kraft deren sein Corps in den Landstrich zwischen Memel und Tilsit zurückging, um dort die weiteren Besehle des Königs zu erwarten. Mehr wollte der pflichtgetreue Soldat nicht wagen. An dem Könige war es die Verbindung mit Rußland zu besehlen. Ihm legte Jork in einem Briefe, den er mit seinem Herzblute schrieb, seinen alten Kopf zu Füßen: "Jetzt oder nie ist der Moment, Freiheit, Unabhängigkeit und Größe wiederzuerlangen. In dem Ausspruche Eurer Majestät liegt das Schicksal der Welt!"

Die Convention von Tauroggen hat nicht, wie ihr kühner Urheber hesste, den König fortgerissen zum Anschluß an Rußland; der Entschluß des Monarchen stand bereits sest. Sie kam sogar dem Staatskanzler sehr ungelegen, da sie ihn leicht nöthigen konnte sein sein berechnetes Spiel allzufrüh auszudecken. Aber sie öffnete die deutschen Grenzen den Russen, sie ermöglichte den Ostpreußen sich für Deutschlands Befreiung zu erheben, sie gab den Massen zuerst die frohe Gewißheit, daß der Würfel gefallen sei. Als der Morgen des schlachtenreichen Jahres dieser blutigen Zeit heraufgraute, erwachte überall wo Friedrichs Adler wehten die alte Bassenfreude der Germanen, und weithin über das preußische Land erstlang der Weckruf des eisernen Pork: Jeht oder niemals!

## Bierter Abschnitt.

## Der Befreiungskrieg.

Nichts unheimlicher im Leben der Bölker als das langsame Nachwirken der historischen Schuld. Wie viel schwere Arbeit war nun schon aufgewendet von den besten Männern des deutschen Nordens um die Unterlassungefünden des unseligen Jahrzehntes vor 1806 zu fühnen. Tester benn je stand die alte Königstreue ber Preußen, ein neuer freier Geift belebte das Heer und die Verwaltung; was aber in Friedrichs Tagen der schönste und eigenthümlichste Vorzug der preußischen Politik gewesen, die stolze freimuthige Offenheit des Handelns blieb dem gedrückten Staate versagt. Als die Krone sich endlich anschickte Gewaltthat und Treubruch mit dem Schwerte abzuwehren, den wagnisvollen Kampf für die Herstellung Deutschlands und die Freiheit der Welt zu beginnen, da fand sie sich außer Stande das Gerechte und Nothwendige mit Gradsinn und Burde zu thun. Sie war gezwungen zu einem zweizungigen Spiele, das tausende ehrlicher Gewissen beirrte und quälte, viele der Treuesten zu einem eigenmächtigen, für ben Bestand ber monarchischen Ordnung hochgefährlichen Vorgehen nöthigte.

Zu Anfang des Jahres standen etwa 40,000 Mann napoleonischer Truppen in Oftpreußen, 10,000 in Polen, 70,000 in den Festungen der Weichsel- und Oderlinie; die Marken nebst den Uebergängen über die Oder hielt Augereau mit dem noch ganz unberührten elsten Armeeceorps, mehr als 20,000 Mann, besetzt, und täglich trasen frische Zuzüge aus dem Westen ein, also daß die Garnison von Berlin allein bald auf 24,000 Mann stieg. Genug, übergenug um die schwache, an vier weit entlegenen Stellen vertheilte preußische Armee in Schranken zu halten. Das gelichtete Corps Jorks überschritt soeben die litthauische Grenze, an der Weichsel bildete Bülow ein Reservecorps, um Kolberg besehligte General Borstell die pommerschen Regimenter, während eine vierte Abtheilung, die nachher unter Blüchers Beschle gestellt wurde, sich in Schlesien versammelte. Als die jammervollen Trümmer der großen Armee ins Land kamen, wurde der König von manchen Heißspornen mit Bitten bestürmt, er möge gestatten, daß man sich nach Spanierart auf diese Flüchtlinge

Friedrich Wilhelm versagte die Erlaubniß. Das Volk gehorchte schweigend, obgleich die hastigen Reuerungen des Staatskanzlers viel Unwillen, gerechten und ungerechten, gegen die Regierung hervorgerufen hatten, und so geschah was ber Barmberzigkeit und bem gesetlichen Ginne jenes tapferen Beschlechts gleichmäßig zur Ehre gereicht: Diese Schaaren wehrloser, tödlich gehaßter Feinde zogen sicher ihres Wegs durch das preußische Da und bort lärmte der Pöbel in mufter Schadenfreude, Die Schuljugend ließ sich's nicht nehmen die Flüchtlinge durch ben Schredensruf "Rosat" aus der Rast aufzuscheuchen. Es geschah wohl, daß rheinbundischen Offizieren bas rothe Band von der Bruft geriffen murde; diese Landesverräther haßte das Volk noch grimmiger als die Franzosen selber. Die Masse ber Unglücklichen blieb unbelästigt, fant in preußischen Säusern Obdach und Pflege. Der Unblid bes grauenhaften Glends erschütterte felbft robe Gemüther; ben fleinen Leuten schien es fündlich fich an benen zu vergreifen, die Gott selbst geschlagen. Unter ben Tausenden, die also entfamen, war die große Mehrzahl der Generale und Obersten des Imperators; die deutsche Gutherzigkeit rettete ihm seine Heerführer. Was aber bestimmte die Haltung des Königs? Wahrlich nicht allein seine peinliche Gewissenhaftigfeit, die felbst den beiligen Kampf der Rothwehr nicht ohne unanfechtbaren Rechtsgrund beginnen mochte, sondern die richtige Erkenntniß der militarischen Lage. Ein vorzeitiger Losbruch ungeordneter Massen war das sichere Berberben bes Staates. Es galt, unter ben Augen bes Feindes bas Beer, bas ibn ichlagen follte, erft zu schaffen, ben Bestand ber Streitfrafte zu versechsfachen und unterdeffen Die Alliang mit den beiden anderen Oftmächten abzuschließen. Alles dies ward nur möglich durch die Mittel der Arglift, welche der erfinderische Ropf des Staatskanzlers an-Er spielte ben treuen Berbundeten Napoleons, versicherte beharrlich, daß seine Rüftungen für die Fortführung des ruffischen Krieges beftimmt feien.

Aber selbst wenn die geheimen Berhandlungen günstigen Fortgang nahmen und eine Coalition der sämmtlichen alten Mächte zu Stande kam, so blieb Preußens politische Lage noch immer sehr nachtheilig, sast verzweiselt. Gewiß bedurfte Rußland der preußischen Hilfe. Denn hielt der König bei dem französischen Bunde aus, so wurde die schwache schlecht-gerüstete Armee des Czaren von dem zurücksehrenden Napoleon unzweisels haft mit zermalmender Uebermacht vernichtet bevor der Nachschub aus dem sernen Osten herankommen konnte; der Eroberer, gewißigt durch das Unglück des vergangenen Winters, hätte sicherlich nicht zum zweiten male den abenteuerlichen Zug in das Innere des weiten Reiches gewagt, sondern sich begnügt, die Ostsceprovinzen und die polnisch-litthauischen Lande von dem Czarenreiche abzureißen. Troydem standen die Aussichten sür die alten Mächte sehr ungleich. Rußland und England hatten während der jüngsten Jahrzehnte ihre Macht erheblich vergrößert: jenes in Bolen

und Finnland, biefes in ben frangösisch-hollandischen Colonien; auch Defterreich war trot schwerer Berluste boch noch im Besitze seiner Großmacht-Miglang bas Wert ber Befreiung, fo stand für England gar nichts, für Rugland und Defterreich nur ein Gebietsverluft zu befürchten. Für ben Fall bes Sieges aber mußte England burch transatlantische Bebiete, Rugland burch polnische Landstriche, Defterreich burch die Bieberberftellung und Bergrößerung feiner abriatischen Machtstellung entschädigt werden. Das lag in ber Natur ber Dinge, Die gesammte diplomatische Welt war darüber einverstanden, und alle brei Machte burften, Dant ihrer geographischen Stellung, barauf zählen, daß ihnen Niemand diesen Siegespreis entriß falls das Weltreich unterging. Für Preußen dagegen war biefer Krieg ein Rampf um Gein ober Nichtsein. Siegte Napoleon, fo wurden die in Tilsit nur vertagten Bernichtungspläne unfehlbar burchgeführt. Siegte ber preußische Staat, so war er gezwungen einen unverhältnißmäßig größeren Lohn zu fordern als seine Verbundeten; er mußte Die verlorene Balfte seines Gebietes und den Wiedereintritt in die Reihe ber großen Mächte verlangen. Der Kampf um die Befreiung der Welt blieb doch in erster Linie ein Kampf um die Wiederaufrichtung Preugens. Seine entscheidenden Schlachten, bas ließ fich voraussehen, mußten auf preußischem Boben geschlagen werden oder in jenen nordbeutschen Landen, bie zu Preugens Entschädigung bienen sollten; jede Scholle beutschen Landes, die der König für sich forderte, war erst durch gemeinsame Anstrengung zu erwerben, unterlag von Rechtswegen der Berfügung der Coalition. Der preußische Staat stand mithin in der benkbar ungunstigften biplomatischen Stellung, in einer Lage, beren Nachtheile weber ber Muth bes Beeres noch bie Gewandtheit ber Staatsmänner gang ausgleichen konnte; er hatte den Preis seiner Anstrengungen großentheils zu erwarten von dem guten Willen jener Bofe, die nach ihren Interessen und Ueberlieferungen bie Befestigung einer starken mitteleuropäischen Dacht nicht wünschen konnten.

Doch was wogen solche Bedenken in diesem Augenblicke, da Deutschlands Zukunft auf dem Spiele stand? Schritt für Schritt, mit bewunderungswürdiger Umsicht näherte sich Hardenberg seinem zweisachen Ziele: der Berstärkung des Heeres und dem Abschluß der großen Allianz. Schen am 20. December war die Bildung von 52 Reservebataislonen, das will sagen: die Berdoppelung der Infanterie, angeordnet worden. Auf allen Landstraßen sah man die Schaaren der Krümper zu ihren Regimentern ziehen; die treuen Männer ahnten dunkel wem die Rüstung gelte. Den französischen Truppen ward beklommen zu Muthe wenn sie diesen sonderbaren Bundesgenossen auf dem Marsche begegneten; sie bemerkten wohl die grimmigen Blicke der Preußen und vernahmen die heraussordernden Klänge der deutschen Kriegslieder. Die Aufregung stieg von Tag zu Tage. Im Schloßhose zu Königsberg wurde ein anmaßender französischer

Gensbarm unter den Augen des Königs von Neapel von preußischen Rekruten todtgeschlagen; zwei französische Offiziere, die sich einmischen wollten, mußten mit zerbrochenen Degen vor den Preußen fliehen, und Murat wagte nicht die Schuldigen zu bestrafen.

Um 2. Januar erhielt Anesebeck seine Instruction für die geheime Sendung an den Wiener Hof. Friedrich Wilhelm erklärte sich bereit Frankreich zu bekämpfen, aber auch Ruglands Berrschaft in Deutschland nicht zu bulden; darum solle Defterreich als bewaffneter Bermittler auftreten, die Unabhängigkeit Deutschlands bis jum Rheine, die Bernichtung des Rheinbundes fordern und im Falle der Weigerung die Waffen gegen Napoleon ergreifen; der König selbst denke demnächst nach Schlesien zu geben, wo er in Freiheit seine Entschlüsse fassen könne. Das befreite Deutschland muffe bie einft in Bartenftein verabrebete Verfaffung erhalten: preußische Hegemonie im Norden, österreichische im Süden; ein Aufruf an die Italiener und die Neuordnung der Berhältnisse der Halbinsel blieben bem freien Ermeffen ber hofburg überlaffen. Zugleich wurde Scharnhorft, ber feit feiner Entlaffung in Schlefien lebte, über Alles was im Werke war unterrichtet. Um nämlichen Tage traf die Nachricht von der Tauroggener Convention in Potsdam ein. Sie war willkommen, weil man nunmehr das Port'sche Corps aus der Gewalt der Franzosen befreit wußte, boch fette fie zugleich ben Staatstanzler in Berlegenheit, da Pork allzufrüh "bem Fasse ben Boden ausgeschlagen" hatte. König beschloß ben tubnen Schritt bes Generals öffentlich zu migbilligen, insgebeim zu genehmigen.

Fast noch wichtiger als die Nachricht von der Convention selber erichien jenes Schreiben bes Czaren an Paulucci vom 18. December, meldes Jork bem Könige mittheilen ließ. Man war in Potsbam bisher über Alexanders Absichten, über den Bormarsch der Russen wie über die polnischen Berhältnisse ganz im Unklaren geblieben. Jett endlich erfuhr ber König, daß sein Freund in ber That ben Krieg auf beutichem Boden fortzusetzen bereit sei, und fofort gab er ber Instruction für Anesebeck ben Zusatz: er werbe sich für Rußland erklären, falls bie Russen die Weichsel überschritten. Dann wurde der Flügeladjutant Major Natmer zu Murat entsendet um die Absetzung des eigenmächtigen Generals anzuzeigen und von da insgeheim zum Czaren zu reisen. Bahrenddem lebte Harbenberg mit den frangösischen Generalen und Diplomaten auf bem freundlichsten Fuße, gab Diner auf Diner, betheuerte inbrünstig seine Entrüstung über Porks unerhörte That, wich mit verbindlichen Worten aus als Graf Narbonne ihm eröffnete, ber Imperator werbe sich freuen, wenn der Kronprinz von Preußen mit einer Murat oder Beauharnais sich verheirathe.\*) Der Gesandte Krusemark

<sup>\*)</sup> Barbenberge Journal 7. Januar 1813.

in Paris mußte bringend mahnen an die Rückzahlung der von Preußen für den Durchmarsch der großen Armee geleisteten Borschüsse; die Regierung berechnete die Summe, sehr niedrig, auf 94 Mill. Fr. Um die Täuschung zu vollenden benutzte Hardenberg noch einen verbrauchten Kunstgriff der alten Cabinetspolitik: er sendete den unfähigsten seiner Diplomaten, den Fürsten Hatzseld, einen erklärten Franzosenfreund, der von den Absichten des Staatskanzlers nicht das Mindeste ahnte, nach Paris um die That Yorks zu entschuldigen und nochmals an die Abzahlung der Borschüsse zu erinnern.

Bei einiger Kenntnig ber preußischen Dinge konnte ber Imperator schon aus ber Perfonlichkeit bes Unterhandlers errathen, bag biefe Gendung bestimmt war zu scheitern. Er aber hatte für das kleine Preugen fein Auge, sondern lebte und webte in den Entwürfen für einen zweiten russischen Feldzug. Während prunkende Feste in Fontainebleau die Belt über die wachsende Verstimmung des französischen Boltes täuschen sollten, wurde eine neue Aushebung von 350,000 Mann, im März nochmals eine Conscription von 180,000 Mann angeordnet. Seit bem Jahre 1793 waren mehr benn brei Millionen Franzosen unter die Fahnen gerufen und die Mehrzahl davon im Kriege umgekommen; ber Minister Montalivet aber betheuerte in einer schwungvollen parlamentarischen Prachtrebe, die Conscription habe eine erfreuliche Bermehrung ber Bevölferung herbeigeführt. Der Imperator rechnete, im Frühjahr von Magdeburg aus den zweiten Rrieg gegen Rugland zu eröffnen, Die Sachsen auf bem rechten, Die Preußen auf dem linken Flügel; im Juni follte Danzig beblofirt, im August der Niemen abermals überschritten werden. Kein Gedanke an Nachgiebigkeit. Ueberall, so versicherte er seinem Schwiegervater, seien die Ruffen in offener Feldschlacht geschlagen worden; auch nicht ein Dorf von Warschau dürfe der Czar erhalten; nun gar die constitutionellen Grenzen bes Raiferreichs, bas Rom, Amfterbam und hamburg zu feinen guten Städten gablte, blieben unantastbar für alle Zukunft! Geinen deutschen Vafallen gab er nochmals zu wissen, daß er für die Herrlichkeit bes beutschen Particularismus streite: sie hätten nicht blos ben auswartigen Wegner zu befämpfen, sondern einen gefährlicheren Feind - jenen Beift der Anarchie, welchen die Umfturzmänner Stein und Benoffen begten; die Dynastien des Rheinbundes zu entthronen und ein jogenanntes Deutschland zu schaffen (créer ce qu'ils appellent une Allemagne), das sei das Ziel der deutschen Aufrührer.

Der preußischen Monarchie meinte er sicher zu sein, wo nicht ihrer Treue so doch ihrer Ohnmacht; noch im März schrieb er geringschätzig an Eugen Beauharnais, mehr als 40,000 Mann könnten die Preußen doch nicht aufbringen, und davon nur 25,000 für das freie Feld. Er selber hatte zu Anfang des letzten Feldzugs die treffliche militärische Haltung des Norkschen Corps bewundert; er war gewarnt, hundertmal gewarnt durch

bie rheinbündischen Diplomaten, er wußte, daß jene gefährlichen beutschen Aufrührer nirgends mächtiger waren als in Preußen, und boch wollte er nicht eingesteben, daß diese verhaßte Dacht ibm je bedroblich werden könne. Gefliffentlich trug er feine Berachtung gegen Preußen gur Schau, als wollte er seine geheimen Sorgen übertäuben: " die Preußen sind keine Nation, fie haben keinen nationalen Stolz, fie find die Gascogner von Deutschland!" Die einfachste Klugheit gebot ihm ben Bundesvertrag von 1812 gewissenhaft zu halten, ber Krone Preußen keinen Vorwand zum Berlaffen der erzwungenen Allianz zu bieten. Doch auf seiner einsamen Höhe hielt er es nicht mehr der Mühe werth nach den Empfindungen berer, die sein Fuß zertrat, zu fragen. Auf alle Mahnungen der preusischen Unterhändler antwortete er mit leeren Reden, nicht einmal eine Prüfung ihrer Rechnungen konnten sie erreichen; und gleichzeitig erging an die Befehlshaber ber Oberfestungen Der vertragswidrige Befehl, baß sie sich Alles was sie brauchten durch Requisitionen verschaffen follten. Also that der Imperator genau was Friedrich Wilhelms Gewissenhaftigkeit insgeheim wünschte; er fette fich ins Unrecht, er felber zerriß bas Bündniß, und der König war nach Bölterrecht unzweifelhaft befugt sich loszusagen von einem Bertrage, deffen Satzungen sammt und sonders von dem anderen Theile mißachtet wurden.

Auf Anesebeds Sendung baute Barbenberg stolze Boffnungen. Babrend der König den Czaren für seinen nächsten und natürlichsten Freund ansah, erstrebte der Staatskanzler seit Jahren zunächst ein Bundniß der drei "deutschen" Großmächte — denn auch England wurde wegen Hannover noch zu ben deutschen Dachten gerechnet. Seine hochgespannten Erwartungen follten gründlich getäuscht werden. Der sofortige Eintritt des Raiferstaates in ein Kriegsbündniß war schon beghalb gang außer Frage, weil Napoleon in solchem Falle sicher wieder die wohlbekannte Siegesstraße ber Donau entlang eingeschlagen und, bei bem elenden Zustande der Armee und der Finangen Desterreichs, rasch seinen dritten Einzug in die Raiserstadt gehalten hatte. Eben dies wollte Raiser Franz um jeden Preis verhindern. Bon Natur friedfertig, ein Freund der sanften Mittel und der kleinen Ränke fand Graf Metternich die Lage der Welt burchaus nicht reif für eine große Entscheidung. Wie sollte ein burchichlagender Erfolg erfochten werden — so äußerte sich Gent — da alle Mächte' bes Teftlandes tief ermattet seien und auch Englands Kräfte durch die Subsidienzahlungen für einen europäischen Krieg leicht erschöpft . werden könnten? Dazu die natürliche Angst vor der nationalen Leidenschaft der norddeutschen Patrioten. In Wien — dieser Ruhm wird der Nüchternheit der öfterreichischen Staatskunst verbleiben — in Wien ist seit den Tagen des großen Kurfürsten bis zum Jahre 1866 nicht einen Augenblick der gutmüthige Wahn gehegt worden, als ob die Verstärkung des norddeutschen Nebenbuhlers im Interesse Desterreichs liege.

man auch wünschte, daß Preußen wieder einigermaßen zu Kräften fäme, eine selbständige, der Hofburg ebenbürtige Macht durfte sich im Norden nicht bilben — jetzt am allerwenigsten, ba jeder neue Tag von der stürmischen Erregung bes nordbeutschen Boltes Runde brachte, ba ber preußische Staat haltlos ben bamonischen Mächten ber Revolution verfallen, sein König nur "an der Seite", nicht an der Spite ber Nation zu stehen schien. Darüber war Kaiser Franz mit seinem Schwiegersohne burchaus einverstanden, daß nur Aufruhrstifter ein sogenanntes Deutschland wollen könnten. Willig glaubte er alle Märchen ber napoleonischen Polizei über bas revolutionäre Treiben ber preußischen Geheimbünde; noch im Marz bat sein Gesandter den König von Preußen, natürlich vergeblich, um Auflöfung ber gebeimen Bereine. Bon ber beutschen Gefinnung feines eigenen Bolles hatte er freilich wenig zu fürchten; ber edle Rausch bes Jahres 1809 kehrte niemals wieder, das Teutonenthum ber nordbeutschen Dichter und Bolkeredner erregte bei ben ermüdeten Wienern nur Spott und Indeß selbst die vereinzelten Spuren patriotischen Sinnes waren bem Despoten unbeimlich. Er vergaß es nicht, daß auch einige öfterreichische Offiziere in ruffischen Dienst getreten waren. Der gefährliche preußische Berschwörer Justus Gruner war längst auf die Festung geschafft worden, und als im Frühjahr Hans von Gagern mit einigen Batrioten in Borarlberg und Throl eine Bolkserhebung vorzubereiten versuchte, griff der Kaiser sofort mit Verhaftungen und Ausweisungen ein.

Ein anderer leitender Gedanke der Hofburg war die Furcht vor Rufland. In späteren Jahren gestand Metternich bem preußischen Staats tanzler: seit bem Augenblicke, ba die napoleonische Dacht ins Wanten gekommen, habe ihn vorwiegend die eine Gorge beschäftigt: "die Unmiglichkeit, zu verhindern, daß eine ungeheure Machtvergrößerung Ruflands das nothwendige Ergebniß der Zertrümmerung des französischen Kolosies würde."\*) Und wie vortheilhaft war es boch andererseits, einen so madtigen Schwiegersohn zu besiten - einen fo wohlgefinnten Mann, ber bie Revolution überwunden hatte und mit gleichem Abscheu wie Metternich von dem Jacobiner Stein rebete! Auch perfonliche Rücksichten spielten Metternich war burch die frangösische Allianz ans Ruder gelangt; trat ein plötzlicher Wechsel bes Shitems ein, so mußte fast unvermeidlich sein Gegner Stadion die Leitung ber Geschäfte übernehmen. Bubem wichen die Absichten ber Hofburg für Deutschlands Butunft febr weit ab von ben Gebanken bes preußischen Staatskanzlers. Barbenberg nahm feine bualistischen Plane in vollem Ernft, wünschte für Defterreich eine feste Stellung am Oberrhein, für Preugen am Mittel- und Niederrhein, damit also eine gemeinsame Bertheidigung des fünftigen Deutschen Bundes möglich würde. Und gewiß, war ber Deutsche Bund

<sup>\*)</sup> Metternich an Harbenberg 9. Januar 1818.

mit Desterreich, ben jene Zeit erhosste, überhaupt lebensfähig, so konnte er nur durch ein treues Einvernehmen der beiden führenden Staaten und durch eine ehrliche Abgrenzung ihrer Machtgebiete erhalten werden. Darum sind auch späterhin die Gedanken des friedlichen Dualismus am Berliner Hose immer von Neuem wieder aufgetaucht so lange man noch nicht gänzlich an dem Deutschen Bunde verzweiselte. Der Staatskanzler hatte diese Ideen während der letzten Jahre wiederholt seinem österreichischen Freunde ausgesprochen und schloß aus einigen hingeworfenen Borten halber Zustimmung leichtsinnig auf Metternichs volles Einverständniß. Die vertrauten Hannoveraner Ompteda und Hardenberg wußten jedoch sehr wohl, daß die Hosburg keineswegs gesonnen war ihrem Nebenbuhler die Hegemonie in Norddeutschland zuzugestehen.

Metternich erkannte, daß Desterreich die durch eine ehrlose Politik verscherzte Raiserkrone nicht wieder verlangen durfte. Ein erbliches Raiserthum der Lothringer hatte alle Mittelstaaten dem Sause Desterreich verfeindet; eine Wahlkrone konnte, ba die alten getreuen geistlichen Kurfürsten nicht mehr bestanden, vielleicht dereinst den Hohenzollern in die Bande fallen. Es galt alfo, burch kluge Schonung ber bynaftischen Interessen ber Mittelstaaten den herrschenden Einfluß in Deutschland zu Darum verzichtete Metternich nicht nur auf Belgien, das in der Hofburg von jeber als ein febr läftiges Besitzthum gegolten hatte, sondern auch auf die Wiedererwerbung der vorderösterreichischen Lande. Durch diesen vorgeschobenen Bosten hatte bas Raiserhaus einst die sudbeutschen Sofe beständig bedroht und die Beangsteten bald in Preußens bald in Frankreichs Arme gescheucht. Als ein wohlwollender primus inter pares wollte Desterreich fortan, wohl abgerundet an der Adria, mit den alten Teinden Baiern und Württemberg ehrlich Frieden halten und ihnen vor Allem das föstlichste Gut, das sie der Gnade Napoleons verdankten, die Souveränität sicher stellen. Einige Andeutungen Dieser politischen Grundfätze gab Metternich schon in seinen Unterredungen mit Anesebed; noch bestimmter erklärte er etwas später in einer Depesche an Lebzeltern (23. März), den Staaten des Rheinbundes muffe ber Besitstand, Die Souveranität und die Unabhängigkeit vollständig gewahrt bleiben.

Aus Alledem ergab sich mit Nothwendigkeit, daß Metternich die augenblickliche Krisis benutzte um "den großen Plan einer allgemeinen Pacification" zu verwirklichen, wie Gentz in einem vertrauten Briefe an den Hospodar Karadja aussprach. Es gelang ihm während des Frühsiahrs, durch geheime Verhandlungen mit Rußland, das österreichische Hilfscorps, das noch an der Seite der Franzosen in Polen stand, in die Heimath zurückzuführen und sich von der französischen Allianz thatsächlich loszusagen. So stand Desterreich frei, in beherrschender Flankenstellung, den kriegführenden Mächten zur Seite und konnte hossen durch seine Vermittlung den Ausschlag zu geben. Während Metternich in

Paris dringend zum Frieden mahnte, sprach er, dem preußischen Unterhändler gegenüber, ebenso warm für den Anschluß Preußens an Rußland; ja Ancsebeck erhielt sogar ein eigenhändiges Schreiben des Kaisers an den König mit auf den Weg, worin bestimmt erklärt war, der Uebertritt Preußens zu den Russen werde das Vertrauen der Hosburg in keiner Weise erschüttern. Die Absicht war klar: wurde Rußland durch Preußens Zutritt verstärkt, so standen die Aussichten für den neuen Krieg annähernd gleich, und Oesterreich konnte mit seinen Friedensvorschlägen um so leichter durchdringen.

Der schlaue Rechner überfah nur Gines: Die sittlichen Mächte, Die unversöhnlichen Gegenfätze, welche über biefem Kampfe walteten; er windigte weder Napoleons unbeugsamen Caefarenftolz noch die Naturgewalt bes nationalen Saffes, Die in Preugen erwacht mar. Geine Friedens mahnungen in Paris waren burchaus ernst gemeint, obgleich er sie dem Czaren gegenüber als eine Komödie darstellte, und nichts konnte ehrlicher sein als die Versicherung, welche Kaiser Franz späterhin dem Könige von Baiern gab: "wenn Frankreich ben Frieden gewollt batte, so batte es ibn haben können." Metternich hoffte noch lange ben Krieg ganglich zu verhindern und gab eine ausweichende Antwort, als Alexander am 12. Februar verlangte, Defterreich folle seine Bermittlungsvorschläge nöthigenfalls mit den Waffen aufrechthalten. Indeß blieb der Behutsame auch auf ben unerwünschten Fall, daß ber ruffisch-französische Krieg von Neuem anhob, gefaßt; bann follte Defterreich feine wohlgeschonte Rraft aufsparen, bis die Kriegführenden durch ein schweres unentschiedenes Ringen erschöpft und für die Vorschläge bes Bermittlers empfänglich wären. So wurde bas alte Kaiferhaus vielleicht ohne alle Opfer, jedenfalls ohne unmittelbare Gefahr, wieder bas Zünglein in der Waage Europas, ber Friedensbringer und Mediator bes Welttheils, Die Macht bes faijerlichen Schwiegersohns ward nicht vernichtet, sondern nur in gewisse Schranken gurudgewiesen, und bie Führung in bem Bunde ber fouveranen beutschen Staaten fiel dem Hause Desterreich von felber zu. beste Kopf bes kaiserlichen Generalstabs, führte noch im März in einer militärischen Denkschrift aus, wie Desterreich eine große Armee bereit halten muffe um die Partei, welche fich feinen Borschlägen widerfette, niederzuschlagen; ohne Liebe noch haß stellte er sich über die Parteien und wagte nur die Bermuthung, daß Frankreich ber "muthmagliche Begner" fein werde. - Benug, Anescheds Sendung brachte nur einen Der begeisterte Berehrer der kaiserlichen Hochberzigkeit halben Erfolg. trug aus der Hofburg nichts beim als die Zusage, daß Desterreich gegen einen preußisch-russischen Bund nicht feindlich auftreten werde.

Weit glücklicher verliefen die Verhandlungen mit Rußland. Majer Natzmer traf den Czaren am 13. Januar zu Bobersk in Litthauen und bot ihm im Namen des Königs ein Schutz- und Trutbündniß an, falls Rußland die Weichsel und Der überschreiten, den Krieg mit ganzer Kraft sortsühren wolle. Der Czar strahlte von Zuversicht: der König allein könne Europa retten oder für immer verderben. Er ging auf Alles freudig ein, versprach sogleich 10—15,000 Mann gegen die Oder zu senden und schätzte die Truppen, die bald nachkommen sollten, auf 100,000 Mann. Erst am 20. Januar langte Ratmer auf weiten Umwegen wieder bei dem Staatskanzler an, da Eugen Beauharnais Berdacht geschöpft und seinen Truppen besohlen hatte, den Adjutanten seines keniglichen Bundesgenossen gesangen zu nehmen.

Sofort nach der Rudfehr des Unterhändlers wurden die Borbewitungen getroffen für die Abreise bes Könige nach Breslau und zugleich befohlen, daß alle irgend friegsfähigen Cabetten nach Schlesien abgeben jollten. Der alte Commandeur ber Pflanzschule bes Offizierscorps wußte sich gar nicht mehr zu helfen in der wilden Zeit. ganzen Weihnachtsferien über batten seine Jungen gezecht und gejubelt in einem ununterbrochenen Siegesfeste von wegen der Nachrichten aus Rufland. Nun fuhren die Großen glückfelig in mächtigen Korbwagen die bartgefrorenen Stragen babin, ben schlesischen Bergen zu; Die Rleinen aber, die traurig im Hause blieben, legten ihr Taschengeld zusammen für ben beiligen Krieg, benn Niemand zweifelte, wem es galt. Um 21. Januar feierte das tonigliche haus die Confirmation des Kronprinzen. Die viele herrliche, ach so bitter getäuschte Hoffnungen bingen damals an dem reichbegabten, geiftsprühenden Jüngling! Kein Auge blieb thränenleer; Allen war, als ob ber Schatten ber verklärten Königin unter ihren kindern erschiene, während das bedeutungsvolle Bekenntnif des Thronfolgers verlesen wurde: "Fest und ruhig glaube ich an den, der zum Uebermuthe spricht: hier sollen sich legen beine stolzen Wellen! Das Morgenroth eines besseren Tages bricht an." Zwei Tage barauf reiste der König plötslich nach Breslau ab, und hier, endlich wieder auf freiem preußischem Boben, nicht mehr ben Handstreichen frangösischer Truppen ausgesett, konnte er etwas offener auftreten.

Schlag auf Schlag folgten die Befehle zur Einleitung der friegerischen Action. In seinen finanziellen Maßregeln war der Staatstanzler
freilich auch jetzt wieder unglücklich; ein Bersuch den entwertheten Tresorscheinen durch den Zwangscurs aufzuhelsen mußte schon nach wenigen Bochen zurückgenommen werden. Um so fester und sicherer schritten die Rüstungen vorwärts. Der König bildete ein "Comité zur Verstärkung der Armee", berief dazu Hardenberg, den Kriegsminister Hacke und Scharnhorst, dessen Name schon allen Kundigen sagte, daß es nunmehr ganzer, schwerer Ernst war. Mit Feuereiser ging der geistreiche Hippel, dem der Staatskanzler die Militärsachen übertrug, auf die Entwürse des Generals ein. Der Wassenschmied der deutschen Freiheit sah nun endlich seine Saaten aufzehen; seine Kräste schienen verdoppelt, sein ganzes Wesen gehoben und durchleuchtet von stolzer Zuversicht. Tag und Nacht war er thätig, balb in Berathungen und Unterredungen mit dem Könige, bald babeim in feinem weißen Mantel am Schreibtisch fnieenb. Am 3. Februar unterzeichnete ber König einen Aufruf, ber die jungen Männer ber eximirten Klassen aufforderte, als freiwillige Jäger in das Beer einzutreten. Schon Tags barauf legte Scharnhorst ben Operationsplan vor für die preußisch-ruffische Armee. Am 9. folgte bas Edict, bas für die Dauer dieses Krieges alle Befreiungen von der Wehrpflicht aufhob. Wenige Tage später übergab ber General bem getreuen Sippel ben eigenhändig geschriebenen Entwurf des Landwehrgesetzes. Unterdessen wurde Anesebeck aus Wien zurückgerufen; er follte, ba er über bie Blane ber Hofburg am genauesten unterrichtet war, in bas russische Hauptquartier geben und empfing am 8. seine neuen Instructionen. Am 13. ergingen die Weisungen nach Paris, die den offenen Bruch mit Frankreich berbeiführen mußten; ber König verlangte alsbaldige Zahlung ber Sälfte seiner Vorschüsse und Abzug ber Franzosen über die Elbe; dann sei er bereit, einen Waffenstillstand zwischen Rugland und Frankreich zu vermitteln. Lehnte Napoleon ab, so war der Krieg erklärt.

So bereitete die Krone fest und umsichtig den Kampf vor. Dech über ihren letten Absichten lag ein unverbrüchliches Geheimniß. Selbst die Oberregierungscommission, welche ber König unter dem Vorsite des Grafen Golt in Berlin zurückgelassen, erfuhr kein Wort von den biplomatischen Verhandlungen, sie war angewiesen, mit ben französischen Die litärbehörden auf freundlichem Fuße zu bleiben. Der ohnehin langsame Verkehr wurde durch die Truppenzüge ber Franzosen fast ganz unter brochen. In den Provinzen wußte man lange nur das Eine, daß ber König unfrei sei, von frangösischen Bajonetten umgeben. Wo sollte bas hinaus? Ward es nicht hohe Zeit, daß die Nation ohne die Krone und boch für sie handelte, durch einen heroischen Entschluß den König befreite und fich selber zurückgab? Die verzweifelte Frage lag auf Aller Lippen, nirgends aber ward die qualende Ungewißheit bitterer empfunden, als in dem treuen Altpreußen. Hier diese alten tapferen Grenzenhüter der Germanen, denen die rothen Mauern ihrer Ordensburgen von den Wundern einer großen Geschichte erzählten — sollten sie thatlos zu schauen, wie ber Mostowiter ben Franzmann verjagte um bann vielleicht Die schöne Proving, die schon während des siebenjährigen Krieges fünf Jahre lang unter ruffischer Herrschaft gestanden hatte, für immer mit bem Czarenreiche zu vereinigen? Jedermann fühlte, daß irgend etwas geschehen, daß die Provinz sich durch eigene Kraft die Freiheit verdienen muffe. Schon zu Anfang Januars erschienen einige Mitglieber ber preußischen Stände bei dem General Wittgenftein und erboten fich, Truppen auszuheben, die unter Ports Führung an der Seite ber Ruffen fampfen follten.

Dort felbst war in ber peinlichsten Lage. Er hatte gehofft, fein Abfall wurde bie Ruffen zu raftlofer Berfolgung bes Feindes ermutbigen. ben Ronig zu einem rafchen Entschluffe binreißen, überall im beutschen Norden ben Bolfstrieg entzünden. Einige Tage lang gaben fich feine Truppen ben frobesten hoffnungen bin; in Tilfit, an ber außersten Oftmart beutscher Erbe, versprach Oberft Below seinen litthauischen Dragenern, er werde seinen Gabel nicht niederlegen, bis fie bie Thurme von Paris gesehen batten. Aber Wittgenftein betrieb bie Berfolgung fo faumselig, daß Macdonald sich in Königsberg mit ben übrigen Resten ber großen Urmee vereinigen und bann, wenig beläftigt, über bie Weichsel gurudgeben konnte. Damit bie Bewegung nicht gang ins Stoden geriethe mußte Port sich zu einem zweiten eigenmächtigen Schritte entichließen: am 8. Januar tam er nach Königsberg, übernahm bas Commando ber Proving. Unbeschreiblicher Jubel empfing ibn, aus bem Munde bes Studenten Sans von Auerswald nahm er bie feierliche Berficherung entgegen, die preußische Jugend fei bereit, für König und Baterland in ben Tod zu geben. Die Proving war bes besten Sinnes voll, zu jedem Opfer bereit, obgleich sie furchtbar gelitten und soeben noch burch ben Marich ber großen Armee über 33 Millionen Thaler verloren batte.

Doch was thun ohne die Krone?. Dies Bolt war monarchisch bis in bas Mark ber Knochen; wer burfte ihm gebieten anders als im Namen des Königs? Rathlos schwirrten die Meinungen und Borschläge durch einander. Einige ständische Deputirte richteten eine Eingabe an ben König, beschworen ibn, sich an Rugland anzuschließen, ben Untergang des ruhmwürdigen deutschen Namens zu verhüten; Andere forderten laut, daß ber Landtag sich eigenmächtig versammele und die Aushebung ber Kandwehr anbefehle. Manchen treuen Beamten qualte bie Sorge vor der Ländergier der Russen, die doch noch Feinde waren, also nach Bölker= richt fich bes Landes bemächtigen burften. Noch traten fie überall ichonend auf; ber Ehrgeiz bes Czaren war auf Warschau gerichtet und nichts lag ihm in jenen Tagen ferner, als ein arglistiger Anschlag gegen Altpreußen. Als ber beigblütige Barich in Königsberg einen Aufruf zur Boltsbewaffnung bruden wollte, versagte ber ruffische Commandant gewiffenhaft das Imprimatur: solche Aufruse bürften nur im Namen des Landesherrn eber seiner Beauftragten erlassen werben. Aber wie lange konnte biese Schonung mabren, wenn Preußen sich nicht offen für Rugland erklärte?

Präsident Wißmann eilte mit einigen anderen Beamten nach Berlin, um den Staatskanzler anzustehen, daß der König um Gotteswillen ein entscheidendes Wort spreche, sonst drohe der Aufruhr oder vielleicht die rusische Eroberung. Pork schrieb an Bülow, versuchte ihn zu bereden, daß er mit seinem Corps gegen die Oder und Elbe aufbreche: "Die Armee will den Krieg gegen Frankreich. Das Bolk will ihn, der König will ihn, aber der König bat keinen freien Willen. Die Armee muß ihm

biefen Willen frei machen. Erkämpfen, erwerben wollen wir unsere nationale Freiheit. Diese Selbständigkeit als ein Geschenk annehmen beißt bie Nation an ben Schandpfahl ber Erbärmlichkeit stellen!" Indeg begann der eiserne Mann doch unsicher zu werden, als vom Hofe noch immer keine Antwort kam und endlich die Berliner Zeitungen die niederschmetternbe Rachricht brachten, die Convention von Tauroggen sei burch ben König verworfen, er felber bes Commandos entfett. Der General wagte gleichwohl ben Oberbefehl fortzuführen, ba ihm die Absetzung nicht amtlich mitgetheilt wurde. Aber die Unkenntniß ber wirklichen Absichten ber Krone qualte und verstörte bas Gemuth bes strengen Royalisten; sich auflehnen gegen ben Willen bes Königs — bas hatte er nie gewollt! Wie ein Miffethater ging er umber, von finfteren Uhnungen gepeinigt: er fab fein ehrenreiches Leben in unverdienter Schande ausgehen und wollte zum Mindeften nicht die Schuld eines neuen Ungehorfams auf fic laden. Darum begnügte er sich, sein Corps burch bie Cantonpflichtigen ber Broving zu verstärken; an ein Massenaufgebot bachte er für jest nicht mehr. Ein rührender Anblick — Die Rathlosigkeit Dieser Monarchisten ohne Monarchen! Das treue Volk lief Gefahr, trot aller Opfer- und Thatenluft eine köftliche Zeit zu verlieren, wenn sich der überlegene Wille nicht fand, ber burch einen rettengen Entschluß vollbrachte und gestaltete, was die Tausende ersehnten und hofften.

Und diefer mächtige Wille kam mit bem Freiherrn vom Stein. Der große Patriot hatte ichon am 16. December aus Petersburg bem Prasidenten Schön angefündigt, er hoffe bald mit seinem Arnot in Altpreußen einzutreffen: "jetzt ist es Zeit, daß sich Deutschland erhebe, daß es Freiheit und Ehre wieder erringe, daß es beweise, wie nicht das Bolt, sonbern seine Fürsten sich freiwillig unter bas Joch gebeugt haben." Nichts war bem stolzen Deutschen entsetlicher, als die Vorstellung, bag sein Baterland burch bie Ruffen befreit werben follte. Obwobl er an den guten Absichten Alexanders selbst nicht zweifelte, so begte er doch ein starkes Migtrauen gegen bie Plane ber altruffischen Partei; noch fpaterhin hat er ben Staatskanzler bringend gewarnt, ja keine preußische Festung den Ruffen zu öffnen. Als er nun bemerkte, wie das altpreukische Bolk sich in heißer Ungeduld verzehrte, da ließ er sich von dem Czaren die Bollmacht ertheilen, die Leitung der Provinzialbehörden zu übernehmen und die Hilfsquellen des Landes zum Besten ber guten Sache nutbar zu machen — bas Alles nur vorläufig, bis zum ferm lichen Abschluß bes preußisch-russischen Bündnisses. Ausbrücklich wurde bem Könige mitgetheilt, nicht ein Russe, sondern einer ber getreuesten preußischen Unterthanen erhalte diese durch den Drang der Umstände gerechtfertigte Vollmacht. Um 21. Januar erschien Stein in Rönigsberg, und augenblicklich veränderte sich die Lage. Alle tapferen Herzen genasen bei dem Anblick des gewaltigen Mannes. Er felber fühlte fich wie in

einem unbekannten Lande, da er überall nur Treue, Hingebung, Tapferteit, nirgends mehr eine Spur der alten Schlafsheit fand, und sein ehrsliches Gemüth bat dem norddeutschen Bolke die ungerechten Borwürse vergangener Tage ab. Er versicherte bestimmt, der Zweck der russischen Heere sei nicht Eroberung, sondern Wiederherstellung der Selbständigkeit Deutschlands und Preußens, doch forderte er seine Landsleute auf, "in hinsicht der Größe des Zweckes und der Reinheit der Gesinnungen" über Formbedenken hinwegzusehen. Das Land wurde sofort als thatsächlich mit Rußland verbündet behandelt, die Deffnung der Häsen und die Aufhebung der Continentalsperre angeordnet, eine Anleihe bei der Kausmannschaft der Hasenstädte aufgenommen, die baare Bezahlung aller Lieserungen mit russischem Papiergelde besohlen.

Zugleich verhandelte Stein mit York, Schon und den Provinzialbehörben über die Anstalten zur Bolksbewaffnung; Clausewig, ber mit feinen Ruffen im Lande ftand, erhielt Befehl, den Entwurf eines Landwehrgesetzes auszuarbeiten. Ein Landtag wurde ausgeschrieben - oder vielmehr nur eine formlose "Bersammlung" der ständischen Deputirten, da der gewissenhafte Präsident Auerswald Bedenken trug, in die Rechte der Krone einzugreifen. Soon lehnte behutsam ben Borfit ab. Am 5. Februar begannen jene anspruchslosen und doch so folgenschweren Verhandlungen des Königsberger Landtags, mit benen die Colonie des deutschen Mittelalters dem großen Baterlande bie Schuld bes Dankes hochherzig beimzahlte. Kurz und gut, nach alter Preugenweise ohne Redeprunt und Lärm, ward bas Nothwendige beschlossen. Graf Alexander Dohna war der Führer des Adels: der würdige Mann mochte jett an sich selber und seiner Provinz lernen, wie schwer er einst geirrt, da er als Minister seinen Landsleuten die Fähigkeit zum conftitutionellen Leben absprach. An der Spige ber Bürgerlichen stand der Königsberger Bürgermeister Heibemann. Port selbst erschien und legte einem Ausschusse ber Stände bas Landwehrgesetz vor, bas ber Lieblingsichüler Scharnhorfts, felbstverftandlich gang nach ben 3deen des Deisters, im Wesentlichen übereinstimmend mit den Planen von 1811, entworfen hatte; und fo geschah bas Geltsame, daß die Oftpreußen eigenmächtig bie nämlichen Gedanken vorausnahmen, welche Scharnhorft um Diefelbe Zeit in Breslau für den König niederschrieb. Nicht in Allem freilich konnten biese wohlmeinenden Bertreter der bürgerlichen Interessen an die fühnen Entwürfe des militärischen Organisators hinanreichen. Auf ben Bunfch ber Städte gestattete ber Landtag die Stellvertretung, mabrend gleichzeitig in Breslau die Aufhebung aller Befreiungen von der Wehrpflicht ausgesprochen wurde. Auch sollte die ostpreußische Landwehr nur eine Provinzialarmee sein, ausschließlich zur unmittelbaren Vertheidigung ber Lande diesseits der Weichsel verpflichtet; die Bataillonsführer mußten in der Proving angesessen sein, eine ständische Generalcommission übernahm Die Leitung ber gesammten Ruftungen.

Ueberhaupt war Scharnhorsts Ansicht, bag bie Armee bas Boll in Waffen, eine regelmäßige Schule der Nation sein solle, noch durchaus nicht in die öffentliche Meinung eingebrungen. In diesen Krieg, aber auch nur in diesen sollten alle Webrfähigen hinausziehen, benn er war beilig, er galt allen bochften Gutern bes Lebens; nach bem Siege jedoch - das war die natürliche Hoffnung jenes an endlosen Kriegen verekelten Geschlechtes — mußte die Nation durch eine wesentliche Verringerung bes Beeres für ihre Opfer belohnt werden. Gelbst Arnot, ber soeben im Auftrage Steins seine feurige Schrift: "Was bedeutet Landwehr und Landsturm?" herausgab, erhob sich nicht über die allgemeine Unsicht. Er schilderte zwar mit beredten Worten, wie in einer Zeit ber Entartung ber Bauer wehrschen geworben sei und nun endlich wieder ber alte germanische Glaube obenauf tomme, "daß ein ganzes Bolt waffengerustet und waffengeübt fein muffe, wenn es nicht Freiheit, Ehre, Glud, Gut und Muth verlieren wolle." Doch zugleich verwahrte er sich dawider, daß man die Landwehr als eine Art Conscription ansehe: "es ist blos eine Einrichtung für ben Krieg," und fie wird ermöglichen, daß späterhin vielleicht zwei Drittel ber stehenden Beere aufgehoben werden.

Immerhin blieben die Opfer, welche das ausgesogene, menschenarme Land brachte, staunenswerth. Diese eine Provinz von einer Million Einwohnern stellte außer 13,000 Mann Reserve für das York'sche Corps noch 20,000 Mann Landwehr, ein trefflich berittenes National-Cavallerieregiment und 700 Freiwillige als Stamm für das Offizierscorps. Am 8. Februar, sobald der Landtag die Landwehrordnung angenommen hatte, eilte Stein zu dem Czaren zurück; er sah, daß Alles in guten Händen lag und wollte nicht einmal den Schein erregen, als ob diese preußische Erhebung ein Werk der Russen sei.

Das alte Ordensland aber hallte wieder vom Rlange ber Waffen, nie vor Zeiten, wenn das Kriegsgeschrei der deutschen Herren die Grenzer gur Beidenjagd aufbot. Was nur ben Gabel schwingen konnte, eilte herbei; da galt kein Unterschied des Standes noch bes Alters. Alexander Dohna war ber Erste, ber als Gemeiner in die Landwehr eintrat. Die Universität stand leer, die oberen Rlaffen ber Gymnasien wurden geschlossen. Welch ein Einbruck, als ber ehrwürdige Rector Delbrück in Rönigsberg seinen Primanern, die zu Felde zogen, zum Abschied Klopstocks Dde von herman und Thusnelda vortrug. Wie oft hatte bies gefühlsselige Geschlecht mit thränenden Augen die überschwänglichen Verse von der alten Schlachten. größe ber Germanen gehört; jest trat es leibhaftig vor Aller Augen, bas neue Deutschland, hehrer und herrlicher als des Dichters Traumbilt, aber auch streng und furchtbar, bas Böchste beischend von seinen Göbnen, über taufende junger Leiber follte fein Siegeswagen babingeben. Das Alles aber geschah unter ausdrücklichem Vorbehalt ber Genehmigung bes Nach Abschluß der Berathungen schrieben die Stände dem Mon-Rönias.

archen: "Nur was unser allgeliebter Landesvater will, wollen wir, nur unter seiner erhabenen Leitung Preußens und Deutschlands Schmach rächen, für die Selbständigkeit unseres theuren Baterlandes kriegend siegen oder sterben." Dann beschworen sie ihn nochmals, der Begeisterung seines treuen Bolkes freien Lauf zu lassen: "In dem großen Plane der Borsehung kann die Bernichtung des preußischen Staates nicht liegen. Dieser Staat ist der Welt und der wahren Aufklärung nöthig." Mit diesen Beschlüssen der Altpreußen traf Graf Ludwig Dohna am 21. Februar in Breslau ein. —

Dort harrte man unterbessen in höchster Spannung auf günstige Nachrichten von Knesebeck, der in Kalisch mit dem Czaren über das Kriegsbündniß verhandelte. Die Absicht Preußens ging, wie natürlich, auf die Biedererlangung seiner alten Machtstellung, auf die Aushebung des Rheinbundes und die Befreiung Deutschlands bis zum Rheine. Da trat jene
unselige polnische Frage, die so oft schon das gemeinsame Handeln der
drei Ostmächte verhindert hatte, trennend zwischen die Freunde. Der Czar
war zu Allem bereit, nur über das Schicksal des Warschauer Landes
wollte er vor dem siegreichen Ende des Krieges sich nicht aussprechen; er
deutete an, sein Berbündeter könne für den polnischen Besitz reiche Entschädigung sinden in den norddeutschen Rheinbundsstaaten, etwa in
Sachsen, wenn dessen König dem französischen Bunde treu bliebe.

Alexander stand längst wieder in geheimem Berkehre mit Czartoryski. Kaum waren die napoleonischen Träume des vielgewandten Polen in den Flammen von Moskau zu nichte geworden, so drängte er sich abermals an seinen kaiserlichen Freund beran, mit jener glücklichen Unbefangenheit, bie in ber langen Schule jesuitischer Erziehung ben Belben farmatischer Freiheit zur anderen Natur geworden ift, und einigte sich endlich mit dem Czaren über die Aufrichtung eines felbständigen constitutionellen Polenreichs unter bem Scepter bes ruffischen Selbstherrschers. Der Czar hoffte eine Zeit lang, die Bolen wurden auf feinen Ruf fich ihm freiwillig anschließen. Aber keine Hand im Lande rührte fich. Die Masse bes Bolks hatte in bem rafenden Schicksalswechsel ber jüngften Jahre jeden Willen, jede Hoffnung verloren. Die deutschen Einwanderer, die Juden und wer von den Polen in ruhigem Gewerbfleiße thätig war sehnten sich zurück nach ber Ordnung und Rechtssicherheit bes preußischen Regiments. Der größe Theil des Adels blieb im französischen Lager, gleich ihm sein Herzog, der König von Sachsen. Dem ruffischen Erbfeinde traute Riemand, ja man erfuhr bald, daß eine große Verschwörung gegen die Moskowiter im Werke sei. So fiel denn das Herzogthum Warschau, nach einem turzen Kampfe gegen die napoleonische Gud-Armee, als erobertes Feindesland in Alexanders Banbe.

Die Russen betrachteten die Beute bereits als eine neugewonnene Provinz; Niemand unter ihnen hätte auch nur für möglich gehalten, daß

bie Besiegten fortan größerer Freiheit genießen sollten als bie Sieger. Jeder Widerstand pflegt aber ben politischen Schwärmer nur in seinen Nach ber Gefinnung seiner Ruffen hatte ber Czar Träumen zu bestärken. niemals viel gefragt; geistreiche Ausländer blieben ihm der liebste Umgang. Auch das Miftrauen der Polen beirrte ihn nicht; das überschwängliche Glück, bas er ihnen zudachte, mußte ihren Starrfinn brechen, wollte er boch sogar die längst mit Rußland vereinigten litthauischen Provinzen von bem Czarenreiche abtrennen und ber constitutionellen Krone des weißen Ablers unterwerfen. Grenzenlos erschien ihm jett die Dacht seines Reiches; "ich weiß es wohl, fagte er fpater zu seiner Rechtfertigung, Ruglands Uebermacht beginnt für Europa gefährlich zu werden; um diese Gefahr zu beseitigen will ich Polen zu einem felbständigen Staate erheben." Für jest aber mußten die so glänzenden Entwürfe vor aller Welt geheim gehalten werben. Der polnische Freund durfte nicht im kaiserlichen Hauptquartier erscheinen; benn "die Kunde von unseren Plänen, schrieb der Czar, wurde Defterreich und Preugen fofort in Frankreichs Urme treiben."

Noch mehrere Monate später, als die beiden Monarchen schon viele Wochen lang zusammen im Feldlager gewesen, klagte König Friedrich Wilhelm, er habe trop wiederholter Fragen von Alexander niemals etwas Bestimmtes über seine polnischen Absichten erfahren können; und ber hannoveraner Ompteba, ein scharfer Beobachter und gründlicher Kenner ber Höfe, schrieb noch zu Ende Juni völlig unbeforgt: Fürst Anton Radziwill und die anderen polnischen Patrioten, die ben Czaren umlagerten, mutben sicherlich eine schlechte Aufnahme finden. Das Geheimniß blieb ge-Der preußische Hof ahnte vorderhand noch gar nichts von der drohenden Wiederherstellung Polens; er konnte aus den Nachrichten über den Gang der Kalischer Berhandlungen nur den Schluß ziehen, der Czar wünsche einen Theil bes Herzogthums Warschau bem ruffischen Reiche einzuverleiben. Er stand mithin vor der Frage: ob man ben Krieg gegen Napoleon wagen durfe auf die Gefahr bin, beim Friedensschlusse bas Vorrücken Ruflands gen Westen und eine schlecht gesicherte deutsche Oftgrenze binnehmen zu muffen?

Für den schlichten Berstand des Königs war diese Frage längst keine Frage mehr. Er kannte die polnische Treue. Danke schön; schon genug haben von dieser Sorte — pflegte er ärgerlich zu sagen. In dem Augenblick, da man die Deutschen zur Befreiung des Baterlandes aufrusen wollte, durste eine verständige preußische Staatskunst wahrhaftig nicht jenen unheilvollen slavischen Besitz vollständig zurück fordern. Ieder Strich norddeutschen Landes, den man gegen Warschau, Pultusk und Plock eintauschte, war ein offenbarer Gewinn für die nationale Politik, die man endlich wieder ausgenommen. Nur die Landstriche um Posen und Gnesen, das natürliche Berbindungsglied zwischen Schlesien und Westpreußen, blieben für Preußen unentbehrlich. Berzichtete man aber auf die Position von

Warschau, so hatte die Frage, wie weit das preußische Gebiet sich ostwärts erstreden follte, nur noch geringe Bebeutung; benn westlich von Warschau bot weber die Prosna noch die Warthelinie eine ftarke natürliche Grenze. Eine Oftgrenze, welche ben preußischen Staat zugleich militarisch gesichert und vor einer allzu ftarten Beimischung frembartigen Boltsthums bewahrt hatte, ließ sich schlechterdings nicht finden. Man mußte ben Muth haben, sich diese unbequeme Wahrheit einzugesteben, und man durfte die militärischen Bedenken bann ben Erwägungen ber nationalen Politik opfern, wenn die mittleren Weichsellande in Ruglands Banbe tamen. Der ruffifche Staat war für Preußen unzweifelhaft ein weniger lästiger Nachbar als weiland die polnische Republik, er war nicht wie diese durch uralten Sag bem preugischen Bolke verfeindet, nicht wie biese burch bas Gebot ber Selbsterhaltung gezwungen nach ber Eroberung von Altpreußen zu trachten. Das weite Reich, das schon so viele andere Häfen besaß, konnte zur Noth ohne ben Besitz ber Weichselmundungen bestehen, wie Deutschland ohne bas Rheindelta, Defterreich ohne die Donaumundung bestehen kann. Kamen Barfchau und Masovien unter Ruglands Herrschaft, so wurden voraussichtlich die Handelsinteressen von Altpreußen wie von Russisch-Bolen schwer geschädigt; bennoch konnte die neue Ländervertheilung dauern, ein leidliches nachbarliches Verhältniß zwischen Preußen und Rugland war nicht un-Alle Migftande an der Oftgrenze wurden reichlich aufgewogen, wenn Preußen auf deutschem Boben eine wohlgesicherte Abrundung erlangte.

In der That fab Barbenberg ein, daß irgend ein Zugeständniß an die russischen Bunsche unvermeidlich war, und beauftragte seinen Unterhändler nöthigenfalls das vormalige Neu-Oftpreußen dem Czaren preiszugeben. Oberft Anefebed aber bachte anders, ging eigenmächtig über feine Instructionen hinaus. Der gelehrte, vielerfahrene Offizier hatte einst die Ideale der Revolution mit Frohlocken begrüßt und war auch in späteren Jahren nicht ganz so hart reactionär gesinnt wie man ihm nachsagte; von ben Grundgedanken der alten diplomatisch-militärischen Schule ift er gleichwohl niemals losgekommen. Er fab nach der Weise des achtzehnten Jahrhunderts in jeder Nachbarmacht schlechtweg den natürlichen Feind des Wie er im Felde die Landkarte unablässig burchforschte, von dem Besitze beherrschender Plateaus und Bergrücken entscheidende friegerische Erfolge erwartete, so hatte er sich auch bei ber Lampe ein Bild ber europäischen Waage, eine neue allen Forberungen bes Gleichgewichts entsprechende Karte von Europa niedergezeichnet und hielt baran mit doctrinarem Selbstgefühle fest. Gin Jahr barauf stellte er\*) für bie neue Bebietsvertheilung drei leitende Gesichtspunkte auf: "daß der West sein Uebergewicht verliere, daß das Centrum wieder Gewicht bekomme und daß ber Dit nicht in die Fehler des West verfalle." Darum muß der preußische

<sup>\*)</sup> Knesebeds Dentschrift an Harbenberg, Freiburg, 7. Januar 1814.

Staat die Grenzen von 1805 wieder erhalten, sonst wird er durch Rugland flankirt und vom Oft abhängig: "die Eigenschaften und Verbindungen ber Personen können temporell dies etwas mäßigen, aber nie heben." Beharrlich tam Anesebeck auf diesen Lieblingsgedanken zurud; er überschäpte, wie fast alle seine Zeitgenossen die Aggressivfraft des "ruffischen Kolosses". Mit überschwänglichem Entzücken pries er "bie Schriftzuge ber Natur, Die auch hier mit mütterlicher Sand für ben Schutz ihrer Kinder forgte" und bem preußischen Staate in ben Moraften bes Narem seine naturliche Grenze vorgezeichnet hat. Zudem hegte ber Oberft ein tiefes Mißtrauen gegen Mexander. So hoffnungsvoll er in die geliebte Hofburg gezogen war, ebenso argwöhnisch trat er bem Czaren entgegen und hielt sich verpflichtet ben diplomatischen Fehler vom Jahre 1806 zu vermeiden: nicht zum zweiten male follte Preugen ein ruffisches Bündnig abschließen ohne den Freund bindend verpflichtet zu haben. Die Verhandlungen zwischen bem Raifer und bem hypochondrischen, peinlich bedachtsamen, maglos eitlen Manne rückten nicht von der Stelle. Während die freiwilligen Jager bereits zu den Fahnen strömten und die ostpreußische Landwehr sich versammelte, brobte bas fühne Werk ber Befreiung Deutschlands noch vor bem Beginne zu scheitern — weil Anesebeck am Bug und Narem bie Schriftzüge ber mütterlichen Natur entbeckt hatte.

Die Lage war um so ernster, da im russischen Hauptquartiere außer dem Czaren fast Niemand den deutschen Krieg ernstlich wollte. Die russischen Generale, vor Allen der beschränkte alte Kutusow, schwelgten in übermüthigem Selbstgefühl; sie schrieben die großen Erfolge, die man zumeist den Fehlern Napoleons verdankte, allein der Ueberlegenheit der russischen Wassen zu und hielten den Krieg für beendigt. Bor einem neuen Angrisse des gedemüthigten Frankreichs glaubte man sicher zu sein; Warschau und vielleicht auch Altpreußen mußten dem russischen Sieger von selbst zufallen. Ging der preußische Hof dem Czaren nicht um einige Schritte entgegen, so kam das Bündniß nicht zu Stande, und Deutschlands Hoffnungen sielen nochmals zu Boden.

Endlich verlor Alexander die Geduld und sendete den Essasser Freiherrn von Anstett, einen seiner rührigsten Diplomaten, nach Breslau um mit dem Könige selbst zu verhandeln. Er rechnete auf das richtige Gefühl seines Freundes, und die Hossinung trog nicht. Auch Harden, berg fand es thöricht, über das Fell des noch nicht erlegten Bären allzu heftig zu streiten. Die Generale vollends verlangten raschen Abschluß; Scharnhorst sagte zu hippel in seiner großen Beise: "unsere Ausgabe ist den Sieg zu sichern, über die Bertheilung der Beute wird der Friedenscongreß entscheiden." Der König nahm die Vorschläge Alexanders ohne sede Aenderung an; Scharnhorst ging mit dem günstigen Bescheide nach Kalisch, und am 28. Februar kam der Bundesvertrag zu Stande. Der Czar verpflichtete sich die Wassen nicht niederzulegen bis Preußen die

Macht, welche es vor dem Ariege von 1806 besaß, wieder erlangt habe; er verbürgte seinem Berbündeten den Besit Altpreußens sowie der polnischen Landstriche, welche die Berbindung zwischen Schlesien und Westspreußen bildeten; er versprach endlich, daß die in Norddeutschland zu erswartenden Eroberungen, mit Ausnahme der Besitzungen des Hauses hannover, zur Entschädigung Preußens, zur Bildung eines abgerundeten und zusammenhängenden preußischen Staatsgebietes verwendet werden sollten. In einem zärtlichen Briefe dankte Alexander seinem Freunde: er habe, schrieb er, an dieser schnellen und offenen Art das Herz des Königs erkannt.

Der Kalischer Bertrag war burch die Lage der Dinge vollkommen gerechtfertigt: um einen geringeren Breis ließ sich Ruglands Silfe nicht erlangen. Wie Cavour das Nothwendige that als er Savoyen und Nizza breisgab für bie Befreiung Oberitaliens, ebenso und mit weit befferem Rechte opferte in ähnlicher Lage König Friedrich Wilhelm ber Befreiung Deutschlands einen Theil seiner polnischen Ansprüche, die er selbst als eine Last für Breuken ansab. Er gewann bafür jenes westliche Stück Polens, beffen fein Staat nicht entbehren konnte, und eine feste Zusage vollständiger Entschädigung in Deutschland — ein Bersprechen bas Czar Alexander ritterlich gehalten bat. Daß ber Bertrag weder die künftige Ditgrenze noch die nordbeutschen Entschädigungslande bestimmt bezeichnete. war für Preußen sehr nachtheilig, aber ganz unvermeiblich; wer wußte denn in jenem Augenblicke, welche Lande das gute Schwert der Berbün= beten erobern würde? Um Preußen nicht allein mit unsicheren Soffnungen abzuspeisen, wurde nachher zwischen ben beiden Berbundeten ber Grundfat mündlich vereinbart und auch thatfächlich ausgeführt, daß alle altpreußischen Gebiete in Deutschland, die man zurück eroberte, sofort wieder unter preußische Berwaltung gestellt werden sollten.

Aus dem Kalischer Bunde erwuchs eine sehr feste Interessengemeinschaft der beiden Höse. Je weiter die Waffen der Verbündeten westwärts drangen, je mehr deutsches Gebiet zur Entschädigung Preußens frei ward, um so gewisser mußte Rußland seine polnischen Ansprüche steigern; das ließ sich nach den Ueberlieserungen der russischen Politik nicht anders erwarten und billigerweise auch nicht tadeln, nach einem Siegeszuge, der die Fahnen Rußlands von der Moskwa bis zum Rheine führte. Nicht allein die beredten Mahnungen des Freiherrn vom Stein — wie hoch man auch ihren Einsluß auf Alexanders erregbaren Sinn anschlagen mag — auch nicht allein die stolzen Träume der Weltbefreiung, sondern zu allermeist seine polnischen Pläne bestimmten den Ezaren, den deutschen Krieg mit Nachdruck zu führen: er kämpste am Rhein für seine polnische Eroberung, wurde durch sein eigenstes Interesse ein treuer Verbündeter der deutschen Patrioten. Der faule Fleck des Kalischer Bertrags lag allein in jenen Plänen der Wiederherstellung Polens, welche der Ezar

seinem preußischen Freunde beharrlich verschwieg. Diese Hinterhaltigkeit Allexanders erscheint nicht nur sehr häßlich neben der treuherzigen Offen- heit Friedrich Wilhelms; sie erwies sich auch bald als ein politischer Fehler, denn sie erschütterte, als das Geheimniß endlich an den Tag tam, das Bertrauen zwischen den beiden Mächten, brachte das preußisch-russische Bündniß eine Zeit lang ins Schwanken.

Die Lage Preußens blieb freilich nach wie vor dem Bertrage sehr Der Czar eilte bas Herzogthum Warschau gang in Besit gu unsicher. Preußische Ingenieure und Batterien wirkten mit bei ber Belagerung von Thorn und Modlin; diefer polnische Festungefrieg schwächte die für die Feldarmee verfügbaren Streitfrafte und hat, wie die preußischen Offiziere zornig bemerkten, wesentlich bazu beigetragen, dag ber Frühjahrsfeldzug in Sachsen verloren ging. Alfo brachte Preugen barte Opfer für die Eroberung Polens und fah bann ruhig mit an, wie eine von bem Czaren eingesetzte provisorische Regierung die Verwaltung bes gesammten Berzogthums leitete. Die Ruffen waren ihrer Beute sicher, Preußen konnte nur auf die Zukunft hoffen. Ueber Deutschlands kunftige Berfassung ging man vorläufig mit Stillschweigen hinweg, da Alexander bereits wußte, daß weber Desterreich noch England noch Schweden mit Harbenbergs dualistischen Planen einverstanden mar. Auch die Bestimmungen bes Bertrags über bie militärischen Leiftungen ber Berbündeten brachten bem preußischen Staate schweren Nachtheil. Die Regierung tonnte im Februar selbst noch nicht überseben, welche gewaltigen Streit fräfte ber unvergleichliche Opfermuth ber Nation entfalten würde; fie war bochberzig entschlossen bas Größte zu thun, wollte aber nicht mehr ber iprechen als was fie ficher leiften könnte. Czar Alexander dagegen ichatte seine Felbarmee fast auf bas Bierfache ihrer augenblicklichen Starte, theils weil er als die führende Macht der Coalition erscheinen wollte, theils weil er im Rausche seines Caefarenftolzes sich felber täuschte; man weiß bei ibm niemals recht, wo der Selbstbetrug aufbort und der Betrug beginnt. Freund und Feind glaubte noch seinen Uebertreibungen; zu Anfang Februars, in einer Unterredung mit Anefebed, rechnete Metternich, Preußen werbe wohl die 150,000 Ruffen durch 50 oder 60,000 Mann verstärken können. Die Kalischer Bereinbarung verpflichtete Rufland 150,000 Dann, Preugen 80,000 Mann ins Feld zu stellen. Die wirklichen Streit fräfte ber beiben Berbündeten aber standen lange im umgekehrten Berbältniß; Preußen leiftete von vornherein weit mehr als ber Bertrag bedang, Ruslands Feldarmee erreichte erft gegen ben Berbft bie vertragsmäßige Starte. Hardenberg legte beim Abschluß ber Berhandlung geringen Werth auf jene Biffern, boch fie bilbeten bei ben späteren Berträgen mit England ben Magstab für die Subsidien; sie wurden also für die ohnedies zerrütteten Kinanzen Breußens sehr schädlich und sie erregten in der diplomatischen Welt ben Glauben, als ob Preugen nur die Hilfsmacht Ruglands fei.

Allerhand geringfügige Umftande haben diefen schlimmen Schein ge-Das russische Geer glänzte von jeber durch eine Uebergabl mit Orben beladener Generale; das verarmte Preugen ließ seine Brigaden durch Oberften, seine Regimenter durch Majore führen; daher fiel, wenn ein Zusammenwirken ber Alliirten nöthig ward, ber Oberbefehl fast immer in ruffische Bande. Auch die schüchterne Zurüchaltung des Königs, der jo willig neben ber glänzenden Erscheinung bes Czaren verschwand, ja selbst seine edle soldatische Einfachheit war für Preußens diplomatische Stellung nachtheilig. Welch ein Abstand, wenn man ben leichten Salbwagen des Königs mit kleinem Gefolge daherrollen fah, und nachher ben ungeheuren Wagentroß des Czaren ober gar die vielen Tausende von Mauleseln, welche bas Gepäck bes Raisers Franz mitsammt bem berüchtigten f. f. Leib-Grenadier-Streichquartett schleppten! Der Staat, in deffen Deere die sittliche Kraft des großen Krieges lag, erschien vor den Augen ber Diplomatie wie eine Macht zweiten Ranges neben ben beiben Raiferbofen, und in ben verwickelten Berhältniffen eines Coalitionsfrieges ift ber Schein ber Macht fast ebenso werthvoll wie die Macht selber. -

Es war die höchste Zeit, daß die Ungewißheit ein Ende nahm. Während Anesebeck in Ralisch zauberte, geriethen bie zwischen ben friegführenben Parteien eingeklemmten preußischen Generale aus einer falfchen Stellung in die andere. Die Ruffen brangen westwärts vor, sehr langsam freilich, ba sich die Unzulänglichkeit ihrer Streitkräfte mit jedem Tage deutlicher herausstellte. Erst zu Anfang Februars erschienen die ersten Rosaken in der Neumark. Ueberall nahm das Bolk die wildfremden Bundesgenoffen mit offenen Armen auf. Welcher Jubel, wenn ber Bafchfire seinen Bogen und seine Pfeile betaften ließ, wenn ber bartige Rofat, den Mantel behangen mit Chrenlegionsfreuzen und den Feten französiicher Uniformen, seine Reiterkünste zeigte; glückfelig jeber beutsche Junge, den die gutmüthigen Kinderfreunde auf ihren Kleppern aufsigen ließen. Alle Welt fang bas neue Lied "Schone Minta, ich muß scheiden", bas ein gefühlvoller Sohn der Steppe am Ufer des blauen Don gedichtet haben follte. Beforgte Mütter hielten es freilich für nöthig ihre Kleinen, wenn sie von den Fremden abgefüßt waren, in die Bademanne zu steden, und als man mit ben diebischen Neigungen dieses Kindervolkes näber befannt wurde, erkaltete die Begeisterung ein wenig.

Mit Sorgen sah Jork den Vormarsch der Russen; er fühlte, daß man die Befreiung der Marken nimmermehr den Fremden allein überlassen durste, und brach mit seinem Corps auf um die Weichsel zu überschreiten. Bon ähnlichen Zweiseln wurde General Bülow gepeinigt; der hatte sich wochenlang geschickt zwischen den Zumuthungen der Russen und der Franzesen hindurchgewunden, mitten zwischen den Kriegführenden sein Reservescorps verstärkt und völlig selbständig erhalten. Flehentlich bat er den König, das von Allen ersehnte befreiende Wort zu sprechen: "freiwillig

werden die größten Opfer gebracht werden und Quellen werden sich öffnen, bie man längst versiegt glaubte!" Alls immer noch feine bestimmte Antwort erfolgte, entschloß er sich endlich auf eigene Fauft zu handeln, verabredete mit Nork und Wittgenstein (22. Febr.) das gemeinsame Vorrücken gegen die Ober. Auch General Borftell, ein geftrenger Mann ber alten militärischen Schule und abgefagter Feind ber Scharnhorstischen Refermen, begann am Ende einzusehen, daß ber blinde Gehorfam in folder Lage nicht mehr ausreichte; auch er beschwor den König: "lassen Sie uns los," schrieb nach England um Geld und Waffen und zeigte schlieglich (27. Febr.) bem Monarchen an, er breche jest mit seinen Bommern in die Neumark auf um mit Pork und Bulow vereinigt gegen die Hauptstadt vorzugeben. In denfelben Tagen fehrte Gneifenau zur Gee aus England heim, hielt seinen fröhlichen Einzug in Kolberg, ber Wiege seines Ruhms, fest entschlossen die Truppen geradeswegs gegen den Feind 311 führen. Noch nie war die Mannszucht des Heeres auf schwerere Proben gestellt worden; Alle empfanden es wie eine Erlösung, als endlich Der aus Breslau den Befehl erhielt sich an Wittgenftein anzuschließen und bald barauf öffentlich von aller Schuld freigesprochen wurde. Um 2. Marg überschritt Wittgenstein die Ober, am 10. folgten die Preußen. Das Kriegsbündniß trat in Kraft.

Und welcher Wirrwarr unterbessen in ber Hauptstadt! Da sag noch immer Goly mit seiner unglücklichen Regierungscommission, noch immer ohne jede Kenntniß von den Planen des Staatsfanzlers, unabläffig bemüht durch strenge Verbote die Zusammenrottungen und Aufläuse in der frampfhaft erregten Stadt niederzuhalten. Der ängstliche Mann wußte sich kaum mehr zu helfen als ber Aufruf an die freiwilligen Jäger erschien. Einzelne Vorwitige fragten wohl: für und gegen wen? Die ungeheure Mehrzahl durchschaute sofort was der König meinte, in dicten Schaaren brängten sich die Freiwilligen berbei; ber Magistrat nahm bie Sammlungen für die unbemittelten Krieger in seine Sand; Tausente junger Männer gaben ben letten Linientruppen, die aus Berlin nach Schlesien abzogen, unter friegerischen Gefängen bas Geleite. Am 20. februar sprengte ein kleiner Trupp Kosaken durch die östlichen Thore herein. Mehrere Deutsche hatten sich angeschlossen; Einer bavon, der junge Alexans der von Blomberg fiel hier als des deutschen Krieges erstes Opfer. Mit Mühe wurden die Massen von einem unzeitigen Straffenkampf abgehalten. Napoleon begann erst ernstlich besorgt zu werden als er von der Bildung ber Jägerbetachements borte; fofort befahl er feinem Stieffohne, ber ben Oberbefehl im Nordoften führte, keine weiteren Aushebungen in Preugen mehr zu dulden: die Stellung in den Marken sollte mit aller Kraft behauptet, Berlin nöthigenfalls verbrannt werden. In der That war Eugen Beauharnais noch ftart genug um ben Streitfraften Wittgenfteins und ber brei vereinigten preußischen Generale die Spite zu bieten. Aber ben

Soldaten brannte der Boden unter den Füßen, das dumpfe Getöse dieser grollenden Bolksbewegung schlug sie mit Schrecken; sie rechneten, bald verde Berlin mehr bewaffnete Preußen zählen als Franzosen. Um 4. Märztäumte der Feind die Hauptstadt, und die nachsetzenden Russen lieserten hm noch am Thore ein Gesecht. Um 11. hielt Wittgenstein seinen Singug, am 17. ritt der Mann von Tauroggen die Linden entlang, streng und sinster schweiste sein Blick über die hoch ausjubelnden Massen. Um nämlichen Tage nahm Leutnant Bärsch mit seinen Kosaken die Schlüssel von Hamburg in Empfang; gleich darauf besetzte der lustige Husar Tettensorn, der unterwegs die mecklenburgischen Fürsten zum Anschluß an die Soalition bewogen hatte, die alte Hansestadt mit seinen leichten Truppen, und das freudetrunkene Bolk riß die versluchten französischen Aasvögel von den Mauern herunter. Einige Wochen lang blieben die Deutschen in dem ischen Glauben, die Lande bis zur Elbe seien ohne Schwertstreich befreit.

Den französischen Gesandten hielt der Staatskanzler immer noch mit freundlichen Worten bin; je länger der offene Bruch sich hinausschob, um so sicherer konnte die Ausrustung der Linien-Armee vollendet werden. St. Marfan war bem Hoflager nach Breslau gefolgt und ließ sich nach einigen Berwahrungen sogar über den Aufruf vom 3. Februar beruhigen, ta Hardenberg ihm nachwies, daß der mittellose Staat ohne die freiwilligen Opfer seiner Bürger nicht bestehen könne. Er sah noch mit an, wie die Schaaren der Freiwilligen aus allen Provinzen in der schlesischen Hauptstadt eintrafen, wie der König, "um der herzerhebenden allgemeinen Aeußerung treuer Baterlandsliebe ein äußeres Rennzeichen" zu geben, has Tragen der Nationalkokarde anordnete und dann an Luisens Geburtstage seinen alten Plan, bie Stiftung bes eifernen Kreuzes, ausführte. Der Wohlmeinende wollte nicht glauben, daß dies kleine Preußen den lächerlich ungleichen Kampf wagen könne, und kam erst zur Einsicht als mit dem Einzuge des Czaren in Breslau (15. März) jede Täuschung unmöglich wurde. Noch beim Abschied beschwor er den Staatskanzler, diesen Fürsten und dies Land, die er lieb gewonnen, nicht ins Berberben zu stürzen; alle diese Anaben und Jünglinge würden den König gegen die llebermacht seines Kaisers nicht schützen. Am 16. März theilte ihm Sarbenberg amtlich mit, daß Preußen sich mit Rußland verbündet habe. Krieg war erklärt.

Am folgenden Tage unterzeichnete Friedrich Wilhelm das Landwehrgesieh und den "Aufruf an Mein Bolt". Es war die Rückfehr zur Wahrheit und zum freien Handeln, wie Schleiermacher in einer freudevollen Predigt sagte. Das treue Volk athmete auf, da nun endlich jeder Zweifel schwand, die allzu harte Prüfung der Geduld und des Gehorsams vorüber war. So hatte noch nie ein unumschränkter Herrscher zu seinem Lande geredet. Ein Hauch der Freiheit, wie er einst die äschpleischen Kriegslieder der Hellenensöhne erfüllte, wehte durch die schlichten, eindringlichen Worte,

die der geistvolle Hippel in guter Stunde entworfen hatte. Mit berge lichem Bertrauen rief ber Ronig feine Branbenburger, Preugen, Schlefier, Pommern und Litthauer bei ihren alten Stammesnamen an und entbet fie zum beiligen Rampfe: "Reinen anderen Ausweg giebt es, als einen ehrenvollen Frieden ober einen ruhmvollen Untergang. Auch biesem würdet Ihr getroft entgegengeben, weil ehrlos ber Preuße und ber Deutsche nicht zu leben vermag!" Und nun ftand es auf, bas alte waffengewaltige Preugen, bas Bolt ber Glavenkämpfe, ber Schwebenschlachten und ber fieben Jahre, und ihm geschah wie jenem Belben ber germanischen Sage, ber beim Unblick seiner Fesseln so in beißem Born entbrannte, bag bie Retten schmolzen. Rein Zweifel, fein Abwägen ber Uebermacht bes Feindes: Alle bachten wie Fichte: "Richt Siegen ober Sterben foll unfere Lojung fein, sondern Siegen schlechtweg!" "Mag Napoleon noch fo oft Schlachten gewinnen — schrieb Scharnhorft — die ganze Anlage des Krieges ift so, daß im Berlaufe dieses Feldzugs uns sowohl die Ueberlegenheit als ber Sieg nicht entgeben fann." Schon ber Aufruf vom 3. Februar hatte Erfolge, welche Niemand außer Scharnhorst für möglich gehalten. & war der stolzeste Augenblick in Scharnhorsts Leben, als er den König einst in Breslau ans Fenfter führte, und ihm bie jubelnden Schaaren ber Freiwilligen zeigte, wie sie in malerischem Gewimmel, zu Fuß, zu Ref, zu Wagen, ein endlofer Bug, fich an ben alten Giebelhäufern bes Ringes Dem Könige stürzten die Thränen aus ben Augen. vorüberdrängten. Treu und gewissenhaft hatte er seines schweren Amtes gewartet in dieser langen Zeit ber Leiben und oftmals richtiger gerechnet als bie Kriegspartei; was ihm fehlte, war der frohe Glaube an die Hingebung seiner Breugen, jest fand er ihn wieder.

Seit bem 17. Marz traten auch die breiten Maffen bes Bolfes in bas heer ein. Durch den Wetteifer aller Stände murbe die größte triegerische Leistung möglich, welche die Geschichte von gesitteten Nationen fennt. Dies verarmte fleine Bolf verftartte bie 46,000 Mann ber alten Linienarmee durch 95,000 Refruten und stellte außerdem über 10,000 freis willige Jäger, sowie 120,000 Mann Landwehr, zusammen 271,000 Mann, einen Soldaten auf siebzehn Einwohner, unvergleichlich mehr, als Frantreich einft unter bem Drude ber Schredensherrschaft aufgeboten batte bas Alles noch im Berlaufe bes Sommers, ungerechnet die ftarken Nach schübe, welche späterhin zum Heere abgingen. Natürlich, daß die entlassenen Offiziere sich sofort herbeibrängten, um die Shre ihrer alten Fahnen wiederherzustellen. Sobald General Oppen auf seinem markischen Landgute von dem Anrücken des vaterländischen Heeres börte, nahm er seinen alten Sabel von der Wand und ritt, wie ein Rittersmann in ben Tagen der Wendenfriege, mit einem Anechte spornstreichs hinüber zu seinem alten Waffengefährten Bülow. Der stellt ben herculischen Dann mit ben bligenden Augen lachend seinen Offizieren vor: "Das

ist Einer, der das Einhauen versteht" — überträgt ihm den Befehl über die Reiterei, und einmal bei der Arbeit, bleibt der Wildfang fröhlich dabei, ein unersättlicher Streiter, bis zum Einzuge in Paris.

Reben ben alten Soldaten empfand die gebildete Jugend ben Ernft ber Zeit am lebhafteften; in ihr glühte bie schwärmerische Sehnsucht nach bem freien und einigen beutschen Baterlande. Rein Student, ber irgend die Waffen schwingen konnte, blieb babeim; vom Ratheber binmeg führte Professor Steffens nach berglicher Ansprache seine gesammte Borerschaft zum Werbeplate ber freiwilligen Jäger. Der König rief auch seine verlorenen alten Provinzen zu den Fahnen: "Auch 3hr seid von dem Augenblicke, wo mein treues Bolt die Waffen ergriff, nicht mehr an den erzwungenen Gib gebunden." Da aber eine Massenerhebung in ben unglücklichen Landen vorerst noch ganz unmöglich war, so eilten mindestens die Oftfriesen und Markaner von ber Göttinger Universität zu ben preufischen Regimentern, besgleichen bie gesammte Studentenschaft aus bem treuen Halle, bas unter westphälischer Berrschaft bie Erinnerungen an den alten Deffauer und die gute preußische Zeit nicht vergessen hatte. Derfelbe Beift lebte in ben Schulen. Aus Berlin allein ftellten fich 370 Gymnasiaften. Mancher schwächliche Junge irrte betrübt, immer wieder abgewiesen, von einem Regimente zum andern, und glücklich wer, wie ber junge Bogel von Falkenstein, zuletzt boch noch von einem nachsichtigen Commandeur angenommen wurde. Die Beamten melbeten fich so zahlreich zum Waffenbienste, daß ber König burch ein Berbot ben Gerichten und Regierungen die unentbehrlichen Arbeitsfräfte sichern mußte; in Pommern waren die toniglichen Behörden mabrend bes Sommers nabezu verschwunden, jeder Kreis und jedes Dorf regierte sich selber, wohl oder übel.

Aber auch ber geringe Mann hatte in Noth und Plagen die Liebe jum Baterlande wiedergefunden: stürmisch, wie nie mehr seit ben Zeiten der Religionstriege, war die Seele des Bolkes bewegt von den großen Leibenschaften bes öffentlichen Lebens. Der Bauer verließ ben Bof, ber handwerker die Werkstatt, raich entschlossen, als verstünde sich's von felber: die Zeit war erfüllet, es mußte sein. War boch auch ber König mit allen seinen Bringen ine Feldlager gegangen. In taufend rührenden Zügen befundete sich die Treue der kleinen Leute. Arme Bergknappen in Schlesien arbeiteten wochenlang unentgeltlich, um mit bem Lobne einige Rameraden für bas Beer auszuruften; ein pommericher Schäfer verkaufte die fleine Heerde, seine einzige Habe, und ging bann wohlbewaffnet zu seinem Regimente. Mit Verwunderung fab bas alte Geschlecht alle jene berzerschütternden Auftritte, woran der Ernst der allgemeinen Wehrpflicht uns Nachlebende längst gewöhnt hat: hunderte von Brautpaaren traten vor den Altar und schlossen den Bund für das Leben, einen Augenblick bevor der junge Gatte in Kampf und Tob hinauszog. Rur bie Polen in Bestpreußen und Oberschlesien theilten die Hingebung ber Deutschen

nicht; auch in einzelnen Städten, die bisher vom Heerdienste frei gewesen, stießen die neuen Gesetze auf Widerstand. Das deutsche und litthauische Landvolf der alten Provinzen dagegen war seit dem gestrengen Friedrich Wilhelm I. mit der Wehrpflicht vertraut. Zugleich wurden überall öffentliche Sammlungen veranstaltet, wie sie bisher nur für wohlthätige Zwede üblich waren: dies arme Biertel der deutschen Nation brachte mit der Blüthe seiner männlichen Jugend auch die letzten kargen Reste seines Wohlstandes zum Opfer für die Wiederauserstehung des Baterlandes. Von baarem Gelde war wenig vorhanden, aber was sich noch auftreiben ließ von altem Schmuck und Geschmeide ging dahin. In manchen Strichen der alten Provinzen galt es nach dem Kriege als eine Schande, wenn ein Haushalt noch Silberzeug besaß. Kleine Leute trugen ihre Trauringe in die Münze, empfingen eiserne zurück mit der Inschrist: "Gold für Eisen;" manches arme Mädchen gab ihr reiches Lockenhaar als Opfer.

Eine wunderbare, andächtige Stille lag über dem in allen feinen Tiefen aufgeregten Bolte. Den garm ber Preffe und ber Bereine fannte Die Zeit noch nicht; aber auch im vertrauten Kreise wurde felten eine prablerische Rebe laut. In ben Tagen ihres bauslichen, Stilllebens batten Die Deutschen gern überschwänglichen Ausbruck an nichtigen Gegenstand verschwendet; jett ward das leben selber reich und ernst, Jeder empfand die Größe der That, die Armuth des Wortes. Jeder fühlte, wie Niebuhr geftand, ftill "die Seligkeit, mit feinem gangen Bolke, ben Belehrten und ben Einfältigen, baffelbe Gefühl zu theilen", und Allen ward "liebend, friedlich und ftark zu Muthe". Recht nach bem Herzen feines Boltes hatte Friedrich Wilhelms frommer Ginn ben Wahlspruch "mit Gott für König und Baterland" ber Landwehr gegeben und angeordnet, bag bie ausgehobenen Wehrmänner vom Sammelplate sogleich zu einer firchlichen Feier geführt wurden. In jeder Kirche bes Landes follte eine Gedächtnißtafel die Namen ber ruhmvoll gefallenen Söhne ber Gemeinde bewahren. Schwer hatte bie hand bes lebendigen Gottes auf ben Bilbungsstolzen gelaftet; ergeben und erhoben blidte bies neue Beschlecht wieder mit festem Bertrauen zu "bem alten deutschen Gott" empor und hoffte mit feinem Dichter:

Wer fällt, ber fann's verschmerzen, Der bat bas himmelreich.

Als die ersten Freiwilligen nach Breslau zogen, sangen sie noch das Reiterlied der Wallensteiner. Bald aber schuf sich das Heer seine eigenen Gesänge. Unversieglich wie einst den frommen Landsknechten floß den neuen Wehrmännern der Quell der Lieder. Beim Ausmarsch klang es: "Die Preußen haben Allarm geschlagen!" und dann schlang sich ein dichter Kranz kunstloser Bolksweisen um jedes Erlebniß des langen Krieges, bis

zulett der fröhliche Zapfenstreich: "Die Preußen haben Paris genommen!" noch einmal ein Zeugniß gab von der kriegsmuthigen und doch zugleich tief innerlich friedfertigen Stimmung dieses Volkes in Waffen.

Alsbald ward es auch auf ben Höhen bes beutschen Parnasses lebendig. Nur ber alte Goethe wollte fich zu ber neuen Zeit kein Berg fassen; verstimmt und hoffnungslos zog er sich von dem friegerischen Treiben gurud und meinte: "Schüttelt nur an Guren Retten; ber Mann ist Euch zu groß!" Doch wer fonft im Norden bichterisches Feuer in ben Abern fühlte, jauchzte auf "beim Anbruch seines Baterlandes", wie Bas politisch gereifte Bolter in ber Preffe, in Reben und publiciftischen Abhandlungen aussprechen, gewann in diesem Geschlechte, bem die Dichtung noch immer die Krone des Lebens war, sofort poetische Gestalt; und so entstand die schönste politische Poesie, beren irgend ein Bolf sich rühmen kann — eine Reihe von Gedichten, an denen wir Nachkommen uns versündigen würden, wenn wir dies Bermächtniß einer Belbenzeit jemals blos mit äfthetischen Bliden betrachteten. Un Rleists mächtige Gestaltungsfraft reichten Die Dichter des Befreiungsfrieges nicht heran; wer aber in der Poesie den Herzenskündiger der Nationen sieht, wendet sich gleichwohl von jenen bamonischen Alangen bes Saffes aufathmend hinweg zu ben hellen und frischen Liebern, welche die Freude Welch ein Segen boch für unfer Bolt, des offenen Kampfes gebar. daß sein gepreßtes Berz wieder froh aufjubeln durfte, daß nach langem, bumpfem Harren und Grollen wieder ber Eidschwur freier Männer zum Himmel stieg:

> Und hebt die Herzen himmelan Und himmelan die Hände, Und schwöret Alle, Mann für Mann: Die Knechtschaft hat ein Ende!

Freudig wie die Signale der Flügelhörner tönten Fouqués Berse: "Frischauf zum fröhlichen Jagen!" — und in Arnots Liede: "Was blasen die Trompeten? Husaren heraus!" Hang das schmetternde Marsch! Marsch! der deutschen Reiter wieder. Keiner hat den Sinn und Ton jener schwärmerischen Jugend glücklicher getroffen als der ritterliche Jüngling mit der Leier und dem Schwerte, Theodor Körner. Jeht zeigte sich erst ganz, was Schillers Muse den Deutschen war. Ihr hohes sittliches Pathos setzte sich um in patriotische Leidenschaft, ihre schwungvolle Rhetorik ward das natürliche Borbild für die Jünglingspoesse dieses Krieges. Der Sohn von Schillers Herzensstreunde erschien dem jungen Geschlechte als der Erbe des großen Dichters — wie er so siegesstroh mit den Lügower Jägern in den Kampf hinausritt, ganz durchzlüht von deutschem Freiheitsmuthe, ganz underührt von den kleinen Sorgen des Lebens, wie er auf jeder Rast und jeder Beiwacht seine seurigen Lieder von der Herrlichkeit des Krieges dichtete und endlich, den Sang von der Eisen-

braut noch auf den Lippen, durch einen tapferen Reitertod den heiligen Ernst seiner Reden bezeugte — in Wort und That ein rechter Vertreter jener warmherzigen Männlichkeit, welche die begabten Obersachsen aus zeichnet, wenn sie sich nur erst losgerissen haben aus der zahmen Schüchternheit ihres heimathlichen Lebens.

Frisch auf, mein Bolt, die Flammenzeichen rauchen! Hell aus dem Norden bricht der Freiheit Licht —

mit diesen Worten hat Körner selbst den Ursprung und Charakter der großen Bewegung geschildert. Sie blieb durchaus auf den deutschen Norden beschränkt. Wohl war die Lütow'sche Freischaar ausdrücklich zur Aufnahme von Nicht-Preußen bestimmt, in ihr sollte sich der Gedanke ber Einheit Deutschlands verkörpern. Mancher junge Mann aus ben Kleinstaaten meldete sich im "Scepter" zu Breslau, wo die Lütower ihren Werbeplat aufgeschlagen hatten; auch zwei süddeutsche Poeten, Rückert und Uhland, stimmten mit ein in den lauten Chor ber patriotischen Dichtung. Die Masse bes Boltes jedoch außerhalb Preugens empfand von bem Heldenzorne dieses Krieges wenig. Steins Hoffnungen auf eine einmüthige Erhebung der Nation erwiesen sich als irrig. Nur in den vormals preußischen Provinzen und in einzelnen, unmittelbar von den Napoleoniden beherrschten Strichen des Nordwestens stand das Bolk freiwillig auf, sobald die Heersäulen der Befreier nahten; überall sonst erwartete man geduldig den Befehl des Landesherrn und die Macht ber vollendeten Thatsachen. Die Mecklenburger und Anhaltischen Berzöge schlossen sich ben altbefreundeten preußischen Nachbarn an; ein Weimarisches Bataillon ließ sich gleich beim Anbruche des Krieges von den Preußen gefangen nehmen, um nachber, wie bie tapferen Streliger Sufaren, in das Porkische Corps einzutreten. Alle anderen Rheinbündner folgten dem Befehle bes Protectors, die meisten noch mit dem ganzen Feuereifer napoleonischer Landstnechtsgesinnung. Der beutsche Befreiungstrieg war in seiner ersten, schwereren Balfte ein Kampf Preußens gegen die von Frankreich beherrschten drei Viertel der deutschen Nation.

Wie einst der Beginn der modernen deutschen Staatenbildung, so ging auch die Wiederherstellung der nationalen Unabhängigkeit allein vom Norden aus. Die neuen politischen und sittlichen Ideale der erregten Jugend trugen das Gepräge norddeutscher Bildung; der alte deutsche Gott, zu dem sie betete, war der Gott der Protestanten, all ihr Thun und Denken ruhte, bewußt oder undewußt, auf dem sittlichen Grunde der strengen Kantischen Pflichtenlehre. Es wurde folgenreich für lange Jahrzehnte der deutschen Geschichte, daß doch nur die norddeutschen Stämme wirklichen Antheil hatten an den schönsten Erinnerungen dieses neuen Deutschlands, während der Süden erst zwei Menschenalter später des Glückes theilhaftig ward, für das große Vaterland zu kämpsen und zu siegen.

Bald genug zeigte sich die prophetische Wahrheit, die in den barten Worten Fichtes lag: "Auch im Kriege wird ein Bolt zum Bolte; wer Diesen Krieg nicht mitführt, fann burch fein Decret bem beutschen Bolfe einverleibt werden." Das neue Breugen, fein Staat und fein Beer, hatte fich gebildet im bewußten Wegenfate zu allem ausländischen Wefen; Die Staaten bes Subens verdankten ber Herrschaft Frankreichs ihr Dasein, ihre Institutionen, ihre militärischen Erinnerungen; barum war im Norden die Liebe zum Baterlande ein starkes, sicheres nationales Gefühl, während im Guden die frangösischen Ideen noch lange vorherrschten und der Name Deutschland nur ein leeres Wort blieb. Wohl schlug sich der furmärkische Bauer und ber schlesische Weber nur für Weib und Rind und für seinen angestammten König; aber die Blücher, Dort und Bülow, die er als seine Preußenhelden ehrte, waren doch wirklich die Helden des neuen Deutschlands. Der füddeutsche Landmann wußte nichts von ihnen. Und etwas von ben beutsch-patriotischen Gebanken, welche bie bewaffnete Jugend ber gebildeten Stände erfüllten, brang boch allmählich bis in Die niederen Schichten des preußischen Bolfes berab. Jener bemofratische Zug, der seit der Befestigung der absoluten Monarchie im preußischen Staate lebendig war, verstärkte fich mächtig mabrend dieses Krieges. Wie vormals bie gemeinsame Freude an ben Werken ber beutschen Dichtung die Unterschiede ber Stände etwas ausgeglichen hatte, so fanden sich jest alle Klaffen zusammen in ber ungleich wirksameren Gemeinschaft politischer Pflichterfüllung. Die Geschäfte ber Landwehr - Ausschüffe, Die Uebungen bes Landsturms, die öffentlichen Sammlungen und die Liebesarbeit in den Hospitälern brachten auch die Dabeimgebliebenen einander näher; ber schroffe Junker lernte mit ben Bürgersleuten ber Kreisstadt freundnachbarlich zu verkehren; wer in dieser Zeit sich hervorgethan, blieb sein Leben lang ein geachteter Dann.

Bollends das Heer verwuchs zu einer großen Gemeinde, und nach dem Frieden lebte die alte treue Waffenbrüderschaft in den Bereinen und Festen der Kameraden fort. Das eigenthümliche scharfe und schneidige Wesen der fridericianischen Armee blieb erhalten, desgleichen das stolze Gefühl aristokratischer Standesehre unter den Offizieren. Aber die alten Berusssoldaten mußten sich gewöhnen mit den gebildeten jungen Mannschaften ruhig und freundlich umzugehen. Gerade die besten unter ihnen erkannten willig an, wie viel gesunde Kraft dem Offizierscorps aus den Reihen der freiwilligen Jäger zuströmte; mit herzlicher Freude lobte Gneissenau die jungen Freiwilligen: "es wird mir schwer mich der Thränen zu enthalten, wenn ich diesen Edelmuth, diesen hohen deutschen Sinn gewahr werde." Da die Hauptmasse der Freiwilligen aus Studenten und studirten Leuten bestand, so behauptete der jugendliche Ton akademischer Fröhlichkeit auch im Feldlager sein Recht, nur daß er sich der strenzen Mannszucht sügen mußte. Wie oft haben die Lühower Jäger den Landess-

vater gesungen; das alte Lied war ihnen jett doppelt theuer, da sie in vollem, heiligem Ernst ihr gutes Schwert zum Hüter weihten für das Baterland, das Land des Ruhmes. Die jungen Freiwilligen wurden wirklich, wie Scharnhorft vorausgesagt, die besten Soldaten; die Haltung der gesammten Mannschaft ward freier und gesitteter burch ben Berkehr mit den gebildeten jungen Männern. Auch der rohe Bauerbursch lerme einige von den schwungvollen Liedern der Freiwilligen. Als bann die Zeit ber Siege kam und die Breufen immer wieder in befreite deutsche Städte ihren jubelnden Einzug hielten, als endlich ber beutsche Rhein zu ben Füßen ber Sieger lag, ba abnte felbst ber geringe Mann, bag er nicht bles für seine heimathliche Hofstatt focht. Der Gedanke bes Baterlandes ward lebendig in den tapferen Herzen, die Preußen fühlten sich stolz als die Borfämpfer Deutschlands. Seit Cromwells eisernen Dragonern batte die Belt nicht mehr ein Beer gesehen, das so durchdrungen war von beiligem sinlichem Ernft, und es war nicht wie jene eine fanatische Partei, sondern ein ganzes Bolf. Alle die alten trennenden Gegenfätze des politischen Lebens verschwanden in dem Einmuth dieses Kampfes: Marwit, der abgesagte Gegner ber Bolksheere, übernahm willig den Befehl über eine Landwehrbrigade, hatte seine Lust an dem festen Muthe seiner märkischen Bauern.

Alle die heißen Leidenschaften, die nur ein mannhaftes Bolt zum höchsten Wagen entflammen können, waren erwacht, und boch blieb die ungeheure Bewegung in ben Schranken ber Gesittung. Nichts von jenem finsteren kirchlich-nationalen Fanatismus, ber die Erhebung ber Ruffen und ber Spanier so unbeimlich erscheinen ließ. Dies junge Deutschlant, bas jest mit flammenden Augen seine Speere schütterte, trug die Rrange ber Runft und Wiffenschaft auf seinem Scheitel, und mit gerechtem Stolze durfte Boedh am Ausgang Diefes schlachtenreichen Sommers rufen: "fiebe hier ist Germanien mit Waffen so gut wie mit Gedanken gerüstet!" Die Diesen Rampf mit Bewußtsein führten, fühlten sich auserwählt burch Gottes Gnade, das Reich ber Arglift und ber ibeenlosen Gewalt zu zerstören, einen dauerhaften Frieden zu begründen, der allen Bölkern wieder erlauben follte nach ihrer eigenen Art, in schönem Wetteifer sich felber auszuleben. Der deutsche Krieg galt ber Rettung ber alten nationalen Formen ber abendländischen Cultur, und als er siegreich zu Ende ging, sagte ber Franzose Benjamin Conftant: "Die Preußen haben bas menschliche Ungesicht wieder zu Ehren gebracht!"

Ueber die künftige Verfassung des befreiten Deutschlands hatte dies kindlich treuherzige Geschlecht freilich noch nicht nachgedacht. War nur erst Alles was in deutscher Zunge sprach wieder beisammen, so konnte es ja gar nicht fehlen, daß ein starkes, einiges, volksthümlich freies Reich sich wieder erhob. Nach den Mitteln und Wegen fragte Niemand, jeder Zweisler wäre des Kleinmuths bezichtigt worden. Der Krieg, allein der Krieg nahm Aller Gedanken in Anspruch. Außer jenen rohen Schmäh-

schriften wider den Feind, welche in keinem schweren Ariege sehlen, erschienen in jenem Frühjahr nur solche politische Schriften, die unmittelbar auf die Erregung der Kampflust berechnet waren: so Arndts köstliche Büchlein und Pfuels Erzählung von dem Rückzuge der Franzosen aus Rußland, die erste getreue Darstellung der großen Katastrophe, ein kleines Buch von mächtiger Wirkung. Auch die einzige norddeutsche Zeitung, welche eine bestimmte politische Nichtung verfolgte, Nieduhrs Preußischer Corstespondent, befaßte sich nicht näher mit den großen Fragen der deutschen Zukunft.

Nur Fichte wollte und mußte sich Klarheit verschaffen. In der froben Erregung biefer hoffnungsreichen Tage war bem Philosophen bie Majestät bes Staatsgebankens aufgegangen. Er erkannte bankbar, bag bie Wiebergeburt des alten Deutschlands doch früher erfolgte, als er einft in seinen Reden angenommen, fab mit Freuden seine Borer allesammt zum Kampfe ziehen, trat selber mit Säbel und Pite in die Reihen des Berliner Landsturms. Und ba er nun mit Händen griff, welche Opfer eine geliebte und geachtete Staatsgewalt ihrem Bolke zumuthen barf, lernte er größer benten von bem Wefen der politischen Gemeinschaft und schilderte in feiner Staatslehre ben Staat als ben Erzieher bes Menschengeschlechts zur Freibeit: ihm sei auferlegt die sittliche Aufgabe auf Erden zu verwirklichen. Dann verkündete er turz vor seinem Tobe, in dem "Fragmente einer politischen Schrift", zum ersten male mit voller Bestimmtheit die Meinung, daß allein bem preußischen Staate die Führung in Deutschland Alle Rleinfürften hatten immer nur ihrem lieben Saufe gelebt, auch Desterreich brauche die beutsche Kraft nur für seine persönlichen 3wede. Nur Preußen ift ein eigentlich beutscher Staat, hat als solcher burchaus kein Interesse, zu unterjochen ober ungerecht zu sein; ber preusische Staat ist Deutschlands natürlicher Herrscher, er muß sich erweitern jum Reiche ber Bernunft, sonst geht er zu Grunde. Das Fragment war ein theueres Bermächtniß, das der tapferste und einflugreichste Lehrer der norddeutschen Jugend seinen Schülern binterließ, zugleich ein bedeutungsvolles Symptom ber Ahnungen und Bünsche, welche in ben Kreisen ber Patrioten gabrten. Jedoch die Absicht einzugreifen in die Politik des Tages lag dem Idealisten fern. Er schrieb seine prophetischen Gedanken nur nieder "damit sie nicht untergeben in der Welt", und erst geraume Zeit nach seinem Tode sind sie veröffentlicht worden. Für die harten Aufgaben bes politischen Parteilebens hatte die Zeit noch gar kein Berständniß. Nur das eine Ziel der Bernichtung der Fremdherrschaft stand den Patrioten flar und sicher vor Augen; was barüber hinaus lag waren hochsinnige Traume, so unbestimmt, so gestaltlos wie bas in jenem Rönigsberger Winter gedichtete Lied: Was ist bes Deutschen Baterland? -

Das ruffische Hauptquartier und die Wiener Hofburg konnten sich nicht genug verwundern, wie unbegreiflich schnell das Werk der preußischen

Rüstungen von statten ging. In Scharnhorsts Händen liefen alle Fäden des ungeheuren Netzes zusammen und er verfuhr nach einem festen, seit Jahren durchdachten Plane. Da man rasch mit einer zahlreichen Feldarmee den Angriff beginnen wollte und überdies wünschen mußte den beiden anderen Ostmächten durch die baldige Aufstellung starker Streitkräste die Leistungsfähigkeit Preußens zu zeigen, so ergab sich als erste Aufgabe die Bermehrung der Linientruppen. Darum wurde schon seit dem December die Bildung der Reservebataillone betrieben und vollendet. Wesentlich demselben Zwecke diente das Aufgebot der freiwilligen Jäger; sie sollten den Stamm bilden für die Ossiziere und Unterossiziere der Armee, und in der That ist ein großer Theil der Generale und Stabsossiziere, welche späterhin in müden Friedensjahren die Gesinnungen einer großen Zeit dem Heere erhielten, aus der Schule jener Freiwilligen hervorgegangen.

Die Einberufung ber Freiwilligen ließ sich allenfalls noch vor ben Franzosen beschönigen ohne daß man die diplomatische Maske völlig abnahm. Sie erfolgte unter fluger Schonung ber tiefeingewurzelten Borur theile, welche sich ber allgemeinen Dienstpflicht noch entgegenstemmten. Die Söhne ber höheren Stände furgab als Gemeine einzustellen ging ichlechter dings nicht an; beghalb wurden die Freiwilligen, die sich selber ausrufteten, in besondere, ben Regimentern aggregirte Jägerbetachements eingereiht und durch die grüne Jägeruniform vor der Masse der Mannschaft aus gezeichnet, sie erfuhren eine ihren Standesgewohnheiten entsprechende Behandlung, erhielten eine besonders sorgfältige Ausbildung und bas Recht, nach einigen Monaten ihre Offiziere selbst zu mählen. Darauf erfolgte die Aufhebung aller Exemtionen und die Verordnung vom 22. Februar, bie jede Umgehung ber Wehrpflicht mit strengen Strafen belegte. Auch biefe Schritte konnten zur Noth noch vor bem frangösischen Gesandten entschuldigt werden. Sie erregten viel Unwillen in dem treuen Bolfe benn wozu ber Zwang, ba boch freiwillig so viel mehr geleistet wurde als ber König verlangte? — und boch waren sie unerläßlich. Der Staat mußte für die Linie und die Landwehr mit Sicherheit auf alle Behrfähigen zählen können, auch in ben Bezirken, welche geringeren Gifer zeigten.

Dann erst, als die diplomatischen Berhandlungen abgebrochen, die Cadres der Linie schon formirt und nahezu gefüllt waren, erschien das Landwehrgeset, das einer offenen Kriegserklärung gleich kam. Scharnhorsts Landwehrplan war von Haus aus in einem größeren Sinne gedacht als die Entwürfe des Königsberger Landtags. Auch er rechnete,
wie die Ostpreußen, zunächst auf die Thätigkeit der Kreis- und Provinzialstände, wendete die Grundsätze der neuen Selbstverwaltung auf das Heerwesen an. In jedem Kreise traten zwei ritterschaftliche, ein städtischer
und ein bäuerlicher Deputirter zu einem Ausschusse zusammen um aus
der Gesammtheit der Männer zwischen siedzehn und vierzig Jahren, die
nicht in der Linie dienten, die Wehrmänner auszuloosen; zwei General-

commissare, ein königlicher und ein ständischer, leiteten die Ausbebung und Ausrustung in jeder Broving. Die Mannschaften trugen an Kragen und Müte die Farben ihrer Proving, die Offiziere die Uniform der Landstände. Die Formation ber Bataillone und Compagnien folgte so weit als moglich ben Grenzen ber Kreise und Gemeinden, bergestalt bag ber Nachbar in der Regel mit dem Nachbarn in einem Gliede ftand; die Offiziere bis jum Bauptmann aufwärts murben gewählt, bie Stabsoffiziere, zum Theil auf Borichlag ber Stände, vom Könige ernannt. Gleichwohl mar biefe armée bourgeoise, wie Napoleon sie bobnend nannte, keineswegs blos ein für die Bertheidigung der nächsten Beimath bestimmtes Brovingial-Bielmehr wurde die Landwehr auf die Kriegsgrtifel vereidigt und gu Allem verpflichtet, mas dem stehenden Beere oblag; sie war uniformirt freilich febr einfach, mit der Dienstmütze und der Litewka, die sich aus dem blauen Sonntagerode ber Bauern leicht zurechtschneiben ließ — und ber König behielt sich vor, die einzelnen Wehrmanner oder auch ganze Bataillone zur Feldarmee beranzurufen. Die gefammte mannliche Bevolkerung bis zum vierzigsten Jahre follte also, wenn es noth that, zur Berftartung ber offensiven Streitfrafte bes Staates Dienen; Die Oftpreugen mußten auf Befehl bes Königs ihren enger gedachten Entwurf abanbern, ihre Kandwehr ebenfalls zum Dienste außerhalb ber Provinz verpflichten. Die Mehrzahl ber Mannschaften bestand aus Bauern und fleinen Leuten, zumal in Schlesien, wo fast alle gebildeten jungen Leute bei den freiwilligen Jägern eingetreten waren. Die Offiziere waren zumeist Gutsbesitzer, zum Theil auch Beamte oder junge Freiwillige, nur Wenige barunter militarisch geschult. Für die Ausruftung konnte ber erschöpfte Staat nur fummerlich forgen; bas erfte Glied bes Fugvolts trug Piten, bewaffnete fich erft im Berlaufe bes Kriegs zum Theil mit erbeuteten feindlichen Gewehren.

Monate mußten vergeben bis eine folde Truppe in ber Felbschlacht verwendet werben fonnte. Während bes Frühjahrsfeldzugs wurde bie Landwebr nur nothdürftig eingeübt ober zum Festungefriege benutt; erst nach dem Waffenstillstande rückte sie in größeren Massen ins Keld. Auch bann noch bildete die Linie, ber ja alle böheren Führer und die technischen Truppen ausschließlich angehörten, selbstverständlich den festen Kern bes Rleift batte unter ben 41 Bataillonen seines Corps 16 Landwehrbataillone, Bulow unter ber gleichen Zahl blos 12; nur in Dorts Corps überwog die Landwehr — mit 24 Bataillonen unter 45. Behrmänner hatten noch eine Zeit lang mit ben natürlichen Untugenden ungeschulter Truppen gu tampfen: beim erften Angriff bielten fie nicht leicht Stand, wenn ein unerwartetes Bataillonsfeuer sie in Schrecken fette; tam es zum Sandgemenge, bann entlud fich die lang verhaltene Buth ber Bauern in fürchterlicher Mordgier; nach dem Siege waren fie schwer wieder zu sammeln, ba sie ben geschlagenen Feind immer bis an bas Ende der Welt verfolgen wollten. Rach einigen Wochen wurde ihre

Haltung sicherer, und gegen ben Herbst hin begann Napoleons Spott über "dies Gewölk schlechter Infanterie" zu verstummen. Die kampsgewohnten Bataillone der Landwehr waren allmählich fast ebenso kriegsküchtig geworden wie das stehende Heer, wenngleich sie weder mit der Disciplin noch mit der stattlichen äußeren Haltung der Linientruppen wetteisern konnten und immer unverhältnismäßige Berluste erlitten: — eine in der Kriegsgeschichte beispiellose Thatsache, die nur möglich ward durch den sittlichen Schwung eines nationalen Daseinskampses. Schwerer, natürlich, gelang die Ausbildung der Landwehrreiter; doch haben auch sie unter kundigen Führern manches Bortreffliche geleistet. Marwitz ließ seine märtischen Bauernjungen ihre kleinen Klepper nur auf der Trense reiten, ohne Kandare und Sporen, störte sie nicht in ihren ländlichen Reiterkünsten, verlangte nur, daß sie Pferd und Wassen mit Sicherheit zu brauchen lernten, und brachte diese naturwüchsige Cavalerie nach kurzer Zeit so weit, daß er von ihr im Felddienste Alles sordern konnte.

Nach der Einberufung der Landwehr vergingen wieder fünf Wochen bis am 21. April bas Gesetz über ben Landsturm unterzeichnet wurde. Die Cabres der Landwehrbataillone mußten erst formirt sein bevor man jum Aufgebote ber letten Kräfte bes Bolfes ichreiten konnte. Scharnborft stand damals schon fern von Breslau im Feldlager. Schwerlich ist der General gang einverstanden gewesen mit Form und Inhalt dieses von einem Civilbeamten Bartholdi verfagten Gefetes, bas einem gesitteten Bolke Unmögliches zumuthete und, vollständig burchgeführt, ber Kriegführung beider Theile bas Gepräge fanatischer Barbarei batte geben Ausbrücklich war ber furchtbare Grundsatz ausgesprochen, daß müssen. dieser Krieg der Nothwehr jedes Mittel heilige. Sobald der Feind herannabte, follten auf bas Beläute ber Sturmgloden alle Manner vom fünfzehnten bis zum fechzigsten Jahre aufsteben, ausgerüftet mit Biten, Beilen, Sensen, Heugabeln, mit jeder Waffe, die nur stechen ober hauen konnte; benn auf die Länge habe der Bertheidiger in jedem Terrain immer das Uebergewicht. Der Landsturm wird verpflichtet zur Späherei und zum kleinen Kriege: der Feind muß wissen, daß alle seine zerstreuten Abtheilungen sofort erschlagen werden. Der Feigling, ber Stlavensinn zeigt, ift als Stlave zu behandeln und mit Prügeln zu bestrafen. bes Militärgouverneurs muffen gange Bezirke verwuftet, Bieb und Berathe weggeschafft, die Brunnen verschüttet, das Getreide auf bem Salme verbrannt werden. Wird eine Gegend überrascht, so sind alle Behörden alsbald aufgelöft - offenbar eine Erinnerung an die tragitomischen Erfahrungen von 1806. Wer genöthigt ward dem Feinde einen Eid zu leisten ift an ben erzwungenen Schwur nicht gebunden. Auch biefen ungeheuren Anforderungen tam bas treue Volt mit Freuden nach so weit es möglich war. In jedem Kreise trat eine Schutzbeputation zusammen zur Leitung bes Landsturms. Die muden Alten und bie unbartigen

Jungen übten sich eifrig im Gebrauche ihrer rohen Waffen sowie in der freien Kunst des Pfeisens, die den Landstürmern anempsohlen war. Mit Borliebe pflegte dies Bolksheer unbesetzte Höhen zu erstürmen — so machte man seinem Namen doch Ehre. In dem Berliner Landsturm erercirten die Professoren der Universität zusammen in einer Compagnie — einer reisigen Schaar, die allerdings mehr durch wissenschaftlichen Ruhm als durch kriegerische Kunstsertigkeit glänzte; ja es geschah, daß sogar die Berliner Damen ausgeboten wurden zum Bau der Feldschanzen im Süden der Hauptstadt. Die Errichtung des Landsturms brachte den großen militärischen Bortheil, daß nach und nach sast die gesammte Linie und Landwehr für den Felds und Festungskrieg verfügbar wurde. Von der Ostsee bis zu den Riesenbergen standen auf allen Höhen die Fanale, von Landstürmern behütet.

Das Bolksaufgebot erwies sich nütlich im Wach- und Botenbienste, auch zum Wegfangen der Marodeure und Versprengten. Im offenen Kampfe bagegen ist der Landsturm nur ganz ausnahmsweise verwendet worden: so erklangen während der ersten Apriltage, noch bevor bas Gesetz erschienen war, die Sturmgloden in allen Dörfern an ber Havel und bewaffnete Bauernhaufen schlossen sich freiwillig ben Truppen an, die gegen Magdeburg zogen. In den großen Städten rief die fanatische Härte des Gesetzes begründete Beschwerden hervor. Da überdies die Gefahr anarchischer Zügellosigkeit sehr nahe lag, das bürgerliche Leben der Arbeitsfräfte nicht entbehren konnte und die Beamten ber alten Schule vor bewaffneten Bolkshaufen ein instinctives Grauen empfanden, so wurden icon im Laufe des Sommers die übertriebenen Ansprüche des Edicts durch einige neue Erlasse gemildert. Der Landsturm stand fortan unter den Kriegsartikeln und diente wesentlich zur Ausbildung der Reservebataillone für die Landwehr; in den großen Städten fiel er gang hinweg, aus dem brauchbarften Drittel seiner Mannschaft wurden Bürger-Compagnien für den Sicherheitsdienst gebildet. Gleichwohl war die Einrichtung bes Landsturms sehr folgenreich. Sie belebte in bem Volke bas Bewußtsein, daß dieser heilige Krieg die gemeinsame Sache Aller sei: wie vielen wackeren Alten ift es ein Troft geblieben bis zum Grabe, baß fie boch auch die Waffen für das Baterland getragen hatten. Noch stärker war die Wirkung auf die Feinde, die nach ihren spanischen Erfahrungen nichts so fehr fürchteten als einen Krieg Aller gegen Alle. Schon der glüdlich gewählte Name bieses Volksaufgebotes erregte Schrecken im Lager ber Rheinbündner; wie unheimlich klang bas Landsturmlied:

Ha Windsbraut, sei willtommen, Willtommen, Sturm bes Berrn!

Die übereilte Räumung der Marken im Frühjahr und nachher die unssicheren Operationen der Marschälle auf ihren Zügen gegen Berlin erstären sich nur aus der unbestimmten Angst vor einer Massenerhebung.

Ein wunderbarer Anblick, wie dieser von allen Geldmitteln entblößte Mittelstaat so mit einem male-wieder eintrat in die Reihe der großen Militärmächte. Nur ein Meister konnte allen den ungestümen Krästen, die so urplötzlich aus den Tiesen unseres Volkslebens hervordrachen, Form, Maß und Richtung geben. Unbeirrt durch Widerspruch und Berkennung führte Scharnhorst seine militärisch-politischen Pläne durch, und ihm gelang was in der modernen Geschichte für unmöglich gegolten hatte: ein ganzes Volk zu einem kriegsfertigen Heere umzubilden. Ihm ward das höchste Glück das dem großen Menschen beschieden ist: er durste endlich zeigen was er vermochte. Er wußte, daß die Geschicke seines Landes auf seinen Schultern lagen, und einmal doch kam ein Wort des Stolzes über die Lippen des Anspruchslosen: "ich versahre despotisch, so schried er seiner Tochter, und lade viel Berantwortung auf mich, aber ich glaube dazu berufen zu sein."

Durch ben Abfall Preußens wurden bie Kriegspläne bes Imperators verändert. An einen Angriff auf das Czarenreich ließ sich vorerft nicht mehr benken, die nächste Aufgabe war die Bernichtung Breufens. Schoff am 27. März ließ Rapoleon ber Hofburg die Auftheilung des preußiichen Staates vorschlagen, bergestalt bag Schlefien an Defterreich gurud, fiele, Sachsen und Westphalen durch je eine Million preußischer Unterthanen vergrößert würden und bem Hause Hohenzollern nur noch ein Kleinstaat mit einer Million Einwohnern an der Weichsel verbliebe. Auf die preußische Kriegserklärung ward mit blutigen Beleidigungen er widert: wenn Preugen fein Erbe gurudfordere, fo wisse Die Welt, bag biefer Staat alle seine Erwerbungen in Deutschland nur der Berletung der Gesetze und Interessen des deutschen Reichstörpers verdanke. Und in einem veröffentlichten Berichte an den Kaifer erhob Maret die An klage: ber preußische Hof versammle um sich die Chorführer jener fanati schen Partei, welche ben Umfturz ber Throne und die Zerftorung ber bürgerlichen Ordnung predige. Diefe Kriegserflärung, fo schloß er höhnend, ift ber Dant "für den Tilsiter Bertrag, ber ben König wieder auf seinen Thron erhob, und für den Pariser Vertrag von 1812, der ihn gur französischen Allianz zuließ!"

In einem folchen Kampfe war jeder Ausgleich undenkbar. Und wie unsicher standen die Aussichten für das große Wagniß! Mit Desterreich kamen die Allierten keinen Schritt weiter. Auf wiederholte dringende Mahnungen ließ sich Metternich endlich am 2. April dahin aus: von einem sofortigen Bruche mit Frankreich könne keine Rede sein; dagegen sei Kaiser Franz bereit mit den Verbündeten zusammenzuwirken, salls Napoleon die von Desterreich beabsichtigten Friedensvorschläge zurückwiese. Selbst der junge Graf Nesselrode, der soeben ansing im Rathe des Czaren eine Rolle zu spielen, allezeit ein warmer Freund Desterreichs, fand diese Erklärung nichtssagend und ungenügend.

Auch Großbritanniens Hilfe blieb aus. Englische Subsidien waren für ben Krieg ebenso unentbehrlich, wie ber gute Wille Hannovers für ben Bestand bes fünftigen Deutschen Bundes; beshalb wurde die Wiederherstellung ber welfischen Besitzungen in Deutschland im Kalischer Bertrage ausbrudlich ausbedungen. Die glüdliche Infel, die allein unter allen Staaten Europas dem Imperator standhaft die Anerkennung verweigert hatte, galt bei allen beutschen Patrioten als die feste Burg ber Freiheit, ihre schlaue und gewaltthätige Handelspolitik als ein heroisches Ringen um die höchften Guter ber Menschheit. Dit glübender Begeifterung ward das hochsinnige Welfenhaus verherrlicht. Graf Münster träumte von einem freien Welfenreiche Auftrasien, bas alle beutschen Kanbe zwischen Elbe und Schelde umfassen sollte, und fand mit diesem tollen Plane bei manchem beutschen Patrioten Unklang. Wie oft hatte England einst, als Bitt noch lebte, bem preußischen Staate glänzende Erwerbungen, vornehmlich ben Besitz ber Niederlande verheißen, wenn er sich bem Bunde gegen Frankreich anschlösse. Nun endlich ftand Preußen in Baffen, und nichts ichien bem Staatstanzler sicherer, als bag England jest mit vollen Sanden bem neuen Bundesgenoffen entgegenkommen wurde.

Das "Ministerium ber Mittelmäßigkeiten" aber, bas bie Erbschaft Bitts angetreten, batte von seinem großen Borfahren nur ben gaben Saß gegen die Revolution überkommen, nicht ben freien und weiten politischen Diese Hochtorps bildeten ben Heerd ber europäischen Reaction, sie Blid. erwarteten, wie Lord Castelereagh einmal trocken aussprach, von dem großen Kampfe einfach "die Wiederherstellung ber alten Zustände", verfolgten mit ängstlichem Migtrauen jede junge Kraft, Die im Welttheile sich regte, blidten mit grenzenlosem Hochmuth auf die zur Knechtschaft bestimmten Bölker des Festlands herab. "Die constitutionelle Berfassung, sagte Castlereagh, ift nicht geeignet für Länder, die sich noch in einem Zustande verhältnißmäßiger Unwissenheit befinden; bas äußerst gewagte Princip ber Freiheit muß man eber bemmen als befördern." Das Auffteigen ber russischen Macht war dem Cabinet von St. James schon längst unbeimlich, und taum minder erschrocken als Raiser Franz beobachtete ber Pringregent die stürmische Begeisterung der norddeutschen Jugend, den stolzen Freimuth der preußischen Generale. Schwer besorgt schrieb Wellington über die fieberische Erhitzung des preufischen Heeres, das allerdings nicht, wie die Peninsula-Regimenter des eisernen Herzogs, burch ben 3bealismus der neunschwänzigen Kate in Zucht gehalten wurde.

Da die alte Schwäche der englischen Staatsmänner, die Unkenntniß der festländischen Berhältnisse, in diesem Torh-Cabinet unglaublich reich entwickelt war, so wurde Englands deutsche Politik in Wahrheit durch den Grafen Münster, den vertrauten hannoverschen Rath des Prinzregenten geleitet. Die Tage waren vorüber, da Graf Münster durch seine ausdauernde Feindschaft gegen das napoleonische Weltreich sich die Achtung

bes Freiherrn vom Stein verdient hatte; seit Preugen fich erhob, traten nur noch die kleinlichen Züge seines politischen Charakters hervor: der Welfenneid gegen ben stärkeren Nachbarn und die gehässigen alten Borurtheile wider "ben preußischen Prügel und Ladestod". Harbenbergs duali. stische Plane erschienen ihm fast noch schredlicher als Steins: unitarische Träume; nun und nimmer durfte die Welfenfrone fich einer boberen Da fein alter Lieblingsplan, Preugen als eine Dacht Macht beugen. britten Ranges auf die Lande zwischen Elbe und Weichsel zu beschränken durch die Macht ber Ereignisse vereitelt und bamit das Welfenkönigreich Auftrasien leiber unmöglich geworben war, so sollte ber preußische Staat zum Mindesten die englischen Subsidien theuer bezahlen, er follte nicht nur mit feinem guten Schwerte Sannover für Die Welfen gurud erobern, fondern dies Land, das felbst nach seiner Befreiung nicht bas Mindeste für ben beutschen Krieg geleistet hat, auch noch burch altpreußische Provinzen vergrößern. Ohne folche Berftarfung, erklarte ber welfische Staats mann vertraulich, könne Hannover neben Preugen nicht in Sicherheit und Rube leben. Der Pringregent ging auf diese Gedanken um fo eifriger ein, da seiner Tochter Charlotte das Thronfolgerecht in England zustand und mithin der welfische Mannsstamm erwarten mußte bald wieder auf seine beutschen Erblande beschränkt zu werden; in seinen Briefen freilich versicherte er salbungsvoll, daß er nicht aus persönlichem Interesse handele, sondern sich lediglich verpflichtet fühle sein Kurland für die Leiden der Franzosenherrschaft zu belohnen. Gir Charles Stewart, ber zu Anfang April nach Deutschland hinüberkam, war beauftragt, das Hildesheimer Land, bas die Welfen schon im Jahre 1802 nur ungern den Hohenzollern gegönnt hatten, sowie die altpreußischen Gebiete Minden und Navensberg für das Welfenreich zu verlangen.

Der alternde Staatskanzler war, trot seiner raschen Feber, ber erbrückenben Arbeitslaft seines Amtes nicht mehr gewachsen und boch nicht gewillt, seine Herrscherstellung über ben Ministern aufzugeben. In bem Strudel von Arbeiten und frivolen Zerstreuungen fah er feinen königlichen Herrn allzu felten, ber Geschäftsgang in ber Staatskanzlei begann schleppend und nachläffig zu werben. Leichtfertige Freigebigkeit ben welfischen Ansprüchen gegenüber ließ sich ihm gleichwohl nicht vorwerfen. Fast ein Bierteljahr lang hat er diese widerwärtigen Berhandlungen geführt, erst durch Niebuhr, nachher persönlich. Welch ein Anblick! Dies reiche England, das sich stolz den Vorkämpfer der Freiheit Europas nennt, läßt seinen tapfersten Bundesgenoffen, ber zum Berzweiflungstampfe sturmt, monatelang in unerträglicher Bebrängniß, feilscht mit ihm um Geelen und Schillinge — und dies wegen ber bynastischen Laune eines unfähigen Fürsten, die das Wohl des englischen Staates nicht im Entferntesten berührt! Benug, als ber Feldzug begann war man noch immer nicht im Reinen und ber preußische Staat in erdrückender Geldnoth.

Selbst das mit Rußland bereits verbündete Schweden hatte mit Preugen noch keinen Vertrag abgeschlossen. Als die Schweden einst den schlauen Karl Johann Bernadotte zu ihrem Thronfolger wählten, erwarteten sie bestimmt, der napoleonische Marschall würde, getreu den alten Traditionen schwedischer Politik, sich an Frankreich anschließen und mit Napoleons hilfe das verlorene Finnland von den Ruffen zurückgewinnen. fluge Kronprinz ging jedoch andere Wege. Er fah, daß sein Ackerbauland die Continentalsperre nicht ertragen konnte, besgleichen daß die Wiedereroberung von Finnland fehr unwahrscheinlich war. Darum beschloß er, burch die Erwerbung von Norwegen sein neues Vaterland zu entschädigen, seine junge Dynastie im Volke zu befestigen. Schon seit dem Beginne bes ruffischen Krieges stand er mit bem Czaren im Bundnig. wurde der Kopenhagener Hof von Rufland, England und Schweden bringend aufgefordert, Norwegen aufzugeben und der großen Allianz beizutreten; selbstverständlich sollten die Dänen sich schadlos halten an jener großen Entschädigungsmasse, die man Deutschland nannte. Der russische Gefandte in Stockholm versprach bem banischen Geschäftsträger, bem jungen Grafen Wolf Baudissin, im Namen Englands: beide Medlenburg, das schwedische und vielleicht auch das preußische Pommern, "zwei Dörfer in Deutschland für eines in Norwegen." Bernabotte selbst ging noch weiter und verhieß: Medlenburg, Oldenburg, Hamburg und Lübed. Zum Heile für Deutschland vertraute Friedrich VI. von Dänemark auf Napoleons Glück und fand monatelang keinen festen Entschluß. Dem Gradsinne König Friedrich Wilhelms waren diese häßlichen nordischen Händel von Haus aus widerwärtig. Er hoffte Dänemark durch ehrliche Mittel für die Coalition zu gewinnen, wollte seine Hand nicht bieten zu der Beraubung bes kleinen Nachbarn und verweigerte die Genehmigung, als sein Gesandter in Stockholm einen Allianz-Bertrag abgeschlossen hatte, ber ben Schweden die Erwerbung von Norwegen verbürgte. das Sonderbare, daß Bernadotte im Frühjahr mit einem kleinen schwedischen heer in Stralsund landete, um Norwegen in Deutschland zu erobern, und doch mit Preußen noch nicht verbündet war. England gewährte bem zweideutigen Bundesgenossen für seine schwache Schaar freigebig eine Million Pfund Sterling Subsidien.

Wit Baiern verhandelte der Staatskanzler insgeheim schon seit dem Jamuar. Der Untergang der 30,000 Baiern, die in den Schneefeldern Rußlands ihren Tod gefunden, hatte den Münchener Hof doch tief erschüttert; wie leidenschaftlich Montgelas die norddeutschen Patrioten haßte, so begann er doch der Opfer für den Protector müde zu werden seit sie nichts mehr einbrachten. Die Königin, Kronprinz Ludwig, Anselm Feuersbach und mehrere andere einflußreiche Männer warben rührig für die gute Sache. Ein schweres Hinderniß der Verständigung räumte Harbenberg

gewandt hinweg, indem er versprach, die fränkischen Markgrasschaften nicht zurückzusordern; beide Theile setzten dabei voraus, daß Preußen durch die vormals pfalzbairischen Provinzen am Niederrhein entschädigt werden sollte. Schon war Montgelas bereit, einen Neutralitätsvertrag abzuschließen, da hörte er von Napoleons ungeheuren Rüstungen und von Desterreichs zu wartender Haltung. Bei solcher Ungleichheit der Streitkräfte schien ihm Preußens Niederlage sicher. Er brach ab und erfüllte wieder mit gewohntem Eiser seine Vasallenpflichten gegen den Beherrscher des Rheinbundes.

Während die Alliirten also vergeblich versuchten, den machtigften Staat des Sudens burch freundschaftliche Berhandlungen zu gewinnen, fündigten sie den norddeutschen Staaten schärfere Magregeln an. Der Breslauer Vertrag vom 19. März bebrobte - gang im Sinne jener Petersburger Dentschrift Steins - alle beutschen Fürsten, Die sich nicht in bestimmter Frist bem Kampfe für die Freiheit bes Baterlandes anschlössen, mit dem Berluft ihrer Staaten: ein Centralverwaltungerath unter bem Vorsitze bes Freiherrn sollte in sämmtlichen nordbeutschen Landen — allein Hannover und die vormals preußischen Provinzen ausgenommen - provisorische Regierungen einrichten, die militärischen Ruftungen leiten und die Staatseinfünfte für die Verbundeten einzichen. Den Guben ließ man stillschweigend aus bem Spiele, ba Barbenberg an seinen dualistischen Planen gewissenhaft festhielt und bemnach bem öfterreichischen Sofe in Gubbeutschland nicht vorgreifen wollte. In Wien, in London und an allen Rheinbundshöfen erregte diefer erfte Berfuch praktischer beutscher Einheitspolitik stürmischen Unwillen. Man zornig, ob dieser Jacobiner Stein beutscher Kaiser werden solle. Metternich und Münfter waren fofort entschloffen, die Wirksamkeit ber unbeimlichen unitarischen Behörde zu beschränken.

Noch schärfer redete die Kalischer Proclamation des russischen Oberbefehlshabers Rutusow vom 25. März. Gie sprach die Hoffnung aus, fein beutscher Fürst werbe ber beutschen Sache abtrunnig bleiben und also "sich reif zeigen der verdienten Bernichtung durch die Kraft ber öffentlichen Meinung und durch die Macht gerechter Waffen". Ein junger Oberfachse, Karl Müller, hatte bas pathetische Schriftstud entworfen, ein fanatischer Teutone, ber ben Generalstab gern in ein hilbamt verwandeln, die Generaladjutanten zu Hauptwernolden umtaufen wollte. haltlos und verschwommen wie die vaterländischen Träume der begeisterten Jugend waren auch die Berheißungen für Deutschlands Berfassung, welche der Feldmarschall im Namen der verbündeten Monarchen gab. Er versprach, daß die Wiedergeburt des ehrwürdigen Reichs allein den Fürsten und Böltern Deutschlands anheimgestellt bleiben, ber Czar nur seine schüpende Band barüber halten folle. "Je schärfer in feinen Grundlagen und Umrissen das Werk heraustreten wird aus dem ureigenen Beiste des deutschen Bolkes, besto verjüngter, lebensfräftiger und in Einheit gehaltener wird

Deutschland wieder unter Europas Bölkern erscheinen können!" – Hochstenende, wohlgemeinte Worte, nur schade, daß sie jedes klaren Sinnes entbehrten. Sie sollten nachher in einem Menschenalter der Verbitterung und Verstimmung eine ganz ungeahnte Bedeutung gewinnen. Auf sie vernehmlich beriefen sich späterhin die enttäuschten Patrioten, um zu beweisen, daß die Nation von ihren Fürsten betrogen sei — während doch leider der ureigene Geist des deutschen Volkes selber von den unerläßlichen Vorbedingungen der deutschen Einheit damals noch eben so wenig ahnte, wie seine Fürsten.

Die Drobungen ber Berbündeten entsprangen ber richtigen Erkenntniß, daß die Satrapen Napoleons nur noch für die Sprache ber Gewalt empfänglich waren. Aber follten die ftarken' Worte wirken, fo mußte die That ber Drohung auf bem Fuße folgen. Und fie folgte nicht. Seine natürliche Gutmuthigkeit und bie stille Rücksicht auf Desterreich verbinberten ben König, burch bie Entthronung seines fachsischen Nachbars rechtdeitig ben beutschen Fürften ein warnendes Beispiel zu geben. Als Die Aufforderung an Friedrich August von Sachsen herantrat, bag er um Deutschlands willen ben Treubruch wiederholen follte, ben er im Berbft 1806 um seines Hauses willen begangen hatte, ba war die Lage bes schwachen Fürsten allerdings schwierig; er mußte früher als bie anderen Rheinbundskönige einen Entschluß fassen, in einem Augenblicke, ba ber Ausgang des Krieges noch unsicher war, und er konnte nicht hoffen, das durch die Ruffen eroberte Warschau wiederzugewinnen. Es lag jedoch in seiner Sand, burch rechtzeitigen Anschluß sich einen Erfat für seinen polnischen Besitz zu sichern; ber Czar hatte sich bazu längst bereit erflart. Die Entschädigung für eine so unsichere Krone konnte freilich nicht bedeutend sein; Warschau mar, wie Jedermann wußte, nur vorläufig in Friedrich Augusts Bande gegeben bis auf weitere Verfügung bes Imperators; niemals hatte ber wettinische Herzog sich unterstanden, den bornehmen polnischen Königswählern und ihrem wilden Deutschenhasse entgegenzutreten, niemals gewagt, seinen polnischen Truppen irgend einen Befehl zu geben. Friedrich August wollte trothem von dieser polnischen grone, die schon so viel Unbeil über Sachsen gebracht, nicht laffen und bielt zudem die Riederlage seines "Großen Alierten" für undenkbar. Er that beim Heranruden ber Berbundeten, was er schon in ber Kriegsgefahr bes Jahres 1809 gethan: er floh mit feinem Grünen Gewölbe aus bem gande. Auf die dringende Frage des Königs von Preußen, ob er "ein Widersacher der edelsten Sache" bleiben wolle, gab er eine nichtssagende Antwort und verwies auf seine bestehenden Berbindlichkeiten.

Sein Minister Graf Senfft — eine jener aufgeblasenen Mittelsmäßigkeiten, woran die diplomatische Geschichte der Mittelstaaten so reich ist — entwarf den kindischen Plan einer mitteleuropäischen Allianz, welche Frankreich und Rußland zugleich demüthigen und Preußen auf der Stufe

einer Macht britten Kanges barniederhalten sollte; er fühlte jedoch, daß man des Schutzes bedurfte und versuchte daher sich an die zuwartende Neutralitätspolitik Desterreichs anzuschließen. Dies Beginnen war nicht nur unaussührbar, da Sachsen unvermeidlich den Kriegsschauplatz bilden mußte, sondern auch eine Verletzung des Völkerrechts. Sachsen befand sich noch im Zustande des Krieges gegen Rußland, also auch gegen Preußen; soeben noch kämpsten sächsische Truppen in den Gassen von Lünedurz mit Dörnbergs tapferen Schaaren. Nach einer selbstwerständlichen Regel des Völkerrechts darf aber eine kriegsührende Macht nicht ohne die Genehmigung des Feindes sich für neutral erklären, weil sonst jeder Besiegte sich den Folgen seiner Niederlage entziehen könnte. Dem österreichischen Hofe wurde diese Erlaubniß ertheilt, da Napoleon sowohl wie die Alliirten ihn schonen wollten und auf seinen Beitritt hossten; von dem sächsischen Könige verlangten beide Theile sosortigen Anschluß.

Fast die gesammte sächsische Armee stand in Torgau unter den Befehlen Thielmanns, der beauftragt war den wichtigen Elbepaß keinem der beiden kämpfenden Theile zu öffnen. Der General war ein tapferer Soldat, aber eitel, großsprecherisch, maglos ehrgeizig; ein eifriger Diener Napoleons hatte er sich neuerdings urplötlich ber deutschen Sache zugewendet. Es stand in seiner Gewalt, burch einen eigenmächtigen verwegenen Entschluß, nach dem Borbilde Porks, seinem Könige Thron und Heer 311 retten, den Berbündeten den Beginn der Operationen wesentlich zu erleichtern. Er aber that zu viel für einen sächsischen General, zu wenig für einen beutschen Patrioten. Insgeheim verhandelte er mit ben Preußen und spielte ihnen sogar einige Fähren in die Hände, welche ben Uebergang der Alliirten über die Elbe ermöglichten; doch seine Truppen mit dem beutschen Heere zu vereinigen wagte er nicht. In solcher Lage waren bie Berbundeten unzweifelhaft berechtigt Sachsen als Feindesland zu bebanbeln; sie traten jedoch mit übel angebrachter Milde auf, nahmen bas Land nur im Namen des landesflüchtigen Fürsten in Berwahrung. Scharnborft vornehmlich hat diesen Fehler verschuldet; er beurtheilte die Gesinnung des sächsischen Hofes unrichtig, nach ben Schilberungen seines Jugendfreundes, des Generals Zeschau, ber zu den nächsten Vertrauten Friedrich Augusts gablte. Auch Stein hoffte noch auf Die freiwillige Bekehrung der Albertiner. Wohl schalt er grimmig auf die Mattherzigkeit "dieser weichen sächsischen Wortframer", die von der Begeisterung bes preußischen Boltes taum angeweht wurden, auf ben Stumpffinn ber Dresbener Philifter, benen unter allen Schidungen einer ungeheuren Zeit nichts fo wichtig war wie die Zerstörung ihrer Elbbrücke. Aber statt bas besetzte Land, bem Breslauer Bertrage gemäß, fofort ber Dictatur bes Central. verwaltungerathes zu unterwerfen, ließ Stein die von dem flüchtigen Könige eingesette Regierungscommission ruhig gewähren und verschmähte fogar die Staatskaffen mit Beschlag zu belegen.

Also trat die geplante deutsche Centralbehörde in ihrem ursprünglichen radicalen Sinne niemals ins Leben; ber erfte Berfuch unitarischer Politik gerieth nach halbem Anlauf ins Stocken. Noch ehe ber große Rrieg begann, ward ichon erkennbar, welche Dacht ber Particularismus im Bolke und in den Dynastien noch besag. Die Fremdherrschaft war reif jum Untergange; für ben Staatsbau ber beutschen Ginheit fehlte noch der Boden.

Zeiten ber Noth heben ben rechten Mann rafch an die rechte Stelle. Da ber König in seiner Schüchternheit sich nicht getraute nach bem Brauche seiner Borfahren bas Beer felber zu führen, so durfte nur ein Mann den Befehl über die preußische Hauptarmee übernehmen — ber erste Feldsoldat der deutschen Heere, General Blücher. Wohin waren sie doch, die Träume ber gebildeten Menschenfreunde vom ewigen Frieden? Bereift und gefräftigt in harter Prüfung glaubten bie Deutschen wieder an den Gott der Eisen wachsen ließ, und jene einfachen Tugenden uriprünglicher Menschheit, die bis an das Ende der Geschichte der feste Grund aller Größe ber Bölfer bleiben werden, gelangten wieder zu verbienten Chren: der friegerische Muth, die frische Kraft des begeisterten Willens, Die Wahrhaftigfeit des Haffes und ber Liebe. In ihnen lag Blüchers Stärke, und diese Nation, die sich so gern bas Bolt der Dichter und ber Denker nannte, beugte sich vor ber Seelengroße des bildungslosen Mannes; sie fühlte, daß er werth war sie zu führen, daß ber Beldenzorn und die Siegesfreude ber Hunderttausende fich in ihm verförperten. Was hatte der Alte nicht Alles durchgemacht in dem halben Jahrhundert, feit die Belling-Sufaren einft ben schwedischen Cornet einfingen und der alte Belling selber den unbändigen Junker in Kunft und Brauch der fridericianischen Reiter unterrichtete. Er hatte an der Peene gegen die Schweden, bei Freiberg gegen die Raiserlichen, in Polen gegen Die Confoederirten gefochten, war auf jenem unblutigen Siegeszuge burch holland bem Bürger und Bauern überall ein wohlwollender Beschützer gewesen und dann mabrend der rheinischen Feldzüge von Freund und Geind bewundert worden. Die schneidige Tollfühnheit, die behende Lift, die unermüdliche Ausbauer bes alten Zieten lebten wieder auf in dem neuen Könige ber Hufaren. Sein Lebelang blieb er ber Anficht, für das Fusvolk genüge zur Noth der nachhaltige Muth, der Reiterführer aber bedürfe einer angeborenen Begeifterung, um die feltenen und flüchtigen Augenblicke, Die seiner Waffe eine große Wirkung erlaubten, immer jofort mit Ungeftum zu ergreifen.

Seit dem Jahre 1806 und dem fühnen Zuge auf Lübed war er bie hoffnung der Armee; Scharnhorft lernte bamals an Blüchers Seite, baß man mit Muth und Willensfraft Alles auf ber Welt überwinde und fagte ju ibm: "Sie find unfer Unführer und Beld und mußten Sie uns Treitichte, Deutide Weidichte. L.

29

in der Sänfte vor- und nachgetragen werden. Nur mit Ihnen ist Entschlossenheit und Glück!" Und es war unendlich mehr als die Tapferkeit des Haubegens, was die Treuen und Furchtlosen so unwiderstehlich anzog. Aus Blüchers ganzem Wefen sprach die innere Freudigkeit des geborenen Helden, jene unverwüftliche Zuversicht, welche das widerwillige Schickfal zu bändigen scheint. Den Soldaten erschien er herrlich wie der Kriegsgott selber, wenn ber schöne hochgewachsene Greis noch mit jugend licher Kraft und Unmuth seinen feurigen Schimmel tummelte; gebieterische Hoheit lag auf der freien Stirn und in den großen tiefdunkeln flammenden Augen, um die Lippen unter bem biden Schnurrbart spielte ber Schaff ber Hufarenlift und die herzhafte Lebensluft. Ging es zur Schlacht, fo schmückte er sich gern mit allen seinen Orden wie für ein bräutliches Fest, und niemals in allen den Fährlichkeiten seines Kriegerlebens ift ibm auch nur ber Einfall gekommen, bag eine Rugel ibn binftreden konnte. Gewalig war der Eindruck, wenn er zu sprechen anhob mit seiner schönen, machtigen Stimme, ein Rebner von Gottes Gnaben, immer ber bochften Birfung sicher, mochte er nun in gemüthlichem Platt mit Wachtstubenspäßen und heiligen Donnerwettern die ermüdeten Truppen aufmuntern ober ben Offizieren flar, bundig, nachbrudlich seine Befehle ertheilen ober entlich in festlicher Versammlung mit schwungvollen Worten einen vaterländischen Ehrentag verherrlichen. Wer täglich mit ihm verkehrte wurde ibm gang gu eigen; feine geliebten rothen Sufaren batte er fo bis auf ben letten Mann in feiner Gewalt, bag nach ber unglücklichen Ratfauer Capitulation kein einziger der Rothen nach Frankreich geführt werden fonnte: alle entkamen ben Siegern, Die meiften schlichen sich nach Dit preußen zu ihrem Könige durch.

Blücher kannte Land und Leute des deutschen Nordens wie Niemand sonst unter den preußischen Generalen. Während eines langen wechselreichen Dienstlebens war er in jeder Landschaft vom Rheine bis zur polnischen Grenze beimisch, auch als Landwirth mit den Berhältniffen bes bürgerlichen Lebens wohl vertraut geworden. Ueberall wohin er kam gewann er die Herzen, wie er fo fröhlich lebte und leben ließ, mit Doch und Niedrig zechte und spielte, immer aufgefnöpft und guter Dinge und doch gewiß sich niemals wegzuwerfen. So stärfte ihm die Schule des Lebens den deutsch-vaterländischen Sinn, den einst Alopstocks Oden in ber Seele bes Jünglings geweckt hatten. Wie fest er auch an feinen preußischen Fahnen bing, er fühlte sich boch immer, gleich Stein, schlechtmeg als einen deutschen Edelmann. Grenzenlos war sein Zutrauen zu der unverwüftlichen Kraft und Treue seines Bolkes. Das Berg ging ihm auf mo er die ursprüngliche Frische und Freiheit germanischen Wesens fand; daber seine Vorliebe für das freie Bolt der Friesen und das selbstbewußte Bürgerthum der Hansestädte, sein Abscheu wider ben Raftenftolz und die vaterlandslose Gesinnung des münsterländischen Abels. Im Alter beklagte er

oft, daß er über bem Saus und Braus bes lustigen Husarenlebens seine Bildung so gang vernachläffigt habe. Ein angeborener Freifinn, ber fichere Instinct eines großmüthigen königlichen Herzens ließ ihn gleichwohl fortschreiten mit der wachsenden Zeit. Lange vor den Reformen von 1807 hatte er die Prügelstrafe bei seinen Rothen thatsächlich abgeschafft; der pedantische Zwang unnützer Paradefünste war ihm ein Gräuel, und frühe schon sprach er es aus, daß die Armee zu einem Bolksheere werden Bon bem junkerhaften Wefen seiner medlenburgischen Standesgenoffen blieb er ganz frei. Wie er selber seine Erfolge allein ber eigenen Tüchtigkeit verdankte, so hieß er freudig Alles willkommen, was die persönliche Kraft, die freie Thätigkeit, das Selbstwertrauen in der Nation erwedte. Steins Reformen und namentlich bie Städteordnung fanden an ihm einen beredten Vertheidiger. So wurzelte auch sein grimmiger Haß gegen die Fremdherrschaft in bem ftarken Gelbstgefühle einer freien Seele: er empfand es wie eine personliche Entwürdigung, daß er auf beutschem Boden sich nach dem Belieben frangösischer Gewalthaber richten follte, und wetterte: "ich bin frei geboren und muß auch so sterben."

Der alte Kriegsmann zählt zu jenen echten hiftorischen Größen, bie bei jeder näheren Kenntniß gewinnen. Welche Schärfe bes politischen Blick in dem barbarischen Deutsch seiner vertrauten Briefe! In jeder politischen Lage findet er sich rasch zurecht, erkennt sofort den springenden Punkt im Gewirr ber Ereignisse, weissagt mit prophetischer Sicherheit den letten Ausgang. Niemals läßt er sich täuschen durch die Ueberklugheit der Haugwit'schen Politik, niemals glaubt er an die Möglichkeit einer ehrlichen Berständigung zwischen Preußen und Napoleon. Im Frühjahr 1807, nach einem einzigen Gespräche mit Bennigsen, weiß er augenblicklich, was sein Staat von den Russen zu erwarten hat, und ruft ingrimmig: "wir find verrathen und verkoft!" Und bann die langen Jahre ber Knechtschaft: oft genug ist er ber Berzweiflung nahe, boch immer wieder ermannt er sich zu bem froben Glauben: er werbe sein Preußen wieder im alten Glanze seben, biefer Napoleon muffe berunter und ibm felber fei bestimmt babei mitzuhelfen: "ber beutsche Muth schläft nur, sein Erwachen wird fürchterlich sein!" Wohl hat auch Blücher in dieser Zeit des Harrens manche der holden Täuschungen getheilt, welche die tapferen Berzen der Kriegspartei in die Irre führten; er setzte gern bei allen Deutschen den heldenfinn, ber ihn selber beseelte, voraus und traute sich's zu mit 16,000 Mann die westlichen Provinzen wieder zu erobern. Doch wie übereilt auch manche ber Erhebungspläne waren, die er bamals mit seinem Lieblingssohne Franz unermüdlich entwarf: bas Wesentliche, die innere Schwäche bes napoleonischen Weltreichs erkannte er richtig. Die Kleinmeifter entsetten sich über ben Jüngling im Greisenhaar, ber noch zuweilen auf ben hofballen mit den eleganten jungen Garbeoffizieren eine Quadrille tanzte; tiefere Naturen fühlten bald, daß dies ausgelassene Treiben nur der natürliche Ausdruck einer unbändigen überschäumenden Lebenskraft war. Die Patriotenpartei verließ sich auf ihn als auf ihre treueste Stütze. Stein hatte sich ihm schon vor Jahren in herzlicher Freundschaft angeschlossen: er schätzte das treffende, immer aus der Fülle lebendiger Erfahrung geschöpfte Urtheil des Generals und ahnte in ihm denselben kühnen Schwung der Seele, denselben Muth der Wahrheit, der in seiner eigenen Brust lebte.

Bang frei von Menschenfurcht, mit unumwundenem Freimuth fagte Blücher Jedem seine Meinung ins Gesicht; und boch lag selbst in feinen gröbsten Worten nichts von Steins verlegender Schärfe. Seine Zornreden kamen so gutlaunig und treuberzig heraus, daß sich selten Jemand gekränkt fühlte und selbst der König sich von ihm Alles bieten ließ allem Ungestüm war er von Grund aus flug, nicht blos im Kriege fo verschlagen und aller Listen kundig, daß ihn Napoleon ärgerlich le vieux renard nannte, sondern auch ein gewiegter Menschenkenner, ber Jeden an ber rechten Stelle zu paden wußte. Die Runft bes Befehlens verstand er aus dem Grunde; von der Mannschaft durfte er das Unmegliche verlangen, wenn sein Vorwärts aus seinen Augen blitte, und auch von bem tropigen Selbstgefühle seiner Generale erzwang er sich Geborsam, ba er stets nur an die Sache bachte, nach jedem Mißerfolge Alles hochberzig auf seine Kappe nahm und bei Streitigkeiten der Untergebenen immer gutmüthig vermittelte. Die unverwüstliche Kraft des Hoffens und Bertrauens wurzelte bei ibm wie bei Stein in einer schlichten Frommig-Obgleich er nach Hufarenart ben Herrgott zuweilen einen guten Mann sein ließ und alles scheinheilige Wesen verabscheute, so blieb er boch in tiefster Seele seines einfältigen Glaubens froh; in schweren Stunden tröstete sich der Bibelfeste gern an einem tapferen Worte der Apostel. Und wie weitab lag boch die Schlagluft dieses gütigen, menschenfreundlichen Mannes von der herzlosen Robeit des Landstnechtes! Für Die Aranken und Verwundeten zu forgen war ihm heilige Christenpflicht. Der junge Kronprinz vergaß es nie, wie ihn der alte Held einmal auf einem Schlachtfelde tief ergriffen bei ber Sand genommen und ihm all ben fürchterlichen Jammer ringsum gezeigt hatte: bas fei ber Fluch bes Krieges, und wehe bem Fürsten, ber aus Gitelfeit und Uebermuth folches Glend über seine Brüder bringe!

Blücher wußte längst, "daß er das Zutrauen der Nation und die Liebe des Heeres für sich hatte," daß ihm die Führung der Armee gebührte. Als nun die heiß ersehnte Stunde schlug und das Reich der tausendmal versluchten "Sicherheitscommissare und Faulthiere" zu Ende ging, da fühlte er sich verjüngt trotz seiner siedzig Jahre und dachte freh an die langledige Heldenkraft des Dersslingers und des Dessauers und die vielen anderen glorreichen Grauföpfe der preußischen Kriegsgeschichte. Glückseig wiegte er sich auf den hohen Wogen dieser brausenden Volksbe-

wegung; wie that es ihm wohl, daß der frische Luftzug der Wahrhaftigteit wieder durch das deutsche Leben ging und Jeder tapfer von der Leber weg sprach. "Dichten Sie man druf, sagte er seelenvergnügt zu einem patriotischen Poeten; in solchen Zeiten muß Jeder singen wie es ihm ums Herz ist, der Eine mit dem Schnabel, der Andere mit dem Sabel!"

So war ber Beld, ben bie Stimme ber Nation gum Führer mablte - ein echter Germane, nur germanischen Menschen gang verständlich in ber rauben Größe, ber formlosen Ursprünglichkeit seines Wesens. Die Franzosen haben ihm niemals auch nur jene bedingte Anerkennung geschenkt, welche der anhaltende Erfolg felbst bem Besiegten abzuzwingen pflegt. Er selber tonnte in die feine romanische Urt sich nicht finden und meinte noch als die Buth bes Kampfes längst verraucht war: "bies Bolt ift mich zuwider!" - mabrend ibm ber laute Freimuth und ber berbe humor "bes narrifden Boltes" ber Englander von Bergen behagten. Sobald ber Krieg begann widmete er sich mit ganzer Kraft seinem Berufe und legte sogar Die geliebten Spielkarten aus ber Sand, um fie nicht wieder zu berühren vor bem Einzuge in Baris. Er fannte bie Gebrechen seiner Bilbung und wußte, daß er eines methodisch geschulten Kopfes bedurfte, ber ihm die Bedanken für bie Rriegführung angab. Go batte er im Feldzuge von 1806 bie 3been Scharnhorsts ausgeführt; neidlos, in aufrichtiger Beicheibenheit erkannte er die geistige Ueberlegenheit des Freundes an und freute fich ihn auch biesmal als Generalquartiermeifter an feiner Seite Mit diesem bellen Ropfe und seiner eigenen Berwegenheit bachte er der ganzen Welt zu tropen — benn einen vielköpfigen Kriegerath bat der Alte nie gehalten.

Doch vorläufig stand er selbst noch unter ruffischem Oberbefehle. Nach dem Tode des unfähigen alten Feldmarschalls Kutusow übernahm General Wittgenstein die Führung bes verbündeten Beeres, ein tapferer wohlmeinender Soldat ohne die Gaben des Feldherrn. Das ruffische Dauptquartier war, stolz auf die Erfolge bes jüngsten Jahres, wenig geneigt auf die Rathschläge ber Breugen zu hören. Schon am Tage nach dem Aufrufe des Königs brach Blücher aus Breslau auf, überschritt die Elbe bei Dresten, unterwarf fast gang Sachsen bis auf die Festungen und rückte in den ersten Tagen des April bis in die Altenburger Gegend; jeine leichten Truppen schweiften weit nach Westen, über Gotha binaus. Gleichzeitig näherten sich im Morben Jort und Bulow ber Elbe, schlugen ben Bicekenig Eugen in bem glanzenden Gefechte von Mödern - bem ersten größeren Treffen, das den Franzosen zeigte, daß sie nicht mehr mit dem Seere von 1806 zu thun hatten — und gingen im Anhaltischen auf bas linke Ufer bes Stromes binüber.

Wenn Scharnhorst und seine Freunde anfangs hofften, es werbe gelingen vor Napoleons Ankunft einen großen Theil von Westdeutschland zu besetzen und überall die Bolksbewassnung in Gang zu bringen, so mußten sie balb erkennen, wie wenig die verfügbaren Streitfräfte vorberhand noch für so großartige Entwürfe ausreichten. Ein glücklicher Angriff des kleinen Dörnberg'schen Corps auf Lüneburg gab zwar ein erhebendes Zeugniß von der Tapferkeit des jungen Beeres - Die Soldaten priesen ben ersten Ritter bes eisernen Kreuzes, Major Borde, Die Boeten befangen bas Helbenmädchen Johanna Stegen, bas ben Kampfern im dichten Kugelregen Pulver und Blei zutrug — jedoch das vereinzelte Unternehmen hatte keine bleibenden Folgen. Gine Schilderhebung der Patrioten im Bremischen wurde burch Bandamme, ben rohesten und wüstesten der napoleonischen Generale, rasch niedergeworfen und graufam bestraft. Auch von ben Festungen Diesseits ber Elbe maren bis zu Ende April nur Thorn und Spandau ben Franzosen entrissen. Kriegführung, wie sie Scharnhorst verlangte, konnte gleichwohl die Armee bes Bicekönigs im Magbeburger Lande vernichten bevor Napoleons Hauptheer herankam. Aber das ruffische Hauptquartier blieb wochenlang unbeweglich in Polen. Der Czar bedurfte längere Zeit um seine Armee, beren Schwäche mit seinen eigenen prablerischen Angaben in lächerlichem Widerspruche stand, zu verstärken; auch wollte er Polen nicht verlaffen bevor die Rube in dem aufgeregten Lande durch eine genügende Truppenmacht gesichert war. Dazu die Unluft seiner Generale und die peinlichen Zweifel über die Absichten Desterreichs, das aus seiner starken Flankenstellung beraus ben Berbundeten bochgefährlich werden konnte. Erft am 24. April zog das ruffische Hauptheer in Dresden ein um fich dann nach langsamen Märschen südlich von Leipzig mit Blücher zu vereinigen.

Mittlerweile hatte Napoleon seine Rüstungen mächtig gefördert. Wohl lagen tausende der erprobten Beteranen im ruffischen Schnee begraben. Die jungen Conscribirten standen ben alten Kameraden weit nach, viele hatte man in Ketten zu den Regimentern schleppen muffen; auch die Marschälle begannen ber unendlichen Kriegsarbeit satt zu werden und sebnten sich nach friedlichem Genusse der erbeuteten Schäte. Die Ueberlegenheit der sittlichen Spannfraft und des friegerischen Feuers, Die vorbem den napoleonischen Heeren eigen gewesen, war jetzt ganz und gar auf die Preußen übergegangen. Immerhin blieb das Weltreich, das feit Jahren von keinem Feinde betreten worden, durch seine unermeglichen Hilfsquellen ben Berbundeten weitaus überlegen. Während Bertrand aus Italien durch Baiern heranzog, versammelten sich die übrigen Corps ber Franzosen und Rheinbundner am Niederrhein, bei Frankfurt und im Würzburgischen. In ben letten Tagen des April rückte Rapoleon selbst mit dem Hauptheere auf der Frankfurt-Leipziger Strafe durch Thuringen oftwärts und vereinigte sich am 29. bei Naumburg mit der Armee bes Bicekönigs. Er gebot über eine Feldarmee von mindeftens 180,000 Mann, ungerechnet die Garnisonen ber beutschen Festungen, und die Berbündeten fonnten ihm zunächst nur etwa 98,000 Mann

entgegenstellen.\*) Scharnhorst wünschte anfangs die Schlacht in der freien Ebene von Leipzig, wo die überlegene Reiterei der Verbündeten zur vollen Wirsamseit gelangen konnte. Das russische Pauptquartier dagegen beschloß, südlich von dem alten Lütener Schlachtselde, in dem sumpsigen, von Gräben, Heden und Pohlwegen durchschnittenen Wiesenlande bei Großgörschen, das zur Entfaltung großer Reitermassen wenig Raum bot, einen Borstoß gegen die rechte Flanke des nach Leipzig vorrückenden Feindes zu wagen. Höchstwahrscheinlich war es Scharnhorst, der zuerst den einsach fühnen Rath gab: man solle die Uebermacht des Feindes schon auf dem Anmarsch überraschen, seine Marschcolonnen durch einen Flankenanziss durchbrechen. Der verwegene Plan konnte nur durch die höchste Schnelligkeit und Einfachheit der Ausschrungen gelingen. General Diebisch, der in Wittgensteins Auftrag die Anordnungen traf, leitete jedoch den Aufmarsch so unglücklich, daß die Corps von Blücher und York einander durchkreuzten.

. Erst um Mittag bes 2. Mai konnten bie Preugen ben Angriff beginnen auf die zwischen den Buschen versteckten vier Dörfer Groß- und Klein-Görschen, Rahna und Caja, welche Ney mit gewaltiger Uebermacht bielt. Unter brausendem Hurrabruf stürmten ihre Regimenter beran, noch niemals waren die französischen Legionen einem solchen Ungestüm kriegerischer Begeisterung begegnet. Nichts von der natürlichen Unsicherheit junger Truppen; ein Sturm bes Bornes ichien Jeben fortzureißen; Riemand tonnte sich auszeichnen, so groß war die Tapferkeit Aller! Nach zweistündigem mörberischem Kampfe wurden drei von den Dörfern den Franzosen entrissen. Da eilte Napoleon selbst von der Leipziger Strafe berbei, versuchte mit frischen Truppen bie Schlacht berzustellen. Er mußte mit anseben, wie die preußische Garde durch einen zweiten furchtbaren Angriff bie vier Dörfer fammtlich nahm; tam bie Referve ber Berbundeten rechtzeitig beran, so war die Marschlinie der Frangosen durchbrochen, ibrem Hauptheere eine schwere Niederlage bereitet. Auf einen Augenblick wurde der Imperator unsicher. "Glaubt Ihr, daß mein Stern untergeht?" fragte er zweifelnd seinen Berthier, und beim Anblick des Todesmuthes ber Preußen entfuhr ibm ber Ausruf: "Diefe Thiere haben etwas gelernt." Doch Wittgensteins Referven blieben aus; das Corps von Miloradowitsch wurde burch ein unglückliches Migverständnig bem Schlachtfelbe fern gebalten, und die ruffischen Barben erschienen erst auf ber Bablitatt als mit dem Anbruch der Nacht der Kampf zu Ende ging. Die Reiterei ber Berbundeten gelangte nicht zu entscheidendem Gingreifen,

<sup>\*)</sup> Selbst C. Rousset, ber überall gewissenhaft bie niedrigsten Zahlen ausent, berrechnet die Stärte der vereinigten heere Rapoleons und Eugens auf 170,000 Mann (La grande armée de 1813 S. 113); und davon nahmen drei Biertel (sechs von acht Armeecorps) an der Großgörschener Schlacht Theil.

da Wittgenstein sich völlig unfähig zeigte die Leitung des Heeres in der Hand zu behalten und eigentlich Niemand den Oberbesehl führte; ihr Fußvolt verdiß sich in den blutigen Kampf um die Dörfer, der bei der Ueberlegenheit der feindlichen Infanterie keinen günstigen Ausgang versprach. Währenddem zog Napoleon vom Norden her neue Verstärkungen heran, und gegen sieben Uhr fühlte er sich stark genug um, nach seiner Gewohnheit, unter dem Schutze einer mächtigen Artilleriemasse einen entscheidenden Stoß zu wagen. Als die Finsterniß hereinbrach, behaupteten sich die Preußen nur noch in Großgörschen, die drei anderen Vörser waren von den Franzosen zurückgewonnen, der Feind hielt das Heer der Allsirten in weitem Bogen umklammert. Ein letzter verzweiselter Angrist der Reiterei, von Blücher auf gut Glück in das Dunkel der Nacht hinein geführt, scheiterte an der Ungunst des Terrains.

Noch war die Schlacht nicht gänzlich verloren; Jebermann im preugischen Lager erwartete die Wiederaufnahme des Gefechts für den folgenben Morgen; aber hatten bie Berbundeten ichon am Abend mit ihren 70,000 Mann gegen eine fast zweifache Uebermacht gefochten, so mußten fie am nächsten Tage, wenn Napoleon alle feine Streitfrafte aus ber Leipziger Umgegend herangezogen hatte, einem noch ungleicheren Kampfe entgegenschen. Unverfolgt traten sie ben Rückzug nach ber oberen Elbe Mindestens 10,000 Mann von den Berbundeten und eine weit größere Ungahl Frangosen waren auf dem Schlachtfelde geblieben. Die Truppen fühlten sich unbesiegt, sie hatten selber mehrere Trophäen erbeutet und keine einzige in den Händen des glücklichen Gegners zurüch gelassen; überall wo sie den Feind in gleicher Anzahl getroffen, waren sie ihm überlegen gewesen. Die Kosaken riefen auf dem Rückzuge fröhlich ibr: Bascholl! Franzos faput! Im preußischen Deere lebte bas stolze Bewußtsein, daß man unter fremden und unfähigen Führern die Chre der Fahnen wieder hergestellt, den Siegern von Jena sich ebenbürtig erwiesen habe. Hingeriffen von dem Unblick der wieder erwachten beutschen Baffengröße sang Urndt sein Lied auf ben Tag von Großgörschen:

> Tapfre Preußen, tapfre Preußen, Delbenmänner, seid gegrüßt! Beste Deutsche sollt ihr heißen Benn ber neue Bund sich schließt!

Unter den Opfern des blutigen Tages war auch Scharnhorft. Im siebenjährigen Kriege hatte ein grausames Geschick fast alle preußischen Heerführer dahingerafft; während des Befreiungstrieges blieben sie sämmtlich verschont. Nur dieser Eine siel — der mächtige Geist, aus dessen lichtem Haupte das deutsche Volksheer gepanzert aufstieg wie Pallas aus dem Haupte des Zeus. Er wollte die leichte Wunde, die er bei Großgörschen empfangen, nicht ruhig heilen lassen. Seit man die Schwäcke der russischen Armee und die Lauheit ihrer Führer vor Augen sah, stand

im breufischen Sauptquartiere Die Ueberzeugung fest, daß nur Desterreichs Beiftand ben Sieg verbürge. Balb nach ber Schlacht fündigte ber König in einem Barolebefehle seinen Truppen an: "in wenigen Tagen wird uns eine neue machtige Bilfe gur Geite fteben." Scharnhorft wußte, auf wie ichwachen Füßen biefe Hoffnung noch ftand, und beschloß daber, mot der Warnungen der Aerate, selber nach Wien zu geben um durch perfonliche Ueberredung ben öfterreichischen Staatsmannern ben entscheidenden Entschluß zu entreißen. Unterwegs verschlimmerte sich die Wunde. Babrend er in Böhmen einfam auf bem Krantenbette lag, schweiften jeine Gebanken binüber zu bem vaterländischen Beere. Go viel berrliche Araft war vergeudet burch die Fehler der russischen Heeresleitung; er hatte die Preußen geruftet und fühlte, daß er fie zum Siege führen wurde wenn man ibn frei gewähren ließ an Bluchers Seite. Der fterbende Mann konnte ben großen Ebrgeig, ber ihn verzehrte, nicht länger in seiner verschlossenen Brust verbergen und schrieb an seine Tochter nur für fie, damit fie miffe, "wie Dein Bater dachte, wenn ich einft nicht mehr ba sein sollte: An Distinctionen ist mir nichts gelegen. Da ich bie nicht erhalte, welche ich verdiene, so ist mir jede andere eine Beleidigung. und ich würde mich verachten wenn ich anders bachte. Alle Orden und mein Leben gabe ich für bas Commando eines Tages!" Es follte nicht fein. Um 28. Juni erlag er feiner Bunde; feine letten Borte weiffagten ben Deutschen bie Freiheit. Tragischer bat Reiner geendet von den idevferischen Beistern unserer Geschichte. Ohne Scharnborft tein Leibzig, fein Belle Alliance, fein Seban, und ber bie Saat fo vieler Siege ftreute jollte selber Breußens Fahnen niemals glücklich seben! Erschütternb trat bas große Räthsel bes Menschenschicksals ben Ueberlebenden vor die Seele: immer wieder, wenn sie dieses Todten gedachten, überkam sie die Abnung, daß unfer Leben nicht abschließt mit dem letten Athemauge. Wie oft bat Blücher nach erfochtenem Siege in feuriger Rebe ben Schatten seines Scharnhorft angerufen, er folle niederschauen auf die Bollendung feines Bertes! Dem Dichter aber erschien ber Wefallene wie ein Siegesbote. ben die befreiten Germanen ihren Abnen nach Walhalla fendeten:

> "Rur ein Helb barf Helben Botschaft tragen. Darum muß Germaniens bester Mann, Scharnhorst muß die Botschaft tragen: Unser Joch das wollen wir zerschlagen, Und der Rache Tag bricht an!"

So viel Ehre die Schlacht von Großgörschen den jungen preußischen Truppen brachte, sie war doch eine Niederlage, verhängnißvoll durch ihre politischen Folgen. Der Ruf der napoleonischen Unüberwindlichkeit stand nunmehr wieder aufrecht; kein Gedanke mehr an einen Abfall der rheinbündischen Höse. Friedrich August von Sachsen war soeben erft, am 20. April, durch einen geheimen Bertrag zu Oesterreich und der Politik

der bewaffneten Bermittlung übergetreten. Auf die Nachricht von Napoleons Siege kehrte er fofort, noch bevor eine brobende Mahnung des Brotectors ihn ereilte, wieder zu den Fahnen zurück, denen sein Herz immer angehangen; batte er boch schon vor Wochen seinen Obersten Odeleben in das französische Hauptquartier gesendet um dem Imperator als Führer durch Thuringen zu dienen! Senfft, der Bertreter der Neutralitätspolitik, ward entlassen, die Armee und das Land dem Großen Alliirten zur Berfügung gestellt. General Thielmann erhielt Befehl, Torgau ben Franzosen zu öffnen und trat, da seine Truppen den Weisungen ihres Königs unbedingt gehorchten, allein zu den Verbündeten über, nur begleitet von bem genialen After, bem beutschen Bauban. Der Besitz ber fachsischen Festungen erlaubte den Franzosen den Krieg um Monate zu verlängern. Ein hartes Strafgericht erging über die treuen Preugen in Cottbus, Die im März, als Blüchers Heer einzog, sich sofort jubelnd der deutschen Sache angeschlossen, zahlreiche Freiwillige unter bie Fahnen ihres alten Landesherrn gestellt hatten. Sobald die sächsische Herrschaft zurücktam, wurde das Cottbufer Land von den Franzosen in Belagerungszustand erklärt, eine Anzahl der angesehensten Patrioten, der wackere Landrath von Normann voran, auf die Anzeige ber fächfischen Beamten in bas Befängniß geworfen und den Familien der Freiwilligen, bei Strafe der Bermögenseinziehung, anbefohlen ihre Söhne zur Beimkehr aufzufordern. Diese boshafte Verfolgung erfüllte die Bewohner des Landes mit so ingrimmigem haffe, daß sie nach ber Wiederbefreiung ben König baten, er möge fie ber Kurmart, nicht ber Proving Sachsen gutheilen: "wir munschen nie wieder mit den sächsischen Beborden in ein naberes Berhaltnig zu treten, auch dann nicht wenn sie den k. preußischen Unterthanen zugesellt werden sollten."\*)

Auf Besehl des Protectors eilte Friedrich August selbst aus Prag herbei um durch die Spaliere französischer Truppen in der sächsischen Hauptstadt einzuziehen, und das neutrale Desterreich ließ den abtrünnigen Bundesgenossen ungehindert in das napoleonische Feldlager zurücklehren. Der Imperator empfing ihn um so freudiger, da er aus dem Hergange errieth, daß Kaiser Franz noch keineswegs entschlossen war zu den Berbündeten überzutreten. Fortan suhr der sächsische Hof wieder mit vollen Segeln im Fahrwasser der französischen Allianz: er hoffte abermals auf Preußens Kosten sich zu vergrößern und erbat sich bei dem Protector sur den Fall des Friedens: Glogau und einen Strich von Schlesien, dergestalt daß Kursachsen mit Warschau ein zusammenhängendes Gebiet bilden sollte. König Friedrich Wilhelm aber sagte schon im Mai einem sächsischen Edelmanne voraus: der Untergang der albertinischen Krone werde die unvermeidliche Folge solcher Treulosigkeit sein.

<sup>\*)</sup> Eingabe ber Deputirten bes Cottbuser Kreises an ben König, Berlin 25. Aug. 1814.

Die Verbündeten waren mittlerweile über die Elbe bis in die Oberlausit zurückgewichen. Napoleon folgte; sein Beer stand zerftreut auf der weiten Linie von Dresben bis Wittenberg. Er faßte jett zum erften male ben Plan zu einem Angriff auf Berlin — einen Gedanken, ber seitbem in allen Berechnungen bieses Feldzugs immer wiederkehrte: während er felbst ber Armee ber Alliirten oftwarts folgte, follte Neb burch einen raschen Bug gen Norden den gehaßtesten und gefährlichsten ber Teinde in seiner Hauptstadt bedroben. Das preußische Sauptquartier war auf bas Aergste gefaßt und traf bereits Anstalten, Berlin nöthigenfalls im Stragenkampfe burch ben Landsturm zu vertheidigen. Die Armee jedoch blieb mit den Russen vereinigt; der König wollte die Stellung in ber Nähe der österreichischen Grenze behaupten, er hoffte durch einen Sieg bes vereinigten Beeres bie gaubernde hofburg jum Unschluß zu bewegen. In der That war ein Erfolg möglich, wenn Wittgenstein sogleich mit seinem gesammelten Beere einen Angriff auf Napoleon unternabm, bevor dieser seine Armee vereinigt hatte. Die russische Führung aber, die in jenen Tagen wesentlich durch die dilettantischen Einfälle des Czaren selber bestimmt wurde, beschloß, bem Rathe ber preußischen Generale zuwider, bei Bauten eine Defensivschlacht anzunehmen und gewährte also bem Imperator, ber bie Gebanken ber Gegner alsbald burchschaute, genügende Zeit um seine Streitkräfte zu versammeln und auch Nevs Armee zurückzurufen. Während die Hauptarmee unthätig bei Bauten ftand, sollten die zwei schwachen Corps von York und Barclay be Tolly burch ein Ausfallsgefecht die heranrudenden dreifach überlegenen Beerfäulen Neps und Lauristons zurückwerfen. Mit höchster Kühnheit versuchte Jork sich bes unmöglichen Auftrags zu entledigen; durch bas blutige Waldgefecht von Königswartha (19. Mai) hat er sich zuerst ben Namen bes Schlachtengenerals, seinen altpreußischen Regimentern ein furchtbares Ansehen bei Freund und Feind gesichert; wunderbar zäh und verwegen hielt er aus in dem ungleichen Kampfe und brachte seine kleine Schaar in guter Ordnung wieder zu dem Hauptheere zurück. Aber mit entsetzlichen Opfern hatten die Breußen die Thorbeit des Czaren bezahlen müssen; mehr als bie Balfte ber Brigade Steinmet lag auf bem Schlachtfelbe, und die Bereinigung Neps mit der französischen Hauptarmee war doch nicht verhindert.

So konnte denn Napoleon am 20. Mai seine gesammten 170,000 Mann gegen die 80,000 Alliirten zur Schlacht vorführen. Die Berbündeten erwarteten den Angriff in weitgedehnter Stellung auf dem steilen rechten User des tiesen Spreethals, mit der Front nach Westen; ihr linker Flügel lehnte sich an jene waldigen Höhen des Lausitzer Gebirges, von denen einst Loudon gegen das Hochkircher Lager herniedergestürmt war, der rechte stand ungedeckt in der freien Ebene. Napoleon griff am ersten Schlachttage den linken Flügel der Gegner an, überschritt den Fluß, be-

setzte Bauten und verleitete also ben Czaren zu dem Glauben, daß bie Franzosen die Entscheidung auf der Linken der Allierten suchten, bas verbündete Heer vom Gebirge abschneiden wollten. Die Absicht des Imperators ging aber vielmehr dahin, den bloggeftellten rechten Flügel der Betbündeten zu werfen, dann ihr Centrum zu umflammern und die geschlagene Armee zu bem gefahrvollen Rudzuge sudwarts ins Gebirge binein gu zwingen. Während nun die Russen ihre wohlgesicherte Linie noch mehr verstärkten, warf sich Napoleon am zweiten Schlachttage mit Dacht auf den schwachen rechten Flügel unter Barclay de Tolly, schlug ihn ganz lich und drang dann gegen die Kreckwitzer Höhen vor, welche Blücher mit dem Centrum hielt. Nach langem mörderischem Kampfe war auch dieje Position fast umgangen, die Linien ber Berbündeten bildeten bereits einen weit zurückgebogenen Saken. Da erkannte Anesebed bie Gefahr einer völligen Niederlage; er bestand barauf, daß die Schlacht abgebrochen murte und rettete also das Heer. Gegen drei Uhr trat Blücher in musterhafter Ordnung den Rückzug an, und als ber Abend hereinbrach, hatte ber Sieger durch die blutige Arbeit zweier Tage nichts weiter gewonnen als den Besitz bes Schlachtfelbes. "Was? - rief er grimmig - fein Ergebnif, feine Trophäen, feine Gefangene nach einer folden Schlächterei?" 40,000 Mann waren gefallen, davon 25,000 Franzosen; die Flammen der brennenden Dörfer ringsum beleuchteten die gräßliche Bablftatt.

Sofort nach bem unfruchtbaren Siege nahm Napoleon feine alten Plane wieder auf und entfendete Oudinots Corps gegen Berlin; ber aber wurde von Bulow und Oppen nach einem wuthenden Kampfe in ber brennenden Vorstadt von Luciau zurückgeworfen (4. Juni). Es war das erfte jener vier blutigen Treffen und Schlachten, wodurch Preugen fic in biefem Commer ben Befit feiner Sauptstadt ficherte. Tagen jedoch ging das befreite Hamburg wieder an die Franzosen verloren. Die unfriegerischen Gewohnheiten der reichen Handelsstadt rächten sich in ber Zeit der Noth. Der schwerfällig bedachtsame Senat wußte nichts anzufangen mit bem tapferen Bürger Mettlerfamp und ben vielen anderen wackeren Patrioten, die sich zur Bertheidigung ber Baterfiadt Tettenborns Leichtfinn batte für bie Sicherung bes gefährbeten Plates wenig gethan; Bernadotte wollte, ba er in Pommern bas versprochene russische Hilfscorps nicht vorfand, seine kleine schwedische Armee nicht auf bas Spiel setzen und unterließ jeden Entsatzersuch. am 30. Mai konnte Davouft in die rebellische gute Stadt des Raiferreichs wieder einziehen. Eine Schreckensherrschaft brach berein, wie ber deutsche Boden sie noch nie gesehen; Standgerichte und Brandschatzungen zeigten den deutschen Bürgern was es beiße, bem Kaiser der Franzosen den Gehorsam aufzusagen. Der offene Plat wurde rasch mit Festungs werken umgeben, wobei die unglücklichen Bewohner felber schangen mußten, und burch die Bertreibung von 25,000 armen Leuten für eine lange Bertheibigung eingerichtet. Die feste Elblinie von Dresben bis zur See war wieder in Frankreichs Banben.

In einem Kriegerathe ber Monarchen zu Lauban vertrat Sarbenberg, unterftut von ben preußischen Generalen, Die Ansicht, daß bie allirte Urmee, ftatt gerabeswegs nach Often gurudzugeben, vielmehr fubwarts nach Schweidnit an bie Abbange bes Riefengebirges ausbiegen folle.\*) So gab man zwar, Alles auf eine Karte fetenb, Die Hauptmaffe der preußischen Monarchie rudfichtslos dem Feinde preis, boch man bielt Die Berbindung mit Defterreich fest und damit die lette Möglichkeit bes Sieges. Der Rath ward befolgt. Dann ließ Blücher in ber Ebene von Sannau feine Reiter ploplich aus einem Sinterbalte gegen Die Spiten ber nachbrängenden frangösischen Armee vorbrechen (26. Mai) und warf die Feinde so weit zurud, daß sie die Fühlung mit den Alliirten verloren und die veränderte Richtung bes Rückzugs nicht bemerkten. fremden entbedte Napoleon nach einigen Tagen, daß die Berbündeten in seiner rechten Flanke standen. Wie gern bat ber greife preußische Belb noch in späteren Tagen biefes ersten frohlichen Empfanges gedacht, ben er dem Teinde auf preußischem Boden bereitet; zum ersten male in diesem Feldzuge lächelte ibm das Glück, und seiner Lieblingswaffe allein verdankte er den iconen Erfolg. Zuversichtlich wie er fab das gesammte preußische Deer neuen Schlachten entgegen; in allen ben bartnädigen Rämpfen biefes Rudzugs zeigte ber beutsche Soldat eine unverwüstliche Freudigkeit und Debr ale zwanzig Gefechte und zwei große Schlachten waren geschlagen, fünfzig Kanonen und viele Gefangene den Franzosen abgenommen, Napoleon aber batte feine einzige Tropbae in feinen Sanden. Anders war die Stimmung im ruffischen Lager. Die von Saus aus mäßige Kriegelust der Generale erlahmte gänzlich seit sie sich wieder in die aukerste Oftede Deutschlands gurudgebrangt faben; abermals wie vor feche Jahren vernahm man bie unmuthige Frage: wozu uns opfern für fremde Zwede? Barclay de Tolly, der unterbessen den Oberbesehl übernommen, erklärte bestimmt, fein erschöpftes Beer bedürfe ber Rube, muffe in Polen wiederhergestellt und verftärkt werben. Schon war der Abmarich der Ruffen über die Ober angeordnet, bas Ralischer Bundnig brobte auseinanderzugeben. Da brachte ein schwerer Mikgriff Napoleons ben Alliirten die Baffenruhe, die ihre Rettung werden follte.

Wie laut er auch in seinen Bulletins prahlte, so unterschätte Ravoleon doch nicht die Gefahren seiner scheinbar so glänzenden Lage. Wohl
hielt er alle Lande des rechten Elbusers, dazu die Lausitz und einen Theil
von Schlesien in seiner Gewalt, jedoch er sah auch die zunehmende Berwilderung seines Heeres und fürchtete die unberechenbaren Mächte eines
verzweiselten Bolkskrieges. Wenn er jetzt, mit den Kränzen zweier neuer

<sup>\*)</sup> Barbenberge Journal 22. Mai 1813.

Siege um die Stirn, die Hand jum Frieden bot, fo ließ fich vielleicht ein Abkommen erreichen, das dem Kaiserreiche seine constitutionellen Grenzen sicherte, und der Vernichtungstampf gegen Preußen mochte nach einiger Zeit unter günstigeren Umständen wieder aufgenommen werben. oft erprobte beste Bunbesgenosse bes taiferlichen Frankreichs, die Zwietracht ber Oftmächte konnte wohl auch diesmal noch seine Dienste thun. ben Vermittlungsversuchen seines Schwiegervaters versprach sich ber 3mperator nichts Gutes; er vergaß es nicht, daß Schwarzenberg ibm ver Rurzem ins Gesicht gesagt: Die Politik hat Diesen Chebund geschloffen, Die Politik kann ihn auch lösen! Dieser heimtückischen Hofburg, Die ohne ben Muth zu schlagen nach Ländergewinn trachte, gonnte er keinen Vortheil. Bielmehr hoffte er eine Zeit lang auf ben Wankelmuth Alexanders, den er schon vor ber Bautener Schlacht vergeblich burch lodende Friedens vorschläge zu gewinnen versucht hatte. Der bewährte Caulaincourt sollte die Unterhandlungen mit Rugland führen: vielleicht wiederholten sich bie Tilfiter Borgange, wenn man bem Czaren "eine golbene Brude baute", wenn Warschau zwischen Rußland und Preußen aufgetheilt, der preußische Staat über die Ober zurückgeschoben und also bem Czaren völlig unterworfen würde! Trog diese Hoffnung, so mußten freilich — Napoleon und feine Marschälle fühlten es wohl — Die Berbundeten aus dem Waffenstillstande größeren Gewinn ziehen als ber Imperator selber. Aber auch für ben Fall der Fortsetzung des Krieges schien ihm die Waffenruhe unentbehrlich. Er brauchte Zeit, um fein Beer, namentlich die Reiterei zu verftarten und er wollte burch starke Rüftungen in Ilhrien sich gegen den Abfall Desterreichs sicherstellen. Diese beiden Beweggründe gab er seinen Generalen als die entscheidenden an. Am 4. Juni schloß er ben Waffenstillstand von Poischwitz. Wie scharf er auch rechnete, er täuschte sich über bie Kräfte bes preußischen Staates und über bas Wesen dieses Krieges, das jede halbe Lösung ausschloß. Er wußte nicht, daß die Berbündeten im geheimen Ginverständniß mit Defterreich ben Waffenstillstand annahmen und mit wachsender Zuversicht auf den Beitritt der Hofburg zu der Coalition hofften. Schon am 16. Mai hatte Anesebed mit ben Ruffen Toll und Wolfonsty einen neuen Feldzugsplan verabredet, der burchaus auf die Mitwirfung Desterreichs berechnet war.

Graf Metternich stand am Ziele seiner Wünsche. Eine seltene Gunst des Glücks fügte Alles nach seinen Hoffnungen, warf dem Staate, der für die Befreiung der Welt noch nichts gethan, die Entscheidung in den Schooß. Die kämpfenden Theile hielten einander durchaus das Gleichgewicht, wie man in Wien immer vorausgesagt; sie mußten, trotz Napoleons Widerwillen, die Mediation der Hofburg annehmen. Nun konnte Desterreich ihnen nach seinem Ermessen den Frieden auferlegen oder, falls wider Verhossen die Wassen nochmals aufgenommen wurden, mit seiner wohlgeschonten Kraft als führende Macht in die Coalition eintreten. Stein

und Arndt, Blücher und die gesammte preußische Armee empfingen die Nachricht von der Einstellung der Feindseligkeiten mit tiefem Unmuth: nichts entsetzlicher als ein fauler Friede nach solchen Opfern! Der Ingrimm wuchs noch als man erfuhr, daß die Lützower Freischaar in den ersten Tagen der Waffenruhe von Rheinbündnern verrätherisch überfallen und fast vernichtet worden war. Der König hielt für nöthig sein treues Bolk burch eine Proclamation zu beruhigen: ber Waffenstillstand, sagte er stolz, sei angenommen, damit die Nationalkraft sich völlig entwickeln fonne; wir haben ben alten Waffenruhm wieder gewonnen, bald werben wir start genug sein auch unsere Unabhängigkeit zu erkämpfen. Zugleich befahl er bei Spandau ein verschanztes Lager anzulegen, damit Preußen im Nothfalle, nach den Plänen der Kriegspartei von 1811, den Berzweiflungstampf allein fortsetzen tonne. Auf Gneisenaus Bunsch verfaßte Clausewitz seine köstliche Schrift über ben Frühjahrsfeldzug und führte darin ben Nachweis, bag die Streitfrafte ber Alliirten mahrend ber Waffenrube unverhältnismäßig wachsen müßten. Ebenso faßte Hardenberg bie Lage auf; fein Tagebuch enthält hinter ber Nachricht vom Waffenstillstande die lakonische Bemerkung: "war doch gut." Wie er Napoleons Stolz kannte, hielt er für gang undenkbar, daß ber noch unbesiegte 3mperator auf Desterreichs Friedensvorschläge eingehen würde; seine Buversicht war um so fester, ba ihm burch Stadion beruhigende Mittheilungen über bie freundlichen Absichten ber Hofburg zukamen.

Während Defterreich sich anschickte ben Weltfrieden zu vermitteln, führte der Staatskanzler die Verhandlungen mit England weiter und schloß am 14. Juni ben Bertrag von Reichenbach, fraft beffen die beiden Mächte sich verpflichteten die Unabhängigkeit der von Frankreich unterbrudten Staaten wieder herzustellen. Schritt für Schritt hatte er mit ber welfischen Habgier ringen muffen, und wenn er schließlich zur Balfte nachgab, so befand er sich in ber Lage bes Bedrängten, ber in höchster Geldnoth einem Bucherer Bucherzinsen zahlt. Dhne bie englischen Subsidien war Preugen völlig außer Stande ben Krieg fortzuführen, bas hatte Barbenberg schon im Februar bem britischen Cabinet erklärt. Das Tory-Cabinet tonnte fich auf die ergebene Mehrheit in beiden Säufern unbebingt verlaffen; was hatte es bem preußischen Staatskanzler gefrommt, den Beistand der Opposition anzurufen? Als er einmal dem General Stewart vorhielt, das Parlament und die englische Nation würden ein so kleinliches Berfahren in großer Sache sicherlich nicht billigen, ba erwiderte Jener mit unfreiwilligem Humor: "ich bin weder von der Nation noch von dem Parlament hierhergeschickt worden, sondern von S. R. Hoheit bem Pringregenten!" Stewart und fein Amtsgenoffe, ber hölzerne, fteif pedantische Lord Clancarty trugen die Ueberlegenheit des Bezahlenden mit ber gangen ihrem Bolfe eigenthümlichen Rudfichtslosigkeit zur Schau. Dazu die bobenlose Unwissenheit dieser Torns; aus Clancartys Briefen mußte Harbenberg ersehen, daß der Lord den Kalischer Bertrag entweder nie gelesen oder gröblich misverstanden hatte. Bon selbst verstand sich, daß Preußen nur halb so viel Subsidien erhalten sollte als Rußland, das überdies, Dank seiner geographischen Lage, vor welsischen Landsorderungen bewahrt blieb; die unglücklichen Zissern des Kalischer Bertrags zeigten jetzt ihre praktische Bedeutung. Endlich einigte man sich über 666,666 Pfd. St., wosür Preußen 80,000 Mann ins Feld stellen sollte: und diese für einen solchen Krieg armselige Summe, um ein Drittel niedriger als die an Schweden bewilligten Subsidien, ward mit Abzug des Bechselkurses, der fast dreißig vom Hundert betrug, ausbezahlt, so daß Preußen nur  $3\frac{1}{2}$  Mill. Thlr. erhielt. Erst nach widerwärtigen Berhandlungen erreichte der Gesandte Jacobi in London, daß der Werth der gelieserten Wassen nicht auch noch von den Subsidien abgezogen wurde.

Gegen die Abtretung altpreußischer Gebiete sträubte sich das Pflicht gefühl des Königs. Er wollte zur Noth Hildesheim, das nur vier Jahre lang preußisch gewesen, ben Welfen überlassen, boch weber die getreuen Ravensberger, noch das feste Minden, das der Kriegskunft jener Zeit als der Schlüssel der Weserlinie galt. Auch als die welfischen Unterhändler statt dessen die Abtretung von Oftfriesland vorschlugen, blieb der König standhaft; es kam zu einem beftigen Auftritt zwischen ihm und bem Staats fanzler. Die Welfen mußten sich zulett begnügen mit dem Versprechen, daß Preußen ihrem Stammlande eine Abrundung von 250-300,000 Seelen, einschließlich Hildesheims, verschaffen werbe. Die Aussichten ber preußischen Diplomatie wurden von Tag zu Tag trüber; sie hatte neue drückende Berpflichtungen übernommen und zum Entgelt wieder nur bie allgemeine Zusage erlangt, daß Preußen "zum Mindesten" ebenso mächtig werden solle wie vor dem Kriege von 1806. Einen Tag darauf schloß Rugland sein Kriegsbündniß mit England. Der Czar blieb für die Friedenswünsche seiner Generale wie für Napoleons Unerbietungen ganz unzugänglich: der Ruhm des Weltbefreiers und die polnische Königstrone standen so glänzend vor seiner Seele, daß er der Ermahnungen Steins jett faum bedurfte, und der Kangler Rumänzoff, der alte Gegner der Coalition, entmuthigt um Entlassung bat. Die preußischen Batrioten fanden sich nach furzer Verstimmung rasch wieder zusammen in der froben Gemeinschaft der unsichtbaren Kirche, wie Niebuhr zu fagen pflegte; fie bemerkten bald, wie sehr die Waffenruhe ber Ausbildung ber Landwehr zu gute kam. In Schlesien entfaltete Gneisenau im Berein mit bem wackeren Präsidenten Merkel eine gewaltige Thätigkeit, so daß bei Ablauf des Stillstands 68 Bataillone Landwehr formirt waren. Blücher schrieb ihm zufrieden: "Landwehren Sie man bruff, aber wenn die Fehde wieder beginnt, bann gesellen Sie Sich wieder zu mich!"

Wie diese Rüstungen, so bewiesen auch die Friedensvorschläge des Czaren und des Königs, daß die Verbündeten nicht gesonnen waren auf

balbem Wege steben zu bleiben. Sie verlangten: Wiederherstellung ber alten Macht von Breugen und Defterreich, Auflösung bes Rheinbundes und bes Bergogthums Warfcau, Rudgabe ber Mordfeefufte, endlich bie Unabbängigkeit von Holland, Spanien und Italien. Es waren im Besentlichen die Blane von Bartenftein; nur ein ungeheurer Krieg konnte fie verwirklichen. Gang anders fab Kaifer Franz die Lage an. 36m graute vor biefem Kriege, vor bem Enthusiasmus ber nordbeutschen Bugend; aus tieffter Seele batte er seinem Schwiegersobne zu ber Groß. görschener Schlacht Blud gewünscht und bie hoffnung ausgesprochen, bies ente Treffen werde viele Leibenschaften abgefühlt, viele Chimaren gerftort baben. Furchtbar war ibm ber Gebanke, bag er bie unmilitärischen Gewobnbeiten seines ichläfrigen Schreiberlebens aufgeben und, wie die beiben verbundeten Monarchen, ins Feldlager geben follte. Regungen ber Bartlichteit für seine Tochter in Baris beirrten freilich ben Hartherzigen nicht, bem bie Diplomaten nachrühmten, er habe gang politische Eingeweibe. Aber wozu ein wagnifvoller Krieg, wenn man im Frieden die Ueberlegenbeit Frankreichs ein wenig einschränken und eine glänzende Stellung an ber Seite bes mächtigen Schwiegersohnes erlangen tonnte? Auch unter ben Staatsmännern war bie Friedenspartei noch start vertreten. 3br eifrigster Wortführer war ber jest gang in blafirte Stumpfheit versunkene Beng; als nachber bie Rriegspartei siegte, behauptete er freilich mit erstaunlicher Dreiftigkeit, bag er felber ben rettenden Entschluß berbeigeführt habe. Noch am 24. Juni schrieb er vertraulich an Karadja: die Sofburg bege die Ueberzeugung, daß die Mittel zur Niederwerfung der französischen llebermacht noch nicht reif seien; er fand es sonderbar, bag bie Alliirten, mabrend fie Desterreich zur Friedensvermittlung aufforderten, gleichzeitig mit England ein Kriegsbündniß schlöffen. Metternich fab diesmal weiter als fein Raifer. Er abnte, bag Defterreich felber in Breugens Rieberlage mit verwidelt werben mußte, wenn biefer Staat ben Rampf bis gur Bernichtung fortführte; auch die bamonischen Machte ber Revolution im preugischen Seere konnten nur dann niedergehalten werben, wenn Raiser Franz in die Coalition eintrat. Aber noch hatte er einen festen Entschluß nicht gefaßt, seine angeborene Vorliebe für frumme Wege noch nicht überbunden. Um 30. Mai geftand er seinem Bertrauten, dem Hannoveraner hardenberg: ein dauernder Friede sei für jett doch unmöglich; genug, wenn man biesmal zu einem vorläufigen Frieden gelange, ber ben brei Istmächten die Operationsbasis von der Oftsee bis zur Adria verschaffe und ihnen für die Zukunft einen entscheibenden Krieg ermögliche.

In diesem Sinne waren auch die Friedensvorschläge gehalten, welche ber Mediator ben Verbündeten vorlegte; sie zeigten unzweideutig, daß die hofburg von friegerischen Entschlüssen noch weit entfernt, daß ihre bisberigen Verhandlungen mit Napoleon keineswegs eine Komödie gewesen waren. Desterreichs Wünsche beschränkten sich auf vier Punkte: Ausbebung

bes Herzogthums Warschau, das unter die Ostmächte vertheilt werten sollte; Verstärkung des preußischen Staates durch diese Theilung, durch die Rückgabe von Danzig und durch die Räumung der Festungen; Rückfall der illyrischen Provinzen an Oesterreich; dazu die Wiederherstellung von Hamburg und Lübeck und für den unwahrscheinlichen Fall, daß Enzland sich zu einem allgemeinen Frieden bereit fände, auch noch die Herausgabe der deutschen Nordseeküste. Alle Herzenswünsche der Hosburg lamen in diesem Programme an den Tag. Mit Ilhrien erhielt Oesterreich seine adriatische Machtstellung wieder; durch die Auflösung von Warschau verschwand jener Herd polnischer Verschwörungen, welchen Metternich immer als hochgefährlich für die drei Ostmächte angesehen hatte; Preußen aber empfing durch die neue Theilung Polens grade jene Provinzen zurück, an denen dem Könige wenig lag, wurde kaum wieder eine Macht zweiten Ranges; der Rheinbund endlich blieb erhalten, nach Metternichs altem Grundsaße, daß man die kleinen Höse durch nachziedige Güte gewinnen muße

Welche Zumuthung für die Berbündeten! Gie schwankten lange, werhandelten seit dem 10. Juni mit Stadion im Hauptquartier zu Reichenbad und gleichzeitig in wiederholten perfonlichen Busammenfünften mit ben faiferlichen Sofe, ber seine Residenz in die Schlöffer an ber bobmifchichles schen Grenze verlegt hatte. Trot aller Bedenken blieb Barbenberg bes 3114 versichtlichen Glaubens, daß Napoleon niemals in diese bescheidenen Bedingungen willigen werde; forberten sie doch von ihm was er noch in starke Band festhielt! Am 27. Juni unterzeichneten endlich Stadion, Reffelrede und Harbenberg ben Reichenbacher Bertrag, welcher die öfterreichischen Borfchläge guthieß, aber zugleich ber Hofburg zum erften male eine halb wegs sichere Berpflichtung auferlegte. Defterreich mußte versprechen, falls Napoleon die Friedensbedingungen bis zum 20. Juli nicht annähme, seien bie Waffen zu ergreifen, mit mindestens 150,000 Mann an bem Geltjuge theilzunehmen und einen gemeinsamen Kriegsplan mit ben Berbunbeten zu vereinbaren; trat ber Kriegsfall ein, fo follte ber von ben Allirten ursprünglich vorgeschlagene Plan einer gründlichen Neugestaltung Europas als bas Ziel bes gemeinsamen Kampfes gelten, und man verpflichtete ich diesen Plan im weitesten Sinne auszulegen. So war die Hofburg bed für einen Fall gebunden. Die Alliirten aber behielten freie Band: fie erklärten unzweideutig, daß sie ohne die Auflösung des Rheinbunds und die Wiederherstellung der alten Macht Preußens sich nicht beruhigen würden, und ber öfterreichische Bevollmächtigte erhob keinen Ginfpruch bawiber.

Unterdessen war Metternich nach Dresden gegangen um Napoleon für die Einleitung der Friedensverhandlungen zu gewinnen. Dort ging es hoch her, im Palaste Marcolini: der gesammte kaiserliche Hosstaat war versammelt, Talma und die Mars spielten vor dem Imperator. Die französische Nation sollte glauben, daß ihr Beherrscher den Frieden ernstlich

wolle und sich auf die langen Berhandlungen eines großen europäischen Congresses einrichte. In Babrbeit war all fein Ginnen nur noch auf bie Bieberaufnahme bes Krieges gerichtet; bie Anwandlungen friedlicher Bebanten verflogen feit er ben guten Fortgang feiner gewaltigen Ruftungen fab und bie unbeirrte Festigkeit bes Cgaren erkannte. Alle er mit bem Abgefandten bes vermittelnden Sofes in einer langen Unterrebung unter vier Augen fich besprach, ba brach sein beleidigter Stolz und ber verbaltene Born über alle bie getäuschten Boffnungen, bie er einft an die öfterreicische Familienverbindung gefnüpft, in fo leidenschaftlichen und gebaffigen Borten burch, bag Metternich jest ernftlich zu zweifeln begann. ob eine Berftanbigung mit biefem Manne möglich fei. Die Ueberhebung bes Imperators, ber sich längst gewöhnt batte die Habsburg-Lothringer als "ftörrische Bajallen ber Krone Frankreich" zu behandeln, erschien bem weltkundigen öfterreichischen Diplomaten wie Raferei; und babei fagte fich ber vollendete Weltmann mit ftillbefriedigtem Lächeln, biefer unbändig polternde Allgewaltige sei doch nur ein Plebejer. Troppem trennte man fich zulett mit ber Zusage, bag ein förmlicher Friedenscongreß in Brag zusammentreten, ber Ablauf bes Baffenftillstandes aber vom 20. Juli auf ben 10. August binausgeschoben werden solle. Rapoleon batte feine Ruftungen noch nicht beenbet, und auch bie Sofburg bieft jebe Bertagung willsommen, ba ibr Deer fich noch in unfertigem Austande befanb.

Darauf neue peinliche Erwägungen im Sauptquartiere ber Allierten, benen weber ber Congres noch bie Berlängerung ber Waffenrube gelegen fam. Am 4. Juli traf harbenberg mit Reffelrobe, Metternich und Stabion im Schloffe Ratiborfdit aufammen. Es entfpann fich eine lange stürmische Berhandlung; Resselrobe gesteht, bag er im ganzen Berlaufe seiner langen biplomatischen Laufbabn taum je einer bewegteren Situng beigewohnt habe. Die Alliirten legten schließlich die Leitung ber Prager Berbandlungen vertrauensvoll in Defterreichs Banbe, ba Metternich brobte. sein Kaiser werde sonst vielleicht in bewaffneter Neutralität verharren; aber fie erffarten zugleich ihren festen Entschluß ben Rrieg im außerften Falle auch ohne Defterreich fortzuseten. Damit war Defterreichs Gintritt in ben Rampf nabezu entschieben. Denn offenbar tonnten Metternichs Blane nur gelingen, wenn er fich von ben Berbunbeten nicht ganglich trennte: wurden die Baffen wieder aufgenommen und ber öfterreichische Sof blieb neutral, fo mußte er fürchten von ben Früchten ber Siege ber Coalition ausgeschloffen, boch in bie Folgen ihrer Niederlagen mit verwickelt zu werden. Eine politische Nothwendigkeit, die ftarter war als eines Menichen Wille, brangte ben Wiener Dof aus feiner zuwartenben Saltung beraus. Gleichwohl fehrten noch im Juli, ja bis zur Stunde ber letten Entscheidung bange Augenblide bes Zweifels wieder. Im preugischen hauptquartiere sprach Ancillon nach feiner fleinmuthigen Beife für ben

Frieden, und Anesebeck führte in einer Denkschrift\*) aus: auf die Auflösung des Rheinbundes sei für jett nicht zu hoffen, der preußische Staat könne aber zur Noth auch ohne Magdeburg bestehen, wenn er nur auf dem rechten Elbuser durch Mecklenburg und Schwedisch-Pommern wohl abgerundet würde und eine feste Position an der Weichsel erhielte! Der König selbst dachte muthiger, hielt dem Kaiser Franz in einem eigenhändigen Briefe vor: der preußische Staat müsse in Deutschland erheblich vergrößert werden, wenn Desterreich an ihm einen starken und zuverlässigen Nachbar haben wolle.

Währendbem ward man auch mit Schweden endlich handelseinig. Da Dänemark wieder förmlich zu dem französischen Bündniß zurücklehrte, so sielen Friedrich Wilhelms Bedenken hinweg, und er verbürgte durch den Bertrag vom 22. Juli der Krone Schweden, die nunmehr dem Kalischer Bunde beitrat, die Erwerbung von Norwegen. Ein geheimer Artikel verhieß den Dänen nöthigenfalls auf deutschem Boden eine Entschädigung für Norwegen. Hardenbergs Leichtsinn fand daran kein Arg; er meinte, diese Entschädigung könne höchstens in einem kleinen Feten Landes bestehen, da man ja Dänemark durch die Wassen bezwingen wollte, und glaubte zu wissen, daß Schwedisch-Pommern auf keinen Fall den Kanspreis für Norwegen bilden werde. Hatte ihm doch Bernadotte mündlich versichert, Schweden sei geneigt, den letzen Rest seiner deutschen Besitzungen an Preußen abzutreten.\*\*) Aber was war auf solche unbestimmte Zusagen des Treulosen zu geben?

Dit jedem neuen Tage wuchsen die Hoffnungen auf Defterreichs Beitritt; auch die Nachricht von Wellingtons strahlendem Siege bei Bitoria und der gänzlichen Befreiung Spaniens wirkten ermuthigend auf die Hofburg. Nach ber Ratiborschitzer Unterredung gelangte Metternich zu der Einsicht, daß man die Rolle einer britten Partei nicht mehr weiter spielen burfe. Um 13. Juli enthüllte er feine friegerischen Blane gum erften male seinem faiferlichen Berrn: felbst für den Fall, daß Die Berbündeten die Friedensvorschläge verwürfen und Napoleon sie annahme, würde Oesterreich ber Coalition nicht mehr fern bleiben können, ohne fic in ber öffentlichen Achtung berabzuseten. Der noch immer burchaus friedfertige Raiser ließ sich auf diese unwillkommene Möglichkeit noch nicht ein: er versprach nur für das vorgelegte Friedensprogramm ftandhaft einzutreten, obschon ihm Einzelnes barin übertrieben schien. Napoleon war unterbessen nach Mainz gegangen, auf Frankreiche classischen Boden, wie er bas linke Rheinufer zu nennen pflegte. Noch einmal hielt er bort großen hoftag; Dalberg und die Fürften von Baben, Darmftadt, Raffau

\*\*) Harbenbergs Tagebuch 24. Januar 1814.

<sup>\*)</sup> Die Abschrift, die mir vorlag, trägt kein Datum. Das Memoire kann aber, nach Form und Inhalt, nur während bes Wassenstillstandes geschrieben sein.

überbrachten perfönlich ihre unterthänigen Glückwünsche zu den Siegen des Frühjahrs. Er freute sich an dem Anblick seiner herrlichen Truppen und kehrte dann nach Oresden zurück mit dem stolzen Bewußtsein, daß er wieder stark genug sei um der Welt Gesetze zu geben. Im Rausche seines Stolzes that er gestissentlich Alles was den vermittelnden Hof besleidigen und verletzen mußte, also daß Kaiser Franz zuletzt geradezu durch die gekränkte Fürstenehre genöthigt ward mit dem Schwiegersohne zu brechen.

Die Gefandten der Alliirten in Brag, Anstett und Humboldt, hatten Beide sehr beschränkte Vollmacht und waren insgeheim Beide entschlossen den Berhandlungen jedes mögliche Hinderniß in den Weg zu legen. mand war für eine solche Aufgabe besser geeignet als Humboldt, der Meister aller dialektischen Künste; auch er fühlte sich ergriffen von ber Begeisterung ber Zeit, soweit seine kuble Natur bazu fähig war, und legte willig feine gelehrten Arbeiten gur Seite um einmal gang ber Politit Napoleons Hochmuth überhob ihn jedoch aller Unftrengung. Mehrere Tage lang mußte er mit Anstett warten bevor ein französischer Bevollmächtigter eintraf; endlich erschien Narbonne, aber ohne genügenbe Beglaubigung. Wieder vergingen einige Tage bis Caulaincourt am 28. Juli ankam. Dann begann ein Austausch von biplomatischen Noten über die Form der Berhandlungen; die französischen Bevollmächtigten warfen dabei mit hämischen Bemerkungen nach allen Seiten hin um sich und setten ben leeren Formenftreit hartnäckig fort bis zum letten Tage ber Baffenruhe, bergeftalt bag auf biefem wunderlichsten aller Congresse nicht einmal eine gemeinsame Sitzung der Bevollmächtigten stattfinden fonnte.

Der offenbare Hohn, der aus dem Auftreten der Franzosen sprach, sagte dem österreichischen Minister genug. Er fühlte, daß sein Hof nicht mehr zurück konnte und traf in der Stille seine Maßregeln um dem Kaiser-hause einen reichen Kriegslohn zu sichern. Noch während des Congresses wurde zu Prag am 27. Juli mit den Berbündeten eine geheime Bereindarung geschlossen, wonach Desterreich das Königreich Italien und Illyrien erhalten sollte; der König von Sardinien erhielt sein Erbe zurück, Mittelitalien zusammt Genua wurde unter den Erzherzögen der österreichischen Betterschaft ausgetheilt; Sicilien blieb dem von England beschützten Bourbonen. Ja die Berbündeten versprachen sogar im Boraus Alles gutzuheißen was Desterreich auf der Halbinsel thun würde.\*) Einige Wochen darauf trat auch England diesem Bertrage bei. Die Absicht des britis

<sup>\*)</sup> Der Bortlaut bieses Bertrages ist noch unbekannt. Sein wesentlicher Inhalt ethellt aus einer Note Metternichs an Casilereagh, Paris 27. Mai 1814, welche Farini (Storia d'Italia dall' anno 1814. I. 27) im Turiner Hausarchive gefunden hat. Bieles an dem Hergang erscheint noch räthselhaft. Auch Ondens Quellenwert "Oesterreich und Preußen im Befreiungstriege" (II. 462) giebt hier teinen Ausschlaße.

schen Cabinets war einfach die französische Herrschaft aus Italien zu verdrängen; eine italienische Nation wollten die Torps nicht anerkennen, auch über die Ansprüche des Papstes ging man gleichmüthig hinweg. Der russische Hof, der alte Gönner Piemonts, der unter Kaiser Paul die italienischen Pläne Desterreichs so lebhaft bekämpft hatte, sagte sich von seinen bewährten Traditionen los, da die Freundschaft des Biener Cabinets jetzt über allen anderen Rücksichten stand. Die preußischen Staatsmänner aber fanden das Ansinnen Metternichs ganz unbedenklich. Daß die Hofburg die alten Thugut'schen Projecte wieder aufnehmen würde, galt dem Staatskanzler von vornherein als selbstverständlich. Er hat sogar Desterreich ausgesordert, die Italiener zum Freiheitskampfe auszubieten; in Anesedes Denkschriften hieß es kurzab: "was Desterreich in Imslien verlangt liegt ja in der Natur der Dinge."

Die Stellung des Mediators, der also bereits durch zwei geheim Berträge seine Unparteilichkeit aufgegeben hatte, murbe täglich unhaltbarer; das Bossenspiel des Congresses drängte zum Ende. Bier Tage vor Ab lauf der Waffenruhe wendete sich Napoleon noch einmal mit einer vertraulichen Anfrage an Defterreich allein - offenbar nur um nachber ber friedensluftigen frangösischen Nation seine Versöhnlichkeit beweisen zu ton-Ms Metternich barauf ein Ultimatum stellte, bas bie Reichenbacher Vorschläge in etwas schärferer Fassung wiederholte, gab der Imperater eine im Wesentlichen ablehnende Antwort und ließ diese absichtlich zu spät von Dresben abgeben, so baß sie erst am 11. August in Brag eintreffen konnte. Der Waffenstillstand war abgelaufen ohne daß Frankreich bie Friedensbedingungen angenommen hatte. Mit dem letten Glodenschlage bes 10. August erklärten humboldt und Anstett, ihre Bollmacht fei et loschen, der Congreg beendigt. Die Berpflichtungen von Reichenbach traten nunmehr in Kraft, ber Trot Napoleons hatte Desterreich in bas Lager ber Coalition getrieben.

Jener große europäische Bund, woran die Staatsmänner seit achtzehn Jahren immer vergeblich gearbeitet, jeht stand er endlich in Bassen: alle die vier alten Großmächte, mit ihnen Schweden und demnächt auch die wiederbefreiten Staaten der iberischen Halbinsel. Und diesmal sührte nicht das Ungefähr diplomatischer Berwicklungen die Höse zusammen, sondern eine hohe Nothwendigkeit: es galt, die Freiheit der Belt, das lebendige Nebeneinander der Nationen, worauf die Größe der abendländischen Gesittung beruht, wiederherzustellen. Wohl traten mit England und Desterreich zwei Mächte in das Bündniß ein, denen jedes Berständniß abging für die Sehnsucht des norddeutschen Bolkes. Sonderbar genug stach die gewundene Sprache des österreichischen Kriegsmanisestes von dem herzerwärmenden ehrlichen Tone der preußischen Aufruse ab. Wie war doch Genzens reicher Geist in Wien verknöchert und verdorrt, daß er sehr mit byzantinischem Redeschwall den kaiserlichen Schwiegervater verherrlichte,

ber über gewöhnliche Bebenklichkeiten weit erhaben, für bas beilige Interesse der Menscheit hingegeben habe was seinem Bergen bas Theuerste mar! Auch bie bitteren Bemerkungen bes Manifestes über bie bem regelmäßigen Bange ber Regierungen zuvoreilenden ungeduldigen Buniche der Bölfer liefen abnen, bag ber Krieg burch Defterreichs Theilnahme feinen Charafter verandern, manche Soffnung ber Batrioten in Enttäuschung enben murbe. Doch es stand nicht anders, ohne Desterreichs Zutritt konnte die Coalition fich gegen bas Weltreich nicht behaupten. Der Ausgang bes Prager Congresses war ein großer biplomatischer Erfolg; Friedrich Wilhelm wußte, daß er ibn gutentheils ber Gewandtheit feines Staatstanglers verbantte. Erleichterten Bergens eilte Sumboldt in jener verbangnifvollen Mitternacht bes 10. August auf ben Brabicbin um bas verabredete Zeichen zu geben : bald flammten die Fangle auf den Ruppen der Riesenberge und trugen noch in berfelben Racht nach Schlesien binüber zu bem aufjubelnben preußischen Beere die frobe Runde, daß in sechs Tagen ber Krieg von Reuem beginne.

Durch ben glüdlichen Fortgang ber preußisch ruffischen Ruftungen und burch ben Autritt von 110,000 Mann Desterreichern wurde endlich bas Gleichgewicht ber Ropfftarte zwischen ben beiben Barteien annabernd bergestellt. Die Coalition verfügte über eine Feldarmee von über 480.000 Mann, worunter etwa 165,000 Preußen und nabezu eben so viel Russen. ne war bem Keinde namentlich burch bie Starte ibrer Reiterei und Artillerie überlegen. Napoleon batte fein Beer auf 440,000 Mann gebracht. Die Fürsten des Rheinbundes leisteten willig Beeresfolge, zumal da der Protector wieder ben Schirmberen bes Barticularismus spielte und ibnen bie Gefahr ber Wiederherstellung bes alten beutschen Reichs, bes Berluftes ber Souveranität in finfteren Farben ichilderte. Rur ber Münchener Sof zeigte eine verbächtige Saumseligfeit; er nahm die Kriegserklärung Defterreichs zum Bormande um die Sauptmaffe feines Beeres im Lande gurudanbalten, ftellte nur eine schwache Division auf ben nordbeutschen Rriegs. icauplay. Berlieg bas Blud bie frangösischen Fahnen, so war Baiern gum Abfall vorbereitet. Unter den unglücklichen Truppen des Rheinbundes nahm ber Unmuth überhand feit ben theuer ertauften fruchtlofen Siegen des Frühigers. Napoleon traute ihnen nicht, am wenigsten ben Best-Trobbem fab er bem Kriege mit Zuversicht entgegen. ringe Uebergabl ber Kelbarmee ber Berbundeten wurde reichlich aufgewogen burch ben Besit ber Festungen des Nordostens, deren Ginschliegung fast die Hälfte der preukischen Landwehr sowie einen großen Theil des russiiden Seeres in Anspruch nahm, vornehmlich aber burch die günstige centrale Stellung an ber Elblinie, Die von Bludftabt und hamburg bis binauf nach Dresben und Königstein in Napoleons Banben war. Faft auf ber nämlichen Stelle batte einft König Friedrich feche Jahre lang eine ungleich bedrohlichere Uebermacht in Schach gehalten; warum sollte dem Ariegsfürsten des neuen Jahrhunderts nicht auch gelingen, durch gewandte Benutung der kurzen inneren Operationslinien, die er beherrschte, die Gegner zu überraschen, ihre weit von einander getrennten Heere vereinzelt zu schlagen?

Den sittlichen Kräften ber Coalition erwuchs aus bem Beitritt Desterreichs tein Bewinn. Die faiferlichen Truppen schlugen fich tapfer wie gu allen Zeiten; von der stürmischen Begeisterung bes norddeutschen Boltes empfanden sie wenig, weniger fogar als die Ruffen, die nicht nur ihren alten Ruhm unerschütterlicher paffiver Todesverachtung wieder bewährten, sondern auch durch das lange Zusammenleben mit den Preußen und durch die Gunft des Glücks nach und nach Freude gewannen an dem unwillig begonnenen beutschen Kriege. Der Geift von 1809 erwachte nicht wieder. Die Bölker Desterreichs saben sich ungern aufgestört aus ber bequemen Rube ber jüngsten vier Jahre, sie sprachen ihre Furcht vor einem neuen Einbruche der französischen Eroberer so lebhaft aus, daß Erzherzog Johann feinen Grazern Muth einsprechen mußte; fie bemitleideten die ausziehenden Soldaten und behielten von den Thaten dieses Arieges nichts im Gedächtniß, während die Erinnerung an Uspern und Wagram in Aller Herzen fortlebte. Die breite Kluft, welche das geistige Leben der Desterreicher von den übrigen Deutschen trennte, wurde burch ben Befreiungefrieg nicht überbrückt. Anstands halber, nur um nicht allzu weit hinter Preußen zurückzubleiben ließ auch Kaiser Franz eine Deutsche Legion für Freiwillige aus dem Reiche bilben, ein Freicorps, bas niemals irgend eine Bebeutung erlangte. Die altgewohnte unbehilfliche Schwerfälligkeit ber Führung und Bermaltung bes österreichischen Heeres erregte wieder ben Spott der französischen Soldaten über die Raiserlick; glänzenden Kriegeruhm erwarb sich, außer einigen fühnen Reiteroffizieren, tein einziger ber f. f. Generale.

Da die Hofburg den Krieg nur mit halbem Bergen führte, beständig in Angst vor ber nationalen Begeisterung ber Preußen und ben polnischen Planen bes Czaren, fo konnte fie auch ihren tüchtigften Feldherrn nicht verwenden; überdies war Erzherzog Karl seinem mißtrauischen kaiserlichen Bruber verbächtig und als alter Gegner ber ruffischen Allianz bem Peters burger Sofe unwillkommen. Fürst Schwarzenberg erhielt den Oberbesehl ein tapferer Reiterführer und ehrenhafter Cavalier, ber mit feinem diplomatischem Tafte bie mächtigen streitenden Interessen im großen Bauptquartiere auszugleichen, unter ben schwierigsten Berhältniffen, trot ber Unwesenheit von brei Monarchen bie buntschedige Masse ber verbunbeten Beere leiblich zusammenzuhalten verstand; boch bem Benie Rapoleons fühlte er sich nicht gewachsen, ber große Chrgeiz bes geborenen Feldherrn blieb ihm fremd. Gein trefflicher Generalftabschef Rabenty befaß geringen Einfluß; in ber Regel gaben bie Benerale Duca und Langenau den Ausschlag im Kriegsrathe, zwei Theoretiker aus Llopds behutsam

methodischer Kriegsschule, benen nichts schrecklicher war als das Wagnis der Feldschlacht. Noch war der Zauber des napoleonischen Namens ungebrochen. Selbst Czar Alexander begann zu glauben, daß die neufranzösische Kriegskunst allein durch ihre eigenen Schüler zu überwinden sei; er sette sein Vertrauen vornehmlich auf Vernadotte und zwei andere französische Ueberläuser, Moreau und Iomini, ja er erwartete sogar, daß diese Abtrünnigen Zwiespalt und Parteikamps im napoleonischen Heere hervorrusen könnten — eine Hoffnung, die an dem ehrenwerthen Patriosismus der Franzosen zu Schanden wurde. Nur im preußischen Lager lebte das leidenschaftliche Verlangen nach großen durchschlagenden Entsicheidungen und das stolze Selbstvertrauen, das den Sieg verbürgt; aber erst im Verlause des Kriegs, nach errungenem Ersolge erlangten die preußischen Heersührer, die bedeutendsten militärischen Talente der Coalition, Macht und Ansehen.

Die Absicht Metternichs feinem Sofe Die führende Stellung in ber Allianz zu verschaffen, erfüllte sich vollständig. Wie der Oberbefehl der gesammten Streitfrafte bem Fürsten Schwarzenberg anvertraut wurde, so beruchsichtigte auch ber neue, auf Grund ber Berabredungen vom Mai sestgestellte Ariegsplan in erster Linie Die Interessen Desterreichs. General Toll, der fähigste Generalstabsoffizier der russischen Urmee, vereinbarte am 12. Juli zu Trachenberg mit Anesebed und bem schwedischen Kronprinzen die Bildung dreier Heere, beren jedes aus Truppen ber verschiebenen Nationen gemischt fein follte, mabrend Blücher umgekehrt feine Breugen unter feinem eigenen Befehle zu vereinigen munichte. Die Sauptarmee von 235,000 Mann versammelte sich an der Nordgrenze von Bobmen unter Schwarzenbergs unmittelbarer Führung; baburch wurde Raifer Franz seiner schwersten Sorge ledig, eine Berlegung des Kriegsschauplages nach bem Innern Desterreichs war kaum noch zu befürchten. Marken und an ber Niederelbe stand die Nordarmee unter Bernadotte, über 150,000 Mann, in Schlesien Blücher mit 95,000 Mann. brei heere follten bie Offensive ergreifen und ihren Sammelplat im Lager bes Teinbes suchen; wendete sich Napoleon von feinem Stütpunkte Dresten aus mit überlegener Macht gegen eine ber brei Armeen, so wich biefe aus und die beiden anderen bedrohten ihn in Ruden und Flanke. So hatte bas alte Europa boch endlich etwas gelernt von der neuen großartigen Kriegsweise: nicht mehr die Besitnahme einzelner geographischer Punkte, sondern die Besiegung des Feindes wurde als der Zweck der Operation bezeichnet. Freilich stimmten Die überbehutsamen Vorschriften für die Ausführung wenig zu der Kühnheit des strategischen Grundgebanlens. Der schlesischen Armee bachte bas große Hauptquartier nur bie bescheibenen Aufgaben eines großen Observationscorps zu, da sie bie schwächste von allen war und ber stärksten Position bes Feindes gegenüberstand; mit Mühe erwirkte sich Blücher die Erlaubniß unter außerordentlich günstigen Umständen eine Schlacht anzunehmen. Seine Offiziere klagten über die bescheidene Rolle die man ihnen zuwieß, und beneideten ihre nach Böhmen zur Hauptarmee abmarschirenden Kameraden; der alte Held aber nahm sich vor, seine Bollmacht im allerweitesten Sinne auszulegen. Ein Glück übrigens, daß man im großen Hauptquartiere die feindlichen Streitkräfte um volle 100,000 Mann unterschätzte; so gewannen die Bedachtsamen doch einigen Muth.

Auch Napoleon war über die Stärke und die Stellungen ber Berbundeten schlecht unterrichtet; er suchte ihre Hauptarmee in Schlesien und ichlug bie Ropfzahl ber Nordarmee viel zu niedrig an. Gein nachstes Biel blieb noch immer die Bernichtung ber preußischen Macht. Derweil der Imperator felbst die schwierige Aufgabe übernahm, von Dresden aus zugleich bie böhmische und bie schlesische Armee zurudzuhalten, sollte Dubinot Berlin erobern, Die Landwehr entwaffnen, Die preußische Boltserbebung völlig niederwerfen. Glückte biefer Schlag, fo fchien es möglich Stettin und Ruftrin gu verftarten, vielleicht felbft Dangig zu entfeten: ber Zauderer Bernadotte wich bann unzweifelhaft an die Rufte zurud, Breugen und Rugland aber mußten ihre gesammten Streitfrafte in ben bedrohten Nordosten werfen und sich von Desterreich trennen. Also wurde die Coalition gelockert, und vielleicht gelang es alsbann ber biplomatischen Kunft Napoleons, sie gänzlich zu zersprengen. Da er an den vollen Ernst ber Hofburg auch jest noch nicht glaubte, so vermied er absichtlich einen Bug gegen Böhmen; Raifer Franz burfte an ber wohlwollenden Mäßigung bes liebevollen Schwiegersohnes nicht zweifeln. Die Befürchtung, baf er umgangen und vom Rheine abgeschnitten werben tonne, wies ber Rriegs erfahrene lachend zurud: "ein heer von 400,000 Mann umgeht man nicht." Er wußte wohl, welchen Bortheil ihm die Ginheit des Oberbefehls und die concentrirte Stellung seines Beeres boten, und gog was irgend verfügbar war nach Obersachsen heran. Nur das Corps Davousts wurde aus politischen Gründen an der Niederelbe zurückgehalten, denn das feste Hamburg burfte um feinen Preis einer englischen Landungsarmee jum Brüdentopfe bienen.

Während Dudinot den Marsch nach den Marken antrat, wendere sich Napoleon zunächst gegen die schlesische Armee, in der Hossnung den thatenfrohen Blücher zu einer Schlacht zu verleiten. Der preußische Feldherr wich der Uebermacht aus und ging erst nach einigen Tagen wieder zum Angriff vor, als Napoleon mit einem Theile seines Heeres nach Dresden zurückeilte um die heranrückende böhmische Armee abzuswehren. Macdonald, der in Schlesien zurückgeblieben, wähnte die Berbündeten noch im vollen Rückzuge und marschirte am 26. August, keiner Schlacht gewärtig, gegen Jauer; seine Truppen drängten die Borhut der Preußen zurück, überschritten die vom Regen hoch angeschwellten Gewässiser der Raybach und der wüthenden Neiße, stiegen dann sorglos an

ben steilen Thalrandern empor auf die Hochebene, die sich über dem Zusammenfluß ber beiben Gebirgsbäche erbebt. Droben aber ftand Port, hinter fanften Unboben verftedt, mit bem Centrum bes Blücher'schen Beeres: er liek einen Theil ber Keinde auf die Hochebene berauftommen und brach alsbann urplötlich mit zermalmendem Ungeftum aus bem hinterhalte bervor, auf seinem rechten Flügel von Sacens Ruffen fraftig unterftüt Gin furchtbares Blutbad begann. Der überraschte Feind ftanb eingepreft in bem Wintel zwischen ben beiben Bebirgemaffern: Rolben und Bajonett bilbeten bie einzigen Baffen bes Fugvolts, ba bie Musteten im Regen verfagten. Bei Anbruch ber Nacht marf Ragelers Reiterei bie aufgelöften Trümmer bes feindlichen Beeres in bas Thal ber wuthenben Reiße hinunter, Tausende fanden ben Tod in ben wilden Wogen. die Saumseligkeit Langerons, der mit seinem russischen Corps auf dem linken Flügel bem Kampfe fern blieb, rettete bie Armee Macbonalbs vor ganglidem Untergange. Gneisenau aber gebachte jener Schreckensnacht nach ber Schlacht von Jena und befahl bie lette graft von Rog und Dann an Die Berfolgung zu feten. Erschöpft von ber Schlacht und ben Bin- und Hermärschen ber jüngsten Tage lagerten die siegreichen Truppen während ber Nacht auf bem aufgeweichten Boben, ohne Feuer, hungernd und frierend, in abgeriffenen bunnen Rleibern, Die Meiften ohne Schube; ihrer Biele erlagen ber übermenschlichen Unftrengung. Dann brach man auf, ben Gefclagenen nach. Am 29. wurde die Division Buthob bei Blagwig von ben Nachsetzenden erreicht und völlig zersprengt noch bevor sie bas Bildwaffer bes Bobers überschreiten tonnte; auch die irische Legion, die unter frangofischem Banner gegen ben englischen Tobfeind focht, fand ihr Grab in ben Wellen bes beutschen Flusses. Go bielt bie wilbe Jagd noch Tagelang an, immer bei strömendem Regen, verluftreich für die Sieger, verberblich für bie Fliebenben, bis endlich am 1. September Blücher seinem Beere triumphirend verkündigen konnte, bas gesammte ichlefische Land sei vom Feinde gefäubert.

Die Schlacht an der Katbach war der erste wahrhaft fruchtbare Sieg dieses Feldzugs. Sie befreite Schlesien, sie hob die Zuversicht im Heere der Berbündeten und brachte dem Werke Scharnhorsts eine glänzende Rechtsertigung, da die neue Landwehr sich den besten Linientruppen ebenbürtig zeigte; sie erweckte was jedem nationalen Kriege unentbehrlich ist, die Freude an einem volksthümlichen Helden, zu dem der kleine Mann bewundernd ausschauen konnte. Der Name Blüchers war in Aller Munde.

Wer den Dingen näher stand wußte freilich, daß die Kriegspläne des alten Helden aus Gneisenaus Kopfe stammten. So war der königliche Mann nun doch der Marschall von Schlesien geworden, wie ihm Clausewitz geweissagt. Er hatte einst in unheilvollen Tagen auf den Wällen Kolbergs die geschändeten preußischen Fahnen zuerst wieder zu Ehren gebracht. Jetzt wußte er die schlesische Armee so ganz zu durchdringen mit der seurigen That-

traft seines helbenhaften Beistes, bag bies kleinste Beer ber Coalition balb ber Schwerpunkt ihrer Streitkrafte murbe; benn bas ftanb ihm aufer Zweifel, bag ein Muthiger Muthige schaffen fonne. Balb batte fich gwischen ihm und Blücher jenes menschlich schöne Verhältniß unverbrücklichen Bertrauens gebilbet, bas für Deutschlands Geschicke ebenfo fegenereich werben sollte wie vormals die Freundschaft von Luther und Melanchthon, von Schiller und Goethe. Willig ging ber Alte auf bie 3been feines Generalquartiermeifters ein und fand fich barin zurecht als waren fie fein eignes Werk. Der Jüngere aber mahrte mit feinem Takte bas Ansehen des Commandirenden, befahl immer nur in Blüchers Namen, bielt sich so bescheiben zurud, daß seine Frau selber lange nichts von der eigentlichen Wirksamkeit ihres Gatten erfuhr, und ertrug es ohne Murren, bag er ber Mannschaft fast ebenso unbekannt blieb wie einst B. von Westphalen ben Solbaten Ferdinands von Braunschweig. Beim Ausbruch bes Rrieges hatte er nur die Karten von Westbeutschland und Frankreich mit ins Gelblager genommen - fo bestimmt rechnete er auf einen raschen Siegeszug; nun warf ihn bas Geschick wieder in biese Oftmark Deutschlands, wo er einst seine besten Jahre im Einerlei subalternen Dienstes verbracht batte. Die Langeweile jener öben Zeit tam ihm jest zu gute; er fannte Beg und Steg im Lande, er wußte, bag bie beimtückischen fleinen Bache bes Riesengebirges bei Unwetter rasch zu reißenden Strömen werden, und baute barauf seinen Plan. Nichts schien ihm erbarmlicher als bas Ausruben auf ben errungenen Lorbeeren; taum war Schlefien befreit, jo faßte er alsbald das Ziel ber Bereinigung ber brei Armeen ins Auge. Nur so konnte eine große Entscheidung erzwungen werden, und dieses letten Erfolges fühlte fich ber Rühne fo ficher, bag er ichon im September, ju einer Zeit ba bie Meiften faum auf bie Eroberung von Dresben gu hoffen wagten, seinen Offizieren voraussagte, sie sollten noch in diesem Berbst Trauben am Rheine pfluden. Er nannte Napoleon gern feinen Lehrer, benn von ihm hatte er gelernt die Künstelei ber alten militarischen Schule zu verachten; erft in der Hauptstadt des Feindes hoffte er die Waffen niederzulegen. Go ftand er unter ben Beerführern ber Berbunbeten als ber Pfadfinder bes Sieges, wie ihn ber Deifel Chriftian Rauchs bargestellt hat, mit vorgestrecktem Urm hinweisend auf des Krieges lettes Biel, ber einzige Mann, ber sich ber Feldherrngröße Napoleons gewachien fühlte. Fortiter, fideliter, feliciter! - so lautete ber hochgemuthe Bablfpruch seines Wappens.

Die Begeisterung der Jugend und die Gunst der Frauen wendeten sich der heiteren Kraft und Frische des genialen Mannes von selber zu; vor den älteren Kameraden mußte er sich erst durch den Erfolg rechtserzigen. Die drei Corpssührer der schlesischen Armee sügten sich ungern den Weisungen des jungen Generalmajors; immerhin war Sackens Sigensinn und Langerons Ungehorsam noch erträglicher als das gallige Tadeln und

Alagen Porks. Der Hochconfervative hatte ben alten Groll gegen die Resormpartei noch nicht überwunden, nannte Blücher einen rohen Husaren, Gneisenau ein phantastisches Krastgenie, schalt über die Heerverderber, die den erschöpften Truppen unmögliche Entbehrungen und Gewaltmärsche zumutheten, forderte wiederholt seinen Abschied. Blüchers Hochherzigkeit ließ sich von Alledem gar nicht ansechten; er meinte gleichmüthig: "der York ist ein gistiger Kerl, er thut nichts als räsonniren, aber wenn es losgeht dann beißt er an wie Keiner."

Unbeirrt von Blüchers vorwärtsbringendem Ungestüm wie von den besorgten Warnungen der Generale schritt Gneisenau seines Weges. Durch den Sieg an der Kathach entwassnete er den Widerstand. Der Tadel wagte sich nicht mehr so laut hervor, obschon er nicht gänzlich verstummte; und als anch im weiteren Verlause des Arieges sast immer die schönsten Aränze diesem kleinen Heere zusielen, da galt es bald als ein Ruhm der schlesischen Armee anzugehören. Ein frohes Selbstgefühl verband alle ihre Glieder; sie wußte, daß sie wirklich, wie Clausewitz sagte, die stählerne Spitze war an dem schwerfälligen eisernen Keile der Coalition. Selbst die Russen verspürten etwas von der eigenthümlichen Siegesfreudigkeit, die von Plüchers Hauptquartier ausstrahlte. Einige ihrer Führer, wie Sacken und der tollstühne Reitergeneral Wassiltschistow lebten mit den Preußen in vertraulicher Kameradschaft; die Kosaken begrüßten den greisen Feldherrn mit endlosen Hurrahrusen wo er sich zeigte und erzählten einander, der Alte sei eigentlich ein Kosakensind, am blauen Don geboren.

Einem jungen Deutschen mochte wohl bas Berg aufgeben in bem Gelbenfreise, ber fich um Blücher versammelte. Da ftanden neben Port bie Brigadeführer Steinmet, jener Born, bem Die Frangofen vor'm Jahre ben Namen bes preußischen Bayard gegeben hatten, und ber Bruber ber Königin Luife, Karl von Medlenburg; bie verwegenen Reiterführer Jürgaß und Sobr, ber Liebling Blüchers Rateler, und ber tolle Blaten mit feiner ewig brennenben Bfeife; unter ben Jungeren Schad und Graf Brandenburg, ber Minifter von 1848, jene Beiden, Die fich Port gern als Preugens fünftige Feldherren bachte; neben Gneisenau ber ichwunglos nüchterne Müffling, ber Einzige fast, ber zu bem jugendlichen Tone biefes Rreifes nicht pafte, bann Rüble von Lilienstern, ber Freund von Beinrich Aleift, ein hochgebildeter, geiftvoller Offigier, ber immer gur Band fein mußte wenn es galt burch perfonliche lleberrebung auf die beiden anderen hauptquartiere einzuwirken, bann Fehrentheil, ber nachher in ber bemagogischen Phantasterei bes Teutonenthums unterging, mabrend ber junge Gerlach fpaterbin ein Führer ber Bochconfervativen murbe; bagu bie Schriftgelehrten, wie Blücher sie spottent nannte: ber liebenswürdige, fromme Raturforicher Rarl von Raumer, ber philosophische Schwärmer Steffens. endlich Eichhorn, ber bie Erinnerungen biefer reichen Monate wie ein beiliges Bermächtnift im Bergen bewahrte und nachber burch den Ausbau des Zollvereins das Werk des Befreiungskrieges zu vollenden strebte. Es war wie ein Mikrokosmos des neuen Deutschlands: fast alle die Parteien der Politik und Literatur, welche in den folgenden Jahrzehnten das deutsche Leben erfüllten, fanden hier ihre Bertreter. Keine Spur mehr von dem rohen Bildungshasse der alten Armee; an müßigen Abenden lasen die Offiziere zuweilen Shakespeare'sche Dramen mit vertheilten Rollen. Wir rücksichtsloser Offenheit sagte Jeder seine Meinung grade heraus wie Blücher selber; nirgends wurde die Felonie der deutschen Fürsten schäffer verurtheilt, die Bernichtung der rheinbündischen Souveränität und die Berstärtung der preußischen Macht stürmischer gesordert als in der Umgebung des preußischen Feldherrn. "Geht es nach mir, sagte General Hünerbein zu dem Kurprinzen von Hessen, so bekommt ihr Bater nicht so viel Land zurück als ich Schmutz unter meinen Nägeln habe!"

Welch ein Gegensatz zu dem Hauptquartiere Napoleons! Wie war es doch so unbeimlich still geworden um ben neuen Caefar seit das Glud ibn mied; finfter brutend faß er am Wachefeuer, um ibn in weitem Rreife scheu flüsternd bas Gefolge, bis er bann plötlich mit barschem Ruf ben Befehl zum Aufbruch gab und unter einer Fluth grober Schimpfwörter, bie vom Marschall bis zum Stallfnechte herniederregnete, ber Zug fich wieder in Bewegung fette. Den Diplomaten und gelehrten Strategen im Hauptquartiere ber brei Monarchen erschien die schlefische Armce wie eine geschloffene politische Partei. Mit Entsetzen hörten Metternich und Langenau von der freudigen Kampflust und dem lauten Freimuth, von bem preußischen Stolze und ber nationalen Leibenschaft bes Blücher'ichen Lagers. Auch in der Umgebung König Friedrich Wilhelms wurden ichen ängstliche Stimmen laut, die vor den gefährlichen Planen ber schlesischen Heißsporne warnten; in Flüsterworten und Zwischenträgereien kundigte sich bereits ein Parteikampf an, der auf Jahre hinaus für Preugen verhängnisvoll werden follte. Nur Stein ftand unentwegt auf Bluders Seite und legte bei bem Czaren fein Fürwort ein für jeben Borfclag bes alten Helben. Bon bem schlesischen Beere gingen alle großen Entichließungen ber Allianz aus, und mit vollem Rechte fagte Gneisenau, Die Nachwelt werde staunen, wenn sie dereinst die geheime Geschichte dieses Krieges erfahre.

Inzwischen war auch Napoleons dritte Unternehmung gegen Berlin gescheitert. Die natürliche Schwerfälligkeit und Zwietracht aller Cealitionsheere zeigte sich nirgends so grell wie in der Nordarmee. Was hatte auch dieser napoleonische Marschall Bernadotte gemein mit dem heiligen Zorne des deutschen Bolkes? Sein Baterland hatte er aufgegeben, dech nicht das französische Selbstgefühl. Vor sieben Jahren war er denselben preußischen Generalen, die sich nun seinen Besehlen fügen sollten, als Sieger gegenübergetreten; er dachte klein von ihrer Begabung und fragte verächtlich, ob das die Männer seien, die den großen Napoleon schlagen

sollten. Bon den abgerissenen, elend verpflegten preußischen Truppen, Die fich mit fünferlei verschiedenen Gewehren und schlechten eifernen Ranonen bebelfen mußten, erwartete er nichts; von ihren Gesinnungen wußte er jo wenig, daß er ihnen die Großthaten ber Frangofen von 1792 als leuchtendes Beisviel vorbielt. Ein vorsichtiger Feldberr war er immer gewesen und jett am wenigsten wollte er Großes wagen, ba eine Rieberlage seinem Saufe leicht ben noch ungesicherten schwedischen Thron rauben tonnte. Bewichtige politische Brunde geboten ibm feine Schweden angitlich zu schonen; ber Krieg war in Schweden nicht beliebt, der feine Plan Norwegen in Deutschland zu erobern blieb bem Bolke unverständlich, und wober follte bas menschenarme Land Erfat schaffen für ein verlorenes Beer? An ben Breufen war es - fo fagte er unverhohlen - ihre Sauptstadt mit ihrem Blute zu vertheidigen. Da er in seiner Sitelkeit sich selber für ben gefährlichsten Begner Napoleons hielt, so erwartete er sicher, der Imperator werde seine beste Kraft gegen ihn wenden, und erklärte einen Bormarich gegen Oberfachsen bin für bochbebenklich; bie Stellung ber Nordarmee füblich von Berlin war allerdings schwierig, sie konnte im Rüden von hamburg aus, von Magbeburg ber in ber Flanke bedrobt werben und batte vor sich bie Festungen Wittenberg und Torgau. Noch andere tiefgebeime politische Blane nothigten Rarl Johann gur Borficht. Der schlaue Bearner batte schon in Frankreich die Rolle bes freisinnigen Oppositionsmannes gespielt und stand jest wieder in vertraulichem Berlebre mit Lafavette und anderen frangösischen Ungufriedenen; unmöglich schien es ihm nicht, daß ber Wille ber Franzosen und die Gunft ber großen Mächte ihn selber auf den Thron Frankreichs beriefen wenn sein verfönlicher Keind Napoleon fiel. Wollte er aber ben Stola feiner obnebin gegen den Abtrünnigen erbitterten alten Landsleute nicht tödlich verleten. fo burfte er bie entscheibenben Schläge bes Rrieges nicht felber führen.\*)

Den preußischen Offizieren gesiel anfangs die gewinnende Liebenswürdigkeit des geistreichen, redseligen Südländers, doch bald wurden sie mit Befremden gewahr, daß ihr Feldherr auch jetzt noch, an der Spitze einer großen Armee, ebenso zaudernd und bedachtsam verfuhr wie im Frühjahr, als er Hamburg in die Hände des Feindes fallen ließ. Ein widerwärtiger Streit brach aus. Die Generale Bülow und Borstell, Beide unter den preußischen Kameraden bekannt als unbequeme Untergebene von starkem Eigensinn, sühlten sich in ihrem Gewissen gedrungen, mit Nathschlägen und Vorstellungen dem Commandirenden entgegenzutreten, und begreislich genug, daß die tapseren Degen dem verdächtigen Fremdling in der Hitze des Zornes zuweilen unrecht thaten.

<sup>\*)</sup> Ich kann nicht finden, daß G. Swederus (in seinem galligen Buche: Schwedens Politik und Kriege in b. J. 1808—14) etwas Wesentliches zu Gunften seines Helben Karl Johann erwiesen hatte.

Dubinots Armee ruckte von Sachsen aus beran, 70,000 Mann start, Truppen aus allerlei Bolt: Frangosen, Italiener, Croaten, Bolen, Ilhrier, dazu die übelberufene Division Durutte mit ihren Schaaren begnabigter Deserteure und Verbrecher. Die Hauptmasse aber bilbeten Deutsche aus Sachsen, Westphalen, Baiern, Würzburg; ein glorreicher Ginzug in Berlin follte die Rheinbundner wieder fester an die frangosische Sache tetten. Die halbfreisförmige ftarke Bertheidungslinie, welche die moraftigen Gewässer ber Nuthe und ber Notte sechs Stunden südlich von Berlin bilben, wurde nach lebhaften Gefechten von den Franzosen überschritten, da Bernabotte bas sumpfige Balbland mit ungenügenden Streitfraften bejett hatte. Bereits drang ihre Vorhut burch die Waldungen bis nach Großbeeren vor; gelang ihr sich bort zu behaupten, so hatte bas feindliche Beer nur noch die freie Ebene des Teltower Landes zu durchschreiten und konnte ohne Aufenthalt in Berlin einziehen. Dem schwedischen Kronprinzen lag wenig an ber Behauptung ber preußischen Sauptstadt, längst hatte er ichon alle Vorbereitungen für die Räumung Berlins, für den Rückzug über bie Spree getroffen. In fieberischer Spannung lauschten die Burger auf ben Kanonendonner, ber vom Guben berüber flang. Sie wußten was ihnen brobte; Napoleon hatte befohlen die verhafte Stadt in Brand zu ichiegen.

Da, am Nachmittage bes 23. August, entschloß sich Bulow eigenmächtig das Corps Reyniers bei Großbeeren anzugreifen bevor Dubinet und Bertrand zur Unterstützung berankamen. Babrend Borftell ben Teind in der rechten Flanke faßte, richtete Bulow felbft feinen Angriff gegen bas Centrum in Großbeeren. Wieber wie fast an allen Schlachttagen dieses Herbstes lag ein bicker Wolkenschleier über ber Landschaft. Triefend von Regen stürmten die Truppen vor, viele Landwehren barunter, alle voll Kampflust, doch Niemand ergrimmter als die Märker, die bier recht eigentlich für Weib und Rind, für haus und Beerd fochten; fie brebten die unbrauchbaren Flinten um und hieben unter dem Rufe: "so fluticht et bater" mit schmetternden Kolbenschlägen auf die Schadel der Feinde ein. Gegen Abend war Großbeeren genommen, trot bes heldenhaften Widerstandes der Sachsen, und Reynier trat den verluftreichen Rudzug durch das Waldland an. Daß sein Corps nicht gänzlich aufgerieben wurde, verdankte er allein dem schwedischen Kronprinzen, der, taub für alle Bitten Bülows, nur eine einzige schwedische Batterie und einen Theil ber russe ichen Geschütze am Kampfe theilnehmen ließ statt burch einen rechtzeitigen Angriff auf Renniers linken Flügel bem geschlagenen Feinde ben Baraus hier wie in Schlesien fiel ben Preugen Die schwerfte Arbeit zu, und nicht durch einen Zufall, denn nur für sie war dieser Rrieg ein Kampf um bas Dafein. Dubinot gab bas Spiel verloren, ging mit feiner gesammten Urmee auf Wittenberg gurud.

Am folgenden Morgen eilten die Berliner in Schaaren auf bas Schlachtfeld hinaus ihre Befreier zu begrüßen; lange Züge hochbepackter

Wagen brachten Bettzeug für die Verwundeten, Wein und Speisen für die Ermatteten. Welche Ausbrüche des Jubels und der Alage unter allen diesen Eltern und Geschwistern, die ihre Söhne, ihre Brüder suchten; es war des Dankes und der Umarmungen kein Ende; in tausend rührenden Zügen bekundete sich die heilige Macht der Liebe, die ein gerechter Krieg in edlen Völkern erweckt.

Das Beste blieb doch, daß die Preußen abermals einen vaterländischen Belben lieben lernten, ben allezeit glücklichen Bulow: - fo bieg er jest feit ben Siegen von Lucau und Großbeeren; in dem Kriege von 1807 batten die Kameraden wohl seine Tüchtigkeit gelobt aber sein ewiges Unglück bedauert. Auch er zählte wie Port zu ben Soldaten ber alten Schule und war ben Bestrebungen der Reformpartei nicht hold, wenngleich er den Groll des alten Isegrimm nicht theilte. Doch bie Schande seines Landes empfand er in tiefster Seele und als ber Rampf ausbrach führten ihn sein gerader Soldatenverstand und der angeborene feurige Muth von selber zu einer fühnen Kriegsweise, die den Theorien Scharnhorsts entsprach; zubem stand Bopen als Generalquartiermeifter an feiner Seite. Beiftreich und fein gebildet, in jungen Jahren eine Zierde ber Salons des Prinzen Louis Ferdinand, ein Kenner ber Rünfte und begabter Componift, zeigte er in feinem äußeren Auftreten gar nichts von jener fortreißenden begeisternden Macht, die aus Blüchers Flammenaugen blitte. Wer hatte den unscheinbaren kleinen Mann für einen Feldherrn gehalten, wenn er so still in Ueberrock und Feldmütze, einen Kantichu über ber Schulter, auf feinem fleinen bauerhaften Rothschimmel dahertrabte? Aber die Offiziere wußten, was sie an dem gerechten und wohlwollenden, durchaus wahrhaftigen und gradsinnigen Führer hatten; ber Mannschaft war er ein sorgsamer Bater, sie schwor auf ihn und glaubte fest, unter bem könne es nicht fehlgehen. Und auch die Furcht fehlte nicht, die zur Beberrschung eines Beeres nothwendig ift; ber stille Mann konnte zuweilen in unbändigem Jähzorn aufflammen, wenn er etwa gefangenen Rheinbundsoffizieren mit schonungslosen Worten die Schande ihres Schergendienstes vorhielt ober burch einen Adjutanten Bernabottes einen Befehl jum Rudzuge empfing. Seit bem Erfolge von Großbeeren trat er bem Kronprinzen mit der ganzen Schroffheit seines Selbstgefühls entgegen; er wagte sogar in ben Zeitungen bem parteiisch gefärbten Schlachtberichte des Oberfeldherrn zu widersprechen. Die preußiiden Generale nahmen sich vor, bem hinterhaltigen Zauderer nicht zu geborchen, falls er wieder einmal die gunftige Stunde zum Angriff versäumen sollte — ein gefährlicher Entschluß, der allein durch die unnatürlichen Berhältnisse in diesem Coalitionsheere entschuldigt werden konnte.

Gleichzeitig mit Dudinot war Davoust von Hamburg aus gegen Verlin aufgebrochen, aber auf die Nachricht von Großbeeren wieder zurückgewichen. Auch das Corps Girards, das von Magdeburg her der Nordarmee in die Flanke fallen sollte, trat nach Eintressen der Unheilsbotschaft den Rück-

Treitichte, Deutsche Beschichte. I.

marsch an; da wurden die Abziehenden am 27. August in ihrem Lager auf den Sandhügeln der Zauche bei Hagelberg von den kurmarkischen gantwehrregimentern bes Generals Birichfelb angegriffen. Der würdige alte Herr, ein wieder eingetretener Beteran aus dem siebenjährigen Kriege, leiten bas Gefecht nach den Regeln der fridericianischen Lineartaktik; er erwantet nicht allzu viel von seinen roben, fast ganz ungeschulten Truppen, und wie er dachte Marwit, der Führer der Reservebrigade. In der That hielt bie junge Mannschaft bem unerwarteten Teuer ber französischen Batterien anfangs nicht Stand; jedoch als der erste Schrecken überwunden war, stürmten die brandenburgischen Bauern, ermuthigt burch die feste hab tung eines erprobten Linienregiments, unaufhaltsam vor, und bann brad sie los, die alte furia tedesca, jene Wildheit des nordischen Berserter gornes, wovon die Sagen ber Romanen feit ben Zeiten bes Barus ie viel Gräßliches zu erzählen wußten. Welch ein Anblick, wie die Bauern auf ein dichtgedrängtes Biereck französischen Fußvolks an der Hagelberger Dorfmauer losschlugen, schweigsam, unerbittlich, in namenloser But; als das dumpfe Krachen der Gewehrkolben endlich verstummte, da lag ein scheußlicher Leichenhaufen boch aufgeschichtet bis zum Rand ber Mauer, bas hirn quoll ben Tobten aus ben zerschmetterten Schabeln. 9000 Mann rettete Girard nur 1700 aus bem Entsetzen Dieser Landwehrschlacht. Um solchen Breis ward die Befreiung der Mark erkauft. Auch mancher ältere Berliner Bürger hatte mitgeholfen, so der Buchhandler G. A. Reimer, ber Freund Niebuhrs und Schleiermachers, ber uner müdliche Patriot; ber stand als Hauptmann bei ber furmärkischen Landwebt, eilte nach dem Hagelberger Treffen auf Urlaub beim sein jüngstes Töchter lein über die Taufe zu halten, bann wieder hinaus zu feinem Bataillon.

Minder glücklich verlief der Zug der böhmischen Armee nach Dresten. Ihre unbehilflichen Maffen überschritten langfam den Kamm bes Ergebirges, zogen anfangs nordwestwärts in ber Richtung nach Leipzig um bann erst nach Osten gegen Dresden abzubiegen. Ermüdet von den schwierigen Märschen im Gebirge langte etwa ein Drittel ber Heeres, gegen 60,000 Mann, am Nachmittage bes 25. August auf den Höhen an, welche die Stadt auf dem linken Elbufer umschließen. Faßte man sich bas Berg das ungleich schwächere Corps von St. Chr, das zur Bertheidigung bes Plates zurudgeblieben, sofort anzugreifen, so wurde ber wichtige Stutpunkt bes napoleonischen Beeres burch einen Sandstreich genommen. Bevölkerung, bie nach bem großen Sinne biefes Krieges wenig fragte, gab bereits Alles verloren, der geängstete König flüchtete in die Neustadt, auf das sichere rechte Ufer. Aber in dem vielköpfigen Kriegsrathe der drei Monarchen regierte die bedachtsame Borsicht; man beschloß den Angriff zu verschieben bis die gesammte Armee versammelt war. Unselige Boge rung. Denn unterbeffen tam napoleons Beer aus Schlesien in Gil märschen auf der Baugener Straße beran. An dem grauen, trüben

Morgen des 26. erreichte der Imperator die Höhe am Mordgrunde dicht über dem Strome, wo sich der Ausblick öffnet auf den lieblichen Kessel des Elbthals, und betrachtete lange das majestätische Schauspiel, wie jenseits auf dem linken User die dunklen Massen des Heeres der Verbünsten, in weitem Halbkreise die Stadt umklammernd, mit beiden Flügeln an den Fluß gelehnt, sich langsam von den Hügeln niedersenkten.

Noch einmal, zum letten male auf beutschem Boben, umftrahlte ibn bie Herrlichkeit bes Sieges. Wohl war sein Heer augenblicklich noch um bie Balfte schwächer als die Berbundeten, aber mit jeder Stunde tamen neue Buzüge und bis fie alle eintrafen mußte bie nothbürftig befestigte Stadt fich halten. Er war bes Erfolges gewiß, sprengte mit verhängten Zügeln in bie Stadt, hielt bann ftundenlang auf bem Schlofplate jenseits ber Brude, mit kalter Rube seine Befehle ertheilend, mabrend die Regimenter ber Garbe im Laufschritt an ihm vorüber nach ben westlichen Thoren zogen. Mit donnerndem Sochruf begrüßten die tapferen Barenmugen ihren fleinen Corporal, wo fein Auge machte ba winkten Sieg und Beute. Gin fachfischer Offizier, ber broben auf bem Kreuzthurme bas weite Schlachtfeld wie einen Teppich zu seinen Füßen liegen fab, melbete punktlich ben Anmarsch jedes Truppentheiles der Berbündeten. Im Kriegsrathe ber Monarchen erregte die Nachricht, daß ber Unüberwindliche felber zur Stelle fei, Rleinmuth und Schreden: Die gelehrten Kriegsfünstler bes öfterreichischen Sauptquartiers bachten schon ohne Schlacht abzuziehen, nur der entschiedene Widerspruch des Königs von Preußen zwang sie den Angriff zu wagen. Statt seine beste Kraft auf bem linken Flügel zu versammeln und mit ihr in die unbefestigte Friedrichsstadt einzubrechen ließ Schwarzenberg bas Centrum und ben rechten Flügel gegen die Borftabte ber Altstadt vorgeben, wo einige Festungswerte an den Thoren sowie die hoben Gartenmauern der Paläste und Landhäuser dem Vertheidiger die Arbeit Nach blutigen aber völlig planlosen Kämpfen erstürmten bie Desterreicher im Centrum die Lunette am Falkenschlage, auf dem rechten Flügel besetzte Kleist mit seinen Preußen den Großen Garten dicht vor ben Stadtthoren und versuchte von ba in die Stadt felbst einzudringen, unsanft empfangen von den Geschützen, die hinter den gefährlichen Mauerluden ber Rococo-Garten, ben Aba's, verbedt ftanben. Der Abend fam, Napoleon fühlte sich jett start genug felber jum Angriff zu schreiten, ließ plötlich aus allen Thoren zugleich eine gewaltige Massen frischer Truppen vorbrechen, entriß ben Berbundeten bie wenigen Stellen ber Stadt, wo sie bereits Fuß gefaßt, und brängte sie schließlich auf ihrer ganzen Linie bis in die Dörfer an ben Böben zurud. Der Angriff war abgeschlagen.

Berwirrung und Entmuthigung herrschten im großen Hauptquartiere, als während der Nacht noch die unheimliche Kunde eintraf, daß die große Armee bereits im Rücken bedroht sei. Tausende sächsischer Landleute hatten während der jünsten Monate an einem breiten Kanonenweg arbeiten

muffen, der auf dem rechten Elbufer über den Ziegenruden mitten burch bie Felsen ber sächsischen Schweiz führte, unter ben Ranonen bes Königfteins ben Flug überbrückte und jenseits in die große Tepliger Strafe ein-Auf biesem Wege eilte jett bas Corps Banbammes, gegen 40,000 Mann herbei, ben Berbündeten ben Rückzug zu verlegen. In folder Lage schien dem Kriegsrathe ein Sieg unmöglich; man erneuerte bie Schlacht am Morgen bes 27. nur um sich einen gesicherten Abzug zu erkämpfen. Selbst biefer bescheibene Zweck ward verfehlt. Während der rechte Flügel der Allierten im Berlaufe des Tages langfam von dem Flusse und ber Tepliger Straße abgedrängt wurde, erlitt ber linke eine schwere Niederlage. Die Desterreicher bort standen auf den Höhen zwischen ber Elbe und bem Plauenschen Grunde; sie waren rechts burch ben tiefen Einschnitt bieses steil abfallenden Felsengrundes von der übrigen Armee getrennt und hatten verfäumt ihre Posten links bis bicht an ben flug heranzuschieben. Go konnte benn Murat, von ortskundigen sächsischen Offizieren geleitet, eine gewaltige Reitermasse burch die Hohlwege, die vom Elbthale aufsteigen, unbemerkt auf die Hochebene führen. ede des österreichischen Fugvolks wurden niedergehauen als er nun pletlich in Rücken und Flanke ber Ueberraschten erschien; eine ganze Division mußte, eingekeilt zwischen bem Feinde und bem tiefen Felsenthale, Die Waffen streden. Der Plauensche Grund, und damit die Strafe nach Freiberg, war in ben Händen ber Franzosen. Am Nachmittage trat bie geschlagene Armee ben Rückzug an. Zwanzigtaufend Gefangene lagerten in den Kirchen Dresdens und im Hofe bes Zwingers, breißig erbeutete Kanonen standen im Schloghofe zur Schau. Die unterthänige Residen; frohloctte über die Befreiung von den ruffischen Plünderern und erzählte sich staunend die wundersame Mare von bem großen sächsischen Kanonier, ber burch einen wohlgezielten Schuß ben Verräther Moreau an ber Seite Alexanders getödet haben follte.

War schon der Anmarsch der böhmischen Armee schwerfällig und ohne Ordnung erfolgt, was ließ sich jetzt von dem Rückzuge erwarten? Ein geschlagenes Heer von 200,000 Mann, und nur eine einzige Landstraße — die Straße, welche über Altenberg nach Dux in das Tepliger Thal hinüberführt. Was dort nicht Platz sand mußte wohl oder übel die Nebenwege einschlagen, die den Gebirgsbächen entlang in engen Felsenthälern allmählich zum Kamme des Erzgebirges emporsteigen und nachber an dem steilen südlichen Abhange in unzähligen Windungen sich herniederschlängeln. Bald waren die schmalen Felsengründe vollgestopft von den unbeweglichen Massen des ungeheuren Wagentrosses; der Regen strömte vom Himmel; Unordnung, Angst und Hunger überall, kein Gedanke mehr an eine gesmeinsame Leitung der in den Engpässen eingeklemmten Heerestheile. Dem Oberfeldherrn sielen die Zügel aus den Händen; in seiner Angst ließ er Blücher auffordern, der großen Armee aus Schlesien Hilse zu bringen.

Die Diplomaten bes Hauptquartiers begannen zu verzweiseln, und fast schien es als sollte die Coalition nach einem ersten Mißerfolge sich auflösen. Wer stand dafür, daß Kaiser Franz nicht wieder wie nach dem Austerliger Tage die Flinte ins Korn warf? War doch der definitive Bundesvertrag mit Desterreich noch immer nicht abgeschlossen! Eine traswolle Berfolgung versprach dem Sieger glänzende Ergebnisse. Zum Glüd erhielt Napoleon unterwegs die Nachricht von der Großbeerener Schlacht und eilte mit dem Kerne seines Heeres nach Dresden zurück um sosort einen neuen Bernichtungszug gegen Berlin vorzubereiten; dies eine Ziel stand ihm über allen anderen. Auch jetzt noch blied die Lage der böhmischen Armee schwer gefährdet. Wenn Bandamme auf seinem kürzeren Bege früher als die Berbündeten im Tepliger Thale anlangte, so konnte er die vereinzelten Corps, die sich aus den Engpässen des Gebirges mühsam heranswanden, leicht mit llebermacht schlagen.

Der junge Bring Gugen von Bürttemberg, ber mit einem ruffifchen Corvs nabe beim Königstein ben Truppen Bandammes gegenüber stand. ertannte mit sicherem Blide was auf bem Spiele war. Er warf fich auf Die große, öftliche, Tepliger Strafe, von ber bie Daffe ber Berbunbeten abgedrängt war, sprengte bie Bortruppen Bandammes aus einander und gelangte also noch vor den Frangosen auf den Kamm des Gebirges bei Beterswalde. Um Morgen bes 29. August vom Teinde angegriffen stiegen die Ruffen am Gudabhange bes Gebirges langfam berab bis gegen Rulm. Bereits batten ibre Generale gegen die Meinung bes Prinzen beschloffen das Feld zu räumen und weiter fühwarts über die Eger auszuweichen. Da fam von bem Könige von Preugen, ber unterbeffen ber Armee voraus in Teplit angelangt mar, ber wiederholte Befehl, Stand zu halten um jeden Preis: nur wenn bies Corps bier im Often bem Borbringen Bandammes einen Riegel vorschob, konnte die böhmische Armee weiter westlich ungefährbet das Tepliyer Thal erreichen. Friedrich Wilhelm zeigte jett, daß er ein ganger Solbat war sobalb er sich nur das Berz faßte zu befehlen. Er eilte zu ben Ruffen, ermutbigte die Generale zu verzweifeltem Widerstande, sendete nach allen Ausgängen des Gebirges seine Boten aus um beranzurufen was sich irgend loswinden konnte aus den verstopften Bässen, befahl selber bem Obersten bes tapferen öfterreichischen Pragonerregiments Erzbergog Johann sogleich in die Gefechtslinie einzuruden. Die Ruffen nahmen bie Schlacht an; ber Stolz ihres Beeres, bie wohlgeschonte Garbe, war mit zur Stelle. Den ganzen Tag lang behauptete sich die tapfere Schaar, an 15,000 Mann, mit unerschütterlicher Standhaftigfeit gegen die fturmischen Angriffe einer zweifachen Uebermacht. Aber bie Garben hatten furchtbar gelitten; mas sollte ber nächste Tag bringen?

Am Abend schickte ber König an General Kleist, ber noch boch in ben Bergen bei Zinnwald stand bie Weisung: er solle versuchen oftwärts

quer über den Kamm des Gebirges die Teplitzer Landstraße zu erreichen und dann von den Mollendorfer Höhen her den Franzosen in den Ruden Als die Botschaft eintraf, hatte Kleist schon von freien Studen ben nämlichen glücklichen Entschluß mit seinem Generalquartiermeister Der General, ein ruhiger, besonnener Mann Grolman verabredet. von feinen gemessenen Formen, konnte mit seinem Corps nicht mehr vorwärts in ben verrammelten Gebirgswegen und begriff, daß bie bochfte Kühnheit hier die einzige Rettung war. Während bie Ruffen brunten im Thale, jett durch Oesterreicher erheblich verstärkt, am Morgen des 30. ben Kampf von Neuem aufnahmen, hielt Czar Mexander auf einem Hügel bei Kulm, die Wahlstatt überschauend: südwärts die malerischen Regel bes Mittelgebirges, im Norben meilenlang bie ungeheure steile Band des Erzgebirges, dazwischen in der üppigen Ebene die wogende Schlackt. Da bemerkte er mit Erstaunen, wie broben bei Nollendorf Geschüte auffuhren, bichte Truppenmassen bas Gebirge berab ben Franzosen nach-Es waren Rleifts Preußen, die hungernd und ermattet nach schwierigem Nachtmarsch bie Höhen im Rücken bes Feindes erreicht batten. So von zwei Seiten her gepackt wurde Vandammes Corps nach langem heißem Kampfe gänzlich zersprengt. Ueber 9000 Mann fielen in Gefangenschaft, unter ihnen ber robe Führer felbft, ber Benter bes Bremifden Landes; mit Mühe rettete man ihn vor den Fäuften ber beutschen Soldaten.

An dem Tage von Kulm verwelkten die Lorbeeren von Dresden. Die wankende Coalition stand wieder aufrecht. Je bänger in den letzten Tagen die Stimmung gewesen, um so lauter lärmte jetzt die Freude über den schönen Bundessieg. Die drei verbündeten Nationen hatten wetteisernd ihr Bestes gethan: Eugen mit der russischen Garde, die tapferen österreichischen Reiter, Friedrich Wilhelm und die Helden von Nollendorf. Und dazu die Siegesbotschaften aus der Mark und aus Schlesien; selbst die an Alledem ganz unschuldigen Strategen des großen Hauptquartiers singen an zu glauben, daß ein Erfolg doch möglich sei. Napoleon hatte binnen einer Woche eine ganze Armee, gegen 80,000 Mann, verloren und sand sich wieder auf derselben Stelle wie beim Beginne des Herbsteldzugs-

Nach abermals acht Tagen traf ihn ein neuer schwerer Schlag. Die Absicht, selber auf die preußische Hauptstadt vorzurücken hatte er ausgegeben sobald er von Blüchers Erfolgen hörte. Während er selbst nach der Lausitz der schlesischen Armee entgegenzog, übertrug er dem Marschall Neh die Leitung des vierten Zuges gegen Berlin. Der tapfere Marschall, der zu dem Unternehmen von Haus aus wenig Zutrauen hatte, versammelte seine Armee dei Wittenberg, warf nach blutigem Gesechte eine vereinzelte preußische Abtheilung zurück und marschirte am 6. September, ohne die Nähe des Gegners zu ahnen, über die sandige Ebene auf Jüterbog. Da stieß Bertrand mit der Vorhut auf Tauenziens Preußen, und derweil hier ein hitziger Kampf begann, brach Bülow der französischen Marsch-

colonne bei Dennewit in die linke Flanke. So entspann sich eine unerwartete, weit ausgedehnte Begegnungsschlacht. Bülow wagte mit 40,000 Preußen ben Rampf gegen ben um die Balfte überlegenen Feind, weil er auf bas Eingreifen bes Kronprinzen rechnete, ber mit ber Hauptmasse ber Nordarmee in Anmarsch war. Die Franzosen standen in einem großen Bogen, mit der Rechten nordwärts gegen Tauentien gerichtet, mit der Linken westwärts gegen Bülow. Der Marschall hielt auf bem 'rechten Flügel, hatte nur Augen für die Vorgänge in seiner Nähe. Sobald er hier die Seinen weichen sab, befahl er bem Corps Dubinots vom linken Flügel zur Unterstützung herbeizueilen. So wurde die Linke entblößt, und es gelang Bulow, die Sachsen aus Göhlsborf herauszuschlagen und bis Dennewitz vorzubringen. Ueberall waren die Preußen im Vorgeben, da verfündeten gewaltige Staubwolken bas Naben bes Kronprinzen mit seinen siebzig Bataillonen. Bei bem Anblick biefer gewaltigen Massen ergriff die Geschlagenen ein jäher Schrecken, Neps Armee stob in wilder Flucht aus einander

Der Lieblingsplan Napoleons war abermals zu nichte geworden. Den Preußen allein gebührte die Shre des Tages. Wieder hatte die Landwehr mit den alten Kerntruppen gewetteifert, und wieder hatten Deutsche mit Deutschen in wüthendem Kampse gerungen. In der würtstembergischen Armee, deren beste Truppe auf Nehs rechtem Flügel gestanden, erzählten sich die Soldaten noch im Jahre 1866 mit zähem Groll, wie erbarmungslos die preußische Landwehr, vor Allen die handssesten pommerschen Reiter bei Jüterbog unter den Schwaben aufgeräumt hatten. Die tapferen Sachsen sochten ihres alten Wassenruhmes würdig und wurden zum Dank in den napoleonischen Bulletins der Feigheit bezichtigt. Die unglückliche kleine Armee begann die Schmach rheinbündischer Dienstbarkeit zu fühlen; nach der Dennewitzer Schlacht ging ein Bataillon des Leibregiments zu den Preußen über. König Friedrich August aber legte sogleich die Unisorm der entehrten Truppe ab, blieb dem Großen Alliirten, der ihm sein Heer beschimpste, unwandelbar ergeben.

Nach den Anstrengungen dieser wilden Tage bedurfte die böhmische Armee einiger Erholung. Während die Wassen ruhten arbeitete die Diplomatie um so eifriger. Raiser Franz war seit dem Siege von Kulm nicht mehr geneigt auf die zärtlichen Betheuerungen zu hören, die ihm der Schwiegersohn noch immer zusendete. Um 9. September wurden zu Teplitz drei fast gleichlautende Bundesverträge, die an die Stelle der vorläusigen Reichenbacher Abrede traten, von den Alliirten unterzeichnet. Sie setzen fest was Preußen von vornherein verlangt hatte: Auflösung des Rheinbundes, gänzliche Beseitigung der Herrschaft Frankreichs und der Napoleoniden auf dem rechten Rheinuser, Herstellung des Besitzstandes von 1805 für Desterreich und Preußen. Die Mächte verpslichteten sich in seierlichster Form keinen Friedensvorschlag Frankreichs auch nur

anzuhören, ohne ihn sosort den Berbündeten mitzutheilen. Tropdem ward ein rüchaltloses Einverständniß keineswegs erreicht. Der Ezar hüllte seine polnischen Pläne noch immer in ein tieses Dunkel. Er hatte in Reichenbach zugestanden, das Herzogthum Warschau solle unter den drei Ostmächten vertheilt werden. Dies Versprechen schloß, buchstäblich verstanden, ein Königreich Polen unter russischem Scepter nicht aus, voraußgesetzt nur, daß Preußen und Oesterreich einige Theile von Warschau erhielten. In dem Teplizer Vertrage wurde die Zusage sogar noch abgeschwächt; er bestimmte einsach, daß eine freundschaftliche Verständigung zwischen den drei Hösen über das künftige Schicksal Warschaus erfolgen solle. Der glückliche Besitzer von Warschau hatte also gar keine bestimmte Verpflichtung übernommen.

Seitdem hing die polnische Frage wie eine Wetterwolfe über der großen Allianz. Alle Eingeweihten wußten, wie Graf Münfter in feinen Berichten bem Pringregenten oft wiederholte, daß vornehmlich die Sorge um die Zufunft Polens ben zaubernden Bang ber öfterreichischen Bolitit während des Krieges verschuldete. Wie die Dinge lagen, konnten nur Preußen und Rufland von ber ganglichen Demuthigung Frankreichs einen großen Gewinn für sich selber erwarten, mahrend England seine erbeuteten Colonien wohlgeborgen wußte und Desterreich auch nach einem balben Siege auf die Herrscherstellung in Italien hoffen durfte. Angst ber Welfen und Lothringer vor bem ehrgeizigen Preußen, bas ihnen nach jedem neuen Siege widerwärtiger wurde. Go ergab fich eine Parteiung im Lager ber Alliirten, Die von Tag zu Tag schärfer beraustrat. Defterreich und England zögerten, Preugen und Rugland brangten vorwärts; dies blieb doch der feste Kern in den diplomatischen Händeln des großen Krieges, obgleich sowohl ber Czar als ber König auf Augenblide schwankten. In Schwarzenbergs schlaffer Bedachtsamkeit und Gneisenaus genialer Rühnheit fand ber Gegensatz ber österreichisch-englischen und ber preußisch-ruffischen Politik feinen getreuen Ausbrud. heftig sprachen die Preußen und die Russen ihren Unmuth aus über die fläglichen Leistungen bes großen Hauptquartiers. Der König selbst war fehr unzufrieden. Er hatte schon vor dem Zuge gen Dresden vergeblich vorgeschlagen, der Oberbefehl solle dem Czaren anvertraut werden, der durch sein kaiserliches Ansehen und mit dem Beistande des geistreichen Toll vielleicht etwas ausrichten konnte.\*) Als darauf die Ereignisse sein Digtrauen nur zu fehr gerechtfertigt hatten, verbarg er seinen Unmuth nicht und weigerte sich zu Harbenberge Kummer entschieden, bem f. f. Oberfeltberrn auch nur die übliche Höflichkeit einer Ordensverleihung zu gewähren.

Die bedenklichste Bestimmung des Teplitzer Bertrags lag in dem ersten geheimen Artikel, welcher den zwischen Oesterreich, Preußen und bem

<sup>\*)</sup> Harbenbergs Tagebuch 18. August 1813.

Rheine gelegenen Staaten "die volle und unbedingte Unabhängigkeit" zusücherte. Damit war streng genommen jede Unterordnung der Rheinbundsfürsten unter eine nationale Centralgewalt, jede irgend ernsthafte Gesammtstaatsverfassung für Deutschland unmöglich gemacht, und dahin ging auch Metternichs geheime Absicht. Hardenberg hingegen verstand unter jenen verhängnisvollen Worten nur die Aushebung des napoleonischen Protectorats und unterzeichnete unbedenklich, arglos auf Desterreichs patriotische Absichten vertrauend. Nicht im Mindesten war er gesonnen den Rheinbundsfürsten die Souveränität zuzugestehen; vielmehr schien ihm, und so auch den Freunden Stein und Humboldt, jest die rechte Stunde gekommen um mit Desterreich die Grundzüge einer starken Bundesversassung zu vereinbaren.

Stein übergab ben Mongreben eine Denkschrift, Die er zu Brag in den letten Augusttagen entworfen batte — eines der beredtesten und mächtigften Werke seiner Feber. Mit feierlichen Worten hielt er seinen erlauchten Lefern vor, Mit- und Nachwelt würden fie verdammen, wenn sie jest nicht mit ganzem Ernst an die Neuordnung der beutschen Nation heranträten. "Es ist von der böchsten irdischen Angelegenheit die Rede. Fünfzehn Millionen gebildeter, sittlicher, durch ihre Anlagen und den Grad der erreichten Entwicklung achtbarer Menschen, die durch Grenzen, Sprache, Sitten und einen inneren ungerstörbaren Charafter ber Nationalität mit zwei anderen großen Staaten verschwistert find!" hierauf schildert er in seinem markigen Lapidarstile, wie im alten Reiche, Dank den Reichsgerichten und ben Landständen, Jedermann boch seiner Berson und seines Eigenthums sicher gewesen sei, und knüpft baran eine furchtbare Anklage gegen ben Rheinbund, ber biese fünfzehn Millionen ber Billfür von sechsundbreißig kleinen Despoten preisgegeben babe. "Einer Reuerungsluft, einer tollen Aufgeblasenheit und einer grenzenlosen Berichwendung und thierischen Wollust ist es gelungen jede Art des Glücks den beklagenswerthen Bewohnern dieser einst blübenden Länder zu zerswren." Dauere biese Zerstückelung fort, so werde ber Deutsche fortichreitend schlechter, friechender, unedler werden, die Entfremdung ber verschiedenen gander brobe mit jedem Jahre zu wachsen, ber Einfluß Frankreichs sich immer fester einzunisten. Darum muß mit dem Rheinbunde auch "die Despotie der sechsunddreißig Häuptlinge" verschwinden. Dann kommt er auf seine Petersburger Plane zurück und verlangt, da die vollständige Einheit der alten großen Kaiserzeiten unmöglich sei, die Bildung zweier großer Bundesstaaten, also bag Preugen, burch Sachsen, Medlenburg und Solftein bis auf elf Millionen Einwohner verstärtt, ben Norden, Desterreich mit einem beutschen Besitze von gehn Millionen ben Suden beherrsche. In diesem dualistischen Gemeinwesen sollen alle noch brauchbaren Institutionen des alten Reichs wieder aufleben. Daber Biederherstellung ber Mediatisirten von 1806 — die Opfer des Reichsdepu-

tationshauptschlusses gab ber Freiherr verloren — und Verkleinerung ber Mittelstaaten, die zum Unbeile bes Reichs burch Frankreich vergrößen wurden und dem Baterlande weit gefährlicher sind als der ohnmächtige Particularismus ber Aleinen. Daber ferner Wieberaufrichtung bes Raiserthums für Desterreich; biefer halbfrembe Staat muß burch fein Intereffe an Deutschland gebunden werden, mährend in Preußen das deutsche Blut sich von felbst freier und reiner erhält. Heerwesen und auswärtige Politik gehören dem Reiche, bergestalt daß ein von dem österreichischen verschiedenes deutsches biplomatisches Corps gebildet wird; desgleichen Münze und Bölle und die Reichsgerichte. Ein Reichstag in Regensburg, mit drei Bänken wie vor Alters, jedoch seine Mitglieder sind nicht Gesandte, sondern Repräsentanten; die Bank ber Reichsstädte wird verstärkt burch Abgeordnete ber Landtage, Die in allen beutschen Staaten einzuberufen Gin folder Bund, meinte ber Reichsritter, tonne vielleicht bereinft ben Frangofen bas Land zwischen Rhein und Schelbe wieber entreißen: auf die sofortige Befreiung des linken Rheinufers wagte felbst Stein in jenem Augenblick noch nicht zu hoffen.

Große, zukunftsreiche Gedanken waren in dieser Denkschrift nieder, gelegt, so das zweisache Verlangen nach landständischen Rechten und einem deutschen Parlamente, doch Alles gährte noch roh und unsertig durcheinander. Der eigentliche Kern der deutschen Frage blieb dem ersten Manne der Nation noch völlig dunkel. In seiner hochherzigen Begeisterung für die Größe der Ottonen und der Stauser wollte er den dreihundertjährigen Jammer jener Fremdherrschaft wiederherstellen, die den Verfall der alten Kaiserherrlichkeit herbeigeführt hatte. Wie Preußens norddeutsche Hegemonie mit dem österreichischen Kaiserthum und dem Regensburger Reichstage sich vertragen, ob auch Preußen zu Gunsten dieser Kaiserkrone auf seine Militärhoheit und auf seine selbständige europäische Politik verzichten sollte — alle diese verhängnisvollen Machtfragen ließ der Reichsritter unerörtert.

Der Staatskanzler zeigte sich mit mehreren Grundgebanken der Dentschrift einverstanden. Gleich Stein hielt er die Mittelstaaten für Deutschlands ärgste Feinde und dachte ihnen die schmählichen Erwerbungen der letzten sieben Jahre wieder abzunehmen; der Besitzstand von 1805 sollte wie für die Wiederherstellung der beiden Großmächte so auch für die übrigen deutschen Staaten die Richtschnur bilden. Aber Hardenberg wollte das also gewonnene Land nicht den Mediatisirten zurückgeben, sondern zur Verstärtung von Desterreich und Preußen verwenden. Wie Stein war auch er überzeugt von der Nothwendigkeit des Dualismus, und so ernsthaft, so uneigennützig verfolgte er diese alten Bartensteiner Plane, daß er die österreichischen Staatsmänner wiederholt und dringend bat die vorderösterreichischen Lande am Oberrhein wieder mit dem Kaiserstaate zu vereinigen; nur so werde Desterreich in Wahrheit der Herr von Süb-

beutschland und durch sein eigenes Interesse genöthigt jeden Uedergriff Frankreichs zurückzuweisen. Die Sicherung des deutschen Bodens gegen neue Gewaltthaten des westlichen Nachbars blieb in Hardenbergs Augen der wichtigste Zweck des künftigen Deutschen Bundes. Dagegen verwarf er entschieden die Wiederherstellung des Kaiserthums; in diesem Gedanken sanden sich Humboldt und, außer Stein, alle preußischen Staatsmänner mit dem Staatskanzler zusammen. So stark war das Selbstgefühl der norddeutschen Macht doch angewachsen, daß sie eine förmliche Unterordnung nicht mehr ertragen konnte; nur in voller Gleichberechtigung dursten die beiden Großmächte an die Spitze der kleinen Staaten treten. Unter den norddeutschen Patrioten vernahm man sogar seit den Siegen der jüngsten Wochen immer häusiger die Frage: warum denn dies Preußen, das die Wassen Deutschlands führe, nicht selber an Desterreichs Stelle die Perrschaft im Reiche übernehmen solle?

Benn Metternichs Angst vor ben nordbeutschen Jacobinern überhaupt noch wachsen konnte, so mußte sie durch diese Denkschrift gesteigert werden. In jedem Sate fand er bas genaue Gegentheil feiner eigenen Meinung. Bas war entfetlicher: Steins schonungslose Sprache gegen ben Rheinbund ober bas Berlangen nach ber Einverleibung Sachsens ober bie Forberung eines beutschen Parlaments? Der furchtsame Gent, ber alle bie schönen Erinnerungen seiner fraftigen Jahre längst über Bord geworfen hatte, flagte bereits beweglich: biefer Befreiungstrieg beginne einem Freiheitstriege ähnlich zu seben, brobe mit einer Revolution zu enden, statt mit einer Restauration! Das Angebot ber kaiserlichen Würde reizte ben öfterreicischen Staatsmann jett so wenig wie im Friihjahr. Auch England, Rugland, Schweden hatten ihm in ben jüngften Wochen wiederholt von ber Erneuerung bes Raiserthums gesprochen. Der conservative Zug ward an ben Bofen immer ftarter, feit bas revolutionare Weltreich ins Ginten tam; unwillfürlich regte sich überall ber Wunsch nach einfacher Wieberberstellung ber alten Zustände. Der Desterreicher aber blieb bei seiner Beigerung: nimmermehr sollte sich das Haus Lothringen mit dem leeren Brunte einer Krone belaften, welche ihm jett nur noch ben haß Frantreiche und ber Mittelftaaten zuziehen fonnte.

Eben diese französischen Bafallen, denen alle Preußen Berachtung und Groll entgegentrugen, wollte Metternich um jeden Preis schonen. Er gedachte die deutsche Politik Napoleons mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, spielte den Gönner der rheinbündischen Höfe, erklärte sich bereit im Nothfalle sogar einige der kleinsten Fürsten zum Besten dieser Könige zu mediatisiren. Da er den Haß der Mittelstaaten gegen jede starke Bundesgewalt kannte, so durste die deutsche Frage nur im freien Einsterständniß mit den Rheinbundsfürsten entschieden werden. Die verstrauten englisch-hannoverschen Staatsmänner überraschte er sogar durch die Frage: wozu überhaupt eine deutsche Bundesversassung, die doch nur

boses Blut errege? wie viel einfacher boch, sich zu begnügen mit "einem ausgedehnten Syfteme von Verträgen und Allianzen", bas die fouveranen beutschen Staaten für ben Kriegsfall zu gegenseitigem Beistande verbande! Darum wies er jede nähere Berabredung mit Harbenberg von ber Sand und erreichte wirklich, daß zu Teplitz gar nichts über die deutsche Ber-Sein Bertrauter, Hofrath Binder, meinte fassung vereinbart wurde. gemüthlich: wie einst das Berfassungswert des Westphälischen Friedens unmittelbar aus bem Chaos bes großen Krieges emporgestiegen sei, fo werde auch die Berfassung des Deutschen Bundes zur rechten Zeit gang von selber burch bie Umstände geschaffen werden. Nebenbei murbe humboldt, der alte Freund von Gent, der tägliche Genosse von Metternichs Abenteuern und Vergnügungen, bei bem Staatsfanzler verleumbet. Desterreicher haßten ibn nächst Stein als ben Haupturheber ber preußischen Bundespläne, und es hielt nicht schwer, bem ohnehin voreingenemmenen Staatstanzler zu beweisen, daß ber verbächtige Dann mit Silfe

ber "Exaltirten" sich bes Staatsrubers zu bemächtigen ftrebe.

Die Haltung Metternichs ergab sich nicht blos aus ber natürlichen Ruhefeligkeit und Gedankenarmuth feines Beiftes, ber bei aller Schlauheit völlig unfruchtbar die 3dee eines großen schöpferischen Berfassungs planes niemals hätte fassen können, sondern auch aus einer richtigen Würdigung ber Leiftungsfähigkeit seines Staates. Wie Preugen an feiner Schwäche, so frankte Desterreich von jeber an seiner Starke, an jener Ueberfülle grundverschiedener politischer Ziele, die ihm durch die bunte Mannichfaltigkeit seines ganbergewirrs gestellt wurden. Diefer alte Fluch des Kaiserstaates wurde jetzt erneuert durch die blinde Gier einer sich unendlich flug bunkenden Staatskunft. Das neue Desterreich wollte 311gleich Italien beherrschen, die Führung in Deutschland behaupten und das zwieträchtige Völkergewimmel an der Donau zusammenhalten — brei schwierige Aufgaben, benen fein Staat ber Welt, und am allerwenigften ein Staat von so geringen geistigen Kräften, auf die Dauer genügen Die Zeit sollte kommen, da die kurzsichtige Thorheit dieser Politik sich graufam bestrafte; bamals hatte noch Nicmand die tiefe Unsittlichkeit, die innere Unmöglichkeit der Plane Metternichs durchschaut. Die Cabinette saben vielmehr nicht ohne Neid, wie glücklich und sicher der gewandte Mann fich feinen Zielen näherte. Er erkannte richtig, daß fein Defterreich eine Macht des Beharrens war und alle verwegenen Neuerungen von sich weisen mußte; ein Staat in solcher Lage hatte keinen ärgeren Feind als das Verlangen der Nationen nach Einheit und Freiheit, er durfte diesseits wie jenseits der Alpen sich nur auf das dynastische Interesse ber Sofe stüten.

Der österreichische Staatsmann wollte sich also behutsam mit der mittelbaren Herrschaft über das gesammte Deutschland begnügen ohne die Könige von Napoleons Gnaden durch die anspruchsvollen Formen kaiserlicher

Majestät zu verleten. An eine Mitherrschaft Breußens bachte er um so weniger, da er wohl wußte, daß die Mittelftaaten fämmtlich die Hegemonie ber aufstrebenden preußischen Macht im Norden noch weit mehr fürchteten als das österreichische Raiserthum. Allen irgend unterrichteten Diplomaten war diese Ansicht Metternichs wohl bekannt. Auch Hardenberg konnte sie leicht errathen, wenn er nur bie Augen offen bielt; wober tam es benn, daß Desterreich sich so beharrlich weigerte, die Herrschaft über die oberschwäbischen Lande von Neuem zu übernehmen? Hier aber begann die lange Reihe ber biplomatischen Fehler bes Staatskanzlers. Seine Bertrage mit England und Rugland waren, einzelner Miggriffe ungeachtet, boch gerechtfertigt burch bas Gebot ber Noth. Sein Verhalten gegen Desterreich entsprang einem folgenschweren Irrthum. Er fette leichtsinnig eine freundnachbarliche Gesinnung voraus, wovon in der Hofburg keine Spur vorhanden war; höchstwahrscheinlich ift er in solcher Meinung absichtlich bestärkt worden burch seinen Better Graf Harbenberg, ben hannoverschen Agenten in Wien, einen anrüchigen, zweizungigen Menschen, ber lange ben Bermittler zwischen ben beiben beutschen Großmächten spielte, boch in Wahrheit nur ein Werfzeug Metternichs war.

Geschickt wußte die österreichische Politik dies sorglose Vertrauen des Bundesgenoffen zu migbrauchen. Metternich bat wohl in späteren Jahren, als er ernster und arbeitsamer wurde, zuweilen ein kunstvoll angelegtes, fein burchdachtes Ränkespiel geführt; in jener Zeit war er noch ganz ber leichtfertig frivole Lebemann, brachte ben leibenschaftlichen Gent, ber ben Kampf gegen Breufen und Rufland mit grimmigem Ernfte führte, durch seine träge Sorglofigfeit und feine faben Liebesabenteuer oft zur Berzweiflung. Wegen harbenbergs kindliche Arglosigkeit genügte aber schon ein gemächliches Buwarten und gelegentlich eine freundliche Lüge. Da der Desterreicher jeder Erörterung ber beutschen Verfassungsfrage auswich, so blieb ber preußische Staatsmann hartnäckig in bem Glauben, die Hofburg werbe fich boch noch bewegen lassen bas gefährliche Wächteramt am Oberrheine zu über-Roch mehr, er handelte, als ob seine bualistischen Plane bereits Die Zustimmung bes Wiener Hofes gefunden hatten, und bewilligte vertrauensvoll, daß Defterreich als die führende Macht Süddeutschlands mit ben Südstaaten über ihren Beitritt zur Coalition unterhandeln follte; bas ichien sich ohnehin von selbst zu verstehen, da die österreichischen Truppen bereits an ber bairischen Grenze standen. Go wurde bas Schickfal ber beutschen Verfassung in Desterreichs Sande gelegt; und dies in einem Augenblicke, da der Abfall der Rheinbündler an dem Gange des Krieges nichts mehr ändern konnte! Bon den Berträgen mit den Königskronen bes Gubens hing die Form bes fünftigen Deutschen Bundes ausschließlich ab; in Nordbeutschland, bem Machtgebiete Preugens, war nichts zu unterhandeln, bort galt es zunächst nur ben König Jerome und die napoleonischen Bräfecten zu verjagen. Was bie hoffenden Batrioten von der Hofburg

zu erwarten hatten, das lehrte im October ein chnischer Aufsatz von Gent in der Prager Zeitung: der Sieg sei der Uebergang aus dem Zustande der Entsagung in den Zustand der Ruhe und des Genusses! Das lehrten noch deutlicher die endlosen Verhandlungen über Steins Centralverwaltungsrath.

Ein Unstern schwebte von Haus aus über dieser Schöpfung bes frei herrn; monatelang fand sie keine rechte Thätigkeit, da man noch wenig ereben hatte. Alle die fremden Mächte, die noch zu Deutschland gerechnet wurden, England, Schweden, Desterreich äußerten wiederholt ihr Mißtrauen. Die entthronten Kleinfürsten bagegen brangten sich heran, und natürlich durfte der unaufhaltsame Gagern nicht fehlen; der alterprobte Lebensretter der Kleinstaaterei zeigte Vollmachten vor von dem Kurfürsten von Hessen und bem Fürsten von Oranien, forderte Sit und Stimme für die beiden Berren Sobald Desterreich ber Allianz beigetreten war, verlanzte Metternich sogleich gangliche Umgestaltung ber verdächtigen Behörde: fu dürfe nichts sein als ein militärisches Berpflegungsamt. Der russische Gefandte Alopeus, der bisher die provisorische Verwaltung in Media burg geführt, ein vertrauter Freund ber preußischen Patrioten, mußte auf den Wunsch der Hofburg abberufen werden. In Teplitz legte Humbelt einen veränderten Entwurf vor, der aber zu Metternichs Entsetzen be Vorschrift enthielt, daß die Centralverwaltung in den eroberten Länder die Landstände einberufen solle. Neue Bedenken, neue Berschleppung Auch Nesselrobe, Alexanders neuer Rathgeber, der sich immer gelehriger in Metterniche Anschauungen einlebte, zeigte lauen Willen. blieb liegen, und erft nach ber Leipziger Schlacht, am 21. October wurde ein neuer Bertrag unterzeichnet, welcher bie mit fo ftolzen Erwartungen begründete Beborde jeder politischen Bedeutung beraubte. sein treuer Mitarbeiter Eichhorn wünschten, daß ben zur Coalition übertretenden Kleinfürsten nur die vorläufige Fortführung der Regierung unter ber Aufsicht ber Centralverwaltung belaffen wurde; bann hatten fie jedes Hoheitsrecht, bas ihnen die fünftige Bundesacte zurudgab, als ein Geschent von Seiten bes Deutschen Bundes betrachten muffen. wollte umgekehrt die kleinen Fürsten baburch gewinnen, daß er ihnen ben Fortbestand ihrer durch die Beraubung des alten Reichs geschaffenen Machtvollkommenheit verbürgte; die Centralverwaltung erschien ihm um so gefährlicher weil er fürchtete, daß sie bie Bereinigung Sachsens mit dem preußischen Staate vorbereiten könnte. Seine Ansicht drang durch Die Wirtsamkeit ber Centralverwaltung wurde beschränkt auf die Leitung ber Rüftungen und ber Heeresverpflegung in ben eroberten Gebieten: Stein mit einem Rathe von Agenten ber verbündeten Regierungen erhielt die oberfte Aufsicht; die von ihm angestellten Militärgouverneure follten immer nur burch bie bestehenben Obrigfeiten ihre Befehle aus führen lassen. Wer freiwillig der Coalition beitrat, durfte durch Bertras

sein Land vor der Einmischung der Centralverwaltung sicherstellen. In seinem also beschränkten Wirkungskreise hat der Centralverwaltungsrath unter Steins kraftvollen Händen sehr Tüchtiges geleistet, obgleich er beständig mit dem bösen Willen der rheinbündischen Souveräne zu kämpfen hatte; aber der ursprüngliche kühne Plan, die Gebiete der Kleinfürsten als herrenloses Gut zu behandeln, war durch Desterreich vereitelt.

Unterdeffen hatte Metternich seine kostbare Bollmacht benutt und mit Baiern abgeschlossen. Trot ber günstigen militärischen Lage ber Alliirten hegte man in dem zaghaften Hauptquartiere drei Wochen vor der Entscheidungsschlacht noch so wenig feste Siegeszuversicht, daß selbst ber Czar Die kleine bairische Armee als eine febr werthvolle Verftärkung ansab. Roch höheren Werth legte Metternich auf ben Zutritt Baierns; er hoffte burch eine rasche Verständigung mit dem Münchener Hofe die in den letzten acht Jahren verlorenen Westprovinzen sofort zurückzugewinnen, Throl, und damit die Pforte Italiens dem öfterreichischen Beere zu öffnen, endlich allen Rheinbundskönigen durch die That zu beweisen, daß sie in der Hofburg einen nachsichtigen Gönner fänden. Im September war bas Münchener Cabinet endlich zu ber Einficht gelangt, daß es Zeit sei das finkende Schiff zu verlassen. Die beiben Kaifer ermuthigten ben König von Baiern durch freundliche Briefe; Hofrath Gruby, einer ber gewandtesten öfterreichischen Diplomaten, bessen Wirksamkeit ber preußische Staat noch oft ichmerzlich empfinden follte, reifte geschäftig bin und ber. Um 8. October ichlossen Desterreich und Baiern ben Rieber Bertrag. Beide Theile konnten sich eines großen diplomatischen Erfolges rühmen, bes größern boch Dester-Die Hofburg gewann für fich Throl, Salzburg, bas Inn- und hausructviertel und führte zugleich brei schwere Schläge gegen Preußen. Der Kernstaat des Rheinbundes trat als gleichberechtigte Macht in die Coalition ein, wurde feierlich aller vergangenen Schuld entlastet; und jest zeigte sich, welchen Sinn Desterreich mit jenen verhängnisvollen Worten des Tepliger Vertrages verband: die verheißene ganze und unbedingte Unabhängigkeit wurde kurzweg babin erläutert, daß Baiern, von jedem fremben Ginflug befreit, "feiner volltommenen Souveranität geniegen" folle. Damit war ben Bundesplanen Preugens bie Spite abgebrochen. erhielt ferner die Anerkennung seines Besitstandes; bas will sagen: Barbenbergs Plan ben Rheinbundsstaaten ben Raub ber jüngsten Jahre wieder abzunehmen, fiel platt zu Boben, und Ansbach-Baireuth ging für Preugen Der Münchener Hof empfing endlich für die an Desterreich abgetretenen Provinzen die Lande Würzburg und Aschaffenburg sowie die geheime Zusage noch anderer beutscher Landstriche, die mit seinem Gebiete in ununterbrochenem Zusammenhange stehen sollten; durch diese Aussicht ward das Haus Wittelsbach für die nächste Zeit fest an Defterreich gekettet.

Die geheimen Artikel des Rieder Bertrages wurden vor bem preußi-

schen Cabinet noch längere Zeit verborgen gehalten\*) und erregten, als sie endlich ans Licht traten, lebhaften Unwillen. Hardenberg und Humboldt hatten in Teplitz einen Artikel für den bairischen Bertrag vorgeschlagen, worin Baierns Unterwerfung unter die deutsche Bundesgewalt ausbedungen war; sie waren damit weder bei dem Czaren noch bei Metternich durchgedrungen, und nun mußten sie erleben, daß Oesterreich den gefährlichsten und böswilligsten Staat des Rheinbundes von jeder Berpslichtung gegen Deutschland freisprach! Montgelas hielt es nicht einmal sür nöthig seine bonapartistischen Neigungen zu verbergen; in der öffenslichen Erklärung, die den vollzogenen Fahnenwechsel verkündigte, sprach er unbefangen die Hoffnung aus auf baldige Wiederherstellung der freundschaftlichen Beziehungen, denen der König nur im letzten Augenblicke und in höchster Bedrängniß entsagt habe. Und diesem Staate hatte Oesterreich die alten Stammlande der Hohenzollern preisgegeben!

Bu Anfang des Jahres, in einem Augenblicke ba Baierns Abfall den ganzen Verlauf bes Krieges ändern konnte, war der Staatskanzler allerdings bereit gewesen auf die frankischen Markgrafschaften zu verzichten. völlig verwandelter Lage dachte man nicht mehr daran für geringen Gewinn ein solches Opfer zu bringen; vielmehr hatte Friedrich Wilhelm eben jest den Oberften Krauseneck beauftragt von Böhmen aus einen Streifzug gegen Ansbach-Baireuth zu unternehmen und die Franken zur Erhebung für ihren alten Fürsten aufzurusen. Da erfuhr man, daß Metternich die preußische Vollmacht migbraucht hatte um zu erreichen, was die Hofburg schon seit bem hubertusburger Frieden unablässig erstrebte, um den nordbeutschen Staat aus bem Süben zu verdrängen und ihn ber Position in der Flanke Böhmens zu berauben. Der König war nicht minder erbittert als das Volk der Markgrafschaften. Es bezeichnet die kindliche politische Bildung der Zeit, daß sobald die Fesseln des Rheinbundes fich loderten alle beutschen Stämme ohne Ausnahme zu ihren altangestammten Fürstenhäusern zurück verlangten. Nirgendwo äußerte sich diese legitimistische Gefinnung so lebhaft wie unter ben Franken; sie waren einst burch Bardenbergs Verwaltung aus tiefem wirthschaftlichem Verfalle emporgehoben worden und hatten bann unter ber Willfürherrschaft ber Prafecten Montgelas' schwer gelitten. Sie bestürmten ben König sie nicht aufzuopfern, beschworen nachher den Wiener Congreß in einer rührenden Adresse um die Rückfehr bes alten Fürsten, beffen weise Berwaltung allein bas Land in den Stand gesetzt habe die Leiden der letzten acht Jahre zu übersteben. Durch viele Jahrzehnte blieb im Fichtelgebirge bie Erinnerung lebendig an die gute alte Zeit, da die Königin Luise mit ihrem jungen Gemahl die Felsklüfte der Luxburg durchwandert hatte; die Kinder suchten im Walde nach bem Adlerfarrenfraut, bas im Querschnitt den brandenburgi-

<sup>\*)</sup> Harbenbergs Tagebuch 17. November 1813.

schen Abler zeigt. Der König empfand es bitter so viel herzliche Treue zurückweisen zu müssen; sein Staatskanzler mußte sobald die Rieder Berabredungen bekannt wurden Preußens Ansprücke auf Ansbach-Baireuth seierlich vorbehalten. Aber die Verwahrung kam zu spät. Um doch nicht gänzlich leer auszugehen besetzte Preußen bald nach der Leipziger Schlacht das Herzogthum Verg und behielt dies Land, das in München von seher als das Aequivalent der fränkischen Markgrafschaften angesehen wurde, in seiner Verwaltung.

Dergeftalt war bereits entschieden, daß Defterreich die Geftaltung ber beutschen Zukunft in seiner Gewalt hielt. Indessen wuchs die Bedrängniß des Imperators. Neue gewaltige Aushebungen wurden dem erschöpften Frankreich zugemuthet: Die Nation solle sich ein Beispiel nehmen an den ungeheuren Anstrengungen bes kleinen Preußens, ihr Alles einsetzen in diesem Ariege gegen England; benn nur barum bauere ber Kampf fort weil ber unversöhnliche englische Feind verlange, daß die Franzosen wie die Hindus allein für ihn arbeiteten. Das elende Weib, das in Napoleons Namen die Regentschaft führte, die Tochter des letzten deutschen Kaisers, hatte die Stirn im Senate auszusprechen: "ich weiß mehr als irgend Jemand, was unfere Bevölkerung zu gewärtigen hatte, wenn sie fich jemals besiegen ließe!" Umringt von den drei feindlichen Heeren versuchte Napoleon noch mehrmals burch einen Angriff sich Luft zu machen; zweimal wendete er sich gegen das schlesische Heer, das bis in die Lausitz vorgedrungen war, einmal gegen die böhmische Armee; aber Blücher wich ihm gewandt aus, und als der Imperator am 10. September von der Sobe des Geiersberges in das Tepliter Thal hinabschaute, da fand er doch nicht ben Entschluß, bem böhmischen Beere Die Schlacht anzubieten. war ein ewiges va et vient, wie Napoleon sagte. Das nuplose Spiel brohte sich ins Unendliche zu verlängern. Die große Armee rührte sich nicht vom Flecke. Karl Johann benutte den Sieg von Dennewit nicht, wollte die Elbe nicht überschreiten so lange Wittenberg noch in französischen Händen war. Wohl vereitelte das Corps Wallmodens durch das Gefecht an der Göhrde einen Versuch Davousts die Besatzung von Magdeburg zu verstärken; die Parteigänger Colomb und Thielmann errangen manchen schönen Erfolg im Rücken bes Feindes, ja ben Kosaken Czernitscheffs glückte es sogar für einige Tage Cassel zu besetzen und den König Jerome aus seiner Hauptstadt zu verjagen. Doch was bedeutete das Alles für den Ausgang des großen Krieges? Clausewit spottete, die beiden Theile ständen sich gegenüber wie der Hund und die Feldhühner, die einander starr ansehen bis der Jäger sein Faß an! ruft.

Von Blücher und Gneisenau ward endlich dieser fröhliche Jägerruf angestimmt. Sie hatten den wiederholten Befehl zum Abmarsch nach Böhmen unbefolgt gelassen, weil sie der schlesischen Armee die Freiheit der Bewegung erhalten wollten. Als der Krieg völlig ins Stocken kam

entschlossen sie sich eigenmächtig, nordwestwärts über die Elbe zu ziehen und den Zauderer Bernadotte mit sich fortzureißen; gelang dies, so mußze das große Hauptquartier endlich den Muth finden das Erzgebirge zu überschreiten, und etwa in der Gegend von Leipzig konnten die drei Armeen sich vereinigen. Zog Napoleon mittlerweile nach Schlesien, um so besser ür die Berbündeten, dann verlegten sie ihm mit gesammelter Kraft den Rüdzug; nicht die Sicherung einer Provinz, sondern das Lager des Feindes war Gneisenaus Ziel. Wir also, schrieb er stolz, wollen die Scene erössnen und die Hauptrolle übernehmen, da die Andren es nicht wollen. Der Könz war mit dem kühnen Entschlusse einverstanden, aber der russische Bevollmächtigte im Blücher'schen Hauptquartier legte förmlich Berwahrung ein

Um 26. September traf Bennigsen mit ber russischen Reservearme aus Polen im Tepliger Thale ein; Schwarzenberg gebot fortan über eine gewaltige Uebermacht, wenn er sie nur zu vereinigen verstand. Am selben Tage brach Blücher aus ber Lausitz auf; es war die entscheidende Ben dung des Feldzugs. Um 3. October überschritt er die Elbe bei Wartenburg, in jener sumpfigen Niederung, wo die Schwarze Elster sich mit de Strome vereinigt. Drüben auf bem linken Ufer stand bas Corps Bertrands, Frangofen, Italiener, Rheinbundner, zwischen Wartenburg und Bleddin, den Augen der Preußen völlig entzogen, geschützt durch hohe Dämme um burch die sumpfigen Altwasser ber Elbe. Gegen diese fast unangreifbate Stellung ließ Blücher bas Port'sche Corps vorgeben. Port fluchte wieder über die Tollheit der Plane Gneisenaus, doch er übernahm das Bas niß, und nach wiederholtem vergeblichem Sturme gelang es wirklich bem unvergleichlichen Muthe seiner Truppen die Dämme zu ersteigen, den Feind jum Abzuge zu nöthigen. Abermals mar ein glanzender Gieg allein burch die Preußen erfochten, und abermals bekamen die unglüdlichen Württemberger bie Schärfe bes preußischen Schwertes zu kosten. Der Kampf ward mit solcher Wuth geführt, daß die schwarzen Husaren einmal gefangene italienische Kanoniere zwangen das Geschütz auf ihre eigenen Kameraden zu richten. Glückselig focht General Oppen mitten im Go tümmel; der war von der naben Nordarmee berübergeritten und ließ sich! nicht nehmen als gemeiner Reiter mit ins Feuer zu geben Anblick, wie die armen Leineweber von der schlesischen Landwehr schaaren. weise mit durchschossener Brust auf dem nassen Boden lagen unter ten Obstbäumen an den Elbdeichen; vor der Schlacht hatten sie sich noch 300 mächlich Pflaumen geschüttelt. Als Eichhorn diese kümmerlichen Leiber betrachtete, in denen so viel Liebe und so viel Belbenmuth gewohnt, di durchschauerte ihn heilige Andacht und er erkannte was es beiße, daß der Herr auch in den Schwachen mächtig ist. Der höchste Preis gebühnt boch bem Kolbergischen Leibregimente, jener tapferen Schaar, die schon an Gneisenaus Seite gestanden als das Gestirn des Belden zuerst aufging; vor dieser Truppe entblößte der gestrenge Port sein Haupt, wie einst

König Friedrich vor den Ansbach-Baireuth-Dragonern. Blücher aber rief, als Abends im Wartenburger Schlosse der Becher freiste, den Sohn Scharnhorsts an seine Seite, gedachte des Vaters in bewegten Worten, nannte sich selber bescheiden einen Handwerker, der nur ausführe was jener Unvergeßliche geplant.

Die Elbe war überschritten. In einer perfönlichen Unterredung bewog Blücher ben schwedischen Kronprinzen seinem Zuge zu folgen; berweil Bernadotte in den füßesten Artigkeiten sich erging, rief der Alte seinem Dolmetscher zu: sagen Sie dem Kerl, der Teufel soll ihn holen wenn er nicht will! Schon am 8. October stand die schlesische Armee in der Nähe von Düben, wenige Meilen nördlich von Leipzig, hinter ihr bei Deffau das Nordheer. Blüchers Vormarsch brachte Alles in Bewegung. Während das böhmische Heer sich endlich anschickte auf Leipzig zu marschiren, nahm Napoleon seine Truppen vom rechten Elbufer zurück, mit dem Befehle vorber Alles bis auf ben letten Obstbaum zu zerftören, sicherte Dresben burch eine starke Garnison und eilte selber nordwestwärts, ben beiden vereinigten Armeen entgegen. Doch Blücher wich abermals aus, zog sich westlich über die Saale, so daß ihm der Weg nach Leipzig offen blieb, und der biplomatischen Kunft Rühle von Liliensterns gelang es auch ben Kronprinzen, der schon über die Elbe zurückweichen wollte, zu bem Marsche über die Saale zu bewegen. Napoleon erkannte zu spät, daß er in die Luft gestoßen hatte. Jett, in ber bochsten Bedrängniß, tam er nochmals auf seinen Lieblingsplan zurud und bachte an einen fünften Zug gegen Berlin: so leidenschaftlich war sein Berlangen den Heerd der deutschen Bolksbewegung zu züchtigen. Seine Vortruppen drangen bereits über die Elbe, Tauentien trat mit seinem Corps einen übereilten Rückzug an, und am 13. October befürchtete bie preußische Hauptstadt noch einmal einen feindlichen Angriff. Doch inzwischen hatte der Imperator seinen Entschluß wieder geandert und wendete fich nach Leipzig zurud. Sein Stolz verschmähte die offene Rückzugsstraße nach dem Rheine; er hoffte dicht vor den Mauern Leipzigs der von Süden beranrückenden böhmischen Armee bie Schlacht anzubieten, bevor bie beiben anderen Beere eintrafen. Das eble Wild war gestellt; das gewaltige Kesseltreiben dieses Herbstes näberte sich dem Ende.

Gneisenaus Augen leuchteten, als er am Morgen des 16. Octobers das ungeheure Schlachtfeld überblickte, wie vom Nordwesten und Norden, vom Südosten und Süden her die Heerfäulen der Verbündeten im weiten Halbkreise gegen Leipzig heranzogen. Er wußte, die Stunde der Erfüllung hatte geschlagen, und wie er empfand das Volk. Wie oft hatten sich die Deutschen erfreut an den Schilderungen der Kaufleute von dem vielsprachigen Völkergewimmel, das von Zeit zu Zeit marktend und schachernd die hochgiebligen Straßen der alten Meßstadt erfüllte; jetzt strömten wieder alle Völker des Welttheils vom Ebro die zur Wolga in

ben schlachtgewohnten Ebenen Oberfachsens zusammen. Die große Babl. woche tam heran, die Abrechnung für zwei Jahrzehnte bes Unbeils und Rach ber Schlacht erzählte sich bas Bolt in ber Bfalg, ber Zerstörung. wie die acht Raiser aus den Grüften des Speierer Doms sich erhoben hatten und Rächtens über ben Rhein gefahren waren um bei Leipzig mitzukämpfen; nach vollbrachter Arbeit ruhten sie wieder still im Grabe. Die Berbündeten hatten für fich den dreifachen Bortheil der Uebergabl an Mannschaft und Geschüt, des concentrischen Angriffs und einer sicheren Flügelanlebnung. Napoleon stand im Halbkreise auf der Chene östlich von Leipzig; hinter ihm lagen die Stadt und die Auen — jene wildreichen bichten Laubwälder, die sich meilenlang zwischen ber Elster, ber Pleiße und ihren zahlreichen sumpfigen Armen ausdehnen, ein für bie Entfaltung großer Truppenmassen völlig unbrauchbares Wald- und Sumpiland, bas bie beiden Flügel ber Berbundeten gegen jede Umgehung ficherte. Gelang ber Angriff, so konnte ber Imperator vielleicht versuchen irgendwe den eisernen Ring der alliirten Heere zu durchbrechen und sich osmants nach Torgau durchzuschlagen — ein tollfühnes Wagniß, das bei einiger Wachsamkeit ber Berbundeten sicher scheitern mußte. Sonft blieb ibm nur noch ber Rudzug nach Weften offen, erft burch bie enge Stadt, bann auf einer einzigen Brücke über die Elster, endlich auf dem hoben Damme ber Frankfurter Landstraße quer burch die nassen Wiesen der Auen ber benkbar ungünstigste Weg für ein geschlagenes Beer.

Um 15. war Rühle von Lilienstern mit einer Botschaft des schle sischen Hauptquartiers bei bem Oberfeldherrn in Begau angelangt Gneisenau schlug vor, am ersten Schlachttage bas Gefecht bingubalten, weil mindeftens 80,000 Mann von der verbündeten Armee noch nicht gur Sobald diese Berftärfungen eingetroffen, sollte der Angriff Stelle waren. auf allen Stellen bes Halbfreises mit entschiedener Uebermacht wieder aufgenommen und indessen durch ein in Napoleons Rücken entsendetes Corps bem Feinde die einzige Rückzugsstraße gesperrt werden; dann war nicht nur ein Sieg, fondern eine Vernichtungsschlacht, eine in aller Geschichte unerhörte Waffenstredung möglich. Zu so hoben Flügen vermochte sich freilich Schwarzenberg nicht aufzuschwingen. Gine Zeit lang hoffte er sogar die Schlacht gänzlich zu vermeiden, schon durch das Erscheinen ber brei vereinigten Armeen ben Imperator zum Rudzuge 311 Auch als er sich endlich überzeugen mußte, daß ein Napoleon so leichten Raufes nicht zu verdrängen sei, entwarf er einen überaus unglücklichen Schlachtplan. Da die bohmische Armee vom Guben, die bei ben anderen Beere vom Norden herankamen, so mußte ber Oberfeldbert - bas war die Meinung des schlesischen Hauptquartiers - Die Entscheidung auf seiner rechten Flanke suchen, dort auf der Rechten sich mit ber Nordarmee zu verbinden streben um die Umklammerung des Feindes gu vollenden. Statt beffen ballte er eine Maffe von 35,000 Mann, lauter

Desterreicher, auf seinem äußersten linken Flügel zusammen und ließ sie durch das unwegsame Buschland der Auen gegen Connewitz vorgehen, in der sonderbaren Hoffnung, dort auf ganz unzugänglichem Boden Napoleons rechten Flügel von der Stadt abzudrängen. Sein General Langenau hatte diesen unseligen Anschlag eingegeben; der ehrgeizige Sachse, der erst im Frühjahr zugleich mit dem Minister Sensst in österreichische Dienste übergetreten war, brannte vor Begier sich in der Gnade seines Kaisers sest zu setzen und wollte darum den Hauptschlag durch die Desterreicher allein aussühren, den Preußen, die er mit dem ganzen Ingrimm des Particularisten haßte, eine untergeordnete Rolle zuweisen. Der kleinliche Gestanke sollte sich grausam bestrafen.

Napoleon sammelte die Hauptmasse seiner Streitkräfte bei Wachau, drei Stunden südöstlich der Stadt. Da er von dem Zauderer Bernadotte nichts befürchtete und die schlesische Armee noch weitab im Nordwesten bei Mersedurg wähnte, so gab er dem Marschall Marmont, der im Norden bei Möckern stand, den Besehl sich mit der Hauptarmee zu vereinigen um die Niederlage des böhmischen Heeres vollständig zu machen. In der That entsprach Karl Iohann den Erwartungen des Imperators. Die Nordarmee erschien am 16. gar nicht auf dem Schlachtselde, dergestalt daß die Alliirten nur eine geringfügige Ueberzahl, 192,000 gegen 177,000 Mann, in das Gesecht führen konnten; eine weite Lücke blied zwischen den beiden Hälsten der verdündeten Heere offen, die Kämpse des ersten Tages zersielen in Bahrheit in zwei selbständige Schlachten, bei Möckern und bei Wachau.

Blücher bagegen tam nicht auf bem Umwege über Merfeburg, fonbern gradeswegs von Halle auf ber Lanbstraße am Oftrande der Auen beran und zwang Marmont burch sein unerwartetes Erscheinen, bei Mödern steben zu bleiben. Wie lieblich war ben tapferen Schlesischen das Leben eingegangen die letten Tage über, als sie jubelnd in Halle einzogen, von ben Bürgern ber endlich befreiten treuen Stadt auf ben Bänden getragen, und bann bei Becherklang und vaterländischen Gefängen, nach altem Burschenbrauche bie Nacht verbrachten. Dem Rausche ber jugendlichen Luft folgte die ernste Arbeit, die blutigste des ganzen Krieges, benn wieder fiel bem Port'schen Corps die schwerste Aufgabe zu. Jort am Morgen bes 16. in Schleuditz unter seinen Fenstern bie Husaren zum Auffigen blasen borte, da hob er sein Glas und sprach ben Kernfpruch seines lieben Paul Gerhard: ben Anfang, Mitt' und Ende, Herr Gott, zum Beften wende! Wohl mochte er fich einer höheren Band empfehlen, benn unangreifbar wie bei Wartenburg icbien wieder die Stellung des Feindes. Marmont lehnte sich mit seiner linken Flanke bei Mödern an den steilen Thalrand der Elster, hatte die Mauern des Dorfes zur Bertheidigung eingerichtet, weiter rechts auf den flachen Söben eine Batterie von 80 Geschützen aufgefahren. Gegen biese fleine Festung stürmten die Preußen beran auf der fanft ansteigenden baumlosen Ebene; sechsmal brangen sie in das Dorf und verloren es wieder; das Gefühl der einzigen Größe des Tages beschwingte beiden Theilen die Kraft. Endlich führt Pork selber seine Reiterei zum Angriff gegen die Höhen unter dem Ruse: "marsch, marsch, es lebe der König;" nach einem wüthenden Häuserkampse schlägt das Fußvolk den Feind aus dem Dorfe heraus; am Abend muß Marmont gegen die Stadt zurückweichen, 53 Kanonen in den Händen der Preußen lassen, und an den Wachtseuern der Sieger ertönt das Lied: Nun danket Alle Gott, wie in der Winternacht von Leuthen. Aber welch ein Anblick am nächsten Morgen, als die Truppen zum Sonntagsgottesdienst zusammentraten. Achtundzwanzig Commandeure und Stabsossiziere lagen todt oder verwundet; von seinen 12,000 Mann Infanterie hatte Pork kaum 9000 mehr, seine Landwehr war im August mit 13,000 Mann ins Feld gezogen und zählte seht noch 2000. So waren an dieser einen Stelle die Verbündeten bis auf eine kleine Stunde an die Thore von Leipzig herangelangt.

Das Ausbleiben der Nordarmee hatte die üble Folge, daß Blücher seine Urmee nicht schwächen durfte und nicht, wie seine Absicht war, ein Corps westlich durch die Auen auf die Rückzugslinie Napoleons entsenden Dort im Westen stand also Giulai mit feinen 22,000 Desterreichern ben 15,000 Mann bes Bertrand'ichen Corps allein gegenüber und er verstand nicht seine llebermacht zu verwerthen; die große Frantfurter Straße blieb dem Imperator gesichert. Auch auf dem Hauptschauplate des Kampfes, bei Wachau fochten die Verbündeten nicht glücklich. Hier hatte zwei Tage vorher ein großartiges Vorspiel der Völkerschlacht sich abgespielt, ein gewaltiges Reitergefecht, wobei König Murat nur mit Roth bem Gabel bes Leutnants Buido v. d. Lippe von den Reumarfifchen Dragonern entgangen war. Heute hielt Napoleon felber mit der Garde und dem Kerne seines Heeres die britthalb Stunden lange Linie von Dolit bis Seifertshain befett, durch Zahl und Stellung ben Berbundeten überlegen, 121,000 gegen 113,000 Mann. Auf bem linken Flügel ber Alliirten, zwischen ben beiden Flüssen, vergeudeten die unglücklichen Opfer der Feldherrnkunft Langenaus ihre Kraft in einem tapferen, aber aussichtslosen Kampfe; eingeklemmt in dem buschigen Gelande vermochten sie ihre Macht nicht zu gebrauchen. General Merveldt selbst gerieth mit einem Theile seines Corps in Gefangenschaft; mit Mühe wurden die Reserven dieser Desterreicher aus den Auen über die Pleife rechtsab auf die offene Ebene hinauf gezogen. Es war die bochfte Zeit, benn bier im Centrum konnten Kleists Preußen und die Russen des Prinzen Eugen sich auf die Dauer nicht behaupten in dem verzweifelten Ringen gegen die erdrückende llebermacht, die unter bem Schute von 300 Beschützen ihre Schläge führte. Die volle Balfte biefer Belben von Rulm lag auf bem Schlachtfelde. Schon glaubt Napoleon die Schlacht gewonnen, befiehlt in der Stadt Bictoria zu läuten, fendet Siegesboten an feinen Bafallen Rönig Friedrich August,

det in Leipzig angstvoll der Entscheidung harrt. "Noch dreht sich die Welt um und" — ruft er frohlodend seinem Daru zu. Ein letter zerschmetternder Angriff der gesammten Reiterei soll das Centrum durchbrechen. Noch einmal dröhnt die Erde von dem Feuer der 300 Geschüße, dann rasen 9000 Reiter in geschlossener Masse über das Blachseld dahin, ein undurchdringliches Dickicht von Rossen, Helmen, Lanzen und Schwertern. Da kommen die österreichischen Reserven aus der Aue heran, und während die Reitermassen, athemlos von dem tollen Ritt, allmählich zurückgedrängt werden, setzen sich die Berbündeten nochmals in den versorenen Dörfern sest und am Abend hehaupten sie sast wieder dieselbe Stellung wie am Morgen. Schwarzenbergs Angriff war gescheitert, doch der Sieger hatte nicht einmal den Besit des Schlachtseldes gewonnen.

Trat Napoleon jetzt den Rückzug an, so konnte er sein Heer in guter Ordnung zum Rheine führen; denn die schlesische Armee, die einzige Siegerin des ersten Schlachttags, stand von der Frankfurter Straße noch weit entfernt und war überdies tief erschöpft von dem verlustreichen Kampse. Aber der Liebling des Glücks vermochte das Unglück nicht zu ertragen. Nichts mehr von der gewohnten Kälte und Sicherheit der politischen Bestehnung; sein Hochmuth wollte sich den ganzen Ernst der Lage nicht einzeitehen, wollte nicht lassen von unmöglichen Hoffnungen. Der Imperator that das Berderblichste was er wählen konnte, versuchte durch den gesangenen Merveldt Unterhandlungen mit seinem Schwiegervater anzustnüpsen und gewährte also den Berdündeten die Frist ihre gesammten Streitmassen heranzuziehen. Am 17. October ruhten die Wassen, nur Blücher konnte sich die Lust des Kampses nicht versagen, drängte die Franzosen bis dicht an die Nordseite der Stadt zurück.

Am 18. früh hatte Napoleon seine Armee näher an Leipzig herangenommen, ihr Halbkreis war nur noch etwa eine Stunde von den Thoren
der Stadt entsernt. Gegen diese 160,000 Mann rückten 255,000 Verbündete heran. Mehr als einen geordneten Rückzug konnte der Imperator nicht mehr erkämpfen; er aber hoffte noch auf Sieg, wies den Gedanken an eine Niederlage gewaltsam von sich, versäumte Alles was den
schwierigen Rückmarsch über die Elster erleichtern konnte.

Die Natur der Dinge führte endlich den Ausgang herbei, welchen Gneisenaus Scharfblick von vornherein als den einzig möglichen angesehen hatte: die Entscheidung siel auf dem rechten Flügel der Berbündeten. Napoleon übersah von der Höhe des Thonbergs, wie die Desterreicher auf dem linken Flügel der Alliirten abermals mit geringem Glück den Kampf um die Dörfer an der Pleiße eröffneten, wie dann das Centrum der Berbündeten über das Schlachtfeld von Wachau herankam. Es waren die kampferprobten Schaaren Kleists und des Prinzen Eugen; über die unbestatteten Leichen der zwei Tage zuvor gefallenen Kameraden ging der Heerzug hinweg, man hörte die Knochen der Todten unter den Husen der

Rosse und den Rädern der Kanonen knarren. Bor der Front der Angreiser lagen langhingestreckt die hohen Lehmmauern von Probsthaida, auf beiden Seiten burch Geschütze gededt - ber Schlüffel bes frangösischen Centrums. Unter dem Kreuzfeuer ber Batterien begann ber Angriff, ein fechsmal wiederholtes Stürmen über bas offene Feld, boch zulett behauptete fich Napoleons Garde in dem Dorfe, und auch Stötterit nebenan blieb nach wiederholtem Sturm und mörderischem Bauferkampfe in den Banden der Franzosen; man sah nachher in den Gärten und häusern die Leichen von Ruffen und Franzosen, die einander gegenseitig bas Bajonett burch ben Leib gerannt, angespießt auf bem Boben liegen. Unmittelbar unter ben Augen bes Imperators ward auch beute ben Berbundeten fein entscheidenber Erfolg, obgleich sie bicht an ben Schlüsselpunkt seiner Stellung herangelangten. Indessen rudte auf ihrem rechten Tlügel das Mordheer in die Schlachtlinie ein, füllte die Lücke, welche die böhmische Urmee von der schlesischen trennte, schloß ben großen Schlachtenring, der die Franzosen Es hatte ber Mühe genug gekostet, bis Karl Johann, ber am 17. endlich bei Breitenfeld auf ber alten Stätte schwedischen Waffenruhmes angelangt war, zur thätigen Theilnahme beredet wurde; um den Bedachtfamen nur in den Kampf hineinzureißen hatte Blücher seiner eignen Thatfraft bas ichwerste Opfer zugemuthet, 30,000 Mann seines Beeres an Die Nordarmee abgetreten und damit felber auf den Ruhm eines neuen Sieges verzichtet. Einmal entschlossen zeigte Bernadotte die Umsicht des bewährten Bahrend Langerons Ruffen auf ber äußerften Rechten ber Angriffslinie burch wiederholten Sturm ben Feind aus Schonefeld gu verdrängen suchten, traf die Hauptmasse der Nordarmee am Nachmittag auf der Oftseite von Leipzig ein. Bulow führte bas Vordertreffen und schlug bas Corps Repniers aus Paunsborf hinaus.

So stießen die alten Feinde von Großbeeren abermals auf einander, doch wie war seitdem die Stimmung in den sächsischen Regimentern umgeschlagen! Wunderbar lange hatte die ungeheure Macht des deutschen Fahneneides die Truppen des Rheinbundes bei ihrer Soldatenpslicht sestgehalten; außer einigen vereinzelten Bataillonen waren bisher nur zwei westphälische Reiterregimenter zu den Berbündeten übergegangen. Mit dem Glücke schwand auch das Selbstgefühl der napoleonischen Landstnechte; sie begannen sich des Krieges gegen Deutschland zu schämen, sie empfanden nach was ihr Landsmann Rückert ihnen zurief:

Ein Abler kann vielleicht noch Ruhm ersechten, Doch sicher Ihr, sein Raubgefolg, Ihr Raben Ersechtet Schmach bei kommenden Geschlechten!

Die Sachsen fühlten sich zudem in ihrer militärischen Ehre gekränkt durch die Lügen der napaleonischen Bulletins; sie sahen mit Unmuth wie ihre Heimath ausgeplündert, ihr König von Ort zu Ort hinter dem Protector

ber geschleppt wurde; und follten sie mit nach Frankreich entweichen, wenn Napoleon die Schlacht verlor und Sachsen gang in die Gewalt der Berbundeten fiel? Selbst die Franzosen empfanden Mitleid mit der unnaturliden Lage biefer Bundesgenoffen; Reynier hatte bereits ben Abmarfc ber Sachsen nach Torgau angeordnet, als bas Anruden ber Norbarmee bie Ausführung des wohlgemeinten Befehles verhinderte. Nur König Friedrich August zeigte fein Berftandnig für die Bedrangnig seiner Urmee noch für feine eigene Schande. Unwandelbar blieb fein Bertrauen auf ben Bludestern bes Großen Alliirten; noch mabrend ber Schlacht verwies er feine Generale troden auf ihre Soldatenpflicht als fie ihn baten die Trennung bes Contingents von bem frangösischen Beere zu gestatten. Die deutsche Gutmutbigkeit wollte bem angestammten herrn so viel Berblendung nicht Die Offiziere glaubten fest, ihr König fei unfrei; feineswegs in der Meinung ihren Kabneneid zu brechen, sondern in der Absicht bas fleine Deer dem Landesberrn zu erhalten beschloffen fie das Aergfte mas ber Soldat verschulden fann, den llebergang in offener Feldschlacht. In ber Wegend von Paunsborf und Sellerhausen schlossen sich etwa 3000 Mann ber fächsischen Truppen an die Nordarmee an; mit ihnen eine Reiterschaar aus Schwaben. Die Preußen und Ruffen nahmen die Flüchtigen mit Freuden auf; nur den württembergischen General Normann, der einst bei Kigen die Lügower verrätherisch überfallen hatte, wies Gneisenau mit verächtlichen Worten zurück. Friedrich Wilhelms Ehrlichkeit aber hielt ben Borwurf nicht gurud: wie viel edles Blut bie Sachsen dem Baterlande ersparen konnten, wenn sie ihren Entschluß früher, vor ber Entscheidung, faßten! Der traurige Zwischenfall blieb ohne jeden Ginfluß auf den Ausgang der Bölkerschlacht, doch warf er ein grelles Schlaglicht auf die tiefe sittliche Käulniß des kleinstaatlichen Lebens. Das Gewissen bes Boltes begann endlich irr zu werden an der Felonie des napoleonischen Kleinkönigthums; trot aller Lügenkünste particularistischer Boltsverbildung erwachte wieder die Einsicht, daß auch nach dem Untergange des alten Reiches die Deutschen noch ein Baterland besaken und ibm verbunden waren durch beilige Bflichten.

Gegen 5 Uhr vereinigte Bülow sein ganzes Corps zu einem gemeinsamen Angriff, erstürmte Sellerhausen und Stüntz, drang am Abend bis in die Kohlgärten vor, dicht an die öftlichen Thore der Stadt. Da währendem auch Langeron auf der Rechten das hart umkämpfte Schönefeld endlich genommen hatte und ebenfalls gegen die Kohlgärten herandrängte, so war Neh mit dem linken Flügel der Franzosen auf seiner ganzen Linie geschlagen. Durch diese Niederlage ward Napolcons Stellung im Centrum unhaltbar. Noch am Abend befahl er den Kückzug des gesammten Heeres. Kun wälzten sich die dichten Massen der geschlagenen Armee durch drei Thore zugleich in die Stadt hinein um dann allesammt in entsetzlicher Berwirrung auf der Frankfurter Straße sich zu vereinigen. Daß dieser

eine Weg noch offen blieb, war das Verdienst des unglücklichen Giulai, der auch am dritten Schlachttage auf der Westseite nichts ausgerichtet hatte; bis zur Saale hin hielt Vertrand den Franzosen die Rückzugsstraße frei. Die Hunderttausende, die beim Feuerscheine von zwölf brennenden Oörsern auf dem theuer erkauften Schlachtselde lagerten, empfanden tief erschüttert den heiligen Ernst des Tages; unwillkürlich stimmten die Russen eines ihrer frommen Lieder an, und bald klangen überall, in allen Jungen der Bölker Europas, die Dankgesänge zum Himmel auf. Die Sieger beugten sich unter Gottes gewaltige Hand; recht aus dem Herzen der fromm bewegten Zeit heraus sang der deutsche Dichter:

O Tag bes Sieges, Tag bes Herrn, Wie feurig schien bein Morgenstern!

Nur der Feldherr, der von Amtswegen als der Besieger Napoleons geseiert wurde, vermochte die Größe des Ersolges nicht zu fassen. Schwarzenderg weigerte sich die noch ganz underührten russischen und preußischen Garden zur Versolgung auszusenden — nicht aus Arglist, wie manche der grollenden Preußen annahmen, sondern weil sein Kleinmuth die Geschlagenen nicht zur Verzweislung treiben wollte. Blücher hatte den Tazüber, wegen des verspäteten Eintressens der Nordarmee, sein kleines Heer zusammenhalten müssen um einen Ausfall in der Richtung auf Torgau, den man noch immer besürchtete, zurückweisen zu können; darum ward Jork erst am Abend auf dem weiten Umwege über Mersedurz dem sliebenden Feinde nachgesendet. Also konnte Napoleon noch 90,000 Mann, fast durchweg Franzosen, aus der Schlacht retten. Die Deckung des Rückzugs, die Vertheidigung der Stadt überließ er seinen Vasallen, den Rheinsbündnern, Polen und Italienern; mochten sie noch einmal für ihn bluten, dem Raiserreiche waren sie doch verloren.

So mußte benn am 19. ber Kampf um den Besitz ber Stadt felber von Neuem begonnen werden. Während Blücher im Norden seine Ruffen gegen das Gerberthor führt und dort zuerst von den Kosaken mit dem Chrennamen Marschall Borwärts begrüßt wird, bricht Bülows Corps aus ben Rohlgarten gegen die Oftseite ber Stadt auf. Borftelle Brigade bringt in den Park der Milchinsel, Friccius mit der ostpreußischen Landwehr erstürmt das Grimmaische Thor. Noch steben die Regimenter des Rheinbundes dicht gedrängt auf dem alten Markte, da tonen schon die Flügelhörner der pommerschen Füsiliere die Grimmaische Gasse herunter, dazwischen hinein der donnernde Ruf: Hoch Friedrich Wilhelm! Bald bliven bie Bajonette, lärmen die Trommeln und gellen die Querpfeifen auch in ben andern engen Gaffen, die nabe bei bem alten Rathhause munden. Alles strömt zum Marktplate; die Sieger von der Katbach, von Kulm und Dennewitz feiern bier in Gegenwart ber gefangenen Feinde jubelnd ihr Wiedersehen. Neue stürmische Freudenrufe, als der Czar und der Rönig felber einreiten; felbst die Rheinbundner stimmen mit ein; Alle

fühlen, wie aus Schmach und Gräueln der junge Tag des neuen Deutschlands leuchtend emporsteigt. Während den König von Preußen sein tapseres heer frohlockend umdrängt, steht nahebei — ein klägliches Bild der alten Zeit, die nun zu Grabe geht — Friedrich August von Sachsen entblößten hauptes, mitten im Gewühle an der Thür des Königshauses. Der hat während der Stunden des Sturmes ängstlich im Keller gesessen, betrogen von den prahlerischen Berheißungen des Protectors noch bis zum letzen Augenblicke auf die siegeriche Rücksehr des Unüberwindlichen gehofft. Nun würdigen ihn die Sieger keines Blickes, sein eigenes Bolk beachtet ihn nicht, vor seinen Augen wird seine rothe Garde von Friedrich Wilhelms Adjutanten Nahmer zur Berfolgung der Franzosen hinweggeführt. Mit naiver Freude wie ein Held des Alterthums schreibt Gneisenau die Siegesbotschaft den entsernten Freunden in allen Ecken des Baterlandes: "Wir haben die Nationalrache in langen Zügen genossen. Wir sind arm geworden, aber reich an friegerischem Ruhme und stolz auf die wiedererrungene Unabhängigkeit."

Dreifigtausend Gefangene fielen ben Siegern in die Bande. Die Umzingelung ber Stadt von ben Auen ber mar bereits nabezu vollendet, als die Elsterbrücke an der Frankfurter Strafe in die Luft gesprengt und bamit ben Wenigen, Die fich vielleicht noch retten fonnten, ber lette Ausweg versperrt wurde. Gin ganges Beer, an hunderttausend Mann, lag todt oder verwundet. Was vermochte die Kunft der Aerzte, mas die menichenfreundliche Aufopferung bes eblen Oftfriesen Reil gegen foldes llebermaß bes Jammers? Das Medicinalwesen ber Beere mar überall noch nicht weit über die Weisheit ber fribericianischen Geldscheerer binausgetommen, und über ber wackeren, gutherzigen Leipziger Bürgerschaft lag noch ber Schlummergeift bes alten furfächfischen Lebens, fie verstand nicht rechtzeitig Sand anzulegen. Tagelang blieben die Leichen ber preufischen Arieger im Sofe ber Bürgerschule am Ball unbeerdigt, von Raben und hunden benagt; in den Concertfälen des Gewandhauses lagen Tobte. Bunde, Krante auf faulem Stroh beisammen, ein verpestender Brobem erfüllte ben icheuflichen Bierch, ein Strom von gabem Roth fiderte langfam die Treppen binab. Wenn die Leichenwagen burch die Straffen fuhren, bann geschah es wohl, bag ein Todter ber Rurze halber aus bem britten Stockwerle binabgeworfen wurde, ober bie begleitenden Solbaten bemerkten unter den starren Körpern auf dem Wagen einen, der sich noch regte, und machten mit einem Kolbenschlage mitleidig bem Gräuel ein Enbe. Draufen auf bem Schlachtfelbe hielten bie Masgeier ihren Schmaus; es währte lange bis die entflobenen Bauern in die verwüsteten Dörfer beimfehrten und die Leichen in großen Massengräbern verscharrten. Unter foldem Elend nahm dies Zeitalter ber Kriege vom deutschen Boben Abichied, die fürchterliche Zeit, von der Arndt fagte: "dabin wollte es fast mit uns tommen, bag es endlich nur zwei Menschenarten gab, Menschenfreifer und Befreffene!" Dem Befchlechte, bas Solches geseben, blieb für immer ein unauslöschlicher Abscheu vor dem Kriege, ein tiefes, für minder heimgesuchte Zeiten fast unverständliches Friedensbedürfniß.

.Am 24. October besuchte König Friedrich Wilhelm seine Hauptstadt. Es brangte ibn am Grabe feiner Gemablin zu beten, benn überall auf biefer wilden Kriegsfahrt war ihr Bild ihm zur Seite gewesen, und auch unter ben Truppen hieß es immer wieder: warum burfte bie Königin bas nicht mehr erleben? Dann erschien er im Theater; bas Beil Dir im Siegerfranz braufte durch ben Saal, diesmal mit befferem Rechte als einst da das dünkelhafte Geschlecht der neunziger Jahre sich zuerst an den prächtigen Klängen weidete. Bor sieben Jahren am nämlichen Tage war Napoleon burch bas Brandenburger Thor eingeritten, und welch ein Wandel seitbem! Wie hatte fich boch biefer verftummelte Staat mit feinen funf Millionen Menschen wieder aufgeschwungen auf die Böhen der Geschichte! Mochten die Männer der Kriegspartei von 1811 geirrt haben in der Wahl bes Augenblicks, zu groß hatten fie nicht gedacht von ihrem Bolke. Jett galt er wieder, der alte Wahlspruch Nec soli cedit! In jenen Tagen schrieb eine englische Zeitung: "Wer gab Deutschland das erfte Beispiel des Abfalls von Napoleon? Die Preußen. Wer hielt die Schlachten von Lüten und Bauten? Die Preugen. Wer fiegte bei Hahnau? Die Preußen. Wer bei Großbeeren, bei Ratbach und Dennewit? die Preußen. Wer bei Kulm, Wartenburg, Möckern und Leipzig? Die Preußen, immer die Preußen." Wie eine Drohung flang bies ftolze the Prussians, ever the Prussians! bem Kaiser Franz und ben Fürsten bes Welcher Zufunft ging Deutschland entgegen, wenn Dieser Rheinbundes. Staat feine alte Macht zurud erlangte?

Durch die Leipziger Schlacht war das ursprüngliche Ziel des Krieges gesichert: Die Auflösung bes Rheinbundes und die Befreiung Deutschlands bis jum Rheine. Aber mit bem Erfolge wuchs die Hoffnung. Am Tage nach bem Sturme trafen fich Stein und Gneisenau auf bem Markte gu Leipzig und gaben einander die Hand barauf, daß biefer Kampf nicht anders enden burfe als mit bem Sturze Napoleons und ber Wiebereroberung des linken Rheinufers. Was vor wenigen Wochen noch den Rühnen selber unmöglich bauchte erschien jetzt mit einem male nab und Auf Steins Bebeiß ging ber getreue Arnbt fofort an bie Arbeit; er sammelte aus dem reichen Schate seines Wissens alle die bifterischen Erinnerungen und romantischen Bilber, beren er bedurfte um auf sein gelehrtes Bolt zu wirken, und lebte sich ein in eine Anschauung, welche damals noch neu, bald eine treibende Kraft bes Jahrhunderts werben follte: in ben Gebanken, bag am letten Ende bie Sprache und bifterische Eigenart ber Nationen bie Grenzen ber Staaten bestimme. Und fo, noch unter bem frischen Gindrud "ber herrlichen Schlacht", fcbrieb er bas wirksamste seiner Bucher, Die frohliche Losung für Die Rampfe ber nachsten Monate: ber Abein Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze!

## Fünfter Abschnitt.

## Ende der Ariegszeit.

Die Schlacht von Leipzig brachte allen beutschen Landen bis zum Rheine bie Befreiung, trot ber matten Berfolgung bes geschlagenen Beeres. Der öfterreichischen Politik erschien ber errungene Sieg fast allzu groß, sobald sich sein voller Umfang überseben ließ. Die Bernichtung ber napoleonischen Macht stand in sicherer Aussicht, sie ward abgewendet durch bie Schuld bes großen Sauptquartiers. Die Armee Bennigsens ging an die Elbe zurud, bas böhmische Beer rudte langfam burch Franken und Thuringen westwarts, die Nordarmee wendete sich nach Hannover und Westphalen. Blücher aber, ber auf ber Frankfurter Strafe bem Feinde dicht auf ben Saden faß, nur einen Tagemarich hinter bem Sauptquartiere bes Raifers, erhielt plöplich Befehl, vom geraden Bege ab nach ber Betterau und bem Labnthale auszubiegen, weil Raifer Franz mit seinen Desterreichern zuerst in die alte Krönungsstadt einziehen wollte. So im Rücken unbeläftigt führte Napoleon seine Truppen burch bie schwierigen Engyässe bes Rhöngebirges. Tausende waren ausgetreten und trieben als Fricoteurs ihr Unwesen, Mancher auch ward von ben ergrimmten Bauern erschlagen. Der Kern bes Becres hielt noch zusammen, erreichte gludlich die Mainebene bei Hanau und schlug bort, aus dem Lambob-Balbe vorbrechend, die bairisch-österreichische Armee des Generals Wrede, die ben Flüchtigen ben Weg zu verlegen suchte (30. 31. October). Der bairische Heerführer, ber robeste Prabler unter ben Landstnechten bes Rheinbundes, bachte burch einen glanzenden Sieg feinem Staate die Bunft ber verbündeten Mächte zu sichern, jedoch er hatte toftbare Tage vor ben Wällen von Würzburg verfäumt und gelangte nicht rechtzeitig in die bortheilhafte Stellung an ben Rinzigpäffen, wo fich ben Frangofen bie Rudzugsftraße leicht versperren ließ. Er sette voraus, daß die Berbundeten bem Feinde unmittelbar folgten, und durfte, als er seinen Irrthum endlich erfannte, Die Schlacht boch nicht abbrechen, weil Baiern sich bas Bertrauen seiner neuen Freunde erst zu verdienen hatte. Also ward dem Imperator die Genugthuung, daß er feine beutschen Beerfahrten mit ber Demüthigung

eines abtrünnigen Basallen beschließen konnte. An 70,000 Mann ge- langten noch auf das linke Rheinuser. Hier aber brach die lette Krait der Unglücklichen zusammen; furchtbare Krankheiten lichteten ihre Reihen, und während einiger Wochen war Frankreich ohne Heer, widerstandsles gegen jeden Angriff. Die 190,000 Mann, die noch zerstreut in den Festungen Norddeutschlands und Polens standen, gab Napoleon selbst versloren; er erbot sich zur Käumung der Oder- und Weichsellinie, wenn nur die Garnisonen freien Abzug erhielten, aber die Verbündeten durchschauten die Kriegslist und weigerten sich dem Verzweiselnden ein neues Heer zu schenken.

Dem Corps Bülow wurde die Freude, die verlorenen westlichen Provinzen wieder in Besitz zu nehmen. Sobald die Kunde von der Leit ziger Schlacht kam, holte ber westphälische Steuerdirector von Dot seien seine alte Uniform hervor und trat in Mühlhausen als königlich preufischer Landrath auf; das Bolt gehorchte als verstünde sich's von selber Ueberall wurden die Befreier mit offenen Armen aufgenommen, nirgente mit lauterem Jubel als in Oftfriesland, bem Lieblingslande bes großen Königs. Die alten Fahnen und Embleme der fridericianischen Zeit, wohl geborgen in dem schönen Waffensaale des Rathhauses zu Emden, kamen alsbald wieder zum Vorschein, als die Blücher'schen Husaren einzogen und nach ihnen Friccius mit der ostpreußischen Landwehr. Wie viel Zorn und Rummer hatte ber treue Binche bie letten Jahre über hinuntergewürgt, während er still auf seinem Gute in ber Grafschaft Mart fag. Die Franzosen witterten wohl, daß seine ökonomische Lesegesellschaft in Hamm sich nicht blos mit ber Landwirthschaft beschäftigen mochte; eine Zeit lang verwiesen sie ihn auf bas linke Rheinufer, benn ber Freund und Nachfolger Steins durfe nicht dieffeits bes Rheins bleiben, fo lange die Ruffen bieffeits ber Ober ständen. Endlich wieder frei gelaffen erwartete er fründlich eine neue Verhaftung. Da fam ein Gilbote von den rothen Husaren aus hamm; spornstreichs eilte Binde hinüber, befahl fogleich in einem Rundschreiben allen Bürgermeistern bis zum Abeine sich dem rechtmäßigen alten Herrn wieder zu unterwerfen, übernahm die Leitung der Berwaltung in allen altpreußischen Gebieten Westphalens und behnte seine Gewalt ohne Weiteres auch über einige Enclaven, Dortmund, Limburg, Correp aus. Ein Rausch ber Freude ging burch bas befreite Land; man er fannte bie stillen, ernsthaften Menschen ber rothen Erbe faum wieder.

Dieselben herzerschütternden Auftritte opferfreudiger Erhebung, welche das Frühjahr in den östlichen Provinzen gesehen, wiederholten sich jest im Westen. Zwei der angesehensten Grundherren erließen einen Aufrus, natürlich mit dem preußischen Adler darüber, begrüßten die Befreier mit überschwänglichen Worten — "wer, biedere Landsleute, ward nicht von einem heiligen Wonneschauer durchdrungen, wie er die ersten Preußen als seine Erretter in unserer Mitte sah?" — und forderten die Markaner

auf, nach bem Borbilde biefer "wahren Bermanssöhne" Freiwillige zu stellen und eine Landwehr zu bilden. Auch in Cleve überall berselbe jubelnde Empfang. Es war ein großes häusliches West, ein fröhliches Bieberseben lange getrennter Brüber, eine handgreifliche Biberlegung ber in den Aleinstaaten landläufigen Ansicht, daß biefes Preugen ein fünftlicher Staat fei. Rur unter bem Abel bes Münfterlandes zeigte fich wieder ber alte pfäffische Saß gegen bie preußischen Reger. Die Jugend eilte frohlodenb zu ben Fahnen; am eifrigften in ben altpreußischen Bebieten - wie ja noch bis zum beutigen Tage jene Striche Deutschlands, die burch die barte Schule König Friedrich Wilhelms I. gegangen find, die größte Bereitwilligkeit zum Waffendienste zeigen. In den meisten Areisen von Cleve und ber Grafschaft Mart war eine formliche Ausbebung nicht nöthig, ba die Zahl ber Freiwilligen ben Bedarf überreichlich bedte. Gelbst die Oftfriesen, benen König Friedrich die Befreiung von der Cantonspflicht geschenkt batte, überwanden den Widerwillen des Seemanns gegen ben Landbienft und ftellten fich gablreich. Gin Theil ber also in bochster Gile gebildeten Truppen konnte in der That noch rechtzeitig zur Ginschließung ber frangösischen Testungen abgeben. Den bibelfesten Markanern predigten die Pfarrer von dem eifrigen Herrn Bebaoth, ber fein Bolt aufruft zum beiligen Kampfe; nach bem Kriege ward auf ben grauen Felsen über ber Grüne ein Gebächtnistreuz errichtet mit der Inschrift: Und im Namen unseres Gottes warfen wir Banier auf! Selbst ber Landsturm tam mehrmals, öfter als im Often, zur Bermenbung. Die oftfriesischen Landstürmer nahmen theil an ber Belagerung von Delfapl, die clevischen lagen wochenlang vor Wesel; in bem altberühmten elevischen Dorfe Brünen, bas schon im siebenjährigen Kriege seine Treue erprobt hatte, trugen nach bem Frieden alle Männer die Kriegebenfmunge.

Merkwürdig aber, wie streng conservativ dies Bolk sich zeigte sobald es wieder sich selber angehörte: man wollte zurück zu der guten alten Zeit, zu allen ihren Segnungen, auch zu ihrem Ständewesen. Ständische Ausschüsse beforgten hier wie im Osten die Aushebung der Landwehr unter der Oberleitung eines königlichen und eines ständischen Commissars. Bas Bunder, daß sich die alten Landstände sofort wieder als die rechtmäßigen Bertreter des Landes sühlten. Alsbald nach der Befreiung berief der Landesdirector von Romberg den Landtag der Grasschaft Mark ein: "die wohlthätige ständische Berfassung tritt wieder in Birkung."\*) Dann wurde der Führer der altständischen Partei, Freiherr von Bodelschwingh-Plettenberg, zum Könige nach Franksurt geschickt um die Freude der Grasschaft über die Wiedervereinigung auszusprechen, aber auch die

<sup>\*)</sup> Romberge Runbschreiben an bie Stanbe ber Graffchaft Mart vom 22. Do-

Bitte, daß feine Veränderung der alten Landesverfassung erfolge, es sei benn nach Unhörung bes Landtags. In gleichem Ginne schrieb ber Borsigende von Ritterschaft und Ständen Oftfrieslands, Freiherr ju Innund Anpphausen zum nächsten Geburtstage bes Königs, betheuerte mit warmen Worten, wie fehr das Land sich freue "seinen alten herrlichen Festtag" wieder feiern zu dürfen, wie tief man beklage, daß nur ein Theil des Landsturms, nicht die Landwehr ins Feuer gekommen; zugleich baten die Stände um gangliche Aufhebung der frangösischen Einrichtungen und herstellung ber alten Berfassung\*). Harbenberg erwiderte behutfam: ber König werde gern bas Glück einer ihrem rechtmäßigen Landesherrn und ihrer Verfassung so ergebenen Provinz dauerhaft begründen. Ein festes Versprechen gab er nicht, benn was sollte aus den Reform plane der jüngsten Jahre werden, wenn man alle biese von der Fremdherrschaft längst aufgehobenen kleinen Landtage wieder anerkannte? Se begann bereits im Augenblicke ber Befreiung jene altständische Bewegung welche nachher, verbündet mit den verwandten Bestrebungen des brandenburgischen Abels, der Staatseinheit der wiederhergestellten Monarchie bedrohlich werden follte.

Unter ben nichtpreußischen Gebieten zeigte bas Berzogthum Berg ben freudigsten patriotischen Gifer. Das Land stand von Altersher in freundlichem Verkehre mit den preußischen Nachbarn in der Grafschaft Mark, feine Protestanten hatten schon in ber fridericianischen Zeit immer gur preußischen Partei gehalten; jetzt war Alles erbittert gegen die napoleonischen Präfecten, die schon zu Anfang des Jahres einen Aufstandsversuch mit blutiger Strenge niedergeworfen hatten. Das ganze Land fiel ber beutschen Sache zu, als ber Generalgouverneur Justus Gruner einzeg und nach seiner leidenschaftlichen Weise mit schwungvollen, enthusiastischen Worten das Volk zur Rüftung aufforderte. Fast so schnell wie in den altpreußischen Gebieten versammelte sich die junge Mannschaft. Der gand fturm versuchte sogar am 3. Januar bei Müllheim und am Fuße bes Siebengebirges ben Uebergang über ben Rhein zu erzwingen, und lange noch blieben die Namen der beiden Führer des verunglückten Unternehmens, Boltenftern und Genger, bem bergischen Bolte im Gedächtniß. Es mar bas erfte Wiedererwachen eines ernften politischen Wollens in Diesen er matteten rheinischen Landen. Das erbitterte Bolt wollte alle Institutionen der Fremdherrschaft sogleich beseitigt sehen. Fort mit dem welschen Rechte! hieß es überall; am Jahrestage ber Leipziger Schlacht wurde in Duffelborf die Guillotine als bas Symbol ber fremden Thrannei feierlich ver-Gruner aber begnügte sich bas heerwesen neuzugestalten und bezeichnend genug für ben idealistischen Zug der Zeit — das französische Wesen aus den Schulen auszutreiben: das altehrwürdige Duffelborfer

<sup>\*)</sup> Eingabe Knuphausens an ben König, 25. Juli 1814.

Gymnasium illustre murbe sofort wieder auf deutschen Fuß eingerichtet. Auch die härtesten der napoleonischen Steuern, die berüchtigten droits reunis und die den rauchlustigen Deutschen besonders verhaßte Tabaksetigie sielen dahin. Sonst blieb die Organisation der Verwaltung und ver Gerichte vorläusig unverändert, nur daß den Kreisdirectoren, wie jetzt die Unterpräsecten hießen, nach deutscher Weise größere Selbständigkeit gesahrt wurde\*). Im Ganzen war das Volk zufrieden und ertrug willig die schweren Lasten dieses provisorischen Regimentes, das in anderthalb lahren dem ausgesogenen Lande noch 6½ Will. Franken an Kriegssteuern und Zwangsanlehen absordern mußte.

Bie anders die Stimmungen und Zustände am linken Ufer. Als is Rerbündeten im December das Elsaß betraten, begnete ihnen überall

natischer Saß; bas tapfere Bolt war völlig berauscht von me ber napoleonischen Abler, ber Bauer glaubte jest noch in ben neunziger Jahren, bag ber Sieg ber Coalition ibm er Behnten und ber herrendienste wiederbringen werbe. am Rheine zeigte fich zwar folche offene Feindseligkeit ich nach zwei Jahrzehnten ber Fremdberrschaft baute alle freichs Unüberwindlichkeit. Benige hielten ben Untergang en Reiches icon für entschieden, Niemand munschte bie, jurud. Die unter bem Schute bes Continentalfpftems e Industrie fürchtete ben reichen frangosischen Markt zu Frauen ber boberen Stanbe, Die ja felbst im Innern d nur ju oft schwach gezeigt hatten gegen bie maliche it, verhehlten bier felten ihre Borliebe für die leichte Unflichen Sitten. Die Maffen bes Boltes waren bes fremben man bereitete ba und bort ben beutschen Truppen fest-, ließ sich die Aufhebung ber verwünschten droits reunis : eröffneten Berfehr mit ben überrheinischen Landsleuten half auch wohl felber beim Nieberreißen ber verhaßten

Rreisen der gebildeten Jugend, die von dem Hauche der sermanischen Romantik berührt waren, herrschte fröhing; freudestrahlend zog der junge Ferdinand Walter mit Rosaken ins Feld, auch einzelne ältere Männer schlossen en preußischen Bataillonen an. Doch von einer allgemeinen war nicht die Rede. Die Sieger selbst wagten kaum, diese Menschen schlechtweg als Deutsche zu behandeln. Der x la Chapelle schrieb noch fast ein Jahr lang französisch, du Bas Rhin et du Rhin Moyen brachte seine amtlichen

es Bericht über die Berwaltung bes General - Gouvernements Berg,

Bekanntmachungen in beiden Sprachen. Der neue Generalgouvernem, Oberpräsident Sad, selber ein geborener Rheinlander, verftand mit ben Leuten umzugehen; war er boch wie sie ein abgesagter Feind aller stänbischen Borrechte und dem brandenburgischen Abel seit Jahren verdächtig. So weit es anging suchte er das Bolk selber zu den Berwaltungsgeschäften Mehrmals wurden die alten Generalräthe — Landes beranzuzieben. deputirte hießen sie jetzt — nach Aachen berufen um über die Vertheilung ber Kriegssteuern und Lieferungen zu berathschlagen; in jedem Canten ward ein unbefoldeter Commissär aus der Mitte der Eingesessenen er nannt, der die Wünsche und Beschwerden des Bezirks dem Gouvernemen vortragen sollte.\*) Aber die Masse ber neuen Beamten, die in die Stellen der entflohenen Franzosen einrückten, der unvermeidliche Druck der Kriegs steuern und die Unsicherheit ber provisorischen Bustanbe erwedten bab Unwillen in dem leicht erregbaren Bolke. Nicht lange, und der Ruf: "ba möchte man boch gleich provisorisch werden" war eine beliebte their ländische Berwünschung. Jett schon ließ sich erkennen, wie viel schwen Arbeit dereinst noch nöthig sein würde um diese halbverwelschten Krumm stabslande wieder einzufügen in das neue deutsche Leben. Nur die alle preußischen Unterthanen im linkerheinischen Cleve, in More und Gelten schlossen sich mit ungemischter Freude ber vaterländischen Sache an und begannen bereits auf Bülows Aufforderung ihre Landwehr zu bilden. De fuhr plötzlich der Oberbefehlshaber Bernadotte, der noch immer auf Frankreichs Krone hoffte, mit einem Berbote bazwischen und erflam: französische Unterthanen dürften nicht gegen Frankreich fechten!

Wunderbarer Kreislauf der Geschicke! Bon diesen schönen rheinische Landen war vor einem Jahrtausend unsere Geschichte ausgegangen: jest fluthete ber mächtige Strom bes beutschen Lebens aus ben jungen Colo nistenlanden bes Nordostens wieder nach Westen zurud in fein verschie Reiner unter ben Göhnen bes Rheinlandes grußte ben tetes altes Bette. neuen Morgen, der über der Westmark aufging, mit so schwärmerischen Entzücken wie Joseph Görres. Der Heißsporn trat jett in die glücklichie und fruchtbarfte Zeit seines wechselreichen Lebens; er febrte von seines wunderlichen wissenschaftlichen Irrfahrten zurück zu der publiciftischen Thätigfeit seiner Jugend und begann in bem Rheinischen Mercur ben Federfrieg für das neue Deutschthum - noch gang so stürmisch, unbändig, gewaltsam wie vor Jahren als er die Heilswahrheiten der Revolution verfündete, ein Redner großen Stiles, sprachgewaltig, unerscherlich in prächtigen, grandiosen Bilbern, ein ehrlicher, freimuthiger Giferer, ein Wecker ber Gewissen, und bei Alledem doch ein unpolitischer Repi, ohne eindringende Sachkenntniß, ohne Berftandniß für die Machtverhalt-

<sup>\*)</sup> Sads Generalbericht über die provisorische Berwaltung am Mittel- und Riedarbein, 31. März 1816.

niffe ber Staatenwelt. Der Rheinische Mercur war nicht, wie er sich selber nannte, eine Stimme ber Bolter Dieffeits bes Rheines, Die nunmehr eine Bormauer für bas Baterland werben follten. Um Rheine sand die überschwängliche Sprache der patriotischen Leidenschaft nur in vereinzelten Kreisen Anklana. Um so lauter war der Widerhall in Nordbeutschland. Das entlegene Coblenz wurde zwei Jahre lang bie Sochburg ber beutschen Breffe: so nach Zufällen und Berfönlichkeiten wechselte ber Mittelpunkt des politischen Lebens in biesem Bolke obne Hauptstadt. Die ergurnten Frangofen nannten Gorres bie fünfte unter ben verbundeten Großmächten, die Diplomaten der Hofburg gitterten vor ihm. Der Rheinijche Mercur ward bald noch mehr gelesen als vordem Schlözers Staatsanzeigen und gewann unter ben gebildeten Klassen ein Ansehen wie seitbem kein anderes deutsches Blatt; bei ausgebildetem Parteileben ift eine folde Machtstellung einer einzelnen Zeitschrift unmöglich. biente ben Batrioten aller Karben zum parlamentarischen Sprechsale: Beder war willkommen, wenn er nur nicht frangofisch bachte, auch Stein und Gneisenau verschmähten nicht Beiträge zu senden.

Eine bestimmte politische Richtung gab sich nur in ber Bolemit bes Blattes kund; Görres wußte in Wahrheit nur was er nicht wollte. Wenn er die geheimen verrätherischen Umtriebe der rheinbundischen Fürsten geißelte eber seine Donnerkeile schleuberte gegen Die Lobnschreiber Montgelas' und bie seichte Aufflärung von Ischoffes Aarauer Zeitung, bann war ber alte Rämpe in seinem Elemente. Schonungslos, mit packender Wahrheit schilderte I bie Gunden, die den Fall bes alten Reiches berbeigeführt, und ließ ben gestürzten Napoleon fagen: "ein Bolt ohne Baterland, eine Beriassung ohne Einheit, Fürsten ohne Charakter und Gesinnung, ein Abel hne Stolz und Kraft, bas Alles mußte leichte Beute mir versprechen!" Seine Plane für Deutschlands Zukunft aber waren um nichts klarer als de hochtonenden Worte des Kalischer Aufrufs. Der Romantiker schwärmte ür die Wiederherstellung der Karolingerkrone und suchte seine Kaiserräume wohl oder übel zu verschmelzen mit den dualistischen Blänen, die hm aus der preußischen Staatstanzlei mitgetheilt wurden; doch selbst iesen verschrobenen Gedanken einer zweifachen Hegemonie unter habsurgischer Oberhoheit vermochte er nicht festzuhalten, sondern legte in tinem Blatte, zur Auswahl gleichsam, eine bunte Reihe grundverschiedes ler Berfaffungspläne vor, wie fie ihm gerade von warmherzigen Patriom eingefendet wurden. Bei einigem guten Willen der Regierungen as schien Allen zweifellos - war die Neuordnung bes befreiten Bater. mbes ein Kinderspiel; wer die Wiederkehr der alten Machtfämpfe zwischen besterreich und Preußen auch nur für möglich gehalten hätte, ware als in lästerer verrufen worden. Die Dankbaren nahmen jeden Borschlag ür ben Staatsbau der deutschen Zukunft freundlich auf, wenn der Beraffer nur recht fraftig von deutschem Wesen, von der Eintracht der beiden

Großmächte, von Einheit und von Freiheit sprach und das stolze Selbstgefühl zur Schau trug, das die Nation von ihren Tribunen verlangte.

Die hier rebeten fühlten sich als die Bertreter bes Bolts, und bies Bolt glaubte mitten in feinen verschwommenen Träumen feines Bieles ficher und ber Beisheit ber Cabinette weit überlegen gu fein. "Etwas Ganges und Rechtes soll ba werben, rief Görres ben Diplomaten zu, und man foll dabei die Stimme des Bolkes hören, die vernehmlich und beutlich aller Orten spricht!" Gleichwohl war ber Rheinische Mercur bas Beste was eine Zeitschrift sein tann, ein treues Spiegelbild ber Wegenwart, ehrlich, geistvoll, jugendlich begeistert wie bies ganze Geschlecht, noch gang unberührt von jenen unlauteren Rebenzweden, welche bie Preffe in Zeiten entwickelten Berkehres zu verfolgen pflegt. Die clericalen Reigungen bes phantastischen Herausgebers traten noch nicht verlegend hervor. Seine Berehrung für das kaiserliche Erzhaus hinderte ihn nicht das Lob ber preußischen Selben mit brausendem Jubel zu singen; und wenn er bie Deutschen aufforderte ben Kölner Dom als ein Ehrendenkmal für das wiedererftandene Baterland auszubauen, wenn er den Bapft Bins VII. den standhaften Märthrer der napoleonischen Thrannei, für den erfter Belden biefes Weltbefreiungstampfes erklärte, fo nahm die romantifch er regte Zeit baran feinen Unstoß. Gine verwandte Richtung verfolgten Rotted's Teutsche Blätter in Freiburg, eine vielgelesene Zeitschrift, welche Die Kriegsberichte bes großen Hauptquartiers aus erster Hand brachte.

Ebenso freudig wie die Bewohner der altpreußischen Provingen empfingen die Hannoveraner, die Braunschweiger, die Kurheffen ihre wie berkehrende alte Herrschaft. Bor ben Thoren von Braunschweig prangte ein festlich geschmückter Tempel auf der Stelle, wo "Braunschweigs Belfe" Friedrich Wilhelm vier Jahre zuvor mit feiner schwarzen Schaar gelagen hatte. Die Hannoveraner fühlten sich wieder stolz als Großbritannier und begeifterten sich für ben geiftesfranken englischen König, ber mabrend einer halbhundertjährigen Regierung ihr Land niemals eines Besuches gewürdigt hatte. In Cassel zog ber bose Kurfürst Wilhelm wieder ein, nachdem König Jerome zum zweiten male geflohen war; bie Burger spannten ihm die Pferde vom Wagen ab und fuhren den Landesvater mit dem dicken Kropfe und dem langen Zopfe jauchzend vor bas Solei seiner Uhnen. Ueber seine Fürstentugenden täuschte sich freilich bas 360 treue Völkchen selber nicht; doch er war der angestammte Herr, und mas fragt die Liebe nach Gründen? Treffender als die unterthänigen Febern ber amtlichen Blätter brückte ein alter Bauer von ber Schwalm die Familiengefühle dieser verkommenen kleinstaatlichen Welt aus in den unwiderleglichen Worten: "und ob er schon ein alter Esel ist, wir wollen ibn dech wieder haben!" Das große, mit dem Blute ber verfauften beffischen Solde ten erworbene Vermögen des furfürstlichen Hauses war mabrend ber 3abre des Exils in Franksurt bei Amschel Rothschild verwahrt worden, der mit viesen Geldern die Weltmacht seiner Firma begründete, und der geizige Fürst hatte nicht das Mindeste von seinen Schätzen aufgeopfert für die Befreiung Deutschlands. Trothem nahmen ihn die Verbündeten als einen wiedergefundenen Freund auf; die Gutmüthigkeit König Friedrich Wilhelms wollte dem treulosen Nachbarn das zweideutige Spiel von 1806 nicht nachtragen, die Hosburg begünstigte grundsätlich die dynastischen Intereisen, und selbst Stein zeigte sich hier überraschend nachziebig gegen die Bünsche des Particularismus.

Alsbald nach der Wiedereinsetzung begann in Bessen das unsinnige Regiment "ber Siebenschläfer": Die jüngsten sieben Jahre mit Allem was mein Berwalter Jerome" geschaffen sollten spurlos verschwinden. über die welfischen Lande brach eine gehäffige Restauration herein, die alle Schöpfungen ber Fremdherrschaft unbesehen hinwegfegte, mabrend Breugen in feinen wiedergewonnenen Provinzen mit verständiger Schonung verfuhr. Den militärischen Anforderungen der Coalition kamen bie wiederhergestellten Kleinfürsten des Nordwestens mit der höchsten Saum-Aus Oldenburg und Hannover rudten gar feine Truppen jeligkeit nach. ins Feld; die Göttinger Studenten, Die sich als Freiwillige stellten, wurden von der welfischen Adelsregierung barsch abgewiesen. Der hessische Landverderber begann zwar fogleich wieder feine altgewohnte Soldatenspielerei und beglückte die Heffen durch den Kriegsorden vom eifernen Helm, da ja die Preußen ihr eisernes Kreuz hatten; jedoch die Ausruftung der Landwehr ging sehr langsam von statten, unter fortwährendem gehäfsigem Zanke mit der Centralverwaltung, also daß Stein zornig rief: geben Sie mir Kanonen, mit Vernunftgrunden ist bei dem nichts anzufangen! Der bessische Landsturm ward erst im April 1814 einberufen, als Baris bereits erobert war.

Warmen Eifer für die deutsche Sache zeigten unter allen Fürsten bes Nordwestens nur die kleinen mediatisirten Herren — weil sie hofften fich durch ihren Kriegsmuth ihre Kronen zurückzugewinnen. Im Schlosse zu Anholt stickten die zarten Bande ber Prinzessinnen bereits an ber Fahne, welche ber Kriegsmacht ber Salm-Salmischen Nation zum Kampf und Sieg voranleuchten sollte; da drohte General Bülow, er werde alle westphälischen Kleinfürsten verhaften wenn sie sich unterständen wieder als regierende Herren aufzutreten. Glücklicher als diese Mediatifirten Schon am 5. November versammelte fich eigenwaren die Hansestädte. mächtig ber alte Bremische Senat, bann wurde die Wiederherstellung ber alten Republik feierlich ausgerufen und der kluge Smidt in das Hauptquartier nach Frankfurt gesendet. Der gewandte Diplomat bewog sofort die Hamburger und Lübecker ebenfalls Abgeordnete an die Monarchen zu fenden und verftand bie öfterreichischen Staatsmänner fo geschickt zu behandeln, daß sie ihr Mißtrauen gegen alles republikanische Wesen über-Preußen hatte ichon bei ben Friedensverhandlungen in Prag

bie Unabhängigkeit der Hansestädte gefordert, und wie konnte man Hamburg als eine feindliche Stadt behandeln, da die Hamburgische Bürgersgarde, geführt von den tapferen Mettlerkamp, schon seit Monaten in den Reihen der Nordarmee kämpste? Die drei Städte erhielten die Zusage der Wiederherstellung, und durch Steins Schuld wurde noch eine vierte Republik in das neue monarchische Deutschland eingeführt, die alte Krönungsstadt Frankfurt. So verschroben und hoffnungslos lagen bereits die deutschen Dinge, daß der stolze Borkämpser der nationalen Einheit sich mit Eiser und Erfolg für die Wiederaufrichtung eines lebensunfähigen Stadtstaates verwendete. Der Reichsritter hegte von jeher eine Borliebe für das reichsstädtische Leben und wollte um jeden Preis die schöne Mainstadt erretten vor den benachbarten Rheinbundsfürsten, die schon allesammt ihre gierigen Hände nach der reichen Beute ausstreckten.

Diese Rheinbundner drängten sich jett nach der Entscheidung geschäftig an die Verbündeten beran. Wieder wie einft in Raftatt, Baris, Bosen bettelte Deutschlands hoher Abel um die Gnade ber Sieger und biesmal brauchte er kein Gold zur Handsalbe zu geben. Als Raiser Franz in Frankfurt einzog, begrüßte ihn bas jauchzende Bolt als ben Herricher Deutschlands; ber Name "unser Raiser" übte wieder seinen machtigen Zauber auf die deutschen Herzen. Er aber wollte von "diesem unbedeu tenden Titel" nichts hören: "auf solche Weise — gestand Metternich einem französischen Unterhändler — gehört uns Deutschland noch mehr als früher." Die Beherrschung bes Deutschen Bundes durch eine bem Hause Desterreich ergebene Fürstenmehrheit war bas nächste Ziel ber beutschen Politik ber Hofburg. Darum blieb Metternich unerbittlich gegen die Mediatifit ten; er erkannte richtig, daß die Freundschaft dieser alten Parteigenoffen Desterreichs wenig mehr bedeutete seit die geistlichen Fürstenthümer verschwunden waren, und wendete sein Wohlwollen ihren glücklichen Erben, ben rheinbündischen Fürsten zu. Ebenso bachten alle fremden Bofe, denn sie alle wünschten Deutschlands Schwäche und waren zudem mit den Kleinkönigen verschwiegert und vervettert. Ueber diese durchlauchigen Familienverbindungen, die bis zum heutigen Tage die ftartfte Stute ber deutschen Kleinstaaterei bilden, sprach sich der Czar in Frankfurt offenbergis aus, als er einmal in einem unbewachten Augenblicke zu Stein fagte: "wober sollte ich Gemahlinnen für meine Großfürsten bekommen, wenn alle diese kleinen Fürsten entthront würden?" Zornig fuhr der Freiherr heraus: "bas habe ich freilich nicht gewußt, daß Ew. Majestät Deutschland als eine ruffische Stuterei betrachten." Gleich ihm erwarteten alle preußischen Generale eine fräftige Abstrafung bes Rheinbundsgesindels, wie Blücher sich ausdrückte. Pork ließ nach bem Einmarsch in Wiesbaden sogleich die nassauischen Wachposten abziehen und gab einem Kammerherrn. der ihn fragte, ob er benn Seine Hoheit entthronen wolle - Die bariche Antwort: "noch habe ich feinen Befehl bagu."

Im Frankfurter Hauptquartiere aber trug man die reumüthigen Rheinbundsfürsten auf ben Banden und feierte ben Baiern Wrede, von wegen der Hanauer Niederlage, wie einen ruhmgefrönten Feldherrn. Unter ben größeren Fürsten bes Rheinbundes wurde, außer ben beiben Napoleoniden, allein der Fürstprimas Dalberg entthront, teineswegs wegen seines unwürdigen Berhaltens, sondern weil er nicht fürstlichen Blutes und Eugen Beauharnais zu seinem Nachfolger bestimmt war. Mit ibm fiel sein Better, ber Fürst von ber Leben; auch ben Fürsten von Ifenburg mußte Desterreich dem Zorne König Friedrich Wilhelms opfern, ba er aus preußischen Deserteuren und Bagabunden ein frangösisches Regi-Jene fleinen westphälischen Rheinbundsfürften, welche ment gebildet hatte. Napoleon erft vor drei Jahren entthront hatte, erlangten ihre Kronen nicht wieder, ba Niemand sich ihrer annahm. Man hielt sich an bas bequeme beati possidentes, nahm Alle zu Gnaden auf, die im Augenblide noch regierten. Zufall, Gunft und Laune hatten zwei Dugend von ben zahllosen Staatsgewalten bes beiligen Reichs burch bie Sturme bes napoleonischen Zeitalters hindurch gerettet; dieselbe Willfür entschied jest über ihren Fortbestand. Die Fürstenberg und Hohenlohe blieben mediatisirt, die Reuß und Budeburg behielten ihre Throne; den Berräthern am Baterlande aber ward die im Dienste des Landesfeindes erworbene schimpfliche Beute erhalten.

Schon auf bem Marsche nach Frankfurt hatte Metternich mit Bürttemberg abgeschlossen. Der Vertrag von Fulda vom 2. November war bem Rieder ähnlich, nur wurde, aus Rücksicht auf Preußen, ein Borbebalt zu Gunften bes fünftigen Deutschen Bundes eingeschaltet. Friedrich trat in die Coalition ein und behielt seine Souveränität sowie seine Besitzungen "unter ber Garantie ber politischen Beziehungen, welche sich ergeben werden aus den Anordnungen, die beim künftigen Frieden jur herstellung und Sicherung ber Unabhängigkeit und Freiheit Deutschlands getroffen werden follen." Das einzig Klare in biefen nichtsfagenben, gewundenen Gaten war die Zusage ber Souveränität und des Besitsstandes. Auf Steins Andringen wurde sodann für die Accessionsverträge der übrigen Mittelstaaten eine etwas bestimmtere Clausel, die freilich noch immer unklar genug blieb, verabrebet. Baben, Darmftabt, Naffau, Aurhessen mußten versprechen sich ben Pflichten zu fügen, welche die für bie Unabhängigkeit Deutschlands nothwendige Ordnung erfordern würde, sowie die für den obigen Zweck nothwendigen Gebietsabtretungen gegen volle Entschädigung zu ertragen. Doch was wog dies Bersprechen, da auch ihnen Besitstand und Souveranität verbürgt wurde? Hardenberge bualistische Hoffnungen verloren bamit jeden Boben, besgleichen sein Plan bas befreundete Desterreich am Oberrheine anzusiedeln; zugleich ward bas beutsche Gebiet, das für Preußens Entschädigung verfügbar blieb, mit jedem neuen Accessionsvertrage kleiner. Der Staatskanzler war voll Unmuths,

Berträgen eingeräumt hatte konnte er dem Unheil nicht mehr wehren. Und trotz so vieler bitterer Erfahrungen kam der Bertrauensvolle über die Absichten des Wiener Hofes noch immer nicht ins Klare. Er beklagte lebhaft die "fehlerhafte, ganz thörichte, übereilte Art" jener Berhandlungen") und erkannte nicht, daß Metternich keineswegs aus leichtsinniger Gutmüthigkeit fehlte, sondern vielmehr geschickt und folgerecht das bereits in Teplitz ausgesprochene Ziel der Selbständigkeit aller deutschen Fürsten verfolgte.

Sechs Wochen nach ber Entscheidungsschlacht waren bie Fürstenrevolutionen von 1803 und 1806 burch eine große Amnestie gefühnt, Frankreichs beutsche Bafallen allesammt in die große Allianz aufgenommen. Einzelne ber fleinen nordbeutschen Fürften freuten fie ehrlich ber Erlösung vom fremden Joche, keiner aufrichtiger als Herzog Karl August. Der Weimarische hof war auch während biefer argen Jahre eine heimstätte beutschen Beistes geblieben; Napoleon selbst hatte bie fürstliche Baltung ber Herzogin bewundert, als fie ihm nach ber Jenaer Schlacht ftel und würdig entgegentrat. Ihr aber blieb ein tiefer Abscheu gegen ber Imperator; sie errieth, wie Luise von Preugen und Karoline von Baier, mit bem sicheren Instincte bes eblen Weibes ben Bug ber Gemeinheit in bem Wefen des großen Mannes. Wie fie empfand ihr Gemahl; Die Franzosen wollten bem leichtlebigen, luftigen herrn nichts Arges gutrauen und ahnten nicht, daß er jahrelang mit ben preußischen Patrioten in gebeimem Berkehre stand. Sobald er die Hände wieder frei hatte trat er als ruffischer General in bas Beer ber Berbundeten ein und fagte tranrig über seinen noch immer hoffnungslos verstimmten Freund Goethe: "Laßt ihn, er ist alt geworden!"

Ganz anders war die Stimmung der süddeutschen Höse. Sie thaten nur was sie nicht lassen und ließen nur was sie nicht thun dursten. Unverhohlen sprach Montgelas seinen Groll aus wider "die satale Deutschheit". Der württembergische Despot verbot bei Festungsstrase alle politischen Gespräche, entließ sosort den bei Leipzig übergegangenen General und herrschte einen seiner Landvögte, der sich im deutschen Sinne ausgesprochen hatte, mit der Weisung an: "Es ist die Pflicht eines jeden guten Dieners, nur die Sache, sür welche sich seine Souverän erklärt hat, als die wahre gute Sache anzusehen." Von seinem Besuche im Frankfurter Hauptquartier kehrte er sehr unwirsch heim. Keinen Fehen nachbarlichen Landes hatten ihm die Verbündeten zum Lohne für den Fahnenwechsel gewährt, wie wiel einträglicher war doch der Dienst des Imperators gewesen! Sosort trat er wieder in geheimen verrätherischen Verlehr mit dem freigebigen Protector. Auch in Baden währte es eine geraume Weile, dis die Carlsruber

<sup>\*)</sup> Harbenberge Tagebuch, 1. December 1813.

Staatszeitung statt des gewohnten "Seine Majestät der Raiser" erst "Napoleon" und endlich "der Feind" schrieb; als der Uebertritt unvermeidlich wurde, sprach Großherzog Karl dem Protector noch sein lebhastes Bedauern aus. Napoleon aber verstand seine Leute zu behandeln, er schwor im Falle der Rücksehr ihre Länder zu verwüsten, wie einst Ludwig XIV. die Pfalz. Mit geballter Faust und einem grimmigen: "Du sollst mir's bezahlen, mein Fürst!" schied sein Gesandter Bendeuil von dem Großeherzog Ludwig von Darmstadt, als dieser das Bündniß auffündigte.

Die Drohungen bes Imperators verfehlten ihren Zwed nicht, sie labmten bie Thatfraft auch ber beffer gefinnten Rheinbundsfürften. Gine Bolksbewaffnung nach preußischer Weise war in der Mehrzahl dieser Länder ohnehin unmöglich, ba die Gewalthaber ihrem eigenen Bolte nicht In Baiern wurden bie Freiwilligen von den Behörden mit trauten. hohn beimgeschickt. In Württemberg wollte ber König weber Freiwillige noch eine Landwehr bulben; bie Bilbung bes Landsturms benutte er nur als einen willkommenen Vorwand um seine Unterthanen zu entwaffnen und bei Buchthausstrafe die Einlieferung aller Gewehre anzubefehlen. Riemand war bei biefen Sofen schlimmer verrufen als Stein; wußten sie boch, daß der Freiherr soeben in Frankfurt beantragt hatte, ihre Regierungsgewalt vorläufig zu suspendiren. Auch die trefflichen Männer, bie er in seiner beutschen Centralverwaltung anstellte, hießen balb allesammt mostowitische Jacobiner: Die Preugen Friese und Gichhorn, ber Ruffe Turgeniem, ber Leiter bes Hospitalmefens Graf Solms-Laubach, ber Organisator ber Volksbewaffnung Rühle von Lilienstern. tagein versuchten ber particularistische Dünkel und bie Niebertracht ber fübbeutschen Cabinette bie Wirksamkeit ber Centralverwaltung zu burchfreugen, Montgelas bebrobte Steins Beamte mit Ausweisung, als fie fich von bem Zustande der bairischen Lazarethe überzeugen wollten. Friedrich von Württemberg weigerte sich "ausländische" Berwundete in seine Hospitäler aufzunehmen; als die Desterreicher ihre Kranken aus bem überfüllten Billingen nach Rottweil hinüberbrachten, ließen die württembergischen Behörden Die Jammernben auf ber Strafe liegen, bis man mit Bewalt bie Thuren bes Krankenhauses öffnete. Go erprobte sich bie bundesfreundliche Gesinnung jener Bofe, benen Defterreich bedingungslos bie Souveranität zurudgab. Stein selber meinte jest traurig, man thue besser, die Verhandlungen über Deutschlands Berfassung bis jum Frieden zu vertagen, sonft könne die lodere Coalition sich leicht ganz auflösen. Um aber die Nation über die Denkweise ihrer Gewalthaber zu belehren, ließ er seinen treuen Sichhorn eine Schrift über die Centralverwaltung veröffentlichen, welche ohne Umschweife bie Gunben ber Kleinkönige aufbedte. Seitdem kannte ber haß ber rheinbündischen Bofe gegen das preußische Deutschthum feine Grenzen mehr.

Auch das Bolt des Südens wurde von dem Sturme der Begeisterung, der über Nordbeutschland bahinbraufte, nur obenhin berührt, obgleich sich überall ehrlicher Wille zeigte und viele junge Männer aus den gebildeten Ständen auf Arnots und Görres' Worte schworen. So ties wie in Preußen hatte der Haß gegen die Fremdherrschaft hier niemals Wurzeln schlagen können, denn hier war kein verlorener Ruhm zurüdzugewinnen. Als die Stunde der Befreiung schlug, thaten zwar die Meisten ihre Schuldigkeit, doch ein starker kriegerischer Thatendrang, der die böswilligen Regierungen mit fortgerissen hätte, zeigte sich nirgends. Nichts bezeichnender als Rückerts Lied für die Coburger Landwehr: "Man hat uns eh' gerusen nicht, sobald uns aber rief die Pflicht war'n wir bereit zu gehn!" Ruh' und Frieden war nach dem Jammer dieser entlosen Kriegszeit der allgemeine Wunsch. Im Mannheimer Theater wurde, bei einer sestlichen Aufführung zum Besten der Bolksbewassnung, das Schiller'sche Reiterlied gesungen mit der zeitgemäßen, von dem wackeren jungen Patrioten A. von Dusch verübten Berschönerung:

Und setzet Ihr nicht die Ruhe ein, Nie wird Euch die Ruhe gewonnen sein.

Leider führte auch der weitere Berlauf des Krieges Nord- und Sudbeutsche einander nicht näher. Das einzige süddeutsche Generalgouvernement der Centralverwaltung, bas Frankfurter, wurde, den dualistischen Planen Barbenbergs entsprechend, öfterreichischen Beamten und Offizieren übergeben; im Elfaß riffen die Baiern eigenmächtig die provisorische Berwaltung an fich ohne nach Stein zu fragen. Treue Waffenbrüderschaft verband die Ruffen und die Preugen nach fo vielen gemeinsamen Siegen. Die russischen Truppen vergötterten den König Friedrich Wilhelm, der sie in ihrer Muttersprache anzureden wußte, und ihren Marschall Vorwärts; ber preußische Soldat blickte zwar nur mit gemäßigter Hochachtung auf ben russischen Leutnant, ber von seinem Major vor ber Front geobrfeigt wurde, doch die Tapferkeit der Mannschaften schätzte er hoch. Bon den bairischen und württembergischen Regimentern dagegen börte er wenig, ba sie, ben Berträgen gemäß, ber österreichischen Armee zugetheilt wurden; nur die badische Garde focht mit der preußischen vereinigt. zum Unheil für Deutschland, ein lebendiges Gefühl ber Kameradicaft zwischen den Preußen und den Truppen der Kleinstaaten sich nicht bilden, die gehässigen Erinnerungen aus den blutigen Schlachten des Sommerfeldzugs blieben unvergeffen. Gin eigener Unftern wollte, daß die kleinen Contingente an dem Kriegeruhme der Berbündeten geringen Antheil gewannen. Ein großer Theil von ihnen wurde zur Einschließung von Mainz und in dem thatenarmen flandrischen Festungsfriege verwendet; die Freiwilligen bes fächfischen Banners bekamen ben Feind nie zu feben. Baiern und Württemberger zogen zwar mit gen Paris und schlugen sich mit ihrer gewohnten Tapferkeit, jedoch einen glänzenden Sieg, ber die Triumphe von Regensburg, Wagram und Borobino verbunkelt batte, errangen sie nicht. Darum behauptete der Stern der Ehrenlegion nach wie vor

sein Ansehen unter ben Beteranen ber Mittelstaaten. Die Bauern in Franken und im Schwarzwalde, die noch immer viel vom Erzherzog Karl und den Feldzügen der neunziger Jahre erzählten, wußten von diesem Kriege wenig. Der rückhaltlose Sinmuth einer allgemeinen Erhebung war den Deutschen auch jetzt noch nicht beschieden. Erst in weit späteren Tagen erregten die historische Wissenschaft und der endlich erwachte Sinheitsdrang unter den Süddeutschen eine nachträgliche Begeisterung für den Befreiungsefrieg, wie sie die Zeitgenossen in solchem Maaße nicht gehegt hatten.

Bahrend die Mächte mit den süddeutschen Sofen verhandelten, berietben fie zugleich unter sich über bie Fortführung bes Krieges. reich lag wehrlos vor der Spite ibres Schwertes: es ftand wirklich fo. wie Neb späterhin spottete: "Die Berren Alliirten konnten Marich für Marich ihre Nachtquartiere bis nach Baris im Boraus bestimmen." Radeuth wies in einer lichtvollen Denkschrift auf die entscheidende Thatfache bin, baf Navoleon fein Seer mehr besite und mithin ber Winterfeldzug seine Schrecken verliere. Selbst Schwarzenberg mar für ben Einmarich in Frankreich, schon weil er nicht absah, wie er biefe ungeheuren Beeresmaffen in den ausgesogenen deutschen Landen verpflegen follte: "meine Basis, meinte er zuversichtlich, ist Europa vom Gismeere bis zum Hellespont, für biese wird boch Paris bas Operationsobject sein dürfen?" Noch weit nachdrücklicher mabnte Gneisenau feinen König zu raschem Vorgeben, bevor die lodere Coalition sich auflöse; wenn man sogleich von den Niederlanden und dem Mittelrheine ber bas französische gand an feiner verwundbarften Stelle pade, fo fei ber gefürchtete breifache Festungegürtel ber Oftgrenze für Napoleon nicht ein Schut, sonbern ein Nachtheil, da bem Imperator die Truppen gur Besetzung ber festen Plate fehlten. Blücher endlich war von Saus aus nicht barüber in Ameifel gewesen, daß diefer Krieg nur an der Seine enden durfe: "ber Tyrann bat alle Hauptstädte befucht, geplündert und bestohlen; wir wollen uns so was nicht schuldig machen, aber unsere Ehre fordert das Bergeltungerecht, ibn in seinem Neste zu besuchen."

Dem schlichten Berstande erschien die Lage so einfach, daß sogar Erzherzog Johann, ein keineswegs heroischer Geist, die Einnahme von Paris als sicher ansah. Aber in der diplomatischen Welt herrschte seit Jahrhunderten unerschütterlich wie ein Glaubenssatz die Meinung, Frankreich sei auf seinem eigenen Boden unbesiegbar. Hatten doch selbst Karl V. und Prinz Eugen, die allezeit Glücklichen, nichts ansgerichtet, als sie in das Innere des Landes einzudringen wagten; und wie klägslich war der Feldzug von 1792 verlausen, obgleich Frankreich auch damals kein schlagsertiges Heer besaß. Die Franzosen Bernadotte und Iomini schilderten die Gesahren des vermessenen Unternehmens in den dunkelsten Farben. Knesebeck rieth besorglich die Götter nicht zu versuchen. Pork grollte über den elenden Zustand seines tapferen Corps

und verlangte mindestens eine kurze Ruhe für die erschöpften Truppen. Auch König Friedrich Wilhelm unterlag für einige Zeit einem Anfalle seines Kleinmuths. Der Zweck, um dessentwillen er im Frühjahr das Schwert gezogen hatte, die Befreiung Deutschlands bis zum Rheine, war erreicht; seine langsame Natur bedurfte einer geraumen Weile, um sich in die gänzlich veränderte Lage zu sinden und einzusehen, daß alles bisher Errungene nur durch die Vernichtung der französischen Uebermacht gesichert werden konnte. Um lebhaftesten aber wünschte der Wiener hof die schleunige Beendigung des unbequemen Krieges.

Schon zu Anfang Novembers hatte Metternich, gegen Ginn und Wortlaut bes Tepliger Vertrags, einseitig Verhandlungen angeknüpft mit bem gefangenen frangösischen Diplomaten St. Aignan und ihm zugesichert, Niemand benke an Napoleons Entthronung; wenn ber Imperator bie Unabhängigkeit von Spanien, Italien und Holland anerkenne, fo möge Frankreich innerhalb seiner natürlichen Grenzen, zwischen Rhein, Alpen und Phrenäen, seine alte Machtstellung behaupten und über die fleinen beutschen Staaten, ohne formliche Oberherrlichkeit, jenen Ginflug ausüben, welcher jedem großen Staate den minder mächtigen gegenüber Belang bann noch eine Berftändigung über bie nothwendig zustebe. Grenzen des öfterreichischen Machtgebietes in Italien, so war in der That Alles erfüllt, was Metternich wünschte. Die Befreiung bes linken Rheinufers lag ganglich außerhalb feines Gefichtsfreises; feine Anschauungen gingen über bie mechanische Gleichgewichtslehre ber alten Barrierenpolitik nicht hinaus. Ihm genügte vollauf, wenn eine Handvoll willfürlich gebildeter Kleinstaaten zwischen bas streitlustige Frankreich und die Ostmächte eingeschoben und also die Reibung ber großen politischen Massen burch einige Polsterkissen abgeschwächt wurde; war boch sein Saus Defterreich ber natürliche Feind jeder fraftigen nationalen Staatsbildung. Der englische Bevollmächtigte im Hauptquartiere, Lord Aberdeen, folgte in allen continentalen Fragen blindlings ber Ansicht Metternichs und meinte, bem englischen Interesse sei genug geschehen, wenn nur Sannover und die Niederlande wieder hergestellt würden. Zum Glück hatte er teine genügende Bollmacht. Daber wurde Pozzo bi Borgo nach London gefendet, um die Zustimmung des Pringregenten einzuholen, mabrend St. Aignan in Baris seinem Raiser Die Friedensvorschläge Metternichs unterbreiten follte.

Indessen kam Stein nach Frankfurt, den die österreichischen Staatsmänner bisher in Leipzig zurückgehalten hatten, und trat alsbald mit flammendem Eifer für die Fortsetzung des Krieges ein. Es gelang, den Czaren, dann auch den König zu gewinnen. Napoleons Stolz konnte sich nicht entschließen, sosort auf die übergünstigen Vorschläge Desterreichs einzugehen. Als er sich endlich zu den Friedensverhandlungen bereit erklärte — freilich unter dem Vorbehalte, daß die Kleinstaaten

Deutschlands und Italiens keiner Oberherrlichkeit irgend welcher Art unterworfen werden sollten — da war im Hauptquartier bereits der Entschluß gefaßt, zwar die Unterhandlungen nicht abzubrechen, doch gleichzeitig den Krieg weiterzuführen. Damit hatte Stein gewonnenes Spiel; denn jeder neue Waffenerfolg der Verbündeten mußte unvermeidlich die Friedensbedingungen verschärfen. Die Zuversicht wuchs von Tag zu Tag und bald galt es ohne förmliche Abrede als ausgemachte Sache, daß man nunmehr mindestens einen Theil des linken Ufers, etwa die Grenzen von 1792, zurückfordern werde. Die Kriegspartei triumphirte. Als Blücher in Frankfurt von dem Staatskanzler Abschied nahm, sagte er auf die Frage: "Bo werden wir uns wiedersehen?" mit seinem fröhlichsten Lachen: "Im Balais Royal!"\*)

Die Worte und Thaten des großen Hauptquartiers ließen freilich von solcher frischen Entschlossenheit nichts erkennen. Das Manisest vom 1. December, das den Franzosen den bevorstehenden Angriff ankündigte, ichien geradezu darauf berechnet, den französischen Hochmuth, der die Welt seit zwei Jahrzehnten nicht zur Ruhe kommen ließ, auf das Aeußerste zu steigern. Mit schmeichelnden Worten, deren gleichen noch nie in einer Ariegserklärung vorgekommen, entschuldigten die Verbündeten ihr Unternehmen: sie wollten nicht Frankreich bekriegen, sondern die Uebermacht Napoleons, sie wünschten, daß Frankreich groß, start und glücklich sei, und versprachen dem französischen Staate einen größeren Gebietsumfang, als er jemals unter seinen Königen gehabt, denn eine tapfere Nation dürse darum noch nicht von ihrer Höhe herabsinken, weil sie in einem beldenbasten Kampse unglücklich gewesen sei!

Kläglich, mattherzig wie biefe Worte war auch ber von Duca und Langenau ausgeklügelte Kriegsplan. Bergeblich vertheibigte Gneisenau die bamals noch neue Ansicht, daß bieses centralisirte Frankreich nur in seiner hauptstadt gang besiegt werden könne. Die t. t. Kriegstheoretiker hatten auf ber Landfarte bas Plateau von Langres entbedt, jene bescheibene Bobenerhebung an ben Grenzen Dochburgunds, welche die Bafferscheibe breier Meere bilbet; fie nahmen an, bag auch Napoleon bei feinen Feldzügen fich burch die Erwägungen geographischer Gelehrsamkeit bestimmen laffe, und mithin eine Demonstration, "eine Winterbewegung" gegen biese mertwürdige hochebene ben Imperator jum Frieden zwingen werbe. Im December fette sich die große Armee langsam in Bewegung, um auf dem ungeheuren Umwege burch Baben, bas Elfaß und bie Schweiz nach Langres zu gelangen. Die Hofburg verfolgte babei zugleich politische Nebenzwede: fie bachte in ber Schweiz bas alte aristofratische Regiment berzustellen und ben Feind jur Räumung bes italienischen Kriegsschauplates, ber ihr ungleich wichtiger war als ber frangösische, zu nöthigen. Ihre Strategen rechtfertigten

<sup>\*)</sup> Parbenbergs Tagebuch, 16. December 1813.

Der bie unnatürliche Künstelei dieses Kriegsplanes, der die Uebermacht der Berbündeten willfürlich von der geraden und sicheren Siegesstraße ablenkte, mit der wundersamen Behauptung: auf diese Weise gewinne man den Beistand der Armee Wellingtons, die im äußersten Südwesten Frankreichs, nahe den Phrenäen, stand. Die lästigen Stürmer und Dränger des schlesischen Heeres wollte Langenau durch die Belagerung von Mainz beschäftigen und dem Kriegsschauplatze fern halten. Erst nach langem, heftigem Streite erwirkte sich Blücher die Erlaubniß, am Mittelrhein die französische Grenze zu überschreiten; von da sollte er durch die Saarlande und Lothringen ebenfalls jene wunderbare Hochebene zu erreichen suchen, wo man sein Wasser nach drei Meeren zugleich abschlagen konnte — wie der derbe Lagerwitz der erbitterten Schlesier spottete.

Also gewährte bie Unfähigkeit einer altväterischen Politik und Strategie bem Imperator abermals eine Möglichkeit ber Rettung. Gie ichenfte ihm drei Monate Frist um ein neues Beer zu schaffen und berechnete ihre Kriegspläne auf bas behutsame Bermeiben jeder burchschlagenden Ent Mochten immerhin Laine und einige andere muthige Manner in dem zahmen Gesetzebenden Körper jett ihre Stimme erheben und den Unwillen des Landes über die endlosen Kriege aussprechen, der Despot herrschte sie mit verächtlichen Worten an. Noch galt ber Wahlspruch des Raiserreichs: die Herrschaft ber Schwätzerei ift zu Ende! Napoleon forderte seine Rüftungen mit ber alten Umsicht und rechnete zugleich auf ben Erfolg ber diplomatischen Verhandlungen, auf den Zerfall der loderen Wiederholt ließ er ben Staatsmännern der hofburg fagen, ein großer Sieg liege nicht im Interesse Desterreichs, konne leicht bas europäische Gleichgewicht zum Nachtheile für Desterreich verschieben. Keine Rebe von Nachgiebigkeit. "Die alten Grenzen, schrieb er an Caulaincourt, wären eine Erniedrigung für Frankreich; alle unfere Eroberungen wiegen nicht auf was Preußen, Desterreich, Rugland, England mahrend ber letten Jahrzehnte gewonnen haben." Seine Unterhändler follten ihre Friedensvorschläge "so unbestimmt als möglich halten, denn wir haben Alles von ber Zeit zu gewinnen!" -

Währenddem sielen einige der Festungen des Nordostens, die von den Franzosen allesammt mit ehrenhafter Ausdauer vertheidigt wurden, so Danzig und Torgau. Am 13. Januar wurde Wittenberg von den Truppen Tauentiens erstürmt nach einer schweren Beschießung, die der junge Bardeleben umsichtig leitete; es war der einzige einigermaßen großartige Belagerungskampf in diesem schlachtenreichen Kriege. Ungleich wichtiger ward die Eroberung von Holland. Da Bernadotte schon im November von Hannover aus gegen Dänemark zog um seine norwegische Beute in Sicherheit zu bringen, so machte sich Bülow von dem verhaßten Oberfeldherrn los, brach aus Westphalen in die Niederlande ein, und so fort ersuhr die Welt wieder, was die Nordarmee vermochte wenn man

sie frei gewähren ließ. General Oppen erstürmte das feste Doesborgh, das Kolbergische Regiment und die Königin Dragoner, die alten Ansbach-Baireuther, flochten sich ein neues Blatt in ihren Lorbeerfranz. Dann ward auch Arnheim mit stürmender Hand genommen, der Uebergang über den Rhein und die Maas erzwungen, Herzogenbusch mußte seine Thore öffnen, und abermals, wie in den Tagen des großen Kurfürsten, war Frankreichs Machtstellung in den Niederlanden durch Preußens Wassen in Stücke geschlagen. Erst vor den Mauern von Antwerpen kam Bülows reißender Siegeszug ins Stocken. Hier besehligte Carnot; der unbeugsame Republikaner hatte seinen Parteihaß hochherzig bezwungen um des Baterlandes willen und behauptete sich in dem wichtigen Platze standhaft bis zum Friedensschlusse.

Die klugen Hollander verstanden das Glück an der Locke zu fassen. Die Mitglieder der alten Aristofratie, die Altregenten, hatten schon seit Jahren die Wiederherstellung des Staates vorbereitet. Auf ihren Winkerhob sich das Volk von Amsterdam, sobald die ersten Kosalenschwärme sich an der Grenze zeigten, und histe die Orangeslagge auf (15. Nov.). Die französischen Beamten flohen, die Truppen zogen sich in die sesten Pläte. Die Altregenten bildeten eine provisorische Regierung und riesen den Prinzen von Oranien zurück. Ueberall erklang das alte Oranje boven! und das neue: Met Willem komt de vrede! So konnte denn das unkriegerische Handelsvolk mit einigem Scheine behaupten, das Land habe sich selbst befreit, obzleich die Blutarbeit der Eroberung allein den Preußen und Russen überlassen wurde.

Da Bebermann wußte, daß Defterreich fich Belgiens zu entledigen wünschte, fo mar ber Blan, die beiden Sälften ber alten Rieberlande gu vereinigen, bereits mehrmals während ber Coalitionstriege besprochen worben; schon im Jahre 1794 hatte ber Rathspenfionar v. b. Spiegel tiefen Borschlag vertheidigt. Der Gedanke lag in der Luft, er ergab sich von felbst aus bem Ibeengange jener alten biplomatischen Schule, Die chne Berftandniß für bas biftorifche Leben ibre Staatengebilbe allein nach ben Rücksichten ber geographischen Lage und Abrundung zurechtzuschneiben pflegte. Mit Gifer nabm die englische Sandelspolitit jest ben alten Bebanten auf. Die Briten hatten bas hollandische Colonialreich erobert und wollten aus ber reichen Beute Die für die indische Berrschaft wichtigften Plate, Ceplon und bas Cap, mitfammt ber hollandischen Flotte und einem Theile von Guhana behalten. Nach den Anschauungen des achtzehnten Jahrhunderts war das herrenlose Deutschland selbstverständlich verpflichtet ben Sollandern diefen Berluft zu erfeten; bie Befestigung ber englischen Seeherrschaft sollte burch ben burgundischen Areis bes beutschen Reichs bezahlt werden. Und wie nun überall die gute alte Zeit zurückzukehren ichien, so lebten auch die wilhelminischen Ueberlieferungen, die Erinnerungen an das langlebige Bündniß der beiden Seemächte wieder auf. England

genossen, in dem Antwerpener Hasen einen wohlgedeckten Brückenkopf sur seine Festlandskriege zu sinden; man hosste durch die Verheirathung des Erbprinzen von Oranien mit der Erbin der englischen Krone diesen Bund noch sester zu begründen. Die Angst vor dem jacobinischen Geiste des preußischen Heeres bestärkte das Tory-Cabinet in solchen Anschauungen: diese "exaltirte" kriegerische Macht mußte um des Friedens willen durch einen friedsertigen Handelsstaat von dem unruhigen Frankreich abgetrennt werden.

So geschah es, daß die englischen Staatsmänner die Berftellung ber Bereinigten Niederlande rührig wie eine britische Angelegenheit betrieben; sie zeigten noch mehr Eifer dafür als für die Bergrößerung des hannoverschen Welfenreichs. Schon seit dem Frühjahr 1813 stand das Lonboner Cabinet mit bem Prinzen von Oranien in Berbindung und suchte bie europäischen Sofe von ber Nothwendigkeit bes oranischen Gesammtstaates zu überzeugen. In der diplomatischen Welt galt das neue Königreich so ganglich als eine britische Schöpfung, bag man von jedem Lantstriche, ber an die Niederlande kam, kurzab zu sagen pflegte: "bies Gebiet wird englisch." Ein gewandter Raufmann pflegt, wenn er ben Räufer um bie Balfte bes Preises übervortheilt, beilig zu betheuern, daß er nur aus persönlicher Berehrung für ben Kunden ben Sandel schließe. hat auch die englische Handelspolitik immer verstanden, ihre Absichten hinter großen Worten von Freiheit und Gleichgewicht zu verbergen. Gie wollte ihrem niederländischen Schützling die Balfte feiner Colonien vorenthalten; Lord Caftlereagh aber erklärte ftolz, fein Staat fei hochbergig bereit einen Theil seiner Eroberungen berauszugeben, er könne jedoch dies Opfer nur bringen, wenn die Niederlande auf dem Festlande vergrößert und also in ben Stand gesetzt würden, ben zurückgewonnenen Theil ihres Colonialreichs gegen Frankreich zu vertheidigen. England beraubte bie Niederlande jenes überfeeischen Besitzes, worauf ihre alte Machtstellung beruht hatte, und beanspruchte bann noch ben Dant Europas für seine Großmuth. Das neue niederländische Reich war an arrangement for an European object; nur um die Rheinlande vor Frankreich zu sichern, follte Deutschland wieder einige seiner alten Reichslande verlieren. Bugleich wurde mit begeisterten Worten ber Belbenmuth ber Sollander gepriesen; Europa war verpflichtet ben noble elan dieses Bolkes zu belohnen. Das englische Märchen ward mit folder ausbauernden Ernste haftigfeit wiederholt, daß man im Großen Hauptquartier schlieglich baran glaubte und die Phrase von "Hollands Berdiensten um Europa" in bas Wörterbuch ber Diplomatie aufnahm.

Durch Bülows Siegeszug kam der preußische Hof zum ersten male während dieses Krieges in die günstige Lage zu bieten, nicht blos zu bitten; er konnte jetzt dem englischen Cabinet erklären, über diese durch Preußen mit eroberten Lande dürfe erst verfügt werden, wenn England

eine binbenbe Aufage für die Einverleibung Sachsens gabe. Aber biefer Gedanke kam gar nicht zur Sprache, ba bas preußische Cabinet felber durchans beherrscht war von jener Gleichgewichtspolitik, worauf Englands niederländische Plane fußten. In allen Entwürfen Hardenbergs wurde als selbstverständlich vorausgesett, daß die Schweiz und die Riederlande in ber Regel ben Frieden zwischen Deutschland und Frankreich bebüten. im Falle des Krieges den ersten Anbrall der französischen Angreifer aushalten müßten; erft in zweiter Linie sollten Defterreich und Breußen ben Kampf aufnehmen. Die Bergrößerung der Niederlande schien um so mehr im deutschen Interesse zu liegen, da Harbenberg noch zuversichtlich hoffte, bolland und die Schweiz durch ein foederatives Band — als .. Bundeserwandte", wie man zu fagen pflegte - mit Deutschland zu verketten. Judem ward der den Hohenzollern so nahe verwandte Brinz von Oranien ei Hofe fast wie ein Mitglied bes königlichen Hauses angesehen, obgleich ie Offiziere ihm die schimpfliche Capitulation von Erfurt nicht verziehen. Ir batte wegen seiner Theilnahme am Kriege von 1806 Land und Leute erloren; es schien Chrenpflicht ibn reichlich zu belohnen. Daber ging derbenberg taum minder lebhaft als die englischen Staatsmänner für ie oranische Sache ins Zeug; er umarmte unter Freudenthränen den nederländischen Gesandten Gagern, als die Nachricht von der Eroberung willands kam. Die Bildung biefes Zwischenstaates erschien in den Augen er europäischen Sofe als ein Erfolg ber preußischen Bolitik, keineswegs le ein Rechtstitel, fraft bessen Breußen neue Forderungen stellen durfte.

hier liegt ohne Zweifel ber zweite große Fehler ber Bolitik Sardenergs; doch diese niederländischen Träume sind, wie jene Bläne des deuthen Dualismus, die Schuld nicht eines Mannes, sondern des gesammten Lange bevor man auf die Eroberung bes linken Rheinufers boffen magte, batte Stein icon ben verstärften niederländischen Staat seine europäische Nothwendigkeit gefordert, und Jedermann stimmte bei. achber, da die Ländergier des Oraniers sich allzu breift herauswagte, nb wohl Manchem Zweifel aufgestiegen. Der Rheinische Mercur beagte, daß "ber am wenigsten friegerische beutsche Stamm" mit ber Grenzat betraut werden solle, und selbst Castlereagh fragte in feinen Briefen nmal bedenklich, ob dies Handelsvolk seiner europäischen Aufgabe genügen Lubwig Binde, ber von seiner theueren rothen Erbe aus die eberländischen Dinge lange beobachtet, sagte voraus, dies willkürlich aus-Mügelte Staatsgebilde müsse untergeben; in den Niederlanden selbst erachte sofort wieder der alte Groll, der die katholischen Belgier und die ptestantischen Solländer seit einem Bierteljahrtaufend getrennt hielt. Die miche Diplomatie aber blieb von folden Bedenken unberührt. Harben-18 brachte ber englischen Politik ein unbeschränktes Bertrauen entgegen. ach der Einnahme von Antwerpen genehmigte er sofort, daß die dort 1 Safen von den Breugen und Ruffen erbeuteten Kriegsschiffe nach

131 1/1

England entführt wurden. Für die Seemacht fehlte der deutschen Politik noch jedes Verständniß; Niemand hat auch nur die Frage aufgeworfen, ob nicht jene köstliche Beute den Stamm einer preußischen Flotte bilden könne.

Der Pring von Dranien, also mit Geschenken verschwenderisch überschüttet, fant sich noch immer nicht genug belohnt für feine unbefannten Berdienste um Europa, entwarf mit unbeschämter Stirn neue Bergrößerungspläne: balb follte ein links-rheinisches Königreich Neu-Burgund bis zur Mofel und Nahe, bald ein rechts-rheinisches Groß-Naffan von Duffelborf bis Bieberich in ben unerfättlichen Schlund seines Saufes fallen. Das Volk am Rhein, ermübet burch ben Druck ber napoleonischen Prifecten, versprach sich goldene Berge von ben reichen Sollandern, fürchtete bie militärische Strenge ber Preugen. Gegen biefe Befreier feines gandes begte ber Oranier, gleich seinen britischen Gönnern, ein tiefes Migtrauen. Fast auf jedem Blatte des englisch-niederländischen Depeschenwechsels wir bie Besorgniß ausgesprochen, daß nur Preußen nicht Luxemburg erhalte, nicht burch eine ftarte rheinische Proving "erdrückend" auf Die Riederlante wirke, benn "bie preußische Schlaubeit wird sich schwerlich mit Warme an bie englische Ehrlichkeit anschließen". Bon Dieser feindseligen Gesinnung ber welfisch-oranischen Staatsmänner abnte Barbenberg nichts, vielmehr förberte er bie oranische Sache wie seine eigene und zeigte sich sogar bereit einige rein deutsche Striche am Niederrhein dem niederländischen Gesamm. staate zu überlassen.

Erst nachdem die Eroberung des linken Rheinufers beschlossen war, fonnte bas preußische Cabinet einen bestimmten Plan für Die Wiederberftellung ber Monarchie aufstellen, benn jett erft ließ sich überseben, welche beutsche Gebiete für Preußen frei wurden. Ungefaumt benutte ber Staats fanzler die Gunft des Augenblicks und begann mit den Allierten über bie preußischen Landforderungen zu verhandeln. Seit der Leipziger Schlackt hielten die Berbündeten bas Königreich Sachsen in ihrer Gewalt. Niemand hätte an jenem Tage, da König Friedrich August als Kriegsgefangener aus der erstürmten Stadt abgeführt wurde, die ungeheuerliche Behaup tung gewagt, daß dieser ergebenste Bafall Napoleons ein wiedergefundener befreiter Freund der Berbündeten sei. Der Imperator selbst bewahrte dem Könige immer eine wohlverdiente Dankbarkeit und forderte noch mehr mals während dieses Winters die Warschauer Krone für Friedrich August gurud, weil es wider feine Ehre gebe ben treuen Berbundeten gu ret-Der Wettiner hatte von Napoleons Siegen Die Bergrößerung Sachsens erhofft und mußte mithin auch die Folgen der frangesischen Riederlagen über sich ergeben laffen. Sein Land war in gerechtem Rriege bis auf bas lette Dorf erobert und unterlag nach Bölkerrecht allein der Berfügung der Sieger. Der wider den Befehl des Königs erfolgte, relie tisch und militärisch gleich wirkungslose Uebertritt eines Theiles ber fachsischen Armee konnte an solchen Thatsachen nichts andern. Nach ber

Gefangennahme Friedrich Augusts begrüßte Hardenberg triumphirend seinen königlichen Herrn als König von Sachsen und Großherzog von Posen.

Durch die Eroberung Sachsens war die naturgemäße Entschädigung für Preußen gefunden. Der preußische Staat erhielt burch biese Erwerbung bas Mittel sich mit Rugland über bie polnische Frage gang zu verständigen; er gewann eine wohlgesicherte Südgrenze, die um so unentbehrlicher schien, ba sein Gebiet gegen Often bin offen blieb, und eine beutsche Proving, bie burch Stammesart und Bilbung, burch bas firchliche Bekenntniß wie burch bie Interessen bes Berkehres mit ben nordiichen Nachbarlanden eng verbunden war. Für bas Gedeihen des fünftigen beutschen Bundes war bie Entfernung eines Fürstenhauses, bas fast in allen Krifen unferer neueren Geschichte schwer an bem großen Baterlande gefrevelt hatte, ein unzweifelhafter Segen. Da man leider nicht alle Könige von Napoleons Gnaben nach Berdienst behandeln konnte, fo blieb es boch nothwendig mindestens an einem Rheinbundsfürsten eine wohlthätige Züchtigung zu vollftreden; wie heilfam ein folches Beispiel auf die Gemüther des deutschen hohen Abels wirken mußte, ist durch die Erfahrungen des Jahres 1866 überzeugend erwiesen. Aber alle die auten Gründe, welche der preußisch-deutschen Politit die Ginverleibung Sachsens empfahlen, konnten bem Wiener Hofe nur als bringende Warnungen ericbeinen.

Der Gegensatz der Interessen der beiden Großmächte trat gerade in ber fächsischen Frage mit so schneidender Schärfe hervor, daß nur Hardenberge Bertrauensseligkeit sich barüber zu täuschen vermochte. Gneisenaus Scharffinn war über die einfache Wahrheit feinen Augenblick zweifelhaft. Die Hofburg mußte wünschen die nordbeutsche Großmacht möglichst weit in ben Often zu ichieben. Gie burfte nicht bem Staate, ber ichon burch die vorspringende Gebirgsfeste der Grafschaft Glat das östliche Böhmen bedrobte, auch noch die Baffe des Erzgebirges ausliefern; fie konnte noch weniger ein katholisches, dem kaiserlichen hofe nahe verwandtes Fürstenhaus preisgeben, bas von jeher ein brauchbares Werkzeug gegen Preugen Und wie follte fie bie Entthronung eines napoleonischen Gatrapen billigen, ba sie sich ja aus ben Mittelstaaten eine ergebene öfterreichische Partei bilben wollte? Am 29. October schrieb Gent schwer besorgt an Metternich: "die täglich mehr ans Licht tretenden ländersüchtigen Projecte ber Preußen werben uns bereinst mehr zu schaffen machen als bie Hauptverhandlung mit Napoleon felbst." Radetty aber fagte zu Frankfurt in einer vertraulichen Denkschrift: ce fei bringend zu wünschen, daß die Preußen, "wie sie sich jett zeigen," beim einstigen Frieden möglichst wenig Truppen übrig behielten.

Noch schien es nicht an der Zeit, solche Gesinnungen offen auszusprechen. Zu laut erklang noch selbst im sächsischen Volke der allgemeine Unwille wider die Sünden des albertinischen Hofes; sogar der Welfe

Münster meinte noch, man müsse Friedrich August nicht achten sondern ächten. Wer ben hinterhaltigen Bieberfinn bes öfterreichischen Monarden durchschaute, konnte freilich die Herzenswünsche der Lothringer leicht errathen; Raiser Franz forderte nämlich, der gefangene Kenig folle nach Prag übersiedeln, seine Truppen dem österreichischen heere angeschlossen werden. Preußen und Rugland erwirkten jedoch, daß Friedrich August nach Berlin abgeführt und Sachsen vorläufig einem russischen Gouverneur untergeordnet wurde. Die Einsetzung einer preusischen Berwaltung, welche ben Uebergang zur Einverleibung vermittelt hätte, blieb vorderhand unmöglich, da man ohne Desterreichs Zustimmung nicht über die gemeinsame Eroberung verfügen durfte. Die Mitglieder des fächsischen Königshauses hielten unter dem Schutze der französischen Waffen in dem belagerten Dresden aus; sobald die Hauptstadt capitulirte, bot Kaiser Franz seinen Berwandten Wohnsitze in Desterreich an. Prinz Anton, des Kaisers Schwager, begann von Prag aus eine emfige geheime Thätigkeit zur Nettung seines gefangenen Bruders; die Umgebung Friedrich Augusts setzte von vornherein ihre besten Hoffnungen auf Desterreichs Gunft.

Der Staatskanzler bemerkte nichts von allebem. Er theilte, währent des Aufenthalts der Monarchen in Freiburg, dem öfterreichischen Minister seine sächsischen Plane vertrauensvoll mit und nahm, da der verschlagene Desterreicher bei einem freundschaftlichen Diner ihm einige füße Worte erwiderte, leichten Sinnes als sicher an, daß Metternich den preußischen Absichten zustimme.\*) Dort im Breisgau wurde der alte Landesvater Kaiser Franz mit überströmender Freude empfangen. War boch dies Bor beröfterreich immer eine ber bestverwalteten Provinzen bes Kaiserhauses gewesen. Das Bolk sehnte sich zurück nach dem schlaffen, bequemen Regimente, der mächtige katholische Abel grollte der bürgerlich aufgeklärten badischen Bureaufratie und konnte den Verlust seiner alten landständis schen Verfassung nicht verschmerzen. Der Raiser begegnete in der lieb lichen Dreisamstadt überall altösterreichischen Erinnerungen: dort lag bie Dauphinenftrage, die einst ben Brautzug Marie Antoinettens gesehen, ba bas Denkmal am Martinsthore, bas von den Kämpfen der Breisgauer Freiwilligen in den neunziger Jahren erzählte, hier das ichone alte Lauf. haus mit den Standbildern der Habsburger, das der Stadtrath zur Er innerung an den kaiserlichen Besuch wiederherzustellen beschloß. Zahlreiche Breisgauer meldeten fich, den badischen Dienst verschmähend, zum Gintrin in das österreichische Heer; wiederholt ward der Kaiser in vertrauliden Unterredungen beschworen seine Kinder wieder an sein Baterberg 34 nehmen, ja bereits war der Stempel fertig für eine Denkmünze, welche die Wiedervereinigung verherrlichen sollte. Kaiser Franz zeigte sich ben Wim-

<sup>\*)</sup> Harbenberge Tagebuch 8. Januar 1814.

schen seiner Getreuen keineswegs abgeneigt, aber Metternich blieb standhaft bei dem Spsteme seiner Arrondirungspolitik. Er wollte die rheinbündischen Höse nicht reizen, und obwohl das Carlsruher Cabinet noch zwei Jahre lang durch die österreichische Gesinnung des Breisgaues lebhaft beunruhigt wurde, so hat doch die Hosburg niemals während dieser ganzen Zeit auch nur versucht mit Baden wegen des Rückfalls der vorderösterreichischen Lande zu verhandeln. Hardenberg sah mit Kummer, daß Desterreich selber für die süddeutsche Machtstellung, welche er ihm zudachte, gar keine Neigung offenbarte.

Nachdem die Schwankungen jener Frankfurter Tage überwunden waren, stellte sich rasch das natürliche Verhältniß der Parteien unter den Berbündeten wieder her. Preußen und Rußland forderten eine entschlossene Kriegführung, Desterreich und England wichen der Entscheidung ängstlich aus. Die Spannung im großen Hauptquartiere nahm bedentslich zu. Ueberall stießen die beiden Parteien seindlich auf einander. In der Schweiz versuchte Metternich durch den Grasen Sensst über Derner Aristokratie wieder ihre alte Vollgewalt sowie die Herrschaft über den Aargau und das Waadtland zu verschaffen. Czar Alexander dagegen spielte den Gönner der liberalen Ideen, unterstützte die Landsleute seines waadtländischen Lehrers Laharpe und erreichte, mit Preußen vereint, daß die Unabhängigkeit der neuen Cantone anerkannt und also doch etwas von den berechtigten Neubildungen der jüngsten Iahre in das Zeitalter der Restauration hinübergerettet wurde.

Der langsame Marsch gewährte ben preußischen Staatsmännern genügende Muße um über die Friedensbedingungen zu berathschlagen. Zu Freiburg stellte Anesebed in einer Denkschrift die Forderungen zusammen, die ihm, Angesichts der Stimmungen der Hosburg, noch erreichbar schienen. Während im schlesischen Hauptquartiere bereits das Berlangen nach der Rückerwerbung der deutschen Thermopplen, der Bogesen erhoben wurde, hielten sich die österreichischen Diplomaten streng an das Manisest vom 1. December, das ihnen schon allzu kühn vorkam. Anesebeck meinte also: "da man einmal hingesprochen hat, daß Frankreich größer als unter den Königen sein, der Rhein einen Theil seiner Grenze ausmachen soll, so bleibe der Rhein Grenze von Basel bis Landau."\*) Nur Straßburg hosste er als eine freie Stadt für Deutschland zurückzugewinnen. Für Breußen sorderte er: Sachsen, Westphalen, Berg, das linke Rheinuser und vor allem das gesammte polnische Land bis zum Narew. Die sigen Ideen der Russensurcht ließen den pedantischen Mann nicht schlasen.

Hardenberg aber wollte sich zunächst über Rußlands Absichten Klarheit verschaffen. Daher bat er in Freiburg und nachher in Basel, wie es sein König schon oft gethan, den Czaren dringend um die bündige Er-

<sup>\*)</sup> Anesebeds Denkschrift über die Reconstruction Preußens, 7. Januar 1814.

klärung, wie viel polnisches Land Rugland für sich verlange. Erst als Allexander abermals jede bestimmte Antwort vor dem Friedensschlusse verweigerte, ging Preugen auf eigene Fauft vor. Der Staatstanzler entwarf eine genaue Berechnung ber für Preugen nothwendigen Entschädis gungen und übergab biefe Denkschrift, mahrend bes Aufenthalts gu Bafel im Januar 1814, dem öfterreichischen Hofe. Gie forberte gang Sachsen, Borpommern, die Rheinlande von Maing bis zur niederlandis schen Grenze, sowie Polen bis zur Warthe; die Einwohnerzahl der Menarchie war auf 10-11 Millionen berechnet. Als einzige Antwort erhielt Hardenberg ein französisches Billet des Grafen Stadion.\*) 3m Tone vertraulicher Freundschaft, mit der wohlbekannten f. k. Gemüthlich feit bemerkt ber Defterreicher, Die preußischen Zahlen seien boch gar gu boch, über zehn Millionen durfe man nicht hinausgehen. Dann wagt er eine schüchterne "Bemerkung zu Gunften bes unglücklichen fachfischen Rurhauses, deffen gangliche Vertreibung aus Deutschland mir allzusehr bas Gefühl ber politischen Moral zu verleten scheint." Er beutet an, Preugen könne sich wohl mit der Lausit und dem rechten Elbufer begnügen und schließt harmlos: "Ew. Excellenz werden mir biefe Betrachtungen eines Biedermannes verzeihen; ich erlaube mir bergleichen zuweilen in der Politik." Hardenberg antwortete sogleich: \*\*) "Bon Allem was Sach sen widerfahren könnte ware die Theilung bes Landes ohne Zweifel bas Schlimmfte." Er hielt seine Forderungen entschieden aufrecht, verwies jum Schluß auf die soeben eingetroffene Meldung von der Erstürmung Wittenbergs und auf alle die anderen Rechtstitel, welche fich Preugen burch seine friegerischen Leistungen erworben habe. Damit hatte ber Schriftwechsel ein Ende; Metternich weigerte fich, vor bem Frieden irgend welche Zusage zu geben.

Bei einiger Wachsamkeit konnte der Staatskanzler sich über die Beweggründe der Stadion'schen "Biedermanns Betrachtungen" nicht täuschen. Sben in jenen Tagen erhielt er die sichere Nachricht, daß derselbe Mann, der das Vertrauen des Kaisers Franz besaß und die Operationspläne des großen Hauptquartiers entwarf, der Sachse Langenau, mit den sächsischen Rohalisten insgeheim in Verbindung stand. Metternich, wegen dieser Umtriebe zur Rede gestellt, gab sogleich eine beschwichtigende Zusage. Trotz aller solcher Anzeichen wollte Hardenberg seinen Glauben an Oesterreichs treue Freundschaft nicht aufgeben.

Auch eine andere theuere Hoffnung des Vertrauensvollen erwies sich als sehr unsicher. Bernadotte hatte seinen dänischen Krieg beendigt und im Rieler Frieden den Besiegten die Abtretung von Norwegen abgezwungen (14. Januar 1814); zur Entschädigung wurde dasselbe Schwedisch-Pommern, das

<sup>\*)</sup> Stadion an Harbenberg, Bafel, 21. Januar 1814.

<sup>\*\*)</sup> Harbenberg an Stabion, 21. Januar 1814.

ber Kronprinz im letten Sommer dem preußischen Staatskanzler zugesigt hatte, an Dänemark abgetreten. Hardenberg erging sich in bitteren Anklagen gegen die Treulosigkeit des Bearners und nahm sich sest vor, diesen Streich unter keinen Umständen zu ertragen. Zu seiner Genugthuung erhielt er bald darauf eine Zuschrift von dem ersten Grundherrn Schwedisch-Pommerns, dem Fürsten Putbus, der sich im Namen seiner Landsleute seierlich gegen die Abtretung an Dänemark verwahrte.\*) Jedoch das Alles sag noch in weitem Felde. Als der Krieg von Neuem anhob, war Preußen wohl des Sieges sicher, doch nicht des Siegespreises.

In ber Neujahrenacht von 1814 fagen zu Caub am Rhein die Offigiere bes schlesischen Hauptquartiers beim vollen Römer und gedachten in froh bewegtem Gespräche bes großen Wandels der Zeiten. Bor einem Jahre gerade hatte Port noch jenseits ber deutschen Oftgrenze jenen Bertrag geschloffen, ber ben Preußen ben Anbruch bes Entscheidungstampfes anfündigte; heute stand Blücher mit Porks siegreichen Truppen vor den Thoren der deutschen Westmart, an der nämlichen Stelle, wo er vor zwanzig Jahren ben erften Krieg um die Befreiung ber linkerheinischen Lande eröffnet hatte. Mittlerweile schlugen die Ruffen draußen bei scharfem Froste eine Schiffbrude hinüber nach ber fleinen Infel, bie bas graue Gemäuer ber alten Pfalz trägt; bort bestieg Graf Brandenburg mit ben brandenburgischen Füsilieren in tiefer Stille die Rabne, und um Mitternacht erklang am linken Ufer ber bonnernbe Hurrahruf ber Landenden. Die Glüdlichen hatten bas anbefohlene Schweigen boch nicht bewahren tonnen; der Jubel mußte heraus, zu herrlich war die Stunde, die der Sehnsucht so vieler arger Jahre die Erfüllung brachte. Am nächsten Tage feierte brüben die fröhliche Bfalg ibr luftiges Neujahrsfest: Mufit und Gefang und Freudenrufe überall, wo die Preußen einzogen; die treuen Protestanten auf dem Hundrücken waren allezeit gut deutsch geblieben und begrüßten ihre Befreier mit warmeren Danke als ihre Nachbarn in den Krummstabslanden. Gleichzeitig zog General St. Priest mit seinen Ruffen in Coblenz ein, und als er neben ber Caftorfirche ben neuen Brunnen fab mit ber prablerischen Inschrift zu Ehren ber Ginnahme von Mostau, ließ er vergnüglich sein "Gesehen und genehmigt" darunter schreiben.

Thne ernsten Widerstand zu sinden marschirte das schlesische Heer durch Lothringen. Die mit Rekruten schwach bemannten Festungen konnten, wie Gneisenau vorausgesagt, den Verbündeten nicht gefährlich werden; und bald zog das große Publicum aus den außerordentlichen Erfahrungen dieses Feldzuges den übereilten Schluß, die Zeit der Festungen sei vor-

<sup>\*)</sup> Eingabe bes Fürften Malte ju Butbus, Januar 1814.

über. In Nanch seierte Blücher zu seiner lebhaften Genugthuung das preußische Krönungssest, in derselben Stadt, die zwei Jahre lang seine unglücklichen kriegsgefangenen Kameraden beherbergt hatte. Dann wendete er sich in kühner Schwenkung südwestwärts, überschritt die Marne und langte in den letzten Tagen des Januars bei Brienne an der Aube an. So schob er sein Heer mitten hinein zwischen den von Chalons heranrückenden Imperator und die Große Armee, die nach einem Marsche von mehr als einem Monat endlich das Plateau von Langres erreicht hatte. Der alte Held hoffte den zaudernden Schwarzenberg mit sich zum gewissen Siege fortzureißen.

Im großen Hauptquartier zu Langres herrschte wieder Zwietracht und Die wundersame Sochebene, von beren Besitnahme gangenau die Entscheidung des Krieges erwartet hatte, war glücklich erreicht, die Festung Langres selber hatte fast ohne Widerstand ihre Thore geöffnet und doch war mit Alledem gar nichts gewonnen. Die Thorheit dieser gegen Berge und Fluffe gerichteten Kriegführung brangte fich jedem unbefangenen Ropfe auf. Nur um so zäher hielten die gelehrten Strategen an ihren Principien fest; nach ihrer Meinung war durch den Zug rom Rhein bis Langres "bie zweite Campagne" beendigt, und nun galt es erft zu erwägen, ob eine britte Campagne noch nothig fei. Anesebed et flärte die Wasserscheide von Langres für den Rubicon, der nicht über-General Duca empfahl, burch die Belagerung schritten werden dürfe. von Mainz einen methodischen Festungstrieg zu eröffnen. Schwarzenberg bemerkte verächtlich, mit welcher kindischen Wuth Blücher und Gneisenau, alle Regeln ber Kriegskunft verachtenb, nach Paris brängten; er fand diese preußische Köpfe "zu klein für ein so großes Ereigniß": sie verfolgten ja boch nur ben Zweck sich's wohl sein zu lassen in den Restaurants des Balais Royal! Ueber Alexanders Kriegseifer urtheilte er, ganz im Sinne feines Dofes: "nicht Gründe, fondern Lufternheit leiten Alexanders Schritte;" benn jeder neue Sieg konnte nur noch die Machterweiterung Ruglands und die Wiederherstellung Preugens sichern. Die zärtlichen Briefe, womit Marie Luise bas Berg ihres Baters bestürmte, richteten freilich bei ber Gemüthlosigkeit bes Raifers Franz nichts aus; jedoch fab er mit steigendem Unmuthe, daß er die Kräfte seines Staates und feine eigene Bequemlichkeit für fremde Zwecke opfern follte. Die Wiederberstellung der getreuen geistlichen Kurfürsten war doch unmöglich; wie durfte man ihm zumuthen, das linke Rheinufer für Preußen zu erobern? Er verlangte Frieden, schleunigen Abschluß mit Anerkennung jener "natürlichen Grenzen", welche Metternich ja schon in Frankfurt zustanden batte. Seine Unlust an dem Kriege steigerte sich bis zum Abscheu, seit er erfuhr, das Alexander auf Napoleons Absetzung hinarbeitete. Denn ber Sturg Des Schwiegersohnes war nicht nur an sich gegen das Interesse des Hauses Desterreich; es stand auch zu befürchten, daß der Czar auf die neue Regierung Frankreichs — wer immer die Erbschaft des Entthronten antrat — einen entscheidenden Einfluß gewänne.

Manche der österreichischen Staatsmänner hatten sich in die Schande jener Jahre so gemächlich eingelebt, daß ihnen der Todfeind des alten Europas bereits als die Stute ber öffentlichen Ordnung, feine Befeitigung als eine gefährliche revolutionare Gewaltthat erschien. Derfelbe Gent, ber vor neun Jahren vor ber Anerkennung bes napoleonischen Kaiserthums gewarnt hatte, schrieb nun in schlotternder Angst: gestatte man ben Franzosen die Berufung eines anderen Herrschers, so werde ", der Grundfat anerkannt, ben man in unferen Zeiten ohne Zittern taum aussprechen fann, daß es von der Nation abhänge, ob sie den wirklich regierenden Souveran toleriren will ober nicht. Dies Princip ber Bolkssouveranität ift gang eigentlich ber Angel, um welchen alle revolutionaren Spfteme fich breben." Der Leidenschaftliche fand jett kaum Worte genug, um seine Berehrung für die stabile Friedenspolitif des Hauses Defterreich, seinen Renegatenhaß gegen bas unruhige Preußen, seine Angst vor Rugland auszusprechen. Als die "Exaltirten" des schlesischen Hauptquartiers nachber ben Zug gegen Paris burchsetten, meinte er ingrimmig: Dieser Marsch sei "im Grunde wohl nicht weniger gegen uns als gegen den Kaiser Napoleon gerichtet". Nur eine Hoffnung blieb seinem bekümmerten Bergen bei dem Vorwärtsstürmen der schlesischen Jacobiner: — daß der Imperator baldigst Frieden schlösse. "Jeden anderen Ausweg wird die mächtige Partei, die uns halb schon zum Weichen gebracht hat, nicht blos als einen Sieg über Napoleon, sondern als einen Sieg über uns feiern. Dag bie Coalition, die nun ausgedient und mehr als ausgedient hat, zerfalle, macht mir wenig Kummer. Aber wie sie endigen wird, kann uns nicht gleichgültig fein."

Einer folden Gefinnung mußte freilich bie frangösische Bauptstadt, die so dicht vor den Füßen des Eroberers lag, ganz uneinnehmbar er-Metternich felbst bachte nicht so napoleonisch wie sein Gent. iceinen. Aber er fürchtete "die Arndt, die Jahn" und alle die anderen preußischen Mordbrenner, welche die Hauptstadt mit Verwüstung bedrohten; er fürchtete die revolutionären Träume des Czaren, der bereits vorschlug die französische Nation zur Einsetzung einer neuen Regierung aufzurufen; er fürchtete zu allermeist Rußlands polnische Plane. Hieß es doch schon, Alexander benke das Elfaß an Desterreich zu geben und bann Galizien für sich zu fordern. Die Gewandtheit des öfterreichischen Ministers brachte bald fast bie fammtlichen Diplomaten bes Hauptquartiers, auf feine Seite. Alle englischen Staatsmänner, Caftlereagh, Stewart, Cathcart, Aberdeen bewunderten die weise Mäßigung Metternichs, wenn er, ber bald nachher das Banner des Interventionsprincips erheben sollte, jest bem Czaren beweglich vorhielt: die Ehrfurcht, die man allen rein nationalen Angelegenheiten schulde, verbiete die Entthronung Napoleons. Aberdeen fand

es geradezu unwürdig hinauszugehen über die Frankfurter Bedingungen, welche Napoleon doch selbst verworfen batte. Mehr und mehr befestigte sich bas englische Cabinet in bem Glauben, bie Demüthigung Ruglands fei bie nächste Aufgabe ber britischen Politik. Metternich aber verstand, den Bergicht auf Belgien, der in der Hofburg von haus aus beschloffene Sache war, geschickt so barzustellen, als ob Desterreich bem theueren englischen Freunde ein schweres Opfer brächte, und gewann sich baburch bas volle Vertrauen ber Briten. Wie hatten folche Röpfe vollends bie Biebermannsmaste bes guten Kaifers Franz burchschauen follen? Bang hingeriffen schrieb Castlereagh über biefen reinen Charafter, ber über alle Berftellung boch erhaben sei. Auch Nesselrobe neigte sich ber Friedens partei zu; Harbenberg klagte über Steins Intrigen und gab fich ber bestrickenden Liebenswürdigkeit des Desterreichers mit einem arglosen Bertrauen bin, bas auch burch bie bartesten Enttäuschungen nicht belehnt Die Coalition war nabe baran, bevor noch eine Schlacht auf französischem Boden gewagt worden, den Frieden auf die Frankfurter Bedingungen bin abzuschließen. Und bies unter ben benkbar gunftigften militärischen Aussichten, während man nur acht Märsche von Paris entfernt stand!

Das Heer Schwarzenbergs zählte 190,000, bas Blüchers 84,000 Mann — eine erdrückende Uebermacht, obgleich die Heerhaufen von Genf bis zur Mosel verzettelt waren. Napoleon war zwar nicht mehr, wie er im November felbst gestanden, zu jedem friegerischen Unternehmen unfähig, sondern hatte, Dant dem Zaudern der Allierten, eine neue Feldarmee gebilbet, aber nur 70,000 Mann, meiftentheils ungeschulte muthlose Refruten, mahrend die Truppen ber Berbundeten aus frieggewohnten, siegesfroben Soldaten bestanden. Der Schimpf eines Friedensschluffes in folder Lage wurden burch die Monarchen von Rugland und Preugen, mit Steins Silfe, abgewendet. Alexander brobte ben Weldzug nöthigenfalls allein fortzuführen, und ba ber König erklärte, bag er sich von feinem Freunde nicht trennen werbe, fo gab Defterreich zur Balfte nach und man einigte sich über ein Compromiß: ber Krieg sollte fortgesett, aber gleichzeitig eine große Friedensverhandlung in Chatillon eröffnet werden. Bon der Absetzung Napoleons, überhaupt von Frankreichs inneren Verhältnissen sah man vorläufig ab. Auch über bie Entschädigungs ansprüche ber einzelnen Mächte sollte erft nach bem Kriege verhandelt werben; bies verlangte Alexander nicht blos weil er seine polnischen Plane nicht aufdeden wollte, sondern auch weil die Coalition in der That icon auf zu schwachen Füßen stand als daß sie die Erörterung so peinlicher Fragen jett noch hätte ertragen fonnen.

Widerwillig nahm Metternich diese Beschlüsse an, widerwillig führte Schwarzenberg sie aus. Blücher hatte am 29. Januar bei Brienne mit geringem Glücke ein Gefecht gegen Napoleon bestanden; er brannte vor Be-

gier, hier im Angesichte des Shlosses, wo der große Kriegsfürst des Jahrhunderts einst auf der Schule gewesen, sein Examen abzulegen: "bie Franzosen sollen boch seben, daß wir Deutschen in ber Kriegskunft auch etwas . gelernt haben!" Auf die bringenden Borftellungen der preußischen Generale gestattete ber Oberfeldberr endlich, daß Blücher am 1. Februar, verstärkt durch zwei Corps ber großen Armee, von den Höhen von Trannes hinabstieg und ben Imperator in seiner weit ausgedehnten Aufstellung bei la Rothière angriff. Schwarzenberg felbst fah mit zwei Dritteln ber vereinigten Armeen ber Schlacht unthätig zu. Aber ichon jenes eine Drittel war ben 40,000 Mann, welche Napoleon gur Stelle hatte, weitaus überlegen. Im Centrum brang Sacken mit seinen Ruffen bei wildem Schneegestöber gegen La Rothière vor und behauptete sich dort wider die faiserliche Garbe. Dann ward auch ber rechte Flügel ber Franzosen burch Brede und ben Kronprinzen von Württemberg geschlagen, und obwohl ber Unglücksmann Giulai wieber, wie einft bei Leipzig, gegen bie Linke des Feindes wenig ausgerichtet hatte, so war doch am Abend ein vollständiger Sieg erfochten. Gin großer Theil bes frangösischen Beeres floh in mufter Berwirrung; wurde ber Sieg von ber Uebermacht ber Berbündeten recht benutt, so konnten die Geschlagenen der Vernichtung nicht entgeben. Gaden fcbrieb triumphirenb: "An biefem bentwürdigen Tage bort Napoleon auf ein gefährlicher Feind ber menschlichen Gefellschaft zu jein." Bum ersten male hatte ber Marschall Borwarts in offener Felbichlacht felbständig bem Imperator gegenüber gestanden, zum ersten male seit Jahrhunderten war das stolze Frankreich auf seinem eigenen Boben in einer ernsten Schlacht besiegt. Gewaltig war ber Einbruck bei Freund Napoleon felber gab für jett bas Spiel verloren und bevollund Keind. mächtigte seinen Unterhändler in Chatillon, Caulaincourt, um jeben Preis Die Hauptstadt zu retten und ben Frieden abzuschließen; freilich fab er in einem folchen Bertrage, wie er seinem Bruder Joseph schrieb, nur eine Capitulation und nahm sich vor nach zwei Jahren ben Krieg von Neuem zu beginnen.

Da bereitete die österreichische Politik dem Imperator nochmals die Rettung. Statt mit vereinten Kräften die Geschlagenen nachdrücklich zu verfolgen, theilte Schwarzenberg sein Heer — angeblich, weil er die gewaltigen Massen nicht zu verpstegen vermochte, in Wahrheit weil die Desterreicher sich der schlesischen Stürmer und Dränger entledigen wollten. Während die große Armee an der Seine entlang marschirte um den Hauptstoß gegen den Feind zu führen, sollte Blücher sich nordwestwärts an die Marne wenden und von da die linke Flanke Napoleons umgehen. Wohlgemuth zog der Alte seines Wegs über die kahle baumlose Hochsläche der Champagne, die im Norden von den rebenreichen weißen Kreideselsen des Marnetals, im Süden von den lieblichen Hügeln der Seine begrenzt wird. Der Wind pfiff schneidend über das offene Land, der Regen strömte her-

nieder; mühselig wateten die Truppen durch jene berüchtigten Schlammwege der Champagne pouilleuse, die bei den älteren Offizieren nech
vom Jahre 1792 in üblem Andenken standen. Nachher trat hartes Frostwetter ein und zwang die Soldaten, die von den Bauern verlassenen
Häuser und Scheunen anzuzünden, wenn sie sich nur irgend wärmen
wollten in dem holzarmen Lande. Ein Unstern hatte die Armee grade
in den häßlichsten Theil des schönen Frankreichs verschlagen; die Preußen
meinten, neben diesen öden Flächen erscheine die grüne Ebene der Mark
wie ein Garten, sie spotteten über die höhlenartigen, unwohnlichen Häuser
mit den gepflasterten Studen und den rauchenden Kaminen. Doch ihr Sinn blieb fröhlich; sie wußten, daß der sieggewohnte Alte sie geradeswegs
nach der Hauptstadt führte, zum glücklichen Ende aller Leiden und Kämpse.

Ein unbändiges Selbstgefühl lebte in ben tapferen Regimentern bes Port'schen Corps; war doch den Litthauer Dragonern in diesem ganzen Kriege noch keine einzige Attake fehlgeschlagen. Wer sollte den Heurichs bes alten Ifegrimm etwas anhaben? Un biefem Scherznamen, ben bie Balschen nicht nachsprechen konnten, erkannten die Pork'schen einander im Dunkel ber Nacht. Soeben erst war Pork mit seinen Reitern bei La Chausse in die Marschcolonnen des Macdonald'schen Corps eingebrochen, und die Solbaten erzählten sich noch lange, wie die Eisenreiter ber napoleonischen Küraffier- und Carabiniersregimenter bem Angriffe ber leichten brandenburgischen Husaren nicht hatten widersteben können, wie bann die Litthauer und die Landwehrreiter ben gefürchteten Beigmanteln, ben polnischen Lanciers, der besten Reitertruppe Napoleons, die Standarte abgenommen hatten. Darauf hatte Jork feinen alten Borgesetzten Macdonald, ben ein tückisches Schickfal immer wieder bem verhaßten Untergebenen in die Bande jagte, zum Abzuge aus Chalons gezwungen und sich wieder mit bem schlesischen Beere vereinigt.

Die einzelnen Corps der Armee zogen weit von einander getrennt westwärts. Gneisenau hatte nichts gethan um die linke Flanke zu sichern; war doch mit Schwarzenberg verabredet, daß Wittgensteins Corps die Berbindung zwischen den beiden Armeen unterhalten, den weiten Raum zwischen dem rechten Seineuser und der Marschlinie der Schlesier decken sollte. Der Oberseldherr aber hielt sein Versprechen nicht, sondern wendete sich nach langsamen Märschen und wiederholter Rast südwärts auf das linke Seineuser, so daß zwischen seinem und Blüchers Heere eine weite Lücke offen blieb. Ein geheimer Vesehl seines Monarchen zwang ihn dann am 13. Februar auf dem linken Ufer der Seine zu verbleiben, ein Vesehl, der dem Erfolge nach einem Verrathe gleich kam; der gute Kaiser, bessehn kindliche Unschuld die britischen Staatsmänner bewunderten, wollte verhindern, daß ein Sieg der vereinigten Armeen die schwebenden Friedensverhandlungen störe.

Wie durch ein Wunder sah sich Napoleon von dem sicheren Untergange

gerettet. Er zog alle seine Streitkräfte sogleich nach Sezanne beran, in der Mitte zwischen den beiden Heeren ber Verbündeten, brach bann plötlich gegen die linke Flanke der überraschten schlesischen Armee vor und schlug ihre vereinzelten Corps mit seiner gesammelten Uebermacht in einer Reihe glänzender Gefechte während ber fünf Tage vom 10. bis 14. Februar. Zuerst zersprengte er Olsuwieffs schwache Division bei Champaubert und brangte sich also mitten in die Colonnen bes schlesischen Heeres hinein. Folgenden Tags entging Sadens Corps bei Montmirail bem Untergange nur burch Ports beroische Aufopferung; die verwegenen Litthauer lernten hier zum ersten male ben Unbeftand bes Kriegsglücks kennen. Um 12. zogen sich bie Tags zuvor geschlagenen Generale bei Chateau-Thierry nach hitzigem Gefechte auf das rechte Ufer der Marne zurück. Am 13. hielt Napoleon seinen triumphirenden Einzug in die eroberte Stadt um ichon am 14. bei Etoges und Bauchamps dem letten noch unberührten Corps ber schlesischen Armee, das der Feldmarschall selber, noch ohne nähere Kenntniß von den Unfällen ber letten Tage, beranführte, einen unerwarteten blutigen Empfang zu bereiten. Auch biesmal war bas Glück ben Franzosen günftig. Während des Gefechtes kam ein furchtbarer Augenblick, der leicht bem ganzen Kriege ein schmähliches Ende bereiten konnte. Blücher, Gneisenau, Prinz August, Rleift, Grolman, fast alle die besten Männer des beutschen Beeres bielten eingepreßt in einem Viered preußischen Fugvolts, von überlegenen feindlichen Reiterschaaren rings umschwärmt. Blücher selbst suchte ben Tob, lebendig sollte ihn der Feind nicht fangen. Grolman aber sprach mit mächtiger Stimme zu ben Truppen, die sichere Rube ber majestätischen Helbengestalt flößte ben Berzweifelnben neuen Muth ein, mit dem Bajonette griffen fie die Reiter an und bahnten ben Generalen ben Weg bis zu dem nahen schützenden Walde. Unerschütterlich wie nur je in den Zeiten bes Glücks hatten bie Regimenter mahrend biefer Tage ber Brüfung Stand gehalten. Selbst jener stumme hagere Engländer, ber immer mit demfelben langweiligen, steifen Gesichte, mit dem Stode die Luft burchfuchtelnd, neben Gneisenau einherzutraben pflegte, selbst Hubson Lowe fand kaum Worte genug um den Löwenmuth biefer abgeriffenen, halbverhungerten Helden zu preisen. Aber wie ruhmvoll immer — das beste heer ber Verbündeten war geschlagen, hatte 15,000 Mann und an fünfzig Kanonen verloren, nicht ohne die Schuld seiner Führer, die doch die Zuverlässigkeit der österreichischen Bundesgenossen kennen mußten.

Noch einmal erhob sich strahlend das Gestirn des Kaiserreichs. Napoleon hatte mit seinen 30,000 Mann einen fast zweisach so starken Feind angegriffen und war doch überall auf dem Schlachtfelde mit Uebermacht erschienen. Wieder wie in den Austerliger Zeiten wurden lange Züge von Gesangenen unter den Klängen der Feldmusik, den Parisern zur Augenweide, an der Bendomesäule vorübergeführt. Wieder wie damals jubelten die Truppen, wenn die prächtigen stahlblauen Ordonnanzoffiziere

bes Kaisers auf ben reichgeschirrten Rossen mit den Tigerschabraken beranfprengten um einen Befehl bes Unüberwindlichen zu überbringen. Gelbft bie schwächste Waffe ber Frangosen, bie Reiterei, konnte wieber von Siegen erzählen, ba Schwarzenberg von seinen gewaltigen Reitermassen ber ichlefischen Armee nichts abgetreten hatte. Was Wunder, bag bas Gelbstrettrauen im heere wie im Bolke mächtig anwuchs. Die ermüdeten Massen hatten anfangs mit scheuem Staunen zugeschaut, wie bie langen Buge hochgewachsener blonder Männer ins Land hereinströmten, ba und bort fogar ihre Freude kundgegeben, wenn die Eroberer die brudenben Steuern des Kaiserreichs beseitigten. Indeß der ehrenhafte patriotische Stelz der Frangofen zeigte fich ftarter als ber Parteibag. Mirgends fanden bie Fremden zuverlässige Wegweiser und Spione, überall mußten bie Reiter fürchten, daß ber Hufschmied ihnen die Rosse vernagelte; die Frauen bewahrten burchweg eine würdige Zurüchaltung, zeigten gar nichts von ber gutmüthigen Schwäche ber Deutschen. Als ber Krieg fich in bie Lange zog, schwoll ben Bauern ber Kamm; nach ben erften Siegesnachrichten folgten sie dem Rufe ihres Raisers, der alle erwachsenen Franzosen zum Kampfe aufbot, und schaarten sich zusammen gegen ben etranger. Aller bings beschränkte fich biefer kleine Krieg auf die unmittelbare Nachbaricaft ber veröbeten Dörfer. Napoleon selber wußte wohl, daß sein centralisiter Beamtenftaat für einen Boltsaufstand großen Stiles feinen Raum bet: eine levée en masse, fagte er oft, ist eine Chimare in Diesem Lande, wo Abel und Geiftlichkeit burch bie Revolution und die Revolution burch mich zerstört worden ist. Immerhin ward der Kampf mit dem auffässigen Landvolke ben Eroberern febr beschwerlich; beide Theile verwilberten in ber ruhelosen Febbe.

In bem Charafter ber Franzosen zeigte sich seit jenen Tagen ein Bug rauben Fremdenhaffes, den sie in ben Jahrhunderten ihrer über müthigen Selbstgewißheit nie gefannt hatten, und bieser Bag traf am schärfsten die Preußen. Napoleon pflegte in seinen Briefen von Preugen gar nicht mehr zu fprechen; fein Stolz ftraubte fich zuzugeben, mas Maret ichon im September 1813 bem Rriegsminister Clarke vertraulich eingestand: daß Frankreich seine schwersten Schläge durch das Schwert dieses misachteten kleinen Staates erlitten hatte. Und boch wußte er fo gut wie sein Volt, wer sein furchtbarfter Gegner war. Dem Pariser Wite waren die Prussiens: les plus chiens, noch gräulicher als les Rustres und les autres chiens. Die Siege ber Ruffen, ber Briten, ber Defterreicher nahm man hin als Unglücksfälle, die ber Preußen erschienen wie ein Unrecht, eine unverschämte lleberhebung. Es konnte nicht fehlen, baf folde Gesinnungen auf die Stimmung des preußischen Beeres gurud. Bene Gutmuthigkeit, Die ber beutsche Solbat im vergangenen Jahre trot seiner Erbitterung bewahrt hatte, verlor sich mehr und mehr. Die burch Schwarzenbergs Schlaffheit verschuldete Verlängerung des Krieges

erschütterte den sittlichen Ernst der Truppen; namentlich die Landwehr war oft schwer in Bucht zu halten. Das Plündern wurde fast zur Nothwendigkeit, ba die Dörfer allesammt leer standen und die räuberischen Ruffen ben preußischen Kameraben wenig übrig ließen. In tieffter Seele emport hielt Port einmal seinen Tapferen ihre Zügellosigkeit vor und zeigte ihnen bas Suum cuique auf seinem Ordenssterne. Napoleon ließ im Volke ungeheuerliche Märchen von ben Greueln ber kinderfressenden Fremdlinge verbreiten; er betrachtete bie zunehmende Berwilberung bes Krieges mit chnischem Behagen: um fo beffer, rief er aus, bann greift ber Bauer zur Flinte! Das Aergste freilich, was preußische Soldaten während biefer letten wilden Wochen des Krieges verübten, reichte nicht von fern an die Unthaten ber Frangosen in Deutschland heran; und während bie napoleonischen Marschälle ihrer Mannschaft mit schmählichem Beispiele vorangingen, thaten die preußischen Offiziere und Freiwilligen bas Menschenmögliche um die Robeit ber Masse zu bandigen. Rein einziger beutscher General, ber nicht mit reinen Händen aus bem reichen Frankreich zurückkehrte.

Genug, bei ber ersten Gunft bes Kriegsglücks flammte ber alte Rationalhaß wieder auf und die Friedenswünsche verflogen. Rechte fühlte Napoleon sich seines Thrones sicher. Bon innen heraus brobte ibm keine Gefahr. Der Name ber Bourbonen war überall vericollen, bis auf einige royaliftische Gegenben bes Gubens und Westens; was über die Tage des Bastillesturmes hinauslag, lebte nicht mehr im Gedächtniß bieses burch und burch mobernen Bolkes. Kam ja einmal bie Rebe auf bas alte Königshaus, so bachte ber Bauer grollend an ben Drud ber Zehnten und Frohnden. Bernadotte galt allgemein als ein elender Landesverräther, und wer sonst sollte noch die Erbschaft bes 3mperators antreten? Wenn Napoleon die geschlagene schlesische Armee unaufhaltsam verfolgte, so stand außer Zweifel, daß die große Urmee ben Rückzug zum Rheine antrat, und bann war ein glorreicher Friedensschluß bem Kaiserreiche sicher. Aber wie Schwarzenberg aus Furchtsamkeit bie Früchte bes Sieges von La Rothière zu pflücken verfäumt hatte, so unterließ jett Napoleon aus Uebermuth die Ausbeutung seiner Erfolge. Die schlesische Armee besteht nicht mehr — rief er frohlockend; er meinte wieder näher an München als an Paris zu fein und vermaß sich balb nochmals die Weichsel zu erreichen. Bon ber sittlichen Wiberstandstraft, die in Blüchers Hauptquartiere lebte, abnte er noch immer nichts. Statt biefe gefährlichsten Feinde bis zur Vernichtung zu bedrängen, warf er sein Beer plötlich füdwärts an die Seine, schlug einige vereinzelte Corps ber großen Armee, zwang den Kronprinzen von Württemberg die steilen Abhänge des Seinethals bei Montereau zu verlassen und bewirkte in ber That, bag ber erschreckte Schwarzenberg mit seinem ungeheuren Heere an ber Seine aufwärts zurudwich und an Blücher bringende Bitten um Silfe fenbete.

Der Alte aber und sein genialer Freund zeigten sich nie größer als in diesen Tagen der Noth. Freimüthig gestanden sie die begangenen Fehler ein und versprachen Alles wieder gut zu machen; sie wollten vergessen, daß Schwarzenberg durch seinen Marsch über die Seine den Angriff Napoleons auf die Schlesier verschuldet und ihnen auch nacher, als zwei Tage lang der Kanonendonner von Champaubert und Montmirail zu der großen Armee hinüberklang, jeden Beistand verweigert hatte. Sie dachten nur an den Sieg. Vier Tage nach dem Gesechte von Etoges stand ihr Heer wieder in guter Ordnung, begierig die Scharte auszuwehen. In Eilmärschen ging es nun gen Süden, und schon am 21. Februar vereinigte sich Blücher bei Mery an der Seine wieder mit der großen Armee. Seine Soldaten erwarteten mit Zuversicht einen Tag wie den von Leipzig, eine Hauptschlacht, die mit einem Schlage den Krieg beenden mußte: stand man doch mit fast dreisacher Uebermacht dicht am Feinde, 150,000 Mann gegen 60,000.

Mittlerweile hatte die Diplomatie in Chatillon ihre Friedensverhand lungen eröffnet. Nur die Großmächte waren bort vertreten, benn mit dem Untergange bes Weltreichs kehrte die aristokratische Verfassung, welche König Friedrich der Staatengesellschaft gegeben, sofort zurück. Die Uebermacht der europäischen Pentarchie ward täglich fühlbarer, die Staaten zweiten und britten Ranges bedeuteten weniger benn je, und es war Harbenbergs Stolz, bag er feinen Staat wieber in bie Reihe jener leitenben Mächte eingeführt hatte. Die Berbündeten verlangten die Grenzen von 1792, einige Berichtigungen vorbehalten, und ftellten zugleich die Bebingung, daß die Mächte ber Coalition allein, ohne Zuziehung Frantreichs, über die Vertheilung der von Napoleon und seinen Bundesgenoffen Auf Diesem Sate beftanben abgetretenen Gebiete entscheiben follten. Preußen und Rugland entschieden; hart und demüthigend wie er für Frankreich war legte er bem Besiegten boch nur eine Beschämung auf, die von der tief emporten öffentlichen Meinung in Deutschland und England stürmisch gefordert wurde. Harbenberg wünschte sogar Frankreich ganzlich auszuschließen von dem allgemeinen Congresse, ber nach Abschluß bes Friedens zur endgiltigen Feststellung ber neuen Berhältnisse Europas berufen werden follte. Er täuschte sich nicht über den tödlichen Haß, den die Franzosen ihrem fühnsten Feinde bewahrten, und sah voraus, das Frankreich im Vereine mit seinen alten Bundesgenoffen auf bem Congresse ein hochgefährliches Ränkespiel anzetteln wurde. Auf eine so tiefe Demüthigung bes Gegners wollte jedoch Metternich nicht eingeben, und nur nach lebhaftem Widerstreben schloß er sich mindestens der Forderung an, daß die Bertheilung ber Eroberungen ben Alliirten ausschließlich gufteben folle. Caulaincourt trat anfangs febr verföhnlich auf, so lange ber Schrecken von La Rothière noch nachwirkte. Am 12. Februar, im Hauptquartier zu Tropes erklärten sich Hardenberg, Metternich und

Castlereagh bereit, dem Imperator auf Grund jener Friedensvorschläge sosort einen Waffenstillstand zu bewilligen; nur Rußland verlangte den Marich auf Baris.

Gleich beim Beginne des Congresses von Chatillon benutte England bie Gelbverlegenheit seiner Bundesgenoffen um einen Meifterftreich feiner War irgend einer von Napoleons Planen Handelspolitik zu vollführen. berechtigt gewesen, so boch sicherlich sein Kampf für die Freiheit ber Meere. Jenes Gleichgewicht ber Mächte, wornach bie ermüdete Welt verlangte, war nicht gesichert, so lange ein einziger Staat auf allen Meeren nach Willfür und Laune schaltete und ber Seefrieg, zur Schande ber Menschheit, noch ben Charafter bes privilegirten Raubes trug. und Rugland hatten seit bem Bunde ber bewaffneten Neutralität allezeit die Grundfate eines menschlichen, bem Sandel ber Neutralen unbeschwerlichen Seerechtes vertreten; fie hofften jest biefe Bedanken Friedrichs und Katharinas burch einen Beschluß bes gesammten Europas anerkannt gu feben. England aber fühlte fich badurch in ben Grundfesten seiner Macht bedrobt. Lord Catheart erklärte rund beraus: bätten wir je die Grundfätze der bewaffneten Neutralität anerkannt, so wäre der frangösische Handel nicht zerstört worden und Napoleon regierte noch heute über die Welt; niemals wird Großbritannien auf den Meeren ein anderes Gefet anerkennen als die allgemeinen Regeln des "Bölkerrechts". Wie die Dinge standen, lagen andere Fragen für jetzt den drei Festlandsmächten ungleich naber; zudem bedurften sie allesammt neuer Geldmittel für ben Krieg, and der reiche Alliirte war bereit abermals 5 Mill. Pfo. St. Subsidien ju zahlen. Daber fette England ichon in ber ersten Sitzung, am 5. Femuar, burch, bag über bie Angelegenheit bes Seerechts nicht verhandelt verben dürfe. Caulaincourt widersprach nicht; auch er hatte bringendere Go ift es geschehen, daß der faulfte Tled bes modernen Bolerrechts mährend ber langen Friedensverhandlungen zu Chatillon, Baris ind Wien gar nicht berührt wurde. Die öffentliche Meinung, blind beseistert wie sie war für das glorreiche Albion, fand an Alledem kein Arg.

Einmal im Zuge suchte Lord Castlereagh sogleich noch einen zweiten sieblingsgedanken der britischen Politik zu verwirklichen und den Niederanden eine genügende Abrundung zu sichern. Niemand widersprach, obseich man doch soeben erst beschlossen hatte alle Entschädigungsforderungen is zum Friedensschlusse zu vertagen; denn Niemand mochte es mit der roßen Geldmacht verderben, und über die europäische Nothwendigkeit des siederländischen Gesammtstaates waren Alle einig. Am 15. Februar kam Hauptquartiere zu Tropes ein Bertragsentwurf zu Stande, wornach ie alte holländische Republik unter die erbliche Herrschaft des Hauses Iranien gestellt und durch Belgien sowie durch ein Stück des deutschen keinusers mit Köln und Nachen vergrößert werden sollte. Auch Hardenerg stimmte im Wesentlichen zu und machte nur einen Vorbehalt zu

Gunsten der deutschen Nordwestgrenze; ganz so tief in rein deutsches Land wollte er die Hollander doch nicht hinübergreifen lassen.\*)

Unterdessen waren die ersten Nachrichten von Blüchers Unglücksällen im großen hauptquartiere angelangt. Es fehlte nicht an fpottischen Bemerkungen: so hatte sich ber Vorwit ber kleinen Röpfe bes ichlesischen Heeres doch bestraft; warum wollten sie auch klüger sein als die Beis heit ber Duca und Langenau? Stärker als bie Schabenfreube mar bech ber Schreden. In höchster Angst verlangte Metternich bie schleunige Beendigung des ungludseligen Rrieges; es fam fo weit, daß Desterreich geradezu brohte sich von der Coalition loszusagen.\*\*) Und im selben Maße wuchs Napoleons Starrsinn. Alsbald nach feinem ersten Erselge nahm er die an Caulaincourt ertheilte Vollmacht zurück und befahl dem Gesandten, auf keine Forderung der Allierten einzugeben. Mit meinen Gefangenen, meinte er tropig, pflege ich nicht zu unterhandeln. Die Conlition schien ber Auflösung nabe. Die hochmuthige Gonnermiene, welche ber Czar zur Schau trug, verlette ben österreichischen Stolz. Auch hatdenberg gerieth in Unruhe, als er erfuhr, wie die Russen sich in Danys bauslich einrichteten und ihre preußischen Waffengefährten taum in bie Stadt einlassen wollten. Nur ein großer Waffenerfolg konnte die verstimmten Gemüther verföhnen. Schwarzenberg aber war auch jett, nach ber Wiedervereinigung mit Blücher, nicht gewillt seine offenbare Uebermacht zu brauchen; er gab ben Gebanken einer Entscheidungsschlacht wieder auf und befahl, sicherlich auf bas Andringen ber öfterreichischen Diplo maten, ben Rudzug nach bem ungludseligen Plateau von Langres. Deitiger benn je geriethen die beiben Parteien aneinander. Der König fagte nach seiner ehrlichen Art dem Oberfeldberrn die härtesten Bahrheiten ins Gesicht, ber Czar ftritt sich lebhaft mit ben Lords Aberbeen und Canlereagh.

Da kam Rettung burch die schlesischen Helben. Oberst Grolman stellte seinem Feldmarschall vor: angeschmiedet an den k. k. Ariegsrath ger lange man doch nimmermehr ans Ziel; wie nun, wenn die schlesische Armee sich abermals von dem Hauptheere trennte, nochmals nordwärts an die Warne marschirte, dort die Corps von Bülow und Wingingerode, die aus Belgien heranrückten, an sich zöge und also verstärkt gradeswegs gegen Paris vorginge? Es war als ob Scharnhorst selber durch den Mund seines seurigen Schülers redete; so einfach, groß und kühn erschien der Plan. Blücher griff mit Freuden den glücklichen Gedanken auf, schried sofort an den König und den Czaren, bat sie um Genehmigung des Unternehmens. Am 25. Februar wurde zu Bar ein großer Kriegsrath ger

<sup>\*)</sup> Harbenbergs Tagebuch 15. Februar 1814. Casilereaghs Dentschrift liber ine Mieberlande, 28. Jan. 1815.

<sup>\*\*)</sup> Harbenbergs Tagebuch 14. Februar 1814.

balten und nach heftigem Streite ber Antrag Blüchers angenommen. Benes sonderbare Verhältniß, bas im letten Sommer nur thatsachlich bestanden hatte, erhielt jetzt die amtliche Anerkennung: das kleine schlesische Beer übernahm ben Sauptstoß zu führen, die große Armee verhielt sich abwartend. Der Ausgang bes Feldzugs, schrieb Friedrich Wilhelm seinem

Feldmarschall, liegt von nun an junachft in Ihrer Sand.

Während Blücher seelenfroh, ohne erst bie Erlaubnif ber Monarchen abzuwarten seinen zweiten Marsch gegen Paris antrat, wiederholte sich im großen Hauptquartiere tagaus tagein bas alte Spiel. "Die Erbitterung und bas Mißtrauen Desterreichs sind auf bem Gipfel" — klagte ber Staatsfanzler.\*) Unaufhörlich ließ ber Imperator bie Desterreicher burch geheime Zuschriften bearbeiten, und Kaiser Franz ging auf biese vertragswidrigen Sonderverhandlungen mit verdächtigem Eifer ein. Wollt 3hr noch immer, fo fragte Berthier ben Oberfeldherrn ber Alliirten, Guer reinstes Blut vergießen um die übel berechnete Rachsucht Ruglands und bie selbstfüchtige Politik Englands zu befriedigen? Die Angst vor ber llebermacht bes Czaren laftete schwer und schwerer auf bem Wiener Cabinette. Das Gleichgewicht in Ofteuropa zu sichern — bies bezeichnete Gent in seinen Briefen an Karadja als die Hauptaufgabe ber nächsten Butunft; ein Friede, ber ben Frangofen bas linke Rheinufer überlaffe, sei immer noch weniger traurig als ber Sturz Napoleons. Und was anders als die Entthronung des Schwiegersohnes konnte die Folge sein wenn ber Bug ber Schlesier gelang? Die Unmöglichkeit mit biefem Manne einen ehrlichen Frieden zu schließen ließ sich seit den Erfahrungen von Chatillon nicht mehr verkennen. Der Mensch muß herunter! — barüber war nur eine Stimme in der preußischen Armee. Und schon traten seine gludlichen Erben auf ben Schauplat; ber Graf von Artois erschien in Frankreich, im Ruden ber verbundeten Beere und fand an Stein einen warmen Fürsprecher. Der beutsche Staatsmann wußte wohl, welch ein Wagniß es fei ein Herrscherhaus, bas einer längst versunkenen Zeit angeborte, gurudguführen. Der Czar hafte bie fteife hoffart ber Bourbonen, ber König liebte sie nicht; unter ben verbundeten Monarchen zeigte allein ber welfische Prinzregent, als unbedingter Anhänger bes göttlichen Königsrechts, lebhaften Eifer für die alte Dynastie. Gleichwohl gewann ihre Sache täglich an Boben, denn Niemand wußte einen anderen Nachfolger für Napoleon vorzuschlagen.

Um fo ängftlicher ging Defterreich ber Entscheidung aus bem Wege. hatte man den Zug Blüchers leider nicht verhindern können, so durfte mindestens Schwarzenberg nichts Entscheidenbes wagen. Seine Truppen fühlten sich schon ganz niedergeschlagen von dem ewigen Rückzuge und ben ziellosen Sin- und Bermärschen. In ber zweiten Balfte bes Decembers

<sup>\*,</sup> Harbenbergs Tagebuch, 27. Februar 1814.

waren die Spiten der großen Armee in Frankreich eingerückt, und jetzt. nach mehr als zwei Monaten, hatten biese gewaltigen Massen noch kine einzige Schlacht geschlagen. Wie ein Nebelbild schien bie nabe Hauptstadt vor den Augen der Entmuthigten zu verschwinden. Da seht 3hr was ber Schrecken ift - fagte Napoleon befriedigt zu seiner Garbe. Auch als am 27. Februar bas Corps Dubinots, eine lächerliche Minderzahl, bei Bar auf den Söhen über ber Aube erschien, vermied Schwarzenberg abermals Die Schlacht, raumte Bar, ließ die Feinde fich gemächlich in der Stadt und im Thale ber Aube ausbreiten. Da verlor endlich König Friedrich Wilhelm die Geduld, überwand seine Schüchternheit und zeigte wieder wie bei Kulm sein gesundes militärisches Urtheil. Er zwang ben Oberfeldberm den Angriff zu befehlen. Mit lautem Jubel vernahmen die Soldaten die heißersehnte Kunde. Obwohl ber Desterreicher allzu spät und nur mit einem Theile seines Beeres bas Treffen begann, fo wurde boch ein schöner Sieg erfochten. Es war ein frober Tag für das königliche haus, benn heute ritt Friedrich Wilhelms zweiter Sohn, Pring Wilhelm an ber Seite bes Baters zum ersten male in die Schlacht. Die Offiziere lächelten zufrieden, als der schöne siebzehnjährige Jüngling im furchtbaren Augel regen ganz unbefangen seinen Adjutantendienst versah und nachber mit dem altberühmten rufsischen Regimente Kaluga den beherrschenden Hügel von Malepin hinauffturmte. Gie meinten, aus bem konne noch einmal ein anderer Pring Beinrich werden; Unehrerbietige stellten auch ichen Bagleichungen an zwischen diesem frischen Belbenfinne und ber aftbetischen, gang unfoldatischen Natur bes geistreichen Kronpringen.

Der Sieg wurde, nach der Gewohnheit des großen Hauptquartiers, nicht verfolgt; immerhin stellte er den Einmuth in der Coalition nothdürftig wieder her. Wie einst der Teplitzer Vertrag auf die Kulmer Schlacht, so folgte auf die Schlacht von Bar der Vertrag von Chaumont. Am 1. März wurde die große Allianz seierlich auf zwanzig Jahre erneuert. Spanien, Italien, die Schweiz und die verstärsten Niederlande sollten beim Friedensschlusse ihre volle Unabhängigkeit erlangen, die deutschen souveränen Fürsten "vereinigt werden durch eine soederative Verbindung, welche die Unabhängigkeit Deutschlands sichert und verbürgt".

Indessen erreichte Blücher das Marnethal; aber da Napoleon, die Gefährdung der Hauptstadt rasch erkennend, ihm folgte, so wichen die Schlesier in Eilmärschen gen Norden aus und trasen bei Soissons mit Bülows Heer zusammen. Der Eroberer von Holland entsetzte sich, als er neben seinen vollzähligen, in den behäbigen flandrischen Winterquar, tieren wohl genährten Schaaren die schwachen Bataillone Yorks, dies schwutzige, verwilderte und verwahrloste Kriegsvolk erblickte. Unwillkurslich gedachten die Generale an zene Tage vor der Zorndorser Schlacht, da König Friedrich seine bissigen Grasteusel mit Dohnas frischen Truppen vereinigte. Und welche Aussichten für die Zukunst! Das preußische Heer

hatte das Größte gethan und das Schwerfte gelitten, die Bluthe der nordbeutschen Jugend lag auf ben Schlachtfeldern. Selbst Gneisenau verlor, wenn er die gelichteten Schaaren mufterte, zuweilen feinen königlichen Frohmuth und fragte besorgt, wie dieser Staat mit erschöpftem Haushalt und geschwächter Kriegsmacht ben schweren Kampf um die Theilung der Beute bestehen folle. Doch die Stunde brangte. Napoleon batte bie Ruffen bei Craonne, allerdings unter furchtbaren Verluften, zum Rückzuge genöthigt und schritt am nebligen Morgen bes 9. März burch bie sumpfigen Niederungen der Lette zum Angriff vor gegen die Felsenstadt Laon, ben Stütpunkt bes Blücher'ichen Beeres. Der Schlachttag verlief ohne Entscheidung. Am späten Abend erft warfen sich Jork und Kleist auf Marmonts Corps, ben rechten Flügel bes Feindes, und bier, bei Athis, entspann sich jenes schaurige Nachtgefecht, bas ben Preußen nach so vielen Mißerfolgen wieder die erste Siegesfreude schenkte. Zuerst führte Pring Wilhelm seine oftpreußischen Bataillone im Sturmschritt, bei rauschender Feldmusik, Alles niederschmetternd burch bas Dorf und barüber hinaus; bann raumten die Litthauer, Gohrs brandenburgische Sufaren und die schwarzen Reiter mit den Todtenköpfen unter den erschreckten Feinden auf. Das ganze Corps ward zersprengt, ließ fünfundvierzig Geichüte in ben Banden ber Sieger. Port aber hatte in ber wilden Betjagd diefer Tage einen Freund gefunden; das Herz ward ihm doch warm, wenn er den Mann von Rollendorf so neben sich schalten sah, immer flar, sicher, gang bei ber Sache. Noch eine Beile, und die Beurichs erzählten sich verwundert, der harte Alte habe nach altem germanischem Kriegerbrauche mit seinem Kameraden Kleift Brüderschaft getrunken. Um nächsten Morgen schien bas Schickfal bes Imperators entschieben. Reine Möglichkeit, nach der völligen Auflösung des rechten Flügels noch dem . nunmehr dreifach überlegenen Beere ber Berbundeten zu widersteben; und dazu wieder wie bei Leipzig nur eine einzige Rückzugsstraße, durch bas Sumpfland ber Lette! Allem Unschein nach mußte bies alte Telfennest, bas vor neunhundert Jahren der einzige Besitz und die lette Zuflucht bes jungen französischen Königthums gewesen, nun ben Untergang des neuen Raiserthums feben.

Jest aber zeigte sich, was Blüchers Flammenblick, was sein gebieterischer Wille dem deutschen Heere war. Der Feldmarschall war erkrankt, erschöpft an Leib und Seele von den furchtbaren Aufregungen dieser Wochen, und seit er nicht mehr befahl, erfüllten Haß und Streit das Hauptquartier. Jene Ueberfülle von schroffen, starken Charakteren, worin die Stärke des preußischen Heeres lag, wurde nun gefährlich. Weder Jork noch Kleist noch Bülow wollte sich dem Phantasten Gneisenau unterordnen. Der alte Groll brach wieder aus; es kam so weit, daß Jork die Armee zu verlassen drohte. Gneisenau aber ward durch diesen Zwist nur bestärkt in den vorsichtigen Erwägungen, die ihn schon während der letzten

Tage beherrscht hatten; er mochte nach so vielen Opfern bie Berantwortung für einen neuen blutigen Kampf nicht übernehmen. Es war bie patriotische Sorge um Preugens Zufunft, was diesen einzigen großen Miggriff seines Feldherrnlebens verschuldete. Durfte man jett, da Napoleons Sturg boch in sicherer Aussicht ftand, die Truppen abermals ichmaden und also dem Hause Desterreich die Freude bereiten, daß Preußen beim Friedensschlusse kein Beer mehr befaß, wie bies Radeth icon in Frantfurt freundnachbarlich gewünscht hatte? Boben vornehmlich hob diese politischen Bedenken mit Nachdruck hervor und überzeugte seinen feurigen Freund. Noch einmal rettete ben Imperator eine wunderbare Gunft bes Glückes. Unverfolgt durfte er abziehen und alsbald wendete er sich, ben Bortheil ber inneren Operationslinie geschickt benutend, wieder gegen Die große Armee. Schwarzenberg war nach dem Siege von Bar, statt gerade zu auf Paris loszugeben ober ben Imperator im Rücken zu bedroben, wieber nach Guben ausgewichen. Weitab von ber offenen Siegesftrage, bis nach Gens im freundlichen Thale ber Donne, ftanden feine Beerfäulen zerstreut. Die Preußen grollten: ob es benn wiber bie Natur eines öfterreichischen Generals fei, fein Biel auf bem fürzeften Wege gu erreichen? Nachher brangte ber Zauderer ein schwaches französisches Corps von der Seine gurud und getraute fich wieder eine fleine Strede nortwärts, bis zur Aube vorzugeben. Das Elend biefes jämmerlichen Feltjuge wollte fein Ende nehmen.

Da wendete sich plöglich die Politik des Wiener Hofes. Hatten vor seche Wochen die Unglücksfälle ber schlesischen Armee ben Wang bes Congreffes von Chatillon burchfreugt, fo wirkte jest umgekehrt ber Abbruch ber diplomatischen Berhandlungen stärkend und anfeuernd auf die Führung des Krieges zurud. Bergeblich warteten bie Bevollmächtigten ber Alliirten seit dem 17. Februar auf die Beantwortung ihres Ultimatums, vergeblich suchte Raifer Frang noch am 10. März burch einen mahnenden Brief den Startfinn feines Schwiegersohnes zu brechen. Erft am 15. Marz gab Caulaincourt eine bestimmte Erwiderung, und fie lautete in wefentlichen Bunkten ablebnend, ja sie war für Defterreich noch weniger annehmbar als für die anderen Mächte; benn mabrend Napoleon die Abtretung der Rheinlande endlich zugestand, die Auflösung des Rheinbundes zugab und nur Berg und Sachsen ihren bisherigen Souveranen sichern wollte, behielt er andererseits ben italienischen Königsthron seinem Stieffohne Eugen vor. Go stieg ber Berblendete wie mit Absicht die einzige der verbündeten Mächte, die ibm aufrichtig wohl wollte, zurud, und mit gutem Grunde fagte Gneifenau: "Napoleon hat uns beffere Dienfte geleiftet als bas ganze Beer ber Diplomatiker." Metternich mußte endlich erkennen, daß dem Unseligen nicht mehr zu helfen, daß der Untergang des Kaiserreichs unvermeidlich war. Am 19. März erklärten die Verbündeten den Congreß für beendigt, und sofort offenbarte sich der Umschwung der österreichischen Politik in der gehobenen Stimmung des Hauptquartiers. Mit ungewohnter Entschlossenscheit zeigte sich Schwarzenberg am 20. März bei Arcis an der Aube bereit eine Schlacht gegen den Imperator zu wagen. Die Ausführung des glücklichen Gedankens war freilich schlaff wie immer; nur die Truppen Bredes gelangten ins Gesecht. Immerhin wurde Napoleon genöthigt, am nächsten Tage nach schweren Verlusten das Schlachtseld zu verlassen, und was das Beste war, die große Armee sing doch wieder an sich zu regen.

Der Geschlagene faßte nun einen tollbreiften, auf ben Charafter bes Gegners berechneten Entschluß; er umging in weitem Bogen ben rechten Flügel ber Sieger und zog oftwarts nach St. Dizier, um in ben Ruden ber Berbündeten zu gelangen. Er hoffte, Schwarzenberg werbe, beforgt für seine Rückzugslinie, sofort ben Abmarich nach bem Rheine antreten. Einige Wochen früher ausgeführt ware ber kede Anschlag sicherlich gelungen. Jett aber fühlten alle Dachte, auch Defterreich, bag bas unwürdige Schauspiel ber gitternden Uebermacht ein Ende nehmen mußte. Es stand wirklich so wie Gneisenau nachher bem alten Rüchel schrieb: "So zogen wir endlich nach Paris, nicht aus Ueberlegenheit ber bafür sprechenden Gründe, sondern weil nichts Anderes übrig blieb und bas Berhängniß die große Armee dabin stieß." Als ber Czar in Sommepuis am 24. März aus einem Briefe Napoleons, ben bie Rofaten Blüchers aufgefangen, die Absichten bes Feindes erfuhr, da forderte zuerst Toll das Selbstverftanbliche, bas ben Ueberklugen fo lange unfagbar gemefen: ben Marsch auf Paris. Die Straße war nahezu offen. Bereinigt mit ber naben schlesischen Urmee konnte man bie schwachen Corps bes Feindes, Die noch im Wege standen, leicht überwältigen; ein starkes Reitercorps unter Wingingerobe follte gurudbleiben, um ben Imperator, beffen Name jest boch allmählich seinen alten Zauber verlor, über ben Bug ber großen Armee zu täuschen. Alexander stimmte zu, er schmachtete nach Bergeltung für den Einzug in Moskau. Am selben Tage erklärten auch der König und Schwarzenberg in einem Kriegsrathe zu Bitry ihre Zustimmung.

Aufathmend empfing Blücher die entscheidende Botschaft: "nun heißt est nicht mehr blos bei uns, sondern überall Vorwärts!" Dort in Vitry erließen die Verbündeten auch eine öffentliche Erklärung, worin sie die französische Nation geradezu aufforderten, durch ihren freien Willen dem verderblichen Systeme dieses Kaiserthums ein Ziel zu setzen; nur dann sei der Frieden Europas gesichert. Die letzte Brücke war abgebrochen. Selbst Kaiser Franz hatte seinen Schwiegersohn ausgegeben, er blieb in Burgund zurück um der Entthronung nicht persönlich beiwohnen zu müssen. So ging es denn endlich westwärts, quer über die unheimlichen Schlachtselder des Februars, und noch einmal rasten über diese blutzgedüngten Gesilde alle Schrecken des Krieges, als die Division Pacthod am 25. März bei La Fère Champenoise gleichzeitig von der schlessischen und der Hauptarmee ereilt wurde. Rettungslos verloren verschmähte der

tapfere französiche General die Capitulation, die ihm Friedrich Wilhelm and bot; so blieb nichts übrig als eine grausige Schlächterei. Schaudernd sahen der König und sein Sohn Wilhelm, wie die Kanonenkugeln durch den zusammengekeilten Menschenhausen lange Furchen zogen und dann die Reiter mit der blanken Wasse hineinschmetterten. Ihrer viertausend ergaben sich endlich, fünftausend lagen todt am Boden. Es war ein Schauspiel der Vernichtung, wie es in prahlerischen Schlachtberichten oft geschildert, selten wirklich erlebt wird; alte wetterfeste Offiziere sah man erbleichen, wenn auf diesen Tag die Rede kam.

Wohl war es die höchste Zeit, daß den verstimmten Truppen endlich wieder die Zuversicht des Gelingens kam. Heuer fand sich kein Clausenis, der, wie nach den verlorenen Schlachten des letzten Frühjahrsfeldzugs, dem Heere die unvermeidliche Nothwendigkeit des Geschehenen erwiesen hätte. Die denkenden Offiziere wußten allesammt, daß eine beispiellos mattherzige Kriegsführung das Blut der Deutschen und der Russen in Strömen nutles vergossen hatte; die fade Schönfärberei der amtlichen Kriegsberichte des großen Hatte; die fade Schönfärberei der amtlichen Kriegsberichte des großen Hauptquartiers begann der Armee selber zum Ekel zu werden. Run endlich war der Bann gebrochen, aller Groll verstummte vor der beseligenden Gewißheit der nahen letzten Entscheidung. Napoleon blieb in der That einige Tage lang in dem Wahne, daß die große Armee ihm gen Osten folge; als er endlich seinen Irrthum erkannte und in Gewaltmärschen herbeieilte, konnte er die bedrohte Hauptstadt nicht mehr rechtzeitig erreichen, das Berhängniß nicht mehr wenden.

Auf bem Wege ber Berbündeten standen nur noch die gelichteten Corps von Marmont und Mortier. Schwarzenberge langfamer Maric gewährte ihnen die Zeit Paris zu erreichen. Die beiden Marschälle beschlossen, obgleich Marie Luise mit dem Könige von Rom an die Loire flüchtete, vor den Mauern der Hauptstadt eine lette Schlacht zu magen. Berstärkt burch Nationalgarden besetzten sie mit 34,000 Mann die Dörfer der Bannmeile und die steilen Anhöhen, welche die Stadttheile des rechten Seincufers auf der Nord- und Oftseite in weitem Bogen umfranzen. Marmont stand auf der Rechten bis hinüber zum Walde von Bincennes, bicht am Zusammenfluß ber Seine und Marne, Mortier hielt jenseits des Durcq-Canals und lehnte sich mit dem äußersten linken Flügel an den Hügel des Montmartre. Der Kampf gegen die 100,000 Mann der Berbündeten war, trot ber festen Positionen ber Franzosen, von vornherein aussichtslos; gleichwohl ward er überaus blutig, Dant den unglücklichen Anordnungen bes großen Hauptquartiers, bas feine Uebermacht wieder nicht rechtzeitig zur Stelle brachte. Schon seit dem Morgen bes 30. März tampfte Bring Gugen mit feinen Ruffen gegen bas Centrum der Franzosen, nahm bas Dorf Pantin, versuchte die Hochebene von Romainville zu erreichen, ward geworfen und hart bedrängt, bis endlich bie russischen und die allzu lange pedantisch geschonten preußischen Garden

ihm Luft machten. Die Garde erstürmte unter Oberst Alvensleben bie Batterien bei Pantin, mabrend die Ruffen den Bergfirchhof Bere La Chaise mit der blanken Waffe nahmen. Weit später ward bas Gefecht auf dem rechten Flügel der Franzosen eröffnet; der Kronpring von Württemberg fette sich im Walbe von Bincennes fest, behauptete sich bort und drang am Nachmittage bis an das Ufer des Flusses vor. Auch die schlesische Armee gelangte erst kurz vor Mittag zum Kampfe gegen ben linken Flügel des Feindes. Wer hätte dem franken Blücher verbieten dürfen, an soldem Chrentage dem Sturme der Deutschen auf den "Sankt Märten" beizuwohnen? Die entzündeten Augen mit einem Damenhut und Schleier bededt hielt er mitten im Getummel und fab mit an, wie seine vielgeprüften Schlesier noch einmal, wie einst bei Möckern, unter bem Kreuzfeuer der feindlichen Batterien kämpften. Um Nachmittage war die ganze Linie der Berbündeten im siegreichen Borgeben; Prinz Wilhelm der Aeltere hatte bereits die Barrieren der Stadt erreicht, nahebei erstürmten Kleists Truppen mit gefälltem Bajonett den Hügel mit den fünf Windmühlen neben dem Montmartre, und auf der Linken der Franzosen brangen Langerons Ruffen an den steilen Abhängen der Steinbrüche des Montmartre empor bis hinauf zu ben staffelförmig aufgestellten Batterien. sprengten Adjutanten beran, weiße Tücher in den Sanden; Die Schlacht war beendet, Paris hatte capitulirt.

Lange hielten die Generale neben ben Mühlen auf ber Sobe und betrachteten schweigend die bezwungene Stadt; die stumpfen Thürme von Notre Dame und die Ruppel des Pantheon glänzten im Abendlichte. Auch Oberst Below trabte herauf mit seinen Litthauern; er mußte boch halten was er in Tilsit versprochen und seinen Jungen die Hauptstadt des Feindes zeigen. Neuntehalb Jahrhunderte waren vergangen, seit unser Kaiser Otto II. auf diesen Hügeln seine Adlerfahnen aufpflanzte und die Stadt ba drunten durch die Hallelujahrufe seiner Streiter schreckte; seitdem waren Engländer und Spanier und auch einzelne Reiterhaufen beutscher Landstnechte bis in das Herz der französischen Macht eingedrungen, doch niemals wieder ein beutsches Beer. Wie furchtbar war bann bas ungludliche Deutschland durch die Uebermacht und den Uebermuth dieses bösesten aller Nachbarn mißhandelt worden, also daß schon der große Kurfürst zu der Einsicht tam, nur ein Zug nach Paris könne dem Welttheil die Staatenfreiheit, bas bauernbe Gleichgewicht ber Mächte wiedergewinnen. Nun lag das neue Rom gebändigt, eine unabsehbare Zukunft voll friedlichen Bölkerglücks schien sich aufzuthun vor den entzückten Blicken der fampsesmüden Welt. Die Deutschen glaubten das Unrecht zweier Jahrhunderte gefühnt, als am nächsten Tage der Czar, der König und Schwarzenberg an der Spite der verbündeten Heere ihren Einritt hielten durch das Martinsthor, das noch an König Ludwigs deutsche Eroberungsfahrten erinnerte; barauf ging ber Zug unter bem rasenden Jubel ber bichtgedrängten Bolksmassen die breiten Boulevards entlang nach dem Plate Ludwigs XV., wo einst die Guillotine ihre Blutarbeit gethan, dann auf die Elhsäischen Felder zur prunkenden Heerschau. Wer hätte sich auch nur träumen lassen, daß dieselben preußischen Fahnen noch zweimal binnen zweier Menschenalter desselben Weges ziehen würden? Glücklicher war doch Niemand als jene beiden großen Deutschen, die nun glorreich ersüllt sahen, was sie sich einst auf dem Leipziger Markte in die Hand versprochen hatten. Gneisenau schrieb: "Was Patrioten träumten und Egoisten belächelten ist geschehen;" Stein aber sagte in seiner wuchtigen Weise: "Der Mensch ist am Boden!"

In der alten Heimath der gallischen Unbeständigkeit, in der Stadt Paris war die Erbitterung gegen bas Raiferreich früher und lebhafter etwacht als in den Provinzen. Die so lange entschlummerte Luft an Kritik und Wiberspruch murbe wieder rege, die Reben ber Opposition im Geset gebenden Rörper fanden lauten Widerhall, die conftitutionellen 3been aus ben Anfängen der Revolution lebten auf, das geiftreiche Volk begann bie dumpfe Stille, die über seinem öffentlichen leben lag, als einen unnaturlichen Zwang zu empfinden. Der Imperator hatte mit wunderbarer Kenntniß bes Volkscharakters bie nationale Staatsform bes neuen Frank reichs, ben centralisirten Beamtenstaat auf viele Menschenalter hinaus fet begründet. Die Spite dieses mächtigen Gebäudes blieb gleichwohl unge-Sobald bas Glud ben Herrscher floh mußte er empfinden, bag er boch nur ber Erwählte bes Bolfes und ben Millionen perfonlich verantwortlich war; auf Treue konnte ein Regiment nicht rechnen, bas grundfätlich nur ben gemeinen Chrgeiz benutte. Schon als man im Februar die Gefangenen von den Schlachtfelbern der Champagne durch die Parifer Stragen führte, wurden fie nicht mehr wie fonst mit triumpbirenden Rufen, sondern mit Bedauern und Mitleid empfangen. Seit ben Niederlagen des März vollendete sich die Umstimmung der Hauptstadt, ein Besinnungswechsel so jah, so burchgreifend, so übermächtig wie ber Zeiten als Heinrich IV. seinen Frieden mit der alten Kirche schloß und bas tatholische Paris sich mit einem male jauchzend in die Arme bes verhaßten Retere stürzte.

Mit richtigem Instincte begriff das Bolk, daß nunmehr nur die alte Ohnastie noch möglich war; nicht Rohalisten, sondern Männer der Revolution und des Kaiserreichs erhoben am lautesten ihre Stimme für die vergessenen und verlachten Bourbonen. Bei ihrem Einzuge bemerkten die Berbündeten mit Verwunderung, wie die Massen versuchten das Bild des glorreichen Imperators von ber Vendomesäule herabzustürzen, wie Nationalgardisten den vielgeseierten Stern der Ehrenlegion ihren Rossen an den Schweif banden. Schon sah man an vielen Hüten die weiße Kotarde.

leberall Verwünschungen gegen den Thrannen, donnernde Jubelrufe für vie Befreier. Die französische Eitelkeit ließ sich's nicht nehmen, daß die veiße Armbinde, welche die buntscheckigen Kriegsvölker des alten Europas ils Erkennungszeichen trugen, eine Suldigung fei für Frankreiche Ronige; nie Alliirten erschienen den Erregten wie ein royalistisches Kreuzfahrerjeer, das im Namen und Auftrag ber frangösischen Nation das Urtheil in dem Thrannen vollstreckte. Den König von Preugen begrüßte im Theater das Lied: Vive Guillaume et ses guerriers vaillants, de ce oyaume il sauve les enfants! Der schlichte Friedrich Wilhelm war, vie Frau von Staël fagte, gang erstaunt, bag es biefen Leuten so viel Bergnügen machte besiegt zu sein. In seinem Beere ward ber alte Naionalhaß durch den Anblick solcher Untreue nur verschärft. Veringschätzung sprachen alle Nordbeutschen von dieser herzlosesten aller Nationen. Für die unverwüftliche elaftische Lebenstraft, die in dem beweglichen französischen Charakter liegt, hatten sie kein Auge. Gin ruhiges Berhältniß gegenseitiger Achtung stellte sich nicht ber, zum Unheil für beibe Nationen. Jene ganze Generation preußischer Staatsmänner und Generale hielt immer die Ueberzeugung fest, daß eine lette Abrechnung mit Frankreich noch bevorftebe; Gneisenau und Stein haben bis zu ihrem Tobestage in solcher Ahnung gelebt.

Indessen genossen die Sieger mit vollen Zügen die Freuden des üppigen hauptstädtischen Lebens. Den Parifern brachte die Eroberung burchaus fein Ungemach, ba bie Alliirten aus gärtlicher Schonung gegen bie Gefühle der Besiegten ihre Truppen längere Zeit auf den Plätzen bivouafiren ließen, sondern nur Gelegenheit zu leichtem Gewinne. reiche englische Familien eilten an die Seine zu den lang entbehrten Benuffen ber Stadt bes Bergnugens. Das Gold floß in Strömen. Cafehauser in den Galerien des Palais Royal und die Spielhöllen an ben Boulevards freuten sich ber glänzenden Geschäfte und ber guten Kundschaft des preußischen Feldmarschalls, der nach vollbrachter Kriegsarbeit das Blüchern nicht mehr laffen konnte; allabendlich faß er stundenlang mit Frad und Ordensstern über den geliebten Karten, mit taltblütiger Ruhe seine Goldrollen setzend, am grünen Tische ebenso kühn und glücklich wie im Kriege. Ganz unbegreiflich blieb den an die Robeit ber Conscribirten gewöhnten Franzosen ber Charakter bes preußischen Bolksbeeres. Sie schüttelten ben Ropf, wenn die preußischen Freiwilligen, fast so eifrig wie ihr Kronprinz, zu den Kunstschätzen des Louvre wallfahrteten. Kein Murillo und kein Rafael zog biese teutonische Jugend so unwiderstehlich an wie Memlings Weltgericht mit der fürchterlich ernsten Gestalt des richtenden Erzengels — jenes "Danziger Bild", das Napoleon aus der Marientirche geraubt hatte; bier standen die jungen Deutschen immer bicht gedrängt, als ob sie sich mitten in ber wälschen Herrlichkeit ihres beimischen Wesens recht bewußt werden wollten. Für das stille Gefühl

der Beschämung, das sie doch nicht los werden konnten, rächten sich die Pariser nach ihrer Weise durch Couplets und Caricaturen.

Ihre ganze Liebenswürdigkeit aber wendete fich dem Czaren zu. Die berechnete Schmeichelei berauschte ben glücklichen Sieger, ber Ginfluß Steins fank von Tag zu Tage. Alexander wohnte im Palaste Talleprands, und der schlaue Sausherr fand ber Bewunderung fein Ende für den ersten Dann des Jahrhunderts, der allein die Befreiung Europas vollendet habe. Die Behörden, die Gelehrten der Afademie und vor Allen die Damen fcwangen wetteifernd ihre Weihrauchsfässer vor dem fanften, liebevollen "Engel des Friedens". Alexanders Gitelkeit fühlte sich lebhaft geschmeichelt, als die Vorsteherin einer weiblichen Irrenanstalt ihm erzählte, daß die Bab! der aus unglücklicher Liebe erkrankten jungen Damen seit der Anweienheit bes ruffischen Selbstherrschers bedenklich zugenommen habe. Czar gebärdete sich wieder als der mächtige Schirmherr der Bölkerfreihen und bachte die Welt durch seine Großmuth in Erstaunen zu setzen, zumal ba sein Rugland unmittelbar von Frankreich nichts gewinnen konnte. Das englische Cabinet, voll höchster Gifersucht gegen Rugland, suchte jest ebenfalls durch nachsichtige Schonung die Freundschaft ber Franzosen zu gewin Defterreich, bas icon längft ben Frieden um jeden Preis wünschu, steuerte in derselben Richtung. So stand benn Preußen bald völlig einfam mit feinem Berlangen nach rudfichtslofer Benutung bes Gieges.

Die veränderte Stellung der Parteien im Lager der Coalition zeigte sich bereits bei den Verhandlungen mit Napoleon. Am 25. März entlich hatte Caulaincourt — und immer noch in fehr unbestimmten, allgemeinen Ausbrücken — an Metternich geschrieben, daß er Bollmacht habe ben Frieden zu unterzeichnen. Der Brief tam zu fpat, die Enticheidung war gefallen. Sogleich nach ihrem Einzuge erklärten bie Alliirten, bag sie nicht mehr mit Napoleon unterhandeln würden, und forderten ben Senat auf eine vorläufige Verwaltung einzurichten. Diese provisorische Regierung verfuhr nach bem einfachen Grundfate ihres Führers Taller rand: "es ift nicht Jedermanns Sache sich von bem einstürzenden Bebäude begraben zu laffen" und fprach unter nichtswürdigen Schmähungen die Absetzung des Imperators aus. Daß die tausende von Beamten und Rittern der Shrenlegion allesammt alsbald ihres Eides vergagen, war in dem neuen Frankreich selbstwerständlich. Talleprand meinte seine Zeit gekommen, hoffte im Namen bes unmündigen Napoleon II. die Regentschaft zu führen; sobald er aber einsah, daß biefer Plan bei ben Siegern keinen Unklang fand, stellte er sich sofort mit gewandter Schwenkung auf Die Seite ber Bourbonen und verftanbigte fich mit feinem faiferlichen Gafte über die Restauration des alten Königshauses.

Napoleon wurde, als er nach dem Falle der Hauptstadt in Fontainebleau anlangte, bald von seinen eigenen Marschällen verlassen; er fand den Muth nicht, durch einen freiwilligen Tod ein Leben zu beenden, das nun-

mehr jedes Zwecks entbehrte, und unterzeichnete am 11. April seine Abdanfung. Bergeblich rieth Hardenberg ben Monarchen, ben gefährlichen Mann in ein entlegenes Exil zu verweisen, vergeblich empfahl bas preußische Cabinet noch mehrmals mahrend ber folgenden Monate Die Infel St. Belena als ben bestgeeigneten Berbannungsort. Kaiser Franz war nicht gesonnen ben Schwiegersohn ganglich ins Berberben zu fturzen, obgleich er unbebenklich seine Tochter von bem Gestürzten trennte; die Briten rechneten auf die Wachsamkeit ihrer Mittelmeerflotte. Den Ausschlag gab, daß Czar Mexander feinen Sbelfinn zeigen wollte. Also wurde ber unbegreiflich thörichte Beschluß gefaßt, diesen gewaltigen Menschen mit seinem rastlosen Chrgeiz auf die Infel Elba zu fenden. Dort follte er friedlich hausen, inmitten ber aufgeregten Nationen Frankreichs und Italiens, benen er beiden gleich nabe stand — der Titane, der eben jetzt zu seinem Augereau fagte: Asien bedarf eines Mannes! Man ließ ihm Würde und Rechte eines souveranen Fürsten, also auch bas Recht ber Kriegführung, und wähnte seine Laufbahn beendet, zumal da er auf der Reise durch die rohaliftischen Striche Sübfranfreichs nur mit Noth ber Buth bes Pöbels entging.

Mexander hoffte nun, seinen neuen liberalen Grundfäten gemäß, durch einen Beschluß ber französischen Nation die Bourbonen zurückzurufen und fie sogleich auf eine Berfassung zu verpflichten. tenbent bachte anders, besgleichen sein Bruder Artois, der sogleich als Monsieur, Fils de France in Paris auftrat. Wer im Bourbonischen Hause hätte jemals bezweifelt, daß die Krone der Capetinger am Todestage des unglücklichen Anaben, den man Ludwig XVII. nannte, von Gottes Gnaden auf den Roy Louis XVIII. übergegangen war? Ludwig vergaß es bem Czaren nicht, daß diefer ihn einst aus Mitau ausgewiesen, trug gefliffentlich feine Borliebe für England, ben Nebenbuhler Ruglands, zur Schau; hier ward ihm wohl bei dem hart reactionären Pringregenten und seinen Hochtorys, die von dem göttlichen Rechte des französischen Königthums so fest überzeugt waren. Mit ber Versicherung, bag er bie Wiederherstellung seines Hauses nächst Gott diesem großen Reiche verbanke, verließ er England an Bord einer britischen Flotte, trat in Frankreich sofort als ber rechtmäßige König auf, verkündete noch unterwegs, trot ber perfönlichen Abmahnungen bes Czaren, seinen Entschluß ben getreuen Unterthanen fraft seines königlichen Rechtes eine Charte zu schenken, und langte am 3. Mai in Paris an. Wie er so in seine Hauptstadt einfuhr, ber bide gichtbrüchige Greis, auf bem Rücksitze bie beiben noch älteren Herzöge von Condé und Bourbon, der Gine von ihnen fest eingeschlafen, da fragten die verwundert zuschauenden preußischen Offiziere, ob dies Greisenregiment die Erbschaft eines Napoleon antreten solle. Und dann jenes sonderbare Gegenstück zu den majestätischen Siegesfesten des Soldatenkaisers, die Heerschau vor den Tuilerien: droben auf dem Altane der alte Herr in seinem Lehnstuhle, drunten die Truppen gehorsam ihr

vive le Roy rufend, und zuletzt ein gnädiges Kopfnicken des Königs und ein herablassendes je suis content! Der Bourbone fühlt sich seines Thrones völlig sicher, trat den Verbündeten mit naiver Anmaßung entgegen, beanspruchte als vornehmster Fürst der Christenheit in seinem eigenen Schlosse den Vortritt von den drei Monarchen, denen er Alles verdankte.

Den Siegern bagegen entgingen die schweren Gefahren nicht, welche dies aus dem Grabe erstandene Regiment bedrohten. Sie sahen mit wachsender Sorge, wie weder das knechtische Betragen der sofort zum Robalismus bekehrten napoleonischen Marschälle noch die Soldatenspielerei des Herzogs von Berrh die napoleonischen Gesinnungen des Heeres unterbrücken konnte, wie die abgesetzten Beamten grollten und schürten, wie zwischen den heimkehrenden Emigranten und der Masse des Bolks eine tiese unübersteigliche Kluft sich aufthat. Bom ersten Tage der neuen Regierung an hatten die Alliirten geringes Bertrauen zu ihrem Bestande. Aber statt aus solchen unheimlichen Anzeichen den Schluß zu ziehen, das Frankreichs Nachbarn verstärkt und zum Widerstande gegen diese unberechendare Macht in Stand gesetzt werden müßten, dachten die Staatsmänner von Rußland, England und Desterreich vielmehr durch milte Friedensbedingungen dem alten Königshause seine dornige Aufgabe zu ersleichtern.

In Deutschland hatten unterdessen jene Tone, welche Arndt in seiner Schrift über den Rhein angeschlagen, mannichsachen Widerhall gefunden. Der vielgeschäftige Reichspatriot Gagern forderte in einem wunderlichen Büchlein "zur Berichtigung einiger politischen Ideen" die avulsa imperii. Elsaß und Lothringen für das Reich zurück: dies sei der Weg sur Desterreich zur Kaiserkrone; "die Krone Preußen aber wird ohne Unbill dadurch den Raum gewinnen, der zur Haltung dieses Reichs nothwendig scheint, und ein Zutrauen, ohne welches unsere Zukunft trübe wäre." Sin Herman Teuthold schrieb einen "Appell an die Nation", wollte alle Lande des linken Users zu einem Königreiche Burgund vereinigen. In gleichem Sinne sprachen der Rheinische Mercur und die Teutschen Blätter. Arndt, Görres und ihre Freunde huldigten fast alle der Hardenbergischen Ansicht, daß Desterreich im Elsaß, Preußen in den Mosellanden die Grenz-hut übernehmen müsse. Ein beliebtes Lied sagte:

Gehalten hier von Desterreichs Macht, Bon Preußens Delben bort bewacht, Am Rhein, am Rhein Duß Deutschlands Martung eisern sein.

Ein allgemeines leidenschaftliches Berlangen nach der Bogesengrenze zeigte sich in diesem Jahre jedoch noch nicht. Es gab ihrer doch Biele, die mit einem gelehrten Poeten das Jahr 1814 sprechen ließen: jam vieisse sat est, victor non ultor habebor. Der wunderbare Siegeszug vom Memel

bis zur Seine hatte die kühnsten Hoffnungen übertroffen. Mancher erklärte sich befriedigt, wenn nur die alte Grenze im Nordwesten wiederhergestellt und der Thrann gezüchtigt würde: den Tod des Corsen forderte man fast allgemein, die Zeitungen sprachen viel von Harmodios und Aristogeiton.

Nach Allem was geschehen, war eine Berschärfung ber Friedensbedingungen in der That fast unmöglich. Der Czar hatte soeben noch. beim Einzuge, erklärt, daß die Berbündeten das alte Königthum und die alten Grenzen Frankreichs wiederherstellen wollten. Es ging kaum an, diese so oft wiederholte Zusage jett plötlich zu brechen und den befreunbeten Bourbonen bartere Zumuthungen zu stellen als bem Feinde Da-Daber wagten die preußischen Diplomaten gar nicht einen formlichen Untrag auf die Wiedererwerbung von Elfaß-Lothringen zu stellen, obgleich ber Staatskanzler perfonlich biefen Wunsch begte und alle feine Generale ihm eindringlich vorstellten, wie schwer die Sicherheit Süddeutschlands gefährdet wurde, wenn jener machtige Reil französischen Gebietes von Landau bis Huningen tief in unser Oberland hineinragte. Sarbenberg und fogar Stein begnügten fich ben Rückfall von Strafburg und Landau zu verlangen; benn diese Forderung durften fie stellen ohne ben früheren Versprechungen der Coalition untreu zu werden. Beim Ausbruche ber Revolutionsfriege war ja ein volles Biertel des Elfasses, 245 Gemeinden mit 252,000 Einwohnern, noch im Besitze deutscher Reichsstände gewesen, freilich zum größten Theile unter frangösischer Oberhoheit. ben die Deutschen diese alten Ansprüche auf, verzichteten sie auf ben Wiedergewinn der schönen Herrschaften Saarwerden, Lütelstein, Rappoltstein, Mömpelgard, Dagsburg, Hanau-Lichtenberg, so waren fie sicherlich berechtigt, zur Entschädigung die beiben gefährlichen Hauptfestungen bes Oberrheins zu fordern. Aber einstimmig traten die drei verbündeten Mächte dieser bescheibenen Forberung Preußens entgegen. Talleprand betheuerte falbungsvoll: das einzige Mittel zur Berhinderung fünftiger Kriege sei — eine große starke Nation nicht zu entehren, und fand nur zu schnell Gehör bei bem Czaren, bei Metternich und Caftlereagh.

Schon am 23. April wurde mit Monsieur ein vorläufiger Vertrag abgeschlossen, kraft dessen die Civilverwaltung in allen den Gebieten, welche am 1. Januar 1792 französisch gewesen, sofort an die französischen Besörden zurückgegeben werden sollte; auch die Entsernung der verbündeten Heere aus diesen Landstrichen wurde zugesagt, sobald Frankreich die noch in Italien und Deutschland besetzten Festungen geräumt habe. Stein machte den Staatskanzler darauf aufmerksam, durch diesen Vertrag seien keineswegs ganz Elsaß-Lothringen und Burgund der französischen Verwaltung preissegeben, vielmehr lägen dort überall noch eingesprengte altbeutsche Gebiete; als Leiter der Centralverwaltung besahl er sogleich, daß im Moseldepartement alle die Ortschaften, die erst im Jahre 1793 erobert

worden, den Franzosen nicht ausgeliefert werden sollten\*). Jedoch diese ehrliche Auslegung des Vertrags fand bei den Verbündeten Preugens keinen Anklang. Die schnelllebige Zeit hatte in der That schon gang vergessen, baß jenes beutsch gebliebene Biertel bes Elsasses einst ben ersten Anlag ju ben Revolutionskriegen gegeben hatte; allgemein glaubte man in der diplematischen Welt, was die Franzosen geflissentlich aussprengten, bas gesammte oberrheinische Land sei schon seit zweihundert Jahren frangösisch. falls wollte man sich auf schwierige historische Untersuchungen nicht einlaffen und beschloß bas ganze Elfaß sowie bas ganze Moselbepartement fogleich ben frangösischen Behörden auszuliefern. Damit mar die Gruntlage des Friedensschlusses bereits festgestellt noch bevor der Friedenscongref eröffnet wurde. Die Coalition hatte, gegen ben Widerspruch Preugens, thatfächlich schon ben Grundsatz anerkannt, daß die Grenzen vom 1. Januar 1792 zwar im Allgemeinen die Regel bilden, doch im Einzelnen zu Gunften bes Besiegten verändert werden mußten. Jene Frankfurter Verheißung: Frankreich wird größer sein als unter seinen Königen — sollte sich erfüllen.

Die Verhandlungen über den Friedensvertrag konnten erft am 9. Die beginnen \*\*), sobald wieder eine anerkannte Staatsgewalt in Frankreich bestand. Die Bevollmächtigten versammelten sich in Tallebrands Saufe. Metternich und Stadion, Harbenberg und Humboldt, Neffelrode unt Raffumowsth, endlich Caftlereagh, Stewart, Aberdeen und Cathcart ret-Der soeben zum Minister bes Auswärtigen ernannte traten die Coalition. Tallehrand und jener Laforest, ber vor 1806 in Berlin die Geschäfte Rapeleons geführt hatte, verhandelten im Namen des Allerchriftlichsten Königs. Mit gewohnter Dreistigkeit sprach ber frangösische Minister sein Befremben barüber aus, daß man dem unbefleckten Lilienbanner biefelben Bumuthungen stellte, wie ber revolutionären Tricolore, und wiederholte pathetisch die in Napoleons letten Erklärungen so oft erneuerte Bersicherung: alle anderen Großmächte hätten sich unmäßig vergrößert; kehre Frankreich wieder in die Grenzen von 92 zurud, fo werde das Gleichgewicht Europas bedenklich verschoben. Indeß sah der kluge Mann wehl ein, daß alles Wesentliche in Wahrheit schon entschieden war; er wußte, baß bies entwaffnete Frankreich nach Lage ber Umstände sich gar nichts Befferes wünschen konnte als die nachsichtigen Anerbietungen ber Coalition, und beschränkte sich baber bald auf ben Bersuch, die Grenzen von 92 möglichst vortheilhaft abzurunden. Die wenigen kurzen Sitzungen bes Congresses, die in Gile mitten in einem Strudel von Ballen, Schmäusen und Bergnügungen aller Art abgehalten wurden, galten nur ber Erlebigung von Fragen zweiten Ranges; barum ift auch in ben Archiven wenig barüber zu finden. Bei ber Gönnerschaft, welche Rugland, Eng-

<sup>\*)</sup> Stein an Barbenberg, 11. Mai 1814.

<sup>\*\*)</sup> Metternich an Sarbenberg, 8. Märg 1814.

land und Desterreich den Franzosen wetteisernd entgegen trugen, konnte von einer Berschärfung der ursprünglichen Bedingungen nicht mehr die Rede sein; die Frage war nur, wie viel Land Tallehrands Schlauheit noch zu dem alten Gebiete hinzu erhandeln würde. Wohl bäumte sich der französische Hochmuth noch zuweilen auf. Um 11. Mai verlangten die Marschälle im Staatsrathe die Wiedereröffnung des Krieges, offenen Widerstand gegen die schimpslichen Ansorderungen der Coalition, und die preußischen Generale befürchteten einige Tage lang den Ausbruch eines Straßenkampses in Paris.\*) Doch das Gewölk zog vorüber, die Nüchternbeit König Ludwigs wollte sich auf den tollen Vorschlag nicht einlassen.

Jene Bereinbarung von Chatillon, fraft beren die Bertheilung ber abgetretenen Provinzen ben Alliirten allein überlaffen blieb, wurde aufrecht erhalten, Dant ber Testigkeit Hardenbergs. Indeß erreichte Talleyrand, daß man biefen Gat in ben geheimen Artikeln bes Friedensvertrags begrub; die Franzosen durften nichts erfahren von jener Bestimmung, tie ihrem Stolze am unerträglichsten war. Bei ber Berathung über die einzelnen Bunkte ber Grenze bereitete die Nachgiebigkeit ber brei Berbunbeten Preußens dem frangösischen Minister einen Triumph nach dem Er bewirkte nicht nur, daß alle von frangofischem Gebiete eingeschlossenen Herrschaften, Avignon und Benaissin, Mömpelgard und bie elfässischen Reichslande, bei Frankreich verblieben, sondern erlangte auch noch einige köftliche Außenposten über die alten Grenzen binaus: so Savoben und einen Landstrich an ber belgischen Grenze mit ber wichtigen Maasfestung Givet. Mit ber äußerften Zähigkeit marktete er um jeden Broden Landes; nur durch Humboldts entschiedenen Widerspruch wurde Kaiserslautern für Deutschland gerettet.\*\*) Dagegen überließ man die altpfälzischen Gebiete, Die zwischen ben Weißenburger Linien und ber Enclave Landau lagen, an Frankreich, und um die Grenze bei Saarlouis abzurunden wurde fogar Saarbruden mit feinem unschätbaren Rohlenbeden und der alten nassauischen Fürstengruft von St. Arnual preisgegeben. Die treue deutsche, altprotestantische Stadt war in Berzweiflung. Sie hatte fo gang fest gebaut auf Die Bersicherung bes Generalgouverneurs Gruner: wer deutsch spricht soll deutsch bleiben. Nun vernahm Stein tief erschüttert bie rührenden Alagen Diefer maderen Lothringer über ihre schreckliche Lage, die in dem Herzen jedes Deutschen Trauer erregen muffe, und legte ein gutes Wort ein für die Bitte der Saarbruder, daß man ihre Göhne mindeftens im beutschen Staatsdienste anstellen möge. \*\*\*) Besser ward für die Schweiz gesorgt, natürlich wieder auf Deutschlands Rosten: man konnte gar nicht genug thun die gerühmten Polsterkissen an

<sup>\*)</sup> Gneisenau an Barbenberg, 13. Marg 1814.

<sup>\*\*)</sup> Humboldt an Harbenberg, 17. Mai 1814.

<sup>\*\*\*)</sup> Eingabe bes Oberbürgermeisters Lauthard an Gruner, Saarbrilden 7. Juni 1814. Stein an Harbenberg, 15. Juni 1814.

der deutschen Grenze zu verstärken. Die Sidgenossenschaft erhielt das Bisthum Basel, und Metternich erklärte sich auch bereit ihr das altösterreichische Frickthal mit Rheinselden und Lausenburg zu lassen.

Tag für Tag hatten die preußischen Staatsmänner mit der unerschörfelichen Freigebigkeit ihrer Verbündeten zu kämpfen, die Humboldt sich entslich von Metternich und Nesselrode das Wort darauf geben ließ, daß es nun genug sei und kein Zollbreit deutschen Bodens mehr abgetreten werden solle.\*) Talleprand aber durfte mit Befriedigung sein Werk bestrachten: Frankreich blieb nach einem viertelhundertjährigen Kriege, den allein sein Hochmuth über die Welt verhängt, um hundert Geviertmeilen und mehr als eine Million Einwohner stärker denn zuvor.

Im Rausche seiner Großmuth wollte der Czar, allem völkerrechtlichen Brauche zuwider, dem Besiegten die Bezahlung der Kriegskosten erlassen: er fand es unedel, diesem wohlhabenden, durch die Ausplünderung aller Länder bereicherten Frankreich einen bescheidenen Theil des ruchlesen Raubes wieder abzunehmen. Da auch Desterreich und England Dieser eigenthümlichen Ansicht beistimmten, so mußten die Preußen nach lebbaitem Widerstreben sich fügen und verzichteten auf jede Bergeltung für bie unerschwingliche Tilsiter Contribution. Es war, als wollte man die Franzosen absichtlich bestärken in dem übermüthigen Wahne, daß für sie allein das Bölkerrecht nicht vorhanden sei. Außerdem hatte Preußen nech bie Rückerftattung ber von ihm an Frankreich bezahlten Borschüsse gu fordern. Das Finanzministerium berechnete, sehr niedrig: 136 Mill. für ben Durchmarsch ber großen Armee nach Rußland, ferner 10,7 Dill. für die vertragswidrig erpreßten Leistungen und Lieferungen aus den Jahren 1808—12, endlich über 23 Mill. rückständige Zahlungen an das Königreich Sachsen und die Stadt Danzig, die man beide schon als preußische Gebiete ansah, zusammen 169,8 Mill. Fr. Die Zahlung Diefer Summe war eine Lebensfrage für die preußischen Finanzen; der ungleiche Kamri hatte den Staatshaushalt bermagen erschöpft, daß Harbenberg eben jest bei Lord Castlereagh dringend um ein sofortiges baares Darlehn von — 100,000 Pfd. St. bitten mußte! Alle jene Millionen waren für den Unterhalt der französischen Armee verwendet worden, an der Rechtmäßigkeit ber Schuldforderung bestand gar kein Zweisel. Hardenberg hielt die Berichtigung ber Schuld jetzt um so mehr für unausbleiblich, da ja im letten Frühjahr die vertragswidrige Verweigerung der Zahlung der unanfechtbare Rechtsgrund für Preugens Kriegserklärung gewesen mar. Darum hatte er auch verfäumt, während bes Krieges eine Burgschaft ber Alliirten für seine Ansprüche zu verlangen.

Es war eine folgenschwere Unterlassungsfünde, freilich ein Fehler, den auch wohl ein minder vertrauensvoller Staatsmann als Hardenberg

<sup>\*)</sup> Humboldt an harbenberg, 20. Mai 1814.

war batte begeben konnen; benn wer mochte glauben, bag eine jo fonnenflare, unbestreitbare Forderung nicht die Unterstützung der Bundesgenossen finden würde? Als Preugen seine Rechnung bem Congresse zuerst vorlegte, widersprach Niemand unter den Berbündeten. In der Sitzung vom 17. Mai verlangte humboldt sodann eine bestimmte Erklärung ber Fran-Da erwiderte Laforest: sein König habe ihm unbedingt verboten über biese Frage auch nur zu verhandeln — und zwar unmittelbar nach einem Gespräche mit dem Czaren.\*) Nachher erfuhr der preußische Bevollmächtigte vertraulich von Metternich und Anstett: die beiden Kaisermächte seien einig durchaus keine Geldforderungen an Frankreich zu stellen — sie allerdings hatten von Frankreich keine Schulden einzutreiben — und überließen ben Preußen was sie thun wollten. Also war Preußen von seinen Alliirten völlig preisgegeben, in einer bigarren Situation, wie humboldt fagte; und, fügte er mit bitterem Vorwurf gegen ben Staatskanzler bingu, mit etwas weniger Berschämtheit und etwas mehr Geschick hatten wir unsere gerechten Ansprüche schon vor dem Einzuge in Paris burchseten können. König Ludwig kannte ben Haß seines Bolkes gegen die Preußen und gab daher, sobald er von den drei Mächten nichts mehr zu befürchten hatte, die hochtrabende Antwort: "lieber dreihundert Millionen aufwenden um Preußen zu befämpfen, als hundert um es zu befriedigen!" Sollte die nordbeutsche Macht, mittellos wie sie war, mit ihrem gelichteten Beere ben Krieg allein wieder aufnehmen? Es blieb kein Ausweg; man mußte bie Folgen ber Fehler Hardenbergs tragen. Artifel 18 und 19 des Friedensvertrags verzichteten die europäischen Mächte — vorbehaltlich einiger Ansprüche von Privatleuten — wechselseitig auf alle ihre Schuldforderungen, ein Bergicht, ber für Defterreich und Rußland nichts, für Preußen eine ungeheure Ginbufe bedeutete.

Ueberall bei den Berathungen des Congresses erschienen die Preußen als die Oränger und Treiber und überall zogen sie den Kürzeren. Friedrich Wilhelm nahm, wie sein treues Volk, als selbstverständlich an, daß die mit Berhöhnung alles Völkerrechts zusammengeraubten Kunstschätze jett zu ihren rechtmäßigen Eigenthümern zurücksehren würden; er forderte Alles zurück was seinem Staate an Vüchern, Kunstwerken und Trophäen abgenommen war und erreichte in der That eine mündliche Zusage. Als aber Humboldt den französischen Minister ernstlich über das Wann und Wie zur Rede stellte, wurde Tallehrand sichtlich verlegen und meinte: er glaube wohl, daß sein Herr Alles wieder herausgeben wolle; König Friedrich Wilhelm möge noch einmal mit dem Monarchen sprechen; wahrscheinlich habe der premier gentilhomme du Roy diese Sache zu besorgen.\*\*) Auf erneutes Orängen kam endlich die Verliner Victoria

<sup>\*)</sup> humbolbts Bericht an ben Staatstangler über bie Sitzung v. 17. Mai 1814.

<sup>\*\*)</sup> humboldt an harbenberg, 27. Mai 1814.

aus ihrem Schuppen hervor; wie jubelte Jacob Grimm, als er fic eines Morgens auf die eherne Quadriga fette und bort sein Frühstud Auch der Degen Friedrichs des Großen fand sich wieder, und Grimm entbeckte mit bem Spürsinne bes Sammlers noch einige Schätze ber Caffeler Bibliothek in ihrem Berfted. Das war Alles. Freiherr von Delffen, den der König im Spätsommer zur Abholung ber preußischen Kunftwerke nach Paris sendete, wurde monatelang mit Ausslüchten und leeren Reden hingehalten.\*) Da die anderen drei Mächte für Preußens Ansprüche kaum einen Finger regten, so bielt fic Rönig Ludwig feines Wortes entbunden. Gein gesammtes Bolt ftanb hinter ihm wie ein Mann; fein Frangose, ber nicht die Zuruckforderung bes völkerrechtswidrigen Raubes für ein himmelschreiendes Unrecht ge-Mit erschreckender Klarheit trat zu Tage, wie von Grund balten bätte. aus die Plünderungszüge des Kaiserreichs das Rechtsgefühl in diese Nation verwüstet hatten und wie nothig es war, sie durch eine strenge Büchtigung wieder an die sittlichen Grundgedanken jeder friedlichen Stad tengesellschaft zu erinnern.

Stand es also, wie durfte man hoffen, daß die Alliirten sogleich auf die von Preußen beanspruchte Gebietsentschädigung eingehen würden? Seinen eigenen Antheil an der Beute hatte Desterreich soeben in Sicherheit gebracht. Am 20. April zogen die Desterreicher nach einem schlassen, unrühmlichen Feldzuge in Benedig ein; am selben Tage warf ein unbesonnener Aufstand der Mailänder das Königreich Italien über den Haufen. So erlangte Kaiser Franz sast mühelos durch eine seltene Gunst des Glückes den Besitz von Obers und Mittelitalien und war daher weniger denn je geneigt, dem beargwöhnten Preußen gegenüber irgend eine Berpslichtung zu übernehmen. Gleichwohl wagte Hardenberg, wie seine Pflichtung zu übernehmen Bersuch und legte am 29. April jene Forderungen, die er schon in Basel ausgesprochen hatte, in einer aussührlichen Denkschrift den Berbündeten vor.\*\*

Er beginnt mit dem aufrichtigen Geständniß, daß Preußen für alle anderen Mächte freundliche Absichten hege, nur nicht für Dänemark; denn das soeben an die Dänen abgetretene schwedische Pommern müsse um jeden Preis preußisch werden. Für Deutschland fordert er eine Bundesacte, welche vornehmlich eine kräftige Kriegsordnung einrichten, die Beziehungen zwischen Fürsten und Unterthanen, desgleichen das Gerichtswesen und den deutschen Handel regeln und "die Stelle einer Berfassung vertreten" soll. Holland und die Schweiz schließen ein ewiges Bündnis mit dem Deutschen Bunde. Rußland erlangt den größten Theil von Warschau mit etwa 2,3 Millionen Einwohnern; Preußen erhält Posen

<sup>\*)</sup> Berichte bes Gefandten Grafen von ber Goly aus Paris vom 31. October 1814 u. f.

<sup>\*\*)</sup> Harbenbergs Plan pour l'arrangement futur de l'Europe, 29. April 1514.

bis zur Warthe, mit Einschluß von Thorn, etwa 1,3 Millionen Köpfe; Desterreich nur das 1809 abgetretene Neu-Galizien, Krakau und Zamoscz mit 700,000 Einwohnern. Außer diesen polnischen Stricken und Obersitalien soll Oesterreich vor Allem den zur Vertheidigung des Oberrheins unentbehrlichen Breisgau erhalten; der vorgeschobene Posten muß mit dem Kaiserstaate in ununterbrochener Verbindung stehen, daher haben Baiern, Baden und Württemberg einige Stücke ihres Oberlandes (so Passau und Lindau) abzutreten, die Fürsten von Hohenzollern und Lichtensstein werden mediatisirt und ihre Länder zu dem gleichen Zwecke verwendet. Dergestalt wird Oesterreich um 1,7 Mill. Seelen stärter als im Jahre 1801. Preußen verzichtet, wenngleich sehr ungern, auf das treue Ansbach-Baireuth und verlangt, außer den beiden Herzogthümern Westphalen und Verg: ganz Sachsen sowie die Rheinlande von Mainz dis Wesel.

Der Staatstanzler unterschätte also teineswegs, wie die Uneingeweihten ihm vorwarfen, die militärische Bedeutung des Rheinlandes; vielmehr war die Spite seines Planes ersichtlich gegen Frankreich gerichtet. Hardenberg berechnete bie Einwohnerzahl ber alfo bergestellten Monarchie, offenbar zu niedrig, auf 101/2 Millionen, 600,000 Köpfe mehr als im Wie Vorberöfterreich, so follten auch Preugens westliche Jahre 1805. Provinzen durch einen "Isthmus" mit dem Hauptkörper bes Staates verbunden werben; die Landfarten ber Staatstanglei bestimmten ein Stud hannoverschen Landes südlich von Göttingen für Preußen, um den Busammenhang zwischen bem Gichsfelbe und bem öftlichen Westphalen ber-Den Niederlanden wurde außer Belgien auch Luxemburg und ein Stück ber beutschen Rheinlande zugedacht; boch war man jett etwas behutsamer geworden und bot bem Oranier nur noch einen Strich im äußersten Westen mit ber Festung Jülich, außerdem die Bersetzung seiner deutschen Bettern auf das linke Ufer, an die luxemburgische Grenze. Die festen Plage des Rheinthals wollte Hardenberg schlechterdings nicht in schwache Sande kommen laffen. Nur ungern, so gestand er selbst, forderte er für seinen Staat biesen gefährlichen Wachtposten; er fühlte, daß Breugen hier eine Sprenpflicht gegen das große Baterland zu erfüllen hatte. Der mißtrauische Blid bes oranischen Staatsmannes Gagern bemerkte wohl, wie das preußische provisorische Gouvernement in Aachen die wiedergewonnenen altpreußischen Lande Cleve und Geldern mit den kölnisch-trieriichen Krummftabslanden durchaus auf gleichen Tug behandelte; man bereitete in der Stille die Einverleibung vor. Baiern endlich follte für die an Desterreich abgetretenen Provinzen das gesammte nördliche Baden mit Mannheim und Beidelberg sowie einen Theil der linksrheinischen Pfalz mit Speper empfangen. Der badische Hof mochte irgendwo auf bem linken Rheinufer seine Entschädigung finden; bas schlaffe Regiment bes Großherzogs Karl stand überhaupt bei ben großen Mächten in schlechtem Ansehen, zudem schien seine Dynastie bem Aussterben nabe.

So Harbenberge Hoffnungen. Desterreich empfing burch bie Dentschrift einen schlagenden Beweis ber treuen Freundschaft bes Berliner Wie oft hatte einst ber große König jeden Schritt westwarts, ben Desterreich wagte, mit ber Feber und bem Schwerte befampft; jest reichte Preußen selber ber Hofburg bie Berrschaft über Gudteutschland wie auf einem Teller entgegen. Der Staatskanzler erbot sich selbst die Stammesvettern feines Monarchen, Die ichwäbischen Sobenzollern bem Bedanken bes beutschen Dualismus zu opfern, ja er wollte, um nur ber Raisermacht eine feste Stellung am Oberrheine zu verschaffen, sogar dem bairischen Staate, ber ihm stets verdächtig blieb, eine bochgefährliche Bergrößerung gestatten: burch ben Besit ber babischen Pfalz schnitt Baiern bie kleinen sübdeutschen Staaten ganglich von bem Norben ab, ber Guben wurde unbedingt von Desterreich und Baiern abhängig. Die patriotische Absicht biefer thörichten Plane war die Hoffnung, Desterreich vielleicht bereinst für die Wiedereroberung des Elfasses zu gewinnen; wußte man boch, bag ber mächtige Abel bes Oberlandes auf beiden Ufern bes Rheines begütert war und noch gang in öfterreichischen Erinnerungen lebte. Bergrößerung Baierns schien ungefährlich, wenn ein österreichisches Borland zwischen Baiern und Frankreich eingeschoben murbe.

Bum Glud für Deutschland versagte sich Desterreich selbst ben freigebigen Absichten seines preußischen Freundes. Metternich blieb bei feiner Ansicht, daß man die süddeutschen Nachbarn nicht erschrecken durfe. ber preußischen Denkschrift fand er schlechterdings nichts was seiner eigenen Ansicht entsprach; er wollte weber Rufland so weit in Polen eindringen noch Preugen sudwarts über die Mosellinie vorruden laffen und am allerwenigsten die Albertiner den Hobenzollern preisgeben. Daber erwiderte er, die Frage könne erst auf dem großen Congresse, der binnen zwei Monaten zusammentreten follte, ihre Erledigung finden. Stille aber traf er bereits feine Anftalten um die Mainzer Festung ben Banben Preugens zu entwinden und schloß am 3. Juni mit Wrede einen Bertrag zur Ausführung ber Rieder Berabredungen: Baiern follte Mainz und ein möglichst großes Gebiet auf bem linken Rheinufer erhalten, bagu die badische Pfalz und die zur Verbindung mit dem Hauptlande nötbigen Bebiete. Deutschlands wichtigfte Festung, ber Schlüffel ber Rheinlande war also bem Staate versprochen, ber noch unter Montgelas' Leitung ftand und in Berlin mit Recht als ein geheimer Bundesgenoffe Frantreichs beargwöhnt wurde. Gelbstverständlich burfte Preugen von Diesem Seinen englischen Freunden aber geftand Abkommen nichts erfahren. Metternich offen: er wünsche möglichst viele beutsche Staaten im Rheinthale anzusiedeln und also zur Bertheidigung bes Stromes zu zwingen; nimmermehr könnten Desterreich und Baiern bas feste Mainz und bamit "bie Berrichaft über ihren einzigen großen Strom", ben Dain, an Preugen geben, bas icon Rhein und Elbe, Ober und Weichsel beberriche.

Hochtorps gingen, wie gewöhnlich, bereitwillig auf Metternichs Ansichten ein; sie glaubten ihm aufs Wort, daß der Main ein österreichischer Strom sei, und wollten sich ebenfalls in Paris auf keine Verhandlung über Breußens Ansprüche einlassen.

Auch ber Czar war ber gleichen Ansicht, obgleich Stein sich warm für die Borschläge des Staatskanzlers verwendete und bringend vorstellte: bie preufisch-ruffischen Forderungen mußten jett ine Reine gebracht merben, so lange Frankreich sich noch nicht erholt und Defterreich sein Beer nicht verstärft habe. Alexander munschte nicht, sich jett schon über seine polnischen Plane zu äußern, von benen auch Stein noch immer nichts Sicheres wußte. In der That sprachen auch gewichtige sachliche Gründe für die Verschiebung ber Entscheidung bis zu bem Congresse, ber die neue Bestalt bes Staatensustems festsetzen sollte. Es zeigte sich jest, bag tiefer ungeheuere Krieg boch in erfter Linie ein Kampf um Preugens Dafein gewesen war. Die Wiederherstellung Preugens setze voraus Berhandlungen mit Rußland, Desterreich, England - Hannover, Dänemark, Schweben, Holland und einer langen Reihe beutscher Kleinstaaten; sie berührte die beiden Fragen, worüber die Meinungen am weitesten auseinandergingen, den fächsischen und ben polnischen Sandel. Diese Fragen jest erledigen bieg nichts anderes als bem Congresse bie wichtigsten Aufgaben, um berentwillen er berufen war, im Boraus wegnehmen. ber Umgestaltung bes preußischen Gebietes bing die neue Ordnung ber Staatengesellschaft vornehmlich ab; barin lag bie Bebeutung zugleich und Die schwere Gefahr unserer centralen Stellung.

Stein hat fpaterhin ben Staatstangler getabelt, weil er ben gunstigen Augenblick, ba die Waffenthaten Preugens noch in frischer Erinnerung ftanben, nicht benutt habe, um fich ben Giegespreis zu fichern. Alls ob folche gemüthliche Stimmungen irgend etwas bedeuteten gegenüber ben mächtigen Intereffen, welche bie berechnete Zurüchaltung ber Alliirten bestimmten! In ben Augen Desterreichs und Englands waren bie Siege Blüchers und Gneisenaus mahrhaftig fein Berbienft, sonbern nur ein Grund mehr, Preugen zu beargwöhnen, ben aufftrebenden Staat in Schranken zu halten. Der Reichsritter mar völlig im Irrthum, wenn er wähnte, Metternich fei in jenem Augenblicke zur Abtretung von Sachsen bereit gewesen. Und welches Mittel besaß benn Hardenberg, um die widerstrebenden Höfe jett zu bindenden Versprechungen zu zwingen? Da Die Alliirten sich verpflichtet hatten nur gemeinsam (d'un commun accord) Frieden zu schließen, so war Preugen allerdings formell berechtigt seine Zustimmung an Bedingungen zu knüpfen; man konnte erklaren: wir gestatten nicht, daß Bestimmungen über die Niederlande und Italien in ben Friedensschluß aufgenommen werden, wenn nicht auch unsere Entschädigungen Erwähnung finden. Aber dieser lette Trumpf war schon verspielt; Preugen hatte ja längst ber Berrschaft Desterreichs über Oberitalien und der Verstärkung der Niederlande zugestimmt. Ein nachträglicher Widerspruch war ein Lufthieb, konnte höchstens bewirken, daß die Artikel über Italien und Holland aus der Friedensurkunde wegblieben. Damit ward Preußens Stellung nicht gebessert, nur das Mißtrauen der Alliirten verschärft.

Für jetzt war schlechterdings nichts zu erreichen. Preußen unterzeich nete am 31. Mai mit ben brei verbündeten Sofen ein Brotokoll, bas bie Entscheidung aller noch ftreitigen Gebietsfragen auf den Congreg verwies. Dis babin sollten Würzburg und Aschaffenburg burch Baiern, bas Berzegthum Berg und die Lande zwischen Maas und Mosel burch Preugen, Die Striche südlich der Mofel durch Baiern und Defterreich, die belgischen Lande durch England und Holland verwaltet werden; Mainz aber erhielt eine gemischte Garnison von Preugen und Defterreichern, ausbrücklich tomit die Entscheidung frei bliebe. Hardenberg hatte bei seiner Niederlage nur ben einen Troft, daß fein gefährlichster Gegner, Frankreich, bei ber Gebietsvertheilung nicht mitwirken sollte. Aber die praktische Bedeutung dieser Bestimmung hing offenbar lediglich von der Eintracht der Berbunbeten ab. Berftanbigten fie fich nicht unter fich, fo mußte ein Staat von ber Macht und ben weitverzweigten Verbindungen Frankreichs, wenn er einmal an bem Congresse theilnahm, unausbleiblich auch in Die Gebietsstreitigkeiten hineingezogen werben, ja er konnte vielleicht allen Berabredungen zum Trot bas entscheibende Wort sprechen. Dies ward auch schon in Paris bunkel geahnt. Czar Alexander und Stein erfuhren bald von einem verdächtigen geheimen Verkehre zwischen Tallebrand, Metternich und Caftlereagh; man fühlte, wie die Coalition sich locerte, wie England und Desterreich nach Bundesgenossen suchten um die preußischerussischen Plane zu vereiteln.

Während also Preußens unversöhnlichster Feind von einigen ber verbündeten Mächte umworben wurde, begann zugleich bie Freundschaft zwischen bem preußischen und bem ruffischen Cabinet bedenklich zu erkalten. Schon die wohlfeile Großmuth bes Czaren hatte ben Staatskanzler tief verstimmt, und jetzt wurde auch von dem Plane der Wiederherstellung Man vernahm, wie ber Czar im Hotel Talley-Polens Einiges ruchbar. rand begeistert von Polens Freiheit sprach; der kluge Franzose bedurfte noch der russischen Gunft für die Abwicklung der Friedensverhandlungen und bestärkte ben kaiserlichen Bast burch harmlose zustimmende Bemerkungen in feiner Schwärmerei. Alexander befuchte mehrmals die Festlichkeiten ber polnischen Emigranten, die ihn huldigend umbrängten; er nahm die polnischen Regimenter, Die unter Napoleon gefochten, fofort in feinen Dienft und schickte fie unter bem Banner bes weißen Ablers in bie Beimath. Auch das ruffische Heer marschirte alsbald nach dem Friedensschlusse eilig nach Bolen gurud; zugleich trafen bie Referven aus bem Often bes Reiches in Warschau ein. Während bes Sommers versammelte sich am

Bug und Narew eine Truppenmasse doppelt so stark als das Heer, das ber Czar gegen Frankreich ins Feld geführt; Die Generale brobten laut, sie wollten boch seben, wer einer solchen Kriegsmacht bas eroberte Polen Man hörte, daß der Czar unter seiner polnischen Krone entreißen würde. fast bas gesammte Herzogthum Warschau und vielleicht auch Litthauen ju vereinigen hoffe; nur ein kleiner Strich Landes in ber Nabe Krafaus, bech ohne diese Stadt, follte an Desterreich, nur Posen bis zur Prosna, aber ohne das altdeutsche Thorn, follte an Preußen abgetreten werden. Dabei vermied Alexander nach wie vor jede offene Erklärung über die polnische Sache. Es war nur menschlich, bag Harbenberg burch bies hinterliftige Verfahren des überschwänglich gärtlichen Freundes tief erbittert wurde und jetzt den Einflüsterungen der englisch-österreichischen Diplomaten sein Ohr lieh. Gleichwohl forderte die schwer bedrängte Lage bes Staates gebieterisch, solche Empfindlichkeit zu unterbrücken und eine Berständigung mit dem Czaren zu suchen; benn wer anders als Rufland tonnte die Forderungen Preuftens ehrlich unterftüten?

Die Friedensurkunde, am 30. Mai unterzeichnet, enthielt über die Bertheilung ber Eroberungen nur einige kurze Sätze, bas Wenige worüber man sich verständigt hatte: die Länder des linken Rheinufers sollten zur Entschädigung für Holland, Preußen und andere beutsche Staaten verwendet, Defterreichs italienischer Besitz im Westen burch ben Tessin und ben Langen See begrenzt, bas Gebiet ber alten Republit Genna mit bem wiederhergestellten Königreich Sardinien vereinigt werden. Die anderen Fragen blieben sämmtlich offen. Desterreich sah also doch nicht alle seine ausschweifenden italienischen Soffnungen erfüllt. Den Rirchenstaat überging der Friedensvertrag mit Stillschweigen; aber ba der Papft soeben, am 24. Mai, in der ewigen Stadt wieder einzog und die romantisch aufgeregte Welt ihn überall mit Entzücken begrüßte, so war bereits sicher, daß er mindestens einen Theil seines Landes zurück erlangen würde. Auch die Auslieferung von Genua an den alten Nebenbuhler Biemont mar für die Hofburg ein schwerer Schlag; England hatte die Stadt soeben erobert und erklärte sich unbedenklich bereit sie an König Victor Emanuel dabinzugeben, weil man ihn für die Abtretung von Savohen entschädigen mußte. Rufland ergriff, seinen alten Ueberlieferungen getreu, die Partei ber Biemontesen, und auch Frankreich erwies sich ihnen günftig; benn Tallehrand erkannte, scharfsinniger als die Diplomaten ber Coalition, daß die Berstärkung der Zwischenstaaten für Frankreich eher vortheilhaft als gefährlich war. Wie er gegen die Bilbung bes Königreichs ber vereinigten Niederlande nichts einzuwenden hatte, fo fuchte er auch das Polftertiffen, bas im Süben die Gebiete Desterreichs und Frankreichs auseinander halten sollte, möglichst zu verstärken. Dem vereinigten Widerspruche dieser brei Mächte mußte Desterreich nachgeben. Kaiser Franz ertrug bie halbe Niederlage fehr unwirsch; auf den Besitz des Kirchenstaates hatte er bestimmt gerechnet, war boch schon im Jahre 1799 bie Secularisation bes Patrimonium Betri von Thugut in vollem Ernst geplant worben. Metternich übergab bem englischen Cabinet einen feierlichen, auf bie name Unwissenheit der Torps berechneten Protest, erinnerte die Briten an tie im vorigen Sommer zu Prag gegebenen Versprechungen und verwahme die unbestreitbaren Rechte auf ben Kirchenstaat, welche bas Saus Defterreich als König der Römer sowie als erblicher Kaiser und Oberhaupt des beutschen Reichskörpers besitze. Immerhin waren Desterreichs wesentlich: Riele erreicht: sein italienischer Besitz hatte sich vervierfacht, seine Bettern hauften wieder in Florenz und Modena, die Halbinfel lag jederzeit seinen Waffen offen. Gang Italien, allein Piemont ausgenommen, ftand fortan unter fremden Berrschern, die mit der Hofburg durch eine natürliche Interessengemeinschaft verbunden waren. Der gefährliche Name des Königreichs Italien wurde sofort beseitigt, bas Baterland Machiavellis sollte nicht mehr sein als ein Familiengut ber Sippe bes Hauses Desterreich. Darum burften auch die altehrwürdigen Republiken Benedig und Genua nicht wieder aufleben; wie leicht hätte der durch Napoleon wieder erweckte Nationalgeist ber Italiener bier eine Zuflucht finden können.

Ohnehin war dies Zeitalter der beginnenden Restauration allen Republiken ungunftig; wo kein Pring auftrat, ber ein Erbrecht von Gentes Gnaben geltend machte, ba schien überhaupt tein Recht vorhanden zu sein. Das neue Staatenspftem Europas trug durchaus den Charafter eines großen Fürstenbundes, und immer stärker ward in dieser monarchischen Staatengesellschaft ber Ginflug ber fünf großen Mächte. Gie allein hatten ben Pariser Friedenscongreß beschickt. Nur der Form halber gestatteten fie nachher ben brei Staaten Spanien, Portugal und Schweben auch ihrerseits Frieden mit Frankreich zu schließen, so daß die huit puissances signatrices gleichsam einen weiteren Ausschuß ber Pentarchie bildeten Ueber das Schicksal der Schweiz ward entschieden ohne daß man die Eide genoffenschaft auch nur befragt batte.

Mit ber üblichen officiellen Glückseligkeit benachrichtigte ber Staats tangler ben in Berlin gurudgebliebenen Minifter bes Auswärtigen, Graf Goly, von dem Abschlusse des Friedens, worauf Goly allen Diplomaten Preugens in einem Rundschreiben versicherte: wir fonnen uns ber gewissen Erwartung hingeben, unsere Bünsche für ben Glanz und bie Macht Preußen vollständig erfüllt zu seben\*). In Wahrheit war bie Stimmung ber leitenben Rreise beforgt und gebrückt. Die Generale zürnten laut über die noch immer völlig ungesicherte Lage der Monardie. Gneisenau schrieb bem Staatstanzler, ohne Mainz und Julich sei Preugen schlechterbings nicht im Stande die deutsche Westgrenze zu beden. Dunling erzählte, wie Wrede bereits triumphirend von der fünftigen Bundel-

<sup>\*)</sup> Harbenberg an Golt, 31. Mai. Golt an bie Gefandten, 8. Juni 1814.

estung Mainz spreche, und fragte, ob denn das Elend der alten Reichsestungen wiederkehren solle. "Welche Sicherheit für uns, suhr er sort, ind welche traurige Aussicht, wenn die Krautfürsten troken und wir — achgeben! Wenn wir nicht in demselben Verhältniß vergrößert werden ls Desterreich und Rußland, wenn wir uns von dem österreichischen öhsteme der Familien-Apanage täuschen und Mainz und Jülich entreißen issen, so kann es die Nation, die so viel gethan hat, nicht vergeben." Zesser ein neuer Krieg als eine große Enttäuschung!\*) —

Der Maffe bes Boltes blieben folche Befürchtungen fern, ob auch inzelne benkende Patrioten über ben faulen Frieden flagten. Den ganzen sommer über lag ber helle Sonnenschein bankbarer Freude über ben ltpreußischen Landen. Was hatte dies Bolf gelitten! Bor wenigen Moaten erft hatte die Hauptstadt ben Donner ber Schlacht bicht vor ihren Nauern gehört, verwüstet lagen die Felder, fahl und schmucklos bie limmer, taum ein haus das nicht ben Tod eines Sohnes, eines Bruders etrauerte, und nun war bas Höchste boch gelungen, bas wälsche Babel ar gebändigt, das den Dabeimgebliebenen ganz unerreichbar, ganz aus er Welt zu liegen schien. Es war ber Wunder genug für ein furzes fahr; wer hatte klagen mögen? Go gludliche Stunden hatte Berlin feit riedrichs Zeiten nicht mehr erlebt, wie an jenem sonnigen Apriltage, ba er Flügeladjutant Graf Schwerin die erfte Nachricht von der Schlacht or Paris überbrachte. Nach bem alten fribericianischen Brauche ritt ber urier mit einem Geschwaber blasender Bostillone zum Botsbamer Thore in; bann die Wilhelmsstraße hinunter, vorbei an dem Donhoff'schen Sause, w seine schöne junge Frau im Fenster lag und vor Wonne fast vergeben wilte. Dann die Linden entlang zum Gouverneur, dem alten Leftocg; er ritterliche Mann hatte in seinen hohen Jahren bem Beere nicht mehr olgen dürfen und pries mit neidlofer Freude die Jungen, die fo viel lüdlicher gewesen als er selber einst bei Eplau. Dann weiter zu ben dalasten ber Prinzessinnen und ber Minister. Ueberall bicht gebrängte unchzende Massen, überall ber Ruf: "ber Curier, ber Curier! Paris ist ber!" — und nachher hieß es wieder: "bas ist ja ber Graf Schwerin," enn in diesen unschuldigen Tagen kannte man einander noch. finer nahm an dem Jubel dieses großen Berliner Familienfestes nicht beil: der boje alte Feldmarschall Kalfreuth, Tilsiter Andenkens; der war in verstockter Franzose geblieben und ließ seinen Aerger aus burch frivole Späßchen wider das neue Teutonenthum. Ein zweiter großer Freudenag tam im Juli. Bang Berlin war auf ben Beinen, Taufenbe harrten tundenlang in der warmen Sommernacht draußen im Thiergarten, bis ndlich unter dem Hurrahruf der Menge ein riefiger Lastwagen herankam, vohl von zwanzig Roffen mühsam gezogen; obenauf stand ein großer Holz-

<sup>\*)</sup> Gneisenau an Harbenberg, 18. Mai. Müffling an Gneisenau, 17. Mai 1814.

kasten, über und über bedeckt mit Namen, Bersen, Inschriften aller Art ven der Hand guter Preußen, die dem sonderbaren Gefährt unterwegs ihren Willsommgruß mit auf die weite Reise gegeben. Es war die Bictoria vom Brandenburger Thore. Wie oft hatten die Berliner Bürger, alle diese bösen Jahre über, ingrimmig aufgeblickt zu der langen Eisenstange auf dem Thore, woran einst die Quadriga besessigt gewesen; man erzählte gern, daß der Turnvater Jahn einmal einen kleinen Teutonen geobrseigt hatte, weil der Junge nicht zu sagen wußte was er sich bei dem Anblick der Stange denken sollte. Die entführte Siegesgöttin erschien dem Belke wie das Shmbol altpreußischer Ehre; nun hatte man sie wieder nach ehrlichem Kampse und Alles war in Ordnung.

Alehnliche Auftritte stürmischer Freude wiederholten sich überall. Als die Preußen durch das alte Thor von Hildburghausen einzogen, da sanz

Rückert:

Riemals burchritten Hat Dich ein Heer Milber von Sitten, Tapf'rer von Speer.

Wie athmete das unglückliche Hamburg wieder auf, das dis zum Friedensschlusse in Davousts harten Händen geblieben war. Dank der Barmherzischeit des wackeren dänischen Obersten Buchwald hatten die aus der Statt vertriebenen Tausende armer Leute freilich in Altona ein Unterkommen gefunden; ihrer fünshundert waren doch der Noth erlegen und ruhten nun in dem unheimlichen Massengrabe auf dem Kirchhose von Ottensen. Auch die aus der Bank geraubten Millionen kehrten nicht zurück, da die strenge Untersuchung, welche König Ludwig im Pariser Frieden versprack, natürlich kein Ergebniß hatte: den Deutschen gegenüber zeigten sich die Bourbonen durchaus als Napoleons Erben, Treu und Glauben galt ihnen nichts.

Aller Jubel der Daheimgebliebenen reichte doch nicht heran an das unsagdare Gefühl freudigen Stolzes, das den heimkehrenden Kriegern die Seele schwellte. Mit einer Herzlichkeit, wie sie das barsche alte frideriscianische Heer nie gekannt, nahmen die Führer von ihren Truppen Weschied. "In jedem meiner bisherigen Wassendter hoffe ich auch kinsig einen Freund zu finden — schrieb der greise General Putlit, als er am Rhein von seiner märkischen Landwehrbrigade schied — und Jeder von Ihnen, der mir Gelegenheit giebt ihm zu zeigen, daß ich der seinige bin, wird mir eine wahrhafte Freude machen." Noch in Paris wurde die Auflösung der Jägerdetachements angeordnet. Sodann stellte die Calis netsordre vom 27. Mai 1814 die für die Dauer des Krieges ausgehen benen Exemtionen von der Cantonspflicht wieder her, "nachdem der Inek der großen Anstrengungen so glücklich erreicht ist," und besahl allen Besamten und Lehrern die Rücksehr in ihre Aemter. Die Bedürfnisse des

bürgerlichen Lebens forderten gebieterisch ihr Recht. Wie ging diesen Freiwilligen das Herz auf, als sie aus dem wüsten Getöse des Kriegslagers wieder hinübertraten in des Friedens heilige Sabbathstille. Da lag es strahlend in der Blüthenpracht seines Frühlings, das herrliche Rheinland, und es war wieder unser und die Glocken seiner alten Dome läuteten zur Feier deutscher Siege. Recht aus dem Herzen seiner Kameraden rief Schenkendorf:

> Wie mir Deine Freuden winken Nach der Knechtschaft, nach dem Streit! Baterland, ich muß versinken hier in Deiner Herrlichkeit!

Und wie hatte sich das Urtheil des Auslandes über die Deutschen geändert, seit die bestechende Macht des Erfolges für sie redete. Frau von Staël gestand wehmüthig: so sei es nun doch, die Freiheit gehe heute wie die Sonne im Osten auf; Pozzo di Borgo und Capodistrias meinten: der seste Hort der europäischen Gesittung bleibe doch dies alte Deutschland mit seiner Treue, seinem Muthe und der Macht seiner tiesen Leidenschaft, überall sonst Fels oder Sand, hier allein fruchtbares Erdreich.

Auch in England waren die Preußen die Helden des Tages, als ber König und ber Czar mit Metternich und Blücher von Paris aus zum Besuche des Prinzregenten hinüberkamen. Die unverdorbene Masse des Boltes brangte fich mit urfraftiger Begeifterung um Blücher und Gneienau, taum waren fie ihres Lebens ficher bei ben tollen Ausbrüchen ber ingestümen Freude; höchstens ber tapfere Kosakenhetman Platow kam teben ihnen noch auf. Wie viel hundertmal, bis zum Tode des alten Feldnarschalls, ift in englischen Säusern ber Ruf erklungen: drink a eup or old Blucher! Dem stolzen Abel aber gefiel weder die schlichte Erdeinung bes Königs noch die foldatische Derbheit seiner Generale. Allein Metternich verstand die Herzen der vornehmen Welt zu gewinnen; sein Berhältniß zu bem Tory-Cabinet ward täglich vertrauter. Die Abneigung ves Hofes gegen Rußland steigerte sich durch den persönlichen Verkehr bis u tiefem Saffe. Die vollendete Nichtigkeit des Welfen widerte ben Czaren m; der liberale Selbstherrscher vernahm mit unverhohlener Berachtung, vie ber Pringregent sich kaum auf die Straße hinaus wagen burfte, wie er Londoner Pobel bem Chebrecher zurief: wo haft Du Deine Frau telassen? Die Torps ihrerseits hörten mit Abscheu die großen Worte lleranders über Bölkerfreiheit und Bölkerglück; er war ihnen "halb ein farr, halb ein Bonaparte". Ihr Zorn wuchs noch als eben in biesen Lagen ein Lieblingswunsch ihres Hofes zu Schanden wurde. Der junge dring von Dranien war in London eingetroffen um die lang geplante Berlobung mit der Prinzeffin Charlotte abzuschließen; Alles hoffte auf ie Wiederkehr der Zeiten Wilhelms III. Wenn nur der kleine Tropkopf er Prinzeffin felber nicht gewesen ware, ber boch auch mitzureden batte!

Mit dem lauten Ausruse "I hate Orange" wies sie vor versammeltem Hose eine Schale voll Apselsinen zurück, und der unglückliche Freier mußte abziehen. Der Welse aber schäumte vor Grimm. Er glaubte zu wissen, daß Alexanders Schwester, die geistreiche Großfürstin Katharina, seine Tochter aufgestistet habe"), fand die Anmaßung der Russen ganz unerträglich und bot dem österreichischen Minister geradezu eine geheime Allianz gegen den Czaren an, wie Humboldt bald darauf durch Metternich selbst erfuhr.\*\*)

Auf der Rückreise besuchte der König seine wiedergewonnenen Neuichateller, und die allgemeine ungeheuchelte Freude des treuen Bolichens zeigte, wie fest unter einem wohlwollenden Regimente felbst eine unnatürliche politische Berbindung sich einwurzeln kann. Bu Anfang August fehrte er in die Mark zurück. Unterdeß zogen auch die Truppen beim. Dem alten Blücher gönnten seine bankbaren Landsleute feine Erholung von den englischen Jubelstrapazen; fast in jeder Stadt mußte er zum Bolte reden, immer fröhlich und hochgemuth, aber auch fromm und tief bescheiben. Gott allein gab er die Ehre, die neue Fürstenwürde merke ihm Niemand an, und das Wörtchen "mir" bestrafte er als ein echter Niederdeutscher noch immer mit stiller Berachtung. Neuer Jubel in ber Hauptstadt, als bie Berliner Landwehr heimkehrte; bie Maffen liegen sich nicht halten, die Bataillone brachen aus einander, die Frauen fturzten ben Gatten in die Arme, die Jungen trugen den Bätern die Flinten und so wogte ber lange Zug bahin, die Wehrmanner gang mit Kranzen überbeckt, Soldaten und Bürger, Männer und Frauen in frausem Durcheinander — recht eigentlich ein Bolt in Waffen. Nur ber König war unzufrieden, in Sachen bes Parademariches verftand er keinen Scherz. Am 7. August endlich feierlicher Einmarsch der Armee, ein wenig gestört durch die Bescheidenheit Friedrich Wilhelms. Der Rücksichtsvolle hatte nicht nur, wie billig, den gefangenen Friedrich August schleunigst nach dem benachbarten Friedrichsfelde übersiedeln lassen um ihm den frankenden Anblick des Siegesfestes zu ersparen; sein bemuthiger Sinn nahm fogar Anftog an ben von Schinkel aufgestellten Siegesfäulen und Trophäen, er wollte jede Beleidigung des geschlagenen Feindes vermeiden, und noch in der Nacht mußten die frangösischen Jahnen und Waffen unter biden Kranzen verhüllt werden. -

Während also im preußischen Volke die Freude hohe Wellen schluz, gestalteten sich die Aussichten für den Congreß täglich trüber. Der König fühlte mit seinem Sinne für das Wirkliche rasch heraus, daß sein Freund in Wien keineswegs gesonnen war mit ihm die Herrschaft in Deutschland zu theilen: "mich will man, sagte er bitter, zum Regierungsrath des

<sup>\*)</sup> Barbenberge Tagebuch, 29. Juni 1814.

<sup>\*\*)</sup> humbolbte Bericht an ben König, Wien, 20. August 1814.

Kaisers von Desterreich machen." Seine Staatsmänner aber gaben ihre dualistischen Pläne noch nicht auf. Knesebeck entwarf noch in Paris eine neue Denkschrift, die dem Hause Desterreich nochmals den Breisgau und außerdem Mannheim, als den künftigen Hauptwaffenplatz Süddeutschlands, andot.\*) Unter den Wiener Staatsmännern war allein Stadion diesem Gedanken günstig; er lebte noch in den Anschauungen eines schwäbischen Reichsgrasen und sagte zu Humboldt tressend: durch den Berzicht auf seine oberrheinischen Lande "würde Desterreich fast aushören ein deutscher Staat zu sein". Metternich aber blieb sest und erklärte endlich im August dem preußischen Gesandten mit ungewohnter Bestimmtheit: der ganze Plan sei unannehmbar. So hat Desterreich, nach Stadions Worten, aufgehört ein deutscher Staat zu sein — allein durch den freien Entschluß seines Hoses, gegen Preußens dringenden Wunsch.

In jeder der großen schwebenden Gebietsfragen war Metternich der entschiedene Gegner Preußens. Wie er Mainz bereits an Baiern versprochen, so war er auch in der polnischen Sache mit dem arglosen Staatskanzler keineswegs einverstanden, sondern fand Hardenbergs Forberungen viel zu niedrig und wollte Rußland noch weiter in den Often Die Hofburg täuschte sich weber über ben untrennbaren Busammenhang der sächsischen und der polnischen Frage noch über die natürliche Interessengemeinschaft ber preußischen und ber russischen Politik. 3m Juni sagte Raiser Franz zu einem Bevollmächtigten bes gefangenen Königs, General Zeschau: er finde die Entthronung Friedrich Augusts unbillig und unmoralisch, "benn wir haben ja jett den Krieg geführt um Alles wieder auf den alten Fuß herzustellen. Aber es handelt sich barum, bag Rugland nichts von Polen hergeben will, und dafür mag Preugen sich in Sachsen entschädigen." Er habe barum, fuhr er fort, seinem Minister befohlen alle Verhandlungen über diese Fragen auf den Congreß zu verschieben, "weil ich hoffe, daß man bier ber Cache eine bessere Richtung geben kann." Der General möge bas seinem Könige ergablen; "fcbreiben tann ich's nicht."\*\*) Schon im Laufe bes Winters war ein sächsischer Agent Freiherr von Uechtrit durch die Rosaken des fachsichen Generalgouvernements aufgefangen worden. Aus seinen Papieren ergab sich, daß ber entlassene fächsische Minister Graf Genfft von König Friedrich August bevollmächtigt werden sollte mit den Mächten insgeheim wegen der Wiedereinsetzung des albertinischen Hauses zu verhandeln; der Berkehr zwischen Senfft und seinem gefangenen Herrn sollte burch die Bande des Grafen Zicht, des f. f. Gefandten in Berlin geben! Während des Sommers versuchte Kaiser Franz abermals vergeblich den König von

<sup>\*)</sup> Knesebeck Dentschrift über den Frieden von Paris (undatirt, in Paris geschrieben). \*\*) Nach Zeschaus Aufzeichnungen (Erinnerungen an General H. W. v. Zeschau). Dresten 1866. S. 69.

Preußen zu bewegen, daß er seinen Gesangenen an Desterreich ausliesere. Man ersuhr, daß Prinz Anton von Sachsen, eingeladen von seinem taiserlichen Schwager, schon im Juli sich nach Wien begab, um auf dem Congresse für seinen Bruder zu wirken. Einige Wochen nachher erklärte Metternich selbst einem anderen sächsischen Agenten, dem Grafen Schulenburg: die Interessen Preußens und Oesterreichs laufen in der sächsischen Frage ein ander schnurstracks zuwider; am besten, wenn Schulenburg selbst als sächsischer Gesandter "mit ruhender Bollmacht" auf dem Congresse erschem und statt aller Instructionen den einfachen Auftrag mitbringt, in Allem und Jedem den Weisungen Oesterreichs zu solgen. Friedrich August beeilte sich den Rathschlag wörtlich zu besolgen. Das Bündniß zwischen den Lothringern und den Albertinern war unerschütterlich sest begründet.

Das englische Cabinet stand dem sächsischen Streite vorderhand icht gleichgiltig und völlig unwissend gegenüber. Rach Caftlereaghs Briefe ließ sich die Frage wohl aufwerfen: ob der edle Lord genau wußte, w eigentlich das Königreich Sachsen lag? Soweit die Torys über die Ungelegenheit nachgedacht hatten, waren sie als geschworene Teinde Napoleons dem gefangenen Rheinbundfürsten ungunstig gesinnt. Dur be Prinzregent empfand die natürliche Theilnahme des Welfen für den W bertiner. Gehr geschickt verstanden die Agenten Friedrich Augusts solde Stimmungen zu nähren; sie stellten bem Bofe von St. James ver: biese conservative Macht habe die legitimen Bourbonen wiederhergestellt und könne boch unmöglich die nicht minder legitimen Wettiner entthroner wollen. Um letten Ende bing Englands beutsche Politik nach wie vor ber den Rathschlägen Metternichs und Münfters ab, und Hardenberg burju eine nachhaltige Unterstützung seiner fächsischen Ansprüche von Seiten ba englischen Minister um so weniger erwarten, ba die Berkettung ber fach sischen und der polnischen Frage früher oder später doch selbst den barten Köpfen dieser Torys einleuchten mußte.

In die polnischen Händel aber stürmte Castlereagh mit dem ganzen Feuereiser der Beschränktheit hinein. Die Theilung Polens war einst von den beiden Westmächten als eine schwere Demüthigung empfunden worden, weil sie durch die Ostmächte allein vollzogen ward; jetzt galt es die alte Schmach zu sühnen. Der Wille Englands, den man nach alter Gewehnbeit für den Willen Europas ausgab, sollte an der Weichsel entscheiden. Die Torps hatten im Sommer 1812 den klugen Rath Steins verschmädt, der ihnen vorschlug, sich im Boraus mit Alexander über die polnische Grenze zu verständigen; jetzt sprach man in London viel von einem undabhängigen Polen unter einer nationalen Dhnastie. Was man sich dabei dachte, war sicherlich den Ministern selbst nicht klar; nur so viel standsentgegentreten wollte. Besonders unheimlich erschien den Hochtorps die Absieht des Czaren, den Polen eine Verfassung zu verleihen: "das ist

eine Gefahr für die Ruhe Europas, sagte Wellington in Paris zu dem preußischen Gesandten Goltz, besonders jetzt, wo man durch die Verbreistung allzu liberaler Grundsätze von oben her in die meisten Völker einen gewissen Gährungsstoff gelegt hat."\*) England besaß bereits Alles was sein Herz begehrte: das Cap und Ceplon, Malta und Pelgoland, das vergrößerte Hannover und den verstärkten niederländischen Gesammtstaat. Außer den ionischen Inseln, die man in Wien noch zu erwerben hoffte, blieb auf der weiten Welt nichts mehr zu wünschen übrig. Mit erhasbener Uneigennütziskeit konnte man also, unter dem Beisall aller aufgestärten Geister, den Anwalt des europäischen Gleichgewichts spielen.

Zugleich stand Castlereagh in regem Verkehre mit den Tuilerien. Der Czar hatte den Bourbonen schon nach wenigen Wochen seine Gunft wieder entzogen; Ludwig XVIII., gefränkt burch Alexanders Stolz, war mit Freuden bereit, bas Cabinet von St. James im Rampfe wider Rußland zu unterstüten. Caftlereagh bat die Bourbonen, ihre Meinung über die polnische Frage den großen Mächten mitzutheilen und erkundigte sich zugleich bei seinem Gefandten Wellington, ob Frankreich in ber Lage sei, bieser Ansicht durch die Waffen Nachdruck zu geben. Der eiserne Herzog erwiderte: "die Lage der europäischen Angelegenheiten wird nothwendigerweise England und Frankreich zu Schiederichtern auf bem Congresse machen, wenn diese Mächte sich verständigen, und ein folches Einverständniß mag den allgemeinen Frieden bewahren." Castlereagh dachte noch keineswegs sich von den alten Alliirten gänzlich loszusagen; vielmehr sab r nicht ohne Argwohn auf Frankreichs unberechenbaren Chrgeiz. annte das tiefe Friedensbedürfniß seines ermüdeten Landes und wußte. wiß auch Desterreich nur mit biplomatischen Waffen gegen Rußland ämpfen wollte. Doch indem er Frankreich einlud sich in die polnischen dändel zu mischen, verlette er leichtfertig die Verträge von Reichenbach und Teplitz, und dieser gedankenlose Vertragsbruch konnte, bei ber Klugwit des französischen, der Thorheit des englischen Cabinets leicht zur Zertörung der Coalition führen.

Auch in der niederländischen Frage war England den preußischen Blänen nicht günstig. Während jenes Aufenthalts der Monarchen in wonden wurde die Vereinigung Belgiens und Hollands durch die Alliirten ndgiltig anerkannt, aber das ewige Bündniß mit Deutschland, das Harenderg vorgeschlagen, fand weder bei den Holländern noch bei ihren ritischen Beschützern Anklang. Als ein völlig unabhängiger europäischer fürst wollte der Oranier, ohne jede Gegenleistung, sich des Schutzes der reußischen Waffen erfreuen. Seine Politik verfolgte fortan den zweisachen Zweck, dem preußischen Befreier möglichst viel deutsches Land auf em linken Rheinuser zu entreißen und dem welsischen Hause die an

<sup>\*)</sup> Golg's Bericht, Paris, 2. Sept. 1814.

Treitichte, Dentide Weidichte. I.

Holland angrenzenden ostfriesisch-westphälischen Provinzen zu verschaffen, damit eine geschlossene welsisch-oranische Macht den Preußen im Nordwesten das Gleichgewicht halte. Graf Münster wirkte in demselben Sinne. Mit Entsetzen hörten die welsischen Diplomaten von jenem preußischen "Isthmus", der Hannover im Süden umfassen sollte; nimmer durfte das stolze Welsenreich eine Enclave des verhazten Nachbarstaates werden.

Während das siegreiche England seine Kraft vergeudete an die kunftliche Bildung bes niederländischen Staates, ber sechzehn Jahre nachber unter Englands eigener Mitwirfung wieder zertrümmert ward, verschaffte bie gewandte Staatsfunft ber Bourbonen dem gedemuthigten Frankreich erstaunlich schnell wieder seine alte Stellung im Staatenspsteme. Talleprand führte seinen Staat von ben Träumen napoleonischer Beltherrichaft gurud zu jener nationalen Politit, die seit den Tagen Beinrichs IV. mit allen Borurtheilen und Gewohnheiten ber Franzosen fest verwachsen war: in der Zersplitterung der Nachbarmachte, in der Begünstigung der Aleinstaaten sollte Frankreich seine Stärke suchen. Wohl nirgends hat biefe Politik, die bis zum heutigen Tage fortwährt, einen so durchsichtig flaren Ausbruck gefunden, wie in ber Instruction, welche Talleprand im September 1814 für sich selbst niederschrieb. Der Bertrag war noch kaum unterzeichnet, wodurch Frankreich sich verpflichtete an der Entscheidung der Gebietsfragen nicht theilzunehmen; und sofort, als sei nichts versprochen, mit unerschütterlicher Gewiffenlosigkeit, entwarf ber frangofische Staats mann ein vollständiges Programm für die Neugestaltung ber europäischen Da jener Artitel bes Parifer Friedens auf Frankreichs Betrieb geheim gehalten wurde, so abnte das große Publicum gar nicht, welchen unerhörten Vertragsbruch das französische Cabinet beging. Instruction folgte Punkt für Punkt der vertraulichen Parifer Dentschrift, worin Hardenberg die preußischen Gebietsansprüche dargelegt batte, und beantwortete alle beutschen Fragen durchaus im Sinne des ofterreichischen Cabinets. Jener preußische Entwurf ist also höchstwahrscheinlich durch Metternich an Tallehrand verrathen und zwischen ben beiden Staatsmännern genau besprochen worden: - ein Probestud öfterreichischer Bundestreue, bas sich nachher in Wien noch mehrmals wiederholte.

Ludwig XVIII. wußte wohl, daß Preußen die Napoleoniden argwöhnisch beobachtete und mehrmals bei den Alliirten die Entsernung Bonapartes aus Elba beantragte; doch er wußte auch, daß der preußische Hof die Bourbonen kaum minder mißtrauisch ansah als den gestürzten Usurpator. Auf Augenblicke schien sich zwar ein freundlicheres Verhältniß zwischen den beiden Hösen herzustellen. Der Herzog von Berry hoffte auf die Hand der schönen Prinzessin Charlotte von Preußen und ließ den Grasen Goltz mehrmals über diese zarte Frage aussorschen.\*) Indes da

<sup>\*)</sup> Goly's Berichte vom 20. Juli 1814 u. f.

König Friedrich Wilhelm von einer solchen Familienverbindung durchaus nichts wissen wollte, so trat bald wieder eine peinliche Spannung ein. Der Bourbone fühlte sehr richtig, daß seine Nation von ihm entschiedene Feindschaft gegen den werdenden deutschen Staat verlangte.

Auch Talleprands Instruction geht von demselben Gedanken aus. Sie zeigt zunächft, daß Franfreich überall die fleinen Staaten unterftüten muffe, und stellt sodann brei angeblich unanfechtbare Regeln des Bölkerrechts auf: Die Souveranität, Die für bas öffentliche Recht bas Nämliche ift was bas Eigenthum für bas Privatrecht, kann niemals allein durch die Eroberung erworben werben, sondern nur burch ben Bergicht bes Souverans; fie ift rechtsgiltig nur für diejenigen Mächte, welche fie anerkannt haben; endlich (mit Nutanwendung auf ben gefangenen König von Sachsen) jeder Bergicht auf die Souveränität ist nichtig, wenn er nicht in voller Freiheit ausgesprochen wird. Daraus folgt: Preugen hat burchaus fein Recht die im Tilsiter Frieden rechtmäßig abgetretenen Provinzen zurückzugewinnen. Die Mittelftaaten bagegen find berechtigt bie ihnen durch Napoleon geschenkten Gebiete mediatifirter Reichsstände zu behalten. Denn die Mediatifirten waren nicht Souverane, sondern Unterthanen von Raiser und Reich; jeder Berfuch fie wiederherzustellen ware illegitim und gefährlich. "Schon ein Begern in biefem Buntte murbe genugen gang Subbeutschland aufzuregen und in Flammen zu setzen." So ift benn mit wunderbar breifter Logik erwiesen, daß die legitime Dynaftie ber Bourbonen die Politik des Rheinbundes fortführen, die Könige von Napoleons Gnaden beschützen muß. Die größte Gefahr broht ber beutschen Freiheit von ber Herrschsucht Jeber Borwand ift bem Chrgeiz Diefes Staates recht; fein Gewissensbedenken halt ihn auf. Gebe man ihm erft die versprochenen gehn Millionen Seelen, so wird er bald ihrer zwanzig haben und ganz Deutschland ihm unterworfen sein. Darum muß sein Besitstand in Deutschland beschränkt, sein Ginfluß auf bie beutschen Staaten im Zaum gehalten werben burch eine weise Bundesverfassung, welche die Bundesgewalt in möglichst viele Hände legt. Dazu ift nöthig die Erhaltung der fleinen, die Vergrößerung der Mittelstaaten und vor Allem die Wiederherstellung des den Bourbonen so nahe verwandten Königs Friedrich August; "durch die Erwerbung Sachsens wurde Preugen einen ungeheuren und entscheidenden Schritt thun nach dem Ziele ber völligen Beherrschung Deutschlands." Darum soll auch Mainz nimmermehr eine preußische Festung werden, sondern, wie Luxemburg, ein fester Plat des deutschen Bundes; füdlich ber Mosel barf sich Preußen nicht ausbreiten. Wir muffen Holland helfen möglichst weit auf bem linken Rheinufer vorzurucken, besgleichen die Ansprüche Heffens, Baierns und namentlich hannovers unterstüten, "um das für Preußen verfügbare Ländergebiet zu verkleinern". Da die Unabhängigkeit Polens leider unmöglich ist und nur zur Anarchie führen fann, so muß bort ber Zustand von 1805 wiederhergestellt werden, um so mehr, "da dies den Ansprüchen Preußens auf Sachsen ein Ziel seten würde". Italiens Unabhängigkeit besteht darin, daß stets mehrere Mächte auf der Halbinsel einander das Gleichgewicht halten; daher soll der Usurpator Murat, celui qui règne à Naples, den legitimen Bourbonen die Krone zurückgeben, Toscana an einen andern Zweig der Bourbonen sallen, der Papst erhält die Legationen, Sardinien wird vergrößert und das Erbsolgerecht der Linie Carignan sicher gestellt. So empfängt Frankreich im Süden neben Desterreich den herrschenden Einfluß. Der beste Bundesgenosse für diese Pläne ist England, das außerhalb Europas der Ländergier fröhnt, in Europa eine conservative Politik einhält.

Meisterhaft hatte Talleprand seine Denkschrift auf die perfonlichen Neigungen bes legitimften aller Könige berechnet. Der Mann, ber einst bei dem Berbrüderungsfeste der Revolution das Hochamt gehalten und bann jahrelang als napoleonischer Minister, nach seinem eigenen Geständ niß, "ben Benfer Europas" gespielt, vertheidigte jest das legitime Recht mit jener feierlichen Salbung, die den Bourbonen wohl gefiel, schildene bies besiegte Frankreich, bas nach ber Niederlage nichts für sich forbem burfte, als ben großmüthigen Beschützer ber Schwachen und Bedrangten und empfahl schließlich geradezu ben Krieg für bas "Recht" in Polen, wenn Rugland nicht im Frieden zu bandigen fei. Der Tuilerienhof war bamals allein unter allen Großmächten friegerischen Planen nicht fremt, wie selbst Wellington bald bemerkte. Die aus den deutschen Festungen heimkehrenden Veteranen verlangten stürmisch die Wiedereroberung der natürlichen Grenzen. Die Angst vor dem gefährlichen Narren auf Elba, wie Fouche fagte, und bie steigende Berwirrung im Innern brangten ben Bourbonen den Gedanken auf, wieder einmal durch bas oft erprobte Mittel des Waffenlärms die Leidenschaften der Parteien zu beschwichtigen. König Ludwig billigte aus voller Seele bie Denkschrift bes Ministers, ber so geschickt die alten Ueberlieferungen der bourbonischen Politik mit dem modischen Mantel der Legitimität zu umhüllen wußte. Um lebhaftesten beschäftigte ben König bas Schickfal seines sächsischen Betters; er schrieb bem Gefangenen ermuthigende Briefe und gab noch beim Abschied dem Minister, als dieser nach Wien reifte, den gemessenen Befehl, um jeden Preis bem Berwandten ber ältesten und vornehmften Dynastie sein Erb land zu retten.

So die Gesinnungen Desterreichs und der Westmächte. Da zudem die sämmtlichen kleinen beutschen Höse der Vergrößerung Preußens leidenschaftlich widerstrebten, so war offenbar schon vor dem Congresse der Boden geebnet für das französisch-englisch-österreichische Bündniß, das Tallehrand seit Jahren wünschte. Die italienische Frage, die einzige, welche Frankreich und Desterreich hätte trennen können, trat neben der deutschen in den Hintergrund. Preußen durfte nicht hoffen, alle seine Ansprüche, wie billig sie auch waren, vor dem hohen Rathe Europas

burchzuseten. Wollte Harbenberg nicht gang vereinsamt in die Kämpfe bes Congresses eintreten, so mußte er ein unvermeidliches Opfer bringen und eine klare Berständigung mit Rußland herbeiführen. Frage war bei gutem Willen hüben und drüben keineswegs unlösbar. Der Staatskanzler konnte, ohne ein Lebensintereffe feines Staates gu ichabigen, Kalisch, Czenstochau und das militärisch werthlose Land zwiiden Prosna und Warthe an Rugland dabin geben, wenn er dafür bas beutsche Thorn nebst bem Kulmerlande und Ruglands treuen Beistand in allen beutschen Gebietsfragen gewann. Selbst bie polnische Königsfrone Alexanders verlor bei nüchterner Prüfung viel von ihren Schrecken. Der Plan des Czaren war unzweifelhaft eine phantastische Thorheit, doch ebenso gewiß weit gefährlicher für Rugland felbst als für Preugen. verwickelte sich burch seine polnische Krone in unabsehbare Bandel, die ben ruffischen Staat auf Jahre hinaus beschäftigen und schwächen mußten; Preugen bagegen konnte mit einiger Zuversicht hoffen, burch eine strenge und gerechte Berwaltung sein geringes polnisches Gebiet gegen bie farmatifche Begehrlichkeit zu behaupten. Mitten im Rausche ber Siegestrunkenbeit fühlte Allerander boch zuweilen lebhaft die Gefahren seiner vereinsamten Stellung. Auf der Rückreise von London traf er in Bruchsal mit Metternich zusammen und versuchte bort sich mit ber Hofburg über Polens Bufunft zu verständigen; ber österreichische Staatsmann wich behutsam ber verfänglichen Frage aus. Ein gewandter preußischer Diplomat, der die Eitelkeit bes Czaren zu schonen verstand, hatte also bochstwahrscheinlich für bas Angebot ber polnischen Krone eine leidliche Regelung ber Oftgrenze erreichen können; ein treues Zusammengeben der beiden alten Bundesgenoffen in der Mainzer und der fächsischen Frage ergab sich bann von selbst, ba Rußland die bairisch-österreichischen Zettelungen sehr ungunftig anfah und feinem Nachbarn von vornherein Sachsen zur Entschädigung für Warschau angeboten hatte.

Zu Preußens Unheil hat Hardenberg diesen einzigen Weg, der zum Ziele führen konnte, erst sehr spät, nach monatelangen Irrgängen, eingeschlagen. Er konnte den niederschlagenden Eindruck, den ihm die übertaschende erste Kunde von Alexanders polnischen Plänen hinterlassen, lange nicht verwinden; er sah eine unberechenbar schwere Gefahr vom Osten her gegen seinen Staat heranrücken und wollte mit England und Oesterreich vereint das sogenannte Interesse Europas vertheidigen, die Eroberungslust des Ezaren in Schranken halten ohne doch den Bund mit Rußland aufzugeben. Die Dankbarkeit der Hosburg und des Cabinets von St. James sollte ihm dann den Besitz von Sachsen sichern. Er bemerkte nicht, daß er dadurch den Staat unvermeidlich zwischen zwei Feuer führte und seinen sächsischen Ansprüchen selber den Boden unter den Füßen hinwegzog.

Der Staatskanzler wurde in seinem Irrthume bestärkt durch einen ausführlichen Bericht Humboldts vom 20. August über die Stimmungen

bes Wiener hofes - ein merkwürdiges Schriftstud, bas mit überraschender Klarbeit beweist, wie gröblich selbst ein großer Kopf von entschiedener politischer Begabung die diplomatischen Berhältnisse des Augenblick vertennen fann, wenn er die fleinen Pflichten bes Gefandten verschmabt. Bon Desterreichs inneren Berhältnissen, von der verderbten Verwaltung bem zerrütteten Staatshaushalte und ber steigenden Unzufriedenheit ber Italiener gab ber geistvolle Mann eine meisterhafte Schilderung. Ueber bie nächsten Zwede ber Hofburg bagegen hatte er sich burch Metternichs glatte Bunge völlig täufchen laffen. Binfictlich ber polnischen Bantel fagt er zuversichtlich: Metternich sei fest überzeugt, bag Czar Allerander vor bem einmuthigen Widerspruche Englands, Defterreichs und Preugens zurückweichen werde, ba die Ruffen wie die Polen felbst ben Planen bes Czaren widerstrebten. England und Desterreich sind entschlossen, mit friedlichen Waffen gegen Rufland aufzutreten; um dies Einverständnis zu vollenden ist soeben General Nugent nach London geschickt worden, berselbe Diplomat, ber schon im Jahre 1810 bie Annäherung ber beiben Höfe bewirkt hatte. Ueberdies will Desterreich sein Beer verstärken und "eine imposante Saltung" annehmen. Rach Sumboldte Anficht muß auch Preußen sich diesen Bestrebungen anschließen; benn schon die Bereinigung Polens mit Rußland ist gefährlich, noch weit verderblicher aber bie Wiederherstellung ber polnischen Krone, gleichviel unter welchem Namen. In ber fachfischen Sache haben wir von Desterreich nichts zu fürchten. Zwar lärmt die Militärpartei, an ihrer Spite General Radetty, wegen der Preisgebung der Paffe des Erzgebirges; einige andere Personen forbern daß Desterreich selbst sich in Sachsen vergrößern foll. "Aber ber Fürst Metternich, beffen Rath sicher allein von dem Raiser befolgt werden wird, betrachtet diese Sache von dem richtigen Gesichtspunkte" und wunscht uns die nothwendige Abrundung in Deutschland. Da die einfache Entthronung bes gefangenen Albertiners ben legitimistischen Anschauungen ber Zeit unfagbar war, fo hatte ber Staatstanzler burch humboldt vorschlagen lassen, Friedrich August solle durch die Legationen entschädigt werden. In Deutschland konnte bas seiner Erblande beraubte fächfische Saus nur Unfrieden stiften; als König der Romagna hatte Friedrich August die Rolle eines ergebenen k. k. Bafallen sicher ebenso glücklich gespielt wie seine Bettern in Florenz und Modena. Metternich aber, so erzählt Sumboldt arglos, fand bei bem Borschlage "die größten Schwierigkeiten". Richt als ob Desterreich die Legationen für sich selber wünschte; vielmehr würde Raifer Frang febr gern seinen Bermandten bort im Guben ber Aber ber Papft wird diese Abtretung niemals zugeben und ber bigotte König, aus Furcht vor dem Kirchenbanne, sie niemals annehmen. Humboldt ahnt also gar nichts weder von dem geheimen Verkehre zwischen

<sup>\*)</sup> Bumboldts Bericht an ben König, Wien, 20. August 1814.

den Lothringern und den Albertinern, noch von Desterreichs Absichten auf Bologna und Ferrara.

Ebenso schlecht unterrichtet zeigt er sich in ber Mainzer Sache. befürchtet zwar, diese Frage werbe schwere Verwidlungen herbeiführen, ba Baiern die rheinische Festung stürmisch für sich fordere; aber auf Desterreich meint er sich ftugen zu können. Satte er boch foeben bei ben t. t. Staatsmännern zu seiner Beruhigung eine Karte von Deutschland, "wahrscheinlich nach Stadions Entwürfen," gesehen, worauf Mainz als preußische Stadt verzeichnet war! In der deutschen Berfassungsfrage endlich will Metternich ,, noch mehr als in jeder anderen Angelegenheit sich auf Hardenberg verlassen, dem er unbegrenztes Bertrauen schenkt." — Wahrlich, es war kaum möglich die Absichten der Hofburg gröblicher mißzuversteben. Die Denkichrift mußte, trot einzelner Bebenten, bem Staatstangler um jo zuverläfsiger erscheinen, ba fie seiner eigenen vorgefaßten Meinung entsprach. Er schenkte der Ausfage seines Gegners diesmal ausnahms. weise Glauben, obgleich die verdächtigften Anzeichen für Defterreichs fachfifche Plane vorlagen, obgleich Goly aus Paris berichtete, aus ben Aeukerungen bes t. f. Gefandten Grafen Bombelles gebe hervor, daß Metternich die Wiederherstellung der Albertiner wünsche\*), und nahm den Bericht humboldte zur Grundlage für seinen biplomatischen Feldzugeplan.

Darauf ichidte Barbenberg bem Geschäftsträger in Betersburg, Oberft von Schöler, ein oftensibles Ministerialschreiben und einen Brief des Königs an den Czaren. \*\*) Der König, dem ersichtlich bei dem Handel nicht wohl zu Muthe war, begnügte fich seinen taiferlichen Freund mit warmen Worten um Mäßigung zu bitten. Das Minifterialschreiben, offenbar durch Humboldts Bericht veranlaßt, sprach die Hoffnung aus, ber Kaiser werbe von seinen polnischen Plänen abstehen. "Seine Absichten sind rein, groß, hochherzig, aber offen gestanden, ich glaube, daß er sich irrt." Die Polen verlangen unbelehrbar die Grenzen von 1772 zurück, barum barf nicht eine Wiederherstellung Polens unter ruffischer Führung erfolgen, sondern nur eine neue Theilung des Landes; Rugland mag den größten Theil von Polen seinem Reiche einverleiben, nur nicht Kalisch, Czenstochau, Thorn und Krafau. Preugen forbert sobann, daß ihm die Berwaltung von Sachsen baldigst übergeben werde, und verlangt freie Hand für zeitgemäße Reformen in Sachsen, da die Aufrechterhaltung der alten unbrauchbaren Besetze "nur ben Oligarchen willkommen ift".

Oberst Schöler war ein literarischer Dilettant, wie es ihrer viele gab unter den Offizieren jenes ästhetischen Zeitalters, sein gebildet, wohls meinend, von angenehmen Formen. Empfänglich für die liberalen Ideen, hatte er einst die Reformen Steins und Schöns in einem begeisterten

<sup>\*)</sup> Goly's Bericht, 31. August 1814.

<sup>\*\*)</sup> Harbenberg an Schöler, 26. August 1814.

Akrostichon besungen; in der Theilung Polens sah er ein politisches Berbrechen: "die Vorsehung hat offenbar zum ewigen Memento in der Politit die Herstellung Polens beschlossen." Sicheres staatsmännisches Unteil und scharfe Menschenkenntniß blieb ihm versagt. Er hatte den Czaren in großer Zeit, um das Jahr 1811, von der besten Seite kennen gelernt und sich eine sehr günstige Ansicht von dem Charakter des Monarchen gebildet. Nachher, während der Kriege, verlor er ihn aus den Augen und konnte auch nach der Heimkehr des Czaren lange keine vertrauliche Unterredung erlangen, da Alexander den Verkehr mit dem diplomatischen Corps absichtlich vermied. Der Oberst siel aus allen seinen Himmeln, da ihm nun plötzlich die polnischen Pläne des Kaisers enthüllt wurden. Er konnte kaum sassen, wie Alexander, sonst so empfänglich für alles Edle "in diese wirkliche Napoleonspolitik" verfallen mochte, und war, wie sein österreichischer College General Koller, der sesten Meinung, daß man diesem Ehrgeiz entgegentreten müsse, der sesten Meinung, daß man diesem Ehrgeiz entgegentreten müsse.

Um 7. September übergab er bem Czaren ben Brief bes Ronigs. Allexander nahm die Zeilen mit sichtlicher Befriedigung entgegen, bech als ihm Schöler sodann das Ministerialschreiben vorlas, fuhr er in bellem Borne auf: Die Minister in Berlin verfolgen offenbar eine andere Bolitit als ihr königlicher Herr; ich habe Warschau erobert; was ich davon behalten will (und dazu gehört Krakau, Thorn, Czenstochau, Kalisch) werte ich mit 700,000 Mann gegen Jebermann vertheibigen. Zugleich betheuerte er boch und beilig, in allen anderen Fragen stebe er seinem alten Freunde unbedingt zur Verfügung. Er versprach, sofort bei Ereffnung bes Congresses bas Rönigreich Sachsen gang und allein an Preugen auszuliefern; ohne jede Frage habe Preugen bas Recht feine neue Proving nach Belieben zu organisiren, wenngleich es wünschenswerth sei den alten fächsischen Namen und die Berfassung bes Landes noch eine Zeit lang zu erhalten. Mitten in feinem herrischen Borne erbot er fich alfo zu einer werthvollen bindenden Berpflichtung, während Desterreich und England bem Berliner Sofe nur unbestimmte Berheifungen entgegenge bracht hatten.

Ein kluger Unterhändler mußte auf Grund dieser Zusage weiter geben und eine klare Verständigung zu erwirken suchen. Schöler abet, allein beschäftigt mit der polnischen Frage, bemerkte die Gunst der Stunde nicht. Am 11. September rief ihn der Kaiser auf der Parade heran und entschuldigte sich mit warmen Worten wegen seiner Heftigkeit. Die Antwort des Gesandten war "ein kurzes und erbauliches Billet", das er gleich nachher dem Czaren sandte. "Das Gesühl Seiner Erkenntlichen nur — so schrieb er — hindert Ihren besten Freund, Sire, Seine Wünsche selbst laut werden zu lassen. Dagegen scheint es mir, daß es keine stärkere Aufforderung, als diese edle Nachgiebigkeit des Königs, für Ew. Kaiserliche Majestät geben könne, soweit es möglich ist die

Bünsche Ihres Freundes zu erfüllen. Die Billigkeit der Forderungen Ew. Majestät beruht auf den Bortheilen, welche Europa Ihnen zu verstanken haben soll und wirklich hat, so lange die Unabhängigkeit der anderen Staaten ungefährdet, der eben ersochtene Frieden ungestört bleibt. Rußlands innere Kraft und seine daraus entspringende Sicherheit ist unleugdar. Soll durch überwiegende Bortheile seiner Abgrenzung mit den Nachbarn diese Kraft so weit vermehrt werden, daß die Sicherheit dieser Nachbarn gefährdet wird, so schwindet jenes Berdienst Ew. Majestät um Europa völlig."\*) Eine solche Sprache, die nicht einmal den Bersuch einer Unnäherung machte, konnte den Czaren nur in seinem herrischen Troze bestärken; er wich fortan jeder Unterredung aus.

In seinen Berichten an den Staatskanzler und in einem ausführlichen "Memoire über Rußlands Forderungen" entwarf der Gesandte ein finsteres Schauergemälde von Alexanders Ehrgeiz. Wahres und Falsches wirst er wirr durch einander. Er vermuthet, daß der Czar selbst Memel, ja ganz Oftpreußen zu gewinnen denke, und verweist warnend auf die russische Garnison, die noch immer unter General Kuleneff in Danzig stand. Seit dem Tilsiter Frieden gefalle sich Alexander in "unbedingtem Huldigen des Zeitgeistes"; er werde vielleicht dereinst seinen Russen eine Verfassung geben und jedenfalls die orientalischen Pläne seiner Borsahren wieder ausnehmen. Er ist "ein Schüler Napoleons". Der Oberst sühlt indeß, daß sein erschöpfter Staat nicht daran denken darf die Russen aus Warschau zu vertreiben: vorderhand müssen wir um jeden Preis den Frieden wahren, doch die Zukunst wird uns zwingen mit Oesterreich verbündet gegen Rußland zu sechten.

Erschreckt durch diese düstere Schilderung, ermuthigt durch Humboldts hoffnungsvollen Wiener Bericht, beschloß der Staatskanzler sich
an Desterreich und England anzuschließen, freilich ohne mit Rußland
offen zu brechen. In seiner Antwort an Humboldt\*\*) sprach er diesen
Entschluß aus und entwickelte zugleich nochmals sowohl die Gebietsansprüche Preußens als die alten dualistischen Pläne: "Wir brauchen Sachsen (il nous faut la Saxe). Ich würde mir's ewig vorwersen, wenn ich
in diesem Punkte nur im Geringsten nachgäbe. Die Anstrengungen
Preußens haben so wesentlich zur Befreiung Europas beigetragen, daß
wir berechtigt sind die Berücksichtigung unserer Interessen zu erwarten.
Der Bund Desterreichs und Preußens ist so nothwendig für die Erhaltung der Unabhängigkeit Europas; die Staatsmänner, welche den guten
Gedanken gehabt haben sich von den unglückseligen Vorurtheilen früherer
Zeiten zu befreien, müssen einsehen, daß die Interessen der beiden Großmächte zusammenfallen, und daß Desterreich gar nichts Bessers thun

\*\*) Barbenberg an humbolbt, 3. September 1814.

<sup>\*)</sup> Rach Schölers Berichten, St. Betersburg, 7. 10. unb 12. September 1814.

kann als zur Verstärkung Preußens beizutragen, ganz wie Preußen mit großer Freude die Vergrößerung und Kräftigung Oesterreichs sehen wird. Ich sehe mit Schmerz — und ich habe die Beweise dafür — daß es noch sehr achtungswerthe Männer giebt, die von diesen großen Wahrheiten noch nicht durchdrungen sind, sondern im Gegentheil nach den politischen Ansichten des vergangenen Jahrhunderts denken und handeln."

Dann erklärt sich ber Staatskanzler über Maing: wir werden biefen Plat niemals an Baiern ausliefern, auch die bairischen Ansprüche auf Frankfurt und Hanau entschieden bekämpfen. Um Metternich zu überzeugen ward eine Denkschrift Knesebecks beigefügt, Die mit einem großen Aufwande schwerfälliger militärischer Gelehrsamkeit ben richtigen Sat bewies, daß Mainz für die Vertheidigung von Nord- und Mittelbeutschland unentbehrlich sei. Fürst Metternich irrt, so fährt Harbenberg fort, wenn er Baiern burch Gefälligkeit zu gewinnen hofft. "Er wird biefen Stan nie zufrieden stellen. Diese werdende, unabläffig landergierige Dacht ift, gang wie Württemberg, ein brobendes und schädliches Element in bem Shitem unserer beutschen Politik geworben. In Diesem Spfteme kann et nach Lage ber Umftanbe nur noch ein Ziel geben, wonach Defterreid und Preugen im eigenen und allgemeinen Intereffe trachten muffen: bie Macht und ben entscheibenben Ginfluß zwischen ben beiben Großmächten zu theilen und diesen Ginfluß gemeinsam, in vollkommenfter Gintradt auszuüben." Darum muffen auch die Länder des linken Rheinufers an Desterreich und Preußen kommen. "Dies ist unzweifelhaft das einzige Mittel um die beutschen Staaten zweiten und britten Ranges von unserem Shiteme abhängig zu machen und baffelbe zu fichern. Rleine Staaten auf bem linken Ufer werben immer unter bem Ginfluß Frankreichs fteben. immer Ranke schmieben, unabläffig bas Gleichgewicht, bas wir aufrichten wollen, zu untergraben broben."

Kein Wort in diesen Zeilen, das nicht den Plänen Metternicht ins Gesicht schlug, und doch wähnte Hardenberg mit dem Oesterreicher wesentlich eines Sinnes zu sein. Böllig verblendet warf er sich dem falschen Freunde in die Arme, führte den Staat einer beschämenden Niederlage entgegen. Der König dachte anders, er verhehlte nicht, das er den Czaren noch immer als den besten Bundesgenossen Preußens ansehe, wofür ihn Hardenberg in seinen Tagebüchern mit gewohnter Unsehlbarkeit der pusillanimité beschuldigte. Nach seiner allzu schonenden Weise ließ Friedrich Wilhelm den Staatskanzler vorläusig schalten, dech er nahm sich vor den Bruch mit Rußland auf keinen Fall zu dulden, und durch diesen rettenden Entschluß sollte er bald nachher den Staat wieder in die Bahnen der nationalen Politik zurücksühren. —

Währendbem schritt man rüftig an die Neuordnung der Berwaltung noch bevor die Grenzen bes Staatsgebietes irgend fest standen. Der

Staatstanzler fühlte die Abnahme seiner Kräfte und hatte baber schon im November 1813 bas Finanzministerium seinem Better, bem Grafen Bülow, übergeben. Am 3. Juni 1814 folgte eine umfassende Umgestaltung des Ministeriums. Harbenberg übernahm neben dem Staatstanzleramte die unmittelbare Leitung der auswärtigen Angelegenheiten; sein alter Mitarbeiter von Franken ber, Freiherr von Schudmann, wurde Minister bes Innern; bas neu gebilbete Polizeiministerium ward bem Grafen Wittgenstein übergeben, während der Minister von Kircheisen nach wie vor bas Justizdepartement behielt. An die Spite der Kriegsverwaltung endlich trat Generalmajor von Boben, bisher Bülows unzertrennlicher Waffengefährte. Unter ihm leitete Generalmajor von Grolman ben Generalstab und gab, rasch burchgreifend wie er war, bieser Behörde sogleich die Berfassung, die ihr im Wesentlichen bis jum heutigen Tage geblieben ift. Der Generalftab follte nicht, wie in vielen anderen Beeren, eine felbständige Baffengattung bilden, beren Mitglieder ihr für immer angehörten, fonbern mit ber praktischen Arbeit ber Linientruppen in lebendiger Berührung bleiben; feine Offiziere traten nach einigen Jahren in die Linie ein um je nach ihren Leiftungen späterhin wieder zurückzukehren. Zugleich berief der König eine Commission um die Grundlagen der gesammten heeresverfassung festzustellen; außer bem Kriegeminister geborten ibr auch harbenberg, Gneisenau und Grolman an.

Darüber beftand unter ben Generalen faum ein Streit, bag jene Cabinetsordre vom 27. Mai, welche die Exemtionen von der Wehrpflicht wieder eingeführt hatte, nur ein Nothbehelf für den Augenblick gewesen war, bestimmt ben schreienden Difftanden ber Boltswirthschaft zu be-Die Dienstpflicht Aller hatte sich glänzend bewährt; was bie Noth ber Stunde geboren follte jett zu einer bauernben Institution bes Staates werben. In solchem Sinne brachte Blücher an ber Tafel des Königs einen Trinkspruch auf Hardenberg aus; der Staatskanzler habe den neuen Geist in der Monarchie geweckt, also daß man beute in Preußen nicht mehr wisse wo ber Bürgerstand aufhöre und wo ber Kriegerstand. Noch stolzer forderte Gneisenau für sein Preußen das beste und volksthümlichste Heerwesen ber Welt, bazu bie Freiheit gründlicher wissenschaftlicher Bildung und eine verständige, die Nation zu einem lebendigen Ganzen vereinende Staatsverfassung: "ber breifache Primat ber Waffen, ber Constitution, der Wissenschaft ift es allein, ber uns zwischen ben mächtigeren Nachbarn aufrechterhalten fann."

Nirgends aber fand der kühne politische Idealismus der Soldaten des Befreiungskrieges einen edleren Ausdruck als in dem Buche des Obersten Rühle von Lilienstern "Bom Kriege". Die geistvolle Schrift, die uns Rückschauenden heute wie das wissenschaftliche Programm der modernen deutschen Heeresverfassung erscheint, wiederlegte Kants Lehre vom ewigen Frieden und namentlich die ihr zu Grunde liegende Fiction

des Naturzustandes durch die Beweisgründe der historischen Staats- und Rechtslehre, beren Anschauungen bereits anfingen zu einem Gemeingute der bestgebildeten Deutschen zu werden. Sie erwies siegreich die unzerstörbare, segensreiche Nothwendigkeit des Krieges, der die Bölker für den Frieden erziehe, und stellte dem neuen Jahrhundert die Aufgabe, "die Heere zu nationalisiren und die Bölker militarisiren." Jeder Tropien Blutes in einem freien Staate muffe mit bem Gifen bes Krieges verfest fein; bas Beer durfe nicht als bie Waffe bes Staates begriffen werben, als ein tobtes Werfzeug, bas man zur Zeit ber Noth aus bem Bintel hervorhole, sondern als der bewaffnete Urm des Staates, als ein mit seinem eigenen Leben eng verbundenes lebendiges Glied des Gemeinwefens. Alle Institutionen bes Staates, alle Wiffenschaft und Gefinnung foll friegerisch und friedlich zugleich sein; nur bann bleiben die erhaltenden sittlichen Kräfte des Bolkslebens lebendig, Muth, Gehorfam und Ehrze-Während das gesammte Ausland und felbst preußische Staats männer, wie 23. von Humboldt, das alte Märchen von dem fünftlichen Staate Preußen noch immer wiederholten, fprach biefer tapfere Goldat 311. versichtlich aus: dies bewaffnete preußische Bolt bewahre in der anstedenben Umgebung zerfließender und vertrochnender Kleinstaaten allein bas Gefühl bes Baterlandes und ben stolzen Entschluß ein ganzes und lebendiges Bolk bleiben zu wollen. — So gingen Scharnhorsts Saaten auf. Die gereifte Gesittung führte bie Deutschen wieder gurud zu einer mannhaften Auffassung bes Lebens, zur richtigen Werthschätzung ber ruftigen Willenstraft einfacher Menschheit.

Auch in den Massen des preußischen Bolkes hatten sich die Meinumgen über das Heerwesen von Grund aus verändert. Der einst so gestürchtete blaue Rock war jetzt ein Shrenkleid, und den Meisten leuchtete ein, daß weder Geburt noch Reichthum von der schwersten der allgemeinen Bürgerpflichten befreien dürse. In den Kreisen der Patrioten sprach man geringschätzig von der wassenschen alten Zeit. Rückert sang spöttisch:

Es galt die alte Regel: Soldat ins Feu'r hinein! Der Bauer mit dem Flegel Sieht zu und läßt es sein.

Das Bild freilich, das sich die öffentliche Meinung von der Kriegsversassung der Zukunft entwarf, hatte mit Scharnhorsts Ideen wenig
gemein. Schon während des Krieges entstand in den Massen eine Fülle
von Sagen über die Ereignisse des wunderbaren Jahres. Die Landwehr
wurde, wie natürlich, der Liebling des Volkes; denn ganz war die alte Abneigung gegen die Berufsoffiziere doch nicht verslogen. Man wußte
tausend Geschichten von der Angst der Franzosen vor dem peuple sauvage
des Landweres, und bald schien es, als ob diese Kerntruppe eigentlich Alles gethan und die Linie nur ein werthloses Anhängsel gebildet hätte. Aus diesen volksthümlichen Borstellungen und dem unendlichen Friedensbedürfniß der Zeit entwickelte sich nun die Ansicht, die technische Ausbildung des Soldaten sei leere Spielerei, ein Milizheer von möglichst kurzer Dienstzeit genüge am besten den Anforderungen des Krieges wie des Friedens. Bis in die höchsten Schichten des Beamtenthums hinauf fand diese Meinung Anklang; Präsident Schön war ihr eifriger Anhänger.

Der neue Kriegsminister stand vor einer überaus schwierigen Aufgabe. Er hatte schon vor dem Kriege von 1806 den Gedanken der allgemeinen Wehrpflicht vertheidigt und wollte jest diese große Errungenschaft bewahren ohne boch in die bilettantischen Träume vom Milizwesen zu verfallen, dem Staate ein starkes, den größeren Nachbarmächten gewachsenes Heer sichern ohne boch die erschöpften Finanzen völlig zu zer-Während der zwei letten Jahrzehnte war eine für Preußen sehr ungünstige Verschiebung der militärischen Machtverhältnisse eingetreten. Das fridericianische Heer war das stärkste Europas gewesen, Dank der Cantonpflicht Friedrich Wilhelms I. Seitdem aber hatten alle Nachbarftaaten, jeder in seiner Weise, das preußische System der Zwangsaushebung nachgeahmt. Die natürliche Ueberlegenheit der Kopfzahl trat in Kraft; die kleinste ber Großmächte konnte nur noch hoffen nicht allzu weit hinter ben stärkeren Nachbarn zurückzubleiben, sie mußte versuchen, durch die höchste Anspannung der sittlichen Kräfte des Heeres die Ungunst ber Zahlen einigermaßen auszugleichen. Boben wußte wohl, mit wie unverhältnismäßigen Verlusten die Landwehr alle ihre Siege erkauft, und wie mangelhaft ihre Mannszucht, namentlich in ben furchtbaren Prüfungen des Winterfeldzugs, sich gezeigt hatte. Auf eine so massenhafte Berwendung der Landwehren im freien Felde war Scharnhorst selber Unfangs schwerlich gefaßt gewesen. Erft die Noth, erft das Mißlingen des Frühighrefeldzuges und wahrscheinlich Gneisenaus Rath batten ben König während des Waffenstillstandes bewogen, diese Truppe mit ihrem buntgemischten Offizierscorps turzweg in die Feldarmee einzureihen. Nur burch ganz außerorbentliche Ereignisse, burch ben langjährigen harten Druck ber Fremdherrschaft war jene wilde Gluth des Nationalhasses und der patriotischen Leidenschaft möglich geworden, welche bie ungeschulten Schaaren ber Landwehr zu so wunderbaren Erfolgen befähigt hatte. Der Kriegsminister fannte die Welt zu gut um die Wiederkehr ber gleichen Opferfreudigkeit auch in ber Zukunft zu erwarten, wenn etwa ein ben Massen ber Nation unverständlicher Krieg bem Könige aufgezwungen würde. Und dock war Preußen durch seine centrale Lage wie durch die stolzen fridericianischen Traditionen seines Beeres in jedem Kriege immer zur Offensive genöthigt: der Staat brauchte eine starke Feldarmee, er mußte seine Landwehr zum Dienste außerhalb der Landesgrenzen verpflichten um das feindliche Gebiet sogleich mit gewaltigen Massen überfluthen zu können.

Aus Allebem ergab sich bie Nothwendigkeit, die Landwehr eng an bas

stehende Heer anzuschließen. Nun gebot die Monarchie augenblicklich über viele taufende ausgedienter, fampfgewohnter Soldaten, besgleichen über eine Menge erprobter Offiziere, die wieder in das bürgerliche Leben gurudtraten; es war bie bentbar gunftigfte Stunde gur Bilbung einer friegstüchtigen gandwehr. Die Natur ber Dinge führte bie Reorganisatoren ber Armee zurud zu jenen einfach großen Gebanken, von benen einst Scharnhorst ausgegangen und nur durch die Noth des Tages wieder abgedrängt worden war; sie erkannten, daß die stehende Armee die mis tärische Schule für die gesammte Nation bilden, die Landwehr wesentlich aus ausgedienten Mannschaften bestehen muffe. Wie oft hatten Boben, Gneisenau und Grolman einst mit Scharnborft jede mögliche Form der Volksbewaffnung besprochen. Alle hier einschlagenden Fragen waren ihnen aus eingehenden Berathungen längst geläufig; hatte boch Boben einft jahrelang die Organisation des Krümperspstems unmittelbar geleitet. Nur burch diese vieljährige Vorarbeit wird es erklärlich, daß die Commission ihre schwierigen Verhandlungen in wenigen Wochen beendigte und der König ebenso schnell ben Vorschlägen seine Genehmigung ertheilte.

Schon am 3. September 1814 erschien das Geset über die Berpflichtung zum Kriegsdienste, von dem Könige und sämmtlichen Ministern unterzeichnet — ein Grundgeset des preußischen Staates, einer jener epochemachenden Acte der Gesetzgebung, welche mit siegreicher Beredsamsteit erweisen, daß alle Geschichte wesentlich politische Geschichte ist, das die Historie nicht die Aufgabe hat einen Bolta unter seinen Froschschenklung verdachten oder aus den Funden der Topfgräber die Entwicklung der Lampen und der Trinkgeschirre nachzuweisen, sondern die Thaten der Bölker als wollender Personen, als Staaten, erforschen soll. Das Wehrzeset ven 1814 hat die sittlichen und politischen Grundanschauungen der Preußen auf Generationen hinaus bestimmt, in alle ihre Lebensgewohnheiten tieser eingegriffen als jemals eine wissenschaftliche Entdedung oder eine technische Erfindung.

Das Gesetz begann, wie einst Scharnhorsts Entwurf, mit einer Diederholung jener monumentalen Worte Friedrich Wilhelms I.: "jeder Eingeborene ist zur Vertheidigung des Baterlandes verpflichtet;" dech jetzt machte man unerbittlich Ernst mit der altpreußischen Regel. Der König erinnerte nochmals daran, wie die allgemeine Anstrengung seines treuen Bolkes, ohne Ausnahme und Unterschied die Befreiung des Baterlandes bewirft und dem Staate seinen heutigen ehrenvollen Standpunkt erworden hätte. Die Einrichtungen also, die diesen glücklichen Ersolg hervorgebracht und deren Beibehaltung die ganze Nation wünsche, sollten als Grundlage für alle Kriegseinrichtungen des Staates dienen, doch so daß die Fortschritte der Wissenschungkaften und Gewerbe nicht gestört würden; "denn in einer gesetzmäßig geordneten Bewassnung der Nation liegt die sicherste Bürgschaft für einen dauernden Frieden." Statt der

alten zwanzigjährigen Dienstzeit ber Cantonisten ward allen Wehrfähigen für neunzehn Jahre die Waffenpflicht aufgelegt. Gie dienten fünf Jahre im stehenden Beere, bavon drei Jahre bei ben Fahnen, zwei Jahre als beurlaubte Refervisten, und traten im fechsundzwanzigsten Lebensjahre auf sieben Jahre in bas erfte Aufgebot ber Landwehr ein. Dies Aufgebot war in Rriegszeiten, wie bas stebende Beer, zum Dienste im Inund Auslande verpflichtet, hielt an bestimmten Tagen in der Beimath kleinere Uebungen ab und vereinigte sich jährlich einmal mit Abtheilungen bes stehenden Heeres zu längeren Manövern. Das zweite Aufgebot ber Landwehr, ebenfalls mit siebenjähriger Dienstzeit, wurde während bes Friedens nur in der Heimath und an einzelnen Tagen versammelt, diente im Kriege zunächst zur Verstärfung der Garnisonen; doch behielt sich der König vor auch diesen Theil der Landwehr im Allgemeinen "zur Berstärkung des Heeres" zu verwenden, so daß eine Berwendung im Auslande nicht ausgeschlossen war. Der Landsturm endlich, nur für den äußersten Fall zur Abwehr feindlicher Angriffe bestimmt, sollte alle irgend Waffenfähigen vom siebzehnten bis zum fünfzigsten Jahre umfassen. Die Sohne ber gebilbeten Stanbe, Die fich felber ausrufteten, bienten nur ein Jahr bei der Fahne, traten schon nach drei Jahren in die Landwehr ein und hatten ben erften Anspruch auf die Offiziersstellen ber Landwehr. Die abgesonderten Jägerdetachements blieben aufgehoben, indeß wagte man noch nicht den demokratischen Gedanken der allgemeinen Wehrpflicht bis in seine letten Folgerungen hinauszuführen: die gebildeten Freiwilligen wollte man vornehmlich ben Elitecorps ber Jäger und Schützen überweisen, obwohl ihnen freistand sich auch ein anderes Regiment zu mählen. Erst die Erfahrung sollte lehren, wie beilfam die Mischung von feineren und gröberen Elementen für die sittliche Haltung der Truppen war. Die Kreisausschüffe, welche bas Heer mit der bürgerlichen Gelbstverwaltung verbanden, bestanden in veränderten Formen fort: eine Commission, gebildet aus dem Landrathe, einem Offizier und mehreren städtischen und ländlichen Gutsbesitzern, follte bas Ersatgeschäft in jedem Kreise besorgen.

Noch nie hatte ein moderner Staat in Friedenszeiten so harte Forderungen an sein Bolt gestellt; die Blutsteuer, welche Preußen seinen Bürgern auserlegte, war unleugbar schwerer als alle anderen Steuern zusammengenommen. Selbst die Anhänger der allgemeinen Wehrpslicht wollten kaum ihren Ohren trauen, als sie ersuhren, daß alle Männer dis zum neununddreißigsten Jahre, allerdings bei völlig freier Wahl des Wohnsiges wie des Beruses, sich zum Waffendienste bereit halten sollten. Es war ein radicaler Bruch mit allen Neigungen und Borurtheilen einer stiedlich erwerbenden Gesellschaft, ein Wagniß ohne jeden Vorgang, das nur darum gelingen konnte, weil der Stamm der Landwehr bereits vorhanden war und die hochherzige Erregung der Kriegszeit noch nachwirkte. Der König verbarg sich nicht, welchem zähen passiven Widerstande die

neuen Institutionen namentlich in den neuen Provinzen begegnen würden, und befahl daher eine schonende, schrittweis vorgehende Ausführung.

Ueberhaupt war noch Alles im Werben. Das Gesetz felber erkannte an, daß unmöglich alle Wehrfähigen in das stehende Beer eintreten konnten und ein Theil bavon sogleich ber Landwehr zugetheilt werden mußte; boch über die Höhe der jährlichen Aushebung war noch nichts endgiltig . beschlossen. Rur so viel stand icon fest, bag bie trostlose Lage bes Staats haushalts eine sehr starte Linienarmee nicht gestattete; neben diesen überwältigenden finanziellen Sorgen mußten die schweren militärischen und volkswirthschaftlichen Bedenken, welche gegen die unverhältnißmäßige Bermehrung der Landwehr sprachen, vorläufig zurücktreten. Desgleichen konnte nur die Erfahrung zeigen, ob das Offizierscorps der Landwehr wirklich im Stande war, wie dies Gefet annahm, völlig felbständig neben ben Offizieren der Linie zu steben. Alber wie unfertig auch Manches noch erschien, ber große Wurf war boch gelungen. Mit Diesem Bolksbeere war ein großartiges Mittel sittlicher Boltverziehung gefunden, trefflich geeignet bie alten Tugenden der Nation, Muth, Treue, Pflichtgefühl gu entwickeln, ihre natürlichen Schwächen, Eigenfinn, Particularismus, Berschwommenheit zu befämpfen. Der Staat wurde nun erft biefem ftaatlosen Geschlechte wahrhaft lebendig, wie den Bürgervölkern des Alterthums, trat mit seiner begeisternden Majestät und seiner berben Strenge in jedes Haus hinein. Die kurze Dienstzeit zwang die Mannschaft und mehr noch bie Offiziere zur Anspannung aller Kräfte; bas Freiwilligenjahr bot bas einfache Mittel den höheren Ständen die ungewohnte Last erträglich Der alte, mit bem Wefen biefes Staates fest verwachsene Gebanke Friedrich Wilhelms I. fand endlich die Geftaltung, welche ben bemokratischen Anschauungen des neuen Jahrhunderts entsprach und dech ber unzerstörbaren Aristofratie ber Bilbung gerecht wurde.

Das Wehrgesetz gab ein unzweideutiges Zeugniß für die friedfertigen Absichten der Regierung; mit einer Feldarmee, die zur größeren Hälfte aus Landwehren bestand, ließ sich eine Politik des unruhigen Ehrgeizes schlechterdings nicht führen. Gleichwohl sprach aus dem Aufgebote der gesammten Nation zugleich der bestimmte Entschluß, die wiedererrungene Großmachtstellung der Monarchie zu behaupten. Daher denn an allen Nachbarhösen lebhaste Beunruhigung. Mochten einzelne Generale der alten Schule über das preußische "Milizwesen" verächtlich absprechen, die Kriegsthaten dieses Heeres standen doch noch in zu frischer Erinnerung. Der französische Kriegsminister Dupont zog sogleich mit ersichtlicher Sorge bei dem preußischen Gesandten Erkundigungen ein und erhielt die trodene Antwort: "wir wollen große Streitkräfte ohne ein unverhältnißmäßig großes stehendes Heer."\*) Noch besorgter war die Hosburg; sie fürchtete

<sup>\*)</sup> Goly's Bericht, Paris, 26. Sept. 1814.

nicht blos das Erstarken des alten Nebenbuhlers, sondern sie erkannte auch in dem Wehrgesetze einen Triumph der militärischen Jacobiner des schlesischen Heeres und witterte unheimliche demokratische Bestrebungen.

Boyen aber sah in seinem Gesetze das köstliche Bermächtniß des Befreiungstrieges; er sagte sich mit frohem Stolze, daß die Eigenart des preußischen Staates in diesen Institutionen sich verkörperte, daß Preußen in der Ausbildung seines Heerwesens allen anderen Staaten überlegen war und keine andere Großmacht jener Zeit, am allerwenigsten Desterreich mit seinen murrenden Italienern, wagen durste ihrem ganzen Bolke Wassen in die Hände zu geben. In wie großem und freiem Sinne er sein Werk auffaßte, wie treu er die Ueberlieserungen der Stein-Scharn-horstischen Tage in seinem Feuergeiste bewahrte, das hat der anspruchslose Mann erst nach Jahren öffentlich ausgesprochen, als er zum fünfundzwanzigjährigen Jubelseste der Landwehr jenen Ausspruch Gneisenaus über den dreisachen Primat in poetischer Form wiederholte und die Verse schrieb: "Der Preußen Losung ist die Drei — Recht, Licht und Schwert!"

Der Schweigsame liebte Deutschland mit ber ganzen tiefen, verhaltenen Leidenschaftlichkeit bes echten Oftpreußen; um seines Baterlandes willen war er einst unter die Berschwörer bes Tugendbundes und nach Rufland auf die Wanderschaft gegangen. Aber bem unbestimmten Idealbilbe einer beutschen Bundestriegsverfassung wollte er bas eigenartige Besen seines preußischen Volksheeres nicht opfern. In einer ausführlichen Denkschrift\*) schildete er bem Staatskanzler, wie in Deutschland vier grundverschiedene Shiteme ber Kriegsverfassung beständen: bas öfterreichische, bas rheinbundisch-französische, bas englisch-hannoversche und bas preußische; nimmermehr burfe Preußen ben beutschen Charafter seines Beeres einem Compromisse mit diesen ausländischen Systemen gum Opfer bringen. "Man wird boch nicht, weil ber leibeigene Böhme, Raize, Butowiner, ber Landesmeinung wegen, nach harten Gefeten behandelt werden foll, den Pommern und Brandenburger, blos um der lieben Uebereinstimmung willen, strengeren Borschriften unterwerfen wollen? Preugen fann seinen Standpunkt in Europa nur behaupten, wenn es die größere Uebereinstimmung seiner Ginwohner, Die beffere Bildung seines Abels und Bürgerstandes auf das Kräftigste zu einem eigenen Kriegssysteme benutt. Wer biese nationalen Borzüge einer augenblicklichen philanthropiichen 3dee aufopfern wollte, ware nicht allein ein Feind Preugens, fondern er vernichtete auch die Willenstraft, durch die sich Preußen seit dem großen Kurfürsten in Europa hielt." Darum mag der künftige Deutsche Bund wohl ben größeren Fürsten, ben Kreisoberften, die militärische Gubrung ihrer Kreise anvertrauen und von allen Bundesgliedern sehr große

<sup>\*)</sup> Bopens Denkschrift über bie beutsche Kriegsverfassung (undatirt, während bes Congresses bem Staatskanzler übergeben).

Treitichte, Deutsche Beschichte. I.

militärische Leistungen verlangen: "Preußen hat in diesem Ariege 60,000 Mann von der Million gegeben. Dies sei der Maßstab! Wer mehr geben will, wird belobt." Aber in die Organisation unseres Heeres dars sich der Bund nicht einmischen. "Wer mehr in die deutsche Kriegsverfassung

legen will, schabet sich und auch Deutschland."

So die Meinung des berechtigten preußischen Particularismus, der zugleich bewußte deutsche Gesinnung war. Mochten die Kleinstaaten nech eine Weile ihre französischen und englischen Institutionen behalten, die doch vorderhand weder die Kraft noch den Willen besaßen die Geschenke der Fremden aufzugeben. Unterdessen wuchs und reiste in Preußen Scharnhorsts Werk, die deutsche Kriegsversassung, und einmal doch mußte die Zeit kommen, da das ausländische Wesen in den kleinen Staaten sich überlebte. Dann konnte das preußische Volksheer sich zum deutschen Heere erweitern. Bei Großgörschen stand seine Wiege, wer mochte wagen ihm die stolzen Siegesbahnen seiner Zukunft vorherzubestimmen? Boben trug in seiner verschlossenen Seele die sichere Uhnung, daß dies nationale Heer dereinst noch reichere Kränze um seine Fahnen winden würde als weiland die Soldaten Friedrichs.

Derweil in Wien der große Friedenscongreß zusammentrat, erheb sich in Preußen eine neue Größe der deutschen Geschichte: das Voll in

Waffen. —

## Bweites Buch.

Die Anfänge des Deutschen Bundes.

1814-1819.

## Erfter Abschnitt.

## Der Wiener Congreß.

Als König Friedrich Wilhelm im Berbste nach Wien abreiste, rechnete er auf einen Aufenthalt von drei Wochen. Aber volle neun Monate sollten vergeben von der ersten Conferenz der Bevollmächtigten der vier alliirten Mächte am 18. September 1814 bis zu ber endgiltigen Unterzeichnung ber Schlufacte bes Congresses am 19. Juni 1815. Wer batte auch Kraft und Luft gefunden zu rascher Erledigung ber Geschäfte? Die fünf Sinne forderten ihr Recht nach der frampfhaften Sorge und Unrube diefer beiben wilden Jahrzehnte. Wie einft Paris nach bem Sturge ber Schreckensherrschaft sich topfüber in ben Strubel bes Benuffes gestürzt hatte, so athmete bas alte fürstliche und abliche Europa jest auf, froh seiner wiedergewonnenen Sicherheit. Der große Plebejer war gefallen, ber einmal boch ben Hochgeborenen bewiesen hatte was eines Mannes ungezähmte Kraft felbst in einer alten Welt vermag; bie Belben bes Schwertes verschwanden vom Schauplate, mit ihnen die große Leidenschaft, Die unerbittliche Wahrhaftigkeit bes Krieges. Wie Würmer nach bem Regen frochen die kleinen Talente bes Boudoirs und ber Antichambre aus ihrem Bersteck hervor und reckten sich behaglich aus. Die vornehme Welt war wieder ganz ungeftort, ganz unter fich. Wer hatte bas gedacht, daß der greise Fürst von Ligne, vor langen Jahren der Löwe der Salons im königlichen Frankreich, nun am Rande bes Grabes noch einmal allen Glanz und alle Pracht ber alten hochablichen Geselligkeit genießen und über ben erlauchten Congreß, ber wohl tanzte, aber nicht marschirte, geistreich boshafte Epigramme schmieden würde?

Sie kehrte freilich nicht wieder, die naive Unbefangenheit jener guten alten Zeit, die so bestimmt gewußt hatte, daß der Mensch erst beim Baron anfängt, daß die glückliche Einfalt des Pöbels von der Spötterei und den freigeisterischen Gedankenspielen der großen Herren niemals ein Wort erfahren kann. Dem neuen Geschlechte lag die Angst vor den Schrecken der Revolution noch in allen Gliedern; mitten in die rauschen-

ben Lustbarkeiten des Congresses brangen unheimliche Nachrichten von bem italienischen Geheimbunde ber Carbonari, von ber bumpfen Gabrung in Frankreich, von ben Bornreben ber enttäuschten preußischen Patrioten, von ben Berschwörungen ber Griechen und bem Belbentampfe ber Gerben wider ihre türkischen Thrannen. Mochte man immerbin forgsam die Thuren schließen und bas laute Anklopfen bes bemokratischen neuen Zeitalters überhören, gang geheuer fühlte man sich boch nicht mehr. Wie sonst der Spott so war jest ber Glaube Modepflicht: ein paar salbungsvolle Worte über Chriftenthum und göttliches Königerecht mußte auch bas Weltfind zur Verfügung haben. Die weibische Zierlichkeit bes achtzehnten Jahrhunderts verrieth sich noch, wenngleich Zopf und Puder nicht wieder auferstanden, in ben bartlofen Gesichtern, ben Tabaksbosen, ben Schuben und seibenen Strumpfen, in ber gesuchten Glegang ber mannlichen Kleidung; boch war ber Ton des Umgangs schon um Bieles freier Reine Rebe mehr von ben alten Rang- und und formloser geworden. Titelstreitigkeiten, von dem pedantischen Gezänk über Form und Farbe ber Seffel; balb ba balb bort, bei irgend einem ber Bevollmächtigten fanden sich die Minister zur Berathung zusammen und unterzeichneten die Urkunden nach bem Alphabet ober auch in bunter Reihe, wie man gerade am Tische faß. Um auffälligsten befundeten sich die veränderten Sitten an ben großen Prunt- und Feiertagen bes Congresses. Das Mittelalter feierte firchliche, bas Jahrhundert Ludwigs XIV. höfische Feste; bie neue Zeit trug einen entschieden militärischen Charafter. Barade und Beerschau wurden unvermeiblich, so oft fich ber moderne Staat im Glanze Selbst bies Defterreich, bamals ber am feiner Berrlichkeit sonnen wollte. wenigsten militärische unter ben großen Staaten bes Festlandes, burfte bie ungeheure Macht ber neuen maffenhaften Beere nicht gang verkennen. Vor fünfzig Jahren hatte man noch über ben militärischen Unftrich bes preußischen Hofes vornehm gespottet, jest war die preußische Sitte allgemein eingebürgert, und auch ber waffenscheue Raiser Franz mußte zuweilen in der Uniform erscheinen.

Ein Diplomaten Congreß kann niemals schöpferisch wirken; genug, wenn er die offenbaren Ergebnisse der vorangegangenen kriegerischen Berwicklungen leidlich ordnet und sicherstellt. Und wie hätte diese Wiener Bersammlung Größeres leisten sollen? Sine unbeschreibliche Ermattung lastet auf den Gemüthern, wie einst da der Utrechter Congreß das blutige Zeitalter Ludwigs XIV. beendigte; und wie damals Kronprinz Friedrich die allgemeine Berkommenheit der europäischen Staatskunst beklagte, so ging jetzt die abgespannte und abgehetzte diplomatische Welt allen den unsertigen neuen Ideen der Zeit ängstlich aus dem Wege und ließ sich's wieder wohl sein bei jener bequemen Staatsanschauung des alten Jahrhunderts, die den Staat nur als einen Hausen von Geviertmeilen und Seelen bertrachtete. Die Wiener Luft that das Ihrige hinzu. Hier in dem Mittel-

puntte bes ungeheuren Familiengutes, bas man Defterreich nannte, in biefem Wirrwar zusammengeheiratheter Länder und Bölter hatte man nie etwas geahnt von ben sittlichen Kräften, welche ein nationales Staatsmefen zusammenhalten; und es war so recht im Beifte ber alten Babsburgerpolitit, wenn Defterreich und Baiern jest felbander über die Frage stritten, ob die Unterthanen der Mediatifirten, die ihrem Landesherrn nur wenig einbrachten, als halbe Seelen ober als Drittelfeelen zu berechnen Mit Entruftung vernahmen die befreiten Bolter, bag fie nun wieder nichts fein follten als eine große Beerbe, die nur burch ihre Ropfgabl Werth hatte. Gorres larmte im Rheinischen Mercur gegen "bas berglose statistische Wesen" ber Wiener Diplomaten, und Blücher schrieb grimmig an feinen alten Freund Rüchel: "Der gute Wiener Congreß gleicht einem Jahrmarkt in einer kleinen Stadt, wo ein Jeder fein Bieh hintreibt es zu verkaufen ober zu vertauschen." Durch eine kunftvoll abgewogene Bertheilung ber Länder und ber Leute Die Wiederkehr ber französischen Uebermacht zu verhindern — in diesem einen Gedanken ging jest wie einst zu Utrecht die ganze Weisheit ber Cabinette auf. Und wie bamals Caron be St. Pierre mahnte, aus ber neuen völlig willfürlichen Geftaltung ber ganderfarte werbe ein unabanderlicher Friedenszustand bervorgeben, so erwachte jest wieder ber unmännliche Traum vom ewigen Frieden, bies sicherfte Rennzeichen politisch ermatteter und gedankenarmer Epochen: viele treffliche Manner aus jedem Stande und jedem Bolte gaben fich im Ernft ber Hoffnung bin, bag bie Weltgeschichte in ihrer ewigen Bewegung nunmehr ftill fteben, vor ben Rathichluffen bes Wiener Areopags ehrfürchtig verftummen würbe.

Breugens Diplomatie stand nicht auf der Bobe seiner Feldherrnfunst; keiner seiner Staatsmänner besaß den kühnen, freien, sicheren Blick Gneisenaus. Aber das halbe und flaue Ergebniß der Wiener Verhandlungen war burch bie Natur ber Dinge selbst gegeben, nicht verschulbet burch bie Fehler einzelner Manner. Die schwerfte Krantbeit bes alten Staatenfustems, beren ber treue Arnbt soeben wieder in bem neuesten Banbe bes Beiftes ber Zeit warnend gedachte, Die Zerfplitterung Deutschlands und Italiens, batte ber Befreiungstrieg nicht geheilt. Da bier wie bort die öffentliche Meinung noch in einem Zustand völliger Unreife verharrte, fo brachte ber Congreß beiben Bölfern im Wesentlichen eine Reftauration: ben Italienern die Gebietsvertheilung von 1795, ben Deutschen bie Wiederherstellung jenes loderen Nebeneinanders fleiner Monarchien, bas einst aus ber Fürstenrevolution von 1803 hervorgegangen war. Dieffeits wie jenfeits ber Alpen hatte fich Defterreich eine mittelbare, geschickt verhüllte Herrschaft errungen, die ungleich fester stand als das napoleonische Weltreich und ben Deutschen wie ben Italienern jede Möglichkeit friedlicher nationaler Entwicklung abschnitt. Gin Deutscher Bund mit Defterreich und ben noch unbefehrten Satrapen Bonapartes tonnte

nichts anderes sein als die verewigte Anarchie; ein Italien mit Defterreich, mit bem Papfte, ben Bourbonen und ben Erzherzogen mußte in fläglicher Ohnmacht verharren. Es bedurfte einer langen Schule ber Leiben, bis ben beiden schicksalsverwandten Nationen die Erkenntnig ber letten Gründe ihres Unglucks aufging, bis jenes Wahngebilde des friedlichen Dualismus, das jetzt noch, und nicht durch einen Zufall, die besten Röpfe beherrschte, in seiner Sohlheit erkannt ward und bie alten ftolgen fridericianischen Ueberlieferungen wieder zu Ehren kamen. Die Berstellung einer wohlgesicherten nordbeutschen Macht, wie sie ber Nation noth that, war in Wien von haus aus unmöglich, ba Preugens Schickfal jum auten Theile von dem Willen feiner Feinde und Nebenbuhler abbing. Ein fühner genialer Staatsmann an Preugens Spite batte vermuthlich bas verschlungene Spiel der Wiener Verhandlungen weit einfacher gestaltet, die Krisis und die Entscheidung rascher herbeigeführt, boch, wegen ber erdrückenden Ungunft der Umstände, zulett schwerlich viel mehr er reicht als wirklich erlangt wurde.

Bei biefer vorläufig noch unbeilbaren Schwäche ber Mitte bes Belttheils konnte das neue Spftem bes europäischen Gleichgewichts, bas in Wien begründet murbe, nur ein Nothbehelf fein, ein schwächlicher Bau, ber seine Dauer nicht ber eigenen Festigkeit, sondern allein ber allgemeinen Erschöpfung und Friedensseligkeit verdankte. Biele ber schwierigften und gefährlichsten Streitfragen bes Bölferrechts mußte man unerledigt liegen laffen und tröftete fich mit jener Gelegenheitsphrafe, bie nun balb modisch wurde: c'est une question vide. Immerhin blieb aus ben bitteren Lehren biefer entsetzlichen Rriegsjahre minbeftens ein großer und neuer Gebanke als ein Gemeingut ber politischen Welt gurud: felbft bie frivolen Durchschnittsmenschen ber Diplomatie fingen an zu begreifen, bag ber Staat boch nicht blos Macht ift, wie bas alte Jahrhundert gewähnt hatte, daß fein Leben boch nicht allein in ber Belauerung und behenden Uebervortheilung ber Nachbarmächte aufgeht. Der Anblic jener Triumphe, welche ber Revolution und ihrem gefrönten Belben burch bie Zwietracht ber alten Mächte bereitet wurden, hatte boch endlich ein lebenbiges europäisches Gemeingefühl erweckt. Die befreite Welt war ernstlich gesonnen in einer friedlichen Staatengefellschaft zusammenzuleben; fie fühlte, daß ben Staaten, trot aller trennenden Intereffen, eine Gulle großer Culturaufgaben gemeinsam war, die allein burch freundliche Berständigung gelöft werden konnten. Mochte die mechanische Staatsanschauung vergangener Tage noch überwiegen, die gewissenlose Staats raison der alten Cabinetspolitik war bereits im Untergeben; und es bleibt bas bauernbe hiftorische Berdienst bes Wiener Congresses bag er für ben freundnachbarlichen Berkehr ber Staatengesellschaft einige neue Formen und Regeln fand. Ein Fortschritt war es boch, bag man sich über bie Borschriften ber internationalen Etikette, über bie Rangordnung ber

viplomatischen Agenten und viele andere unscheinbare aber unentbehrliche Boraussetzungen eines geordneten Bölkerverkehrs endlich einigte. Zur See blieb freilich Alles beim Alten. Hier galt kein Bölkerrecht, sondern die Uebermacht Englands; nimmermehr wollte die Hoffart der Meereskönigin sich auch nur zu einer Verständigung über den Flaggengruß herbeilassen.

Noch folgenreicher wurden bie Berträge über bie Schifffahrt auf ben conventionellen, mehreren Staaten gemeinfam angehörigen Fluffen, ein mühfeliges Wert, woran humbolbte Fleiß und Scharffinn bas Befte that. Die Handelspolitit des achtzehnten Jahrhunderts hatte grundfätlich ben eigenen Nuten in ber Schädigung bes Nachbars gesucht; jest zum erften male berief sich ein europäischer Vertrag auf die Lehre der neuen Nationalökonomie, bag bie Erleichterung bes Berkehres im gemeinschaftlichen Interesse aller Bolter liege. Auch ein großes gemeinsames Werk christlicher Barmberzigkeit wurde ichon in Angriff genommen: Die Mächte einigten sich über die Abschaffung des Negerhandels. Allerdings vorerst nur über ben Grundfat, ba Spanien und Portugal binbenbe Verpflichtungen nicht übernehmen wollten. Aber mit Allebem ward boch bie Bahn gebrochen für eine lange Reihe von Berträgen, welche bas Net bes völkerverbindenden Bertehres immer enger flochten, ben Rechtsschutz für bie Ausländer immer sicherer stellten. Der neu erwachte Nationalstolz batte ben gefunden Rern ber alten beutschen Weltbürgergefinnung feineswegs zerstört. Kaum war ber Imperator gestürzt, so legte ber wackere preufifche Jurift Sethe bem Freiherrn vom Stein in einer Dentschrift bar, wie viele harte und feindselige Bestimmungen gegen die Ausländer der Cobe Napoleon enthalte\*); Gelehrte und Geschäftsmänner bestürmten bie beutsche Diplomatie um Sicherung ber Rechte ber Fremden. Mit bem Biener Congresse begann in ber That eine neue Epoche bes Bölkerrechts, eine menfdlichere Zeit, welche ben großen Namen ber Staatengefellichaft allmählich zur Wahrheit machte und namentlich bem internationalen Privatrechte endlich einen positiven Inhalt gab.

An diesem großen Fortschritte des Bölkerrechts hatte freilich der Aufschwung des Weltverkehres ein größeres Berdienst als die bewußte Einsicht der Mitglieder des Congresses. Wie hätte sich auch eine ernste und tiese politische Gesinnung entwickeln können in dieser glänzenden und rauschenden Versammlung, der prächtigsten und zahlreichsten, welche die Welt seit dem großen Constanzer Kirchentage gesehen hatte? Alle Mächte Europas, mit einziger Ausnahme des Sultans, waren vertreten. Auf dem Graben und auf den Basteien des alten Wiens, im Prater und an der großen Diplomatenbörse, dem Gasthose zur "Kaiserin von Desterreich", drängte sich das bunte Gewimmel von Fürsten und Prätendenten, Staatsmännern und Offizieren, Priestern und Gelehrten, Abenteurern, Gaunern

<sup>\*)</sup> Sethe an Stein, Duffelborf, 13. Dai 1814.

und Supplicanten, unterthänigst angestaunt und unterthänigst ausgebeutelt von den gemüthlichen Wienern, die sich an den hohen Herrschaften gar nicht satt sehen konnten. Die Erbsünde des gemeinen Durchschnittsschlages der Diplomaten, die Vermischung der ernsten Staatsgeschäfte mit der Tändelei, dem Ränkespiel und dem Klatsch des Salons, gedieh zur sppizsten Blüthe. Häßlicher als die unvermeidliche Sittenlosigkeit dieses großen Fürstenbacchanals erschien die lächelnde Verlogenheit, die sich jetz zur Virtuosität ausbildete; wer hier etwas gelten wollte mußte sich auf die Kunst verstehen Morgens ein geheimes Kriegsbündniß gegen seine täglichen Tischgenossen abzuschließen und Nachmittags mit den nämlichen Freunden wieder in ungetrübter Zärtlichkeit zu verkehren.

Ueber bem ganzen gligernden und bligenden Treiben lag ber hauch jener trivialen Bedankenlosigkeit, welche bas Habsburgerregiment auf bem Wiener Boben eingebürgert hatte. Die Zeit war bahin, ba bas maden Bürgerthum ber ehrenfesten beutschen Landstadt Wien sich seine herrlichen Kirchen errichtete. Was hatten diese langen drei Jahrhunderte, seit die Donauftabt ber Mittelpunkt eines großen Reiches geworben, an Schenem gebaut und gebildet? Nichts, gar nichts, faum daß ber Ruppelbau bar Karlskirche und das Belvedereschloß mindestens einige Eigenthümlichkeit Sonft überall, an bem häglichen Sauferhaufen ber Burg wie an ben Palästen bes reichen Abels, biefelbe abschredende Geschmadloffe Einige Kunftsammlungen waren wohl vorhanden, boch Riemant beachtete fie; bie Schätze ber Ambrafer Sammlung lagen vergeffen, Rarl August von Weimar entbedte sie erst jett von Neuem, benn ber geistwelle Fürst hielt es in ber schalen Nichtigkeit bieser geselligen Freuden nicht aus und burchftreifte bie Stadt nach feineren Benuffen fuchend. war noch gang bas von Schiller verspottete alte Wien, bie Stadt ber Phäaken mit ihrem ewigen Sonntag und bem immer sich drebenden Brat-Reine Spur von wissenschaftlicher Thätigkeit: wer hatte von ber friek. altehrwürdigen Universität je etwas gebort, außer daß sie ein wohleingerichtetes Hospital mit einigen trefflichen Aerzten besaß? Dazu ber bumpfe Druck ber geheimen Polizei und ein allgemeiner politischer Stumpffinn. Rein Mensch in diesem lustigen Boltchen bekümmerte sich um die politische Thätigkeit des Congresses; der Desterreichische Beobachter brachte in neun Monaten einen einzigen Artikel über bie Geschäfte ber erlauchten Bersammlung, und Niemand fand bas sonderbar. Allein die Blüthe bes Theaters ließ errathen, daß hier noch ein reichbegabter Menschenschlag lebte und das verfallene geistige Leben bereinst boch wieder erwachen Die Bildung in ben Kreisen ber öfterreichischen Magnatengeschlechter war noch gang frangösisch; nur mit ben herren aus Preußen sprach man deutsch um dem nordischen Teutonenthum boch eine Liebens würdigkeit zu erweisen. Der Esprit ber alten bourbonischen Aristofratie fehlte freilich gang; auch die großen Judenhäuser, welche jett, Dant ber

Finanznoth des Hauses Desterreich, zum ersten male als eine Macht auftraten und in die vornehme Welt eindrangen, die Firmen Arnstein, Skleles, Herz waren damit nicht allzu reich gesegnet.

Unvermeidlich wirkte bie geistige Armseligkeit biefer Umgebung auf ben ganzen Ton bes Congreffes jurud. Das flache Bergnügen bot bier ben einzigen Schutz gegen bie Langeweile. Mastenzüge und Praterfahrten, Balle und Spielpartien, Schmausereien und lebende Bilber brangten einander in eintönigem Wechsel, so bag bie Arbeit ber Diplomatie lange faum beginnen fonnte. Gine tauftische Bemertung bes Fürften von Ligne ober eine Stanbalgeschichte von Metternich, ber niemals weniger als zwei Damen zugleich mit seiner Bunft beehrte, ober eine Wigelei über bie neu erfundene Draifine bes Barons Drais, beren humpelnbe Bewegung bem Fortschreiten der Congresverhandlungen so verzweifelt ähnlich sah, ober ein Urtheilsfpruch jenes hoben Gerichtshofs ber Feinschmederei, ber an Talleprands Tafel ben Rafe von Brie feierlich jum Ronig bes Rafegeschlechtes ausrief - bas waren bie Gilberblice in biefer ungeheuren Fabbeit. als wollte ber wiederhergeftellte alte Fürstenftand ben Bölfern Europas recht gründlich zeigen, für welches Nichts fie geblutet hatten. viel von Napoleon gelernt, fagte Karl August bitter, unter Anderem auch die Frechheit.

Nicht ohne Geschick spielte ber Hausherr, Raiser Franz bie Rolle bes ehrwürdigen Patriarchen unter bem hoben Abel, obgleich er noch taum siebenundvierzig Jahre zählte. Er ließ sich's nicht verdrießen, täglich fünfzigtausend Gulden für die kaiserliche Tafel, für den Congreß insgesammt 16 Millionen Gulben auszugeben, mabrend feine unbezahlten Invaliden auf den Landstraßen betteln gingen; der pfiffige Rechner mußte wohl, welche Bortheile ihm die Stellung bes Wirthes bot. Wie rührend erschien ben burchlauchtigen Gaften biefe mehr als unscheinbare Geftalt in ihrem abgeschabten blauen Rocke, mit bem gemüthlichen fleinbürgerlichen Befen. Ein geborener Florentiner war Franz erft als junger Mann an bie Donau gekommen; aber bie Daske bes bieberen, treuberzig groben Defterreichers, Die er bamals vor fein Gesicht genommen, faß ibm jest wie angegoffen, weil fie feinem Phlegma und feinen vulgaren Neigungen Niemand auf ber Welt vermochte ibm jemals ein Gefühl berglichen Wohlwollens zu entloden; fpurlos rauschten bie Schickfalswechsel einer ungeheuren Zeit über ben Stumpffinn seiner Selbstsucht babin. Er begnabigte niemals, außer wenn ber Berbrecher felber um ben Tob bat; er leitete in eigener Person die Mißhandlung ber politischen Gefangenen, bestimmte jedem felber bie Schwere ber Retten und bie Babl ber Fasttage und kannte keine sugere Erholung als bas Durchlesen erbrochener Briefe; er hatte schon zwei Frauen verloren und follte balb auch die britte begraben um sofort wieder mit unwandelbarer Gemüthsrube die vierte zu heirathen; er umgab sich grundsätlich nur mit Menschen

von unfauberer Vergangenheit, die er jederzeit mit einem Fußtritt entlaffen konnte. Trot Alledem und trot dem bofen Blide feiner talten harten Augen, trot ber so nabe liegenden Erinnerung an feinen Familienund Geistesverwandten Philipp II. von Spanien glaubte alle Welt an die findliche Unschuld bes berglosen, mißtrauischen Despoten. tisches Shitem war bas benkbar einfachste. Rach allen ben Plagen und Sorgen dieser wüsten Jahre wollte er endlich wieder seine Rube haben, wollte wieder als ein fleißiger Hofrath Stöße von Acten mit nichtsfagenben Randbemerkungen bemalen, in Mußestunden die Beige spielen, Bapier ausschneiben, Bogelbauer laciren und was sonst ber f. t. Ausschweifungen mehr war. Geiftlos und benkfaul, wie die Mehrzahl feiner Ahnen, vellig unfähig einen neuen politischen Gedanken auch nur zu versteben, sab er in allen den revolutionären und nationalen Ideen, welche das neue Jahr hundert bewegten, nichts als Bosheit und Dummbeit, nichts als ftraflice Auflehnung gegen das fromme Erzhaus. Mit dieser Gedankenarmuch verband fich aber eine durchtriebene Bauernschlauheit, ein gewiffer rober Instinct für bas politisch Erreichbare: ber Kaifer fühlte sehr richtig, bas sein Haus nahezu Alles was sich nur wünschen ließ bereits erlangt und jede Aenberung in ber Staatengesellschaft als eine Befahr zu fürchten batte. So ward er aus Neigung, Grundfat und Berechnung ein geschworener Feind jeder, aber auch jeder Neuerung, ein argwöhnischer Gegner ber beiben ehrgeizigen Nachbarmächte, Ruflands und vornehmlich Preugens.

Wenn es bem guten Raifer nicht leicht fiel aus feinen prunklofen Alltagegewohnheiten hinauszutreten in die prächtige Gefellschaft des Congresses, so schwamm sein vielgewandter Metternich vergnüglich wie ein Fischlein in bem glänzenden Strudel. So wohl war es ibm nie meh: geworben seit jenen lockeren Jugenbtagen, ba er an ben leichtlebigen geinlichen Höfen ber rheinischen Beimath seine Schule burchgemacht hatte. Niemand verstand wie er, in ber Paufe zwischen Diner und Dastenball eine biplomatische Intrigue einzufäbeln, vor ber Jahrt zum Stelldichein noch rasch eine Depesche abzuthun ober mit bem Ausbrucke wärmster Bärtlichkeit in den schönen blauen Augen einen Herzensfreund recht grund-Auch sab er keineswegs ungern, wenn seine preußischen lich anzulügen. Freunde ihn für leichtfertiger hielten als er war und für Vergeßlichkeit und Nachläffigkeit nahmen was aus bofer Absicht hervorging. Denn wie er in feinem Hause bei allem Aufwande immer ein umsichtiger Wirth blieb, habfüchtig, genau bis zum Beize, so hielt er auch mitten im Gewirr ber gefelligen Zerstreuungen seine politischen Plane mit zäher Ausbauer fest. Er fab in biesem großen Fürstentage auf öfterreichischem Boben einen glanzenden Triumph ber habsburg - lothringischen Staatskunft, betrachtete tie Beschlüffe ber erlauchten Versammlung wie fein eigenes Wert und bacte durch sie der Bewegung des Völkerlebens ein- für allemal eine feste Schrante zu feten. Gleich feinem Raifer fab er ein, bag fein Defterreid

nur noch eine conservative Politik verfolgen konnte, und wollte wie jener bie revolutionaren Ibeen ber Bölker burch eine scharfe polizeiliche Aufsicht bändigen, den Ehrgeiz der beiden aufstrebenden jungen Oftmächte unter bem Scheine gärtlicher Freundschaft zügeln. Daher bas feste Bündnig mit ben gleichgefinnten englisch-hannoverschen Torps und das bereits vorbereitete gute Einvernehmen mit bem bourbonischen Sofe. Der nationalen Politik Breugens batten die Berträge mit ben Rheinbundstaaten schon einen Riegel vorgeschoben; jett galt es junachst burch bie Errettung Sachsens bie fleinen Kronen noch fester an bas Baus Desterreich anguichließen und fodann die Türkei vor Ruglande Uebergriffen ficher zu ftellen. Durch bie Befämpfung ber Demanen war Defterreich einft emporgetommen und in Wahrheit erft zu einem Staate geworben; ber gebankenlosen Ruhefeligkeit biefer neuen Staatsweisheit erschien umgekehrt bie Erhaltung ber letten Trummer ber Osmanenherrschaft als eine heilige Aufgabe. Für ben himmelschreienden Jammer der ferbischen und griechischen Rajah batte man in der Hofburg nur noch ein frivoles Lächeln. Ein Gefühl innerer Wahlverwandtschaft verband dies neue Oesterreich, das sich in seinen italienischen Provinzen nur burch bas Schwert aufrecht erhalten fonnte, mit ber hoben Pforte. Schon feit Anfang 1813 hatte Bent mit bem Hospodaren ber Wallachei, Janko Raradja, einen regelmäßigen vertrauten Briefwechsel eröffnet, ber ben Divan, "unseren treuesten Alliten," über bie Lage ber Welt und bie Absichten bes Wiener Hofes genau unterrichten Bergeblich war Metternich feit bem Berbst bes nämlichen Jahres follte. bemüht gewesen, ben Czaren babin zu überreben, bag ber Gultan mit in die europäische Fürstenfamilie aufgenommen, sein Besitztand burch alle Mächte insgesammt feierlich verbürgt werben follte.

Diefe Lude in bem großen Spfteme ber Stabilitätspolitif mußte jest nech ausgefüllt werben. Gelang bies und wurden auch die polnischen Plane Alexanders vereitelt, fo war nach Metternichs Meinung bas Wert bes Congresses auf unabsehbare Zeiten binaus sichergestellt. Co spiegelte sich in diesem Kopfe die Welt. Genuß und Ruhe war ihm das böchste Biel ber Politik, und nur bie Furcht vor einer Rubestörung vermochte ibm einen tapferen Entschluß zu entreißen. Ewige Zerfplitterung Deutschlanbe, also daß die souveranen Kleinkönige freiwillig bei Defterreich Schutz suchten gegen Preugen und "ben bochftgefährlichen Gebanken ber beutschen Ginbeit"; ewige Ohnmacht Italiens, das, wie Lord Cafilereagh ben klagenden Biemontesen troden erwiderte, um der Rube Europas willen immer getheilt bleiben mußte und in den Augen ber Hofburg nur ein geographischer Name war; Frankreich bewacht burch eine Reihe friedfertiger Mittelftaaten, bie vom Texel bis zum ligurischen Meere bin ben gefährlichen Staat umgeben und von jeder Berührung mit ben Grogmächten abfperren follten; Rufland im Zaume gehalten durch bas gesammte Europa, bas bie Türken unter seinen Schutz nahm; die Revolution zerschmettert burch ben vereinten

Widerstand der Höse, wo und wie sie sich auch zeigte: in solchen Formen etwa stellte sich Metternich das neue von Oesterreich geleitete Europa vor. Es war ein System der Seelenangst, die Ausgeburt eines ideenlesen Kopses, der von den treibenden Krästen der Geschichte nicht das Mindeste ahnte; aber diese Politik entsprach dem augenblicklichen Bedürsniß der österreichischen Monarchie, sie entsprach der allgemeinen Schlummersuche der ermatteten Welt und sie ging ans Werk mit gewiegter Schlaubeit, mit gründlicher Kenntniß aller gemeinen Triebe der menschlichen Katur, sie verstand sich meisterhaft auf jene kleinen Künste gemüthlich lächelnder Berlogenheit, worin von Alters her die Stärke der habsburgischen Staatskunst lag.

Unter den fremden Gästen erregten die Engländer das größte Aufsehen. Eine solche Toilette, wie sie die colossale Lady Castlereagh trug, so altmodisch, grell und abgeschmackt, war den glatten Continentalen lange nicht vorgekommen. Die seit Jahren von dem Festlande abgesperrten Insulaner erschienen wie Gestalten aus einer anderen Welt; überall reizten sie den Spott durch die wunderlichen Schrullen ihres Spleens, den Widerwillen durch ihren proßenhaften Uebermuth. Die gesammte vornehme Welt lachte schadenfroh, als die Wiener Fiakerkutscher einmal das allgemeine Urtheil über die britische Bescheidenheit auf dem Nücken des Generals Charles Stewart urkundlich beglaubigten. Erst gegen das Ende des Congresses traf Wellington ein, endlich ein würdiger Vertreter der großen Seemacht, aber auch er verstand von den deutschen Dingen nicht mehr als seine armseligen Genossen Castlereagh und Cathcart, hielt sich wie diese an die Rathschläge der Oesterreicher und der Hannoveraner.

Wie anders wußte ber Czar sich zur Geltung zu bringen. Er spielte noch gern ben schönen jungen Mann, man fab ibn zuweilen Arm in Arm mit ben burchlauchtigen jungen Cavalieren von ber bobmischen ober der ungarischen Nobelgarde. Dabei bewahrte er doch die falbungs volle Weihe bes Weltheilands und Weltbefreiers; noch nie hatte er fo beredt und fanft über die Beglüdung bes Menschengeschlechts gesprochen. In einer Instruction, die er von Wien aus an alle seine Gesandten schickte, schlug er einen Ton an, ber an bie Sprache bes Rheinischen Mercurs erinnerte: ber Sturg Napoleons, fagte er geradezu, fei bewirft burch ben Sieg ber öffentlichen Meinung über bie Ansichten ber meiften Cabinette; für bie Butunft muffe jedes Bolt in den Stand gefett merten felber feine Unabhangigkeit zu vertheibigen; barum feine Berftudelung ber Länder mehr und Ginführung bes Repräsentativspftems in allen Staaten! Und abermals war Alexander in ber glücklichen Lage baß seine weltbefreienden Bedanken mit seinem perfonlichen Interesse genau gufammentrafen. Unterwege batte er einige Tage in Pulamb, bem prachtigen Schlosse Czartoryetis verweilt und in vollen Zügen die berauschenden Bulbigungen ber iconen polnischen Damen genoffen; nun brachte er

seinen sarmatischen Freund mit nach Wien und trat offen auf als constitutioneller König des neuen Polenreichs.

Nesselrobe, der Freund Metternichs, fiel fast in Ungnade; sein Wort galt wenig neben den Ansichten Czartoryskis und Capodiftrias. geistreiche Corfiot verhehlte taum, daß er ben ruffischen Dienst nur als eine Staffel anfah um bereinft ber Beld und Befreier feines griechischen Baterlandes zu werden; allen gefnechteten Bölkern brachte er feine begeisterte Theilnahme entgegen, zu allermeift bem unglücklichen Italien, bas ihm als die Schickfalsschwester seiner Hellas theuer war. Die neugegründete Hetarie von Obeffa und ber Philomusenbund ber Athener fanden an ihm einen Beschützer. Bald sah man einige ber ruffischen Herren mit dem goldenen und dem ehernen Ringe der beiden hellenischen Bünde geschmudt, ber junge Fürst Ppsilanti warb rührig für bie griechische Sache. Auch beutsche Prinzen, Gelehrte und Staatsmänner schlossen sich bereits ben Philhellenen an; Barthaufens ichone Sammlung neugriechischer Balladen ging von Sand zu Sand, erweckte zugleich altclaffische Erinnerungen und driftlich romantische Schwärmerei. Wie conservativ die Zeit auch bachte, biefen Großturten, ber foeben bie Gerben ichaarenweise schinden, pfählen und röften ließ, wollten die deutschen Idealisten doch nicht als einen legitimen Fürsten gelten laffen. Metternich fab mit Gorge, bag bie gehoffte europäische Gesammtburgschaft für seinen turkischen Schütling boch noch im weiten Felde lag, und beobachtete mit wachsendem Mißtrauen bie revolutionare Gefinnung bes Czaren, ber auch mit Stein wieder in ein freundliches Verhältniß trat und ben Deutschen eine lebensfähige Bundesverfassung wünschte. Ein Unglück nur, daß der Freiherr kein Amt bekleidete; so konnte er wohl Allen freimuthig ins Gewiffen reben, boch in den fritischen Augenblicken der Verhandlungen niemals den Ausschlag geben.

Der Anspruchslosigkeit König Friedrich Wilhelms ward das ewige Gepränge bald unausstehlich, er sehnte sich heim zur geordneten Arbeit in seinem ruhigen Schlosse und langweilte sich gründlich auf den rauschenden Festen, kaum daß er schüchtern der schönen Gräfin Julie Zicht ein ganz klein wenig den Hof machte. Seine Meinung über die Unentbehrlichteit der russischen Allianz stand sest, jedoch wagte er noch nicht den abweichenden Ansichten Hardenbergs und Humboldts ein entschiedenes Nein entgegenzustellen und ließ sich sogar zum täglichen Umgang den erskärten Gegner Rußlands Knesebeck gefallen, der, allezeit eifrig österreichisch, sich wie Metternich für den Sultan begeisterte. Dem leichtlebigen Staatskanzler behagte das bunte Treiben wohl; er hörte es gern, wenn man ihm unter den älteren, wie dem Fürsten Metternich unter den jüngeren Männern des Congresses den Preis der Anmuth und Liebenswürdigkeit zuerkannte; seine abnehmenden Kräfte litten sichtlich unter der unablässigen Zerstreuung. Glücklicher wußte Humboldt die Strapazen des Genusses zu ertragen

und im Taumel ber geselligen Freuden seinen gaben Fleiß zu bewahren. Un Beift und Bildung, an Rührigkeit und ehrenhafter Besinnung gebrach es ben preußischen Staatsmännern nicht. humboldt und bie Bebeimen Rathe ber Harbenbergischen Staatstanzlei Stägemann, Jordan, Doffmann, waren, neben Bent, bie beften Arbeitefrafte bes Congreffes; fie beforgten fast allein die schwierigen statistischen Berechnungen, welche ber Neugestaltung ber Karte Europas zur Unterlage bienten, und wurden durch ihre unerbittlichen Zahlen den Fremden oft unbequem, namentlich ben Frangosen, die jederzeit mit der Geographie auf gespanntem Suge gelebt haben. Ueber ben gelehrten Statistiker Hoffmann fagte Talleprand einmal erboft: wer ift benn ber kleine Mann ba, ber alle Ropfe gablt und feinen eigenen verliert? Aber bie Spannfraft bes Entschluffes, Die aus dem Labyrinth der diplomatischen Ränke einen sicheren Ausweg gefunden bätte, war diesen treuen Arbeitern verfagt. Im Ganzen trat bas fleine Gefolge des Königs, bis auf die Lebemanner Prinz August und Harbenberg, schlicht und ehrbar auf; bie luftigen Wienerinnen begriffen gar nicht, warum bes Königs Bruber, ber schöne vielumworbene Pring Wilhelm, ber boch feinen Löwenmuth vor bem Feinde gezeigt hatte, gegen bie Damen so madchenhaft schüchtern war und feiner geliebten Gemablin gar nicht vergessen wollte.

Den zahlreichsten und buntesten Theil der erlauchten Gesellschaft bilbeten natürlich bie beutschen Rleinfürsten. Da war Keiner, von dem Baiern Max Joseph bis herab zu Heinrich LXIV. von Reuß, der nicht geschäftig um die Gnade ber fremden Herrscher warb; die Ruffen ergabb ten mit unverhohlener Berachtung, welche Berge beutscher burchlauchiger Bettelbriefe im Cabinet ihres Raifers aufgeschichtet lagen. Da war Reiner, ber nicht seine angemaßte Souveranität als ein unantastbares Beiligthum betrachtete: seit ben Verträgen bes vergangenen Berbstes fühlte man fic biefes napoleonischen Geschenkes wieder so sicher, daß Einer der Rleinsten unbefangen zu Stein fagen konnte: "ich weiß es wohl, bie Souveranität ist ein Migbrauch, aber ich befinde mich wohl babei." Bu ben Souveranen gesellte sich bie bichte Schaar ber Mediatisirten, die noch immer auf Die Anerkennung ihres formell unbestreitbaren Rechts hofften, obgleich ihr 3hr Führer wit Schickfal schon in Ried und Fulba entschieden war. bie Fürstin Mutter von Fürstenberg, eine tapfere und fluge Dame; une ermüdlich vertrat fie die Interessen ihrer Leidensgenossen, im Berein mit dem Geheimen Rathe Gärtner, dem viel verspotteten surcharge d'affaires, ben sich die Entthronten auf gemeinschaftliche Rosten bielten.

Dazu Abgeordnete aus verschiedenen deutschen Landschaften, die ihn alte Ohnastie zurücksorderten: Freiherr von Summerau und Dr. Schlaar im Auftrage der österreichischen Partei des Breisgaus, eine Deputation aus Düsseldorf, die wieder pfalz-bairisch werden wollte u. s. w. Nicht minder eifrig verlangten die drei Oratoren der katholischen Kirche Deutschlands,

Wamboldt, Helfferich und Schies bie Wieberherstellung ber burch ben Reichsbeputationshauptschluß vernichteten geistlichen Staaten ober boch minbestens bie Berausgabe bes geraubten Rirchengutes. Sie ftanben unter bem Schute bes papftlichen Gefandten, bes gewandten, geiftreichen Cardinals Confalvi; ber Convertit Friedrich Schlegel, ber Reffe Goethes Rath Schloffer aus Frankfurt und ein großer an guten Köpfen reicher Kreis von Clericalen schlossen sich ihnen an. Aber auch auf bem firchlichen Gebiete zeigte sich bie unendliche Zersplitterung bes vielgestaltigen beutschen Lebens. Denn neben diefen Bertretern ber römischen Papstfirche erschien ber Generalvicar von Conftanz, Freiherr von Weffenberg, noch einer von den milden, aufgeklärten bochablichen Kirchenfürften bes alten Jahrhunderts - famosus ille Wessenbergius nannte ihn eine papstliche Bulle. Der boffte auf eine deutsche Nationalfirche und bachte seinem Auftraggeber, bem entthronten Großberzog von Frankfurt Dalberg, ben Primat Germaniens ju verschaffen. Dazu eine Reihe ehrenfester republikanischer Staatsmänner aus ben Sanfestädten, an ihrer Spige ber madere Smidt von Bremen, ber mabrend bes Winterfeldzugs im großen Hauptquartiere tapfer ausgehalten und sich durch Klugheit und Zuverlässigkeit allgemeine Achtung erworben hatte; bann Jakob Baruch aus Frankfurt als Vertreter ber beutschen Judenschaft; bann ber fluge Buchhandler Cotta aus Stuttgart, ber mit feiner Spürfraft bereits witterte, bag bie Entscheidung ber beutichen Dinge in Desterreichs Banben lag, und barum feine Allgemeine Beitung ber hofburg gur Berfügung ftellte; und fo weiter eine unenbliche Reihe von Strebern, Borchern und Bittstellern.

Als die eigentlichen Vertreter der troisième Allemagne, wie die Frangofen fagten, erschienen bie Baupter ber Mittelftaaten. Allen biefen Creaturen Napoleons war bas Berg geschworen von Neib wider bas siegreiche Preugen. Das ließ sich boch nicht ertragen, bag ber Staat Friebrichs ben Deutschen wieder ein Baterland, wieder ein Recht zu frobem Selbstgefühle gegeben hatte. Herunter mit bem waffengewaltigen Abler in ben allgemeinen Roth beutscher Ohnmacht, Zanksucht und Armseligkeit - in biefem Bebanken fanben fich bie Gatrapen bes Bonapartismus Den Staat zu ichwächen, ber allein bas Baterland behaglich zusammen. vertheidigen konnte, schien Allen eine selbstverständliche Forderung deutscher Freiheit. Selbst jener bürgerlichste aller Könige, ber alltäglich, mit Jedermann ichafernd und plaubernd, in ben Strafen Wiens umberichlenderte, jener allbekannte gemüthliche Herr, ber mit seinem berbluftigen Wesen balb an einen altfranzösischen Obersten, balb an einen bairischen Bierbrauer erinnerte, selbst König Max Joseph betrieb ben Kampf gegen Preugen mit schwerem Ernft, befahl seinem Bevollmächtigten in Gegenwart ber Monarchen, schlechterbings nichts zu unterzeichnen, fo lange ber Rönig von Sachsen nicht wieder eingesetzt sei. Nicht anders bachte sein Sobn, ber excentrische Kronprinz Ludwig, obgleich er zum Aerger des Baters sich zu Treitichte, Deutiche Gefdichte. L.

ben begeisterten Teutonen hielt und gern mit großen Worten von teutschen Sinnes teutschester Bewährung sprach.

Ungleich herausfordernder trat der württembergische Despot auf. Als Senior hatte er unter ben gefronten Sauptern überall ben Bortritt und schloß baraus mit dem naiven Dünkel des deutschen Kleinfürstenstandes. bag er nun wirklich ber Vornehmfte von allen fei, gab ftets die reichsten Trinkgelber, um die Großmächtigkeit der neuen Schwabenkrone zu erweisen, bemühte fich in Worten und Gebärden bem gefallenen Imperator nach zuahmen, so weit sein ungeheurer Leibesumfang bies erlaubte, befunden seinen Ingrimm über den Untergang der rheinbündischen Gerrlickeit ungescheut in roben Zornreden. Auch sein Thronfolger war wie der bairische ein Begner ber bonapartistischen Gefinnung bes Baters. Gin raftleier Chrgeiz arbeitete in ber Seele biefes Kronpringen Wilhelm; ba er fic in bem letten Winterfeldzuge als ein tapferer und geschickter Offigier gezeigt hatte, so hoffte er auf bas Generalat ber beutschen Bundesarmee. Seine Beliebte, die geiftreiche Großfürstin Ratharina bestärkte ibn in feinen ftolzen Träumen; bas junge Paar verftand einen folchen Nimbus geistige: Größe um fich zu verbreiten, bag felbst nüchterne Manner meinten, bes bem Stuttgarter Dofe werbe bereinft ein neues Zeitalter über Dentich land ausgehen. Man überschätte ben Prinzen allgemein, und Mande saben in ihm schon ben fünftigen beutschen Raiser; von ben so ungleich größeren Leistungen ber preußischen Generale wollte ber beutsche Paris cularismus icon nichts mehr hören.

Unter den Staatsmännern der kleinen Höfe thaten sich namentick Drei hervor, Wrede, Münster und Gagern, Jeder in seiner Weise en typischer Vertreter jener den kleinstaatlichen Diplomaten eigenthümlichen impotenten Großmannssucht, welche schon so viel Schmach über Deutschland gebracht hatte und nunmehr während eines halben Jahrhundens das große Wort in unserem Vaterlande sühren sollte. Als ein tapserer Haubegen hatte sich Wrede immer bewährt, seit jenen Tagen, da er den Landsturm der Odenwälder Bauern gegen die Sansculotten sührte, sich herab zu der "Entscheidungsschlacht" von Arcis, wie die servile bairische Presse sagte. Bon wirklichem Feldherrntalente besaß er so wenig wie von edler Gesinnung und ernster Vildung; von seiner brutalen Roheit wußten die unglücklichen Throler Aufständischen zu erzählen.\*) Die einsichtigen dairischen Offiziere glaubten selber nicht an diese gemachte Größe; su wußten wohl, daß sein in Rußland gebliebener Kamerad Deroh, der Resormator der bairischen Infanterie, ein ungleich tüchtigerer Soldat geweien,

<sup>\*)</sup> Hier fland in den beiden ersten Ausgaben eine Bemerkung über den Raub, welden Wrede (nach der Erzählung Arndts, Wanderungen mit Stein, S. 218) im Jahr 1867 im Schlosse Dels begangen haben soll. Diese Worte sind jetzt gestrichen, weil ich im zwischen in Dels Erkundigungen eingezogen habe und die Erzählung nicht mehr inchtig halten kann. Näheres in den Preuß. Jahrblichern Bb. 49, März 1882.

baf bie Glanzzeit ber bairischen Waffen nicht in bem jüngsten Winterfeldzuge, fondern in den Kriegen bes Rheinbundes zu suchen mar. Inbeg ber Glückliche hatte sich zur rechten Zeit von Frankreich abgewendet und ben für Desterreich so vortheilhaften Rieder Bertrag abgeschloffen. Seitbem erfreute er fich ber besonderen Gunft bes Wiener Bofes; mit bem plumpen Polterer tam man leichter aus als mit Montgelas' gaber Schlauheit. Auch war die öfterreichische Armee felber so arm an Talenten, daß viele ber t. t. Diplomaten biesen Mann im Ernst für einen Feldberrn hielten. Noch gang berauscht von dem befliffenen Lobe, das ihm bie Alliirten für die Niederlage von Hanau gespendet, tam er nach Wien und vermaß fich bie preußische Habgier mit ben Waffen zu züchtigen, während er für Baiern felbst Mainz, Frankfurt und Hanau, eine ganz unverhältnißmäßige Entschädigung forderte. Er war jest Fürst und Feldmarschall, ba Baiern boch auch seinen Blücher haben mußte, und suchte burch lärmenbe Schimpfreben gegen die Feberfuchser seinem Titel Ehre zu machen: ein Marschall Wrebe, rief er aus, unterzeichnet nur mit bem Degen!

Einen feltsamen Begenfat zu biefem fabelraffelnben Brabler bildete ber steife, würdevoll gemessene Graf Münfter — einer jener beneibenswerthen Menschen, die ihren eigenen Kopf mit so ersichtlicher Ehrerbietung auf ben Schultern tragen, bag jeber Uneingeweihte an bie Roftbarfeit dieses Schapes glauben muß. Den Bedientennaturen ber herzoglichen und großherzoglichen Diplomatie erschien ber riesige Mann mit bem langen, an die bekannte Erbichonheit bes Saufes Sabsburg erinnernden Befichte wahrhaft großartig, wenn er mit naiver Unbefangenheit sein eigenes tob verkündete. In der That besaß der Graf eine vielseitige, allerdings venig gründliche Bildung; Gemahl einer budeburgifchen Prinzeffin, langähriger Genoffe bes stolzesten Abels ber Welt spielte er gern ben großen Derrn; auch durfte er wohl mit einigem Selbstgefühle auf die kleinen teute aus den Rheinbundsstaaten herniederschauen, da er im Dienste er englischen Krone eine reiche Erfahrung gesammelt und in ber Beämpfung bes Bonapartismus zähe Ausbauer gezeigt hatte. var er mehr Hofmann als Staatsmann, mehr Junker als Aristokrat. Bie er sich den Welfen unentbehrlich machte durch kleine Gefälligkeiten ei den ärgerlichen häuslichen Händeln des Königshauses — Kammererrendienste, zu benen sich weber Steins Stolz noch Harbenberge Schmiegamkeit jemals bergegeben batte - fo erhob fich auch feine Auffaffung er großen Rämpfe bes Jahrhunderts nicht über bas platte Standesvorirtheil: bas ist ber Hauptkampf unserer Zeit, pflegte er zu sagen, Die Intichambre will burchaus in ben Salon! Als ein correcter furbraundweigischer Beamter verlangte er die Wiederherstellung der Kaiserwürde, eren Aufhebung die Welfen ja niemals anerkannt hatten, nur durfte die Selbstherrlickfeit des erlauchten Welfenhauses dadurch nicht geschmälert verben. Seine zur Schau getragene Berachtung gegen "bie Zaunkönige"

Wissen des Prinzregenten, für seine Welfen ebenfalls ein hannoversches Zaunkönigthum zu verlangen — eine anmaßliche Königskrone, deren unbaltbare Ansprüche dereinst noch schwer auf dem kleinen Lande lasten sollten.

Es war der Fluch dieser kleinstaatlichen Welt, daß sich ein ehren hafter Nationalstolz in ihr nicht bilden konnte. Wie oft Munfter auch mit vollem Uthem von Deutschlands Größe redete, fo fette er boch feinen Stolz barein, daß alle seine Kinder Engländer waren. Und wie laut a auch ben Freisinn ber wahren Aristokratie zu rühmen pflegte, so war a boch felber ganz und gar befangen in ben lakaienhaften Borftellungen, welche die gewerbmäßige Geschichtsverfälschung bes Particularismus in den deutschen Kleinstaaten ausgebildet hatte. Dies welfische Saus, das seit Beinrich bem Löwen ber beutschen Nation nabezu nichts gewesen, war ibm bas herrlichste ber Erbe. Gang so urtheilslos wie die unterthänigen Gie tinger Professoren schrieb er die Blüthe bes englischen Parlamentarismus. bie sich boch allein burch bie erbliche Unfähigkeit ber welfischen George und auf Rosten ihrer Krone entwickelt hatte, ber Weisheit des Hause schweig zu und fand auch in ber verknöcherten Junkerherrschaft bes altab. lichen Hannoverlandes die geliebte "welfische Freiheit" wieder. Diesen großes Augenblid, ba Deutschland endlich wieder sich selber angehörte, bachte er ju benuten, um die gerechte Strafe, welche Beinrich ber Lowe vor mehr benn sechshundert Jahren für seine Felonie empfangen batte, rudgangig # machen; bagegen fand er es bochft anmagend, bag Breugen seinerseits be vor sieben Jahren erlittene robe Mißbandlung fühnen wollte.

vor sieben Jahren erlittene rohe Wighandlung suhnen wollte.

Diesem Nachbar widmete ber welfische Staatsmann glübenben Di ohne daß er je versucht hatte, die preußischen Zuftande auch nur ober flächlich tennen zu lernen. Unter ben politischen Gunben, welche biefer unglücklichen Nation die Bahn zur Macht und Freiheit versperrten, wart keine so verderblich wie die allgemeine, in einem gebildeten Bolke fast wurberbare Unkenntniß bes eigentlichen Inhalts ber neueren vaterländischen Bon allen den gewaltigen Umgestaltungen, welche die Entstehung des preußischen Bolksbeeres und damit die Befreiung Demid lands erst ermöglicht hatten, wußte man in ben Kleinstaaten schlechterbings Wie die Rheinbündner ungeheuerliche Märchen ergählten von ben Stumpffinn ber leibeigenen brandenburgischen Bauern und ber Thranne bes preußischen Junkerthums, so sprachen die Hannoveraner wegwerfend von ber Bielregiererei ber Berliner Bureaufratie. Die Klügsten bort zu gante blieben von folchem Dünkel nicht frei. In ben Jahren, ba ber hannoversche Staat gar nicht mehr bestand, schrieb Rebberg, ber bedeutenbite Mann unter jenen bürgerlichen Rathen, Die für die adlichen hannoverschen Minister die Arbeit besorgen mußten, sein Buch über die Berwaltung in Monarchien, eine Berherrlichung bes welfischen Abelsregiments im Begensate zur preußischen Anechtschaft; Die treffende Widerlegung, welche

Friedrich von Bulow, aus grundlicher Renntnig beiber Staaten beraus, veröffentlichte, murbe von Riemand beachtet. So hatte fich auch Münfter seinen Begriff vom preußischen Staate allein aus bem landläufigen Berede und vielleicht aus Wilhelminens Memoiren gebildet; mit unendlicher Berachtung äußerte er sich über die Mifere ber Berliner Corporalswirth-Wie er im Jahre 1803 aus kleinlichem Migtrauen bie preußische Occupation, welche seine Beimath vielleicht noch retten konnte, hintertrieb, so glaubte er beim Ausbruche bes Befreiungstrieges, Preugen lebe nur noch in der Erinnerung, und jest da biefer holde Traum verflogen war, schrieb er schwer beforgt an Gagern: seit Defterreich sich im Often abrundet und halb aus Deutschland ausscheidet ist Preugens Vergrößerung für uns Ungft und Scheelfucht blieben bie treibenben Rräfte die schwerste Gefahr. in ber beutschen Politit biefer Ministeriunculi, wie Stein fie verächtlich In Wien bielt fich Münster vorerst noch zurud: er wollte, so melbete er bem Pringregenten, bie preußischen Staatsmänner nicht erbittern um die schwebenden Berhandlungen über die Abrundung des Welfenreichs nicht zu erschweren. Gine lägliche Dilettantennatur, war "ber Maler", wie er bei seinen Freunden bieg, ohnehin wenig geneigt zu nachhaltiger Thätigkeit, auch fesselte ibn jest eine Krankbeit lange an bas Zimmer. Bo fich aber bie Gelegenheit bot, ba arbeitete er emfig gegen Preußen und leider mar er über bie Bedanken bes Staatskanglers nur ju genau unterrichtet burch jenen bofen Zwischenträger, ben Bannoveraner Barbenberg.

Wieder eine andere Spielart fleinstaatlicher Ausländerei verförperte fich in bem conftitutionellen Foederaliften Bans von Gagern. Wer fannte ihn nicht, ben Bans in allen Gaffen, ben raftlos beweglichen kleinen Berrn mit ben munter bligenden Augen und bem gewinnenden Lächeln um ben geistreichen Mund? Ueberall mußte er mit babei sein, wo gespielt und binirt und über Land und Leute verhandelt wurde; völlig unberufen mischte er sich in alle Geschäfte bes Congresses, unerschöpflich in großen Worten vom europäischen Gleichgewicht und vom Schute der Minder-Der berühmte Weinkeller bes Hauses Naffau und die Freundschaft Talleprands boten ihm die Mittel sich zwischen den Gefandten ber Großmächte festzunisten. Bor Jahren hatte ber vielgeschäftige Reichsritter für bas beilige Reich geschwärmt, nachher, immer mit ber gleichen vaterlandischen Begeisterung, bem Rheinbunde gedient und ein reichliches Dupend verurtheilter Rleinfürsten menschenfreundlich vom Galgen abgeschnitten. Jest empfahl er eine Foederation von völlig gleichberechtigten Rönigen, Groß- und anderen Bergögen unter bem Schute ber öfterreichiichen Raifertrone, aber auch ein hobes Dag von Grundrechten für bas beutsche Bolt, benn ein ehrlicher Liberaler blieb biefer wunderliche Jünger ber französischen Aufflärung immer.

Wie Münster in England, so suchte Gagern in Holland den Schwerpunkt der mitteleuropäischen Politik. Soeben erst durch einen Zufall in

den holländischen Dienst verschlagen hatte er sich alsbald in seiner unsteter Bhantasie ein Idealbild von dem europäischen Berufe des oranischen Baufes entworfen, und wie Münfter von ber welfischen Freiheit fe rebete er von der oranischen Politik der rechten Mitte. Bas kummene es ihn, daß bas alte Belbengeschlecht ber Oranier längft Die Augen geschlossen und die neue Linie Rassau-Diez von dem großen Sinne ihm Ahnen nicht das Mindeste geerbt hatte? Selbst die unerfattliche Lander gier bes neuen Königs ber Nieberlande belehrte ben Begeisterten nicht, obgleich er auf Augenblicke über dies Uebermaß ber Habsucht selber er Vornehmlich für Dentschland erwartete er wunderbar segensreiche Folgen von ber weisen Politik bes Fürstenhauses, bessen Wahlsprud lautete: je maintiendray! Im Rausche seines Enthusiasmus wußte er zwischen holländischen und deutschen Interessen gar nicht mehr zu umer Den geliebteften und begabteften feiner Göbne ließ er in bas holländische Heer eintreten ohne zu ahnen daß er ihn in die Fremde schickte; ebenso arglos versuchte er ein Stud nach bem andern von beutschen linken Rheinufer für seinen herrn abzureißen. Gein Rong wollte von dem Deutschen Bunde nichts boren; auch der Gefandte selber fand es bedenklich, die gesammten Niederlande als Bundesverwandte, wie Harbenberg wünschte, bem beutschen Gesammtstaate anzugliedern, und fan baber auf ben unfinnigen Borfchlag, bag bie Niederlande, wie Defterreid Preugen und Danemart, nur mit einem Theile ihres Gebiets, mit Luremburg, dem Deutschen Bunde beitreten sollten. Diese Salbheit galt ibm keineswegs als ein trauriger Nothbehelf, sondern vielmehr als ein Triump echt germanischer Staatskunst; benn je verzwickter, abgeschmackter und nebel bafter sich bas beutsche Staatsrecht gestaltete, um so mehr schien es ibn bem uralten Beifte beutscher Freiheit zu entsprechen. Un dem alten Reiche hatte er nichts so sehr bewundert wie die ungeheuerlichen Rechtsverhältnisse von Schlesien und Altpreußen, von benen Niemand sicher jagen tonnte, ob fie zu Deutschland gehörten. In folden Baftardsgebilden fab er das eigentliche Wesen des corpus nomenque Germaniae; wie beglücht ibn bie Hoffnung, auch unsere Westgrenze mit einem ähnlichen Meisterwerte germanischer Staatenbildung zu schmuden.

Also trabten die großen Kinder der Kleinstaaterei seelenvergnügt aus ihren Steckenpferden dahin und bosselten und feilten mit ihren seinen Händen so lange an dem Staatsbau ihres Baterlandes, dis die deutsche Berfassung wieder ganz ebenso phrasenhaft, verlogen und sinnlos wurde wie einst das alte Reich. Gegen Preußen hegte Gagern eine aus Todes angst und Berehrung sonderbar gemischte Empfindung; der Haß sant überhaupt keine Stätte in dieser gutmüthigen Seele, die Alles, Menschen und Dinge immer von der freundlichsten Seite nahm. Wenn er in seinen historischen Phantasien sich die in die Zeiten Wilhelms III. verstieg, dann hielt er sogar auf Augenblicke Brandenburg und Pelverstieg, dann hielt er sogar auf Augenblicke Brandenburg und Pelverstieg, dann hielt er sogar auf Augenblicke Brandenburg und Pelverstieg, dann hielt er sogar auf Augenblicke Brandenburg und Pelverstieg, dann hielt er sogar auf Augenblicke Brandenburg und Pelverstieg, dann hielt er sogar

land für natürliche Berbündete und betheuerte seinen preußischen Freunben inbrunftig, "wie febr bem jetigen Bolferspfteme an bem guten Ginvernehmen zwischen Berlin und bem haag gelegen ift." Aber zu nabe an sein geliebtes Holland burfte ibm ber streitbare Nachbarftaat nicht beranruden; vollends bie fächsischen Unsprüche ber preußischen Bolitik erschienen bem alten Vorfampfer bes Kleinfürstenthums schlechthin ruchlos. Mit Feuereifer warf er sich ins Zeug um die "beiligsten Rechte" bes beutschen hoben Abels zu vertheidigen und schrieb ben preußischen Staatsmännern nachbrückliche Briefe in jenem poffirlichen Lehrtone, ben biefe Aleinen allesammt gern gegen die langmüthigen Großen anschlugen. er einmal bem Staatstanzler eine feiner wohlgemeinten, verworrengelehrten Flugschriften sendete, erlaubte er sich die strafende Bemerkung: "Es ift so viel Ebles in Ihrem Gemüth, daß ich immer zu ben beften Erwartungen zurückfehre, wenn auch Dinge vorgegangen waren, bie ich eben nicht billigen fann." Darauf Harbenberg, mit fanfter Anspielung auf die proteische Natur bes kleinstaatlichen Batrioten: "Uebrigens muß ich über den Zusatz bemerken, daß, so sehr viel Werth ich auf Ihren Beifall fete, ich boch nicht glaube, in Ihnen einen Cenfor meiner öffentlichen handlungen anerkennen zu muffen, so wenig ich mir anmaße, Eurer Erc. politisches Betragen in verschiedenen Epochen zu vergleichen, oder zu entscheiden, wer von uns am Mehrsten auf Deutschlands Rube, Eintracht und berzustellendes Bertrauen binwirkt." Trot folder Unzüglichkeiten wollte Harbenbergs Gutherzigkeit bem wunderlichen Beiligen nicht ernftlich gram werben. Seine Freunde betrachteten ben Unermüdlichen nicht ohne humor. Alopeus ichrieb treffend: "Diefer unruhige Staatsmann, dem es gleichgiltig ist, welcher Sache er seine Talente widmet, wenn er nur recht thätig erscheinen fann, ift jest zum Sollander geworben."\*)

Unter Staatsmännern solchen Schlages mußte bald der Einfluß des Mannes fühlbar werden, der von allen Diplomaten des Congresses der gewandteste, von allen Gegnern Preußens der entschlossenste war: des Fürsten Talleprand. Unerschütterliche Sicherheit des Auftretens ist auf dem glatten Boden des Salons von jeher noch siegreicher gewesen als verbindliche Liebenswürdigkeit. Wenn Metternich und Hardenberg durch anmuthig gewinnende Formen große Erfolge in der vornehmen Gesellschaft errangen, so wirkte Talleprands chnische Schamlosigkeit noch unwiderstehlicher. Welch ein Eindruck, wenn die unförmliche Gestalt, angesthan mit der altmodischen Tracht aus den Zeiten des Directoriums, sich schwerfällig auf ihrem Klumpfuß in den glänzenden Kreis des Hoses hineinschob: dicht über der hohen Halsbinde ein ungeheurer Mund mit schwarzen Zähnen; kleine tiessliegende graue Augen ohne jeden Ausdruck;

<sup>\*)</sup> Gagern an Harbenberg 12. 18. Novbr. Harbenberg an Gagern 16. Novbr. Mopens an humboldt 11. Octbr. 1814.

abschredend gemeine Büge, falt und ruhig, unfähig jemals zu errothen ober bie innere Bewegung zu verrathen. Gine burchaus mephiftophelische Erscheinung; in hardenberge Tagebuch beißt er ftete: Talleprand Bods-Die Damen lauschten ergötzt, wenn er ihnen mit faunischem Ladeln eine zweibeutige Bemerkung ober ein boshaftes Wipwort zuwarf; auf bie Fragen ber Diplomaten gab er mit unverwüftlich taltblütigem Phlegma falbungsvolle Antworten. Unfaubere Gewohnheiten, die man bei jedem Anberen plebejisch genannt hätte, galten bei ihm als originell; ber vornehme Berr aus bem uralten Saufe ber Fürsten von Perigord, bas Oratel aller Feinschmeder bes Welttheils, ber gründlichste Renner ber Bofe gab fic felber die Gesetze bes guten Tons. Er hatte sie alle kommen und geben seben, die Gintagshelben einer wirrenreichen Zeit; er fannte die Marquis bes alten Regimes, wie die Rebner ber Revolution und die Gludsfinder bes Kaiserreichs. Er hatte ben kleinen beutschen Souveranen bis ins innerste Berg geblickt, als er bie Lanbervertauschungen ber rheinbundischen Politit besorgte, immer bereit bas Gold aus Jedermanns Sand zu neb. men, aber auch gutmuthig, ergebenen Freunden gefällig, tief burchdrungen von der Wahrheit, daß eine Hand die andere maschen muß. Go mar er fast allein von den Zeitgenoffen des alten Regimes immer obenauf geblieben auf ben Speichen bes Glücksrabes und rühmte fich gern, bie hinkende Schildkröte sei boch schneller zum Ziele gekommen als ber na poleonische Safe. Geschickt wußte er bie Meinung zu verbreiten, als ob er zu jedem Erfolge Napoleons geholfen, jeden Mißgriff des Kaisers widerrathen hatte. Er befaß jene gemeffene Baltung und fichere Menfchenfenntniß, die den hochadelichen Kirchenfürsten des achtzehnten Jahrhunderts eigenthümlich war, und galt zudem für eingeweiht in alle perfonlichen Beheimnisse ber vornehmen Welt. Jeder Partei mar er dienstbar gewesen; in bem berühmten "Wörterbuche ber politischen Wetterfahnen" behauptete fein Name unbestritten ben erften Plat. Gleichmuthig wie er einft als Bischof für bas Beil bes freien Frankreichs gebetet, stand er jest als Obertammerherr hinter bem Stuble bes legitimen Königs und schwenfte Die Driflamme bei bem Krönungsfeste ber Bourbonen; "ich habe stets bie Erfahrung gemacht, fagte er würdevoll, bag noch jedes Spftem, von bem ich abfiel, bald nachher zusammenbrach." Im Grunde bes Bergens ift er doch immer ein eingefleischter Aristotrat geblieben. Darum wünschte er von jeber einen Bund mit ben alten Mächten Defterreich und England, benn mit bem ftolgen Abel biefer Länder ließ fich's leben; bas Regiment ber ruffischen Emporkömmlinge und vollends bie bürgerlich-foldatische Schlichtheit bes preußischen Staates war ihm verächtlich.

Also konnte er zu Wien mit innerem Behagen die Rolle spielen, welche ihm durch die Interessen seines Hoses auferlegt wurde. Er trat auf als der Wortsührer der rechtmäßigsten aller Dhnastien, schilderte prablerisch, wenige Monate vor den hundert Tagen, wie unerschütterlich sest die Macht

seines Königshauses stehe, wie jedes bedrängte Recht an den Bourbonen einen sicheren Anker sinde, und erfreute die Gedankenarmuth der dynastischen Politik sogleich durch das geschickt ersundene Stichwort "Legitimität". Mit seierlicher Salbung verkündete er sosort die drei schon in seiner Instruction bezeichneten Hauptziele der bourbonischen Staatskunst: Beseitigung "des Menschen der in Neapel herrscht" — der Name Murats kam niemals über Talleprands keusche Lippen —, Abwehr der russischen Uebergriffe in Polen, endlich und vor Allem Biedereinsetzung des Königs von Sachsen. In dem sächsischen Handel erkannte der Franzose scharfblickend den Keil, der die Coalition zersprengen mußte; pathetisch nannte er die Sache Friedrich Augusts "die Sache aller Könige" und beklagte das unsglückliche Europa, dessen öffentliches Necht durch Preußens und Rußlands Gewaltthaten so schwer bedroht sei.

Schon die formelle Leitung einer so vielköpfigen und buntscheckigen Bersammlung bot die größten Schwierigkeiten, zumal da ihre führenden Männer meistentheils nur als bescheidene Gehilfen der Monarchen auftreten durften. Da Rußland und Desterreich die Entscheidung aller Streitfragen gestissentlich auf den Congreß verschoben hatten, so waren die großen Mächte vorläusig noch über gar nichts einig, nicht einmal über die Frage, wer an den Berathungen theilnehmen dürfe. Daher konnte weder jemals eine förmliche Eröffnung des Congresses stattsinden noch eine gemeinschaftliche Sitzung aller seiner Mitglieder noch endlich eine Prüfung der Bollmachten; nur wenn ein Sondervertrag unterzeichnet wurde, tauschten die Unterhändler unter sich ihre Beglaubigungen aus.

Um boch einige Ordnung in dies Chaos zu bringen, traten die Minister der vier verbündeten Großmächte schon in der Mitte Septembers, noch vor Ankunft der Franzosen, zu Borberathungen zusammen. Die preußischen Staatsmänner wahrten eisersüchtig die neugewonnene Großmachtstellung ihres Staates; antifranzösisch von Grund aus, bekämpsten sie zugleich die Napoleoniden und verlangten strenge Aussührung jenes geheimen Artisels, der den Bourbonenhof von allen Gebietsverhandlungen ausschloß. Aus beiden Gründen suchten sie die kleinen Staaten den wichtigeren Berathungen fern zu halten, da die Theilnahme der Mindermächtigen unsehlbar den Einfluß Frankreichs verstärken mußte. In solchem Sinne entwarf Humboldt den Plan einer Geschäftsordnung\*), den er dem "Comité der Bier" überreichte. Der Congreß, hieß es hier, ist kein Friedenscongreß, da der Friede längst geschlossen, auch keine berathende Bersammlung Europas, da Europa kein constituirtes Ganzes

<sup>\*)</sup> Humboldts "Borschläge über ben Geschäftsgang bes Congresses", verhandelt am 18. Sept. u. f.

bildet, sondern er hat eine Mehrzahl verschiedener Beschäfte zu etledigen, die auch auf verschiedene Weise behandelt werden muffen: Ge bietsfragen, besondere Ungelegenheiten und folche Einrichtungen, Die für ben ganzen Welttheil wichtig find. Bon ben Gebietsfragen bleibt bie polnische, nach ben Berträgen, allein ben brei Theilungsmächten borbehalten, boch foll England eine allen Theilen willfommene Bermittlung übernehmen. Die allgemeinen Grundsätze über die Bertheilung ber deutschen Bebiete werben, gemäß bem Parifer Frieden, von ben vier Dachten allein aufgestellt; Frankreich, Holland, Danemark und die Schweiz find fern gu halten, weil fie nicht von bem europäischen Standpunkte ausgeben, auch Baiern und Bürttemberg burfen erft am Schluffe ber Berathungen juge zogen werben. Die italienische Gebietsvertheilung unterliegt ben Berathungen zwischen Defterreich, Biemont, bem Bapfte, ben Bourbonen von Sicilien und ihrem Schirmherrn England; Murat bleibt ausgeschloffen. ben "besonderen Angelegenheiten" steht die deutsche Verfassungefrage obenan; fie wird allein burch bie beutschen Staaten entschieden, mit Bugiebung von Dänemart - wegen Holftein -, ben Niederlanden, die gang ober theilweise beitreten muffen, und ber Schweig, benn ein ewiges Bundnig zwischen bem Deutschen Bunde und ber Gidgenoffenschaft "ware im bochften Grade wünschenswerth". Go bleiben für die Berathungen aller Dachte nur übrig einige gemeinsame Angelegenheiten, nämlich: Die Berfassung ber Schweiz, ba bort ein Bürgerfrieg brobt; bie neapolitanische Sache: - ber nicht von allen Mächten anerkannte Gewalthaber bort muß beseitigt werben; die Entfernung Napoleons aus Elba: - biefer Feuerbrand barf nicht in so brobender Nabe bleiben; endlich die Abschaffung bes Stlavenhandels, die Regelung ber internationalen Flußschifffahrt und die Rangordnung ber Diplomaten. Diese allgemein-europäischen Angelegenheiten werben von einem leitenden Comité bearbeitet und bann bem gesammten Congresse vorgelegt.

Die preußischen Borschläge fanden sofort lebhaften Widerspruch, obzleich sie sich streng auf dem unzweiselhaften Rechtsboden des Pariser Vertrages hielten. Talleprand hatte längst dafür gesorgt, daß man in der Hofburg von seiner geheimen Instruction Kunde erhielt, und die Desterreicher erkannten dankbar, welche löblichen Grundsätze der Tuilerienhof hinsichtlich der sächsischen und der polnischen Frage hegte. Sie fanden es jetzt höchst unbillig, Frankreich von irgend einem wichtigen Theile der Verhandlungen auszuschließen. Lord Castlereagh stimmte ihnen zu; denn das Verhältnif zwischen den Hösen von Paris und London war inzwischen immer freundlicher geworden, und soeden erst, auf der Reise nach Wien, hatte sich Castlereagh nochmals in den Tuilerien ausgehalten. König Ludwig schätze die Welsen sogar höher als die Lothringer, da diese sich doch durch das Ehebündniß mit dem Corsen eines unverzeihlichen Frevels gegen die Legistimität schuldig gemacht hatten. Nur Rußland hielt zu Preußen. So

stand man denn rathlos, Zwei gegen Zwei, und einigte sich endlich (23. September) über einen unglücklichen Mittelweg. Man beschloß: die deutschen Versassungssachen werden von einem Ausschuß der fünf deutschen Königshöfe, alle europäischen Angelegenheiten von den vier verbündeten Großmächten und den beiden bourbonischen Mächten (Frankreich und Spanien) bearbeitet; jedoch blieb der Plan der Gebietsvertheilung, nach der Pariser Abrede, zunächst den vier Mächten vorbehalten, diese sollten dann ihre Vereindarungen an Frankreich und Spanien mittheilen und zulest auch die kleinen Höfe zur Aeußerung auffordern.

Offenbar gewährte bies Compromiß ben Franzosen bie Handhabe alles bisher Beschloffene wieder umzuwerfen, und der mittlerweile eingetroffene Tallehrand fäumte nicht, den Fehler zu benuten. Als der französische Minister und sein ergebener Freund Don Labrador, der Gesandte ber spanischen Bourbonen, am 30. September in bas Comité ber Bier geladen wurden um den Beschluß der vier Mächte entgegenzunehmen, ba feierte Talleprands eiferne Stirn einen glänzenden Triumph. Mit unvergleichlicher Dreistigkeit, als sei ber geheime Artikel bes Parifer Friedens gar nicht vorhanden, forderte der Frangose die Theilnahme aller Staaten an allen Verhandlungen bes Congresses, brachte bie Minister ber vier Mächte durch tonende Phrasen von der Beiligkeit des öffentlichen Rechtes bermaßen in Berwirrung, daß die Sitzung ohne Ergebniß aufgehoben Reiner ber anderen Befandten befag Beiftesgegenwart genug, um durch eine tühle Berufung auf den Pariser Frieden die vertragswidrige Anmaßung des Franzosen schon an der Schwelle abzuweisen. Hardenberg tonnte schon wegen seiner unglücklichen Taubheit bei folchen unerwarteten Ueberfällen nicht leicht bas rechte Wort finden. Humboldt aber und ber russische Bevollmächtigte sind auf eine so freche Berhöhnung der kaum erft unterzeichneten Berträge offenbar nicht gefaßt gewesen. Caftlereagh und Metternich endlich hatten bereits felber, burch ihre geheimen Berhandlungen mit bem Tuilerienhofe, ben Parifer Frieden gebrochen. einem theatralisch gefärbten Berichte, ber Wort für Wort barauf berechnet war die Ueberlegenheit seines Berfaffers in helles Licht zu ruden, melbete Talleprand seinem Könige ben erfochtenen Sieg; zu seinen rheinbundischen Freunden aber fagte er stolz: j'ai sû m'asseoir.

Einen durchschlagenden Erfolg errang der Franzose vorerst noch nicht. Er beantragte in den folgenden Sitzungen: alle Souveräne, die nicht sörmlich abgedankt, also auch Friedrich August von Sachsen sollten zum Congresse zugelassen und sodann durch die Gesammtheit der Staaten eine Reihe von Ausschüssen eingesetzt werden. Beide Anträge sielen; sie bestundeten doch gar zu deutlich die Absicht, dem französischen Hose als dem Gönner der Kleinstaaten die Führung des Congresses zu verschaffen. Endlich ward beschossen, aus den acht Mächten, welche den Pariser Frieden unterzeichnet, ein leitendes Comité zu bilden. Dieser Ausschuß der

Acht war der amtliche Congreß, doch er ward nur sehr selten und lediglich der Form halber versammelt, da drei von den puissances signatrices in der Staatengesellschaft nur noch wenig bedeuteten. Zunächst hatte Tallehrand lediglich erreicht, daß Alles formlos und haltlos durcheinander wogte. Ohne nach dem Comité der Acht zu fragen begannen die vier alliirten Großmächte unter sich vertrauliche Unterhandlungen über die polnische Frage.

Wie mächtig hatte sich boch in wenigen Tagen Tallehrands Ansehen Als er antam, murbe er in ben Salone angitlich gemieben, besgleichen sein Umtsgenosse, ber Herzog von Dalberg, ber als ein Ueberläufer bei allen Deutschen in schlechtem Rufe stand; nur ber gutmutbige Gagern nahm fich ber Berlaffenen an. Jett suchten Die Diplomaten ben gewandten Franzosen eifrig auf, am eifrigsten natürlich bie bedrängten Böchstwahrscheinlich hat er wie Metternich von bem sächsischen Bofe große Geldsummen erhalten. Das galt in biefen Rreifen für burchaus unverfänglich; verzeichnete boch Gent in seinen Tagebüchern mit ber Rube bes guten Bewissens bie Summen, die ibm von ber frangofischen Gesandtschaft bezahlt wurden. Talleprands geheimer Berkehr mit dem gefangenen Rönige war ben preußischen Staatsmännern wohl befannt \*), und umsonst pflegte er seine Freundschaftsbienste nicht zu leiften. urfundlicher Beweis für die Bestechung wird sich allerdings wohl niemals führen laffen, benn bie Rechnungen ber fächfischen Chatoulle find fpaterbin auf Befehl bes Königs von Sachsen, und sicherlich aus guten Grunben, verbrannt worden. Uebrigens hat die ganze Frage nur für die Standalsucht oder die moralisirende Kleinmeisterei irgend welche Bedeutung, nicht für das ernste historische Urtheil. Talleprands Bestechlichkeit ift allbefannt, wird felbst von seinem Lobredner Bans von Gagern nicht in Abrede gestellt; gleichgiltig also, wie oft und von wem er fich bezahlen Dem fachfischen Sofe aber gereicht nur gur Schande, daß er die alte Politit bes Landesverrathes weiter führte; ob er bafür auch Geld aufwendete, thut nichts zur Sache. Auf ben Berlauf des Congresses find biefe schmutigen Bandel ohne jeden Ginfluß geblieben; nicht das Albertinische Gold, sonbern bas richtig erkannte Interesse ihres eigenen Staates bestimmte die Haltung ber öfterreichischen wie ber bourbonischen Staatsmanner. Der frangösische Gefandte in Berlin außerte unverhoblen gu Jebermann: Friedrich August ift Frankreichs treuester Berbundeter gemejen, wir bürfen ibn nicht verlaffen.

Zugleich spielte Talleprand den großmüthigen Beschüßer aller deutschen Souveräne. Die kleinen Herren waren allesammt in übler Stimmung; Gebietsvergrößerungen standen zu Wien nicht in Aussicht, und das natürliche Uebergewicht der großen Mächte machte sich schwer fühlbar.

<sup>\*)</sup> Sumbolbt an Sarbenberg, 27. 3an. 1815.

Meisterhaft verstand Tallehrand biefen Groll ber Mittelstaaten zu schüren; bas gesammte öffentliche Recht schien ihm in Frage gestellt, wenn bie Kronen von Baiern und Württemberg bei ber Neuordnung Europas nicht ebenso vollberechtigt mitsprächen wie Preugen oder Rugland. Go bob er binnen Aurzem seinen gebemüthigten Staat wieber empor zu ber althistorischen Führerstellung an ber Spipe ber beutschen Rleinftaaten. Mit gutem Grunde priesen die Franzosen ihren geschickten Unterhändler. König Ludwig überhäufte ibn mit Lob und fühlte sich vollends befriedigt, als ber Minister hochpathetisch schrieb: es scheine boch sehr unziemlich, bag man bier in Wien brei oder vier Könige und eine Menge von Prinzen auf bem Balle eines Privatmannes versammelt finden könne'; "man muß nach Frankreich geben um bas Königthum in jenem Glanze und jener Burde zu feben, welche es in ben Augen ber Bölter zugleich erhaben und liebenswerth erscheinen lassen!" Czar Alexander aber fagte: "Talleprand spielt bier ben Minister Ludwigs XIV." — ein treffendes Wort, bas seitbem oftmals auf die neufranzösische Politik angewendet worden ift.

Raum vierzehn Tage nach jener stürmischen Sitzung hatte sich Bent schon völlig mit bem breiften Franzosen ausgeföhnt. Auch ber Czar ließ ben gefährlichen Gegner mehrmals zu geheimen Unterredungen über Polen rufen und gab ihm baburch selber bas Recht sich in die polnischen Händel einzumischen. Bor Allen bie beutschen Kleinstaaten umbrangten bienftbefliffen ben bochherzigen Mann, ber bie Gleichberechtigung von Rugland und Schwarzburg-Sondershausen so nachdrücklich verfocht. Das siegreiche Deutschland erlebte die Schmach, daß sein hoher Adel sich abermals, wie einst in ben Tagen unserer Nieberlagen, um bie Bunft eines frangofischen Subalternbeamten bewarb. Wie bie kleinen Herren im Jahre 1803 zu Matthieu, brei Jahre barauf zu bem alten Pfeffel als Bittsteller gezogen waren, fo schlichen fie jest in bas bescheibene Stubchen zu Talleprands vertrautem Rathe, bemfelben La Besnardiere, ber schon vor fieben Jahren in Bosen sich in ben Künften beutscher Baterlands-Gründung geübt batte. Um lautesten lärmten die Baiern; mit Montgelas hatte Tallebrand bereits auf ber Reise, in Baben, eine Besprechung gehalten. Gelbft Rarl August von Weimar erhob sich nicht über bas Gefühl vetterschaftlicher Theilnahme und zog fich erft fpat von den Albertinern zurud, als er bie unsauberen hintergebanten ber fachsischen Bartei burchschaute. Geschäftig trugen die französischen Unterhändler allerhand übermüthige Aeußerungen bin und ber, die angeblich im preußischen Beere laut geworben. Barifer Zeitungen erzählten, "bas anmagende Benehmen ber preußischen Benerale in Wien" habe felbst bie wärmften Freunde bes ländergierigen Staates abgestoßen, mabrend boch von allen namhaften preußischen Beneralen allein ber gemeffen bedachtsame Anefebed anwesend war.

Die von späteren Historikern nachträglich gegen Preußens sächsische Plane erhobenen Einwände kamen im Jahre 1814 Niemandem in den

Sinn. Uns Heutigen erscheint es als ein schwächlicher Gebanke, bag man ben gefangenen König nicht einfach entthronen, sonbern anberswo mit Land und Leuten entschädigen wollte; aber biefe Entschädigung verftand fich nach ber Gesinnung jener Tage von felbst, ohne sie ware ber preußische Plan ben anderen Sofen noch viel ruchlofer erschienen. Gin Gelehrter von beute mag wohl finden, Friedrich August sei taum schuldiger gewesen als ber mit Gnaden überhäufte König von Baiern; Max Joseph felber jedoch und fein Tallehrand haben folde Gründe zur Entschuldigung ihres fachfischen Schütlings begreiflicherweise nie ausgesprochen. Auch an bie angeblichen Berbienfte ber Wettiner um Deutschlands Gesittung bachten bie nuchternen Geschäftsmänner in Wien niemals. Der Parteigegenfat, ber bort beraus trat, war ungleich einfacher. Auf ber einen Seite ftanb ber Wunfc ber jungen beutschen Großmacht, ihrem zerriffenen, bebrobten Gebiete eine haltbare Sübgrenze zu verschaffen und zugleich ber lanbesverrätherischen Befinnung ber Rheinbundshöfe eine beilfame Warnung zu geben; auf ber anderen Seite ber uralte Haß Desterreichs und Frankreichs gegen ben Staat, in bem man buntel ben Bort ber beutschen Ginheit ahnte, und ber bynaftische Reid ber kleinen Bofe. Das wettinische Saus war ein "Baus" wie bas wittelsbachische und württembergische auch, und in ber Wahrung ber Hausmacht gingen alle Gebanken ber kleinen Herren auf. Tallebrand verstand binnen Aurzem alle biese Kräfte bes Widerstandes um fich ju sammeln und verhehlte nicht, daß ihm das Loos Friedrich Augusts weit näher am Herzen lag als bas Schickfal Polens. Der Rheinische Mercur schrieb warnend: in ben bourbonischen Lilien sind noch immer die napoleonischen Bienen und Wespen verborgen. Jenes große europäische Bundnig, bas fich um Frankreichs Banner schaarte, giebt ben fachfischen Banbeln eine weit über ben Werth bes streitigen Landes hinausgehende historische Bebeutung. Der preußische Staat erfuhr abermals, wie zur Zeit ber schlesischen Kriege, bag bie weite Welt ibn zu befämpfen einig war.

Der Gefangene von Friedrichsfelde spielte unterdessen nicht ungeschickt und sicherlich in gutem Glauben die Rolle der tief gekränkten Unschuld. Er war sein Lebelang gewissenhaft auf dem Boden des positiven Rechts geblieben und hatte, so lange das heilige Reich bestand, seine reichsfürstlichen Pflichten genau erfüllt. Der Gedanke aber, daß auch ein souveräner König von Sachsen sich gegen Deutschland versündigen könne, blieb diesem Kopfe unfaßbar. Im Sommer 1814 ließ er dem Czaren eine Denkschrift überreichen; sie zählte in vollem Ernst die Entschädigungen auf, welche Sachsen von Preußen zu verlangen habe! Der König ohne Land sorderte von dem Sieger großmüthig nur den Beeskow-Storkower Kreis, einige preußische Enclaven und Begünstigungen für den sächsischen Handl; außerdem Ersat für Warschau. Wie läppisch dies Machwert erscheinen mochte, es bildete doch den passenden Uebergang zu einer zweiten Tenkschift, die im Juli zu Nürnberg mit Genehmigung der bairischen

Regierung gedruckt wurde. Mit bem äußersten Erstaunen, heißt es hier, habe ber König bas Gerücht vernommen, daß bie Allfirten ihm fein Erbland vorenthalten wollten; er wurde fürchten die hoben Mächte zu beleidigen, wenn er folder Berleumdung irgend Glauben ichentte. wird bas Berhalten bes fächsischen Hofes gerechtfertigt, alle Schuld auf die force prépondérante geschoben — so hieß der Große Alliirte jest und mit der ganzen stillvergnügten Naivität des deutschen Kleinfürstenthums die treffende Wahrheit ausgesprochen: "nur große Staaten konnen ihren Ansichten treu bleiben." Friedrich August erflärte sobann allen Bofen, bag er niemals in eine Abtretung willigen werbe, und rief in einem eigenhändigen Briefe (19. Sept.) Die Hilfe Ludwigs XVIII. an. Sein Gesandter in Wien, Graf Schulenburg fand gar feinen Zulaß zu ben amtlichen Verhandlungen bes Congresses, und in ben Berathungen bes beutschen Verfassungsausschusses wurde bas Königreich Sachsen als nicht mehr vorhanden angesehen. Doch Wrede trug bem Sachsen bienstbereit alles Wiffenswerthe zu. Zugleich verhandelte Pring Anton insgebeim mit feinem Schwager, bem Raifer Frang; ber Sachse Langenau mar ber nächste Vertraute von Bent. Die Sache ber Albertiner gewann täglich an Boben.

Auch im fächfischen Bolke stand es anders als ber Staatskanzler wähnte. Mehrere einsichtige Männer vom Abel schlossen sich bem Generalgouvernement bes Fürsten Repnin an, so Carlowit, Miltit, Oppell, Bieth, auch einige höhere Beamte wie ber Freund Schillers, ber Bater von Theodor Körner; mit ihrer Hilfe hat die ruffische Berwaltung fehr segensreich gewirkt, binnen Aurzem eine Menge verrotteter Migbrauche aus bem fleinen Staate hinausgefegt. Im gebilbeten Bürgerthum bestand eine fleine preußische Partei, die Leipziger Kaufleute waren längst verstimmt wider bas Abelsregiment. Aus biefen befreundeten Kreifen entnahmen Stein und Hardenberg ihre hoffnungsvolle Ansicht von ber Stimmung bes Landes. In Wahrheit verharrte die Masse bes Volkes in tiefer Abspannung. Sie war erschöpft von ben Drangfalen bes Krieges, burch bie Alleinherrschaft bes Abels von allem politischen Denken entwöhnt; man betrachtete, wie alle Deutschen jener Zeit, bas angestammte Fürstenhaus als ein unentbehrliches Kleinob bes engeren Baterlandes, doch man blieb vorerst still und gleichmüthig. An dem regen Federfriege, ber ben biplomatischen Rampf um Cachsens Zufunft begleitete, haben blos zwei namhafte Sachsen theilgenommen: Karl Müller schrieb für die preußische Ansicht, Kohlschütter als Vertreter bes unterthänigen Beamtenthums. Nur eine Partei entfaltete eine rührige Thätigkeit: die Oligarchen vom Hof-Sie beherrichten bas Land feit Jahrhunderten, Die ftarke Band bes preußischen Königthums brobte sie in die Reihen ber gemeinen Unterthanen binabzudrücken. Der Hofabel und die hoben Beamten hielten, fo lange ber Krieg mabrte, mit ben zahlreichen frangofischen Gefangenen, Die sich in Dresden umbertrieben, vertraute Freundschaft; sie ließen die sächsischen Truppen in den Rheinlanden durch ihre Sendboten bearbeiten, standen mit den befreundeten Diplomaten zu Wien in lebhaftem Berkehr und wußten, des Herrschens gewohnt, das zahme Bölken daheim nach und nach dermaßen einzuschüchtern, daß sich bald die große Mehrheit des Bolts in dem Ruse vereinigte: "wir wollen unseren König wieder." Man begann die trefflichen Männer an der Spitze der provisorischen Verwaltung als Ueberläuser zu verleumden. Noch vor wenigen Jahren lebte im Armenhause zu Wahren ein alter Mann, der im Volksmunde der Verräther hieß; er hatte während des blutigen Kampses um Möckern einem preußischen Bataillon einen versteckten Fußweg gewiesen.

Das Bild ber jüngsten Ereignisse verschob sich allmählich in bem Bebachtniß bes Bolts; bie Gunben bes Königs waren vergeffen, ber Uebergang ber Truppen während ber Leipziger Schlacht erschien bald schlechtweg als eine schimpfliche Fahnenflucht. Gine Theilung bes Landes wünschte man freilich noch weniger als die Einverleibung in ben preußischen Staat; man berief fich auf ben Czaren, ber ben flagenden Deputationen aus Sachsen wiederholt "bie Integrität ihres Landes" zugesichert batte. Die politische Urtheilslosigkeit ber Masse erkannte nicht, bag biese Integrität nur möglich war, wenn ber alte König nicht wiederkehrte. gunftigen Nachrichten aus Wien verftarften jene maglofe Selbstüberichatung, bie zum Wefen ber Aleinstaaterei gebort; man erwartete gemuthlich, gang Europa werbe bie Waffen ergreifen um bem gefangenen Albertiner auch bas lette feiner Dörfer zuruckzugeben. Bei ben Führern ber particulariftischen Partei reichte allerdings bie Ginsicht weiter, doch sie wollten lieber in einem verkleinerten Sachsen bie alte Abelsberrlichkeit fortführen als bem gemeinen Rechte bes preußischen Staates sich unterwerfen. Der Generalgouverneur Fürst Repnin schrieb nach ber Katastrophe an seinen Gehilfen, ben geiftreichen Staatsrath Merian, scharf und treffend: "3ch flage bie hohen Beamten an, die gang ebenso wie ich überzeugt waren, bag bie Rudfehr bes Königs nicht ohne bie Zerreißung ihres Baterlandes ftattfinden tonnte. Diefe felbstfüchtigen Menschen haben lieber bas Unglud ihres Baterlandes bewirken als ihre perfönlichen Bortheile verlieren wollen. Die Sachsen wollten ihren Fürften wieder haben und gaben burch ihr Betragen eine moralische Unterstützung ben Absichten jener Machte, welche bie Theilung Sachsens für vortheilhaft bielten."\*)

So lagen die Dinge, als die vier Mächte ihre formlosen Berhandlungen über Polen begannen. Hardenberg wollte noch immer nicht sehen, daß seine sächsischen Hoffnungen rettungslos zu Schanden werden mußten, wenn er in den polnischen Händeln mit Desterreich und England Hand in Hand ging. Entweder wich der Czar vor dem vereinten Widerstande

<sup>\*)</sup> Repnin an Merian, Wien 15/25. Febr. 1815.

ber brei Höfe zurück: bann wurde die preußische Krone burch ihre getreuen Berbündeten wieder mit jenem polnischen Besitze beladen, den sie selber als eine verderbliche gaft ansah, und verlor damit jeden Anspruch auf eine Entschädigung in Sachsen. Ober beibe Theile bequemten sich zu einem Vergleiche — und dieser Ausgang war der wahrscheinlichere, da weder Desterreich noch England in jenem Augenblicke einen Krieg wünschte: bann war mit Sicherheit vorauszusehen, daß Alexander, erbittert über Breufens Widerstand, die sächsischen Ansprüche des preußischen Hofes nicht mehr unterftütte; von allen Seiten preisgegeben, batte unfer Staat, wenn er nicht einen Kampf gegen ganz Europa wagen wollte, sich mit einem Landstrich an der Warthe und etwa mit einigen Studen ber Lausit begnügen muffen. So einfach stand die Rechnung. Für Metternich ergab sich zunächst die Aufgabe, ben Staatstanzler über ben untrennbaren Zusammenhang ber polnischen und ber sächsischen Sache zu täuschen, die Lösung ber sächsischen Frage hinauszuschieben und vorderhand mit Preußen und England vereint ben Planen Alexanders zu widersprechen; bann mar bas Bundnig zwischen Rugland und Preugen gesprengt und die Demüthigung ber nordbeutschen Großmacht sicher. Die Falle war erstaunlich plump. Schon im September idrieb Gent hoffnungsvoll an Karadja: wenn es nur gelinge, die Bergrößerung Rußlands im vormals preußischen Polen zu ermäßigen, so falle ber einzige Grund für die Einverleibung Sachsens hinweg!

In der That wurde die Aufmerksamkeit der preußischen Staatsmänner fast gänzlich durch die polnischen Angelegenheiten in Anspruch genommen. Die Generale verlangten einmüthig eine militärisch haltbare Oftgrenze. Humboldt forderte, daß Preugen für das bedrobte Gleichgewicht Europas eintrete. Stein fagte bem Czaren mit genialer Sicherheit voraus, daß die Errichtung eines polnischen Königreiches unter russischem Scepter entweder zur Losreißung von Rugland oder zur gänzlichen Unterwerfung der Polen führen werde. In Hardenbergs Umgebung ließen sich auch beredte Freunde der Bolen vernehmen: fo der liebenswürdige Fürst Unton Radziwill und der Geheimrath Zerboni, ein geistreicher Liberaler und schwärmerischer Bewunderer der sarmatischen Freiheit. Dem Staatskanzler selber schien bas Borruden Ruglands gegen Westen weniger gefährlich als die Wiederherstellung des Königreichs Polen und die drohende polnische Bropaganda. Alle diese Bestrebungen, grundverschieden unter sich, trafen boch zusammen in dem Gedanken, bag man Alexanders Plane bekämpfen muffe; bie Frage, wie bann Breugens eigene Unsprüche zu sichern seien, ward noch faum ernstlich aufgeworfen.

Der Szar war in Petersburg über den einmüthigen Widerspruch seines gesammten Hoses doch etwas erschrocken und begann zu zweiseln, ob er die Bereinigung Litthauens mit Polen seinen Russen zumuthen dürfe; indeß an der Wiederaufrichtung des polnischen Königthums hielt er hartnäckig sest. In Wien trat er sogleich offen heraus mit dem Vorschlage, daß

ganz Warschau bis zur Prosna, mit Einschluß von Thorn und Arafau, als ein selbständiges Königreich bem Czarenhause überlassen werden sollte. Zugleich unterstützte er auf bas Warmste bie Ansprüche Preugens auf Sachsen und verpflichtete fich schon am 28. September durch einen formlichen Bertrag, die Berwaltung bes Landes fofort an Preugen zu übergeben. Auch in der deutschen Verfassungssache befürwortete er nachdrudlich bie preußischen Plane; er verhehlte nicht, wie tief er die Selbstsucht ber rheinbündischen Sofe verachtete, und vermied doch flug jede zudringliche Einmischung. Auch Caprodiftrias wünschte lebhaft die Befestigung bes Demichen Bundes, und ber jungere Mopeus, Alexanders Gefandter in Berlin, war ein feuriger Bewunderer bes preußischen Waffenruhms. Kurz, Ruslands Haltung gegen Preugen blieb durchaus freundschaftlich, obgleich Preußen sich noch in keiner Weise verpflichtet hatte die polnischen Absichten bes Czaren zu unterstüten. Unabweisbar brängt fich bie Vermuthung auf, daß Harbenberg durch offenes Entgegenkommen auch eine Verständigung über Thorn und bas Kulmerland, ein unbedingtes Zusammenhalten ber beiben Mächte erwirken konnte. Er aber blieb auf Metternichs Seine und hoffte zunächst, daß auch England und Desterreich, wie Rugland bereits gethan, in die vorläufige Occupation von Sachsen willigen murben

Der König fah ber Politik feines Kanzlers nicht ohne Sorge zu und hielt die sofortige Besitnahme von Sachsen für einen voreiligen Schritt, ba er, minder hoffnungsvoll als Hardenberg, aus bem Berhalten bes Kaisers Franz den richtigen Schluß zog, daß Desterreich die Bertreibung der Albertiner schwerlich billigen würde. Hätte man die Occupation ein Jahr vorher, gleich nach ber Leipziger Schlacht burchseten können, je ware sie ein wirksames Mittel gewesen um die ganzliche Einverleibung vorzubereiten. Wie jett die Dinge standen, unmittelbar vor der Entscheidung des Congresses, brachte die Besitnahme keinen Vortheil mehr, fie fette ben Staat nur ber Gefahr einer Demuthigung aus, falls er nicht im Stande war bas occupirte Land gang zu behaupten. widersprach der König. Er traute jedoch seinem eigenen Verstande 311 wenig, am wenigsten in diplomatischen Fragen, ließ widerwillig den Kanzler schalten und meinte nachher, als Harbenbergs Plane scheiterten, ärgerlich nach seiner Weise: "Hab's immer gesagt, haben aber Alle klüger sein wollen." Rur die von Harbenberg vorgeschlagene Ernennung bes Pringen Wilhelm zum Statthalter von Sachsen gab er schlechterbings nicht gu; er wollte mindestens die Personen des königlichen Hauses vor einer be schämenden Niederlage bewahren.

Mit unbeirrtem Selbstgefühle blickte der Staatskanzler über die verständigen Bedenken seines königlichen Herrn hinweg, schrieb verächtlich in sein Tagebuch: "jurat in verba des Kaisers von Rußland"\*) und

<sup>\*)</sup> Harbenberge Tagebuch 1. October 1814.

eröffnete, im Bunde mit Metternich, seinen biplomatischen Kampf gegen ben Czaren. Auf die Ginladung ber drei Theilungsmächte übernahm England die Bermittlung; und schwerlich ist jemals in der gesammten Geschichte der neueren Diplomatie ein Unterhändler so thöricht und ungeschlacht aufgetreten wie ber eble Lord, bem seine Parteigenoffen nachrühmten: "für alles Gute muffen wir Gott und Caftlereagh banken." Er follte vermitteln und gebärdete sich als ein Parteimann, stellte fogleich Forderungen, welche weit über Defterreichs und Preußens Bunfche binausgingen. Die einfachsten Rücksichten bes Anstandes geboten ihm eine gemäßigte Sprache, ba England nach ben Berträgen gar nicht berechtigt war sich in die polnischen Händel zu mischen; und gleichwohl schlug er sofort einen zankenden Ton an, den kein gekröntes Haupt und am Allerwenigften bas überspannte Selbstgefühl Alexanders sich bieten laffen tonnte. Schon in seiner ersten Dentschrift vom 4. October warf er bem Czaren Die Beschuldigung ins Gesicht, Ruglands Berfahren verstoße wider Wortlaut und Geist ber Verträge — eine offenbar unwahre Behauptung, ba Merander sich weislich gehütet hatte irgend eine bindende Verpflichtung einzugeben. Er erdreiftete sich sogar die Absichten seiner Auftraggeber zu verfälschen und erklärte, Desterreich und Preugen würden die Berftellung eines völlig unabhängigen Polenreichs mit Freuden begrüßen — was ber Meinung bes Wiener wie bes Berliner Hofes gradesweges zuwiderlief.

Die einzige Entschuldigung für ein so unerhörtes Berfahren lag in ber tiefen Unwissenheit des Lords; offenbar abnte er gar nicht, was unter ber Unabhängigkeit Polens zu verstehen sei. Mit naiver Selbstgefälligfeit schrieb er an Wellington nach Paris, die fräftige Sprache seines Memoires könne und werde ihres Eindrucks auf den Czaren nicht verfehlen.\*) Noch anschaulicher zeigte sich die Unfähigkeit dieses wunderlichen Vermittlers in seiner zweiten Dentschrift vom 14. October. verlangt er, Desterreich solle, wo möglich mit Preußen vereinigt, bem Caren folgende Vorschläge unterbreiten: entweder Berftellung des freien Polenreichs unter einem unabhängigen Fürsten, wie es vor 1772 bestanden; ober falls bies unerreichbar, Wiederherstellung des Zustandes von 1791; oder endlich, im schlimmsten Falle, eine Theilung des Herzogthums Warschau bergeftalt, bag Preugen alles Land bis zur Weichsel, Rufland nur den schmalen Landstrich weiter östlich erhielte. Während Harbenberg niemals mehr als die Warthelinie für Preußen gefordert hatte, wollte ber Brite, ber in Preußens Namen zu sprechen behauptete, unserem Staate fast seinen gesammten alten polnischen Besitz wieder aufladen, ja er versicherte, Preußen sei bereit für die Wiederherstellung bes Polens von 1771 "alle nöthigen Opfer zu bringen", also die Marienburg und die Weichsellande bes Deutschen Orbens wieder ben Sarmaten

<sup>\*)</sup> Goly's Bericht, Paris 21. Oct. 1814.

auszuliesern! Noch mehr. Der Lord forderte, sämmtliche in der polnischen Sache gewechselten Schriftstücke sollten dem Congresse vorgelegt, alle europäischen Staaten aufgesordert werden den Plänen Rußlands entgegenzutreten. In seinem blinden Eiser nahm er also harmlos Talledrands Worschläge wieder auf und wollte, den Berträgen entgegen, alle Kleinstaaten in die polnischen Händel hineinziehen; das hieß Frankreich zum Schiedsrichter Europas erheben! In einer dritten Denkschrift vom 4. November gestattete er sich vollends eine Sprache, wie sie sonst nur dicht vor Ausbruch eines Krieges gehört wird. Er erklärte, die Ansichten des Czaren "würsen alle zwischen den Staaten hergebrachten Grundsäte von Treu und Glauben zu Boden", und betheuerte nochmals: ein russischer Kaiser, der bis zur Prosna herrsche, werde nach Belieben seine Herce an die Donau und die Ober wersen, Desterreich und Preußen völlig in Schach halten.

Es war, als ob der Lord den Czaren zum äußersten Widerstande aufreizen wollte. In der That fühlte sich Alexander tief beleidigt und gab in zwei Denkschriften (vom 30. October und 21. November) eine schroff ablehnende Antwort. In hochtrabenden Worten entwickelte er die Anschauungen, welche seitdem in der halbamtlichen russischen Geschichtschreibung herrschend geblieben sind: Rußland konnte im Frühjahr 1813 leicht einen glorreichen Frieden schließen und hat nur um Europas willen den Kampf weiter geführt; die geforderte Vergrößerung ist für die Nachbarn nicht bedrohlich, aber nothwendig um die Russen wie die Polen zu beruhigen. Dazu eine wohlverdiente Absertigung für den Lord: ein Vermittler ist nur dann nützlich, wenn er die Geister einander näher führt! — Ging man auf solchem Wege weiter, so trieb die nach Frieden schmachtende Welt einem neuen Kriege entgegen.

Währenddem ward dem preußischen Staatskanzler doch unbeimlich inmitten seiner sonderbaren Bundesgenoffen. Er fab den britischen Bermittler Forderungen aufstellen, die mit Preugens eigner Ansicht nichts mehr gemein hatten, und war noch immer nicht sicher, ob seine treuen Freunde ibn bei seinen sächsischen Planen unterstützen würden. Hardenberg beschloß also sich Gewißheit zu verschaffen und sendete am 9. October einen warmen und treuberzigen Brief an Metternich: Preußen will dem weisen Spfteme d'une Europe intermédiaire (b. h. bem engeren Bunde der drei "deutschen" Großmächte) treu bleiben, muß aber in seiner unsicheren Lage zunächst an seine eigenen Interessen benten und fordert baber offene Antwort auf folgende drei Fragen: stimmt Desterreich der Einverleibung von gang Sachsen zu? genehmigt bie kaiserliche Regierung die Bersetzung Friedrich Augusts nach ben Legationen? verzichtet fie auf ben Gebanken Mainz an Baiern auszuliefern? (Ueber biefe Absicht Desterreichs, welche Humboldt noch vor zwei Monaten nicht gefannt, war also Hardenberg endlich ins Klare gekommen.) Wenn die kaiserliche Regierung Diese drei Fragen bejaht und

augleich verspricht, unsere Absichten auf Mainz und Sachsen fest zu unterstützen, dann "werde ich mit Ihnen hinsichtlich der polnischen Frage in das vollkommenste Einvernehmen treten". Zuletzt wird Metternich aufgesordert, sosort der vorläusigen Occupation von Sachsen zuzustimmen. Dieselbe Bitte erging an Castlereagh. Hardenberg lebte mithin noch immer der Hoffnung, der österreichische Freund werde ihm ganz Sachsen und außerdem noch das polnische Land, wofür Sachsen als Ersatz dienen sollte, großmüthig gewähren!

Caftlereagh antwortete bereits am 11. October, bewilligte bie vorläufige Occupation und erklärte: sein Hof werde auch der gänzlichen Ginverleibung von Sachsen zustimmen; England wünsche eine vollkommene Wiederherstellung ber preußischen Macht und eine Züchtigung ber "politischen Unsittlichkeit" Friedrich Augusts. Aber, fuhr er in seinem gräßlichen Französisch fort, "wenn diese Einverleibung stattfinden soll als ein Mittel um den preußischen Staat zu entschädigen für die Berlufte, welche er erleiden fonnte burch beunruhigende und gefährliche Unternehmungen von Seiten Ruglands, und als ein Mittel um Preugen mit unvertheidigten Grenzen in offenbare Abhängigkeit von Rugland zu versetzen," bann kann ich bie Zustimmung Englands nicht in Aussicht ftellen. — Bas follte diefer Wortschwall fagen? Preußen erklärte: Erst verbürget uns den Besitz von Sachsen, nur bann konnen wir wagen unser Bundnig mit Rugland aufzugeben und eure polnische Politik zu unterftüten. Castlereagh antwortete: Erst bewirket, daß Rußland seine Westgrenze nicht zu weit vorschiebt, bann werden wir der Einverleibung Sachsens zustimmen! Der Lord stellte also die preußische Forderung turzweg auf den Kopf, knüpfte seine Zusage an ein unerfüllbares Verlangen. Da feine ber brei Mächte in jenem Augenblicke einen Krieg gegen Rufland wollte, fo lag es offenbar nicht in Preußens Sand allein, eine Ermäßigung ber ruffischen Ansprüche burchzusetzen; und trottem follte Preugens Bergrößerung von biefer finnlosen Bedingung abhängen, mährend die Erwerbungen Defterreichs in Italien die bedingungslose Zustimmung Englands gefunden hatten! Diese sonderbare Runft sich im Kreise zu dreben macht einen so entschieden zweis beutigen Gindrud, bag fich unwillfürlich bie Vermuthung regt, Metternich ober Münfter hatte bem edlen Lord die Feber geführt. Gleichwohl mar ber unbeholfene englische Staatsmann felber unzweifelhaft in gutem Glauben; er erkannte ebenso wenig wie Hardenberg, bag Preugen nach Lage ber Dinge nur zwischen Warschau und Sachsen wählen, boch nimmermehr Beibes zugleich erlangen fonnte.

Die österreichischen Staatsmänner brachte Hardenbergs offene Anfrage in peinliche Berlegenheit. Gentz wollte kurzerhand mit Preußen und Rußsland brechen; leidenschaftlicher denn je schalt er wider die Habgier der preußischen Revolutionäre, wider Alexanders Lehrer Laharpe, der seine liberalen Grundsätze so keck zur Schau trage; immer traulicher ward sein

Berkehr mit Tallehrand und Langenau. Metternich sah weiter. Er begriff, daß es noch nicht an der Zeit war die Maske fallen zu lassen, und wolke den vertrauensvollen preußischen Freund so lange in seinem holden Wahne erhalten, dis Preußen sich mit Rußland überworsen habe und gänzlich vereinzelt dastehe; darum war er geneigt, der vorläufigen Occupation von Sachsen zuzustimmen. Nach wenigen Tagen, am 14. October, wurde Gentz selber durch Castlereaghs Zureden zu der Ansicht seines ruhigeren Freundes bekehrt. Desterreich genehmigte, daß preußische Truppen in Sachsen einrückten — sans reconnastre le principe, wie Gentz befriedigt hinzussigt. Durch dies Zeichen des Wohlwollens bestärkte man den preußischen Staatskanzler in seinem arglosen Vertrauen und behielt doch freie Hand für die letzte Entscheidung.

Um so schwieriger war bie Erwiderung auf Hardenberge brei Fragen; erst am 22. October tam Metternich bamit zu Stande. Die zweite ber preußischen Fragen — wegen ber Bersetzung Friedrich Augusts nach ben Legationen — wurde in der k. k. Antwort mit keinem Worte erwähnt, was nach altem diplomatischem Brauche einer unbedingten Weigerung Die britte — wegen Mainz — wurde entschieden verneint. Diesen Platz, welchen Kaiser Franz selber im Jahre 1797 gegen Benedig an bie Frangosen preisgegeben, erklärte Metternich jest für die einzige Festung, die einen Marsch gegen die untere Donau verhindere, ja für den einzigen Handelsplat, welcher Defterreich ben Zugang zu ben nördlichen Meeren eröffne — eine erstaunliche Behauptung, die sich nur aus den noch erstaunlicheren geographischen und volkswirthschaftlichen Kenntnissen bes t. t. Staatsmanns erklaren läßt. "Niemals wird ber Raifer barauf verzichten." Soll ber Deutsche Bund unter dem gleichmäßigen Einfluß von Defterreich und Preugen fteben und Gubbeutschland in feinen gerechten Unsprüchen befriedigt werden, so barf Preugen bas linke Moselufer nicht überschreiten. Alfo bem preußischen Freunde murbe jett felbst Coblens abgesprochen und die unhaltbarfte aller beutschen Fluggrenzen angeboten! Auf Harbenbergs erste Frage endlich erwiderte Metternich: sein Kaifer würde nur mit Schmerz bie Entthronung eines ber altesten Beschlechter seben; die Einverleibung widerspreche dem Interesse Desterreichs, konne unter ben beutschen Fürsten nur Mißtrauen gegen Preußen, Anklagen gegen Desterreich bervorrufen; der Kaiser hoffe, Preußen werde dem gefangenen Könige minbestens ein Stud Landes an der böhmischen Grenze laffen. "Wenn aber die Gewalt der Umstände die Einverleibung Sachsens unvermeiblich machen follte," bann behält fich Defterreich Berabredungen über die Festungen und Grenzpläte, über Bandel und Schifffahrt vor. Der Kaiser rechne auf "bie unbedingte Uebereinstimmung bes Borgebens" ber beiden Bofe in ber polnischen Sache, auf eine Berftandigung über bie gemeinsame Ausführung ber "lichtvollen" Caftlereagh'ichen Denkichrift. Metternich erlaubt sich bazu noch die unziemliche Bemerkung, die perfönlichen Gefühle bes Königs Friedrich Wilhelm dürften einer gesunden Bolitik nicht im Wege steben.

Gin entschlossener preußischer Staatsmann mußte nach Empfang biefer Erwiderungen fofort erkennen, daß auf die beiden Bundesgenoffen kein Berlag und ein fester Anschluß an Rugland geboten war Bon ben brei preußischen Bedingungen hatte Metternich zwei rundweg abgelehnt; und wer irgend wußte, wie wenig felbst ein entschiedenes Ja aus diesem Munbe bedeutete, ber mochte leicht berechnen, wie viel auf die halbe, gewundene, widerwillige Zustimmung zu ber britten Bedingung zu geben fei. es denn nicht auf flacher Band, daß "die Gewalt ber Umftande bie Ginverleibung Sachsens nicht mehr unvermeidlich machte", sobald Preußen den größten Theil von Warschau zurück erhielt? Metternich aber rechnete auf bas leichtgläubige Bertrauen seines preußischen Freundes und froblodte laut, daß er seine Bedanken so geschickt umbullt habe. Auch Bent war mit ber schriftstellerischen Leistung seines Freundes einverstanden und weiffagte jubelnd an Wrede's Tafel, in vierzehn Tagen würde bas Spftem ber europäischen Allianzen verschoben — bas will fagen: eine Annäherung Defterreichs an die Westmächte vollzogen fein.

Bent war es, ber ben Fürsten Metternich bewogen hatte in ber Mainzer Frage so bestimmt ablehnend aufzutreten; felbst burch ein Bündniß mit Frankreich, meinte er grimmig, muffe Mainz vor Preußens Habgier gerettet Diese Unsicht fand einen treuen Bundesgenoffen an ber unfterb. lichen Neigung unserer Kleinfürsten, bas einfach Zwedmäßige nicht zu thun, bie bedrohten Stellen bes Baterlandes ftets ben schwächsten Banden anguvertrauen. Die erneftinischen Bofe, Raffau und Beffen erklärten am 25. October, diese wichtige Festung durfe an feinen ber größeren Staaten, weder an Baiern noch an Preußen, preisgegeben werden; sie gehöre bem gesammten Deutschland. Man schlug vor, einen neuen Deutschen Orben jum Schute ber Rheinfestung zu bilben; so allgemein war ber Wiberspruch gegen die Befestigung ber preußischen Macht am Mittelrhein, baß ber Freiherr vom Stein endlich auf ben fünstlichen Plan verfiel, ben Kronprinzen von Württemberg als beutschen Feldmarschall in Mainz zu verforgen. Wer feben wollte konnte auch aus anderen Anzeichen entnehmen, wie Defterreich gegen Preugen gefinnt war. Die im tiefften Bertrauen an Metternich mitgetheilte preußische Landfarte, welche jenen "Isthmus" fübhannoverischen Landes zur Berbindung ber öftlichen mit ben westlichen Provinzen für Preugen verlangte, wurde, wie Münfter felbst erzählt, burch bie öfterreichischen Staatsmanner bem welfischen Diplomaten verrathen.

Gleichzeitig mit der Antwort an Hardenberg (22. Oct.) erklärte Metzternich in einem Schreiben an Castlereagh: Desterreich könne nur ungern einen Zwischenstaat fallen lassen, der so oft für das Gleichgewicht Deutschslands und Europas nützlich gewesen; wenn aber die Einverleibung Sachsens

von ben Berbündeten als unvermeidlich angesehen werbe, bann wolle Defterreich bies schwere Opfer bringen unter ber zweifachen Bebingung: baß das Gleichgewicht in Deutschland nicht durch das Vorrücken Preußens füdwärts ber Mosel gestört werde, und daß die Einverleibung "nicht die Entschädigung bilde für die Zustimmung zu Bergrößerungsabsichten". Die fast wörtliche Uebereinstimmung Dieses buntlen Sages mit Castlereagbe Rote vom 11. October legt abermals ben Gebanken nabe, bag ber eble Lord bei dem verschlungenen Ränkespiele nur ein argloses Wertzeug Metternichs gewesen ist. Der öfterreichische Staatsmann hielt bas Spiel bereits für gewonnen und war ber blinden hingebung des preußischen Staatskanzlers so sicher, daß er ihn in einer neuen Note vom 2. November geradezu aufforderte, mit Desterreich vereint bas aberwitige polnische Programm Lord Castlereaghs zu unterstützen; Preußen follte verlangen entweder die Herstellung des Polenreichs von 1771 oder den Zuftand von 1791 ober endlich zum Allermindesten bie Theilung Polens nach dem Laufe der Weichsel! Dies Allermindeste war selbstverständlich bie eigentliche Absicht ber Hofburg. Wahrlich, Preußens Staatsmanner mußten mit Blindheit geschlagen sein, wenn sie jett nicht bemerkten, baf Desterreich überall, in Sachsen, in Polen wie am Rhein, das Gegentheil ber preußischen Plane verfolgte.

Und boch hat es noch lange gewährt, bis bem Staatsfanzler und Wilhelm Humboldt die Augen aufgingen. Seltsam, wie fünstlich die beiden geiftreichen Männer sich brehten und wendeten um nur das Nachftliegende, bas treulose Doppelspiel der Hofburg, nicht zu bemerken. Sofort nach Empfang ber öfterreichischen Note vom 22. October begannen lebhafte Berathungen im Schoofe des preußischen Cabinets. Am 23. stellte Sumboldt die leitenden Gedanken für die Beantwortung der Note zusammen. hier spricht er noch gang ohne Migtrauen, wiederholt nochmals alle Grunde, bie für die Einverleibung Sachsens sprechen: Preugen vertragsmäßigen Unspruch auf Entschädigung, und die Nothwendigkeit, durch "eine politische Lection" zu zeigen, "daß ein Fürst nicht ungestraft gegen die Interessen ber Nation, welcher sein Bolt angehört, handeln darf." Der Kalischer Bertrag und die Bergrößerung Ruglands in Polen war eine unerfreuliche aber unvermeidliche Folge ber Lage, "bes falschen Syftems die Uebermacht bes Weftens burch ben Often zu bekämpfen. Gerade bamit bies nicht wieder vorkomme, müssen die Mächte Mitteleuropas und namentlich Preußen verstärkt werden." Zerftreute Gebiete in Polen, Deutschland ober Belgien reichen zu folcher Verstärkung nicht aus, "man darf die großen Mächte nicht als Zahlenwerthe behandeln." Darum ift die Einverleibung Sachsens für Desterreich nicht ein dem preußischen Bündniß, sondern ein bem europäischen Gleichgewichte gebrachtes Opfer; eine Theilung des Landes

<sup>\*)</sup> humbolbte Dentidrift über ben Brief bee Filrften Metternic, 23. Octob. 1814.

erscheint durchaus unannehmbar. Darauf erörtert Humboldt die Mainzer Frage und erklärt: Betrachten wir den Platz nur als nöthig für die Bertheidigung Deutschlands gegen Frankreich, so haben wir nur zu verlangen, daß Baiern gar keinen Einfluß auf Mainz gewinne, "wenn dieser Staat nicht offen und ehrlich dem Deutschen Bunde beitritt und auf das Recht selbständiger Kriegführung nicht verzichtet". Dies unveräußerliche Recht der europäischen Macht Baiern hatte Brede während der letzten Tage in dem deutschen Berfassungsausschusse prahlend versochten. Humboldt aber fährt mit unverwüstlicher Mäßigung fort: sollte Baiern bessere Gesinnung gegen den Deutschen Bund zeigen, dann müssen wir suchen "diesen Hof zu gewinnen, statt ihn zu beargwöhnen." Die Frage der Moselgrenze endlich ist eine rein statistische Frage; sie läßt sich leicht beseitigen, wenn Desterreich uns den Erfolg unserer Gebietsverhandlungen mit den kleinen deutschen Staaten verbürgt.

Humboldt sah also in der Hofburg noch immer den treuen, leider etwas schwachen Freund, der durch Vernunftgründe in seinen löblichen Entschlüssen bestärkt werden mußte; er hoffte selbst die Baiern zu bestehren, die bereits unverhohlen den Krieg gegen Preußen predigten; er wollte endlich, um nur Oesterreich bei guter Stimmung zu halten, Mainz aufgeben und auf das rechte Moselufer verzichten. Die Stadt Coblenz selber war allerdings in diesem Zugeständniß nicht inbegriffen.

Nach zwei Tagen war bie Stimmung bes preußischen Cabinets schon weniger gemüthlich. Man hatte offenbar die englischen und öfterreichischen Schriftstücke unterdessen schärfer geprüft und wohl auch Einiges erfahren von dem vertrauten Verkehre zwischen Gent und Tallehrand. mag ber König selbst seinen Diplomaten bemerkt haben, die Zustimmung ber Hofburg zu ber Einverleibung Sachsens sei boch febr unbestimmt gehalten, und Lord Castlereaghs polnische Plane gingen weit über Preugens eigne Bunfche hinaus. Genug, eine zweite Dentschrift humboldts an Harbenberg\*) verräth bereits lebhafte Besorgnisse; sie giebt ein febr anschauliches Bild von bem reichen Geiste ihres Verfassers, bringt in breiter Ausführung eine Ueberfülle feiner Bedanten, die einander gegenseitig bas Licht vertreten, und gelangt schließlich boch nicht zu einem runden, klaren, unzweifelhaften Ergebniß. Humboldt prüft zuerft Caftlereaghs Borfchläge und stellt nunmehr endlich ben so nabe liegenden Gedanken auf, bag man die Grenzfrage und die Berfassungsfrage aus einander halten muffe. Den polnischen Verfassungsplänen bes Czaren entgegenzutreten sei nicht rathlich; benn "Raiser Alexander befindet sich gewiß in großer Berlegenheit, wenn er ausführen will was er den Polen versprochen zu haben scheint, und die Mächte vermehren diese Verlegenheit, wenn sie seinen Absichten nicht allzu entschieden widersprechen. Unter diesem Gesichts-

<sup>\*)</sup> Humboldts Deutschrift sur le mémoire de Lord Castlereagh, 25. Oct. 1814.

punkte betrachtet ist die geplante polnische Versassung vielleicht sogar ein Gegengift gegen die Nachtheile, welche aus der übermäßigen Vergrößerung Rußlands entstehen." Ueber die Grenzfrage bemerkt er, bisher habe man immer nur die Warthelinie mit Thorn und Krakau gesordert, das gelegentlich geäußerte Verlangen nach der Weichselgrenze sei wohl niemals ernstlich gemeint gewesen. Kluge Mäßigung sei nothwendig um die Sesahr zu vermeiden "daß ein Bruch entstehe, und an Europa — d. h. vor Allem an Frankreich gegen Europa — appellirt werde. Frankreich wird sich der Streitfrage immer vornehmlich zu dem Zwecke bedienen um die Zwietracht zwischen den Cadinetten zu verewigen, gelegentlich Vortheil davon zu ziehen und nachher uns preiszugeben und sich mit Rußland zu verständigen, sobald das französsische Sonderinteresse befriedigt ist."

Dann betrachtet er Breugens eigenthümliche Stellung. Wir verlangen über Ruglands Angebot hinaus nur noch Thorn und einige halbbeutsche Striche; Desterreich aber fordert das wichtige Krakau, das die Bolen nie mals preisgeben werben. Der Gewinn für Desterreich ift also ungleich größer, während wir um geringer Vortheile willen Gefahr laufen uns mit Rufland zu überwerfen und in eine febr peinliche Lage zu gerathen. Sehr bedenklich ist auch "bie Weise, wie Desterreich ber Einverleibung Sachsens Denn ftatt laut und fühn zu fagen, bag bie faiferliche Regierung die Sache Preugens gegen Jedermann vertheidigen wird, ftimmt fie nur mit Widerstreben, wie aus Gefälligkeit zu und will uns diese Gunft durch andere, sehr schmerzliche Opfer erkaufen lassen. Offen gestanden. es ist sehr zweifelhaft, ob wir nur unseren augenblicklichen Bortheil bem wirklichen und dauernden Interesse Preußens opfern, wenn wir in ber polnischen Angelegenheit benfelben Weg mit Defterreich geben. vielmehr zugeben, daß Preußen dann sein perfonliches Interesse aufgiebt um die Sache Europas zu ergreifen. Dennoch wird Preußen immer ben Weg der Grundfäße und niemals ben der reinen Convenienz einschlagen." Wir verlangen aber, daß die verbündeten Mächte bei der Feststellung ber von Rugland zu fordernden Grenzen auf Preugens schwierige Lage Rudsicht nehmen; besgleichen daß sie "gegen alle anderen Mächte offen und fräftig die Sache Preußens und seiner neuen Erwerbungen vertheidigen: baß sie selber die Aufgabe übernehmen gewissenhaft die Berträge auszuführen, welche uns eine vollständige Wiederherstellung und felbst eine angemessene Vergrößerung zusichern; daß sie uns endlich förmlich ben Besitz der Landstriche verbürgen, wegen beren wir noch von Rufland abhängig sind." Wollen die Mächte diese Verpflichtungen nicht übernehmen, bann werden wir zwar nicht eine Politik befolgen, die wir verdammen, aber Preußen wird zu seinem großen Leidwesen sich genöthigt seben "zuerft an seine Selbsterhaltung zu benten". Bum Schluß nochmals: wir muffen in der Berfassungsfrage nachgeben und nur die Warthelinie fordern; weigert sich Alexander, so durfen die drei Mächte keinen Bertrag mit ihm schließen,

sondern sie müssen die Frage offen lassen und bestimmt erklären, daß sie von ihrer Ansicht nicht abgehen würden, aber auch in diesem Falle müssen sie so weit als möglich Frankreich fern halten.

Ein wunderlicher Anblid, wie ber geiftvolle Mann immer wieder fein Roß bis dicht an den Graben heranführt und sich doch nicht das Herz faßt bas hinderniß zu nehmen. Er fieht, daß die vorgeblichen Bundesgenoffen gang andere Plane verfolgen als Preugen felbst, bag Preugen für fich bei biesem biplomatischen Feldzuge nichts Wesentliches gewinnen fann; er abnt die Nichtigkeit ber öfterreichischen Bersprechungen; er begreift, bag aus bem Kampfe gegen Rußland nur Frankreich Bortheil giehen wird. Wir erwarten, Die einzig mögliche Schluffolgerung schwebe bem icharffinnigen Denker schon auf den Lippen. Da führt ihn ein wunderbar künstlicher Gebankengang zu der ungeheuerlichen Ansicht: die erste und selbstverftandlichste Pflicht jedes preußischen Staatsmannes, Die Pflicht, bes eigenen Landes Macht zu sichern, sei eine niedrige Sorge für "bas perfonliche Interesse Preugens"! Die gleißnerische englische Phrase von "ber Sache Europas" berauscht auch biefen falten Ropf! Es ift biefelbe überirdische Großmuth, dieselbe übergeistreiche Willensschwäche, die in unferer Beschichte immer mit unheimlicher Regelmäßigkeit ben großen Zeiten fühn zugreifender Thatkraft zu folgen pflegt. Auch der gelehrte Hoffmann begnügte sich mit unfruchtbaren Klagen über bie Feindseligkeit fast aller Mächte gegen Preußen\*); er so wenig wie Humboldt fand ben einfachen Schluß, daß man die erbrudenbe Masse ber Gegner sprengen und minbeftens mit einer ber fremben Mächte fich abfinden muffe.

Was man von Desterreich zu erwarten habe, konnte nur der gutmüthigen Schwäche noch zweiselhaft scheinen. Eben jetzt traten auf Besehl ihres Kaisers Metternich, Stadion und Schwarzenberg zu einem Rathe zusammen und beschlossen, Preußen müsse durchaus wieder bis zur Weichsellinie vorrücken. Zur selben Zeit ließ Metternich dem Czaren vertraulich anbieten, Desterreich sei bereit in der polnischen Sache nachzugeben, wenn Rußland die sächsischen Ansprücke Preußens nicht mehr unterstütze. So versicherte Alexander seinem königlichen Freunde auf das Bestimmteste; Metternich, nach seiner Gewohnheit, leugnete Alles. Da aber jenes Anserbieten genau übereinstimmt mit der gleich nachher von Desterreich wirklich eingehaltenen Politik, so ist diesmal der Czar sicherlich nicht der Lügner gewesen.

Eine unerhörte Demüthigung stand dem preußischen Staate bevor; da griff König Friedrich Wilhelm rettend ein. Es war vielleicht der heilsamste diplomatische Entschluß seines Lebens. Am 6. November hatte er mit dem Czaren eine lange Unterredung im engsten Kreise. Die beiden Freunde verständigten sich, und der König wagte nun endlich, seinen Diplomaten die

<sup>\*)</sup> Soffmanne Bemertungen zu feiner Statistischen Ueberficht, 30. Dct. 1814.

Politik anzubefehlen, welche er schon seit Monaten für die einzig sichere hielt: er befahl bem Staatstanzler, fortan nicht mehr feindlich gegen Rus-Friedrich Wilhelm hatte die Wiedererwerbung ber land vorzugehen. Millionen treuloser Polen nie gewünscht und konnte also nur mit Befremben erfahren, wie hartnäckig England und Desterreich nach ber Beichsel-Er wußte beffer als Barbenberg, welche Bemmniffe grenze verlangten. fich ber Einverleibung Sachsens entgegenstellten; er hatte aus vertrautem persönlichem Umgang richtig berausgefühlt, daß ber Czar für Preußen mindestens mehr aufrichtiges Wohlwollen begte als ber gute Raifer Frang. Sein Schlichter Verftand begriff nicht, warum Preugen - auf Die Befahr bin seinen besten Bundesgenoffen zu verlieren — um jeden Preis ben phantaftischen Bedanken des ruffisch-polnischen Königthums bekämpfen follte, ber für Rußland selbst weit gefährlicher war als für Deutschland. Nun, ba er seine eigenen Staatsmanner rathlos bin und ber schwanten fab, griff er felber burch und bewährte wieber ben flaren, ficheren Golbatenblick, ben er am Tage von Rulm und fo oft auf ben Schlachtfelbern bes letten Winterfeldzugs gezeigt hatte. Die perfonliche Neigung mag babei mitgewirft haben, doch ber Drang bes Gemuths stimmte überein mit ber nüchternen politischen Berechnung.

Hardenberg fühlte fich tief gefrankt burch bas entschiedene Auftreten feines königlichen herrn und bachte ernftlich baran feinen Abschied zu forbern; Metternich und Caftlereagh suchten ihn in diesem Entschluffe zu bestärken. Die Schwentung bes Königs wurde fofort von ben gewandten Begnern ausgebeutet. Die Franzosen setzten ein effectvolles Märchen in Umlauf: wie Alexander durch brünftige Zärtlichkeitsbetheuerungen seinen Freund und fich felber in fanfte Rührung hineingerebet und bann bem arglosen Konige bas verhängnifvolle Bersprechen abgenommen habe. Die anmutbige Erfinbung fand bei ben erboften fremden Diplomaten um fo leichter Beber, ba ber Entschluß bes Königs ihre fämmtlichen Berechnungen über ben Haufen warf; seit dem bekannten Auftritte am Grabe Friedrichs bes Großen mußte ohnehin Jedermann, wie Großes ber Czar in funftvollen Rührscenen zu leiften vermochte. Talleprand verfündete schon am 7. November frohlodend an Gent ben großen Berrath ber Preugen und gab bann bie Parole aus, welche bald von Metternich und Castlereagh nachgesprochen wurde: Breugen hat "bie Sache Europas" aufgegeben und barf barum Sachfen nicht erhalten! Dieser Abfall ber falschen Freunde ist aber nicht burch ben König verschuldet worden; er wäre vielmehr, auch ohne die That Friedrich Wilhelms, unzweifelhaft nach einigen Wochen, und bann unter Mitmirtung des Czaren selber, eingetreten. Es bleibt das Berdienst bes Monarchen, daß er seinem Staate für ben unausbleiblichen Busammenftos mit Defterreich und ben Westmächten ben Beiftand Ruglands und alfo boch mindestens eine leidliche Entschädigung sicherte.

Leiber führte ber König sein gutes Werk nicht gang zu Enbe. 36m

genügte, bag er ben Bruch mit Preugens natürlichem Bunbesgenoffen abgewendet hatte; bas Weitere überließ er, nach feiner schüchternen Beife, bem Staatstangler. Die Monarchen waren in jenem Gespräche nur über zwei Punkte übereingekommen: ber König wollte, ba ihm ber Czar abermals den Besitz von Sachsen verbürgte, ber polnischen Königefrone Alexanders nicht mehr widersprechen, und er verwarf die von Desterreich und England verlangte Weichselgrenze als eine übertriebene, für Preugen selbst nachtheilige Forderung. Doch über die Zukunft bes Landstrichs zwischen Warthe und Prosna gingen bie Meinungen noch auseinander, und es war sicherlich Barbenberge Pflicht, biefe Grenzfrage fogleich burch vertrauliche Berhandlungen zu erledigen, alle zwischen Rufland und Preugen noch streitigen Buntte aus ber Welt zu schaffen, um bann, wohl gededt burch gegenseitige binbenbe Berpflichtungen, mit einem gemeinsamen Programm ben Westmächten und ber hofburg entgegenzutreten. Der bestimmte Befehl bes Königs hatte bie Lage völlig verändert; ber Staatstanzler konnte nicht mehr ben Bermittler fpielen, er mußte Bartei ergreifen. Angesichts ber unwahren Winkelzuge Metternichs, ber sinnlosen Phrasen Castlercaghs, ber offenbaren Feindseligkeit Tallehrands und aller fleinen Bofe mar Preußen verpflichtet rudfichtslos an feine eigene Sicherung zu denken. Dem heuchlerischen Geschrei über den "Berrath an der Sache Europas" entging man ja boch nicht mehr.

Außer ber von Rufland bereits angebotenen Prosnalinie waren aber nur Thorn und die benachbarten Gebiete bes alten Deutsch-Ordenslandes für Preußen unentbehrlich. Diese wichtige Position an der Weichsel und ihr deutsches hinterland bem großen Baterlande zurückzugeben blieb allerbings eine unerläßliche Aufgabe ber nationalen Politik. Schon auf bie erste unbestimmte Nachricht von ber bevorstehenden Wiedervereinigung spraden die Aemter Engelsburg und Rheden sofort dem Staatstanzler ihre herzliche Freude aus und schilderten beweglich, mit wie "unnennbaren Empfindungen" sie durch sieben lange Jahre dicht an ihrer Grenze bas Glud ber Preußen geschen und selber bas 3och ber fremden Thrannei hatten tragen muffen.\*) Die Wiedererwerbung biefer treuen beutschen Lande war, wie der Erfolg gezeigt hat, keineswegs unmöglich, obgleich Czar Alexander auf bas feste Thorn großen Werth legte; man mußte nur einen klaren Entschluß fassen, auf die rein polnischen Landstriche um Kalisch und Czenstochau verzichten und vor Allem Desterreichs Ansprüche auf Krakau nicht mehr unterstützen. Krakau war, wenn Preußen bie Stadt erlangen tonnte, unschätzbar als Grenzfestung wie als Stapelplat für ben oberschlesischen Handel; die alte Pflanzung des deutschen Bürgerthums hatte voraussichtlich unter preußischem Scepter bald wieder ein beutsches Gepräge empfangen. Aber wie bie Dinge lagen, stritten sich

<sup>\*)</sup> Eingabe an Barbenberg, 5. Rov. 1814.

nur Desterreich und Rußland um den Besitz des Platzes; und warum sollte Preußen die österreichische Nachbarschaft der russischen vorziehen oder gar die Ansprüche der Hosburg auf Zamosz und die Niederungen der Rida unterstützen? Nachdem der König entschieden hatte, war es geboten sosott mit Rußland die Grenzfrage ins Reine zu bringen.

Harbenberg aber hatte sich schon allzutief eingelaffen in die englischöfterreichischen Zettelungen; er konnte bas Mißtrauen gegen Rußland nicht überwinden. Alle seine ehrlichen hoffnungen für Deutschlands Zukunft beruhten auf dem Bündniß der "drei deutschen Großmächte". Darum wollte er auch jett noch eine Mittellinie zwischen ben beiden Parteien einhalten und schrieb am Tage nach jenem Gespräche (7. November) vertraulich an Caftlereagh. Er hütete sich wohl, von dem Befehle des Königs etwas zu fagen und erzählte nur, wie er im Berlaufe jener Unterredung bie Ueberzeugung gewonnen habe, daß man Alexanders polnische Königs frone anerkennen muffe. Für Preußen verlangte er nochmals die Warthelinie und Thorn, für Desterreich bas Land bis zur Nida, Krakau und Zamosz, obgleich Metternich selber auf letteren Plat wenig Werth legte. -Es war faum möglich ungeschickter zu verfahren. Der Staatstanzler fette sich zwischen zwei Stuble; burch bie Anerkennung bes Königreichs Polen gab er ber Hofburg willtommenen Unlag über Preugens Berrath zu flagen, und zugleich stieß er ben Czaren vor ben Kopf burch die Forberung einer Grenze, welche Rufland nicht bewilligen konnte.

Much humboldt fügte fich nur widerstrebend bem Befehle des Konigs. In einer britten Denkschrift, vom 9. November, warnte er vor ber Gefahr, daß Defterreich burch unfer ruffisches Bündniß in allen beutschen Fragen uns verfeindet werde\*): "Da diese Berhältnisse für Preugen immer tie nächsten und wichtigften bleiben, wird Rugland es dafür nicht entschädigen fonnen. Rube, Gleichgewicht und Sicherheit laffen fich nicht mehr benten, wenn Preugen sich, ohne bie gerechtesten und wichtigften Grunde, von seinem natürlichen politischen Systeme, ber Berbindung mit Desterreich, Deutschland, England und Holland trennt." Immer wieder verbreitet ber holbe Traum bes beutschen Dualismus seinen Dunftfreis um bie Kopfe ber preußischen Staatsmänner. Auch ein sehr sonderbarer Grund wird von humboldts überscharfem Geifte für hardenbergs Politit herangezogen: ber Umstand nämlich, daß die beiden schlimmsten Feinde Preußens und bes europäischen Friedens, Frankreich und Baiern, ebenfalls gegen Rusland fämpfen; baraus folgt nicht, wie gewöhnliche Menschen vermutben werben, daß Preußen, mit diesen Feinden verbündet, höchstwahrscheinlich frevelhaft betrogen würde, sondern umgekehrt, daß "Frankreich und Baiern alles Intereffe babei verlieren, fobald Preugen auf die Seite tritt, auf welche sie sich in Absicht der polnischen Angelegenheit stellen!"

<sup>\*)</sup> Humboldts Dentschrift über bie polnifche Frage, 9. Rov. 1814.

Aus solchen kunstvollen Vordersätzen ergiebt sich die Nothwendigkeit offen für England und Desterreich aufzutreten; aber Preußen muß fordern, daß die beiden Mächte augenblicklich in einem definitiven Vertrage Preußens gerechte Forderungen anerkennen und ihm namentlich die Einverleibung von Sachsen verbürgen. Sollten sie jedoch wider Erwarten auf diese Bedingungen nicht eingehen, "so bewiesen sie dadurch schon, daß sie kein rein europäisches Interesse hätten, und daß sie Preußen die Kräfte nicht einräumen wollten, deren es zur Erhaltung seiner Unabhängigkeit bedarf; und so würde Preußen vor sich und Europa gerechtsertigt sein, sich von ihnen zu trennen und einen eigenen Weg mit Rußland einzuschlagen."

Wahrlich, blinde Ergebenheit gegen Rußland ift bas Lette, was sich ben Diplomaten ber Staatsfanzlei vorwerfen läßt; bis zur zwölften Stunde bauten sie fest auf Desterreichs Freundschaft. Schon nach wenigen Tagen ward offenbar, daß weder Desterreich noch England eine feste Verpflichtung für Preugens Wiederherstellung übernehmen wollte. Harbenberg hat dann noch wochenlang in unfruchtbaren Bermittlungsversuchen sich erschöpft; Preugen trug von seinem "Abfall" zunächst nur ben Bag bavon, der jedem diplomatischen Frontwechsel zu folgen pflegt. nachher der Streit sich verbitterte, ba führte die Natur der Dinge, halb wider ben Willen ber preußischen Staatsmanner, jene Parteigruppirung herbei, welche dem klaren Blicke des Königs von vornherein als unvermeidlich erschienen war. Auf ber einen Seite ftanden Breugen und Rugland, auf ber andern: Desterreich, England, alle fleinen Reider bes werbenben beutschen Staats und, als der Leiter ber großen Berschwörung, Frankreich. Mur seinem Könige verbankte ber aus taufend Wunden blutende Staat, daß er aus einem folchen Kampfe nicht völlig gedemüthigt hervorging. -

Am 8. November übergab Fürst Repnin die Verwaltung von Sachsen an die preußischen Bevollmächtigten General von Gaudi und Minister v. d. Reck. Der Leipziger Bürgermeister Siegmann und die Handlungsbeputirten sprachen sosort im Namen von Stadt und Kausmannschaft dem Staatstanzler ihr volles Vertrauen aus, dankten ihm für die trefsliche Wahl der obersten Beamten.\*) Es sehlte nicht an unerquicklichem Streite, da der moderne Staat mit seiner strengen Aussicht plöplich unter die Spinnweben und den verstaubten Urväterhausrath dieser verkommenen altständischen Verwaltung hineinsuhr. An die Spipe des Finanzwesens wurde Staatsrath Friese gestellt, einer der besten Köpse des preußischen Beamtenthums, derselbe, der in Königsberg an den Reformen Steins so wirtsam theilgenommen hatte. Er wußte nicht grell genug zu schildern, wie

<sup>\*)</sup> Eingabe ber Leipziger Handelsbeputirten an den Staatstanzler, 15. November, Siegmann an Hardenberg, 16. November 1814.

fündlich ber Staatshaushalt, ber freilich noch immer minder verschultet war als die erschöpften Finanzen Preußens, durch eine faule, schwerfällige und bestechliche Berwaltung verwahrloft sei, und gerieth mit ben Diegliedern des fächsischen Finang-Collegiums hart an einander.") Den fächsischen Stelleuten, welche bisher ben Abtheilungen des General gouvernements vorgestanden, wurden bürgerliche Beamte an die Seite gesetzt, so ber Geb. Rath Krüger, ein echter Sohn ber tüchtigen, rud. sichtslos strengen altpreußischen Beamtenschule, und ber fächsische Bojrath Ferber, ein alter Gegner ber Ständeberrschaft, beim Abel längst als Demagog verrufen. Darüber benn große Entrüstung. Die Geträntten hielten die heiligsten Rechte "ber sächsischen Nation" für gefährdet — bie harmlose Verwechslung bes perfönlichen mit dem allgemeinen Interesse bleibt ja die Erbfünde kleinstaatlicher Weltanschauung — und brachten ben armfeligen Handel bis vor ben Congreg. Stein, ber in Streitigkeiten zwischen Edelleuten und "Officianten" felten unparteiisch verfuhr, schalt auf bie Robeit ber Preußen. Der Staatskanzler aber wies die Klagenden scharf ab: "Sie fonnen aus biefen nur perfonlichen Differentien nicht eine Cache bes fächfischen Boltes machen, als beffen Repräfentanten Gie feineswegs angeseben werben können."

Die verständigen Leipziger Geschäftsmänner faßten bald Zutrauen ju bem neuen straffen und gerechten Regimente; ber Curs ber Staatspapiere und Raffenbillets stieg sofort. Mit warmen Worten bankte ber Handelsconsulent Gruner bem Staatsfanzler, daß er ber Abelsberrichaft entgegentrete; in ihr liege ber Grund "ber unserer Administration eigenthumlichen Schwerfälligkeit". Noch entschiedener schrieb ber Chef bes großen Bankhauses Reichenbach: "Die Leute werden bald zu bekennen gezwungen sein, daß ber das Beil des Baterlandes nicht will, der die alte Berwirrung, ben bäglichen Schlendrian und die starrföpfige Aufrechthaltung alter Digbrauche wünscht, welche eine gewisse Clique für unser Palladium ausgeben möchte."\*\*) Einige dieser alten Mißbräuche waren freilich auch der wackern Leipziger Bürgerschaft theuer. Die Stadt hatte bisher nabezu einen Staat im Staate gebilbet; fie hielt ihre eigenen Stadtfoldaten, teine landesberrlichen Truppen burften in ihren Mauern erscheinen; ber Stadtrath erfreute sich des behaglichen Rechtes, Niemandem von der Verwaltung des Gemeinde vermögens Rechenschaft abzulegen u. f. w. Unter ber Hand ließ man um die Erhaltung biefer Privilegien bitten. Der Staatskanzler konnte jedoch, so lieb ihm die Stadt war, lediglich die Bewahrung der alten Megprivilegien und eine freie Gemeindeverfassung zusagen; er versprach auch, die nothwendigen

<sup>\*)</sup> Darliber berichtet ber Finanzminister von Billow ausführlich an ben Staats- tanzler, Berlin, 8. December 1814.

<sup>\*\*)</sup> Gruner an Stägemann 27. November, Reichenbach an harbenberg 28. Rovember 1814.

neuen Steuern nur "unter Zuziehung einer aus der Nation gewählten Ständeversammlung" aufzulegen und der Stadt in Friedenszeiten keine Garnison aufzudrängen.\*) Weiter ging er nicht. Das gemeine Recht der monarchischen Verwaltung konnte die oligarchischen Vorrechte nicht unberührt fortbestehen lassen.

Gewiß sind auch in Sachsen einzelne Miggriffe vorgekommen; Die Erhebung aus ber Enge ber Kleinstaaterei ist noch in keiner unserer neuen Provinzen gang ohne verletenbe Barte geschehen. Aber die Masse bes Bolfs blieb trot ihrer unzweifelhaft particularistischen Gesinnung von jedem Gedanken des Widerstandes weit entfernt. Ein gründlicher Kenner ber Verhältnisse, der Gouvernementscommissar von Zeschau in Wittenberg, ber spätere sächsische Finanzminister, erklärte freimuthig: man könne nicht verlangen, "baß bas sächsische Bolt einen Fürsten ganz vergesse, unter bessen Regierung es bis zum Jahre 1806 ganz glücklich lebte;" boch bie Mäßigung ber Regierung finde Anerkennung; ganz gewiß seien keine Unruben zu befürchten, bas Bolt werde fich rasch in die neue Ordnung eingewöhnen.\*\*) Jebermann weiß, wie genau biefe Weiffagung balb nachher in der nördlichen Sälfte bes Landes sich erfüllt hat. Doch weil es fo ftand, weil die leichte Verschmelzung bes Landes mit bem preußischen Staate außer Zweifel war, barum fampften die Abeliche Ressource in Dresben, ber alte Sammelplat bes Hofabels und ber Bureaufratie, mit leibenschaftlichem Gifer gegen ben brobenden Untergang ihrer alten Herrlichkeit. Die Förster — fast die einzigen Menschen im Lande, denen sich der alte König, frei von dem Zwange ber Stifette, in seiner menschlichen Barmlosigkeit gezeigt hatte — beförderten eifrig die Briefe des Gefangenen und seines Contino Marcolini. Die Ungewißheit ber Zufunft gab ber Buhlerei des Junkerthums ftets neue Nahrung. Man lauschte angstvoll auf jede Nachricht aus Wien, auf jeden Wink aus Friedrichsfelde. Als der herzog von Braunschweig im November durch Dresden tam, hielt er für Welfenpflicht, gegen Jedermann von der naben Rückehr des angestammten Herrn zu sprechen. Sofort bemerkte Beb. Rath Krüger, wie bie Aufregung in der Residenz zunahm; "meine eigene Kanzlei, schrieb er bem Staatskanzler, zittert und bebt bei dieser Aussicht!"\*\*\*)

Unterdessen tobte weithin durch das Lager des Rheinbundes, am lautesten in Baiern, ein erbitterter Federkrieg, dessen bodenlose Gemeinsheit der Sachse Karl von Nostitz treffend als "pamphletistische Mordsbrennerei" bezeichnete. Diese Libelle, zumeist von den Cabinetten selber veranlagt oder beeinflußt, haben nicht nur die Leidenschaften des Tages

<sup>\*)</sup> Sarbenberg an Miltig 12. December 1814, an Billow 25. Januar 1815.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben Zeschaus an den provisorischen Chef der sächsischen Polizei von Billow (18. November 1814).

<sup>\*\*\*)</sup> Krilgere Bericht an Harbenberg, 29. November 1814.

Treitidte, Dentide Gefdichte. I.

geschürt und ben Kampf verschärft. In ihnen sammelte fich auch bas gange Ruftzeug jener vergifteten Baffen an, welche feitdem mabrend eines Menschenalters gegen Preußen geschwungen wurden; schon jett verrieth sich bas nachher in ben Tagen ber Demagogenverfolgung mit so reichem Erfolge gefronte Beftreben, ben Befreiungsfrieg und feine Belben vor ber Krone Preußen zu verdächtigen. Mit Gengens Freunde Abam Müller, bem Herausgeber des ultramontanen "Throler Boten", wetteiferte ber Welfe Sartorius. Der gelehrte Göttinger hiftorifer verfaßte, mabrent er zu Wien in den Borzimmern der Diplomaten umberschlich und vertraulich mit Bent verfehrte, unter bem Namen eines "preußischen Batrioten" bie Flugschrift "über bie Bereinigung Sachsens mit Preugen" und schilberte mit bem gangen Rummer eines beschämten treuen Preugenherzens: im Lande geht das Gerücht, daß verblendete Rathgeber Die Hande bes Königs mit gestohlenem Gute befleden wollen; die Berführung lauen, ber Staat steht am Scheibewege; foll benn nochmals, wie einst in Schle fien, Bestpreußen, Hannover, bas suum cuique rapit ber Sinnsprud unferes Ablers fein? Die Augsburger Allgemeine Zeitung ftand, wie in jeber großen Krisis unserer neueren Geschichte, auch biesmal unter bet Teinben Breugens.

Roch handfester sprachen Aretin und Bormann, die beiben alterprob ten Schergen bes Bonapartismus, in ber Münchener Memannia. Aretins Schrift "Sachsen und Preugen" führte ben Bebanken aus, ber seitten ein Lieblingsfat unserer Foederalisten wurde: ber aufgeblasene preufische Frosch muffe eine Macht zweiten Ranges bleiben; werde er zu einer "Primar-Macht", fo gehe die Rube und bas Gleichgewicht Europas unter: dazu die herkömmliche Versicherung, daß die preußische Ländergier auch nach Hamburg, nach Böhmen und Mähren trachte. Gleichfalls aus ben Kreisen Montgelas' und ber bairischen Regierung stammt die Flugschrift "Preugen und Teutschland", Die nach einer Gluth mufter Schmähreben schließlich bie "Sachsen, Rheinlander und Mainzer" feierlich aufruft, ibre Freiheit gegen die Fange bes preußischen Ablers zu vertheidigen. Krone dieser Literatur bilben die in Baiern heimlich gedruckten "Sachfischen Actenstücke aus ber Dresbener ungeschriebenen Zeitung" - eine Fälschung von solcher Plumpheit, daß wir heute kaum noch begreifen, wie sie jemals gläubige Leser finden konnte. Da verwendet sich Herzog Ernst von Coburg für seinen gefangenen Berwandten in einem rührenden Briefe, welchen nachweislich La Besnardiere auf Talleprands Befehl angefertigt hat. Da richten die preußischen Generale (York, Bulow, Kleist, Gneisenau und Maffenbach bunt burcheinander) eine brobenbe Abreffe an ben Staats tangler und verlangen fabelraffelnd bie fofortige Einverleibung Sachsens: "wo ware die preußische Monarchie, wenn wir bem behutsamen Cabinette blind gehorcht hätten?" Da warnt eine Dentschrift Hardenbergs ben Komig vor bem zügellosen Beiste bes Heeres und ben gefährlichen Umtrieben

jener geheimen Vereine, die zur Bekämpfung Napoleons so nüplich ge-Wilhelm Humboldt frohlockt in einem Briefe an Niebuhr, wie glorreich die Preußen bem Beispiele bes von dem großen historiker so herrlich geschilberten räuberischen Römervolkes zu folgen verständen: "nur Baiern mit seinem eisernen Ministerium fteht uns noch im Wege!" Neben solchen Kraftleistungen des bajuvarischen Bonapartismus erscheinen die fparlichen Rundgebungen aus Sachsen selbst gabm und harmlos. fummervoller Aufruf "an alle teutschen Nationen"; ein anonymes Flugblatt, verlegt "bei St. Landgier"; ein paar Schriften von Beamten und Advocaten, worin unter wiederholten "je nun ja" versichert wird, ber Berfasser schreibe nur "aus innerer Ueberzeugung" — bas ift Alles. Auch die wenigen der Einverleibung günstigen Flugschriften aus Sachsen zeigen denselben Charafter politischer Bersumpfung; nirgends ein großer nationaler Befichtspunkt, immer nur fleinbürgerliche Alagen über bie Migbrauche ber adlichen Betterschaft und ben bigotten Sinn bes katholischen Hofes: wie anders in Preugen, wo die Prinzessin wie die Bürgersfrau ben guisenorden trägt und alle Religionsparteien ber königlichen Gerechtigkeit genießen!

Auch die ausländischen Zeitungen begannen in dem Streite Partei ju ergreifen: burchgängig gegen Preußen. Da bas Torh-Cabinet Anfangs den preußischen Ansprüchen günftig schien, so nahmen sich die Whigs, nach ber alten Regel englischer Parteitaktik, im Parlamente wie in ben Zeitungen eifrig bes gefangenen Königs an, und bie öffentliche Meinung tand hinter ihnen. Die englische Nation hat während ber zwei jüngsten Menschenalter bem Erftarken bes beutschen Norbens immer ebenfo feindelig, wenngleich minder lärmend widerstrebt wie die Franzosen. Damals and fie vollends ihre theuersten Handelsintereffen durch Preußen gefährdet: leipzig, ber große Stapelplat ber britischen Waaren, burfte nicht in bie Bollgemeinschaft eines großen Staates eintreten. In beiligem Borne verluchten die Redner der Whigs die arglistigen Anschläge der Despoten viber "bie fachfische Nation", und mit ber gleichen erhabenen Begeisterung vurde die Vereinigung Genuas mit Piemont als der Tod der Freiheit Die frangösische Presse bielt wie Gin Mann zu Italiens gebrandmarkt. met treuen Alliirten Napoleons. Schon am 7. November, also bevor nan in Paris ben entscheibenben Schritt bes Königs von Preugen kannte, erfündete die halbamtliche Quotidienne unverhohlen das Programm des ourbonischen Rheinbundes: Die Regierung des allerchristlichsten Königs st vielleicht die einzige in Europa, welche bei einer Bolksabstimmung auf instimmige Anerkennung rechnen kann; "bie schöne Rolle bes Bertheibigers er Unterdrückten, bes Beschützers ber Schwachen, bes bewaffneten Bürgen ür die Heiligkeit ber Berträge, bas ift Frankreichs berechtigte Größe, hierin iegt sein legitimes und unverjährbares Uebergewicht;" barum volle Gelbtändigkeit für Polen, das als ein schon bestehender Staat nur reicherer

Ausstattung bedarf; darum unbeschränkte Souveränität für die deutschen Staaten, Achtung vor der individualité nationale der Sachsen, der Baiern und der anderen deutschen Völker; "dann wird eine freie und starke Confoederation die französischen Waffen auf immer von den Waffen Desterreichs und Preußens trennen."

Der Rheinische Mercur trat dem vollstimmigen Chor der Rheinbündler tapfer entgegen und ward darum von den Journalisten Montgelas' ber Thersites unter ben deutschen Zeitschriften gescholten. Görres warnte in seiner bilderreichen Sprache vor ben Basiliskeneiern bes gallischen Hahnes. Doch ein sicheres Verständniß ber großen Machtfrage war selbst in diesen Kreisen nicht vorhanden. Der Mercur öffnete seine Spalten nicht nur ben Freunden, sondern auch ben gemäßigten Wegnern ber preu-Bu biesen zählte auch Jakob Grimm, ber bochte kischen Ansprüche. gludt burch die Rudfehr feines heffischen Rurfürften ben Sachfen Die gleiche Freude nicht mifgönnen wollte. Ein gefühlvoller Artikel bat tie Söhne Germaniens um Schonung für Sachsen, "ben geistigeren Bruben ber allein studirt hat" — als ob dieser Bruder nicht auch unter preukischer Herrschaft ungestört bätte weiter studiren können! Die literarische Vertheidigung der preußischen Politik ward im Ganzen nur von solchen Männern geführt, welche ber Regierung nabe standen. Auf Beranlassung bes Staatstanzlere erschien eine Flugschrift von Barnhagen, oberflächlich wie Alles was biefer politische Dilettant in Staatssachen geschrieben bat, vell hohler Phrasen über "ben Beift ber Liberalität, ber über Preugens Bestrebungen schwebt". Ernster und würdiger sprachen Arndt, Gichhorn und Die Schrift bes waderen Statistiters " Preugen und 3. G. Hoffmann. Sachsen" giebt mit ihrer ruhig bescheidenen Haltung eine beredte Antwer auf die modischen Anklagen wider ben preußischen Uebermuth. fagt Hoffmann gelassen, sei Preußen so einstimmig von der deutschen Belt geschmäht worden wie in den Tagen ber Stein-Barbenbergischen Gefere: gleichwohl muffe bas Gute in bem Staate boch wohl überwiegen, ba bie Nation für die Wiederaufrichtung eines so verrufenen Gemeinwesens so unvergefliche Opfer gebracht habe. Die fühle und fachliche Darftellung ber Schuld bes gefangenen Königs erregte in Friedrichsfelde folde Erbitterung, daß ber fächfische Minister Graf Ginsiedel sich erdreiftete ron ber preußischen Regierung bas Berbot ber Hoffmann'schen Schrift zu verkangen; selbstverständlich ward ihm seine Note zurückgegeben.

Weitaus das bedeutendste Werk aus diesem Federkriege ist Barthelt Niebuhrs Flugschrift "Preußens Recht wider den sächsischen Hof" — wehl überhaupt die vornehmste Leistung der deutschen Publicistik aus jenem Zeitraum, denn sie vereinigt Arndts edle Leidenschaft und rhetorischen Schwung mit dem Gedankenreichthum und der politischen Sachkenntniß von Friedrich Gentz. Wie frei und kühn entwickelt der große Historiker zwei Kernzeich unserer nationalen Politik, welche noch niemals früher mit solcher

Klarheit ausgesprochen, seitdem allen edleren Deutschen in Fleisch und Blut gedrungen sind. Er zeigt, daß ein großes seiner Einheit bewußtes Bolt ben Abfall von ber Sache ber Nation auch bann als Felonie bestrafen darf, wenn der Berräther kein geschriebenes Recht verlett bat; "die Gemeinschaft ber Nationalität ift böber als die Staatsverhältniffe, welche bie verschiedenen Bölker eines Stammes vereinigen ober trennen." bann sagt er mit der Sicherheit des Sehers voraus, daß die Tage der beutschen Kleinstaaterei gezählt sind: schwache Gemeinwesen, die sich nicht burch eigene Rraft behaupten fonnen, "boren auf Staaten zu fein." Bu solchem Urtheil gelangte ber conservative Denker, ba er ein Jahr nach ber Schlacht von Leipzig bas beutsche Rleinfürstenthum wieder ben Fahnen Frankreichs folgen sab. In dem vertrauten Briefwechsel der preußischen Diplomatie sprach sich ber Unmuth über ben wiederauflebenden Particularismus noch weit schärfer aus. "Die nämlichen Menschen — schrieb Mopeus an Humboldt — die nach ber Schlacht von Leipzig ausriefen: ihm geschieht recht, bemitleiden jett ben frommen König; und bie Bourbonen, die im Junimonat vollauf zu thun hatten, sich felbst zu erhalten, haben es jett so weit gebracht, daß sie sich um die Erhaltung Anderer fraftig verwenden können. Freilich emport sich bas Gefühl, wenn man es ansehen muß, daß ber nämliche deutsche Raiser, ber von seinen Bafallen schändlicherweise verlassen wurde, jest diese mit den Berbrechen des Hochverraths und der Felonie beschmutten Bafallen schaarenweise in der Raiferstadt mit allen ben Souveranen gebührenben Chrenbezeigungen auf-Man frägt sich, welches ber Endzweck einer solchen nicht von ber Nothwendigkeit gebotenen Herablaffung sein kann." —

Auf den Gang der Congregverhandlungen übten natürlich weder solche Zornworte noch Niebuhrs und Hoffmanns Bernunftgründe irgend einen Ginfluß. Desterreich hatte gehofft, mit England und Preugen vereint ben Czaren in die Enge zu treiben und bann über Preugens Ropf hinweg sich mit Rugland zu verständigen. Nun war dieser Plan durch bas Eingreifen bes Königs vereitelt, und sofort anderte Metternich seine Taktik. Auch ihm, wie ben Franzosen, war die fächsische Frage ungleich wichtiger als die Zukunft Polens. Schon am 11. November, in einem Gespräche mit Castlereagh und Hardenberg, nahm er bas bem Staatstanzler gegebene Bersprechen zurud und erklärte: ber allgemeine Widerstand gegen die Einverleibung Sachsens sei unüberwindlich, mindestens Dresben und der südliche Theil bes Landes müßten dem gefangenen Fürsten wieder zufallen. Go wurde ber Bedanke ber Theilung Sachsens, welchen Stadion schon im Sommer den Unterhändlern Friedrich Augusts angebeutet hatte, endlich als bas Ziel ber öfterreichischen Politik ausgesprochen. Die willfürliche Zerreißung bes alten sächsischen Gemeinwesens, die Zerstörung seines altgewohnten Verkehrs durch neue Zolllinien erregte ber hofburg tein Bedenken. Ihre Absicht war lediglich, bas ergebene albertinische Haus wieder auf der für Preußen lästigsten Stelle anzusiedeln und zugleich dem preußischen Freunde eine Wunde an seinem Leibe offen zu halten. Da die Lothringer selber in den Völkern ihres Hausbesitzes niemals eine österreichische Staatsgesinnung zu erweden versucht hatten, se besaßen sie auch kein Verständniß für die staatsbildende Krast der preußischen Monarchie; sie hofften, das getheilte Sachsen werde für Preußen ein zweites Polen sein. Kaiser Franz tröstete den Herzog von Weimar: "nu nu, was bruddeln's mit dem Kopf? wenn das Land getheilt wird, kommt's am ersten wieder z'samm."

Harbenberg wies ben Antrag Metternichs entschieden zurud und ichlug dann vor, die Albertiner nicht durch die Legationen, sondern durch ein Stud des tatholischen Westphalens zu entschädigen. Er hatte in Wien endlich bemerkt, daß Desterreich den nördlichen Theil des Kirchenstaates selber zu behalten wünschte, und bachte bie Hofburg durch dies Anerbieten nachgiebiger zu stimmen. Niemand in gang Deutschland bat bamals bie preußischen Staatsmänner barauf hingewiesen, was es bedeutete Die beiten festen Burgen bes römischen Wesens in unserem Norden, Münfter und Paderborn, als einen selbständigen Staat in die Bande eines bigott kathelischen Fürstenhauses zu geben; ber beilige Stuhl wurde von allen Freigeistern jener Generation als völlig machtlos geringgeschätt, von ben Remantifern als ein Feind ber Revolution bewundert. Dagegen erfannten bie Patrioten febr richtig, daß nach Harbenbergs neuestem Borschlage, ber allerdings durch den Gang der diplomatischen Verhandlungen unvermeidlich geboten war, die sächsischen Sändel viel von ihrer nationalen Bedeutung Wollte man ben getreueften Bafallen Napoleons wieder an deutschem Boden ansiedeln, so war die Frage: ob er die Pässe des Erzze birges ober ein Stud von Riedersachsen erhalten solle? freilich noch immer hochwichtig für Preußens militärische Machtstellung, boch auf die warme Theilnahme bes großen Publicums tonnte fie nicht mehr gablen. Urndt geftand, seitdem sei ibm ber fachfische Streit gleichgiltig geworden. Metternich fand auch diesen neuen Plan hochbedenklich und wiederholte mir wachsender Bestimmtheit, nur die Wiedereinführung bes Gefangenen in einen Theil seines Landes könne den tiefen Unmuth der deutschen Fürsten beschwichtigen.

Auch England nahm bald sein gegebenes Wort zurück. Lord Castlereagh erntete jetzt die Früchte seiner zudringlichen Anmaßung. Er hatte dem Czaren die gröbsten Beleidigungen geboten; und da nunmehr Preußen sich weigerte an dem diplomatischen Feldzuge gegen Rußland serner theilzunehmen, so trieb die Logik der Thatsachen die englischen Staatsmänner auf die Seite jener Macht, welche Preußen und Rußland am emschiedensten bekämpste. Bereits am 15. November kam der beschränkehrliche Charles Stewart zu Stein und klagte voll Schmerz und Scham: wir sind gezwungen uns in Frankreichs Arme zu wersen! Die Furcht

des britischen Cabinets vor den Zornreden der parlamentarischen Opposition und das Mitgefühl des Prinzregenten für den gefangenen Wettiner beschleunigten die Schwenkung. Castlereagh erhielt aus der Heimath den Besehl die preußische Sache gänzlich aufzugeben, und er ist sich in seiner Beschränktheit des begangenen Verrathes niemals klar bewußt geworden. Auch im Parlamente wußte der edle Lord späterhin zur Entschuldigung seines Gesinnungswechsels nur das Eine vorzubringen: die öffentliche Meinung Deutschlands sei der Einverleibung Sachsens entschieden unzgünstig gewesen — eine wundersame Behauptung im Munde dieser Hochtorps, welche sonst die Geringschätzung der Wünsche der Völker gestissentlich zur Schau trugen.

Nur Castlereaghs Gedankenlosigkeit und Metternichs Arglist erklären das Räthsel, daß England und Desterreich jett plötlich Alles für schwarz erklärten was sie disher für weiß gehalten. Die von ihnen so lange bekämpste polnische Königskrone Alexanders erschien ihnen nunmehr als eine "Falle", welche der Ezar sich zum eigenen Schaden stelle, und die Einverleibung Sachsens, der sie beide mit halben Worten zugestimmt, galt nun als eine schwere Berletzung des Völkerrechts. Man hatte erkannt, daß Außland ohne einen Krieg von seinen polnischen Plänen nicht abzubringen sei; "die polnische Angelegenheit, schrieb Gagern schon am 1. December, ist beinah beendigt, aus Mangel an Kämpsern." Um so sester rechnete Metternich auf die Vereitelung der so ungleich schlechter gesicherten preußischen Ansprüche. Er stand jetzt mit Talleprand in herzlichem Vereine, prüste und genehmigte mit dem Franzosen gemeinsam eine neue Rechtsverwahrung des gesangenen Königs.

Solcher Erfolge froh trat Tallehrand täglich herausforbernder auf, ließ durch Dalberg und La Besnardiere eine Apologie des Albertiners versassen, versicherte dem getreuen Gagern: niemals werde Frankreich die Preußen weber am linken Rheinuser noch in Sachsen dulden. Eine "Denkschrift über Sachsen vom französischen Gesichtspunkte" zählte Preußens Sünden gegen das deutsche Baterland auf: den Baseler Frieden, den Reichsdeputationshauptschluß, die Neutralität von 1805 — Alles Sünden vom französischen Gesichtspunkte! Der Moniteur verkündete seierslich: "der einzige Fürst, der vielleicht berechtigt wäre, über Friedrich August zu urtheilen, der König von Frankreich spricht den Gesangenen frei" — und pries begeistert die ewige Zersplitterung als die glorreiche Eigenthümslichkeit der beutschen Nation: "im deutschen Charakter liegt die Anhängslichkeit an heilige Gewohnheiten; die heiligste darunter ist: besonderen Fürsten zu gehorchen."

Diese princes particuliers waren mit der Geschichtsphilosophie des Moniteurs ganz einverstanden; sie zeigten sich bereit, auf Talleprands Aufsorderung einen gemeinsamen Protest gegen die Einverleibung Sachsens zu unterzeichnen, nur eine drohende Warnung des Czaren hintertrieb das

Unternehmen. Der Franzose hatte für jeden der kleinen Herren lockende Bersprechungen bereit, und jeder von ihnen hoffte doch noch auf der großen Wiener Länderbörse wenigstens einige taufend Seelen zu gewinnen. Besinnung bes beutschen Kleinfürstenthums fand einen getreuen Ausbrud in ben zahlreichen Denkschriften bes Landgrafen von Bessen-Homburg, welche ben einleuchtenben Sat ausführten: "ba alle Nachbarmachte sich vergrößert haben," fo muß Homburg, um nicht von seiner hiftorischen Machtstellung herabzusinken, nothwendig die Dörfer Ober-Ursel und Ober-Roßbach seinem Reiche einverleiben! Der barmstädtische Gefandte von Türkeim begrundete fogar, inmitten dieser boch-legitimistischen Gesellschaft, die Entschädigungsansprüche seines burchlauchtigen Berrn burch eine feierliche Berufung auf bie unveräußerlichen droits de l'homme.\*) Wenn aber Talleprande Plane gelangen, wenn Preugen weder am Rhein noch in Sachsen entschädigt wurde, so blieb mehr Land frei für die Herzenswünsche der Kleinen; darum standen sie alle ohne Ausnahme auf Frankreichs Seite, und der besiegte Feind erschien ihnen wieder als ber großmächtige Protector Deutschlands.

Das wüste Begant um Sachsen brachte alle anderen Arbeiten bes Congresses ins Stoden. Der beutsche Berfassungsausschuß war schon längst unverrichteter Dinge auseinandergegangen. Dazwischen binein spielten erbarmliche persönliche Ranke. Metternich versuchte ben preußischen Staatskanzler bei Alexander zu verdächtigen, legte dem Czaren Die antiruffischen Noten vor, welche Hardenberg zu Beginn des Congresses geschrieben hatte — und was der Jämmerlichkeiten mehr ift. Trot aller solcher Proben ber österreichischen Freundschaft ließ sich ber Staatskanzler von Metternich bereden, noch einmal zwischen Rugland und England-Desterreich zu vermitteln. Er stellte am 23. November nochmals die alten Forberungen auf: Die Warthelinie für Preugen, Krafau und Zamosz für Desterreich — obgleich er durch den Befehl des Königs verpflichtet war sich nicht von Rugland zu trennen. Zum Glück fam ihm ber Freiherr vom Stein zu hilfe. Der große Mann hatte inzwischen eingeseben, bag er bisher allzu einseitig den polnischen Plänen des Czaren entgegengetreten war; nach seiner herrlichen unbefangenen Weise beschloß er sofort ben begangenen Tehler zu fühnen und bot fortan feine ganze Kraft auf, um Sachsen für Preußen zu retten. 3hm war es zu verdanken, daß Meranders Antwort ziemlich günstig aussiel. Der Czar versicherte (27. Nov.), daß er niemals ben preußischen Bundesgenoffen, der ihn so "traftvoll, edel und ausbauernd unterstütt" habe, verlaffen werbe, und forberte gang Sachsen für Preugen, Mainz für ben Deutschen Bund; von feinen polnischen Ansprüchen gab er Thorn und Krafau auf, beide follten als neutrale freie Städte anerkannt werden.

Durch biese Erklärung war die Mainzer Frage erledigt. Metternich

<sup>\*)</sup> Eingaben bes Erbprinzen von Homburg an humboldt, Türkheims an harbenberg (Jan. Febr. 1814).

verzichtete auf die Absicht, die Festung an Baiern zu geben, denn in der Befämpfung biefes Planes waren Rugland und Preugen mit bem particulariftischen Neibe ber Aleinfürsten einig. Harbenberg wollte ben Schlüffel ber Rheinlande nicht treulosen Sänden anvertrauen; die Rleinen aber befürchteten, wie die württembergischen Bevollmächtigten fich ausdrückten\*), bağ ein ftarter Staat im Besitze von Maing "bas Schickfal aller übrigen beutschen Staaten von sich abhängig machen würde". So verfiel man benn auf ein Auskunftsmittel, bas, unnatürlich und abgeschmackt wie es war, boch aus den chaotischen Bustanden des Deutschen Bundes sich mit einer gewissen Rothwendigkeit ergab. Das golbene Mainz, bereinst ber Sit bes vornehmften beutschen Fürsten, wurde ber Landeshoheit bes Darmstädter Großherzogs unterworfen, weil biefer Dachthaber seinen Nachbarn niemals bedrohlich werben konnte; die Festung ward ein fester Plat bes Deutschen Bundes mit einer öfterreichisch-preugischen Garnifon. Alfo behielt Preugen bier boch einen Fuß im Bügel. Bon bem unendlichen Streite, welchen bas Mitbesatungerecht Desterreichs bereinst erregen sollte, abnte man noch nichts; man träumte noch ben Traum bes friedlichen Dualismus. Ebenso künstlich war ber ruffische Vorschlag, Thorn und Krakau zu freien Städten zu erheben; eine Republit Krafau mußte unfehlbar der Beerd einer namentlich für Defterreich hochgefährlichen polnischen Propaganda Indeß die Gedanken der Hofburg erhoben fich nur bis zu bem Bunfche, daß der beherrschende Blat des oberen Beichselthals den Ruffen nicht als Grenzfestung bienen burfe. Metternich fand gegen ben Plan wenig einzuwenden.

Die polnischen Händel boten nur noch geringe Schwierigkeiten, zumal da Alexander jest die Bereinigung von Litthauen und Polen fallen ließ und allein die warschauischen Lande für das neue Polenreich bestimmte. Seinem klagenden Czartoryski sagte er freilich insgeheim zum Troste: dies verstümmelte Königreich sei nur eine pierre d'attente. Gleichviel, die sächsische Frage blieb fortan der einzige ernsthafte Streitpunkt zwischen den Mächten. Immer heftiger ward der allgemeine Widerspruch gegen die preußischen Pläne. In seiner Berlegenheit entschloß sich der Staatskanzler zu einem der größten diplomatischen Mißgriffe seines Lebens. Er schrieb an Metternich (3. Dec.) einen unbegreislichen Brief, der das gute Herz des österreichischen Freundes durch bewegliche Worte rühren sollte: "theurer Fürst, retten Sie Preußen aus seinem gegenwärtigen Zustande;" dazu einige schwülstige Verse aus dem Rheinischen Mercur, welche den Doppeladler einluden, mit dem schwarzen Nar gefälligst auf derselben Rieseneiche zu horsten!

Mit kaum verhehltem Hohne antwortete Metternich in einer vertraulichen Note von 10. December. Er nahm jest amtlich seine früheren Zusagen

<sup>\*)</sup> Wintingerobe und Linben an Harbenberg, 8. December 1814.

zurück, bot dem preußischen Freunde nur noch ein Fünftel des sächsischen Landes, ein Stud ber Laufit mit etwas über 400,000 Einwohnern: erhalte ber Albertiner seine Krone nicht wieder, so tomme ber Deutsche Bunt nicht zu Stande und Frankreich übernehme wieder bas Protectorat der Kleinstaaten. Während er also die Preugen vor ben französischen Ranten warnte, übergab er felbst (16. Dec.) biese seine vertrauliche Rote an Tallevrand, auf Befehl bes Kaisers Franz, damit König Ludwig ersebe, welche "vollkommene Uebereinstimmung ber Ansichten" zwischen Defterreich und Frankreich in der fächsischen Frage bestehe! Die Treulosigkeit der Sofburg enthüllte sich so ungescheut, daß der ehrliche Gorres entrustet schrieb: Preugen braucht nur die beiben t. f. Roten vom 22. Oct. und 10. Dec. neben einander drucken zu laffen, um in den Augen aller rechtschaffenen Leute Recht zu behalten. Harbenberg mar wie aus ben Wolfen gefallen: "non fidem servavit" schrieb er verzweifelnd in sein Tagebuch, als er bas Eintreffen jener "gang und gar unerwarteten" Antwort verzeichnete." Doch fab er wohl, daß auf die Meinung der rechtschaffenen Leute in biesem Machtkampfe gar nichts ankam; er sprach bem Defterreicher (in einer mit Alexander vereinbarten Note vom 16. Dec.) sein schmerzliches Befremden über ben Gesinnungswechsel ber Hofburg aus und bot, be fein westphälischer Entschädigungsplan feinen Unklang gefunden, jest ein Stud bes linkerheinischen Landes, mit Trier und Bonn, gur Berforgung Friedrich Augusts an. Die Verkehrtheit dieses nur durch die letzte pein liche Berlegenheit abgedrungenen Gedankens leuchtet beute Jedem ein: den Albertiner dicht neben der französischen Grenze ansiedeln hieß geradezu ben Franzosen ein bequemes Ausfallsthor gegen Deutschland öffnen. Wenn aber Metternich bie schwache Seite bes preußischen Borschlags sofort erspähte und falbungsvoll erwiderte: nimmermehr durfe das linke Rheinufer also den Franzosen bloß gestellt werden — so führte er nun sein unredliches Spiel weiter, benn mit biefem gefürchteten Frankreich ftand er felber bereits in berglichem Einverständniß. Um die Gegner zu theilen, forderte Hardenberg zugleich die frankischen Markgrafschaften von Baiern zurud. Es war ein unglücklicher Schachzug, obschon bie polternde Behäffigkeit ber bairischen Staatsmänner wohl eine Züchtigung verdiente. fanzler hatte Ansbach-Baireuth zwar noch nicht in einem förmlichen Bertrage abgetreten, doch mehrmals mündlich sich bereit erklärt, das Herzogthum Berg als Entschädigung anzunehmen; wenn er jett ohne Aussicht auf Erfolg ben alten Streit wieder aufrührte, fo gab er nur ben Detternich, Wrede und Talleprand willtommenen Anlag, die "preußischen Aniffe" vor der diplomatischen Welt zu verklagen. Er schloß seine Note mit der Berficherung, daß Preußen noch immer zumeist auf Ruglands und Defterreichs Beiftand baue.

<sup>\*)</sup> Harbenbergs Tagebuch 10. 12. Dec. 1814.

In Wahrheit begann man auf beiben Seiten bereits die Möglichsteit eines Krieges zu erwägen. Die Erbitterung im preußischen Bolke stieg zusehends. Eine Adresse aus Berlin stellte dem Könige die Kräfte des Landes für den gerechten Kampf zur Verfügung, und Stägemann sang zürnend:

Die Fahne Brandenburgs, mein Lied, Die schwinge noch einmal, Und noch einmal, erzürnt Gemüth, Ergreif' den tapfern Stahl! . . . Die Hunde Frankreichs, noch nicht heil Bon Wunden uns rer Jagd — Auf, Kugelblitz, auf, Lanzenpfeil! — Die Hunde wollen Schlacht!

Man erfuhr burch Goly,\*) daß die französische Armee, auf Tallenrande Antrag, in ber Stille verftärkt wurde. Man hörte von bem Plane, die sächsischen Truppen, welche unter preußischem Oberbefehle nördlich der Mofel ftanden, im rechten Augenblicke mit ben Baiern und Defterreichern auf bem rechten Moselufer zu vereinigen. Unter ben t. t. Generalen zeigte Schwarzenberg die froheste Siegeszuversicht; hatte er doch im letten Kriege Die kleinen Köpfe Blüchers und Gneisenaus genugsam verachten gelernt. Am 16. December enthüllte Metternich bem Grafen Münfter seine Absicht einen Deutschen Bund ohne Preugen zu bilben, falls Preugen Die fächsischen Ansprüche nicht aufgebe; Defterreich beanspruchte selbstverständlich nur die bescheidene Stellung bes Ersten unter Gleichen. welfische Staatsmann begriff sofort: bas bebeute ben Rrieg und die Auflösung des Congresses; er war zu Allem bereit, obwohl ihm Desterreichs Herrschsucht und die ungünstige geographische Lage Hannovers einige Sorgen bereiteten, und verlangte von England die Verlängerung bes Subsidienvertrages, damit das Welfenheer gerüftet werde.

Der preußische Kriegsminister traf sofort seine Anstalten für die Gegenwehr. Am 29. December übersendete Grolman den mit Bohen, Gneisenau und Schöler verabredeten Kriegsplan:\*\*) zwei große Armeen in Sachsen und am Rhein sollten nach der guten fridericianischen Weise den Feldzug gleichzeitig durch eine kühne Offensive eröffnen, während ein Observationscorps Schlesien deckte. So bedrohlich erschien die Lage, daß man über alle Bedenken der militärischen Rangordnung hinwegsah und zu Feldherren der beiden Heere Blücher und Gneisenau vorschlug; neben diesen komme nur noch Vülow in Betracht, da York, Kleist und Tauenzien doch nur trefsliche Corpssührer seien. Oberst Krauseneck, der in Mainz unter dem österreichischen Gouverneur Frimont die preußische Garnison

<sup>\*)</sup> Goly's Berichte aus Paris 24. Nov. 19. Dec. 1814.

<sup>\*\*)</sup> Grolman an Harbenberg, 29. Dec. 1814 mit einer Dentschrift ilber ben Operationsplan.

befehligte, erhielt Auftrag, sich sofort auf gegebenen Wink der Festungswerke am rechten Ufer zu bemächtigen; sie genügten um den Plat in Schach zu halten, zur Besetzung der ganzen Festung reichten die bescheidenen Kräfte nicht aus. Auch die anderen Festungen ließ Boben insgeheim ausrüsten. Die sächsischen Truppen am Rhein wurden ohne Ausseheim weiter nordwärts, in die Nähe preußischer Regimenter verlegt. Bon den kleinen nordbeutschen Contingenten nahm Boben an, daß sie allesammt, mit Ausnahme der Hannoveraner, den Fahnen Preußens solgen müßten. Die Monarchie war entschlossen sogleich als der Herr von Norddeutschland aufzutreten; wer durfte in einem solchen Daseinskampse nach dem Zetergeschrei und den Souveränitätsverwahrungen der Kleinfürsten fragen?

Inmitten biefer allgemeinen Berwirrung fah Tallehrand feinen Bai-Nachdem ihm Metternich bie lette österreichische Note über zen blüben. Sachsen amtlich mitgetheilt hatte, hielt sich ber Frangose nunmehr berechtigt, felber von Umtswegen in bie fächsischen Sandel einzugreifen und antwortete bem öfterreichischen Freunde am 19. December. Da die polnische Frage zu einer einfachen Grenzfrage geworden sei, so sei die fachsische Ungelegenheit gegenwärtig bie wichtigfte Principienfrage für ben Welttheil. Hier stehen die beiben Grundfate ber Legitimitat und bes Gleichgewichts zugleich auf bem Spiele. Man verbreitet heute die entsetliche Lehre, daß Könige verurtheilt werden können, daß die Strafe der Confiscation wieder eingeführt werden barf, daß bie Bölker wie die Heerden eines Meierhofes getheilt werben burfen, bag es fein öffentliches Recht giebt, "daß für den Stärkeren Alles gerecht ift." Aber Europa verflucht biefe Grundfage; "fie erregen ben gleichen Abscheu in Wien, in Betersburg, in London, in Madrid und Liffabon" (also nicht in Berlin). Die Einverleibung Sachsens würde aber auch bas Gleichgewicht Europas gerftoren, inmitten bes Deutschen Bundes "eine unverhältnigmäßige Angriffsmacht" schaffen. Darum Berftellung bes legitimen Königs; find einige Abtretungen zur Entschädigung Preugens unvermeidlich, fo wird Frantreich bem rechtmäßigen Herrscher bazu rathen.

Durch diese Note warf Talleprand den geheimen Artikel des Pariser Friedens den vier Mächten zerrissen vor die Füße. Nachdem er lange nur im Dunkeln gegen den Vertrag angekämpst, drängte er sich jett mit einer amtlichen Denkschrift in die Territorialverhandlungen ein, von denen Frankreich vertragsmäßig ausgeschlossen war, und unterstützte den österreichischen Vorschlag der Theilung Sachsens — was ihn freilich nicht abhielt, im selben Athemzuge den Fluch Europas wider die Politik der Ländervertheilung auszusprechen. Eine zweite Note des Franzosen an Castlereagh (v. 26. Dec.) schlug jenen Ton legitimistischer Salbung an, welcher den Hochtorhs unwiderstehlich war. Der Zweck des Congresses ist, "die Revolution zu schließen;" früher bekämpsten sich Republik und Monarchie, heute die revolutionären und die legitimen Dynastien; die

revolutionären Dhnastien sind alle verschwunden bis auf die eine, die in Neapel haust, die legitimen alle wiederhergestellt bis auf die eine des unsglücklichen Königs von Sachsen; "die Revolution ist also noch nicht gesschlossen;" und Frankreich erwartet, daß der Congreß seine Pflicht erfülle. — Schon die nächsten Tage lehrten, daß Frankreichs Vertragsbruch den österreichischen wie den englischen Staatsmännern hochwillkommen kam. Die drei Mächte waren einig; bereits am 14. December hielt Metternich die werdende Tripel-Allianz für so gesichert, daß er den sächsischen Agenten Schulenburg beauftragte, er möge seinem königlichen Herrn schreiben: Sachsen ist gerettet! —

Da die formlosen Verhandlungen nicht zum Ziele führten, so beschloß man endlich, bas Comité ber Bier wieber einzuberufen und Die Gebietsfragen feierlich vor dem Forum der vier verbündeten Großmächte zu er-Um 29. December begann bies Comité aufs Neue zu tagen. Der Verlauf war wie zu erwarten stand: über Mainz war alle Welt einig; besgleichen über bie hauptpunkte ber polnischen Angelegenheit; nur die sächsische Frage rudte nicht von ber Stelle. Gine neue Note Harbenbergs an Metternich (v. 29. Dec.) fragte bie Gegner: "will man Preußen in die Nothwendigkeit setzen, in Zukunft nach Bergrößerungen zu streben?" Sie erregte einen Sturm ber Entruftung, ba man bie Wahrheit bes Borwurfs fühlte. Auch eine Dentschrift Steins (v. 20. Dec.) tonnte ben öfterreichischen Minister nur in seiner Ansicht bestärken. Der eble Mann fagte voraus, bas wiederhergestellte Sachsen werde im Norden eine ebenfo gefährliche Macht ber Zwietracht fein wie Baiern im Guben; er abnte nicht, daß die Hofburg nichts febnlicher wünschte als ein norddeutsches Baiern.

Die Hintergebanken Desterreichs verriethen sich schon in ber erften Sitzung ber Bier, als Metternich ben Gintritt Tallehrands in bas Comité beantragte; zugleich erklärte er, ohne bie Genehmigung Friedrich Augusts fonne die fachfische Frage nicht entschieden werden. Das bieg ben Albertiner zum herrn ber Frage machen. So weit wollte Caftlereagh allerbinge nicht geben; aber für ben Zutritt bes frangofischen Ministere sprach auch er sich aus. Nach ber wunderbaren Logik dieses Kopfes war die Zulaffung Frankreichs schon barum nothwendig, "weil die Verträge von Kalisch und Reichenbach nach bem geheimen Artifel bes Parifer Friedens auch für Frankreich rechtsverbindlich seien" — und doch schloß jener selbe Artikel Frankreich von jeder Mitwirkung bei den Gebietsverhandlungen ausbrucklich aus. Solchen Zumuthungen traten Rufland und Preugen mit wieberholten scharfen Erwiderungen entgegen; sie wollten Friedrich August unter feinen Umftanden und auch Tallehrand erft bann in bas Comité einlaffen, wenn die vier Mächte fich bereits geeinigt hatten. Es fielen bittere Worte, ernste Drohungen. Unter bem Eindruck Dieser leidenschaftlichen Auftritte verfiel Lord Caftlereagh zuerst auf ben unseligen Gedanken, welchen Talleb-

rand seit Monaten schürend und hetzend vorbereitet hatte: er beantragte insgeheim ein Kriegsbündniß zwischen England, Desterreich, Frankreich und ihren fleinen Gefinnungsgenoffen. Im Grunde ift es mußig, einen Charafter biefes Schlages nach feinen Beweggründen zu fragen. edle Lord war was seine Landsleute stubborn nennen; in blindem Gifer rannte ber englische Stier auf bas rothe Tuch ber fächsischen Frage los, bas ihm die gewandten Espadas Metternich und Tallehrand vorhielten; zudem war dem Lord soeben bie Nachricht zugekommen, daß England in Gent mit Nordamerita Frieden geschloffen, also die Arme frei hatte. Irgend ein Interesse, bas ben englischen Staat jum Kriege wider Preugen treiben konnte, war freilich auf ber weiten Welt nicht vorhanden; aber man hatte sich feit vielen Wochen in die Entruftung wider ben Staat, ber bie Sache Europas verrathen haben follte, bineingerebet, und einmal boch mußte bas von "ben Sunden Franfreichs" angefachte Feuer in hellen Flammen aufschlagen. Gelbft Gagern mußte zur Entschuldigung der britischen Tollheit nur zu fagen: "ber Topf lief über ober es war Vorwand."

Während Metternich mit den Vertretern der Westmächte den Angriff auf Preugen besprach, ging ber gesellige Verkehr ber biplomatischen Welt in ungetrübter Munterkeit weiter; mit ber gewohnten treuberzigen Gemuthlichkeit bewirthete ber gute Raifer Frang feine fürstlichen Gafte, benen er bas Meffer in ben Ruden zu stoßen hoffte. Doch am 2. Januar fchrieb Metternich "feinem theueren Fürften" Parbenberg ein freundschaftliches Billet, bat ihn wegen bringender Geschäfte bie heutige Situng auf morgen zu verschieben\*); einige Stunden nachher tam er felber zu bem Staatstanzler um Rücksprache zu nehmen wegen ber Artitel über Thorn und Krakau. Bon ber Sitzung bes 3. Januar berichten bie Protokolle bes Bierer-Ausschuffes nur, daß Defterreich, im Wefentlichen mit ben ruffischen Borfcblägen einverftanden, eine Bergrößerung feines polnifchen Untheils verlangt habe. Un bemfelben Tage, ber fich so friedlich anließ, unterzeichnete Metternich mit Caftlereagh und Tallehrand bas Rriegsbündniß gegen Preugen und Rugland. Der Wortlaut biefes feltfamen Bertrages war ebenso bunkel wie die Absichten seiner Urheber; man hatte guten Grund das Licht zu scheuen. "In Folge neuerdings offenbarter Ansprüche" verpflichten sich bie drei Mächte, einander gegenseitig mit minbestens 150,000 Mann zu unterftüten, falls eine von ihnen wegen ihrer gemeinsam aufgestellten gerechten und billigen Borschläge angegriffen ober bedroht werden sollte; ein Angriff auf Hannover ober die Niederlande gilt als ein Angriff auf England. Die brei Mächte haben zugleich "tie Absicht, die Bestimmungen bes Parifer Friedens in der seinem mabren 3mede und Beifte möglichst entsprechenden Beise zu vervollständigen".

<sup>\*)</sup> Metternich an harbenberg, 2. Januar 1815.

Andere Mächte, namentlich Baiern, die Niederlande und Hannover, sollen zum Beitritt eingeladen werden. — Also zur Vervollständigung des Pariser Friedens, der jede Einmischung Frankreichs in die Gebietsfragen untersagte, schlossen Desterreich und England ein Bündniß mit Frankreich! Der Vertrag sprach nur von einem Vertheidigungsbündniß; sein wirklicher Zweck war der Angriff. Denn wollte man jenen "neuerdings offenbarten Ansprüchen" entgegentreten, so mußte man zunächst den Besitzstand Preußens in Sachsen angreisen. Ein geheimer Artikel enthielt überdies die verständliche Drohung: wenn Baiern, Hannover oder die Niederlande der Einladung nicht folgten, so würden sie "jedes Recht auf die Vortheile verslieren, welche sie kraft des gegenwärtigen Vertrages beanspruchen könnten."

Nach ber Absicht seines eigentlichen Urhebers, Tallehrands, war ber Bund unzweifelhaft dazu bestimmt, mit überlegener Macht das erschöpfte Preußen zu überfallen und von seiner neu errungenen Großmachtstellung wieder herabzusturzen. Der Frangose stand am Ziele seiner Bunfche; er rühmte sich mit vollem Rechte: "ich habe für Frankreich eine foeberative Stellung geschaffen, wie sie fünfzig Jahre glücklicher Unterhandlungen taum hatten erreichen können," und ließ ben General Ricard aus Paris kommen um mit Schwarzenberg und Wrede den Feldzugsplan für das Frühjahr zu verabreden. Bereits wurden in Böhmen Truppen gufammengezogen, Wrebe verfündete prahlend ben unzweifelhaften Gieg, Munster aber zeichnete den Geift dieser unvergleichlich treulosen Politik mit dem frivolen Ausruf: "wir spielen eine Partie en trois; ist der Feind geschlagen, so geht es gegen ben Freund." Stein hat seitbem nie wieder Bertrauen zu ben Welfen fassen wollen. In Friedrichsfelbe athmete Der gefangene König gab seinem Bruber Anton Bollmacht, sofort beim Einmarsch bes Heeres ber Tripelalliang bie Regentschaft in Sachsen zu übernehmen, und empfing von bem Pringen bie frobe Botschaft: "mein Schwager Franz wird unsern Nachbarn nicht sehr gnäbig behandeln!" Graf Schulenburg fah schon die glücklichen Tage nahen, ba Preußens Macht zerfallen und Hannover die Führerstellung im Norden übernehmen wurde — eine Weissagung, worin man leicht ben Wiberhall welfischer Prahlereien erkennt.

Der Bertrag vom 3. Januar ist von lang nachwirkenden mittelbaren Folgen gewesen. Er hat Frankreich wieder eingeführt in die Gemeinschaft der Staatengesellschaft und zwischen den Westmächten jene vielgerühmte entente cordiale begründet, welche seitdem, immer nur auf kurze Zeit unterbrochen, sortgewährt hat bis zum heutigen Tage. Er hat am Wiener Hose den alten Choiseul'schen Gedanken des Bundes der katholischen Großmächte wieder belebt, eine Politik, der es fortan in der Hosburg niemals mehr an mächtigen Freunden sehlte. Er ließ zugleich eine natürliche Gruppirung der Mächte ahnen, die einer großen Zukunst sicher war: hier die Westmächte, Cesterreich und die Pforte; dort die jungen Staaten

Preußen, Rußland und Nordamerika. Preußen lernte endlich, wessen man sich von Oesterreich selbst unter dem Segen des friedlichen Dualismus zu versehen habe. Hardenberg freilich hat die "unglückliche Uebereilung" seiner österreichischen Freunde nur zu bald großmüthig vergessen; dech unter den jüngeren, kräftigeren Männern der Regierungskreise blied die Erinnerung an jenen Treubruch lange lebendig. Die alten glorreichen fridericianischen Ueberlieserungen sanden wieder muthige Bekenner; und jener Staatsmann, der nachher in langen stillen Friedensjahren die Politik des großen Königs behutsam weiter führen sollte, der Hauptbegründer des Zollvereins, Eichhorn, hatte an den sächsischen Händeln mit seiner scharfen Feder theilgenommen und sich sein Urtheil über Oesterreich aus den Ersahrungen des Wiener Congresses gebildet.

Es giebt aber ein lettes Mag bes Unfinns, bas in einer geordneten Staatengesellschaft auf bie Dauer nicht überschritten werden fann. Raum war ber Vertrag unterzeichnet, so fragte sich Lord Castlereagh, wie er mit einer so gang unenglischen Politik vor bem Parlamente besteben follte. Hatte England barum ein Bierteljahrhundert hindurch gegen Frankreichs Uebermacht gefämpft, damit jett 150,000 napoleonische Veteranen unter bem Lilienbanner wieder ben Rhein überschritten? Man fannte in Wien, trot aller Ableugnungen Tallehrands, die bonapartistische Gesinnung des frangösischen Heeres. Und sollte ber kaum erst blutig erkämpfte Friede wieder gestört werden — einem napoleonischen Satrapen zu Lieb'? Die verbrecherische Thorheit eines solchen Unterfangens begann dem Briten boch einzuleuchten; auch Metternich ward beforgt über den lauten Jubel ber Franzosen und ber Rheinbündler. Während ber folgenden Wochen schlossen sich noch Sardinien, Baiern, Hannover, Darmstadt bem Bundnis vom 3. Januar an, ja bie Schwerfälligkeit ber Dranischen Regierung hatte sogar den tragikomischen Erfolg, daß die Niederlande erst im April bem Kriegsbunde gegen Preußen förmlich beitraten — in einem Augenblicke, ba die Welt durch Napoleons Rückkehr längst wieder verwandelt war und Preugens Heer bereits beranzog die Niederlande gegen Frankreich zu vertheidigen. Doch bas Bündniß war tobt geboren, eine wirkliche Kriegsgefahr bestand nur etwa sechs Tage lang.

Schon in der Sitzung vom 9. Januar thaten Desterreich und England, auf Castlereaghs Andringen, einen ersten Schritt zur Versöhnung. Sie gaben die seierliche Erklärung ab, daß die Verhandlungen über Sachsen lediglich den Zweck hätten dem preußischen Staate die vertragsmäßige Entschädigung zu verschaffen, und darum die Entscheidung in keiner Weise von der Zustimmung Friedrich Augusts abhängig sei. Nur unter dieser Bedingung genehmigten Preußen und Rußland den setzt unverweidlichen Eintritt des französischen Ministers. Am 12. Januar trat Tallehrand in den Rath der Großmächte ein. Das Comité der Vier erweiterte sich zum Fünser-Ausschuß, und diese Fünf bildeten

Den eigentlichen Congreß\*), so daß die erlauchte Bersammlung gerade vier Monate gebraucht hatte um sich nur zu constituiren. Das Uebergewicht ver fünf großen Mächte erzwang sich Geltung, allen Abreden zuwider. Nunnehr fand Tallehrand selbst die Hegemonie der Großmächte nicht mehr inverträglich mit "dem öffentlichen Rechte"; keine Rede mehr von allen ven wohllautenden Gründen, womit er einst zu Beginn des Congresses ie Gleichberechtigung aller Staaten Europas vertheidigt hatte.

Auch die preußischen Staatsmänner begannen einzusehen, daß einige Nachgiebigkeit geboten war. Der Vertrag vom 3. Januar blieb ihnen reilich völlig verborgen. Als die Grenzverhandlungen um jene Zeit nicht orwärts wollten, ba haben die preußischen Bevollmächtigten einmal dem niederländischen Minister Nagell gedroht: wenn Holland allzu widerspenstig leibe, fo werbe Preugen fich an Frankreich anschließen — was ber Holänder fofort, triumphirend über die arglose Unwissenheit der Breugen, einen englischen Freunden meldete. Go wenig abnte Barbenberge Staate. anzlei, daß der Kriegsbund der Gegner bereits geschlossen war. Doch iuf die Möglichkeit eines Krieges war sie längst gefaßt; zu so vielen inderen brobenden Anzeichen tam jett noch die sichere Nachricht, bag England und Defterreich, auf Tallehrands Betrieb, die Pforte zu einem Ingriff auf Rußland zu bereden suchten. Man konnte sich's nicht verergen, Die Einverleibung Sachsens ließ sich höchstwahrscheinlich nur durch inen europäischen Krieg erreichen. Und war denn die Frage, ob die Alberiner in Münfter, Trier ober Dresben hausen follten, wichtig genug um eshalb bas ermüdete Bolt nochmals unter die Waffen zu rufen? Die ooblmeinenden Männer ber Staatstanzlei übertam boch zuweilen ein Beühl patriotischer Scham, wenn sie zurückschauten auf ben jammervollen Bang bes Congresses: vier Monate unablässigen Streites, und noch kein inziges positives Ergebniß für Deutschland gesichert! In ber arg entäuschten Nation stieg ber Dismuth also, daß selbst Goethe einmal gurnend us seiner olympischen Rube beraustrat. Am zweiten Januar brachte ine Jenaer Zeitung ein Bedicht bes Altmeifters:

> Sagt, wie schon am zweiten Tage Sich ein zweites Fest entzündet? Hat vielleicht willtommne Sage Baterland und Reich gegründet? Nein!

ind mit diesem harten Nein ging der Alte gelassen bazu über, dem "würsigen und biedern" Gothaischen Minister Frankenberg zum Jubelfeste Glück un wünschen. Das vornehm geringschätzige Wort des Dichters machte, wie Barnhagen versichert, auf die Besseren der deutschen Diplomaten doch tiesen

<sup>\*)</sup> So humboldt in seinem handschriftlichen "Spstematischen Berzeichniß" ber Conzresverhandlungen, Wien 15. Juni 1815.

Treitichte, Deutsche Beschichte. I.

Eindruck; man empfand immer schmerzlicher, daß man bisher gar nichts geleistet. Und sollte nun gar dieser Congreß, der berusen war dem zerrütteten Welttheil eine dauerhafte Ordnung zu geben, mit einem neuen europäischen Kriege enden?

Sehr bald sah Harbenberg ein, daß er eine solche Berantwortung nicht übernehmen dürse. In der Sitzung der Fünf vom 12. Januar verlangte er zwar nochmals das ungetheilte Sachsen; doch insgeheim beriett er bereits seit einigen Tagen mit dem getreuen Hoffmann, ob es nicht gerathen sei, auf einen Theil Sachsens zu verzichten, und schon am 13. Januar entwarf er einen Plan très-confidentiel, worin er die Möglichkeit zugub etwa 840,000 Einwohner von Sachsen wieder an Friedrich August zu überlassen. Dafür forderte er Baireuth, "die Wiege unserer Ahnen. Politische und militärische Gründe rathen sowohl uns als den andern Mächten, nicht zu gestatten, daß Frankreich, Baiern und Sachsen in den Besitz einer ununterbrochenen, Deutschland von den Grenzen Frankreich bis nach Böhmen und Preußen hin durchschneidenden Querlinie sommen. Die Sorge vor einem neuen Rheinbunde blieb nach wie vor bestimmend sür Preußens Politis.

Sobald dieser Entschluß bem Ausschusse ber Fünf bekannt wurde. war der Boden geebnet für die Verständigung. Die fächsische Angelegenbeit verlor ben Charafter einer Principienfrage, und es begann ber unerquickliche Streit um bie einzelnen Stude bes fachfischen Landes. Die Aufgabe der preußischen Unterhändler blieb noch immer sehr schwierig. Sie verlangten vor Allem die Saalepässe sowie die Festungen Wittenberg und Torgau; die Bedeutung biefer Positionen für die damalige Kriegs weise hatte sich in den Kriegen von 1806 und 13 genugsam gezeigt, und — bessen hatten Hardenberg und Humboldt gar kein Behl — ein freund nachbarliches Verhältniß zu ben Albertinern stand auf lange Jahre hinaus nicht zu hoffen. Gie forberten ferner ben größten Theil ber Lausit mit bem reichen Görlitz, und endlich Leipzig. Die Stadt mar nicht nur hoch wichtig als ber Mittelpunkt bes geistigen wie bes wirthschaftlichen Lebens ber oberfächfischen Lande; ber große Megplat mußte auch, wenn er eine fächsische Grenzstadt blieb, voraussichtlich durch einen schwunghaften Schmuggelhandel für das preußische Zollwesen sehr gefährlich werden. Fast jede dieser Forderungen fand bei ben Berbündeten vom 3. Januar lebhaften Widerspruch. Talleprand zitterte für das beutsche Gleichgewicht: falle Torgan an Preußen, so werde Desterreich gezwungen ein unerschwinglich koftspieliges heer zu halten. Metternich wünschte ben preugischen Untheil auf die Niederlausitz zu beschränken und bot dem Staatstangler sogar das schon für Desterreich selbst bestimmte Tarnopol an, wenn a nur seine sächsischen Unspüche ermäßige. Castlereagh endlich suchte namentlich Leipzig für die Albertiner — das will fagen: für den englischen Schmuggel — zu retten.

Höchstwahrscheinlich hätte Preußen, einem so allgemeinen Wiberstande gegenüber, felbst in biesem letten Stadium ber sächsischen Frage nochmals ben Kürzeren gezogen, wenn man nicht boch noch zum Degen greifen wollte. Jest aber zeigten sich bie vortheilhaften Folgen jener vielgescholtenen Schwenfung bes Königs. Der Czar unterstützte fest und nachbrikklich jeden Anspruch seines Freundes, und da bie Gegner, mit einziger Ausnahme Frankreichs, ben Krieg nicht ernftlich wollten, so haben sie schließlich ben meisten der preußisch-ruffischen Forderungen nachgegeben. Tallenrands Muse schwelgte wieder in freien Erfindungen, um die feste Gintracht ber beiden Mächte zu zersprengen. Da sollte Alexander ärgerlich ausgerufen haben: "Ach, wenn ich mich nur nicht so tief eingelassen hätte! Wenn ich nur mein Wort nicht gegeben hatte!" — und was ber Anetdoten mehr war. Sehr möglich, daß Czartorysti seinem taiferlichen Freunde rieth die Preußen preiszugeben; Tallehrand felbst nannte ben Polen seinen nütlichsten Bermittler. Aber die Interessen, welche die ruffische mit ber preußischen Politik verbunden, waren stärker als Alexanders Launen ober ber Deutschenhaß seines sarmatischen Rathgebers: wurde Breugen nicht vollständig entschädigt, so konnte Rußland die ersehnte Brosnagrenze Darum hielt ber Czar treu zu seinem Freunde und nicht erlangen. betrieb, wie Gentz erbost an Karadja schrieb, die preußischen Forderungen gang so eifrig wie seine eigenen. In dem gesammten Berlaufe bieser letten Berhandlungen ift es nicht ein einziges mal geschehen, bag Rußland sich von Preußen getrennt hätte. Wenn ber Czar schließlich aus dem Streite größeren Bortheil zog als sein Berbundeter, fo lag ber Grund nicht in irgend einer Treulosigkeit der Russen, sondern in der Thatsache, daß jett nur noch die preußischen, nicht mehr die ruffischen Ansprüche burch Desterreich und die Westmächte bestritten wurden. Lediglich ber verständigen Politit bes Rönigs war es zu verbanken, daß nach peinlichem Streite bie Saalepässe und die nordthüringischen Lutherlande, die Festungen der Elblinie und Görlit an Preußen kamen. Nur Leipzig wurde burch bie englische Handelspolitik hartnäckig vertheidigt. Als alle Einigungsversuche scheiterten, da entschloß sich Mexander auf Castlereaghs bringende Borstellungen endlich zu einem "Opfer", das ihm hart ankam: er bot (8. Febr.) zum Erfat das feste Thorn und bessen Umgebungen.

Es war eine kümmerliche Entschädigung und doch ein Beweis für Alleranders guten Willen. Seine Russen hatten sich in der Weichselsestung längst häuslich eingerichtet und wollten dem Czaren diese Nachgiebigkeit lange nicht verzeihen. Alles in Allem war das für das sächsische Volk so schmerzliche Compromiß der Theilung des streitigen Landes, bei der annähernden Gleichheit der Kräfte beider Parteien, das einzig mögliche Ergebniß, da man hüben wie drüben den Krieg scheute; und daß die Theilung für Preußen so günstig aussiel, daß der Albertiner die größere Hälfte seines Gebietes abtreten mußte, ward allein möglich durch Rußlands Beistand. —

Nunmehr galt es, an anderen Stellen Deutschlands die zu Preugens voller Entschädigung noch fehlenden Landstriche zu suchen. Den ungludlichen Einfall, die Baireuther Angelegenheit wieder aufzunehmen, gab ber Staatstanzler bald auf. Dagegen ließ Metternich bie fo lange und bartnäckig festgehaltene Moselgrenze fallen; Preußen erhielt Roblenz und das Gebirgsland zwischen Saar und Nabe. Die preußischen Staatsmanner verhehlten nicht, daß der König nur um Deutschlands, "nur um des allgemeinen Wohles willen" ben linkerheinischen Besit übernehme; Preugen gelange baburch in eine ähnlich bedrobte Stellung wie einft Desterreich durch die Erwerbung Belgiens. Eben diese Bedrängniß des Nebenbublers war in Metternichs Augen ber einzige Trost für bas unwillkommene Borruden Preußens gegen Subbeutschland bin; wie schon, meinte er ju seinen Bertrauten, bag man Preugen also mit Frankreich unmittelbar "compromittirt" habe! Uebrigens gonnte er bem preußischen Gebiete nicht einmal auf dem linken Rheinufer eine genügende Abrundung. Gin Stud des alten Saar-Departements wurde vorbehalten, um hier, bicht an ter gefährbeten Grenze, die Ansprüche von Oldenburg, Coburg, Homburg, Strelit und Pappenheim zu befriedigen. Nach Desterreichs Unficht mar es ja ein Gebot weiser Politik, möglichst viele Kleinstaaten zur Bertbeibigung ber Rheingrenze zu nöthigen. Es war, als wollte die Hofburg die benachbarten Elsaß-Lothringer durch den täglichen Anblick des ganzen Elends beutscher Rleinstaaterei gründlich von bem Segen frangefifder Staatseinheit überzeugen. Sobann bewilligte Castlereagh, daß die Landforderungen Hannovers und der Niederlande zu Preußens Vortheil etwas berabgesett wurden.

Auch die polnischen Händel kamen während der nächsten Wochen ins Gleiche. Durch den Vertrag vom 2. Mai 1815 wurde die neutrale Republik Krakau begründet. Eine Commission der drei Theilungsmächte – für Preußen Jordan und Stägemann — ging hinüber um die neue Berfassung einzurichten. Indeß fühlte man von vorn herein, wie lebensunsähig diese lächerlichste von allen Kunstschöpfungen des Congresses war; schon die Instruction der Commissare drohte mit dem Einschreiten der drei Mächte, falls der junge Freistaat zu einem Heerde des Aufruhrs würde.

Der englische Bevollmächtigte ließ es sich nicht nehmen, noch einmal die der britischen Tugend so wohlthuende und dabei so wenig kostspielige Rolle des Protectors sarmatischer Freiheit zu spielen; so hoffte er zugleich den Zorn der Whigs über die Preisgebung Polens zu beschwichtigen. Er verlangte in einer phrasenhaften Circularnote vom 12. Januar: de ein unabhängiges Polen unter einem eigenen Herrscherhause leider unmöglich sei, so sollten die drei Theilungsmächte sich mindestens verpflichten "die Polen als Polen zu behandeln". Die naive Unwissenheit des edlem Lords dachte die drei Theilungsmächte auf einen Fuß zu behandeln; wer hätte auch diesem Kopfe beibringen sollen, daß Preußen zu dem kleinen,

schon theilweise germanisirten Posen ganz anders stand als Desterreich zu bem polnisch-ruthenischen Galizien ober Rugland zu ber Hauptmasse ber alten Abelsrepublit? Wollten bie Oftmächte biefe neue unberufene Anmagung Englands nach Gebühr abfertigen, fo mußten fie bas Cabinet von St. James verbindlich ersuchen, zuvörderft die Iren als Iren zu be-Sie verschmähten jedoch weislich, einen neuen mußigen Streit ju erregen und antworteten mit höflichen nichtsfagenben Noten. Sarbenberg erwiderte (30. Jan.): Preußen sei bereit dem Posener Lande eine den Gewohnheiten und bem Beifte ber Ginwohner entsprechenbe Berwaltung zu geben und zu zeigen, daß das nationale Dasein der Bölker unter jeder Regierung unangetaftet bleiben konne. Auf eine Beschräntung ber eigenen Souveranität ließ er sich nicht ein. Es war für Desterreich wie für Breugen gebieterische Pflicht, sich nicht bie Banbe zu binden, ba Niemand ben Berlauf ber polnischen Experimente Alexanders berechnen konnte; auch ber Czar felber wünschte nicht, in seinen völkerbegludenben Blanen beaufsichtigt zu werben. Daber enthielt weber bie Schlufacte bes Congresses noch ber Bertrag der drei Theilungsmächte vom 3. Mai irgend ein Wort, das die Polen zu politischer Selbständigkeit berechtigte. Die drei Mächte versprachen lediglich: "ihre polnischen Unterthanen sollen Institutionen erhalten, welche die Bewahrung ihres Boltsthums fichern, in Gemäßheit ber Staatsformen, welche jebe ber betheiligten Regierungen ihnen zu gemabren für gut finden wird." Dazu die Bufage freien, bochftens burch einen Boll von 10 Procent beschwerten Sandels mit den eigenen Erzeugnissen ber vormals polnischen Landestheile, freier Durchfuhr gegen mäßige Zölle und freier (d. h. unverbotener) Schifffahrt auf den polnischen Fluffen bis in die Seehafen. Die Theilungsmächte waren mithin nur verpflichtet, Sprache und Sitte des Boltes zu schonen, desgleichen dem Handel einige geringfügige Begünstigungen zu gewähren; in allem Uebrigen behielten fie freie Band.

Gegen Mitte Februars waren die Gebietsverhandlungen zwischen den Großmächten nahezu beendigt. Tallehrands Kriegslust hatte an dem tiesen Friedensbedürsniß der ermüdeten Zeit zulett doch einen unüberwindlichen Widerstand gefunden; in dem Comité der Fünf gewann er keinen entscheidenden Einsluß, und die kläffende Meute seiner rheinbündlerischen Genossen wurde von den großen Mächten kurzweg zur Seite geschoben. Die deutsche Berfassung blieb freilich noch in tiesem Dunkel; doch da der Hosburg an der raschen lösung dieser Frage wenig lag, so entwarf Gentzschon jetzt ein pomphastes Manisest, das der bewundernden Welt verkünden sollte: "die große Arbeit des Congresses ist beendigt." Da kehrte Napoleon von Elba zurück, das von Tallehrand so prahlerisch geschilderte Kartenhaus der bourbonischen Herrlichkeit stob vor dem Hauche des Imperators in alle Winde. Der französsische Minister, der soeben noch pathetisch versichert hatte, Millionen französsischer Fäuste würden sich gegen

den Corsen erheben, ward über Nacht ein machtloser Mann. Am 4. Januar hatte Talleprand seinem Könige triumphirend geschrieben: "Die Soalition ist auf immer aufgelöst!" Jetzt führte die gemeinsame Gesahr die vier alliirten Mächte aufs Neue zusammen, die letzten noch offenen Gebietsfragen wurden rasch abgethan. Bergeblich versuchte Napoleon die erneuerte Coalition zu sprengen, indem er die Urkunde des Vertrags vom 3. Januar, die er in den Tuilerien im Schreibtische Ludwigs XVIII. vorgesunden, dem Czaren übersendete. Alexander verbrannte das unsaubere Actenstüd in Gegenwart Steins vor Metternichs unbeschämten Augen. Wan wollte

ber vergangenen Untreue nicht mehr gebenken.

Die Rückfehr bes Imperators brachte bie unter ber Sand langfam fortgeführten Verhandlungen über Italiens Zukunft endlich zum Abschluß. Auch hier im Süden bewährte sich England als ber vertrauteste Bundes genoffe ber Hofburg. Aber mit Ruglands Hilfe burchtreuzten die Biemontesen d'Aglie und Brusasco bie geheime Absicht Metternichs, einen italienischen Fürstenbund unter Desterreichs Führung zu stiften. Auch ber Wunsch Desterreichs, die Linie Savohen-Carignan von der Thronfolge in Piemont auszuschließen erwies sich als unausführbar, ba Rußland und Frankreich entschieden widersprachen. Um so gaber hielt die Hofburg ihre alten Ansprüche auf die Legationen fest; fie hatte ben gesammten Kirchenstaat durch ihre Truppen besetzt und hoffte sicher, mindestens die Lande nördlich des Apennin zu behalten. Metternich verwarf den Vorschlag der bourbonischen Bofe, daß ein italienischer Ausschuß, nach dem Borbilde bes beutschen, auf bem Congresse gebildet würde um die Frage zu entscheiden: er fürchtete überstimmt zu werden, zumal da die Bourbonen auch auf Toscana Ansprüche erhoben. Inzwischen begann es auf der Halbinfel 31 gahren; die voreilige Freude ber Lombarden über den Einzug der Tedeschi wich bald einer tiefen Verstimmung, bas Bolf in ber Romagna rottete sich zusammen wider die österreichischen Truppen, einzelne patriotische Berschwörer verkehrten insgeheim mit bem Gefangenen von Elba. nun der größte der Italiener seinen abenteuerlichen Zug antrat und Murat in Neapel zum Kriege ruftete, ba mußte man in Wien unberechenbare Wirren befürchten. Man lenkte klug ein und verständigte fich raich mit den sogenannten legitimen Mächten der Halbinsel: Toscana wurde für die Erzherzöge gerettet, die Bourbonen vorläufig mit Lucca abgefunben, ber gesammte alte Kirchenftaat aber bem Papfte zurückgegeben; allein die Polesina, das fette Niederungsland ber Pomundungen, blieb ben Desterreichern. Preußen betheiligte sich an diesen Berhandlungen wenig: nur hielt ber König für Fürstenpflicht, aus Rücksicht auf seine neuen katholischen Unterthanen sich wiederholt und nachdrücklich für die Wiederherstellung bes Kirchenstaates zu verwenden; nach der allgemeinen Ansicht jener romantischen Tage war ja ber Bestand ber römischen Kirche ungertrennlich von der weltlichen Macht des Papstthums. In einem feierlichen

Proteste verwahrte sich der römische Stuhl gegen die Schmälerung des Kirchenstaates. Niemand achtete darauf. Das moderne Europa war bereits daran gewöhnt, daß alle seine großen Friedensschlüsse von den Berwünschungen der Curie begleitet wurden. Dem preußischen Geschäftsträger Piquot aber sprach der Nuntius den warmen Dank des Papstes aus für das Wohlwollen, das der Staatskanzler der katholischen Kirche beweisen habe.\*)

Ueber die orientalischen Händel wurde keine Verständigung erzielt. Nirgends zeigte sich so grell wie bier ber trot allem äußeren Glanze unverfennbare innere Berfall ber öfterreichischen Monarchie. Derfelbe Staat, ber einst, als die Osmanen mächtig waren, ber Vorkämpfer ber driftlichen Welt gegen ben Islam gewesen, überließ jetzt, da die Pforte am Boben lag, muthlos, blind für die Zeichen ber Zeit, der ruffischen Politik die Vollendung seines eigenen Werkes. Im Februar legte ber Czar ben Mächten einen umfassenden Entwurf vor, wornach sie sich allesammt verpflichten follten für die Menschenrechte ber Rajah einzutreten, Rugland insbesondere als Protector der Orthodoxen, Oesterreich und Frankreich als Beschützer ber Lateiner. Es gebe, sagte bie ruffische Note, ein ungeschriebenes Gesethuch des Bölkerrechts, das in voller Kraft bestehe und allen Böltern Gleichheit ber Rechte verbürge. Entruftet wies Metternich den revolutionären Vorschlag zurück. Doch ebenso wenig war der Czar geneigt die von der Hofburg gewünschte Bürgschaft für den Bestand der Türkei zu übernehmen; selbst England wollte sich nicht mit einer so unberechenbar schweren Verpflichtung belaften. So geschah es, bag in Wien über die Türkei gar nichts beschlossen, die orientalische Frage stillschweigend au ben vielen anderen ungelöften Aufgaben des Congresses gelegt wurde.

Gleichzeitig mit den Berathungen der Großmächte erledigte Hardenberg noch eine überaus verwidelte diplomatische Arbeit: die Abrechnung mit Hannover, Schweden und Dänemark. Diese durch viele Monate hingezogenen dreisachen Berhandlungen zeigen in ihrem sonderbar verschlungenen Zusammenhange sehr anschaulich, welchen weiten Horizont der Blick der preußischen Staatsmänner umfassen mußte, wie nahe unser Staat, Dank seiner centralen Lage, selbst durch die entlegensten Händel des Welttheils berührt wurde; und sie haben dem Baterlande einen bleibenden Gewinn gebracht: die Befreiung Pommerns von den letzten Resten der Fremdherrsichaft. Trotz des Kieler Friedens, der die Lande nördlich der Beene an Dänemark gab, blieb der Staatskanzler unerschütterlich bei seinem Plane, Vorpommern und Rügen für Preußen zu erwerben; jener harte Kamps, den die Hohenzollern sast zweihundert Jahre hindurch mit der Feder und dem Schwerte um ihr altes Erbe geführt, sollte für immer beendigt werden. Doch wie wollte man den rechtmäßigen Eigenthümer, Dänemark, zur Absender wie wollte man den rechtmäßigen Eigenthümer, Dänemark, zur Absender wie wollte man den rechtmäßigen Eigenthümer, Dänemark, zur Absender wie wollte man den rechtmäßigen Eigenthümer, Dänemark, zur Absender wie wollte man den rechtmäßigen Eigenthümer,

<sup>\*)</sup> Biquote Bericht, Wien 29. Sept. 1814.

tretung des Landes nöthigen, da doch Preußen von der dänischen Krone nicht das Mindeste zu sordern hatte? Gleichwohl hat Hardenberg die wichtige Erwerbung ermöglicht durch gewandte Benutzung der wirrenreichen Streitigkeiten, welche die skandinavische Welt erschütterten.

Um die Danen in Gute gur Abtretung von Vorpommern gu bewegen, mußte man zunächst mit dem unbequemen fleinen Rachbarn wieder in freundlichen Berfehr treten. Es bezeichnet Barbenbergs finaffirende Art, daß er ganz unbedenklich am 25. August 1814 mit Danemart ju Berlin Frieden schloß. Die Withbolbe verspöttelten den Harbenbergischen Familienfrieden; ber Staatstanzler unterzeichnete für Preußen, sein bem Bater gang entfrembeter Sohn Graf Harbenberg-Reventlow für Danemart. Der Bertrag enthielt, ba bie beiben Machte faum ernstlich gegen einander gefochten hatten, nur die einfache Bestätigung des Rieler Friebens und die Wiederholung ber bort gegebenen Zusage, bag Danemart für Norwegen, außer Schwedisch-Pommern, noch weitere Entschädigungen erhalten sollte. Doch behielt sich Preußen vor, Erfat zu verlangen für die Verluste, welche seine Flagge durch die dänischen Kaper erlitten hatte. Bon Helgoland, bas ber Rieler Friede endgiltig an England gegeben hatte, ift weder bei biefen Berliner Verhandlungen noch später auf bem Wiener Congresse irgend die Rebe gewesen. Man hatte fein Recht, Die Insel für Deutschland zu fordern, da sie nie zum alten Reiche geborte; die binnenländische Beschränktheit ber deutschen Politik wußte den Werth des Plates nicht zu würdigen, ber boch soeben erft, in ben Tagen ber Continentalfperre, seine Bedeutung für ben beutschen Banbel gezeigt batte. Die allgemeine Begeisterung für bas großmüthige Albion fand fein Arg baran, bag fich England in aller Stille ein kleines nordbeutsches Gibraltar gründete.

3m Vertrauen auf biese Verträge tam ber König von Danemart nach Wien und hoffte bort, außer Borpommern auch noch Lübed und Samburg ober mindeftens bas Fürstenthum Lübeck zu gewinnen. Er wurde ber Bruder Lustig ber erlauchten Gesellschaft, man lachte viel über seine brolligen Matrofenspäße; boch feine Politik fand nirgend Unterfrützung, ber getreue Bundesgenosse Napoleons stand unter ben Staatsmannern ber Legitimität ganz vereinsamt. Lord Castlereagh meinte sich nicht verpflichtet, bem fleinen Staate, welchen England zweimal rauberisch überfallen hatte, jett wenigstens bas gegebene Wort zu halten. Der Danenkönig erreichte nur ben Fortbestand bes Sundzolles, allerdings ein werthvolles Bugeftandniß für die banischen Finangen. Als ihm Metternich beim Abschiede zurief: Sire, vous emportez tous les coeurs! — gab der Betrogene seufzend zur Antwort: mais pas une seule ame. Währenddem war auch Borpommern ben Dänen verloren gegangen. Die Norweger, geführt von ihrem Statthalter, bem banischen Bringen Chriftian, batten sich dem Rieler Frieden widersett, ihrem Lande eine felbständige Berfassung

gegeben und den Statthalter zum König erwählt; darauf war Bernadotte mit seinen Schweden eingerückt, bis nach einem Feldzuge von vierzehn Tagen Prinz Christian in dem Bertrage von Moß (14. August 1814) seine Ansprüche aufgab. Durch Berhandlungen zwischen der Krone Schweden und dem norwegischen Storthing wurde nachher die Bereinigung der beiden Königreiche der Halbinsel herbeigeführt. Noch heute bleibt es dunkel, wie weit die berusene dänische Treue bei jener Erhebung der Norweger mitgewirkt hat. Iener schlaue Franzose aber, der Schwedens Geschicke leitete, wollte natürlich an der Mitschuld des Kopenhagener Hoses nicht zweiseln; er erklärte, der Kieler Friede sei durch Dänemark gebrochen, darum könne auch Vorpommern nicht ausgeliesert werden.

Es war sicherlich nicht an Preußen, ben unparteiischen Richter zu spielen in biefen unerquicklichen Banbeln ber norbischen Dachte; bie nationale Politik gebot, ben Streit ber Fremden um bas beutsche Land zu Deutschlands Bortheil auszubeuten und die verlorene Mark bem Baterlande jurudzubringen. Gine Aufgabe, wie geschaffen für Barbenbergs schmiegsame Gewandtheit. Desterreich und Frankreich, in früheren Zeiten bie hartnädigften Feinde ber pommerschen Politit ber Hohenzollern, verhielten fich biesmal zum Glück gang gleichgiltig. Der Staatskanzler verständigte sich zunächst mit Schweben. Bernabotte mar bereit, feine Unsprüche auf Borpommern gegen eine Summe Gelbes an Preußen abzutreten; am 13. Mai 1815 berichtete Münfter bem Pringregenten als unzweifelhaft, daß Preußen und Schweden schon längst handelseinig seien. Schweben gedect, rudte Barbenberg mit feinen Unsprüchen gegen bie banischen Kaper heraus und versuchte auch die Danen zum Berzicht auf Borpommern zu bewegen. Dies war nur möglich, wenn man ihnen einen Erfat an Land und Leuten bot; benn Danemart hatte unzweifelhaft bas bessere Recht auf Vorpommern. Auf ber weiten Welt ließ sich aber nur ein Land finden, bas man ben Danen vielleicht zum Erfate bieten tonnte: das Herzogthum Lauenburg rechts der Elbe. Welche Zumuthung: für die 75 Geviertmeilen des reichen Vorpommerns 19 in Lauenburg; für bie Seefestung Rügen, für bas prächtige Stralfund und bie Greifswalber Hochschule blos — bas Grab Till Eulenspiegels und zwei Drittel ber guten Stadt Rateburg, benn ihr Domhof gehörte bem Streliter Baterlande! Nur die Bedrängniß bes von allen Seiten bedrohten Kopenhagener Cabinets ließ es möglich scheinen, daß Dänemark auf einen so ungleichen Tausch eingehen würde, der ihm nur den einen Bortheil bot das holsteinische Gebiet abzurunden.

Lauenburg war aber ein rechtmäßiges Besitzthum des hannoverschen Hauses, und so hing denn die Erwerbung Vorpommerns von einer Verständigung mit den Welsen ab, denen Preußen überdies noch die in Reichenbach ausbedungene Vergrößerung um 250—300,000 Seelen schulbete. Daß Hildesheim zu dieser Entschädigung verwendet werden sollte

standhaft zurückgewiesen, und seitdem war das treue Bölken seinem Herzen nur noch theurer geworden. Gleichwohl liesen beunruhigende Gerüchte durchs Land; die Abtretung an die Welsen, so hieß es, stehe doch noch bevor. Schwer besorgt schrieb der Oberpräsident Vincke an den Staatskanzler: nimmermehr dürse man dies Kernvolk ausopfern, ein Oststeise sei mehr werth als zwanzig halbfranzösische Rheinländer; auch biete der Besitz der Ems den einzigen freien Zugang zur Nordsee, das einzige Mittel den Rheinzöllen der Holländer entgegenzuwirken.

Da gab ber Streit um Vorpommern ben welfischen Diplomaten eine bequeme Sandhabe um ben in Reichenbach gescheiterten Bersuch zu et-Der Staatstanzler verlangte jest von ben Welfen Lauenburg, und ba er außerbem noch die vertragsmäßige Vergrößerung für Hannover beschaffen mußte, so erfah Münfter rasch seinen Bortheil und forberte als Erfat: Oftfriesland und jenen "Isthmus" bes Göttinger Landes, ber nach Harbenbergs Planen die öftlichen Provinzen Preugens mit bem Westen verbinden sollte. Die lettere Forderung ließ sich nicht abweisen, sie ist jedoch in Berlin als ein offenbarer Beweis bosen Willens ben Welfen lange nachgetragen worden; denn war man in Hannover ehrlich gesonnen mit Preußen gute Freundschaft zu halten, so konnte bie Umklammerung burch Preußen bem Welfenhofe nicht bedrohlich erscheinen. Roch tiefer verlette ben König die Zumuthung wegen Oftfriesland; keine ber vielen Enttäuschungen biefer traurigen Zeit hat ibn fo schmerzlich be-Biele Monate hindurch, bis in ben Marz hinein, widersprach er bebarrlich; wie oft hat er Anefebed beshalb zu bem Staatstanzler gesendet. was immer ein untrügliches Zeichen ber Berstimmung war. aber bestanden auf ihrem Scheine. Nicht als ob fie bie handelspolitische Bebeutung ber Emsmündung irgend gewürdigt batten; die berrlichen Ströme Niedersachsens waren in den Augen des welfischen Abelsregiments lediglich dazu bestimmt mit ergiebigen Zöllen belastet zu werden. Aber Oftfriesland grenzte an Holland, und eine ununterbrochen gufammenhängende welfisch-oranische Nordwestmacht galt in London und Hannover wie im Haag als nothwendig, um bem preußischen Nachbarn bas Gleichgewicht zu halten. Deshalb verharrte Münfter bei feiner Forderung, und König Friedrich Wilhelm stand schließlich vor ber Frage: ob Borpommern für Preußen wichtiger sei ober Oftfriesland? Harbenberg stimmte unbebenklich für Pommern; benn ba bie Landgrenze im Often burch ben Berluft von Warschau sich so ungünstig gestaltete, so war es für Breufen unerläglich, minbeftens auf ber Seefeite fich zu beden und bie Berrichaft über die Obermundungen gang in seine Hand zu bringen; Oftfriesland aber, so wichtig es war, bilbete boch nur einen Außenposten mehr.

Noch schwerer wog in Harbenbergs Augen eine Erwägung ber nationalen Politik: ber lange Kampf um die Befreiung Pommerns durfte

wahrlich nicht bamit enden, daß die Danen, wie icon im Rieler Bufen, fo auch am Strelasunde fich einnisteten. Dagegen hatte Bannover felbft während seiner Berbündung mit England immer als ein deutsches Land gegolten, und seine gangliche Abtrennung von Großbritannien schien bamals, ba Prinzeß Charlotte noch lebte, febr nabe, schon nach bem Tobe bes Pringregenten bevorzusteben; an Hannover abgetreten ging Oftfriesland bem deutschen Leben nicht verloren. Hardenberg hat keineswegs, wie ihm erbitterte Patrioten vorwarfen, in frevelhaftem Leichtsinn das oftfriesische Land preisgegeben, sondern das Für und Wider der verwickelten Frage gewissenhaft abgewogen und bann mit seinem richtigen politischen Blide bas kleinere Uebel gewählt. Schon am 15. Februar ließ er in ber Staatstanzlei einen Artitel für die Berliner Zeitungen schreiben, um die Leserwelt auf die Abtretung Oftfrieslands vorzubereiten und zugleich anzubeuten, dies schmerzliche Opfer sei das einzige Mittel zur Erwerbung des ungleich werthvolleren Vorpommerns. Der Aufsatz aber fand weder bei ben Zeitgenoffen noch bei späteren Hiftorikern Beachtung. 3m März endlich gab ber König widerstrebend seine Zustimmung. Da erhob sich ein lettes unerwartetes hinderniß. Rach ber thörichten Familien-Ueberlieferung ber Welfen war Oftfriesland ein altes Erbe bes Welfenhaufes, nur durch Gewalt und Lift an Preugen gekommen. Der Pringregent erfuhr also mit lebhafter Entrüftung, daß er für den Beimfall dieses urwelfischen Landes auch noch Lauenburg herausgeben sollte. Er sträubte sich aufs Aeußerste; dieser Liebloseste aller Sohne verspürte plöglich Anwandlungen kindlichen Zartgefühls und versicherte, seine "Delicatesse" verbiete ibm, noch bei Lebzeiten seines geisteskranken Baters eine Proving abzu-Münfter mußte alle feine Beredfamteit aufbieten; er ftellte bem treten. Erzürnten vor, daß Lauenburg für Preußens pommersche Absichten in ber That unentbehrlich fei. Erhebe man Schwierigkeiten, fo werbe ber ohnehin erbitterte König von Preußen vielleicht ben ganzen Handel rudgängig machen; und am Ende bleibe ja noch die erfreuliche Aussicht, daß Preußen bei dem neuen Kriege gegen Napoleon wieder des guten englischen Geldes bedürfen würde, bann konne man Lauenburg bem Bundesgenoffen wieder Das wirfte; das zarte Gewissen des Welfen war berubigt.

So kam benn am 29. Mai ber Tauschvertrag zwischen Preußen und Hannover zu Stande: Lauenburg für Hildesheim, Goslar, Ostsriesland und ein Stück der Grafschaft Lingen; dazu zwei preußische Militärstraßen durch Hannover als Ersat für den gewünschten "Isthmus". Die alten Reichen-bacher Forderungen der Welsen waren also doch, in Folge der sächsischen Händel, um etwa 50,000 Seelen herabgemindert worden. Am 4. Juni sodann trat Dänemark seine Rechte auf Schwedisch-Pommern an Preußen ab und erhielt dafür Lauenburg nebst 2 Mill. Thaler; der Staatshaus-halt war aber dermaßen erschöpft, daß man sich ausbedingen mußte diese geringe Summe erst vom Neujahr 1816 ab in vier halbjährigen Raten

zu zahlen! Endlich am 7. Juni gab Schweden, gegen 3½ Mill. Thaler, seine letzten Ansprüche auf deutschen Boden auf und erstattete zugleich die während der letzten Jahre veräußerten vorpommerschen Domänen dem neuen Landesherrn zurück. Preußen bewilligte mithin Ostfriesland und über 5 Mill. Thaler für ein Land, das damals, freilich unter einer sehr schlaffen Berwaltung, nur einen jährlichen Ueberschuß von 224,000 Thalern brachte. Kausmännisch betrachtet war das Geschäft sicherlich unvortheilhaft, Schweden allein gewann bei dem verwickelten Handel; die deutsche Nation aber hatte guten Grund dem Staatskanzler für diese schwierige Arbeit zu danken.

Es war die höchste Zeit, Vorpommern von dem skandinavischen Leben du trennen. Das Land war in fast zwei Jahrhunderten gänzlich für die drei Kronen des Nordens gewonnen; wie spät hatte doch selbst E. M. Arndt, fast vierzig Jahre alt, das Bewußtsein seines deutschen Volksthums gewonnen! Wie viel hundert mal haben die Rügener ihre Feste angetanzt unter den Klängen des alten Schwedensanges: Gustass skäl! Zu Anfang des Jahrhunderts sangen die Stralsunder Kausherren bei sestlichen Geslagen nach seierlicher Melodie das Nationallied:

Laßt die Politici nur machen! Ob Frankreich ober England siegt, Man kapert uns kein Schiff, kein Boot. Was hat es benn mit uns für Noth?

Nachher, da die blaugelbe Flagge die Schiffe der Stralsunder Rheder nicht mehr zu beden vermochte, begann biefe Gemüthlichkeit allerdings einem männlicheren Gefühle zu weichen; indeß faben ber Landadel und bas städtische Patriciat, von ber schwedischen Krone mit kostbaren Privilegien überschüttet, ber Rechtsgleichheit ber preußischen Berwaltung mit sehr gemischten Empfindungen entgegen. Wunderbar schnell bat sich dann bie Gesinnung bes Landes verwandelt. Die Krone Schweben felber empfand, daß durch den Einzug der Preußen nur die natürliche Ordnung hergestellt wurde; König Karl XIII. sprach zum Abschied seinen getreuen Pommern aus, Schweben sei burch bie Erwerbung Norwegens in eine "insularische Lage" gekommen und weniger benn je im Stande die entlegene deutsche Provinz zu vertheidigen. Und dies wackere deutsche Land follte schon nach wenigen Jahren bewähren, was ber Sprecher ber Ritterschaft, Graf Bohlen, bei ber Huldigungsfeier versprach: "wir werden beweisen, daß wir auch unter einer auswärtigen Regierung nicht verlernt haben Deutsche zu fein."

In Ostfriesland aber herrschte tiese Trauer. Lange wollte man die Unheilsbotschaft nicht glauben; die königlichen Behörden versicherten wiederholt, daß sie von der Abtretung amtlich nichts wüßten. Das tapsere Landwehrregiment der Provinz socht noch bei Ligny und Belle Alliance

unter preußischen Fahnen; noch im Juli 1815 ging eine Deputation ber Stände nach Paris, ihre Mitglieder im Berein mit den Landwehrmännern beschworen den König die Provinz nicht zu verstoßen. Der Widerwille gegen das adliche Hannoverland war so allgemein in diesem Lande des Handels und der Bauernfreiheit, daß man die Abtretung erst zu Ende des Jahres 1815 zu vollziehen wagte. Auch dann währte die alte Treue fort; wie lange noch haben die ostsriesischen Studenten in Göttingen die schwarzweiße Kokarde an der Mütze getragen, und wenn sie beim Landesvater das "Friedrich Wilhelm lebe hoch" sangen, dann liesen den ehrlichen Jungen die hellen Thränen über die Vacken. Dis zum Tode des Königs hat Ostsriesland "seinen alten herrlichen Festtag" geseiert; noch am 3. August 1839 sahen die Vadegäste auf Norderneh mit Erstaunen, wie auf jedem Fischerhause der Insel eine preußische Flagge wehte.

Satte ber Staatskanzler in biefen Berhandlungen, freilich nur burch ein schweres Opfer, bas Interesse bes Staates flug gewahrt, so mußte er bagegen bei den Unterhandlungen mit den Niederlanden die Folgen seiner früheren Uebereilungen tragen. Alle jene verschwenderischen Zusagen, die man während bes Winterfeldzuges bem Schooftinde ber englischen Bolitik gegeben, ließen sich nicht mehr zurücknehmen; auch gelangte Harbenberg selbst in Wien noch nicht zu ber Ginsicht, bag bies burch Preugens Waffen wieder eingesetzte Dranische Haus eine entschieden feindfelige Gefinnung gegen Deutschland begte. Er betrachtete bie Niederlande noch immer als eine feste Vormauer Deutschlands und begrüßte es mit Freuden, daß minbeftens Luxemburg bem Deutschen Bunbe beitrat. War boch bies Ländchen damals noch kriegerisch und entschieden franzosenfeindlich gesinnt; die Erinnerung an die f. f. Latour-Dragoner und die Jäger von Le Loup lebte noch im Bolke. Die preußischen Diplomaten trugen bem oranischen Unterhändler seinen in ben fächsischen Bandeln bewährten legitimistischen Feuereifer nicht nach, sondern bewiesen, zu Gagerne eigenem Erstaunen, eine "ungemeine Nachgiebigkeit".!

Von Jülich und anderen Pariser Verheißungen war freilich nicht mehr die Rede; jedoch Preußen erklärte sich bereit, einen Theil von Geldern, die Umgebung des festen Venloo abzutreten, und erprobte dabei nochmals die gehässige Gesinnung der englischen Staatsmänner. Gagern verlangte "la lisière de la Meuse": preußisch Geldern sollte von seinem natürlichen Basserwege, der Maas, abgesperrt, die Grenze überall mindestens eine Stunde östlich von dem Flusse gezogen werden. Er berief sich auf den Herzog von Bellington, der, noch ganz befangen in den altväterischen Gleichgewichtslehren des alten Jahrhunderts und voll Mißtrauens gegen den unruhigen preußischen Ehrgeiz, in einem militärischen Gutachten die ungeheuerliche Behauptung aufgestellt hatte, ohne diese Lisière würden die Niederlande durch Preußen erdrückt werden. In der gutmüthigen Hoffnung an den Oraniern für alse Zufunft dankbare Bundesgenossen zu haben, war

Hardenberg schwach genug auf diese unverschämte Zumuthung einzugehen; so erhielt Deutschland jene Nordwestgrenze, die auf der Karte Europas ihres Gleichen nicht findet.

Schon in ben nächsten Monaten follte Preugen die Dankbarkeit ber hollandischen Raufmannspolitif tennen lernen. Die Dranier zeigten fich unter allen Nachbarn Preugens am gehäffigften und handelfüchtigften. Begen Ginn und Wortlaut ber Wiener Berträge wurden fofort jene schändlichen Rheinzölle wieder eingerichtet, wodurch die niederlandische Republik einst ihre beutschen hinterlande mighandelt hatte. Da die ftatistischen Hilfsmittel jener Zeit fehr mangelhaft waren und Baffelts geographisches Sandbuch ben Diplomaten als lette Beisheitsquelle biente, jo liefen bei allen Gebietsverträgen des Congresses einzelne kleine Irrthumer mit unter, Die bei einigem Unftandegefühle ber betheiligten Staaten nachträglich leicht berichtigt werben konnten. Durch ein folches Berfeben geschab es auch, daß die beiden preugischen Stragen von Nachen nach Eupen und Beilenfirchen auf zwei furzen Streden niederländisches Gebiet berührten; augenblidlich errichteten die Oranier bort ihre Douanen, unterwarfen ben preußischen Binnenhandel ihren Zöllen. Als endlich eine gemischte Commiffion zusammentrat um die Grenze endgiltig festzustellen, ba ftritten bie Hollander um jede Seele, jeden Baum und jeden Boll Landes.\*) Ueber die Galmeigruben von Altenberg tonnte man fich schlechterbings nicht einigen; dies berüchtigte "neutrale Gebiet" an der belgisch-preußi= schen Grenze erinnert noch heutigen Tags an die freundnachbarliche Gefinnung der Niederländer. Solche gehäufte Proben oranischer Dantbarfeit und vornehmlich die emporende Bedrüdung der Rheinschifffabrt ließen bas Wohlwollen bes Berliner Cabinets für ben Haager Sof balb erfalten.

Ein anderer der kleinen Gegner Preußens, Baiern, hatte seine thörichte Feindseligkeit bitter zu bereuen. Wenn irgend ein deutsches Fürstenhaus durch sein dynastisches Interesse auf Preußens Freundschaft angewiesen war, so doch sicherlich das durch die Hohenzollern so oft gerettete Haus Wittelsbach. Preußens Staatsmänner waren auch im Jahre 1814, obgleich sie ein wohl begründetes Mißtrauen gegen Montgelas hegten, dem bairischen Staate keineswegs feindselig gesinnt. Das seste Mainz wollten sie freilich diesen unzuverlässigen Händen nicht anvertrauen; doch war Hards geneigt, die badische und die linksrheinische Pfalz an Baiern zu geben, und noch in Wien rieth Humboldt, die Baiern durch Entgegenkommen zu gewinnen, wenn sie nur irgend guten Willen für den Deutschen Bund zeigten. Die schamlos undeutsche Gesinnung, welche von Montgelas' Genossen zur Schau getragen wurde, die prablerische Feindseligkeit Wredes und die unfläthigen Schimpfreden der "literische Feindseligkeit Wredes und die unfläthigen Schimpfreden der "literische Feindseligkeit Wredes und die unfläthigen Schimpfreden der "literische

<sup>\*)</sup> So Sad in seinem Generalberichte vom 31. Märg 1816.

rarischen Mordbrenner" des Münchener Hoses zwangen die Staatskanzlei zu einer veränderten Haltung. Montgelas war durch alte Neigung und Gewohnheit an Frankreich gebunden und mit den Führern der norddeutschen Patrioten, namentlich mit Stein und Görres, persönlich verseindet; Wrede aber hoffte, durch seinen lärmenden Eiser für Friedrich August sich die Dankbarkeit Desterreichs, Englands und Frankreichs zu sichern und mit deren Hilse eine reiche Entschädigung für Salzburg und das Innviertel zu gewinnen. Ein grober politischer Fehler, selbst vom Gesichtspunkte der rein dynastischen Politik betrachtet! England hat sich um die süddeutschen Gebietsfragen niemals viel gekümmert, Frankreich verlor gegen das Ende des Congresses jeden Einfluß, und Desterreich erwies sich bald als ein treuloser Freund.

Die großen Mächte schloffen ihren Frieden in ber fachfischen Cache, und Wrebe trug von feiner anmagenden Zudringlichkeit nur den allgemeinen Daß bavon; selbst in ben Kreisen ber rheinbundischen Diplomaten hießen die Baiern les Prussiens du Midi. Der Czar vor Allen war tief erbittert und hörte willig auf ben Freiherrn vom Stein, ber nicht mube ward ihm vorzustellen, wie gefährlich es sei ben Kernstaat des Rheinbundes zu vergrößern. König Friedrich Wilhelm vernahm mit Befremben burch seinen Gefandten Rufter, daß bie Münchener Patriotenfreise alltäglich über den Krieg gegen Preußen "wie über die natürlichste und leichteste Sache von ber Welt" rebeten.\*) Durfte man biefem Staate geftatten, ganz Süddeutschland zu umklammern? Die Bereinigung der badischen Pfalz mit Baiern mußte bem Staatstanzler jest in gang anderem Lichte erscheinen, da die gewünschte Niederlaffung Defterreichs am Oberrheine nicht erfolgt war. Und war benn Preußen irgend gebunden an jene leichtfertigen Berfprechungen, welche Metternich eigenmächtig und insgeheim den Baiern gegeben hatte? Wenn Preußen den feierlich verheißenen ununterbrochenen Bufammenhang feines Gebietes nicht hatte erreichen konnen, warum follte nicht Baiern die gleiche Entsagung üben? Warum mußten Baben und die beiden Beffen, die für Deutschland nie ernstlich gefährlich werben konnten, eine schwere Beraubung ertragen um ben mächtigften Staat bes Rheinbundes gang unbillig zu vergrößern?

Solche einfache Gründe der Politik und des Nechtes brachten den König und den Staatskanzler allmählich zu dem Entschlusse, dem Münchener Hofe nur die volle Entschädigung für die an Desterreich abgetretenen Provinzen, doch nichts weiter zu gestatten. Zwar gelang es den bairischen Unterhändlern, nachdem sie den ganzen Winter über mit einer Commission der Großmächte geseilscht und gemarktet, am 23. April 1815 einen vorläusigen Vertrag mit den Mächten der Coalition abzuschließen, wornach Baiern für Salzburg und das Innviertel einen unverhältnißmäßigen Er-

<sup>\*)</sup> Kufter in seinem Berichte vom 17. Mai 1815; ähnlich in vielen anderen Depefchen.

sat erhalten sollte: Die Hauptmasse ber linkerheinischen Pfalz, Hanau und ein großer Theil bes öftlichen Obenwalds wurden ben Wittelsbachern versprochen, dazu "ber Heimfall der badischen Pfalz" sobald die regierende Linie des badischen Hauses ausstürbe. Diese reversibilité du Palatinat hat sich seitdem wie ein rother Faden durch alle Wandlungen der neueren bairischen Politik hindurchgezogen. Namentlich der Kronprinz Ludwig war völlig beherrscht von biefem Gebanken; er follte fein schönes geliebtes Salzburg, wo er die letten Jahre über Sof gehalten, jest an Defterreich ausliefern und wollte bafür mindeftens bie "Wiege feines Gefclechts" zurückerwerben, obgleich burchaus fein Rechtsgrund ben Anfpruch unterftutte. Baiern batte vor Jahren bie rechtsrheinische Pfalz gegen überreichliche Entschädigung, ohne jeden Vorbehalt abgetreten, und es ließ fich schlechterbings nicht absehen, warum bas Land wieder an die Wittelsbacher zurückfallen follte fobald bie Erbfolge in Baben auf die Grafen von Sedberg überging. Nur die Difgunft ber Großmächte gegen bas nachläffige Regiment bes Großherzogs Karl von Baben hat eine Zeit lang biefe bairischen Anmaßungen begünftigt. Aber ber Aprilvertrag war tobtgeboren, benn er behielt ausbrucklich "bie Zustimmung ber betheiligten Couverane" vor, und biefe, Württemberg, Baben, beide Beffen, erhoben fefort lauten Einspruch. Der babische Bevollmächtigte Marschall hatte ichen früher dem Staatskanzler geschrieben: "Ludwig XIV. hat burch alle blutigen Kriege, die Europa während seiner Regierung erschütterten, nicht eine Million Einwohner für die französische Monarchie erworben, und nun will Baiern burch einen coup de main im Wege ber Unterhantlungen sich um 400,000 Unterthanen bereichern."\*) Bett erneuerte er feinen Protest. Auch König Friedrich Wilhelm fant es bochst unbillig. daß Hanau ohne jeden Rechtsgrund von Kurheffen abgeriffen werden sollte. So geschah es, daß ber Aprilvertrag nicht ratificirt wurde, und bie Schlufacte bes Congresses bie Streitfrage offen ließ. -

Unter solchen Kämpfen kam die Wiederherstellung der preußischen Monarchie zu Stande. Das Ergebniß der Wiener Verhandlungen war eine halbe Niederlage der preußischen Politik; weder am Rhein noch in Sachsen noch an der polnischen Grenze hatte sie ihre Ziele vollständig erreicht. Der Staat war gegen den Besitzstand von 1805 um velle 600 Geviertmeilen kleiner und nur um kaum eine halbe Million Einwohner stärker geworden, er hatte die versprochene Abrundung nicht erstangt, sondern zersiel wieder wie vor Alters in zwei weit entlegene Massen. Zudem war ein den Hohenzollern verseindetes Fürstenhaus wieder eingesetzt, ein lebensunfähiger Mittelstaat, der niemals wieder zu gesunden politischen Zuständen gelangen konnte, aufs Neue hergestellt. Die vier Kleinkönige beherrschten sast ein Viertel von dem Gebiete des Deutschen

<sup>\*)</sup> Marschall an Harbenberg, 5. März 1815.

Bundes; die Lieblingsschöpfung Napoleons, die neue Macht der Mittelstaaten hatte alle Stürme der Zeit überdauert. Im preußischen Bolke erregte der Ausgang des diplomatischen Kampses tiese Verstimmung. Ganz im Sinne der öffentlichen Meinung schried Blücher: wir haben einen tüchtigen Pullen nach Wien hingebracht und uns einen schäbigen Ochsen eingetauscht. Die Gegner hatten ihrer Schadenfreude kein Hehl. Nicht zufrieden mit dem wirklich errungenen Erfolge sprengten sie das Märchen aus, der preußische Staat habe sich widerwillig statt der südlichen Hälfte von Sachsen die Rheinlande aufladen müssen, während doch Hardenbergs Absichten von Haus aus zugleich auf Sachsen und das Rheinland gerichtet waren. Alle aber begegneten sich in der frohen Hoffnung, ein so künstliches politisches Gebilde könne nicht dauern.

Und boch frohlocken Preugens Feinde zu früh. Das Künstliche Diefes Staatsbaues lag nicht barin, bag er zugleich bie außerften Marken bes Oftens und Weftens beherrschte, sondern allein darin, daß er noch nicht fertig war, daß jene Landschaften, welche die natürlichen Mittelglieder zwischen seinen Provinzen bildeten, ihm noch nicht angehörten. Tros aller Mißerfolge im Einzelnen hatte Preußen durch die Wiener Verhandlungen die Möglichkeit einer gesunden, fraftigen Fortbildung gewonnen. Die Befahr eines neuen Rheinbundes, Die in Wien fo brobend ichien, murbe durch Napoleons Rückfehr und abermalige Niederlage auf lange hinaus beseitigt. Die Schwäche ber Bourbonen lag vor Aller Augen; ber von Preußen so hartnäckig bekämpfte Einfluß Frankreichs auf die kleinen Höfe blieb in ber That mabrend ber nächsten Jahrzehnte fehr geringfügig. Und wie ganz anders ftand Deutschland jest bem unruhigen Nachbarvolke gegenüber, ba statt jener elenden, vom Berfailler Hofe befoldeten geiftlichen Fürften ber nordbeutsche Großstaat die Wacht am Rhein übernahm. Des läftigen polnischen Besitzes ledig verwuchs er jett fester benn je mit dem beutschen Leben; zu den jungen überelbischen Colonien traten die alten Culturlande des Rheines mit ihren mächtigen Städten und ihrem entwickelten Gewerbfleiße hinzu. Es gab fortan kein beutsches Interesse mehr, bas ben preusischen Staat nicht im Innersten berührte. Er besaß, wie König Friedrich Wilhelm fagte, kein Dorf anders als mit ber Zustimmung des gesammten Europas und gewann baburch bie Sicherheit, beren er bedurfte um feine buntgemischten neuen Gebiete mit seinem Geift und Wefen zu durchbringen. Benn er diese unfäglich schwere Aufgabe löste, wenn er das schöne Wort bemährte, bas sein König in jenen Tagen aussprach: "Deutschland bat gewonnen was Preugen erworben bat," bann fonnte ber halbe Erfolg der Wiener Berhandlungen für ihn leicht ebenso segensreich werden wie einst die biplomatische Niederlage des großen Kurfürsten auf dem Westphälischen Friedenstage. Nicht aus Uebermuth wahrlich hatte Hardenberg bie Wegner gefragt: wollt ihr Preußen durchaus zwingen nach neuen Bergrößerungen zu streben? Nur die Gedankenlosigkeit der Hofburg und der Treitichte, Tentide Gefdichte. I. 43

kleinen Staaten vermochte sich darüber zu täuschen, daß die neue Gestaltung des preußischen Gebietes keine Dauer versprach, daß eine Großmacht in so unnatürlicher Lage nicht verharren durste. Die Hälfte Deutschlands gehorchte dem preußischen Scepter; war in dieser erst der deutsche Einheitsstaat sest und sicher begründet, so mußte früher oder später die Stunde kommen, da das Schwert Friedrichs wieder aus der Scheide suhr um auch die andere Hälfte, die noch in allen Gliedern die Nachwirkung der zweihundertjährigen Fremdherrschaft verspürte, zum Baterlande zurückzussühren.

Als ein Menschenalter später die Bertreter der Nation ohne tie Mitwirkung ber Fürsten über ben Neubau bes beutschen Gesammtstaates beriethen, vergeudeten fie die gunftige Zeit mit Berathungen über die Grundrechte des Bolks. Derfelbe dunkle Drang der Selbstsucht beberrichte bie Diplomaten, die in Wien ohne Zuziehung ber Nation über Deutschlands Zukunft verhandelten; bas beutsche Berfassungswert gerieth nach turgem Anlauf ine Stoden, ber Streit über bie bynastischen Interessen bes Hauses Wettin nahm Monate lang alle Kräfte bes Congresses in Anfpruch, und erst gegen bas Ende bes großen Fürstentages, als bie Dinge bereits völlig aussichtslos lagen, ward in übereilter Haft bie beutsche Bundesacte beendigt. Sehr günstig hatten die Aussichten freilich nie geftanden. Ginem Lande, beffen Grengen Niemand fannte, bem unbeftimmten Begriffe "Deutschland" eine feste politische Form zu geben war an sich eine unmögliche Aufgabe. Ein erbarmungsloser Druck der Noth, wie er einst die Staaten Nordamerikas gezwungen hatte widerwillig auf ihre Souveränität zu verzichten, ward in jenem Augenblicke nicht fühlbar, de alle Welt auf eine lange Zeit friedlichen Behagens hoffte. Go zeigte fic benn hart und nacht bas politische Naturgesetz, bas jeden Staat treibt, fein 3ch, seine Unabhängigkeit bis aufs Aeußerste zu vertheidigen. furcht vor dem großen Baterlande, Dankbarkeit gegen feine Befreier, Scham über die eigenen Frevel ließ sich von den Sklaven Napoleons nicht erwarten.

Auch eine durchgebildete öffentliche Meinung, ein leidenschaftlicher Bolkswille, stark genug die Widerstrebenden fortzureißen bestand nech nirgends. Was diese Generation an schöpferischem politischem Bermögen besaß, war in dem ungeheuren Ringen um die Befreiung des Baterlandes darauf gegangen. Wohl flogen die Hoffnungen der Patrioten hoch; wir warten, sagte Arndt, einer neuen Herrlichkeit wie seit Jahrhunderten nicht gewesen ist! Die constitutionellen Ideen der Revolution hatten in der Stille auf deutschem Boden überall Wurzel geschlagen, "Verfassung" und "Repräsentativspstem" galten bereits als gleichbedeutende Worte.

Gleichzeitig, unter Männern von gang verschiedener Bilbung, ward bie zuversichtliche Weissagung laut: wie die tirchliche Reformation im fechzehnten, so werde die politische im neunzehnten Jahrhundert von Deutsch= land über die Welt hinausgehen. Zu diesen modernen Gedanken gesellten sich romantische Erinnerungen aus Deutschlands ältester Geschichte: die unvergefliche Schande ber Regensburger Tage schien wie ausgelöscht, mit ber Herstellung von Raiser und Reich mußte auch die Macht ber Ottonen ben Deutschen wiederkehren. Niemals hat fich ein hochbegabtes und bochgebildetes Geschlecht in fo kindlich unklaren politischen Borftellungen bewegt; Alles was biefe Zeit über ben Staat bachte tam aus bem Bemuthe, aus einer innigen, überschwänglichen Sehnsucht, die ihre Ideale nach Belieben bald in der Vergangenheit bald in der Zukunft suchte. Ganz unbefangen verschmolz man bas Uralte mit bem Allerneuesten: mabrend ber Rheinische Mercur bas Scharnhorstische Heerwesen und die Aufhebung aller beutschen Binnenmauthen empfahl, holte er zugleich Dantes Monarchia aus bem Staube hervor und meinte burch bie 3been bes breizehnten Jahrhunderts die Leiden ber neuen taiferlofen Zeit zu beilen. Daß ber Politiker bei ber Stange bleiben, für seine Bebanken einstehen joll, war ber Mehrzahl biefer Publiciften noch unbefannt; harmlos, unmaßgeblich gab Jeber in Zeitungen und Flugschriften seine Wünsche und Einfälle jum Beften, gern bereit auch die entgegengesetzte Unficht fich anzueignen. Arnot erklärte gradezu: "die Zeit ist jest so, baß ein geicheibter Mann blos 3been ausfaen barf aus ber Luft bes Gaens und weil er die Nothwendigkeit begriffen bat, daß die in mancher hinficht noch immer zu trägen germanischen Beister aufgeschüttelt werben." -Wie richtig hatte boch Fichte seine Zeitgenoffen beurtheilt, ba er sagte, ber Deutsche konne nie ein Ding allein wollen, er muffe auch stets bas Gegentheil bazu wollen!

Und welches trankhaft überspannte Selbstgefühl mitten in dieser Zersahrenheit der öffentlichen Meinung! Unablässig versichern die Blätter: Einzelheiten ausgenommen ist die ganze Nation vollsommen mit sich einverstanden und weiß was ihr frommt und was sie zu sordern berechtigt ist; mit unendlicher Berachtung reden sie von dem Lottospiele der Politiker und den Spiegelsechtereien der Diplomatik. Dies tapsere Geschlecht durfte sich mit gerechtem Stolze eines Heldenkampses rühmen, und da nun der Berfassungsbau des neuen Deutschlands so lächerlich weit zurück blied hinter den kühnen Erwartungen des Befreiungskriegs, so entstand in der Nation ein verhängnißvoller Irrthum, der durch zwei Menschenalter wie ein Fluch auf dem deutschen Leben gelegen hat: der Wahn, als ob die Zersplitterung des Vaterlandes allein die Schuld der Höfe sei und nicht ebenso sehr die Schuld dieses zwischen Wollen und Nichtwollen, zwischen patriotischer Sehnsucht und particularistischer Gewöhnung hin und her schwankenden Bolkes selber. Die Sprache der Publicistik zeigte

ein eigenthümliches Gemisch von Salbung und Bitterleit. Nirgends erklang sie lauter als in den Spalten des Rheinischen Mercurs, der denn auch schon im Sommer 1814 in den Rheinbundsstaaten des Südens verboten ward. Mögen die Fürsten ernstlich bedenken, rief Görres drobent, wie ihre Bölker sie empfangen werden, wenn sie ein zersetztes Baterland mit nach Haus bringen, dann bleibt uns nur noch die Wahl zwischen Entwürdigung und Empörung! Das Bild der deutschen Verfassung, das der Mehrzahl der Patrioten vorschwebte, entsprach etwa jenem Vorschlage für das künstige Reichswappen, welchen der Rheinische Mercur veröffentlichte: "der Doppeladler den schwarzen Aar zärtlich umhalsend und der bairische Löwe friedlich dazu gesellt!" Wahrlich, es war nicht blos trübe Verstimmung, wenn Goethe sagte: der Schlaf sei zu tief gewesen, diese eine Aufrüttelung würde nicht genügen.

So weit sich in dem Durcheinander guter Borsätze und phantastischer Wünsche ein greifbarer politischer Gedanke erkennen ließ, fand der Plan der Wiederherstellung des habsburgischen Kalserthums außerhalb der alten preußischen Provinzen noch den meisten Anklang. Was wußte man auch in den Kleinstaaten von der traurigen Rolle, welche das Haus Desterreich noch in dem jüngsten Kriege gespielt? Mancher wackere Mann sach zwischen Schwarzenberg und Gneisenau, Giulai und Bülow keinen wesentlichen Unterschied. Der Rheinische Mercur bewunderte den "rührend wahren" Charakter des Kaisers Franz: in dem sei kein Arg, keine Ader vom Thrannen; selbst Metternich ward wohl zuweilen schwacher Gutmüthigkeit beschuldigt, an seiner deutschen Gesinnung zweiselte man nicht. Was schien natürlicher, als die Rückehr zu den altheiligen Formen einer tausendjährigen Geschichte: nur ein Kaiser konnte das deutsche Dornröschen aus dem Schlummer wecken. In Bers und Prosa fand der alte Kaisertraum neuen Ausdruck:

Ach bas Sehnen wird so laut: Wollt Ihr keinen Kaiser küren? Kommt kein Ritter heimzusühren Deutschland die verlassne Braut?

Die Fraze, ob denn die heillose Bereinigung deutscher und ausländischer Interessen abermals beginnen sollte, ward mit einigen nach drücklichen patriotischen Bermahnungen abgethan. Görres befahl kurzab: "deutsche Fürsten auf fremden Thronen müssen ihre deutschen Länder nie in fremde Angelegenheiten mischen!" Noch beweglicher redete Rückert dem Adler Habsburgs ins Gewissen:

> Nicht die fremde Pommeranze Ifts, die Dir gehört zunächft: Der Reichsapfel, der im Glanze Hier an deutschen Eichen wächst! Willst bei Apfel, Stab und Kronen Richt auf unsern Eichen wohnen?

Der Naturforscher Oken, ein warmherziger Patriot von handfestem, kurz angebundenem Radicalismus, erwies in der Jenenser Nemesis: mit der Kaiferkrone seien alle anderen Forberungen ber Nation von felbst erfüllt, durch fie erlange Deutschland wieder ben erften Rang in Europa. Der geiftvolle Philolog &. G. Welder führte noch zwei Jahre später in ben Rieler Blättern alle Gebrechen bes Baterlandes barauf zurud, "baß dem verfallenen Deutschland fein Kaiser werden wollte." So lebendig erhielt sich der Gedanke des Kaiserthums, doch wer vermochte ihn praktisch zu gestalten? Die harte Thatsache bes deutschen Dualismus machte den Patrioten für die Zukunft geringe Sorgen: wenn die Lothringer, nach einem Borschlage bes Rheinischen Mercurs, mit den Hohenzollern eine Erbverbrüderung schlossen, so stellte sich ja die wirkliche Einheit über lang oder furz von selber her. Bis dahin mußte man bem preußischen Staate allerdings eine gewisse Unabhängigkeit neben und unter der österreichischen Kaiferkrone zugestehen. Gin Auffat im Mercur wollte ben Kaifer Franz an die Spite eines zwiegetheilten Reichstags ftellen, fo bag Preugen bas nordbeutsch-protestantische Collegium, Desterreich bas rheinisch-katholische leitete. Der preußische Staat follte Die schaffende und treibende Rraft in Diesem Doppelreiche bilben; benn seit ber Staat Friedrichs seine alte Kraft wiedergewonnen hatte, gab man sich braugen im Reiche wieder, wie im achtzehnten Jahrhundert, der behaglichen Ansicht bin, daß Preußen von der gütigen Natur dazu bestimmt sei den anderen Deutschen die Last und Arbeit der großen Politik dienstfertig abzunehmen. Den Desterreichern theilte Görres die angenehmere Aufgabe zu, "das innerlich wärmende und nährende Element" im deutschen Reiche zu bilden, dies entspreche ihrem "Stammescharakter". Aehnliche Ansichten vertrat ber wohlmeinende Hildburghaufener Beheime Rath Schmid in feinem Buche "Deutschlands Wiedergeburt"; er dachte sich die preußische Krone als den Reichsverweser im Norden und zugleich als einen warnenden Rath und Volkstribunen neben bem öfterreichischen Erbfaifer.

Auch was Arndt auf Steins Beranlassung "über die künftige ständische Berfassung" schrieb, zeigt doch, daß der herrliche Mann über die wesentlichen staatsrechtlichen Begriffe noch gar nicht nachgedacht hatte. Er sordert einen Kaiser und einen aus den Landboten der Provinzen gebildeten Reichstag, ohne der Rechte der Fürsten auch nur zu gedenken; er verlangt die alten Landskände zurück, allerdings nicht so unbedingt wie der Koblenzer Romantiker, der die Dreizahl des Lehr-, Wehr- und Nährstandes seierte, sondern in etwas moderner Form, und diesen altständischen Körperschaften sollen die Minister verantwortlich sein. Die wenigen politischen Sätze der Schrift liegen vereinzelt wie die Muscheln am Strande im dicken Sande moralischer, historischer, ethnographischer Betrachtungen. Die gesammte Bildung der Zeit blieb noch durch und durch unpolitisch, die Methode politischen Denkens, die Kunst sachlicher Erörterung besaßen

unter allen beutschen Publicisten nur Zwei: Niebuhr, ber sich über die deutsche Verfassungsfrage niemals aussprach, und Gentz, die Feder der Hosburg. Und wie fremd war doch selbst den besten Deutschen jener Tage der ruhige, gehaltene Nationalstolz eines großen Volkes. Auf der einen Seite ein sanatischer Haß gegen Frankreich, ein Haß, welchen Arndt noch nach dem Kriege als den heiligen Wahn, als die Religion unseres Volkes verherrlichte; auf der anderen eine ebenso blinde Bewunderung für das allein freie England, das allein unter allen heutigen Völkern von vielen herrlichen Namen leuchte — und dies aus dem Munde der Landsleute von Goethe, Stein, Blücher und Gneisenau! Als die Pläne der Welfen auf dem Congresse sich enthüllten, da gingen dem treuen Manne freilich die Augen auf, und er sagte in einer seiner schönsten Schriften, dem "Blick aus der Zeit in die Zeit" frisch von der Leber weg dem englischen Kleinsinn und dem hannoverschen Dünkel harte Wahrheiten.

Ueberall, auch in ben Schriften ber fundigsten Bubliciften, wird als unumftögliche Wahrheit gepredigt, die Kleinstaaterei sei Deutschlands Zierde, sei der fräftige Fruchtboden unserer Freiheit und Cultur; die alte unselige Berwechslung von Freiheit und Bielherrschaft kehrt in den mannichfachsten Formen wieder. Aber ba man mit dem Wasser ber Kleinstaaterei auch bas Feuer ber nationalen Macht verschmelzen wollte, so war allen politischen Tausendfünftlern Thur und Thor geöffnet. handgreifliche Wirklichkeit ber beutschen Einzelstaaten nöthigte bie Bubliciften von felbst zu nüchterner Gelbstbeschränkung; binfichtlich ber Rechte ber Landstände entstand bereits eine gewisse Uebereinstimmung ber Ansichten, Alle forderten bas Recht der Bitten und Beschwerden sowie die Steuerbewilligung, die Meisten auch Theilnahme an der Gesetzebung. Dagegen bot die unfindbare Größe des deutschen Gesammtstaates ein bequemes Versuchsfeld für dilettantische Schrullen und spielende Willfür; für bas große Baterland erschien keine Narrheit zu abgeschmackt. Da empfahl Professor Lips in Erlangen ein Kaiserthum, das unter den beutschen Fürsten aller fünf Jahre reihum geben follte: - wie ber Plumpsack, meinte Görres. Da sendete ein hannoverscher Staatsmann bem Congresse ben Entwurf einer beutschen Bundesacte, Die sich bereits im Artikel 7 zu bem geistreichen Sate erhob: "bie große Frage, von welcher alles Uebrige abhängt, besteht aber barin: wie soll es fünftig in Deutschland werden und welche Berfassung foll es erhalten? Hie nodus Gordius."

Neben den verworrenen Träumereien der Patrioten ließen sich auch schon wieder die begehrlichen Wünsche des Particularismus vernehmen. Der geistreiche schwergelehrte Karl Salomo Zachariä, ein würdiger Bertreter jenes bedientenhaften alten Prosessorenthums, das nun doch anssing seltener zu werden, hatte sich bei seiner Berufung nach Heidelberg sosort aus einem unterthänigen Kursachsen in einen unterthänigen Badener

verwandelt und schrieb jett, gang im Beifte ber Carleruber Rheinbundsgesinnung, einen "Entwurf zu bem Grundvertrage bes beutschen Staaten-Reine Rebe mehr von ber tausendjährigen Geschichte ber beutschen Nation; die souveranen Fürsten Deutschlands können sich nur jum Zwede ber Sicherung ber inneren Rube und zur Bertheibigung gegen bas Ausland verbinden; in allen anderen Angelegenheiten gilt bas liberum veto, bergeftalt, bag Bundesbeschlüffe nur bie Buftimmenben verflichten. Ueber Diesem Chaos steht ein Bundestag in Wien, geleitet von dem Protector Desterreich und dem Erzkanzler Preußen. Noch deutlicher fprach jener Gehilfe Münfters, Sartorius in einer Flugschrift, Die einen Sonderbund aller Mittel- und Kleinstaaten empfahl. Das Aeugerste leistete ein in der diplomatischen Welt insgeheim verbreitetes Schriftchen "Zum Wiener Congref", bas mahrscheinlich mit La Besnardieres Beibilfe verfaßt war: hier ward ungescheut die Wiederherstellung des Rheinbundes für den Guben und Westen angerathen, ber Norden mochte fich an Preußen Aber auch ein wohlgemeintes patriotisches Buch ("Ideen über bie Bilbung eines freien germanischen Staatenbundes") verlangte bie Bildung einer Foederation ber Kleinstaaten unter Baierns Führung. Der Berfasser war mahrscheinlich ber Leipziger Buchhändler Baumgartner, Generalconful des Königs von Preugen. Die unglaubliche Begriffsverwirrung der beiden nächsten Jahrzehnte fündigte sich schon an in der charafteristischen Thatsache, daß sogleich nach dem Befreiungefriege ein waderer, verständiger Deutscher in aller Unschuld ben preußischen Staat als eine halbfremde Macht behandeln konnte!

Die altpreußischen Provinzen verhielten sich gänzlich schweigsam in biesem Feberkriege. Die Natur forderte ihre Rechte nach der krampfhaften Anspannung des ungleichen Kampfes; manche der Einsichtigen fühlten wohl auch, daß ber Traum des preußischen Kaiferthums, ber in ben Kreisen ber Freiwilligen so oft besprochen worden, für jetzt gang unmöglich blieb. Nur in ben Deutschen Blättern bes wackeren Leipziger Buchbandlers &. A. Brodhaus ward einmal eine Stimme laut, Die ben Unfprüchen Breugens einigermaßen gerecht wurde. Ein Artikel "Tantae molis erit Germanam condere gentem" zeigte mit einer bamals unerborten Nüchternheit: für ben Ginheitsstaat, ber unser Biel bleiben muffe, sei ber rechte Augenblick noch nicht gekommen; von ber Erneuerung ber alten sogenannten freien Foederativverfassung könne man aber nichts Unberes erwarten als die Wiederkehr jener elenden Zeiten, ba Deutschland "das allgemeine Wirths-, Werb- und Hurenhaus von ganz Europa war". Borberhand bleibe ben Deutschen lediglich bie Aufgabe, ben Ausbau ber Freiheit im Innern zu fichern, und in diefer hinficht biete nur ein Staat Grund zur Hoffnung: Preugen. Der also schrieb magte noch taum zwischen ben Zeilen anzudeuten, daß er von Preugen bereinst auch die Bollendung ber nationalen Ginheit erwartete.

Wie viel tapferer ging der Abjutant Karl Augusts, der junge Thon auf die Frage der deutschen Zukunft los — derselbe, der späterhin als Leiter des Weimarischen Finanzwesens in der Geschichte des Zollvereins eine Rolle spielen sollte. Er hatte unter ben Lütow'schen Jägern mitgefochten und sich bie stolzen patriotischen Stimmungen ber Kriegszeit auch während des Congresses treu bewahrt. Als er nun das unvermeidliche Mißlingen der Wiener Berhandlungen vor Augen sah, schrieb er fur, scharf und sicher einen Auffatz: Was wird uns die Zukunft bringen? und erwies, wie für jest doch nur ein ganz lofer Bund ohne Haupt gu Stande fomme; bas alte Reich fei tobt für immer, alle hoffnungen ber Ration beruhten fortan auf Preugens innerer Entwicklung. Moge Diefer Staat fich innerlich fraftigen, bann werbe er ftart genug fein um bereinst die undeutschen Mächte Desterreich und England aus unserem Lande hinauszuschlagen, die Mittelftaaten, Napoleons Gebilde, zu zertrummern und bie gefammte Nation unter feiner Krone zu vereinigen. Go die Bedanken eines deutschen Soldaten im Mai 1815. Sie blieben ben Zeit genoffen verborgen wie jene Schrift Fichtes aus bem Sommer 1813; vielleicht daß einmal Karl August auf die Abhandlung seines jungen Adjutanten einen Blick geworfen und barin einen Anklang an die Fürstenbunds träume seiner eigenen Jugend erkannt hat. Wie unbeimlich erscheint doch die schwerflüssige Langsamkeit der nationalen Entwicklung neben den raschen Gedanken ber furzlebigen Einzelmenschen! Bor hundertundfünfzig Jahren gerade hatte Pufendorf die Bildung des Deutschen Bundes vorausgesagt; jest endlich ward bas Seberwort zur Wahrheit. Und wie viele Jahrzehnte voll Sorge, Schmach und Arbeit follten abermals vergeben, bis sich erfüllte was dieser neue namenlose Prophet, allein unter allen Zeitgenoffen, vorher sah: die Losreißung von Desterreich und die Einheit Deutschlands unter Breußens Krone!

Eine so verworrene öffentliche Meinung konnte den Cabinetten nicht die Richtung auf bestimmte Ziele geben; sie bewirkte nur das Eine, daß eine deutsche Bundesverfassung überhaupt zu Stande kam. Die österreichischen Staatsmänner hatten noch in Teplitz beabsichtigt, die deutschen Souveräne wie die italienischen lediglich durch eine Defensiv-Allianz mit der Hofburg zu verbinden. Aber schon während des Krieges war Metternich zu der Einsicht gelangt, daß Angesichts der hochgespannten Erwartungen der deutschen Nation irgend eine sestere Form bündischer Berfassung gewährt werden müsse. Deshalb, aus Furcht vor der Revolution, gab er in Chaumont dem Drängen Hardenbergs nach und bewilligte die Zusage "eines soederativen Bandes" für die deutschen Staaten. Auch darin zeigte sich die Erstarkung des neuen Deutschlands, daß keine der

<sup>\*)</sup> Als Manuscript gebruckt Weimar 1867 u. b. T.: Aus ben Papieren eines Berstorbenen.

Fremden Mächte in Wien den Anspruch erhob unmittelbar in die deutschen Bersassungshändel einzugreisen. Für diese Arbeit, die ihm die heiligste aller irdischen Angelegenheiten blieb, setzte Stein die ganze Wucht seines heroischen Willens ein. Mit heiligem Entsetzen sahen die kleinen Fürsten und Minister auf den unzähmbaren Mann, wie er einmal, die mächtigen Augen funkelnd, die Nase kreideweiß vor Zorn, dem bairischen Kronprinzen die geballte Faust vor das Gesicht hielt. Doch was vermochte alle Leidenschaft, alle Ausdauer gegenüber einer Ausgabe, die schon völlig unlösbar geworden war durch den Dualismus der Großmächte, durch den bösen Willen der Rheinbundshöse und nicht am Wenigsten durch die allgemeine, auch von Stein selber getheilte politische Unklarheit der Zeit?

Sobald der Reichsritter sich überzeugte, daß Desterreich die Wiederannahme der Kaiserwürde hartnäckig abwies, ließ er seine Teplitzer Pläne fallen und arbeitete, noch in Chaumont am 10. März 1814, einen neuen Bundesentwurf aus, welcher die executive Gewalt ben vier größten beutichen Staaten zuwies. Sein Augenmerk war jetzt vornehmlich auf Die Beschränkung bes "Sultanismus" ber kleinen Despoten gerichtet; barum Grundrechte, "Rechte ber Deutschheit," von Bundeswegen jedem Deutschen gewährleistet, und ein aus Abgeordneten der Fürsten und der Landtage gemischter Bundestag. Im nächsten Sommer ward biefer Entwurf von Reuem umgestaltet und im Juli, bei einer Zusammenkunft in Frankfurt, mit dem Staatskanzler und dem Grafen Solms-Laubach eingehend be-Widerstrebend ergab sich der Freiherr jett barein, die Abgeordneten ber Landtage aus dem Bundestage auszuschließen; bildet man ben Bundestag allein aus Fürsten, meinte er bitter, so vertraut man ben Schutz ber landständischen Rechte gerade benen an, welche ein Interesse haben sie zu untergraben! Aber die Unmöglichkeit, bei Desterreich und den Rheinbundshöfen ein deutsches Parlament durchzusetzen sprang in bie Augen, besgleichen die unbehilfliche Schwerfälligkeit einer allzu gablreichen Bundesversammlung ohne Haupt; auch schien es bei der Macht, welche die Landesherren befagen, in der That unziemlich, ihre Bertreter unter ber Uebergabl ber Bolksabgeordneten verschwinden zu laffen. fo naheliegende Gedanke, ein Staatenhaus für die Fürsten, ein Bolkshaus für die Bertreter ber Nation zu bilben, tauchte noch nirgends auf; um die Berfassung der nordamerikanischen Union hatte sich noch Niemand in Deutschland ernstlich befümmert.

Den also umgebildeten Entwurf legte Graf Solms schon am 2. Septbr. in Hardenbergs Auftrag dem österreichischen Minister vor, und seltsam genug war das Werk gerathen. Wie wunderlich hatten sich doch diese wohlmeinenden norddeutschen Patrioten gedreht und gewendet um die Quadratur des Cirkels zu sinden und das kaum halbdeutsche Desterreich mit dem eigentlichen Deutschland unter einen Hut zu bringen. Sie erstannten richtig, daß Desterreich sich einer irgend fraftvollen Bundesges

walt nicht fügen konnte; jedoch da sie von der völligen Gleichheit Desterreichs und Preugens wie von einem unantastbaren Glaubenssate aus gingen, so verlangten sie für das Haus Lothringen nicht jene privilegirte Sonderftellung zurud, welche die faiferlichen Erblande im alten Reiche feit Jahrhunderten eingenommen hatten, fondern schlugen vor: Defterreich folle nur mit ben Ländern westlich bes Inns, Preußen nur mit den Provingen links ber Elbe in ben engeren Bund eintreten, beibe Machte aber für ihr gesammtes Gebiet eine ewige Allianz mit Deutschland schließen. Dabei war als selbstverftandlich vorausgesetzt, daß Desterreich seine oberrheinischen Provinzen doch noch wieder übernehmen würde. Schweiz und die Niederlande beabsichtigte man zu einem ewigen Bundnis Tragische Ironie bes Schickfals! Unmittelbar nachbem bie Märker, Pommern, Preugen und Schlesier ben anderen Deutschen bas Signal gegeben hatten für ben Rampf ber Befreiung, bachte unfer erfter Staatsmann alles Ernftes biefe Rernlande bes neuen Deutschlands vom Deutschen Bunde auszuschließen. Der leitende Gedanke des Reichsritters war die ehrliche Absicht, dem Bolke der Rheinbundsstaaten landständische Rechte und einige Sicherheit gegen ben Gultanismus ihrer Fürsten gu gewähren; Stein wußte aber, bag bie Ginführung einer Berfaffung in ben altpreußischen Provinzen schwierig, in Desterreich fast unmöglich war, und griff daher zu dem verzweifelten Vorschlage der Inn- und Elbgrenze.\*)

In dies Deutschland links der Elbe und des Böhmerwaldes wollte Stein die Kreisverfassung des alten Reichs wieder einführen, damit Die unbrauchbaren Contingente ber fleinsten Staaten zu leiftungsfähigen Massen zusammengeballt würden. Daher sieben Kreise, und wo möglich noch die Niederlande als achter burgundischer Kreis. Desterreich und Breufen übernehmen in je zwei Kreisen, Baiern, Hannover, Burttemberg in je einem bas Umt bes Kreisoberften, die militärische Führung und die Aufsicht über die Ausführung der Bundesgesetze; die vormaligen Aurfürsten von Baben und Deffen erhalten in je einem Kreife Die Stelle des zweiten Kreisobersten. Hier aber erhob sich die peinliche Frage, ob man bem unsteten Chrgeiz bes Münchener und Stuttgarter hofes eine verstärkte Macht gewähren dürfe. Alle kleinen Nachbarn zitterten ver der gewaltthätigen Ländergier des Königs Friedrich; die Hechinger Regierung beschwor die preußischen Staatsmänner beweglich\*\*), doch ja dafür zu sorgen, daß ihr Ländchen nicht gänzlich von württembergischem Gebiete umschlossen würde, sondern durch badisches Land hindurch einen freien Zugang zum Bodensee erhielte. Deshalb schlug Stein vor, dem bairischen

<sup>\*)</sup> Dieser Beweggrund ergiebt sich aus ben Briefen und Denkschriften des Grafen Solms, welche neuerdings H. Baumgarten (Im neuen Reich 1879 S. 549) veröffents licht hat.

<sup>\*\*)</sup> In wiederholten Eingaben des Fürsten von Hohenzollern-Hechingen an ben Staatstanzler.

ınd schwäbischen Kreise ausschließlich die Gebiete von Baiern und Würtemberg zuzuweisen; die sämmtlichen Kleinstaaten wurden der Führung er brei sogenannten beutschen Großmächte, Defterreich, Preugen, Engand-Hannover untergeben. Diefe sieben vormaligen Kurfürsten bilben usammen den Rath der Areisobersten, ber die executive Gewalt, die ausvärtige Politik und bas Kriegswesen in seine Hand nimmt; kein Bundesmat barf felbständig mit bem Auslande unterhandeln. Der Kurfürstenath des alten Reichs, der selbst in der Rheinbundsverfassung als Rath er Könige fortbestanden hatte, sollte also mit erhöhter Macht wieder aufcben. Stein wollte, wie alle preußischen Staatsmänner, so weit noch nöglich zurücktehren auf den Rechtsboden, welchen die Fürstenrevolution ion 1803 geschaffen hatte. Das Directorium im Rathe der Kreisobersten rhalten Desterreich und Preugen gemeinschaftlich, bergestalt daß Defterwich wie vor Alters den Borsit führt, Preußen aber das eigentliche Direcorium, die Geschäftsleitung übernimmt, wie einst Kurmaing "Mund und seder" des Regensburger Reichstags war. Die gesetzgebende Gewalt steht, gemeinsam mit ben Kreisoberften, bem Rathe ber Fürsten und Stände u, ber alle mindermächtigen Fürsten, die freien Städte und die Mediaisirten umfaßt: jeder Stand, der ein Gebiet von mehr als 50,000 Röpfen sesit, erhält eine Stimme, gleichviel ob er noch Souveran beißt ober nicht, die übrigen zusammen haben feche Curiatstimmen.

Auf solche Weise wollte der Reichsritter den unglücklichen Opfern des Staatsstreichs von 1806 gerecht werden ohne ihnen doch die Landesscheit zurückzugeben. Er machte seine preußischen Freunde wiederholt darauf unsmerksam, daß man die in ihrer Macht so ungleichen Mediatisirten nicht alle auf gleichen Fuß behandeln dürse\*); da sei das Gesammthaus dohenlohe mit 106,000 Seelen, Fürstenberg mit 83,000 und so abwärts is zu den Aspremonts, die ein Bölkergewimmel von 195 Köpsen beserrschen. Den besten Theil des Entwurss bildeten die Abschnitte über die Rechte der Nation: in jedem Bundesstaate sollen Landstände bestehen mit dem Rechte der Steuerbewilligung, der Vertretung der Landesrechte, der Mitwirkung bei der Gesetzgebung; jedem Deutschen wird die Sichersheit des Eigenthums gewährleistet, desgleichen Preßfreiheit, das Recht der Beschwerde, das Recht in andere deutsche Staaten auszuwandern und sich auf jeder deutschen Lehranstalt zu bilden.

Als Hardenberg am 13. September in Baden bei Wien diesen Plan mit Metternich besprach, zeigte sich sogleich, daß Desterreich einen so aussührlichen Entwurf nicht wünschte. Die Hosburg war, wie Gentz seinem Karadja gestand, von vornherein gesonnen in Wien nur die allgemeinen Grundzüge der Bundesverfassung sestzustellen, alles Weitere dem Franksurter Bundestage zu überlassen; mehr als das schlechthin Unerläßliche

<sup>\*)</sup> Stein an humbolbt, 29. December 1814.

wollte sie ben Souveranen nicht zumuthen. Sobann verlangte Metternich, daß Desterreich und Preugen mit allen ihren vormals "teutschen Ländern" dem Bunde beiträten; nur bie Wacht am Oberrhein wollte Defterreich burchaus nicht wieder übernehmen. Hardenberg gab um fo leichter nach, da durch Desterreichs Vorschlag der Rechtsboden von 1503 wiederhergestellt wurde. Mit Behagen erzählten die k. k. Diplomaten ihren Bertrauten, daß nunmehr ber Raiferstaat in allen Rriegsfallen, etwa die italienischen Bandel ausgenommen, auf die Beeresfolge Deutich lands rechnen könne; lägen boch irgendwo in Galizien zwei alte schleniche Leben, die fogenannten Herzogthumer Zator und Auschwit, folglich fei ber Deutsche Bund auch zur Vertheidigung des öfterreichischen Polens verpflichtet! Welche Provinzen ber beiden Großmächte als teutsche Länder zu betrachten seien, das hatte freilich in jener confusio divinitus ordinata, die sich römisches Reich nannte, Niemand zu fagen gewußt, und auch jett tam man barüber nicht ins Klare; die Frage ward erft me Jahre später, auf bem Papiere minbestens, entschieden. Sicher war nut, daß mit dem Eintritt der Hauptmasse Cisleithaniens jede ernsthafte Bundet verfassung unmöglich wurde, und eben babin ging Metternichs Abside

Endlich ftellte ber öfterreichische Minister seinem preußischen Freunde einbringlich vor, wie schwerfällig das zweiköpfige Directorium sei : Twie viel einfacher, wenn Desterreich, bas boch nicht auf alle seine alten Raiserrechte verzichten könne, allein den Borsitz übernähme; alle deutschen Geschäfte würden ja doch im Voraus vertraulich zwischen den beiden führender Großmächten vereinbart werden; auch sei unter bem Prafidium "blot eine formelle Leitung ber Geschäfte zu verfteben". Hardenberg gab nad: er hatte ben Plan Steins von Saus aus nicht als ein festes Programm, sondern nur als einen Versuch betrachtet. Ebenso blind wie er einst m den Anfängen seiner diplomatischen Laufbahn an Frankreichs Freundschaft geglaubt hatte vertraute er jett auf Desterreich; er wollte die Möglichter eines Streites zwischen ben beiben Mächten nicht mehr zugeben und bemerkte nicht, welchen Vortheil in solchem Falle bas Recht bes Borfites bot.\*) Da auch Münfter sich auf das Entschiedenste gegen das zweitöpfige Directorium erklärte, so wurde der preußische Entwurf nunmebr nach Desterreichs Wünschen abgeschwächt und verkürzt, bis seine 41 Amiel

<sup>\*)</sup> Man hat oft behauptet, Metternich habe dem Staatstanzler mündlich die Thelung des Präsidiums sür die Zutunft versprochen. Aber nicht nur ist für diese sonderbare Vermuthung niemals irgend ein Beweis erbracht worden, sondern es liegen aus Actenstücke vor, welche zu dem entgegengesetzen Schlusse zwingen. Im Jahre 1816 nämlich, unmittelbar vor Eröffnung des Bundestages, machte der Bundesgesandte von Hänlein auf eigene Hand den vergeblichen Versuch, nachträglich noch für Preußen einen Antheil am Präsidium zu erlangen. Es entspann sich darüber zwischen ihm und hardenberg ein langer Briefwechsel, und in diesen sämmtlichen vertrauten Briefen, worm alle die Forderung Hänleins unterstützenden Gründe aussührlich erörtert werden, zeschieht einer österreichischen Zusage nirgends Erwähnung.

zu zwölf zusammengeschrumpft waren. Diese zwölf Artikel legten die beiden führenden Staaten am 14. October dem Fünser-Ausschusse vor, der nach dem Beschusse der europäischen Mächte über die deutsche Bersiassung berathen sollte. Das Schicksal des Deutschen Bundes ward also allein in die Hände von Desterreich, Preußen, England-Hannover, Baiern und Württemberg gegeben; den übrigen Staaten blieb nur die nacheträgliche Zustimmung vorbehalten.

Offenbar war dieser Versuch der Bildung einer deutschen Pentarchie nur ein willfürlicher Nothbehelf ber Berlegenheit; benn wollte man sich an das historische Recht, an die alten Prärogativen des Kurfürstenrathes halten, so durfte man die Rurhäuser Baben und Beffen nicht ausschließen. Um die Willfür zu beschönigen berief sich Metternich auf jene Clausel ber Accessionsverträge, welche die Kleinstaaten von Baden abwärts verpflichtete fich ben Anforderungen ber fünftigen Bundesverfassung zu fügen; aber burch biese Zusage war bas Recht ber Mitberathung keineswegs aus-Der wirkliche Beweggrund für das eigenmächtige Vorgeben geschlossen. ber beiben Großmächte war lediglich die diplomatische Convenienz; sie hielten für unmöglich burch eine Berhandlung mit allen beutschen Staaten irgend ein Ergebniß zu erzielen. Der Erfolg lehrte jedoch, daß in bem wunderbaren Wirrsal der deutschen Politik das Leichte oft schwer und das Unwahrscheinliche möglich ist. Die Bundesverfassung kam erst zu Stande als man ben bunten Saufen ber gesammten Rleinstaaten zur Berathung Die Berhandlungen des Fünfer-Ausschuffes dagegen, die sich beranrief. in breizehn stürmischen Sitzungen bis zum 16. November hinzogen, verliefen ohne jedes Ergebniß; denn unter den auserwählten fünf Staaten tagten die beiden boshaftesten Feinde ber beutschen Ginheit, Baiern und Bürttemberg.

Sie hatten beide, Baiern ohne jede Bedingung, Württemberg unter einem nichtssagenden Vorbehalt, die volle Souveränität zugesichert erhalten; ermuthigt durch die unbillige Gunst, welche ihnen die Großmächte gewährten, entfalteten sie sosort, wie Stein entrüstet sagte, ihr System "der Bereinzelung gegen den Bund, des Ehrgeizes gegen die Kleinstaaten, des Despotismus gegen das eigene Land." Ihre Absicht war, wie die preußischen Staatsmänner sogleich erriethen, die Entscheidung der deutschen Berfassungsfrage so lange hinauszuschieden, die ihre eigenen Gebietsansprüche nach Wunsch erledigt seien.\*) Mit seiner gewohnten brutalen Grobheit versicherte Wrede sosort, die europäische Macht Baiern habe gar kein "persönliches Interesse" an dem Deutschen Bunde, sie könne durch Anschluß an Frankreich weit größere Bortheile erlangen und wolle nur aus freundlicher Nachziebigkeit gegen den allgemeinen Wunsch dem Bereine der deutschen Souveräne beitreten. Noch nach dem Congresse

<sup>\*)</sup> So humboldt in bem oben erwähnten Spftematischen Berzeichniß.

gestand Montgelas dem preußischen Gesandten von Küster "seine äußerste Gleichgiltigkeit gegen den Deutschen Bund: warum sollten denn die deutschen Staaten nicht wie die italienischen ganz selbständig neben einander leben, verbunden nur durch gute Nachbarschaft und gegenseitige freie Convenienz?"\*)

Nichts lag ben preußischen Staatsmännern ferner als eine radicale unitarische Politik. Während in Steins Augen ber Ginheitsstaat immer das 3beal blieb, theilten Hardenberg und humboldt aus voller lleberzeugung ben allgemeinen Glauben an die culturfördernde Dacht ber Aleinstaaterei. Anefebeck führte in seiner boctrinaren Weise wiederhelt den Gedanken aus, Deutschland werde nur burch die Buntheit seiner politischen Zustände fähig ben Mittelpunkt Europas zu bilben; er wollte "bies Centrum als Palladium für bie freie Affociation und Erhaltung bes Gleichgewichts auch baburch stempeln, bag es Beibes auch in sich barftellen foll."\*\*) Aber wie bescheiben auch bie Bunfche ber Preußen waren, ber frivole Sohn gegen Deutschland, welchen Wrede gur Schau trug, erregte boch ihren Born. Der Baier erflärte turgab, sein Ronig fei nicht gewillt, "fich ber Ausübung irgend eines Regierungsrechtes, bas ber Souveranität anhängt, zu begeben," am Allerwenigften ber Befugniß, nach Belieben mit bem Auslande Bundniffe abzuschließen; benn an diesem Rechte finde ber bairische Nationalstolz Gefallen; verzichte man barauf, so "verliere Baiern an Achtung und Würdigkeit bei den Auswärtigen". Für die fünf Kreisoberften verlangte er vollständige Paritat, also ein jährlich wechselndes Directorium. Darum wünschte er auch meglichst wenige Provinzen Desterreichs und Preugens in ben Bund aufzunehmen; jedenfalls dürften die beiden Grogmächte nur ebenso viel Truppen jum Bundesbeere ftellen wie Baiern.

So enthüllte sich zum ersten male die Absicht der Mittelstaaten das deutsche Heer, aus Eifersucht gegen die Großmächte, zu schwächen — eine Politik des Neides, die selbst in der polnischen Geschichte kein Seitenstüd sand und nach Jahren in der lächerlichen Ariegsverfassung des Deutschen Bundes ihre Absichten durchsehen sollte. Noch frecher als die Baiern sprachen die württembergischen Bevollmächtigten; sie rührten durch ihre herausfordernden Reden den ganzen eklen Bodensatz der alten Rheinbundsgesinnung wieder auf. Bon Grundrechten der Nation wollten sie schon darum nichts hören, weil der Stuttgarter Hof das Dasein einer deutschen Nation nicht anerkannte. Eine schamlose Geschichtsverfälschung, die bereits in den Schulen der Rheinbundsstaaten ihr Gift zu säen begann, leugnete kurzerhand Alles ab was den Deutschen durch Jahrhunderte gemeinsam gewesen, ließ aus der gesammten Borzeit unseres Bolkes nichts gelten als

<sup>\*)</sup> Rüfters Bericht, München 28. August 1815.

<sup>\*\*)</sup> Anesebeds Dentschrift vom 7. Januar 1814.

bie acht Jahre ber napoleonischen Anarchie. "Der Zweck des Bundes, erklärte Minister von Linden trocken, widerspricht der Absicht, aus verschiedenen Bölkerschaften, z. B. Preußen und Württembergern, so zu sagen eine Nation zu bilden!" Dagegen zeigte der Stuttgarter Hof einen sehr verdächtigen Eiser für die Kreisverfassung. Er wünschte, daß allein die Kreisobersten Mitglieder des Bundes werden, alle anderen Fürsten sich nur als untergebene Kreisstände "den fünf Mächten" anschließen sollten, und verlangte vornehmlich Vergrößerung der südwestdeutschen Kreise, damit König Friedrich den ersehnten neuen Landgewinn auf einem Umwege erlangen und über vier Millionen mittelbarer oder unmittelbarer Untersthanen das Schwert des Kreisobersten schwingen konnte.

Die preußischen Bevollmächtigten führten ben Kampf gegen bies unwürdige Treiben in erster Reihe; selbst Metternich sah nicht ohne Sorge, daß die zu Ried und Fulda gestreute Saat doch gar zu üppig aufging, und konnte nicht umbin seinen subbeutschen Schützlingen zuweilen gu widersprechen, namentlich wenn fie ben Rechten feiner Stanbesgenossen, ber Mediatisirten zu nahe traten. Münster endlich ergriff begierig die Gelegenheit um das Licht der gerühmten welfischen Freiheit vor aller Welt leuchten zu laffen. Gein Pringregent theilte soeben in einem bochmüthigen Rundschreiben ben europäischen Sofen bie Gründung bes Königreichs Hannover mit und stellte die fragwürdige Behauptung auf, "burch seine Berbindung mit Großbritannien habe bas welfische haus bem beutschen Baterlande vielfältig Schutz und Unterstützung angedeihen lassen." In dem gleichen prahlerischen Tone schrieb Münfter eine Note gur Befämpfung ber Doctrinen bes württembergischen Sultanismus; er wies nach, daß die Rechte der Landstände durch die Souveranität ber kleinen Kronen feineswegs hinfällig geworben seien, und ward von der urtheilslosen öffentlichen Meinung wegen seiner edlen liberalen Besinnung boch gepriefen, während er doch in Wahrheit nur für das Ständewesen des hannoverschen Abelsregiments eine Lanze gebrochen hatte. Die Lage ber Dinge im Fünfer-Ausschuß geftaltete fich bald so hoffnungslos, bag Stein im äußersten Unmuth ben Czaren zu Hilfe rief. Alexander ließ mit warmen Worten seine Zustimmung zu ben Borschlägen ber beutschen Großmächte aussprechen und mabnte die deutschen Staaten an die Berbeißungen ber Kalischer Broclamation. Der Stuttgarter Despot aber tonnte bie frevelhaften Angriffe auf bie Bollgewalt seiner Rheinbundstrone nicht länger mehr mit ansehen; "man wird sich bald schämen müssen ein Württemberger zu sein" — hörte man ihn schelten. Am 16. November erklärte Württemberg seinen Austritt aus dem Rathe der Fünf, und vor ben Augen bes spottenden Europas ging bie beutsche Bentarchie an ihrer Uneinigkeit zu Grunde.

Unterdessen hatten sich auch die kleinen Staaten geregt, mit Recht erbittert über die angemaßte Fünfherrschaft. Baben, das vergeblich Ein-

laß in den Rath der Fünf verlangt hatte, überreichte an demselben Tage, da Württemberg ausschied, eine förmliche Berwahrung, welche dem Großherzog alle Rechte ber unbeschränkten Souveränität vorbehielt. Die bonapartistische Gesinnung bes Ministers von Sade verschmähte die gehässigsten Worte nicht: nicht darum habe sein Großherzog fremde Reiten abgestreift um vielleicht eigene zu tragen. Gagern aber versammelte die Bertreter ber meisten Kleinstaaten, von Kurhessen abwärts, um sich und stellte ihnen die Nothwendigkeit vor, den Großen "fühlbar zu machen, das wir da sind und unfer Handwert wohl verstehen." Eine überaus gemischte Gesellschaft fant sich bier zusammen: ehrliche, einsichtige Patrioten wie Smidt und ber Medlenburger Pleffen, verftodte Particulariften wie ber Nassauer Marschall, endlich Phantasten wie Gagern selber, der nicht die rheinbundische Gesinnung Baierns und Burttembergs fürchtete, sontern "die verhüllte Zweiherrschaft" Desterreichs und Breugens. Theilnehmer bestimmte lediglich die Gifersucht gegen die Mediatifirten; fie wollten sich nicht überbieten laffen von diesen Entthronten, die als confequente Legitimisten für alle Kleinodien aus des heiligen Reiches Rumpel kammer sich begeisterten und den Raiser Franz mit Bitten um die Wiederannahme der Karolingerkrone bestürmten. Einig waren die Kleinstaaten vorderhand nur in bem Bunfche bie Fünfherrschaft zu brechen.

Immerbin zeigten die kleinen Bofe auch biesmal, wie fo oft in ber älteren Reichsgeschichte, boch etwas mehr vaterländischen Sinn als bie Mittelstaaten; mehrere unter ihnen munschten, im Bewußtsein ber eigenen Dhumacht, ernstlich eine ftarte Reichsgewalt, Die fie gegen ben Chrgeiz ber größeren Nachbarn beschüten sollte. Daber entschloß sich Stein Diese fleinfürstliche Opposition für seine patriotischen Zwede zu benuten; er schob ben vielgeschäftigen Gagern geschickt zur Seite und bewog den Verein der neunundzwanzig fleinen Fürften und Städte am 16. November, an demselben Tage, da Bürttemberg ausschied, den beiden führenden Mächten eine Collectionote zu überreichen. Darin wurden Desterreich und Preußen gebeten, sämmtlichen beutschen Staaten einen neuen Berfaffungsplan "auf ber Basis gleicher Rechte und einer vollständigen Repräsentation aller Bundesglieder" vorzulegen; an die Spite des Bundes aber muffe ein Raiser "als teutscher Freiheit Aegide" treten. Go luftig und unklar biefer Raiserplan erschien und so gewiß mehrere ber Unterzeichner ben Raisergebanken lediglich als einen frivolen Vorwand gebrauchten um nur ber Fünfherrschaft ledig zu werden, ebenso gewiß enthielt die Erklärung ber Rleinstaaten einige ehrenwerthe bestimmte Zugeständniffe: sie erboten fic namentlich, ben Landtagen ein von Bundeswegen festzustellendes Minimum landständischer Rechte zu gewähren.

Also zugleich von Innen und Außen angegriffen brach die deutsche Pentarchie zusammen. Einige Monate lang bestand gar kein deutscher Bersfassungsausschuß mehr. Der Boden war frei für willkürliche Pläne jeder

Art; Gagern und Plessen sprachen bereits von einem Bunde ber Mittelund Kleinstaaten ohne Desterreich und Preußen, aber mit Dänemark und den unvermeidlichen Niederlanden. Münfter erwiderte den Kleinstaaten im Ramen ber Großmächte, erkannte ihre patriotischen Absichten wohlwollend an und erklärte bestimmt, die Wiederaufrichtung bes Raiserthums sei, Angesichts der Weigerung Defterreichs, ganz unmöglich. Die Rheinbundsgesinnung bagegen, welche sich in den Noten Württemberge und Badens so schamlos ausgesprochen batte, wollten die Großmächte nicht ungerügt hingehen laffen. Defterreich und England-Hannover hofften in jenem Augenblicke noch, den preußischen Hof von Rußland abzuziehen und kamen darum in den deutschen Sändeln den Ansichten Preußens mit einer Befliffenheit, die sie freilich zu nichts Ernstlichem verpflichtete, entgegen. Münfter entwarf für Preußen und Desterreich eine identische Note, welche bem badischen Hofe übergeben werden sollte. In einer unerhört scharfen Sprache hielt er ber Carleruber Regierung ihr Sündenregister vor, alle ihre Bedrückungen gegen das eigene Volt, "Maßregeln, die unter die willfürlichsten des französischen Revolutionssystems gerechnet werden muffen." Dann wird der wichtige Grundsatz aufgestellt, daß es den deutschen Staaten feineswegs frei stehe, ob sie dem Bunde beitreten wollten oder nicht. Die Großmächte berufen sich nicht auf den tausendjährigen, niemals rechtsgiltig aufgehobenen Beftand bes deutschen Reichs; sie halten sich an das Nächstliegende, an die Accessionsverträge des vergangenen Jahres: alle der großen Allianz Beigetretenen seien gebunden an die Kalischer Proclamation, die bem beutschen Bolke Die Wiederaufrichtung seiner Berfassung "unter nöthigen Modificationen" zusage. "Die Garantie, welche Die alliirten Mächte über Die Souveranität Badens ertheilt haben, fann nicht auf unbedingte Befugnisse gedeutet werden, welche Seiner R. Hoheit niemals zugeftanden haben und welche mit den Absichten geradezu streiten würden, welche der deutschen Nation von Seiten der alliirten Mächte als Zwecke bes Kriegs, zu beffen glücklicher Beendigung ihre Baterlandsliebe und ihr auf diese Zusicherung gestützter Muth so Bieles beigetragen hat, bekannt gemacht worden sind."\*) Im letten Augenblicke wurde Metternich bedenklich; ein solcher Ton erschien ihm zu schroff. Man begnügte sich bem badischen Minister mündlich die Meinung ber Großmächte mitzutheilen. Dagegen wurde bem württembergischen Sofe am 24. November eine gemeinsame Antwort übergeben, welche, obschon in etwas milderer Form, dem Münfter'schen Entwurfe entsprach und sehr nachdrücklich erklärte: alle deutschen Staaten sind verpflichtet bem Bunde Es war, als ob Stein felber ben Grogmachten die Feber beizutreten. geführt hätte; schabe nur, daß weder Metternich noch Münster ernstlich gewillt war den schönen Reden die That folgen zu lassen.

<sup>. \*)</sup> Münsters Entwurf zur Beantwortung ber babischen Note vom 16. Nov. 1814. Treitschte, Deutsche Geschichte. I.

Die Auflösung bes Fünfer-Ausschusses wurde folgenreich für viele Jahre, benn sie gab ben Anlaß für bie Begründung ber constitutionellen Staatsformen in Subbeutschland. Aus ben gemeinften Beweggrunden, aus Souveranitätsbünkel und particularistischer Angst vor ber Einmischung ber Bundesgewalt entschlossen sich die Cabinette ber brei Mittelstaaten bes Subens, auf eigene Fauft bas Nothwendige zu thun und ihren ganben das Repräsentativspstem zu gewähren. Sie waren dazu auch leichter im Stande als Preugen, ba ihre napoleonische Präfectenverwaltung bereits zehn Jahre Zeit gehabt hatte um alle Landestheile einer gleichmäßigen Ordnung zu unterwerfen und jede centrifugale Kraft zu bändigen. Max Joseph hatte schon im September eine Durchsicht der papiernen Berfassung von 1808 angeordnet; sobald er dann in Wien wahrnahm, daß die Großmächte ben Souveranen ein Minimum landständischer Rechte von Bundeswegen auferlegen wollten, befahl er feiner Revisionscommission im October ihre Arbeiten schleunigst zu beendigen. Friedrich von Württemberg ließ seine Minister, in einer ungezogenen Replit vom 24. November, Die unantastbare Allmacht der schwäbischen Königstrone nochmals vertheidigen, er wetterte und tobte wider die Anmagung der Grogmächte und verlieg Wien schon um Weihnachten boch entruftet. Gleichwohl entging feiner Klugheit nicht, daß es zu Ende war mit den guten Tagen der ungestörten Selbstherrlichkeit. Die Schwaben erkannten ben brutalen Thrannen kaum wieber, fo fanft und gnädig trat er nach feiner Beimkehr ploglich auf, je sichtlich bemühte er sich Frieden zu halten mit seinem Bolke; von Napoleon wollte er gar nichts mehr hören, boch ebenfo bestimmt sprach er aus, daß er niemals irgend einer Weisung aus Wien gehorchen werde.\*) Am 11. Januar 1815 überraschte er sein unglückliches Land durch eine Proclamation, welche bie nabe Einberufung eines Landtags anfündigte: Der Rönig gewähre diese längst beabsichtigte Wohlthat ichon jest, um zu beweisen, "daß nicht eine äußere Nothwendigkeit oder eine gegen Andere eingegangene Berbindlichkeit" ihn zwinge. Damit glaubte er dem Deutschen Bunde ein Schnippchen geschlagen zu haben; er abnte nicht, wie bald sein mißhandeltes Bolt selber ein furchtbares Strafgericht über die Sünden bes letten Jahrzehntes halten wurde. Auch bem franken Groß herzog Karl von Baden fehlte es nicht an Verstand. Die herrischen Mahnungen ber Großmächte schreckten ihn aus seinem bumpfen Bruten auf; ichon am 1. December ließ er bem preußischen Staatstanzler in einer verbindlichen Note anzeigen, er fei bereit feinem Bolte alle Die in dem preußischen Bundesplane geforderten landständischen Rechte gu gewähren und habe bereits eine Berfassungscommission eingesett. so trüben Quellen entsprang die constitutionelle Bewegung in Süddeutschland; doch da sie der Natur der Dinge entsprach, so nahm sie ihren Fort-

<sup>\*)</sup> Berichte bes Geschäftsträgers Jouffroy, Stuttgart 12. 3an. 7. Mary 1815.

gang auch als die kleinen Kronen von dem Deutschen Bunde nichts mehr zu fürchten hatten.

In jenem Augenblicke war die Beforgniß der Mittelstaaten keineswegs grundlos, benn die preußischen Staatsmänner betrieben, ungeschreckt burch ben Zerfall des Fünfer-Ausschusses, bas beutsche Berfassungswert mit rührigem Eifer. Die nationale Politik war ihnen Herzenssache; wiederholt hatten sie dem vaterlandslosen Gerede der Baiern und Württemberger die Erklärung entgegengehalten: ibr König betrachte es "als seine Regentenpflicht, seine Unterthanen wieder in eine Verbindung zu bringen, wodurch fie mit Deutschland eine Nation bilben." Humboldt schritt sofort an bie Ausarbeitung eines neuen Entwurfs; da stieß er auf eine ganz unerwartete neue Schwierigkeit. Der öfterreichische Minister nämlich, ber bisber für bie Kreisverfassung gesprochen hatte, ward plöglich anderen Sinnes. errieth, was allerdings sehr nahe lag, daß die kleinen nordbeutschen Contingente, bem preußischen Kreisobersten untergeordnet, unfehlbar in ber preußischen Armee verschwinden würden; und da er bei dem deutschen Berfassungswerke, bas ihn im Uebrigen völlig kalt ließ, nur ben einen Zweck verfolgte die Macht Preußens zu beschränken, so erklärte er sich jest gegen jebe Kreiseintheilung. Auch Münfter stimmte bem öfterreichiichen Freunde bei, sobald biefer ihm bas Schreckgespenft ber nordbeutschen Begemonie vor die Augen hielt.

So geschah es, baß Humboldt jest gleichzeitig zwei Entwürfe für die Bundesacte ausarbeiten mußte, ben einen mit, ben anderen ohne Areise; in beiden waren die wesentlichen Grundgedanken der Zwölf Artitel beibehalten. Um 9. December erörterte der Raftlose in einer Denkschrift die Vorzüge der Kreisverfassung: sie sei unentbehrlich um den kleinsten Staaten einen geordneten Instanzenzug für ihr Gerichtswesen zu sichern und die militärische Kraftanspannung schon im Frieden vorzubereiten; das Gegentheil ging nur an unter "dem bonapartistischen Syfteme", das in beständigem Kriegszustande lebte und vor keinem Mittel zurückschrak. Zugleich versucht er ben Klagen ber Kleinstaaten über Unterdrückung zu begegnen und schlägt vor, außer Baben und Kurhessen noch brei jährlich wechselnde Mitglieder bes Fürstenrathes in den Rath der Kreisobersten aufzunehmen.\*) Zwei Tage später übersandte er die vollendeten Entwürfe dem Staatstanzler, betonte nochmals, wie wichtig die Kreisverfassung für Preußens zerstückelte Lage sei, rieth aber tropdem nicht allzu ängstlich auf dieser Forderung zu bestehen, denn unsere Stärke in Deutschland werbe immer zum Theil eine moralische sein, und viel tomme barauf an, "baß Preußen ben fleinen Fürsten nicht als eine Gefahr, sondern als ein Schutz erscheine." Jett endlich, nach

<sup>\*)</sup> Humbolbts Dentschrift über bie beiben neuen Entwürfe zur Bunbesacte, 9. December 1814.

fast drei Monaten fruchtloser Verhandlungen, stieg dem geistvollen Manne eine Ahnung, aber auch nur eine Ahnung auf von Desterreichs bundes freundlichen Absichten. "Man hat uns, schrieb er, gern bei der deutschen Verfassungsangelegenheit vorangestellt und uns leicht und gern in Allem nachgegeben, weil man es lieber mochte, wenn lieber wir (ba man auch von uns wußte, daß wir immer eine feste und fräftige Verfassung wollen würden) den Fürsten, denen allen die Fesseln einer Constitution läsig find, unangenehm würden und gefährlich erschienen." Dag aber die Def. burg felber eine feste und fraftige Verfassung nicht wollen konnte, war ihm noch immer nicht flar geworden; vielmehr hoffte er sich rasch mit Defterreich und Hannover über einen ber beiden Entwürfe zu verftandigen und etwa in acht Tagen die Berhandlungen mit Baiern und Württemberg wieder aufzunehmen.\*) Während die preußischen Staatsmanner also, treufleißig und arglos, Waffer in bas beutsche Danaibenfaß schöpften, verhandelte Metternich mit Münster insgeheim über ben Blan eines Deutschen Bundes ohne Preußen!

Stein verfah die Arbeit humboldts mit feinen Bemerkungen, for berte böhere Rechte für die Mediatifirten und die Reichsritter, aber auch ein reicheres Mag von Volksrechten, namentlich die Aufhebung der Leibeigenschaft und bes Dienstzwanges sowie die Ablösung ber Frohnden in gang Deutschland. Ernstlichen Anftog nahm Stein allein baran, bag humboldt, aus Rücksicht auf Desterreich, die Bestimmungen über die Landtage abgeschwächt und ben Landständen nur noch eine berathende Stimme eingeräumt hatte. "Das ist ein Riesenschritt rückwärts, erwiderte der Frei-herr. Preußen hat unter allen Ländern am Wenigsten Ursache ihn zu thun und zu veranlassen. In biesem Staate vereinigen sich alle Elemente, bie eine ruhige, verständige Bewegung fräftig organisirter Landstände verbürgen: Nationalität, Gewohnheit und erprobte Bereitwilligkeit Abgaben zu leiften, Opfer zu bringen, Besonnenheit und gesunder Menschenver-Defterreich fann aus vielen Grunden nicht stand, allgemeine Bildung. gleiche Grundfäte aussprechen, wegen ber Frembartigkeit seiner Bestandtheile, dem niederen Zustande seiner allgemeinen Bildung, den Maximen seiner Regierung und Regenten, und es mag aus biesen Gründen eine Ausnahme machen. Man überlasse es ihm sich auszusprechen." Also fab sich selbst dieser feurige Parteigänger des lothringischen Kaiferthums genöthigt eine Ausnahmestellung für Desterreich zu fordern sobald auf die praktischen Folgen des bündischen Lebens die Rede kam.

Alle die saueren Mühen dieser Decemberwochen blieben für jest verlorene Arbeit. Denn mittlerweile verschärfte sich der Streit um die sächsisch-polnische Frage, die drohende Kriegsgefahr nahm Aller Gedanken

<sup>\*)</sup> Humboldt an Barbenberg, 11. Decbr. 1814.

<sup>\*\*)</sup> Steins Bemertungen ju bem Entwurfe ohne Rreife 26. u. 29. Decbr. 1814.

in Anspruch, und während ber ersten Hälfte bes Januars rückte bas beutsche Berfassungswerk keinen Schritt von der Stelle. Sobald die Luft etwas reiner ward, tehrte humboldt fofort wieder zu feinem Schmerzensfinde zurud. Er hatte inzwischen mit bem wohlmeinenden Weimarischen Minister von Gersborff viel verkehrt, Die Bunsche ber Rleinstaaten naber fennen gelernt und die Ueberzeugung gewonnen, daß sich seit ber Auflösung bes Reichs an ben beutschen Sofen ein ungeheurer Dünkel, mit bem man rechnen mußte, gebildet hatte. Jene Abstufungen bes Ranges und bes Rechtes, bie in ber alten Reichsverfaffung bestanden, waren vergeffen; die neuen Souverane fühlten sich einander schlechthin gleich. Sollte Die Bundesacte überhaupt zu Stande tommen, so durfte ben Aleinstaaten keine allzu auffällige formelle Unterordnung unter die grögeren Genoffen zugemuthet werben; benn, meinte Gersborff mit jener findlichen Unschuld, die von jeher bas Vorrecht unserer kleinstaatlichen Diplomaten war: "man liebt ben Schein ber Freiheit felbst wenn man ihr Wesen nicht zu besitzen vermag. "\*) Zudem fiel jeder Grund für die Bildung eines Kreisoberstenrathes hinweg, wenn man die Kreiseintheilung selber bei der Hofburg nicht durchsetzen konnte. Nach der Haltung, welche Die Mittelstaaten im Fünfer-Ausschuß und in ben fachsischen Sandeln eingenommen hatten, schien es auch sehr zweifelhaft, ob ein Rath von fünf, sieben oder zehn Staaten die executive Gewalt des Bundes einträchtiger, wirksamer handhaben würde als ein aus allen Staaten gebilbeter Bunbestag.

Daher erwog Humboldt mit bem Staatskanzler schon im Januar tie Frage, ob man nicht, Angesichts ber Berstimmung ber Kleinstaaten, beffer thue die zwei Rathe fallen zu laffen und ftatt ihrer eine einzige Bundesversammlung zu bilden, welche die laufenden Geschäfte in einem engeren Rathe, wichtigere Fragen im Plenum zu erledigen hatte; in dem Plenum follten alle Staaten minbeftens eine Stimme, Die Mediatifirten einige Curiatstimmen erhalten. Bei ber grenzenlosen Gifersucht Aller gegen Alle erschien die nahezu vollständige Parität als das einzige Mittel um nur irgend eine Form bundischer Einheit zu erreichen. beiben Staatsmänner entwarfen sobann eine Rote an Metternich, baten um die bestimmte Erklärung: ob der kaiserliche Sof die Kreisverfassung endgiltig ablehne? und ob er die Bildung eines einfachen Bundestages, statt ber zwei Rathe, genehmige? Dann konne ein neuer Entwurf ausgearbeitet werden. Preußen sei zu jedem Zugeständniß bereit: "nur drei Punkte sind es, von benen man nicht abgeben kann: eine kraftvolle Kriegsgewalt, ein Bundesgericht und landständische, burch ben Bundesvertrag gesicherte Verfassungen. Ohne das Bundesgericht würde es dem Rechtsgebäude in Deutschland an dem letzten und nothwendigsten Schluß-

<sup>\*)</sup> Gerstorff an Humboldt, 6. December 1814.

steine mangeln."\*) Es waren dieselben drei Cardinalpunkte, welche Hardenberg schon in Paris als die Hauptaufgaben der Bundesverfassung bezeichnet hatte.

Also quälten die treuen Patrioten sich ab an der hoffnungslosen Arbeit. Preußen allein unter allen deutschen Staaten betrieb das deutsche Verfassungswerk mit nachhaltigem Eiser; seine Staatsmänner wiesen jest auch den einzigen Weg, der noch mindestens zu einer nothdürftigen Verständigung führen konnte. Seine Politik zeigte sich in Allem rechtschaffen und ohne Hintergedanken, namentlich auch den Mediatisirten gegenüber, die es wiederholt dankbar aussprachen, daß sie allein an der preußischen Krone einen großmüthigen Beschützer fänden.\*\*)

Um bie Sache nur rafch wieder in Bang zu bringen, beschloffen bie preußischen Staatsmänner am 2. Februar, bas Einzige was fertig vorlag, jene beiden Sumboldt'ichen Entwürfe vom December, an den ofterreichischen Minister zu übersenden. In einer begleitenden Note wiederholten sie nochmals alle die in Humboldts vertraulichen Denkschriften ausgesprochenen Bedenken für und wider die Kreisverfassung und erboten sich bereitwillig zu jeder Abanderung — mit einziger Ausnahme jener brei unantastbaren Bunkte: Kriegsgewalt, Bunbesgericht und landständische Berfaffungen. Durch biefe entgegenkommente Haltung hofften fie um fe sicherer eine rasche Verständigung mit der Hofburg zu erreichen, ba ja Humboldts beide Entwürfe nichts weiter enthielten als eine gründlichere Ausarbeitung jener Zwölf Artitel, welche Metternich felbst im October bem Fünfer-Ausschuß mit vorgelegt hatte. Gehr willkommen war es ihnen baber, daß sich im nämlichen Augenblicke auch ber Berein ber beutschen Fürsten und Städte wieder rührte. Durch den Zutritt Badens und einiger Kleinen bis auf zweiunddreißig Mitglieder verstärkt, bat er am 2. Februar bie beiden führenden Dachte um schleunige Eröffnung ber Berathungen Aller. Harbenberg und Humboldt erklärten sich sofort bereit, und da auch Metternich zustimmte, so ließen sie nunmehr, am 10. Februar, ihre Note mit ben beiden Denkschriften an bas öfterreichische Cabinet abgeben.

Aber der österreichische Staatsmann, der im Herbst so gefällig mit Preußen zusammengegangen war, fand jetzt der Bedenken kein Ende: er hatte während der sächsischen Händel die Mittelstaaten als brauchbare Bundesgenossen gegen den norddeutschen Nebenbuhler schätzen gelernt und

\*\*) Graf Solms-Laubach an Harbenberg, 4. April 1815, und viele andere Thulide Eingaben.

<sup>\*)</sup> Harbenberg und Humboldt, Entwurf einer Note an Fürst Metternich, die neme Organisation bes Bundestags betreffend. Das Concept ist undatirt, muß aber schon im Januar geschrieben sein, da mehrere der darin enthaltenen Satze wörtlich in ber preußischen Note vom 2./10. Februar wiederkehren.

wollte durchaus Alles vermeiden was ihren Souveränitätsdünkel verletzen Wie man sich in der Hofburg den Deutschen Bund vorstellte. das hatte Freiherr von Wessenberg schon im December in einem neuen Bundesplane verrathen. Es war bereits der fünfte Entwurf, der in diefer trostlosen Verhandlung zur Sprache fam. Dies geistlose Machwerk lub Die deutschen Staaten ein, sich nach Gefallen einem Bunde anzuschließen, ber die gemeinsame außere und innere Sicherheit erhalten follte; wer eintritt, barf ohne Zustimmung ber Genoffen nicht wieder ausscheiben. Alle Bundesstaaten haben als solche gleiche Rechte. Ein permanenter Bundesrath wird aus ben Gefandten aller Staaten gebildet, Defterreich führt ben Borsit. Reine Spur von einer wirklichen Bundestriegsgewalt; der Bundesrath hat lediglich "barauf zu feben", daß jeder Staat sein Contingent vollständig erhält. Die Ausgaben werden burch Matrifularbeiträge bestritten. Die auswärtige Politik bleibt ben Bundesstaaten ungeschmälert, nur dürfen ihre Verbindungen mit Auswärtigen nicht gegen ben Bund felber gerichtet fein. Landstände find binnen Jahr und Tag einzuberufen, boch wird ihre Einrichtung den Landesberren überlaffen. Dazu noch ein Artifel über die Mediatifirten und einige, febr bescheidene, Unterthanenrechte, wozu aber die Preffreiheit nicht gehört; endlich noch bie Bufage, bag ber Bund für die Freiheit bes Bandels und ber Schifffahrt "forgen" werde. - hier endlich befannte bie hofburg Farbe; jene Zwölf Artikel hatte fie im October nur beshalb angenommen, weil fie bamals Breußen noch bei guter Stimmung erhalten wollte. Metternichs wirkliche Meinung ging jest, wie icon in Teplit, babin, daß die Souveranität ber deutschen Staaten nur so weit beschränkt werden durfe als erforderlich war um die europäische Stellung des Hauses Desterreich einigermaßen sicher zu stellen. Bon ben brei Punkten, welche Preugen als die Fundamente der Bundesverfassung aufah, war der eine, das Bundesgericht, in bem Weffenbergischen Blane ganglich beseitigt; über die anderen beiden, Kriegsgewalt und Landstände, schlüpfte ber Vertraute Metternichs mit einigen allgemeinen Rebensarten hinweg. So weit gingen bie Absichten jener beiden Mächte sauseinander, deren Interessen Bardenberg für barmonisch bielt.

Die Wessenbergische Arbeit konnte ruhig ihrer Stunde harren, grade weil sie der leerste und farbloseste von allen den bisherigen Entwürsen war; sie wurde die Grundlage der deutschen Bundesverfassung, das Ei, woraus der Kukuk des Frankfurter Bundestages auskroch. Vorderhand hütete sich Metternich weislich das Werk seines Geheimen Raths schon setzt förmlich als k. k. Gegenentwurf vorzulegen, er begnügte sich die beiden Pläne Humboldts für unausführbar zu erklären. Da die beiden Bormächte sich über eine Vorlage nicht einigten, so konnten auch die verheißenen Berathungen Aller nicht beginnen.

Um die Berwirrung zu vollenden warf jett Stein noch einen neuen

Zankapfel unter die Habernden. Der Reicheritter konnte fich von bem schönen Kaisertraume so schnell nicht trennen, allzutief waren ibm Die grandiofen Bilber ber Stauferzeiten ins treue Berg gegraben. Sobald er gewahr wurde, daß auch die Kleinstaaten, mit den Lippen mindestens, Die Berstellung ber Raisertrone forderten, nahm er seine Tepliger Plane wie ber auf, und es gelang ihm diesmal sogar ben Czaren zu überzeugen. Allexander hatte aus den widrigen Erfahrungen ber jüngsten Wochen gelernt, wie leicht sich eine österreichisch-französische Allianz gegen Rugland und Preugen bilben tonnte, und gab fich ber hoffnung bin, ber Being ber beutschen Raiserkrone wurde, wie vor Alters, ber Hofburg die Annaberung an die Tuilerien erschweren. Doch verfuhr er auch jett, wie immer während des Wiener Congresses, als ein zuverlässiger Freund Konig Friedrich Wilhelms und wollte den Kaiserplan nur dann unterstüßen, wenn Breufen von freien Studen zustimme. Go begann benn feit bem 9. Februar, ju Barbenbergs bitterem Merger, ein lebhafter Notenwechiel zwischen Stein und Capodiftrias einerseits, Humboldt andererseits. Abermals führte Stein, wie einft in Teplit, ben verzwickten Gebanken aus: weil Defterreich fein rein beutscher Staat sei, barum muffe ber Raiferstaat durch ein fünstliches verfassungsmäßiges Band an Deutschland angeschlossen werden. Mit unbestreitbaren Gründen zeigten der Reichsritter und sein russischer Behilfe, daß eine monarchische Spite fraftiger sei als eine collegialische. Ebenso unwiderleglich erwies humboldt die Unfähigkeit Desterreichs diese monarchische Macht zum Beile ber Nation zu gebrauchen: "Deutschland widerstrebt jener öfterreichischen Unbeweglichkeit, für welche bie Erfahrung nichts ift und die Jahrhunderte spurlos vorübergeben." Die Nothwendigkeit des preußischen Kaiserthums, Die sich aus diesem Gur und Wider von felber zu ergeben schien, konnte, wie die Lage mar, noch nicht erkannt werden; sagen doch die Lothringer wieder so fest im germanischen Sattel, daß fie zuweilen schon baran bachten Breufen gang vom Rücken des deutschen Rosses herunterzuwerfen! Das Ergebnig mar, daß die Kaiserpläne begraben wurden. König Friedrich Wilhelm ließ sich durch Stein nicht überzeugen, obgleich fogar feine Bertrauten Wittgenftein und Ancsebed ihre Sehnsucht nach ber Berstellung bes habsburgischen Raiserthums nicht verhehlten. Humboldt behielt Recht mit seiner trockenen Erklärung: nur ein Bund ift jest noch möglich.

Ueber diesem unfruchtbaren Zwischenspiele gingen wieder vier Wochen verloren, und kaum war es zu Ende, so kam am 7. März die Nachricht von Napoleons Rückehr. Das europäische Kriegsbündniß und die Rüstungen drängten viele Wochen lang alle anderen Fragen in den Hintergrund. Die deutsche Verfassung schien rettungslos verloren. Auch der auf Preußens Antrag eingesetzte deutsche Militärausschuß, welchem der Kronprinz von Württemberg vorsaß, ging unverrichteter Dinge außeinander; mit zorniger Scham verließ Rühle von Lilienstern diese Versammlung,

von der er gehofft hatte, sie werde die allgemeine Wehrpflicht für ganz Deutschland einführen. Desgleichen scheiterten Die ebenfalls auf Breugens Betrieb berufenen Conferengen über die beutsche Flugschifffahrt; benn die Welfen fanden es gang unerhört, daß die rein beutschen Fluffe berfelben Freiheit genießen sollten wie die mehreren europäischen Mächten gemeinsam angehörigen. Wegwerfend schrieb Münfter an ben Pringregenten: Hannover werde sicherlich nicht finanzielle Opfer bringen "um einige vage Ibeen von Handelsfreiheit zu begünftigen". Die ehrenwerthen Manner unter ber deutschen Diplomatie überkam ein vernichtendes Gefühl der Scham. Welch ein Schaufpiel bot feit feche langen Monaten bies Deutschland, bas foeben noch die Welt mit seinem Kriegeruhm erfüllt hatte! Nichts als Bank und Stank, nichts als Reib gegen die Retter ber Nation, und noch immer fein Ende! Der wackere Geredorff rieth in seiner Bergensangft bem Staatsfanzler: jett könne aus Deutschland doch nichts Tüchtiges werden, die feindfelige Gesinnung von Baiern und Genossen lasse sich nicht verfennen; beffer alfo, Preugen schließe mit bem Guben nur eine Allianz, mit ben fleinen nordbeutschen Staaten aber einen festen Bund, ber für das ganze Baterland eine beffere Zukunft vorbereiten könne.\*)

Die Mehrzahl ber streitigen Gebietsfragen war erledigt, die Monarden rufteten fich zur Abreife, Alle verlangten ungedulbig nach bem Schluß des Congresses und horchten gespannt auf die Nachrichten aus Westen; Die Rheinbundner erhoben wieder fed bas Haupt, mehrere ber Mittelstaaten verhehlten taum, bag fie auf neue Siege bes Imperators hofften. Das war die Stimmung nicht, die ein bauerndes nationales Werk zeitigen tonnte. Harbenberg, ber in ber Regel ein sicheres Gefühl für bie Gunft bes Augenblicks zeigte, wünschte benn auch bie Berfassungsberathungen zu vertagen, bis nach einer neuen Niederlage Napoleons ber Trop ber Rheinbündner gebrochen und die allgemeine Stimmung wieder ruhiger und gefammelter ware. Aber wie würde die Nation, die jett abermals zu neuen schweren Opfern aufgeboten ward, ihre Fürsten und Minister empfangen, wenn fie ihr nach biefem Bomp endlofer Feste nichts, rein nichts beim brachten? Dies schien boch gar zu schmachvoll; selbst Gent warnte vor dem Zorne der öffentlichen Meinung. Ueberdies wünschte Metternich dringend, die deutsche Bundesacte, die in seinen Augen ja nur eine europäische Angelegenbeit war, in die große Schlufacte des Congresses mit aufzunehmen und fie also unter bie Bürgschaft bes gesammten Welttheils zu stellen. legte hierauf noch in späteren Jahren ben böchsten Werth und stellte gern bie charafteristische Behauptung auf: ber Deutsche Bund ift gerade beshalb eine dauernde Foederation, weil "fein Entstehen das vereinte Werk der europäischen Mächte und der deutschen Fürsten war".\*\*) Und seltsamerweise

<sup>\*)</sup> Gersborff an Barbenberg, 7. April 1915.

<sup>\*\*)</sup> Metternich an Bruby, 11. December 1817.

ward diese Ansicht von allen preußischen Staatsmännern, selbst von Humboldt getheilt; sie hofften durch die europäische Gesammtbürgschaft den Mittelstaaten eine neue Felonie zu erschweren und bedachten nicht, wie grausam einst das alte Reich unter der zudringlichen Einmischung seiner auswärtigen Garanten gelitten hatte. So kam es, daß Preusen sich doch noch entschloß die Verhandlungen zu der denkbar ungünsigsen Zeit wieder aufzunehmen.

Auf eine irgend erträgliche Ordnung der deutschen Dinge hoffte Humboldt freilich längst nicht mehr; was frommte seine dialektische Aunst gegen die Bosheit der Mittelstaaten und die berechnete Zurüchaltung Desterreichs? Er selbst gesteht: jetzt blieb nichts mehr übrig als den Bund zu Stande bringen, gleichviel auf welche Weise. Dennoch legte er sich abermals ins Zeug und brachte zu Anfang Aprils einen neuen wesentlich abgekürzten Entwurf zu Stande. Es war der sechste. Aber die Verhandlungen wurden wieder verschoben; die Mittelstaaten zeigten feine Neigung sich noch auf irgend etwas einzulassen. In der zweiten Hälfte des Monats schien die Stimmung wieder günstiger zu werden. Sosort schöpfte Humboldt neuen Muth\*) und wagte am 1. Mai einen

siebenten, mehr in bas Ginzelne eingehenden Plan vorzulegen.

Die Hofburg jedoch erklarte beibe Entwürfe für unmöglich. Das Baus Defterreich felber war natürlich nach feiner oft bewährten Reichstreue zu jedem Opfer bereit; baran burfte Niemand zweifeln, ber bie brünftigen Betheuerungen ber t. t. Staatsmanner vernahm. bes unüberwindlichen Widerstandes der kleinen Königshöfe fab fic ber österreichische Minister zu seinem lebhaften Bedauern genöthigt, die preugifchen Borfchläge wieder einmal abzuweisen. Metternich wußte aus feiner reichen biplomatischen Erfahrung, bag langwierige Streitigkeiten gulet durch die allgemeine Ermüdung entschieden werden. Jest begann bies Befühl bei Jebermann übermächtig zu werden. Alle ftimmten bem Defterreicher bei, ba er nun berausfagte, was schon im September feine Die nung gewesen war: an eine Bundesverfassung sei für jett boch nicht zu benten; genug wenn man ihre "Grundzüge" feststelle. Dann bolte er jenen Bessenbergischen Plan vom December wieder hervor, der allerdings taum als ber Grundzug eines Grundzugs gelten konnte, ließ bas Madwerk ein wenig erweitern und übergab biese Umarbeitung am 7. Mai als achten Entwurf ben preußischen Staatsmännern. Ueber Diesen Entwurf ward nun endlich eingehend zwischen Metternich und Barbenberg verhandelt. Auf Preugens Wunsch schaltete ber Desterreicher einige verschärfende Zufätze ein, ber Staatskanzler fügte eigenhändig ben Artitel über die Mediatisirten hinzu, und so entstand jener neunte und lette Bundesplan, welchen Metternich am 23. Mai im Namen Defterreichs

<sup>\*)</sup> So berichtet er selbst in ber Spstematischen lebersicht.

und Preußens ben Bevollmächtigten aller beutschen Staaten zur Besichlußfassung unterbreitete. Trot ber zweimaligen Umarbeitung waren die Hauptsätze des österreichischen December-Entwurfs unverändert geblieben, so daß Wessenderg als der eigentliche Verfasser der deutschen Bundesacte betrachtet werden muß. Der liebenswürdige, seingebildete Breissgauer Baron zählte zu den freisinnigsten Politikern Desterreichs; er hegte sogar, wie sein Bruder, der den Römischen verhaßte Coadjutor, eine gewisse Schwärmerei für das deutsche Vaterland. Aber in Sachen der deutschen Politik konnte es unter den k. k. Staatsmännern keine Meinungsverschiedenheit geben; wer dem Hause Desterreich diente mußte dem deutschen Gesammtstaate den Charakter eines losen völkerrechtlichen Vereins zu versleihen suchen, weil sonst der Kaiserstaat keinen Raum darin fand.

Tage zuvor, am 22. Mai hatte König Friedrich Wilhelm die folgenschwere Verordnung über die Repräsentation des Bolts unterzeichnet. Die preugischen Staatsmänner rechneten sich's zur Ehre, wie humboldt oft fagte, daß Niemand in Wien wärmer als fie für die Rechte ber beutschen Landstände eingetreten war. Wie durfte also Preugen zurückbleiben binter ben füddeutschen Böfen, Die bereits ihre Berfassungscommissionen einberufen hatten? Wer hatte bamals auch nur für bentbar gehalten, baß bie Einführung bes Repräsentativspftems gerade in Preußen auf bie schwersten Hemmnisse stoßen und sich am Längsten verzögern würde? Mindestens eine feierliche Zusage schien unerläßlich; war boch Harbenberg längst gewöhnt, sich burch bochtonende Versprechungen mit ben harten Pflichten des Gesetzgebers abzufinden. Auch der König war seit Ende 1808 für die constitutionellen Bedanken gewonnen und wünschte seinem treuen Volke sogleich ein Zeichen bankbaren Vertrauens zu geben. Aber mit welcher frevelhaften Fahrlässigkeit ging ber Staatskanzler wieber zu Werte! Er ließ ben König versprechen, daß die Provinzialstände wiederbergestellt oder, wo sie nicht mehr beständen, neu eingeführt werden und aus ihnen burch Wahl die allgemeine Landesrepräsentation hervorgeben folle. So band er der absoluten Krone im Boraus die Bande, und dies in einem Augenblicke, ba er felber über die provinzialständischen Rechte jenes bunten ganbergemische, bas in ben preußischen Staat neu eintrat, nicht einmal oberflächlich unterrichtet war! Die öffentliche Meinung, bantbar für Alles was freisinnig hieß, nahm die königliche Verheißung mit heller Freude auf, vornehmlich gefiel ihr die der Modeansicht entsprechende Zusage einer schriftlichen Verfassungsurfunde. Bald genug follte sich berausstellen, daß harbenberg einen schweren politischen Tehler begangen, bag er bas Unmögliche versprochen hatte. —

Dem tragischen Niedergange unserer vaterländischen Hoffnungen durste auch der Humor nicht fehlen. Das durch sieben Monate verschleppte deutsche Verfassungswerk mußte zuletzt in athemloser, unbedachter Hast übers Knie gebrochen werden. Als die so oft verheißenen Berathungen

Aller endlich eröffnet wurden, ba hatte Gent bie Redaction ber Schlusacte bes Congresses schon nabezu beendigt; es galt zu eilen, wenn bie beutsche Bundesacte barin noch Plat finden sollte. So wurde benn zwischen dem 23. Mai und dem 10. Juni, in elf furzen Conferenzen, wovon zwei nur ben Ceremonien ber Eröffnung und bes Schluffes galten, die schwerste aller europäischen Fragen abgethan. Frivoler ward niemals mit bem Schicffal eines großen Bolts gespielt. Bei ber Eröffnung fehlte Württemberg. Freiherr von Linden entschuldigte sein Ausbleiben in einem frangösischen Billet mit einer Landpartie, sein Amtsgenosse Wingingerobe schütte Unpäglichkeit vor, und auch allen folgenden Sitzungen blieben bie Württemberger fern. Für die bereits abgereiften babischen Minister mar zwar ein Stellvertreter anwesend, er hatte jedoch keine Bollmacht und erklärte nach einigen Tagen feinen Austritt. Die Uebrigen erschienen. Die Kleinstaaten waren Anfangs nur durch fünf Bevollmächtigte vertreten, setzten aber burch, daß von ber britten Sitzung an jeder Staat seinen eigenen Bertreter fenbete.

Um 26. Mai begann die eigentliche Berathung. Baiern verlangte sogleich, gegen den lebhaften Widerspruch ber Preußen, daß ber Ausbrud "souverane" Fürsten in ben Gingang ber Bundesacte aufgenommen werte. Als man sodann den Entwurf im Einzelnen durchging, da erhob sich bei jedem Artikel ein so heilloser Wirrwarr grundverschiedener Forderungen, und auf dem Tische des Vorsitzenden häufte sich ein folcher Berg von Noten, Borbehalten und Bedenken an, bag jede Möglichkeit einer Berftandigung aufhörte. Berftimmt ging man auseinander. Hardenberg und Humboldt richteten Tags barauf in voller Berzweiflung an Metternich und Münfter eine Note\*), worin fie aussprachen: bei ber Kurze ber Zeit und nach ben Erlebniffen ber jungften Sigung scheine bie Fortsetzung einer wirklichen Discuffion unmöglich; die Ansichten gingen zu weit auseinander, auch dürften Defterreich, Preugen und Hannover - die alfo in ben Augen ber preußischen Staatsmänner noch immer als treue Gesinnungs genoffen erschienen - sich nicht in eine schiefe Stellung bringen, fic nicht zwingen laffen um bes lieben Friedens willen für die Schwächung ber Bundesgewalt zu stimmen. "Die Unterzeichneten find bei allen Berberathungen durchaus ber Meinung S. F. Gnaden bes Berrn Fürsten von Metternich beigepflichtet, daß dasjenige, was die früheren Entwürfe hierüber enthielten, nur ber Nothwendigfeit ben Bund jest und bier wirklich zu schließen aufgeopfert werden könne; und sie gesteben frei, bag fie einzig und allein aus biefem Grunde, einzig und allein um nicht jebe Bereinigung ber Fürsten Deutschlands zu hindern oder aufzuschieben, aber übrigens mit fehr schmerzlichen Gefühlen einen Entwurf mit vorgelegt haben, von bem sie nur zu febr empfinden, wie wenig er bem

<sup>\*)</sup> Harbenberg und humbolbt an Metternich und Münster, 27. Mai 1815.

wichtigen Zwecke entspricht, ben man sich unmittelbar nach ber Befreiung Deutschands und noch bei bem Unfange bes Congresses vorgesett batte, und wie ungunftig bies auch auf bie allgemeine Stimmung einwirken wird. Sollte biefer Entwurf burch eine Discuffion, für welche ber jegige Augenblick, in dem die schnelle allgemeine Uebereinkunft der vorherrschende Gesichtspunkt ift, immer ungunftig bleibt, noch mehr geschwächt werben, so ist kaum ber mindeste günftige Erfolg ber Berhandlungen in Frankfurt abzuseben." Daber verlangt Preugen ein Ultimatum ber brei Großmächte an die beutschen Staaten; die drei Bofe nehmen fogleich an dem Entwurfe bie Abanderungen vor, welche nach dem Berlaufe der letten Conferenz unumgänglich scheinen, und erflaren in ber nachften Sigung: weitere Menderungen find unzuläffig, wir schließen ben Bund ab mit allen ben Fürften, welche Diese Borlage annehmen, über Ginzelheiten mag bann der Frankfurter Bundestag entscheiden. Die Beiden schlossen: verfahre man alfo, bann wurden bie meiften Staaten fofort beitreten, einige erft enwas später sobald fie sich überzeugten, daß ber Bund auch ohne fie zu Stande gefommen fei.

Also boch endlich wieder ein rasches fühnes Ergreifen des Moments, nach ber alten stolzen fribericianischen Beise! Wenn Defterreich und England - Hannover ben preußischen Antrag annahmen, so war ber Erfolg sicher, so wurden bas Bundesgericht, Die schärfere Fassung bes Artikels über die Landstände und alles Gute, was Preugen sonft noch in den österreichischen Entwurf bineingebracht hatte, für den Deutschen Bund Denn nur brei Wochen später ward die Schlacht von Belle Alliance geschlagen, und wie batten bie Mittelstaaten bann noch wagen burfen bem Deutschen Bunde fern zu bleiben? Der Borschlag Preußens entsprach auch burchaus ber wohlbegründeten Rechtsansicht, welche bie brei verbündeten Sofe im November ben Cabinetten von Stuttgart und Carlorube entgegengehalten hatten — ber Ansicht, bag bie Rleinstaaten burch bie Accessionsverträge verpflichtet waren bem Bunde beizutreten. Best aber tam an den Tag, daß jene fräftigen November- Noten für Desterreich und Hannover nur ein biplomatischer Schachzug gewesen waren. Metternich wollte von jener strengen Rechtsansicht nichts mehr wissen. Wie icon ber Weffenbergische Entwurf die deutschen Fürsten nur bescheiben "einlud", nach Belieben in ben Bund einzutreten, so erklärte jest der öfterreichische Minifter: irgend ein Zwang zum Eintritt durfe gegen bie beutschen Souverane niemals, auch nicht mittelbar angewendet werben! Was fümmerten ihn auch bas Bunbesgericht und bie Landstände — biefe firen Ideen der preußischen Politit, die man in der Hofburg halb gleichgiltig halb mißtrauisch ansah? Sollte Desterreich wegen solcher Dinge sich die Freundschaft ber Mittelstaaten verscherzen?

Metternich lehnte ben preußischen Vorschlag ab, und am 29. Mai setzte man die Conferenzen in der alten chaotischen Weise fort. Die

Aussichten gestalteten sich immer bufterer, benn an biefem Tage wurde Hofrath von Globig, ber Gefandte bes endlich wieder hergestellten Renigs von Sachsen, in die Bersammlung eingeführt; burch ibn erhielten bie centrifugalen Kräfte eine werthvolle Berftärkung. Globig trat natürlich mit seinem alten Gönner Metternich in vertrauliche Berathungen. Man erwog insgeheim, ob Sachfen nicht einem füddeutschen Bunde unter Defterreichs Führung beitreten folle, gab aber ben Gebanken rasch wieder auf; ber Defterreicher meinte: gegenwärtig erscheine ein gesammtbeuticher Bund boch als bas geeignetste Mittel um ben Chrgeiz Preugens wirksam zu beschränken! Um 30. Mai besprach bie Conferenz ben Urtikel über die Landtage. Der lautete jetzt, nachdem Desterreich alle die in den preußischen Entwürfen vorgeschriebenen landständischen Rechte gestrichen hatte, gang furg: In allen beutschen Staaten foll eine landständische Berfassung bestehen. Gagern, allezeit ein begeisterter Bertreter ber constitutionellen Ibeen, fand biefe Fassung zu nacht und unbefriedigend. Anderen erschien sie zu streng und gebieterisch; wer burfte sich benn berausnehmen, fouveranen Fürften mit einem "foll" irgend etwas zu befehlen? Die Mehrheit beschloß: "In allen beutschen Staaten wird eine landständische Berfassung stattfinden" - statt eines Befehles eine Prophezeiung! Und mancher ber Abstimmenden hoffte schon insgeheim als ein falscher Prophet erfunden zu werden.

Der 2. Juni brachte bie Katastrophe, ben Triumph bes Particula-Die beutsche Welt sollte erfahren, mas bie Wiederherstellung des albertinischen Königthums für unsere nationale Politik bedeutete. Darüber war fein Streit, daß man jett nur über die Grundzüge ber fünftigen Bundesverfassung berieth. Die Bundesacte fagte ausdrudlich, bas erfte Geschäft bes Frankfurter Bundestags werbe "bie Abfassung ber Grundgesetze bes Bundes und beffen organische Einrichtung" fein. So blieb boch noch die schwache Hoffnung, daß sich in Frankfurt nach Napoleons Niederwerfung vielleicht eine verständige Mehrheit bilden und einige ber Wiener Gunben fühnen konnte. Da beantragte Sachfen bas liberum veto, die Einstimmigkeit für alle Beschlüsse bes Plenums ber Bundesversammlung. Ein letter Rest von Schamgefühl binderte die Conferenz zwar, biefen Untrag in feiner nachten Frechheit anzunehmen. Aber die Mehrheit beschloß Tags barauf, was der Sache nach auf bafselbe hinauslief: daß alle Beschlüsse über bie Grundgesete, über organische Bundeseinrichtungen, über jura singulorum und Religionsangelegenheiten nur mit Stimmeneinhelligkeit gefaßt werden burften. Damit murbe ein neuer polnischer Reichstag begründet, der gesetzlichen Fortbildung bes beutschen Gesammtstaates für immer ein Riegel vorgeschoben, die Pariei ber Reform in die Bahnen ber Revolution hinübergedrängt. war bas erste Lebenszeichen bes wieder aufgerichteten sächsischen Königreichs. Die Grundgesetze einer Bundesverfassung, die noch gar nicht

bestand, beren Grundzüge man erst feststellte, an einstimmige Beschlüsse binden — das hieß nichts anderes als von vornherein erklären: dem neuen Deutschland ist nur durch das Schwert zu helsen. Und was war denn mit der Phrase "organische Bundeseinrichtungen" gemeint? Auch darüber ward man nicht einig und vermied jede Auslegung.

Durch biesen Beschluß war bas Wenige verdorben was sich noch verderben ließ. In Allem und Jedem hatte ber Particularismus und bie Willfür ber kleinen Kronen die Oberhand behalten. Natürlich behaupteten sie ihre eigene Diplomatie und bas Recht ber Bündnisse; nur gegen ben Bund und seine Mitglieder durften sie sich mit Auswärtigen nicht verbinden. Daburch war nicht unbedingt ausgeschlossen, daß Deutsche gegen Deutsche, als Hilfstruppen fremder Mächte, zu Felde zogen. Und diese Gefahr lag noch immer sehr nahe. Fing doch der alte schmutige Solbatenhandel wieder an: noch mahrend des Congresses wurde ein nassauisches Regiment an Holland verkauft oder, wie man sich amtlich ausbrückte, verliehen. "Bei einmal erklärtem Bundeskriege" follte kein Bundesstaat einseitige Unterhandlungen mit dem Feinde eingehen. Was aber ein Bundestrieg fei? und ob ber Bund bei einem Angriffe auf Die ausländischen Besitzungen seiner Mitglieder zum Ginschreiten verpflichtet sei — über diese Lebensfragen konnte man sich nicht einigen. Gewiß war nur, bag ber Bund, armfeliger als ein Staat britten Ranges, felber feine Angriffstriege führen burfte, benn bie Bundesacte fprach nur vom Schute gegen Angreifer. Nachdem die Rechte ber Landstände mit einer Redensart abgefertigt waren, wendete sich der Uebermuth der napoleonischen Könige gegen die Mediatisirten. Bergeblich versuchte Preußen ben Entthronten einige Curiatstimmen zu sichern; Die Mittelftaaten setzten burch, daß diese Frage an den Bundestag verwiesen wurde, und nach Allem was man hier vor Augen sah wußte bereits Jedermann was eine folche Vertröftung bedeutete. Doch schlimmer erging es ben Juden. Der ursprüngliche Entwurf hatte ihnen "Die benselben in ben einzelnen Bundesstaaten bereits eingeräumten Rechte" zugesichert. Un bie Stelle biefes bebeutungsvollen "in" fette man ein "von". Durch diese drei Buchstaben erhielten hannover und Kurhessen freie hand die Gesetze bes Königreichs Westphalen aufzuheben und ben Juden-Leibzoll wieder einzuführen; die Frantfurter Juden gingen der Emancipation verluftig, welche sie sich soeben erft mit schwerem Gelbe von bem Fürsten-Primas Dalberg erkauft hatten.

Auch die Hoffnung auf eine nationale Neugestaltung der katholischen Kirche Deutschlands schwand mehr und mehr. Wie war doch die deutsche Hierarchie zugerichtet worden durch die Secularisationen und die zahllosen anderen Gewaltthaten des napoleonischen Zeitalters. Und wie tief war ihre politische Machtstellung gesunken: statt jener Wolke geistlicher Fürsten saßen jetzt im hohen Rathe des Deutschen Bundes nur noch sechs katholische Souveräne, Desterreich, Baiern, Sachsen, zwei Hohenzollern und

Lichtenftein. Beide Parteien des beutschen Clerus bestürmten bie Staats Cardinal Consalvi und die Oratoren formänner mit ihren Eingaben. berten Herstellung bes alten Besites und wo möglich auch ber alten politischen Macht der Kirche, jedenfalls Theilnahme kirchlicher Bertreter an den Verhandlungen über ben Bund und Wiederbesetzung ber verwaisten Bisthumer burch ben Papst. Beinrich Wessenberg andererseits führte ben Plan einer deutschen Nationalkirche unter der Leitung eines Fürsten-Primas wiederholt in wortreichen Denkschriften aus und blieb bed dabei, nach Priesterart, ben Protestanten gegenüber ultramontan; eine Anerkennung der Rechte der Evangelischen von Bundeswegen schien ibm wenig wünschenswerth. Beide Parteien befämpften einander leidenschaft Wessenberg war den Oratoren kaum mehr als ein Keper. Spiegel aber, auch ein vornehmer feingebildeter Rirchenfürst ber alten Beit, warnte die preußischen Staatsmänner bringend vor ben Denkschriften ber Oratoren: "es weht darin ein rein ultramontanischer Geift, eine Größe gang im Gegensate mit dem auf immer ehrwürdigen Wahrheits finne, ber die Bater auf ben Concilien zu Conftang und Bafel befeelte." Er wünschte zwar Herstellung ber fatholischen Kirche, aber auch ibre Weiterbildung "durch liberale Regierungen".\*)

Baiern und Württemberg standen beiden Theilen gleich feindlich gegenüber; sie hofften, jedes für sich, burch ein Concordat mit Rom Landesbisthumer zu grunden und ben Deutschen Bund bier wie überall gang aus bem Spiele zu laffen. Die Preußen endlich zeigten fich auch in diefer Frage, wie burchweg in ben Wiener Bundesverhandlungen, gerecht, freisinnig, national: sie forderten, daß der Bund der katholischen Kirche eine für gang Deutschland gemeinsame Verfassung gebe, aber auch ben evangelischen Landesfirchen ihre alten Rechte gewährleiste. So wogten die Ansichten durch einander. Rur in Ginem stimmten Alle ohne Ausnahme überein: in ber Meinung nämlich, bag Defterreich fich felbst überlassen, außerhalb ber neuen Ortnung unferes firchlichen Lebens bleiben muffe. Sobald man an irgent eine praktische Frage herantrat, ergab sich immer wieder, daß Desterreich nicht zu uns geborte. Daber konnte benn ber von der liberalen Belt gefeierte Beinrich Wessenberg in Wien bei seinem Bruder, dem t. t. Geheimen Rath wohnen und sich sogar in den Kreisen der Hofburg einiger Bunft erfreuen: was er erstrebte galt ja nur für die Länder draufen im Reich, ließ die kaiserlichen Erblande unberührt. Zahllose Conferenzen waren schon wegen dieser Kirchenfachen gehalten worden, zu hoben Thurmen hatte sich bas Schreibwert ber Petitionen und Entwürfe aufgestavelt; ba gelang es boch endlich, vermuthlich burch Wessenbergs älteren Bruder, in ben letten öfterreichischen Bundesentwurf einen Artifel einzuschalten, welcher der katholischen Kirche eine gemeinsame Verfassung, den Evange-

<sup>\*)</sup> Spiegel an Bumbolbt, 2. Decbr. 1814.

lischen die Aufrechterhaltung ihrer alten Rechte verhieß. Die Mehrheit stimmte zu. Aber Baiern widersprach, und mit solchem Eiser, daß Heinrich Wessenberg alle Hoffnung aufgab. Am 3. Juni schrieb er dem Staatslanzler\*): da "die Kirchensachen in Deutschland noch immer in einem beispiellosen Zustande von Berlassenheit sich befänden" und der Congreß sich mit den Einzelheiten nicht habe beschäftigen können, so erlaube er sich vorzuschlagen, daß die betheiligten Souveräne, die Fürsten mit katholischen Unterthanen, binnen zwei Monaten Abgeordnete nach Frankfurt senden möchten. Dort in Frankfurt, auf freien Conferenzen, welche dem bairischen Dünkel doch unmöglich gefährlich erscheinen konnten, dachte der Unermüdliche seine Nationalkirche doch noch durchzusehen.

Mittlerweile war felbst Defterreich zu ber Ginsicht gelangt, daß man ein Ende machen mußte. Gingen die Verhandlungen so weiter, so konnte gulett fogar von bem öfterreichischen Entwurfe nichts mehr übrig bleiben. Metternich eröffnete also ber Conferenz am 5. Juni - was er schon mehrmals angefündigt, aber aus Rücksicht auf die Gefühle ber Rheinbundshöfe noch nicht ausgeführt hatte —: die Bundesacte habe nunmehr eine Faffung erhalten, welche ber Ansicht ber meisten Bofe zu entsprechen scheine; er erflare biermit Defterreichs Beitritt jum Deutschen Bunbe, auf Grund ber beschloffenen Verfassungs-Grundzüge, und bitte die anderen Staaten bas Gleiche zu thun. Er fagte jedoch feineswegs, wie Preugen verlangt hatte, daß ber Bund auch ohne ben Beitritt Aller zu Stande fommen werbe, sondern stellte Jedem frei zu thun und zu laffen was ihm beliebe. Darauf traten auch Preugen, Hannover, Danemart, Luxemburg und einige Rleine bei. Die Deiften gaben nachher wehmuthige schriftliche Erklärungen bingu. Preugen fügte sich nur, weil es immer noch beffer sei "einen unvolltommenen Bund zu schließen als gar feinen", besgleichen Bannover nur weil es "wünschenswerther scheine einen unvollkommenen Deutschen Bund als feinen einzugeben"; Luxemburg schloß "ein Band, das Zeit, Erfahrung und steigendes Zutrauen erft bessern muffen" — und was der Klagen mehr war. Aber welch ein Aufruhr in der Bersammlung, als Graf Rechberg jest troden erklärte, er sehe sich genöthigt ben Beitritt Baierns in Diesem Augenblide noch vorzubehalten! Er machte bann noch einige ernste, geheimnisvolle Andeutungen, woraus Jedermann schließen mußte, ber Münchener Hof versage sich dem Bunde. Die Befturzung war allgemein, und zu allem Unglud beging ber gute Gagern noch eine folgenschwere Thorheit. Ohne reichspatriotische Phrasen ging es bei ihm niemals ab; baber fügte er, indem er ben Beitritt Luxemburgs erklärte, noch die Bedingung bingu: ber Bund muffe bas ganze Deutschland umfassen. Rassau schloß sich wie immer ben oranischen Bettern an. Gagerns Borbehalt entsprang allerdings zum Theil einer

<sup>\*)</sup> Beffenbergs Dentschrift an Harbenberg, 3. Juni 1815. Ereitschle, Deutsche Geschichte. I.

foeberalistischen Schrulle; benn in einer erläuternden Note bemerkte der luxemburgische Gesandte: da sein König nur die Gesammtheit der deutschen Staaten als Deutschen Bund gelten lasse, so dürfe die Besatung der Bundessestung Luxemburg auch nur vom Bunde, d. h. von allen Staaten abwechselnd gestellt werden. Gleichwohl war die Erklärung des redseligen Phantasten sicherlich nicht bös gemeint. Er ahnte nicht, welches arge Beispiel er gab. Welch eine Verwirrung mußte entstehen, wenn nech mehrere der übrigen Staaten erklärten: wir treten nur bei, falls alle Anderen beitreten! Und so geschah es in der That. Die Entscheidung über Deutschlands Zukunft ward im Submissionswege ausgeboten und schließlich denen zugeschlagen, die das Geringste für das Vaterland leisten wollten.

In der Conferenz am 8. Juni, so war beschlossen, sollten die nech ausstehenden Beitrittserklärungen verlesen und das Wert beendet werden. Die zwei Tage die dahin vergingen in banger Aufregung, in peinlicher Angst. Graf Rechberg ließ nichts von sich hören; allgemein ward versichert, Baiern trete nicht bei. Selbst der kaltblütige Humboldt war wie vernichtet, nach Allem was er in dieser Gesellschaft hatte erleben mussen. Böllig entmuthigt entwarf er bereits den Plan für einen provisorischen Bund ohne Baiern.\*) Unterdessen trug Gagerns Fehler seine Früchte. Sachsen, Darmstadt und Andere, ja sogar Dänemark und Mecklenburg, welche am 5. Juni ohne Borbehalt beigetreten waren, erklärten jest, sie könnten sich nur einem Bunde, der das ganze Deutschland umfasse, anschließen. Mehrere dieser Staaten baten ausdrücklich, man möge den Fürsten, welche noch draußen bleiben wollten, durch neue Zugeständnisse den Eintritt ermöglichen. Es war eine Schraube ohne Ende. Wenn Baiern sich versagte, so stob Alles auseinander.

Da melbete Graf Rechberg am Morgen bes 8. Juni, seine neuen Instructionen seien eingetroffen. So behauptete er wenigstens; boch scheint es keineswegs unmöglich, daß der Baier sich diesen ganzen lächerlichen Schlußessect des unwürdigen Intrigenstücks nur in seiner schöpferischen Phantasie ausgedacht hat um die letzten Wünsche der Wittelsbacher desw sicherer durchzudrücken. Genug, Alles athmete auf. Desterreich und Preußen traten sosort mit Rechberg in vertrauliche Berathung; er aber sorderte außer einigen Kleinigkeiten: Beseitigung des Bundesgerichts und des Artikels über die katholische Kirche. So erfüllte sich denn was Hardenberg am 27. Mai warnend vorhergesagt: die beiden Großmächte kamen wirklich in die schieße Lage, um des Friedens willen für die Schwächung der Bundesgewalt stimmen zu müssen, was für Metternich freilich kein Opfer war. Das Bundesgericht siel — der Schlußstein des deutschen Rechtsgebäudes, wie es Humboldt so oft genannt; und von den Papier-

<sup>\*)</sup> Humboldt, Entwurf für einen vorläufigen Bertrag zwischen ben beitretenden bentichen Staaten.

Urtikel, welcher anordnete was fast überall in Deutschland schon längst zu Recht bestand: daß die Verschiedenheit der christlichen Religionsparteien keinen Unterschied im Genusse der dürgerlichen und politischen Rechte bestünden könne. Dann ging es zur Conferenz, und Metternich verkündete "mit Vergnügen", daß Baiern nur noch einige wenige Aenderungen wünsche. Dies einige Wenige ward genehmigt, und nunmehr war man wirklich zu Ende, denn was hätte an dieser Acte noch gestrichen werden können? Am 10. Juni versammelte man sich noch einmal um die Bundesacte zu unterzeichnen und die Leiche der deutschen Einheit mit allen diplomatischen Ehren seierlich zu verscharren. Wann sollte sie auferstehen?

Die ersten elf Artikel ber vom 8. Juni batirten Urkunde wurden noch, gerade vor Thorschluß, in die Schlugacte bes Congresses eingefügt; das siegreiche Deutschland hatte fortan alle Fürsten Europas, mit Ausnahme bes Papftes und bes Gultans, als bie Garanten feines Grundgesetzes zu verehren. Auch die Proteste fehlten nicht, welche von Alters her zu jeder großen beutschen Staatsaction gehörten. Die Mediatisirten verwahrten allesammt ihre Rechte. Noch fühner erhoben die Fürsten von Isenburg und Anpphausen ihr Haupt; sie betrachteten sich als Souverane und erflärten als solche ihren Beitritt jum Deutschen Bunde. Es mar vergeblich; ben Bedürfnissen ber beutschen Cultur, die ja nach ber allgemeinen Meinung in ber iconen Mannichfaltigfeit unferes Staatslebens ihre Wurzeln haben follte, genügten achtundbreißig beutsche Mächte. Da ergab sich plöglich, daß noch ein neununddreißigfter Souveran vorhanden war, ber Landgraf von Beffen-Homburg. Den hatte man gang vergeffen; boch ba ber patriotische alte Herr und seine tapferen Sohne sich ber befonderen Gunft der beiden Großmächte erfreuten, fo durften die Deutschen hoffen, daß der Bundestag sich seiner noch erbarmen würde. — Um lautesten klagte ber römische Stuhl. Cardinal Consalvi berief sich in einer schwungvollen lateinischen Rote auf jenen Muntius Chigi, ber einst gegen ben Westphälischen Frieden protestirt hatte, und legte Berwahrung ein, weil weder bas beilige römische Reich, biefer burch bie Beiligfeit des Glaubens geweihte Mittelpunkt ber politischen Ginheit, noch die Macht ber geiftlichen Fürsten wiederhergestellt sei.

Nur damit der Bund gewiß das gesammte Deutschland umfasse hatten die besser gesinnten Cabinette den letten schweren Forderungen Baierns nachgegeben, und dennoch war trot allem Feilschen und Dingen der Bund Aller nicht zu Stande gekommen. Wie einst Nordearolina und Rhode Island an der Begründung der zweiten Unionsverfassung Nordamerikas nicht theilnahmen, so blieben Baden und Württemberg der Stiftung des Deutschen Bundes fern und traten erst bei als Napoleons Sturz zum zweiten male entschieden war: Baden am 26. Juli, Württemberg am 1. September.

So entstand die Bundesacte, die unwürdigste Verfassung, welche je einem großen Kulturvolke von eingeborenen Herrschern auferlegt wart, ein Werk, in mancher hinsicht noch kläglicher als bas Gebäude bes alten Reichs in den Jahrhunderten des Niedergangs. Ihr fehlte jene Majestär ber historischen Größe, die das Reich ber Ottonen noch im Verfalle um Blant und neu stieg dies politische Gebilde aus der Grube, das Werk einer kurzlebigen, in sich selbst verliebten Diplomatie, Die aller Erinnerungen bes eigenen Boltes vergeffen hatte; fein Roft ber 3abrhunderte verhüllte die dürftige Säglichkeit der Formen. Bon Raiser und Reich fang und fagte bas Bolt; bei bem Namen bes Deutschen Bundes hat niemals ein deutsches Berg böber geschlagen. Unter ben Bundes staaten batten nur sechs ber kleinsten ihren Besitzftand seit zwanzig Jahren nicht verändert; felbst bas geduldigste ber Bölker konnte an die Legitimität einer zugleich so neuen und so willfürlichen Ländervertheilung nicht mehr glauben. Diefelbe Fremdherrschaft, Die bas alte Reich zu Grunde gerichtet, belaftete auch ben neuen Bund. Defterreichs Uebermacht hatte fic seit den Tagen Friedrichs erheblich verstärkt, sie war jetzt um so schwerer zu brechen, da sie ihren Ginflug mittelbar, ohne die herrischen Formen bes Raiserthums ausübte. Die auswärtigen Diplomaten lächelten schabenfroh: wie schön, daß wir Defterreich und Preugen zusammengekoppel: und daburch geschwächt haben! Das alte Reichsrecht sprach boch noch von einer beutschen Ration; die Vorftellung mindeftens, daß alle Demschen ihrem Kaiser treu, holb und gewärtig seien, war niemals gang verschwunden. Die neue Bundesacte wußte gar nichts mehr von einem beutschen Bolle; sie kannte nur Baiern, Waldeder, Schwarzburg-Sondershausener, Unterthanen jener beutschen Fürsten, welche nach Gefallen gu einem völkerrechtlichen Bereine zusammengetreten waren. Die Ration mußte ben Becher ber Demüthigung bis gur Befe leeren; jene wurttembergische Mahnung: "man werbe doch nicht aus verschiedenen Bollerschaften sozusagen eine Ration bilben wollen" hatte vollständig Recht behalten. Die Deutschen standen außer jeder Beziehung zu der Bundesgewalt, waren nicht einmal verpflichtet ihr zu gehorchen; nur wenn ein Souveran einen Bundesbeschluß als Landesgesetz zu verfündigen gerubte, mußten seine Unterthanen biesem Lanbesgesetze sich fügen. Die Nation mar mediatisirt durch einen Fürstenbund. Wie die Revolution von 1803 sc ward auch diese neue Verfassung Deutschlands ausschließlich durch die Dynastien geschaffen.

Der neue Bundestag war der Regensburger Reichstag in etwas modernerer Gestalt, ganz ebenso schwerfällig und unbrauchbar; daß er bald als engerer Rath bald als Plenum tagte, war eine leere Förmlichkeit, da auch im engeren Rathe alle Neununddreißig mitstimmten. Der Widerspruch zwischen dem formalen Rechte und der lebendigen Nacht trat im Deutschen Bunde sogar noch greller hervor als im heiligen Reiche. Der

burch den Genuß der Souveranität aufgestachelte Dünkel der kleinen Kronen bewirkte in Wien eine Stimmenvertheilung, welche alle Ungeheuerlichkeiten des alten Reichsrechts weitaus überbot und nun ihrerseits bazu half jenen Dünkel bis zum Wahnsinn zu steigern. Eine gewisse Bevorzugung der kleinen Bundesglieder liegt im Wesen jeder Foederativverfassung; bas aber ging boch über jedes Dag erlaubter Unbilligkeit binaus, bag im Plenum bes Bunbestages bie fieben größten Staaten, Defterreich, die Königreiche und Baden, die zusammen mehr als fünf Sechstel des deutschen Bolts umfaßten, mit nur 27 Stimmen die Minderbeit bildeten neben ben 42 Stimmen bes letten Sechstels. bie großen Staaten geradezu auffordern zur Umgehung ber Bundesbeichluffe ober zur gewaltsamen Ginschüchterung ber kleinen Genoffen. Und bagu jenes Beschent ber Krone Sachsen, Die Ginftimmigkeit für alle wichtigen Beschlüsse - eine Borschrift die im beiligen Reiche nur für Religionsfachen und jura singulorum gegolten hatte. Jest konnte Reuß jüngerer Linie jede Entwicklung bes Bundes verbieten. Diese Fortbildung ward aber vollends unmöglich gemacht durch die Begründung der landständischen Verfassungen. Denn sollte ber Bund irgend welches Leben gewinnen, so mußte er zunächst die Militärgewalt und die auswärtige Politik der Bundesstaaten zu beschränken suchen; bies waren aber gerade bie einzigen Kronrechte, welche nach Ginführung ber Landstände ben Kleinfürsten noch ungeschmälert verblieben, ein freiwilliger Berzicht barauf stand mithin ganz außer Frage.

Und diese vielköpfige Bundesversammlung ohne Haupt trug keine Berantwortlichkeit, weder rechtlich noch sittlich. Sie bestand aus Gesandten, welche lediglich ihre Instruction zu befolgen hatten und also jeden Tadel von sich auf ihre Auftraggeber abwälzen konnten, während andererseits die kleinen Kronen nur allzubald die Kunst lernten, sich vor dem Zorne der öffentlichen Meinung hinter dem Bundestage zu verstecken. Deutschlands innere Politik ward zu einem Luftkampse; Niemand wußte mehr, wo er eigentlich seine Gegner suchen sollte. Die entsittlichenden Wirkungen solcher Unwahrheit zeigten sich rasch genug, an den Hösen wie im Bolke: seige Angst auf der einen, Wolkenkuksheimer Träume und unklare Berbitterung auf der anderen Seite. Die heillose Berwirrung mußte um so unerträglicher werden, da ein schwerer Kamps zwischen dem Bunde und seinen Gliedern gar nicht ausbleiben konnte; denn die Centralgewalt des Bundes war absolutistisch, war lediglich ein Organ der Fürsten, in den Einzelstaaten aber kam bald die Macht der Landtage empor.

Die Nation nahm das traurige Werk mit unheimlicher Kälte auf. Wer überhaupt davon redete sprach seine grimmige Entrüstung aus. Die wenigen Artikel über Volksrechte, an denen der öffentlichen Meinung zumeist gelegen war, enthielten so leere, so windige Versprechungen, daß sogar diese gutherzige Nation anfangen mußte an den bösen Willen ihrer Macht-

haber zu glauben. Wie sonderbar nahm sich neben den unbestimmten Phrasen über Preßfreiheit, Handelsfreiheit, Landstände die genaue Aufzählung der Privilegien der Mediatisirten und der Thurn- und Taxisschen Postrechte aus. Und zu Alledem das Kläglichste: die Bundesacte war gar keine Verfassung, sondern enthielt nur die niemals ausgeführten Grundzüge eines künftigen Bundesrechts. Vier Jahre später schrieb der ehrliche Gagern nicht ohne Reue einem conservativen Freunde: "Sie reden von der Erhaltung des Bestehenden. Ich suche vergeblich den Bestant. Ich sehe eine Bundesacte, die wir zu entwickeln zu Wien uns erst vornahmen!"

In ben Bebietshändeln batten Preugens Staatsmanner, burch bie Festigkeit ihres Königs, boch einen halben Erfolg erreicht. In ben Bundesverhandlungen wurden fie aufs Haupt geschlagen; nichts, gar nichts von ihren Absichten hatten sie durchgesett. Aber der Schild preußischer Ehre war ohne Matel geblieben. Die Haltung bes Staates, ber uns von ben Fremben befreit, gereichte noch in Wien allen anderen Deutschen gur Beschämung - wenn in einem folden barten Intereffenkampfe bie Scham überhaupt Raum fände. Bab und redlich, consequenter als Stein, hatten Sarbenberg und Sumboldt einen bestimmten Blan eingehalten, immer nur Schritt für Schritt gurudweichend vor bem vereinten Witerstande nabezu des gesammten Deutschlands, einen Plan, der freilich auch an der allgemeinen politischen Unklarheit der Epoche frankte, aber jedenfalls ehrenhafter und verständiger war als alle anderen Wiener Borschläge. Die beständig wechselnde Form ihrer Entwürfe war nicht ihre Schuld, fondern ergab fich unvermeidlich aus ber Bedrangnig eines aussichtelojen Streites wider Begner, die nicht durch das Wort, sondern allein burch ben Schlag überzeugt werben konnten. Das Ginzige, was ben Beiben zur Laft fiel, mar bas arglose Bertrauen zu ben falschen Freunden Desterreich und Hannover. Aber felbft ein volltommener Staatsmann, ber von folder Schwäche frei blieb, tonnte in diesem Kriege nicht siegen. Der gefammte Bang ber beutschen Schicffale mabrend ber jungften Jahre führte unabwendbar zu der traurigen und boch nothwendigen Folge, daß nach Napoleons Fall nicht fein tapferer Feind Breugen, sondern fein ichmantender Begner Defterreich und seine Bundesgenoffen, die Rheinbundner über bie Beftaltung unferes Staates entichieden.

Selbst der Czar äußerte seinen Unwillen über den kläglichen Ausgang, und sogar Gent hatte ein so lächerliches Machwerk doch nicht erwartet. Gleichwohl besaß die neue Ordnung der deutschen Dinge drei folgenschwere Borzüge. Die welthistorischen Wirkungen der Fürstenrevolution von 1803 blieben unverändert, das fratenhafte theokratische Wesen kehrte nicht wieder; das neue Deutschland athmete in der gesunden Lust weltlichen Staatslebens. Sodann ward durch die Bundesverfassung die Entstehung eines neuen Rheinbundes zwar keineswegs verhindert aber

wesentlich erschwert; beshalb allein, so gestanden Hardenberg und humboldt oftmals, nahmen Breußens Staatsmänner ein Werk an, über beffen Mängel fie fich nicht täuschten. Breufen trat bem Bunde bei um die Mittelstaaten an wiederholtem Landesverrathe zu hindern, mabrend biese und Desterreich in ber Bundesverfassung nur ein Bollwert gegen ben preu-Bischen Chrgeiz saben. Endlich war ber Deutsche Bund so loder und ohnmächtig, daß er ben Staat Friedrichs in feiner inneren und äußeren Entwidelung taum ftoren tonnte. Sobald Preugen sich erft wieder auf fich felbst befann, bot ibm die schattenhafte Bundesverfassung taufend Mittel und Wege um die fleinen Staaten burch Sonderbunde an fich zu ketten und burch die That zu beweisen, daß Desterreich für Deutschland nichts leiften, Preugen allein ber Sehnsucht ber Nation und bem recht verstandenen Interesse ber kleinen Bofe selber gerecht werden konnte. Und Dies bleibt für uns, bie wir die abgeschloffene Laufbahn überschauen, ber historische Ruhm des Deutschen Bundes: er besaß nicht die Kraft, das Erstarken bes einzigen lebendigen beutschen Staates zu hindern — bes Staates, ber berufen war bereinft ibn felber zu zerstören und biesem unglücklichen Bolte eine neue, würdige Ordnung zu schenken. -

## Zweiter Abschnitt.

## Belle Alliance.

So alltäglich es ist, daß kommende Ereignisse ihren Schatten voraus werfen, ebenso selten geschieht es, daß bie Belben einer abgeschloffenen, überwundenen Bergangenheit wieder auf ber verwandelten Bubne ber Beit erscheinen. An solcher Wiederkehr vergangener Größe haftet immer ein wunderbarer, traumhafter Zauber, weil fie bem nothwendigen ewigen Werben bes historischen Lebens wiberspricht. Phantastischer bat das Schickfal nie gewaltet als während jener hundert Tage, da mit einem male, wie ein Gespensterzug am bellen Mittag, die Männer und Die Leidenschaften eines Zeitalters der Kriege wieder hereinbrachen über ein neues friedensfrohes Geschlecht und das grandiose Abenteuer bes napoleonischen Raiserthums in einem stürmischen Nachspiele seinen würdigen Abschluß fand. Am 1. März landete Napoleon mit seinen neunhundert Betreuen an ber Rufte bei Cannes; am 20. Abends, am Geburtstage bes Königs von Rom, fuhr sein bestaubter Reisewagen burch die schweigende Hauptstadt nach ben Tuilerien, und ein Schwarm von Beteranen begrüßte freudetrunken ben beimkehrenden Belden am Portale des verlassenen Königsschlosses. "Der Raifer hat fich gezeigt, und die königliche Regierung besteht nicht mehr" - fchrieb er stolz an die Gefandten. Noch nie und nirgends hatten bie bamonischen Dachte bes Genies und bes Ruhmes einen fo glanzenden Triumph gefeiert; ber unblutige Siegeszug schien wirklich, wie ber Imperator ben Fürsten Europas versicherte, "bas Werk einer unwiderstehlichen Gewalt, des einstimmigen Willens einer großen Nation, die ihre Pflichten und ihre Rechte kennt."

Und doch ging diese wundergleiche Revolution fast allein von der Mannschaft des Heeres aus. Die alten Corporale und Sergeanten, die hier, wie in allen Berufsarmeen, den Geist des Heeres beherrschten, hingen mit abgöttischer Verehrung an dem Bilde des demokratischen Helden, sie waren die Apostel jener napoleonischen Religion, deren ungeheuerliche Legenden das stolze Bolk über seine Niederlagen trösteten. Wie hätte das vierte Artillerieregiment, in dessen Reihen einst der Leutnant Bonaparte gedient, der seurigen Anrede des gros papa widerstehen sollen,

ber die glorreiche Tricolore und die weltbezwingenden Adler zurückrachte, ben verhaßten neuen Offizieren aus bem Emigrantenadel ben Laufpaß gab? Hingeriffen von einem Taumel ber Begeisterung, überwältigt von ber Macht wundervoller Erinnerungen folgte ein Regiment nach dem anderen bem lockenden Beispiele: Die Zeit follte wiederkehren, ba ber Praetorianer Alles war, ber Bürger nichts. Die alte Garbe umwand ihre Abler mit Flor und gelobte sie nicht eber zu enthüllen, als bis die Ehre bes Raiferreichs burch glanzenbe Siege an ben Pruffiens und ben anderen Fremdlingen gerächt fei. Aber bas Beer war nicht mehr Frankreich, wie einst in den Tagen des achtzehnten Brumaire. Wenn sogar ein Theil ber Offiziere, barunter einige ber tüchtigften Marschälle wie Dubinot und Macbonald, an bem großen Eidbruch theilzunehmen verschmähte, so faben vollends die friedlichen Mittelflaffen mit rathlofer Bestürzung bem Wiederaufsteigen dieser demokratischen Thrannis zu, beren sonderbar zweiseitiges Wesen ihnen zugleich willkommen und bedrohlich schien. Die Restauration hatte an ber napoleonischen Berfassung nichts Wesentliches geändert; sie zehrte, wie die Bonapartisten sagten, von "dem Capitale von Autorität", das ber erfte Conful allen feinen Nachfolgern hinterlaffen. Die schlagfertige Maschine ber Präfectenverwaltung arbeitete stetig weiter. Der wohlmeinende König aber, dem die Gunft der Torps Die Kurbel in die Hand gegeben, blieb ben Personen, ben Gefühlen und Gewohnheiten ber neuen bemofratischen Gesellschaft völlig fremb; und um ihn brängten sich die Artois und Blacas, die begehrliche Meute der Emigranten, die den Augenblick ber Wiederaufrichtung des alten Adelsregimentes taum erwarten tonnten. Nicht allein die Diggriffe ber Krone, sondern mehr noch die unheimlichen Absichten, welche man ihren Anhängern zutraute und zutrauen mußte, erweckten ben Sag bes Bolfes gegen die Bourbonen.

Neben jenen Bilgern bes Grabes, die sich um das Lilienbanner schaarten, erschien der rückkehrende Napoleon selbst den bürgerlichen Klassen als ein nationaler Held, ein Bertreter der vergötterten Ideen von 89. Aber sein Name bedeutete zugleich: Krieg. Der Instinct der Geschäftswelt fühlte alsbald heraus, daß weder dieser Mann jemals Frieden halten, noch die Nachbarmächte ihn ruhig gewähren lassen konnten. Sosort nach seiner Nücksehr ging die vortheilhafte Stellung, welche Tallehrands Schlauheit der bourbonischen Krone in der Staatengesellschaft verschafft hatte, wieder verloren; Frankreich stand völlig vereinsamt, und vor den Augen der friedensbedürftigen Gesellschaft eröffnete sich die düstere Aussicht auf neue unabsehdare kriegerische Stürme. Zudem hatten die parlamentarischen Institutionen der Charte rasch Boden gewonnen. Kaum war das Zeitalter des militärischen Ruhmes abgelausen, so warf sich die Nation mit bewunderungswürdiger Lebenskraft wieder in die politischen und literarischen Parteitämpse. Das Land freute sich an dem rednerischen

Brunt der Kammerverhandlungen, an der lauten Kritik der freien Presse. Die constitutionelle Doctrin fand wieder ehrliche, überzeugte Betenner. Taufende glaubten treuberzig, es sei die Bestimmung Dieses Boltes ber Freiheit, Die englische Barlamentsberrschaft mit bem unantaftbaren nareleonischen Verwaltungsbespotismus zu verquicken und also den constitutio nellen Musterstaat zu begründen; die Verwirklichung dieser 3beale schien aber leichter möglich unter ber schwachen Krone ber Bourbonen als unter ber eisernen Herrschaft bes Soldatenkaisers. So geschah es, bag bie Gebildeten und Besitzenden sich dem Imperator argwöhnisch fern bielten: ber Curs ber Rente fant in wenigen Tagen bis auf 53. Unbanglichten an das königliche haus zeigten freilich nur einzelne Striche des Gudens und Westens; selbst ber legitimistische Aufstand, ber in ber Bendee aus brach war ungefährlich, ba er mehr von dem Abel als von den Bauern ausging. Die Rückfehr Napoleons erfolgte zu früh; einige Jahre später, ba die Erinnerung an die Schreden ber Kriegszeit schon mehr verblagt und der Groll gegen die Emigranten noch mächtiger angewachsen war, batte sie vielleicht Erfolg haben können. Wie jett die Dinge lagen verhielt sich die Mehrheit der Nation ffeptisch, ängstlich, verlegen. Nur Die Bauern in den allezeit friegerischen Oftprovinzen und die Arbeitermaffen einiger großen Städte biegen den gefronten Plebejer willtommen. In ben Vorstädten von Paris that sich eine Foederation zusammen, aber Die jacobinischen Erinnerungen, die bier wieder auflebten, hatten mit dem Caefarencultus bes Beeres wenig gemein.

Napoleon bemerkte schnell, wie febr bas Land sich verwandelt hatte: die Bourbonen, fagte er ingrimmig, haben mir Frankreich febr verdorben. Um die Mittelflaffen zu gewinnen mußte er mit ben liberalen Ibeen liebäugeln: "das Genie bat gegen das Jahrhundert gefämpft, bas Jahrhundert hat gesiegt!" In geschickten Manifesten stellte er fich als ben Erwählten des Volkes dar und hob den popularen Charakter des Kaiserreichs hervor, das die Demokratie disciplinirt, die Gleichheit vollendet und die Freiheit vorbereitet habe. Doch Berheißungen genügten längst nicht mehr. Er sah sich genöthigt ein Cabinet aus Männern der Revolution ju bilden und die Verfassung bes Raiferreichs burch eine Zusapacte zu erganzen, welche der Nation eine gewählte Volksvertretung, die Preffreiheit, das Petitionsrecht, ja sogar eine Beschränfung ber militärischen Gerichtsbarfeit gewährte. So mußte er sich selber die Hände binden, in einem Augenblicke, da nur eine schrankenlose Dictatur die friedenslustige Nation 311 starker kriegerischer Anstrengung zwingen konnte. In Tricots und antikem Mantel zog er bann auf bas Maifeld hinaus um bie Schaulust ber Barifer burch ein großes volksthumlich-militärisches Spektakelftud gu befriedigen und öffentlich sein bemofratisches Glaubensbekenntniß abzulegen: "als Kaifer, als Conful, als Soldat verdanke ich Alles dem Bolke!" Seine Lieblingstochter Hortensia und ihr kleiner Sohn Ludwig wohnten

dem prahlerischen Schauspiele bei; aber Marie Luise kehrte nicht wieder in die Tuilerien zurück: die Treue der Oesterreicherin gehörte nur dem Glückkinde, nicht dem Gatten.

Auf Schritt und Tritt erfuhr ber Imperator, daß er nur noch ber Bandenführer einer großen Soldatenmeuterei, nicht mehr bas allgefürchtete Staatsoberhaupt mar; Scham und Born übermannten feine ftolze Seele, wenn er sich am Fenfter zeigen mußte um die Huldigungen ber Foederirten aus den Arbeitervierteln entgegenzunehmen. Auf Augenblide fragte er sich wohl, ob er nicht turgab die rothe Müge aufsetzen, die Führung der radicalen Parteien übernehmen, die Nationalgarde ber Barifer Bourgeoifie auflösen und an ihrer Statt ein Boltsbeer aus ben foederirten Arbeitermassen bilden solle. Aber ber Abscheu wider die Jacobiner überwog. Napoleon konnte nicht lassen von den alten bespotischen Bewohnheiten, verfolgte feine Begner burch Profcriptionsliften, errichtete wieder eine zweifache geheime Polizei, beren Agenten einander wechselseitig bewachten. Und trot der Zusatzacte, trot feiner liberalen Betheuerungen, trot seiner ablehnenben Haltung gegen bie Jacobiner erwarb er sich boch nicht das Vertrauen der Bourgeoisie. Wohl schloß sich der leichtgläubige Doctrinar Benjamin Conftant bem bekehrten Despoten an, und bas Organ ber Constitutionellen, Dunopers Cenfeur pries bie Busatacte als die Bollendung der französischen Freiheit — eine wundersame Selbsttäuschung, die nachher burch Jahrzehnte bas Schlagwort ber Opposition geblieben ift. Aber die Dasse der Constitutionellen verharrte in ihrem Migtrauen; fie hoffte insgeheim auf ben schlauen Ludwig Philipp von Orleans, ber schon seit Langem stillgeschäftig nach ber Bürgerkrone Frankreichs seine Netze auswarf. Als die Abgeordneten im Juni zusammentraten, murde ein Gegner Napoleons, ber Mann bes Convents Lanjuinais zum Prafidenten erwählt; mit rudfichtslofer Beftigkeit traten bie radicalen Barteiführer bem Kaifer entgegen.

Das Aergste blieb doch, daß Napoleon, um die Scheu der Bourgeois vor dem Kriege zu beschwichtigen, eine erheuchelte Zuversicht auf den Bestand des Friedens zeigen mußte. Nichts lag ihm in jenem Augenblicke serner als der Wunsch nach Krieg: erst wenn die große Armee des Kaiserreichs wiederhergestellt war, durste der Streit um die unveräußerlichen alten Grenzen von Neuem beginnen. Wiederholt versicherte er den europäischen Hösen, daß sich in Frankreich Nichts verändert habe, daß er auf alle Pläne kriegerischer Größe verzichte und nur noch einen Kampf anerkenne, den heiligen Kampf um das Glück der Bölker. Niemand glaubte ihm. Unaushaltsam rüstete sich das alte Europa zur Bernichtung des Usurpators, und doch mußte er noch eine Weile den Schein bewahren, als ob sein Kaiserthum ein Reich des Friedens sei. Nach drei Wochen erst wagte er die Bermehrung des Heeres zu besehlen: die Armee, die er 115,000 Mann start vorgesunden, wuchs die Ansang Juni nur auf 198,000 Mann

kriegsbereiter Truppen. Das nämliche Gefühl der Unsicherheit zwang ibn auch zu einer höchst gewagten Kriegführung. Nach ben Erfahrungen bes letten Jahres schien bei einem gaben Bertheibigungsfriege im Innern Frankreichs ein Erfolg nicht ganz unmöglich; doch da der Usurpator weder auf eine Maffenerhebung rechnen noch fich der Gefahr einer Nieberlage auf frangösischem Boben aussetzen konnte, so mußte er ben Angriff auf die Nachbarlande magen, und für biefen verzweifelten Schlag standen ihm nur 128,000 Mann zu Gebote. Was übrig blieb wurde an ben weiten Grenzen entlang vertheilt — eine völlig nutlose Zersplitterung ber militärischen Kräfte; ber Argwohn ber öffentlichen Meinung erlaubte bem Imperator nicht, irgend ein Stud frangösischer Erbe gang obne Bertheidigung preiszugeben. Erft als der Krieg unvermeidlich wart, lief Rapoleon die friedliche Maste fallen und bekannte fich nochmals zu den hochmüthigen Gedanken ber alten Raiferpolitik. Sein Kriegeminister Davoust mußte alle die alten Soldaten vom linken Rheinufer unter Die In seiner Anrede an die Armee sprach ber Imperator Fabnen rufen. wieder wie einst als der Schirmherr des deutschen Particularismus, mabnte zum Kampfe gegen die unerfättliche Coalition, die sich bereits anschicke bie kleinen beutschen Staaten zu verschlingen; eine Proclamation, bie auf bem Schlachtfelbe von Belle Alliance in bem erbeuteten Bagen Napoleons gefunden wurde, verfündete ben Belgiern und Rheinlandern bie frohe Botschaft: sie seien würdig Franzosen zu fein!

Sobald biefer Caefar wieder an die Spite feiner Praetorianer trat, mußte ber alte Rampf zwischen Weltherrschaft und Staatenfreiheit unausbleiblich von Neuem entbrennen. Nach bem Buchftaben bes Bolferrechts war Napoleons Schilderhebung allerdings nur ein legitimer Eroberungsfrieg bes souveranen Fürsten von Elba gegen ben Allerchriftlichsten Konig; vergeblich suchte Gent im Defterreichischen Beobachter burch fünstliche Sophismen bies unbestreitbare Rechtsverhältniß wegzudeuteln. Aber wie durften die Formen des Bölkerrechts diesem Gewalthaber zu Gute kommen, der sein Leben lang mit Treu und Glauben gespielt, jedes beilige Recht ber Staatengesellschaft mit Fugen getreten hatte? Den Millionen in Deutschland, Rugland, England erschien ber rudkehrende Despot nicht als ein friegführender Fürft, sondern schlechtweg als ein blutiger Berbrecher, der durch ruchlosen Wortbruch alle Segnungen des schwer errungenen Friedens wieder in Frage stellte. Ein Aufschrei des Zorns ging durch bas preußische Land. Der alte Tobfeind mar wieder zur Stelle, mar wie ein hungriger Wolf eingebrochen in die friedlichen Burben ber befreiten Bölker; das deutsche Schwert mußte ihn nochmals herunterschleubern von dem angemaßten Throne — wer hatte das bezweifelt? Dies tapfere Bolt, bas unter ben Nackenschlägen bes Tyrannen so namenlos gelitten, wollte und konnte nichts sehen von allen ben rührenden und erhebenden Auftritten, welche die Rudkehr des Imperators verschönten, nichts von

allen den politischen Wirren, welche die rathlose Ueberraschung der französischen Nation erklärten. Den Preußen war Frankreichs Bolf einfach eine Rotte von Berrathern, sein Beer eine eidvergeffene Solbatesca, die fich mit ihrem alten Räuberhauptmann zu neuen Plünderungszügen verschwor. Und mit dem grimmigen Haffe verband sich diesmal ein Gefühl freudigen Stolzes. Der alte Blücher sprach seinen Preußen wieder aus ber Seele, ba er auf bie erfte Nachricht jubelnd rief: "bas ift bas größte Glud für uns, nun fann die Armee wieder gut machen was die Diplomaten verfehlten." Erft durch ben Berlauf bes Congresses und Tallehrands feindfelige Zettelungen hatte bie Maffe ber Batrioten im Norden flar erkannt, wie matt und schwächlich der Pariser Friedensschluß gewesen und wie wenig gesichert unsere Westgrenze war. Sobald sich bie Aussicht auf einen neuen Arieg eröffnete, erhob die Presse, der Rheinische Mercur voran, sofort ben Ruf: jest endlich sei bie Zeit gekommen bem gallischen Raubthier bie Zähne auszubrechen. In taufend Tonen, weit lauter und bestimmter als ein Jahr zuvor, erklang die Forderung: heraus mit bem alten Raube, beraus mit Elfag und Lothringen!

Auch den Höfen war keinen Augenblick zweifelhaft, daß sie die Berstörung des Pariser Friedens nicht bulden durften. Schon am 8. März schlug Stein die Aechtung des Friedensbrechers vor. Um 13. traten die acht Mächte, welche den Friedensschluß unterzeichnet hatten, zusammen und beschloffen eine öffentliche Erflärung, worin fie ben Böltern Europas verfündeten, daß Napoleon Buonaparte sich felber außerhalb des burgerlichen und politischen Rechts gestellt, als Feind und Störer der Rube der Welt sich der öffentlichen Berfolgung preisgegeben habe. Die Bonapartiften schrieen Zeter über biefen unerhörten, biefen menschenfresserischen Beschluß; boch er sprach nur aus, was das emporte Gewissen aller Deutschen und Ruffen und ber großen Mehrheit bes englischen Boltes gebieterisch forberte. Am 25. März erneuerten die vier Berbundeten von Chaumont ihr altes Bündniß, boten bem Könige von Frankreich sowie jedem anderen von Buonaparte angegriffenen Lande auf Berlangen ihren Beiftand an, luden alle Machte Europas jum Beitritt ein und verpflichteten sich die Waffen nicht eher niederzulegen als bis Buonaparte außer Stand gefett sei neue Unruhen zu erregen und sich ber Staatsgewalt in Frankreich abermals zu bemächtigen. Die Achtserklärung schloß eine Beränderung ber frangösischen Grenzen nicht schlechthin aus, benn sie behielt ben Mächten ausbrücklich bas Recht vor bie Bestimmungen bes Parifer Friedens zu vervollständigen und zu verstärken. Aber fie beruhte, wie das Kriegsbündniß vom 25. März, auf einem verhängnisvollen thatsächlichen Irrthum, auf der Annahme, daß die Bourbonen mindestens in einem Theile Frankreichs fich behaupten und bie verbündeten Beere als Hilfstruppen ber königlichen Armee auftreten würden.

Erft einige Tage später erfuhr man in Wien, daß König Ludwig sein

Land bis auf das letzte Dorf hatte räumen müssen. Der legitime Herrscher saß als ein Fürst ohne Land in Gent, jetzt gänzlich unter dem Einflus der racheschnaubenden Emigrantenpartei; der geächtete Störer der öffentlichen Ruhe aber zeigte seinen gekrönten Herren Brüdern in friedsertigen Briefen die unblutige Unterwerfung Frankreichs an und erbot sich sofort den Pariser Vertrag anzuerkennen. Die Lage war mit einem Schlage verändert, und die grollenden Whigs im Parlamente säumten nicht sie auszubeuten: Whitebread und Burdett fragten in donnernden Reder, ob England von Neuem bluten solle um einem freien Volke eine Regierung aufzuzwingen, eine Ohnastie, deren haltlose Schwäche sich so kläglich offenbart habe?

Die Tory-Regierung fühlte, daß sie die Opposition beschwichtigen mußte, und ließ baber in Wien erklaren: ber Pringregent genehmige zwar ben Vertrag vom 25. März und werbe Alles aufbieten um Buenaparte zu befämpfen, boch könne er sich nicht verpflichten den Franzeien eine bestimmte Regierung aufzuerlegen. Defterreich, Preußen und Rusland erkannten am 9. Mai biese Auslegung bes Bertrages als wohlbegründet an und behielten fich ebenfalls freie Sand vor gegenüber ber funftigen Regierung Frankreichs. Sobann entspann sich in bem Comité be acht Mächte eine langwierige Berathung über bie Frage: ob nicht in Folge ber thatfächlichen Erfolge und ber friedfertigen Buschriften Buonapartes eine neue veränderte Erklärung geboten fei. Tallebrand hatte bie Stirn, ben Berbündeten ben Entwurf eines Manifestes vorzulegen, worin fie bescheiden versicherten: Europa fampfe ebenso fehr für Frankreich als für seine eigene Sicherheit und werbe die Waffen nach der Entthronung Buonapartes augenblicklich niederlegen.\*) Aber auf folche Zumuthungen wollte fich Niemand mehr einlassen. Die zur Erwägung ber Frage eingesetzte Commission gelangte zu bem Schlusse, daß die Betheuerungen bes Usurpators keinen Glauben verdienten; sie behauptete in febr gemäßigten Worten: bas Recht einer Nation ihre Regierungsform zu berändern fei nicht schrankenlos, fondern den Nachbarftaaten stebe die Befugnis ju fich gegen ben gemeingefährlichen Migbrauch biefes Rechtes ju berwahren; sie erinnerte an die allbekannte Thatsache, daß die Alliirten bem besiegten Frankreich nur unter ber ausbrücklichen Bedingung ber Entthronung des corsischen Friedensstörers einen milben Frieden gewährt hätten, und erklärte scharf und treffend: "bie formliche Zustimmung ber frangösischen Nation zu der erneuten Thronbesteigung Buonapartes murte einer Kriegserklärung gegen Europa gleichkommen." Diese formliche Zustimmung ber frangösischen Nation zu bem Gewaltstreiche bes Usurpators erfolgte in der That, fast im nämlichen Augenblicke da der Commissionsbericht

<sup>\*)</sup> Correspondance inédite de Talleyrand et de Louis XVIII. Paris 1881. p. 383.

(am 12. Mai) dem Comité der Acht vorgetragen wurde. Die napoleonische Zusahacte ward der Nation zur allgemeinen Abstimmung vorgelegt; mehr als 1½ Millionen Stimmen erklärten sich dafür, kaum 5000 wagten zu widersprechen, die große Mehrzahl hielt sich fern, ließ willenlos Alles über sich ergehen. Damit hatte das französische Bolk die Thronrevolution unzweiselhaft anerkannt, und für die acht Mächte ergab sich, nach den eigenen Worten ihrer Commission, die Nothwendigkeit, nunmehr die frühere, allein gegen die Person Buonapartes gerichtete Declaration fallen zu lassen und dem Staate Frankreich, wie er sich jetzt thatsächlich neu gestaltet hatte, den Krieg zu erklären. Aber dieser allein richtige Schluß ward nicht gezogen, da die Absichten der verbündeten Mächte sehr weit auseinander gingen.

Jene salbungsvolle Versicherung ber Torns, England wolle den Franzosen nicht eine bestimmte Regierung aufzwingen, war keineswegs ehrlich gemeint, sondern lediglich ein parlamentarischer Schachzug. Die starr legitimistische Gesinnung des Tory-Cabinets änderte sich nicht; in seinen Augen war und blieb der König ohne Land der rechtmäßige Beherrscher von Frankreich, und Europa war selbstverständlich verpflichtet, burch einen robalistischen Kreuzzug ben legitimen König wieder auf ben Thron feiner Bater zurückzuführen, damit England als ber hochherzige Beschützer ber bankbaren Bourbonen den herrschenden Einfluß in den Tuilerien erhielte. In foldem Sinne wiederholte Wellington beständig: "Frankreich hat keine Teinde; Dieser Krieg ist ein Krieg Europas, Frankreich mit eingeschlossen, gegen Buonaparte und sein Heer." Darum durfte auch Niemand irgend welche Gebietsforderungen an Frankreich stellen. Boll hober sittlicher Entrüftung, behaglich auf ihre wohlgefüllten Taschen flopfend, sprachen die Torys über die preußische Armuth und Habgier; ihr Neid gegen Deutschland trat so gehäffig hervor, daß selbst die Gutherzigkeit der preusischen Patrioten jetzt endlich über den wahren Charafter der britischen Handelspolitif ins Klare fam und Mancher, ber seit Jahren ein glühender Bewunderer der englischen Sochherzigkeit gewesen, nunmehr fein Urtheil berichtigte. Aber wie beschränkt, heuchlerisch, engherzig die Politik der Torps auch erschien, sie allein unter ben Berbundeten wußten genau mas sie wollten und verfolgten ihr Ziel mit hartnäckiger Ausbauer.

In der Hofburg fehlte es nicht an fanatischen Legitimisten, die in das englische Horn bliesen. Adam Müller fand es ganz unbestreitbar, daß Ludwig XVIII. nunmehr schon seit vierundzwanzig Jahren regiere und Buonaparte nur ein Rebell sei; sonst würde ja das göttliche Recht aller Throne geleugnet und "das lächerliche Recht der Bölker, eine Art von Willen zu haben, anerkannt!" Metternich selbst dachte nüchterner, er hegte keine Borliebe für die Bourbonen und behielt sich vor, nach den Umständen zu handeln; aber da seine ruheselige Natur jede zweiselhaste Neuerung verabscheute und die Verträge von Paris und Wien ihm als

ein unantastbares Werk ausbündiger diplomatischer Weisheit erschienen, so durften die Torps hoffen, den österreichischen Freund allmählich zu ihrer Anschauung hinüberzuziehen. Czar Alexander bagegen und Konig Friedrich Wilhelm konnten dem Bourbonen das Kriegsbündniß vom 3. Januar nicht verzeihen. Unter ben preußischen Generalen war die Ansicht weit verbreitet, daß dies zugleich schwache und treulos undankbare Königshaus nicht zurückfehren durfe; der Czar sprach mit Warme bon dem liberalisirenden Herzog von Orleans. Doch weder der Petersburger noch ber Berliner hof hatte schon einen bestimmten Plan für die Wiederbesetzung des französischen Thrones gefaßt; überdies stimmten die beider Mächte unter sich keineswege überein. Während bie preußischen Staats männer von haus aus auf die Sicherung der deutschen Westgrenze bin arbeiteten, gefiel sich ber Czar wieder in überschwänglicher Großmunt. Den wahren Grund seiner Hochherzigkeit verrieth er einmal, als ihm der Ausruf entfuhr: entweder ich nehme Theil an diesem Kuchen, oder ter Ruchen soll gar nicht gebacken werden! Rußland konnte von Diesem Kriege nichts gewinnen, und was kummerte ihn Deutschland wenn a hoffen konnte durch Freisinn und Zartgefühl den englischen Ginfluß in Frankreich aus dem Felde zu schlagen? Schon am 25. Mai ließ a seinen Gefandtschaften schreiben: es besteht eine französische Nation, beren berechtigte Interessen nicht ungestraft geopfert werden dürfen; darum weder eine Herstellung der unhaltbaren alten Ordnung noch eine Demüthigum Frankreichs, das für die Wohlfahrt Europas unentbehrlich ift.

Bei dieser tiefgreifenden Meinungsverschiedenheit ließ sich eine unzweideutige Kriegserklärung gegen Frankreich, wie sie von Hardenberg unt Humboldt gewünscht wurde, nicht durchsetzen. Die Coalition beschloß auf jede weitere öffentliche Erklärung zu verzichten und beruhigte sich bei dieser Halbheit um so lieber, ba ja in den Wechselfällen des Krieges sich leicht bie Gelegenheit zu bestimmteren Beschlüffen bieten konnte. Alle Belt etwartete einen langen und langweiligen Krieg; war boch bie Führung ber europäischen Beere wieder in Schwarzenberge und Langenaus bewährte Hände gelegt worden. Die Mächte begannen also ben Feldzug in einer überaus unflaren völkerrechtlichen Stellung. Sie hatten ben Rampf gegen Buonaparte angekündigt — benn so nannten sie den Imperator noch immer - und nachher versichert, daß sie nicht ben Zweck verfolgten die Bourbonen wieder einzuseten. Sie waren unbestreitbar im Zustande bes Krieges gegen den französischen Staat, da das Bölkerrecht nur Kriege zwischen Staaten fennt; ob fie fich aber felber als Feinde Frankreichs betrachteten. das blieb Angesichts ihrer eigenen widerspruchsvollen Erklärungen burchaus zweifelhaft. Auch die Broclamation an die Frangosen, welche Schwarzenberg beim Einmarsche der Heere erließ, lautete sehr unbestimmt; mit Dube hame Gagern erlangt, daß aus bem Sate "Europa will den Frieden" mindestens ber gefährliche Schluß "und nichts als ben Frieden" gestrichen murbe.

Diese rechtliche Unklarheit bei ber Einleitung des Krieges hat nachber den unglücklichen Ausgang der Friedensverhandlungen zwar nicht allein verschuldet - benn die Entscheidung gab ber vereinte Widerstand, welchen das gesammte Europa den beutschen Forderungen entgegensetzte - aber die Stellung ber beutschen Unterhandler auf bem Friedenscongreffe wefentlich erschwert. Genug, biefem vielbeutigen Bundnif "gegen Buonaparte" traten nach und nach alle Mächte zweiten Ranges bei; eine thörichte, vorzeitige Schilderhebung Murats in Italien, die rafch niedergeschlagen ward, bestärkte die Sofe in der Ueberzeugung, daß jede Berhandlung mit bem Bonapartismus unmöglich fei. Deutschland erschien, was seit drei Jahrhunderten nicht mehr erlebt worden, schon beim Beginne des großen Krieges vollkommen einig. Offenen Berrath magte Diemand mehr, obwohl fich die bose Besinnung des Münchener und des Stuttgarter Hofes wieder in taufend Zänkereien über bas Berpflegungswesen bekundete. Aber die Nation sollte schmerzlich genug erfahren, daß Einigkeit nicht Einheit ift. Da der Deutsche Bund in dem Augenblicke ber Kriegserklärung noch nicht bestand, so konnten bie beutschen Staaten auch nur einzeln ber Coalition beitreten; fie erhielten im Rathe ber großen Dlachte feine Stimme und erprobten fogleich, wie werthlos jenes Recht ber felbständigen diplomatischen Bertretung war, das fie als die schönste Bierde ihrer Kronen betrachteten.

Ungesichts ber ungeheuren Ueberlegenheit ber Streitfrafte ber Verbündeten verhieß die alsbaldige Eröffnung des Feldzugs sicheres Gelingen; fast alle namhaften Generale ber Coalition, Blücher und Gneifenau, Bellington, Toll und Diebitsch ftimmten barin überein. Die Bögerung, meinte Blücher, schafft Napoleon nur die Heere, die wir mit vielem Blute betämpfen muffen. Nach Gneisenaus Ansicht konnten am 1. Mai brei große Armeen von je 200,000 Mann etwa am Ober-, Mittel- und Niederrhein jum Einmarsch in Frankreich bereit steben. Sein staatsmännischer Blid sab voraus, was fast alle Uebrigen für unmöglich hielten, daß der Imperator die Offensive ergreifen würde. Um so bringender rieth er den Alliirten ihrerseits mit bem Angriff zuvorzukommen. Rückten bie brei Armeen gleichzeitig gegen Paris vor und versammelte sich unterdessen in ihrem Rücken bie vierte Armee, Die aus Rugland herankam, bann konnte Napoleon nur einer von ihnen eine ebenbürtige Macht entgegenstellen; erlitt bas eine Heer burch die Feldherrnfunft bes Wegners einen Unfall, fo 30g es sich auf die große Reservearmee zurud, die beiben anderen aber blieben im Vorgehen auf Paris. Wieder wie vor'm Jahre bezeichnete Gneisenau die feindliche Hauptstadt als das einzig mögliche Ziel des Rampfes, mabrend felbst muthige Manner wie humboldt bedenklich meinten, die Geschichte kenne keine Wiederholungen. Und wieder wie damals warnte er vor jeder Zersplitterung der Kräfte: mit dem Sturze Napoleons sei alles Andere, auch das Schickfal Italiens von felbft entschieden.

In der Hofburg dagegen ward der italienische Kriegsschauplat als jo hochwichtig angesehen, daß selbst Radetty erklärte: Desterreich muffe die Schweiz zum Mittelpunfte seiner Operationen mablen, um mit ber italienischen Armee in Berbindung zu bleiben. Auf der Halbinsel begann es zu gähren. Die Mailander fingen schon an, die übereilte Revolution bes vergangenen Frühjahrs zu bereuen, murrten über die Herrschaft des bastone tedesco. Die phantastischen Maniseste Murats, die von der Einheit Italiens redeten, machten boch einigen Gindrud; auch die natürliche Theilnahme für den großen Landsmann, der soeben wieder die Bunderfraft des antico senno Italiens offenbart hatte, erwachte von Neuem. Raiser Franz hielt für nöthig, seinen Bruder Johann in das neue lombardo-venetianische Königreich zu senben, benselben ber vor seche Jahren Die Italiener zuerst zur Freiheit aufgerufen hatte. Der Erzberzog ließ es an Bieberkeit und guten Worten nicht fehlen, doch machte er auf die menschenkundigen Südländer einen sehr ungünstigen Eindruck. Der Wiener Dof fühlte sich seines adriatischen Besitzes keineswegs sicher. Dazu Die alte, auch von Anesebeck getheilte Vorliebe ber t. f. Generale für gesuchte und weitläuftige Bewegungen, endlich und vor Allem der bringende Bunich bie Gefahren des Krieges den Berbundeten zuzuschieben, damit Desterreich bei dem schwierigen Friedensschlusse mit ungebrochener Kraft dastande.

Aus Alledem ergab sich ein ungeheuerlicher Kriegsplan, Der selbst die Künsteleien von 1814 noch überbot: in den Niederlanden 210,000 Mann unter Blücher und Wellington, am Mittelrhein Barclab de Tolly mit 150,000 Ruffen, am Oberrhein und in ber Schweiz 200,000 Defterreicher, in Piemont endlich eine Armee von 60,000 Mann — eine Truppenmasse, die bis zu Ende Juli noch durch einen Nachschub von 170,000 Mann auf 800,000 Köpfe verstärkt wurde und bann bem Teinde um bas Dreifache überlegen war. Als das nächste Ziel der Operationen dachte sich Schwarzenberg nicht Paris, sondern Lyon. Bon Napoleon aber stand mit Sicherheit zu vermuthen, daß er sich auf den zunächst stebenden Reind. auf das niederländische oder das mittelrheinische Heer stürzen würde; die f. L. Truppen waren also vor ber Faust bes Gefürchteten sicher. Da nach bem österreichischen Plane die Russen sogleich in die erste Reihe der Kämpser einrücken sollten, so verlangte Schwarzenberg bie Bertagung bes Ginmarsche bis zum 16., bann zum 27. Juni, endlich gar bis zum 1. Just. Obgleich alle anderen Mächte es hochbedenklich fanden bem raftlosen Feinde ein volles Bierteljahr Frist zu schenken, so bebält doch in einem Coalitions friege ber Zaubernde immer Recht. Defterreich behauptete hartnäckig, feine Rüstungen nicht eher beendigen zu können, und so mußte denn am 19. April der große Kriegsrath der Coalition zu Wien die Vorschläge der Heiburg im Wesentlichen annehmen, in die Berspätung ber Operationen willigen. Die diplomatische Welt, und Hardenberg mit ihr, glaubte bestimmt, die Entscheidung werde im Centrum der verbündeten Beere fallen. Der Armee

in den Niederlanden dachte man, wie vor zwei Jahren der schlesischen, die bescheidene Rolle eines Hilfscorps zu, und wieder wie damals sollte der Gang der Ereignisse aller Boraussicht spotten.

Mit den Berathungen über den Ariegsplan verband sich ein lebhafter Streit über die Vertheilung der kleinen deutschen Contingente. Die Höfe der Mittelstaaten hielten es allesammt für ein Gebot kleinköniglicher Shre, ihre Truppen lieber unter fremden als unter preußischen Oberbesehl zu stellen. Graf Münster meinte die Stunde gekommen um sein altes Ideal, die englisch-hannoversche Hogemonie in Norddeutschland zu verwirklichen, und warnte die kleinen Nachbarn dringend vor dem Anschluß an Preußen. In der That wurden außer den Niederländern auch die Hannoveraner, Sachsen, Nassauer und Braunschweiger dem englischen Heere Wellingtons zugetheilt; nur ein kleines norddeutsches Bundesarmeecorps, zumeist aus Aurhessen bestehend, trat unter preußischen Besehl. Die süddeutschen Truppen zogen zu den Oesterreichern und Russen am Ober- und Mittelrhein, so daß sich auch diesmal ein Gesühl nationaler Wassengemeinschaft nicht bilden konnte.

Napoleons Heer war das beste, das er je ins Feld geführt. Die aus der Kriegsgefangenschaft und den deutschen Festungen heimgekehrten Beteranen bildeten den Stamm seiner Regimenter. Mit abgöttischer Berehrung blickte der gemeine Mann auf seinen kleinen Corporal; noch niemals war die Mannschaft so ganz durchglüht gewesen von Praetorianerstolz und leidenschaftlicher Kampflust. Aber ihren Generalen traute sie nicht über den Weg, da ein Theil der Marschälle den Bourbonen treu geblieben war; und kehrte das Glück dem Imperator den Rücken, so stand von niesen tapferen Graubärten, die allesammt ihren Fahneneid gebrochen patten und von den Bourbonen das Aergste befürchten mußten, wenig sittiche Widerstandskraft zu erwarten.

Wie anders die Stimmungen im preußischen Heere! Als der König n einem fräftigen Aufruse seinen Preußen sagte: "Europa kann den Mann uf Frankreichs Thron nicht dulden, der die Weltherrschaft als den Zweck einer stets erneuerten Kriege laut verkündigte" — da sand er überall in dem treuen Bolke williges Verständniß. Abermals wie vor zwei Jahren ilte die Jugend zu den Bassen, der Landsturm und die Detachements er freiwilligen Jäger wurden von Neuem errichtet und abermals beselte die Kämpfer der seste Entschluß, daß dieser heilige Krieg nicht inders enden dürse als mit einem ganzen und vollen Siege. Das von en ungeheuren Anstrengungen der jüngsten Jahre noch ganz erschöpfte dreußen stellte wiederum 250,000 Mann unter die Fahnen; auch die leinen norddeutschen Nachdarn zeigten diesmal regeren Eiser, stellten twa 70,000 Mann. An kriegerischer Erfahrung und Sicherheit kam das dolksheer freilich dem Feinde nicht gleich. Die Armee befand sich geraden einem gefährlichen Uebergangszustande als der unerwartete Kriegsruf

erscholl. Das Wehrgesetz und die Gebietserwerbungen machten eine New bildung eines großen Theiles ber Truppenkörper nothwendig; noch auf bem niederländischen Kriegsschauplate mußten einzelne Bataillone von ihren alten Regimentern abgetrennt werben. Die gesammte Reiterei wurde neu formirt, der Artillerie fehlte die Mannschaft; Blücher hatte für seine 304 Kanonen nur 5303 Mann, bei einem Armeecorps gar nur 11 Mann für das Geschütz, mabrend das Reglement 30 Mann auf bas Geschütz rechnete. Die Mehrzahl der Linientruppen, die bis zum Ende des vorigen Jahres noch am Rhein gestanden, hatte der Kriegsminister em vor Kurzem in die öftlichen Provinzen zurückverlegt, theils weil er bie schwer heimgesuchten Rheinländer der Einquartierung entlasten wollte, theils weil er einen Krieg mit Desterreich befürchtete. Als nun pleblic bas Unwetter im Westen aufstieg und der König der Niederlande bringend um sofortige Bilfe bat, ba mußte man was am nachsten zur Sand mit auf den Kriegsschauplatz werfen. Die 116,000 Mann, die sich in Belgien versammelten, waren zur Hälfte Landwehren, und von diesen wieder be stand ein großer Theil, die Elblandwehr, aus Truppen ber neuen, vermals westphälischen Provinzen — Mannschaften, Die sich erst in den preib ßischen Dienst einleben mußten: hatten doch Manche darunter vor Aurzen noch unter Napoleon gefochten.

Den Oberbefehl über die Feldarmee hatte der König schon im Min feinem greisen Feldmarschall wieder übertragen; auch Gneisenau übernahn wieder die schwere Bertrauensstellung an Blüchers Seite. Um der Bieberkehr der gehäffigen Streitigkeiten zwischen den Führern vorzubeugen, wurde bas Commando ber brei ersten Armeecorps, welche ben belgischen Feldzu eröffnen sollten, ben Generalen Zieten, Borftell und Thielmann anvertram, die alle drei im Dienstalter hinter Gneisenau standen. Bulow erhielt das vierte Corps, das als Reserve dienen follte; so tam der Eigensinnige nicht zu häufig mit seinem Gegner Gneisenau in Berührung. Das nortbeutsche Bundesarmeecorps, das sich am beutschen Niederrhein, im Ruden der Blücher'schen Armee versammelte, wurde unter Kleists Befehle gestellt, dessen mildes und gehaltenes Wesen sich für die diplomatischen Aufgaben eines Bundesfeldberrn besonders eignete. Port und Tauenpien endlich erhielten das Commando der beiden Armeecorps in den östlichen General Grolman trat felbst als Generalquartiermeister in Blüchers Hauptquartier ein und wies den Corpsführern der belgischen Armee vier feiner fähigsten Offiziere, Reiche, After, Clausewig und Balentini als Stabschefs zu. Der Beld von Wartenburg fühlte fich in tieffter Seele gefrankt, forderte nochmals feinen Abschied, wollte in diefer Bertheilung ber Rollen nichts seben als eine Parteigehäffigkeit bes "Tugend-Wie Port bachten alle die alten militärischen Gegner ber Reformpartei; sie flagten, burch Boben und Grolman tamen die Phantaften und Demagogen in der Armee obenauf. Am hofe begann wieder bas

arge Spiel der geheimen Berdächtigung gegen das schlesische Hauptquartier. In den Offizierskreisen versicherte man bestimmt: Herzog Karl von Medlenburg, der den Feldmarschall bei der Abreise im Namen der Berliner Garnison noch einmal begrüßte, habe vergeblich um ein Brigadecommando in der Blücher'schen Armee gebeten; der Schwager des Königs solle dem gefährlichen Einflusse Gneisenaus fern gehalten werden. General Knesebect unternahm sogar den Feldmarschall selbst zu freiwilligem Berzicht auf den Oberbesehl zu bereden; doch kaum sing er behutsam an von Blüchers bohen Jahren zu sprechen, so lachte der Alte hell auf: was das für dummes Zeug ist!

Damit war Alles abgethan: wer hätte ben Helben ber Nation von ber Stelle, die ihm gebührte, verbrangen durfen? Während ber thatenarmen Monate letthin war er wirklich nur ein gebrechlicher alter Mann gewesen, und eben jett traf ben gärtlichen Bater noch ein grausamer Schlag: fein Lieblingssohn Franz, ein hochbegabter, verwegener Reiteroffizier, war im Kriege schwer am Kopfe verwundet worden und verfiel in unheilbare Beistesfrankheit. Aber sobald ber Krieg entschieden mar, raffte sich ber herrliche Greis wieder auf, wie ein edles Schlachtrog beim Schmettern ber Trompete; er fühlte bie Last ber Jahre und des Kummers nicht mehr. Wieder einmal batte er Alles voraus gewußt: warum wollten ihm die verfluchten Diplomatiker nicht glauben, als er ihnen vor'm Jahre vorhersagte, ber Bösewicht werbe ganz gewiß aus seinem Käfig ausbrechen? Ueberall auf ber Reise brängten sich die Massen um den volksthümlichen Frisch und jugendlich, leuchtend von Zuversicht trat er unter seine jubelnden Truppen. Wie that es ihm wohl, bas neue oftfriesische Regiment, die Landsleute seiner herzlieben Frau mit unter seinen Befehlen zu seben. Den erbitterten fachsischen Offizieren bielt er aus ber Fülle seines deutschen Herzens beraus eine mächtige Rebe: bier tenne er nicht Breugen noch Sachsen, bier seien nur Deutsche, bie für ihr großes Baterland siegen wollten und müßten. Mit biefem Beere getraute er sich Tunis, Tripolis und Algier zu erobern, wenn nur das Meer nicht bazwischen wäre. Die Stunde bes Kampfes tonnte er taum erwarten und schrieb siegesgewiß an seinen getreuen Beinen, der ihm daheim seine Büter verwaltete: "Die Franzosen habe ich vor mich, den Ruhm hinter mich, balbe wird es fnallen!"\*)

Er fand die Armeeverwaltung in peinlicher Berlegenheit. Denn der König der Niederlande, der so dringend um schleunigen Einmarsch der Preußen gebeten hatte, that jetzt, da er sich in Sicherheit wußte, gar nichts für die Verpflegung der verbündeten Heere in dem reichen Lande; er kannte die Verachtung, welche die preußischen Offiziere seit dem thüringischen Feldzug gegen ihn hegten, erwiderte sie durch unverhohlene Abs

<sup>\*)</sup> Blicher an Heinen, Littich 6. Mai 1815.

neigung und zeigte fo üblen Willen, daß ihn Gneisenau, sicher mit Unrecht, frangösischer Sympathien beschuldigte. Baares Geld, woran Wellington Ueberfluß hatte, fehlte ben Preußen ganzlich; icon feit anderthalb Denaten war ber Armee fein Gold bezahlt worden. Der treffliche Generalintendant Ribbentrop wußte keinen Rath mehr. Blücher schrieb bem Staatstanzler zornig: "ber nieberländische König ift ber ungefälligste, heimlichste, interessirteste Mensch."\*) Um der dringensten Noth abzuhelsen, stellte er eigenmächtig Wechsel aus, die von den Elberfelder Raufleuten auf seinen großen Namen bin bezahlt wurden. Seine Truppen mußte er vorläufig von den Bauern verpflegen lassen und ebendeshalb weiter als rathlich war, im Norden der Maas und Sambre zwischen Fleurus. Namur, Cinah und Hannut zerftreuen. Alle biefe Sorgen fochten ibn in feiner Siegeszuversicht gar nicht an. Auf ben erften Blid burchschaute er bie innere Schwäche bes neuen Raiferreichs: "die Nation ift bei Beitem nicht jo vor Bonaparte portirt wie die frangösischen Blätter es ausposaunen." Er sagte mit prophetischer Sicherheit voraus, daß bie Entscheidung bier auf dem belgischen Kriegsschauplate fallen werde. "Beendigen wir den Krieg glücklich, schrieb er bem Staatskanzler, so gerathen alle großen herren in meine Schuld; und gut foll und wird es geben, benn bie große Macht, so sich die Sicherheitscommiffarien von Bonaparte traumen, ift ein Hirngespinnft. Es fehlt ibm an Allem, und besonders bat er bas Butrauen zu fich felbft und feinem Unbang verloren. "\*\*)

Auch über die Forberungen, welche Deutschland nach bem Siege an bie Frangofen zu stellen habe, war Blücher von haus aus mit fich im Reinen; "ich hoffe, so schrieb er schon zu Anfang Mai, dieser Krieg wird sich so endigen, daß Frankreich in Zukunft Deutschland nicht mehr fe gefährlich sein wird. Elfaß und Lothringen muffen fie bergeben." Und wunderbar, berfelbe Mann, in bem fich ber nationale Stols und Baf bes nordbeutschen Volkes verkörperte, war zugleich ein Kosmopolit im ebelften Sinne. Es wird in alle Zukunft eine stolze Erinnerung für unsere Nation bleiben, wie jener weitherzige beutsche Weltbürgerfinn, Der bisher nur unferer Bildung zu Gute gefommen, für unfer Staatsleben ein Fluch gewesen war, jetzt einmal unter höchst außerordentlichen Berbaltnissen auch politisch fruchtbar wurde und Deutschlands Feldherren befähigte europäische Politit großen Stiles zu treiben. In Blüchers Augen war dieser Kampf ein heiliger Krieg der verbrüderten Bölfer Europas für die gemeinsame Freiheit, und nichts schien ihm selbstverständlicher als bag ber Bruder für ben Bruder einstehen muffe bis zum letten Blutetropfen. Mit einer ruchaltlosen Selbstvergessenheit, beren schlechterbings nur der deutsche Idealismus fähig war, erklärte er sich bereit alle Kräfte

<sup>\*)</sup> Blücher an Harbenberg, Namur 27. Mai 1815.

<sup>\*\*)</sup> Blilder an Harbenberg, Mamur 2. Juni 1915.

seines Heeres für die Sache Europas einzuseten. Vertrauensvoll kam er seinem englischen Waffengefährten entgegen und setzte treuberzig bei dem Briten die nämliche Gesinnung voraus. Das turze, sichere solbatische Wesen bes englischen Feldberrn gefiel ihm wohl: "Wellington ift Die Befälligkeit felbst, schrieb er befriedigt, und ein febr bestimmter Dann, wir werden eine gute Che mit einander führen." Als trot feiner fturmischen Bitten und Vorstellungen ber Beginn bes Krieges von den Wiener Strategen immer weiter binausgeschoben murbe, ba brobte er bem Staatstangler: "Wenn ber Befehl zum Borwarts ausbleibt, die Unruben in Frankreich zunehmen, so mache ich es wie in Schlesien und schlage los. Wellington accompagnirt mich sicher." Gneisenau, gleich seinem greisen Freunde bereit zu jedem Opfer für die gemeinsame Sache, urtheilte doch anders über ben Charafter des Briten; er meinte, von bem laffe fich ber zäheste und tapferste Widerstand gegen ben Feind erwarten, aber weder eine fühne Unbotmäßigkeit, noch irgend eine Aufopferung für bie Berbündeten. Und dies Urtheil traf das Rechte; denn wenn im Blücherichen Hauptquartiere die bochberzige Begeisterung für die Freiheit Europas vorherrschte, so war Wellington ein Englander vom Wirbel bis zur Zebe, im Guten wie im Bofen.

Die kurzen sechs Tage bes belgischen Feldzugs erwecken nicht nur die böchste politische und menschliche Theilnahme durch den rastlosen, mächtig aufsteigenden bramatischen Bang ber Ereignisse, durch die Ueberfülle granbiofer Kampfe, Leibenschaften und Schickfalswechsel, Die sich in wenigen Stunden zusammendrängte; fie gewähren auch einen tiefen Ginblid in Die wunderbar vielgestaltige und ungleichmäßige Entwicklung der abendländiichen Bölfer, benn brei grundverschiedene Epochen ber europäischen Rriegegeschichte traten in ben Ebenen von Brabant gleichzeitig auf ben Rampfplat. Dier bas achtzehnte Jahrhundert, bas Göldnerheer Altenglands; bort das Zeitalter der Revolution, das Berufssoldatenthum der demokratischen Tyrannis; da endlich die neueste Zeit, das preußische Bolt in Waffen. Jede der drei Armeen entfaltet in einem ungeheuren Ringen ibre eigenste Kraft, und jede wird geführt von dem Feldberrn, der ihrem Charafter entspricht. Da Blücher und Gneisenau, Die Belden bes fturmischen Bölkerzornes; bort ber gekrönte Plebejer; bier endlich jener Wellington, ber damals von Münfter und ben Hochtorps als ber größte Feldberr bes Jahrhunders geseiert wurde, uns Nachlebenden aber als der lette großartige Vertreter einer völlig überwundenen Kriegsweise erscheint.

Wellington zählt zu jenen seltenen Männern, die ohne schöpferissches Genie, fast ohne Geist, allein durch die Kraft des Charakters, durch die Macht des Willens und der Selbstbeherrschung zu den Höhen historischen Ruhmes emporstiegen. Wer hätte diesem langsam fassenden Knaben einen Weltruf geweissagt, ihm der nie recht jung war und von seinen eigenen Brüdern Richard und Heinrich an Talent weitaus übers

troffen wurde? Ein Sohn jener hochfirchlichen Torpfamilien, bie fic als Eroberer in Irland niedergelaffen hatten und inmitten ber feindseligen Relten ben Raffen- und Stanbesftolz, die Art und Unart bes englischen Mutterlandes nur um fo ftarrer bewahrten, hatte er nach altenglischem Abelsbrauche bie subalternen Stellen im Beere burch Geld und Gunst rasch übersprungen, schon mit fünfundzwanzig Jahren in bem Revolutionsfriege ein Regiment befehligt. Sobann lernte er in Oftindien Die Kunft bes Herrschens, unter ben Augen seines Bruders Richard Bellesleb, bes genialen Begründers ber britischen Großmachtstellung im Priente. Streng gegen fich und Andere, unverbrüchlich gehorfam und pflichtgetren, gerecht und ehrenhaft, talt, ficher und verständig in Allem, zeigte er fic jeber ber schwierigen militärischen und politischen Aufgaben, welche bas inbische Leben bem Heerführer stellt, vollauf gewachsen; und wie verwegen ber Bedachtsame, ber alle Möglichkeiten peinlich genau vorher erwog, zur rechten Stunde bas Glud zu paden wußte, bas lehrten ber glangende Sieg von Affane über bie fechsfache Uebermacht ber hindus und ber fühne Reiterzug in die Berge ber Mahratten. Nach Europa zurück gekehrt nahm er Theil an ber berüchtigten Raubfahrt nach Ropenhagen, tapfer und tüchtig wie immer, aber auch vollkommen gleichgiltig gegen bas traurige Schicfal bes ruchlos überfallenen schwachen Gegners; benn niemals war ein Gobn Britanniens fo gang burchbrungen von ber altnationalen Ansicht: right or wrong, my country! Nachher übernahm er ben Oberbefehl in Portugal, von Saus aus voll ruhiger Siegeszuversicht; troden erklärte er, "ich werde mich behaupten." Der theatralische Prunt ber neufranzösischen Kriegsberrlichkeit machte auf Diesen nüchternen Ropf gar feinen Ginbrud; an bem Sturze Napoleons zweifelte er nie-Während ber sechs Jahre des Halbinfelfrieges erzog er seine Söldner zu Birtuofen in allen Künften der altüberlieferten Kriegsweife.

Bon Neuerungen und durchgreifenden Berbesserungen hielt er nichts: niemals hat er irgend ein Berdienst begünstigt, niemals eine Besörderung außer der Reihe vorgeschlagen. Selbständige, denkende Generale waren ihm unbequem, während sein weitherziger Bruder Richard begabte Untergebene in ungestörter Freiheit schalten ließ; er brauchte zuverlässige, geschickte Wertzeuge und fand sie mit sicherer Menschenkenntniß heraus. Seine Adjutanten waren zumeist junge Lords, die auf den besten Pferden der Welt die Beschle des Feldherrn pünktlich überbrachten und auf jede eigene Meinung gehorsam verzichteten. Er kannte seinen Werth, sagte seinen Freunden im Tord-Cabinet gerade heraus: "Ihr habt Niemand außer mir," ließ sich mit einer außerordentlichen, nie mißbrauchten Bollmacht außtatten, so daß er jeden Offizier ohne Weiteres suspendiren und in die Heimath zurücksenden konnte. Seine Generale dursten während der Schlacht in der angewiesenen Position Alles thun, was sie für gut hielten, aber das nächste Hinderniß vor ihrer Front war ihre unüberschreitbare

Grenze, bei Strase des Standrechts. Die Offiziere liebten den Gestrengen wenig, der nie in kameradschaftlicher Herzlichkeit aufthaute, nie einen Ansstug von Wohlwollen oder Großmuth verrieth, auch nicht wenn der Dienst dabei keinen Schaden nehmen konnte. Der durchbohrende Blick der kalten Augen, die stolzen Züge mit der Adlernase und dem sestgeschlossenen undeweglichen Munde, der scharfe besehlende Klang der Stimme verboten sede vertrauliche Annäherung. Aber Alle gehorchten, Alle sühlten sich stolz dem schwer zu Befriedigenden genug zu thun; ein Tadel oder auch nur ein Urtheil über die Maßregeln des Feldherrn wagte sich selbst im vertrauten Gespräche der Offiziere nicht heraus. Sie solgten seinen Besehlen blindlings wie den unersorschlichen Rathschlüssen des Schicksals; selten einmal würdigte er sie einer Ansprache und setzte dann in langsamer Rede, schwersfällig und unschön, aber bestimmt und deutlich seine Absichten auseinander.

Eine so unbedingte Abhängigkeit war nur möglich in den kleinen Armeen ber alten Zeit. In ber That befand sich Wellington bann am wohlsten, wenn er selber, wie die Landstnechtsführer bes fechzehnten Jahrhunderts, die Frundsberg, Emser und Lepva, den persönlichen Mittelpunkt des Heeres bilbete, wenn er seine Regimenter in dicht gedrängter Aufstellung eng um sich versammelt hielt und sie mit seinem Auge nabezu übersah. Tief unter ben hochablichen Offizieren, die ihre Batente durch Rauf erwarben, von ihnen getrennt burch eine unausfüllbare Aluft ftand bie robe Maffe ber Mannschaft, ber Abschaum bes englischen Bolts, wie Wellington selber sagte. Reicher Sold und gute Kost nebst der entsprechenden Prügeltracht hielt diese Miethlinge zusammen. Wunderbares vermochten die athletischen Körper mit ihrem altenglischen Bogermuthe, ihrer Muskelkraft und Ausdauer zu leiften, wenn der Drillsergeant sie einige Jahre lang unter seine Fuchtel genommen hatte; unwiderstehlich wirkte ber Bajonettangriff ber Hünengestalten ber Garbe ober ber wuchtige Anprall der schweren Reiter auf ihren großen edlen Rossen. Aber webe ber Stadt, die von diesen Truppen mit Sturm genommen ward wie bas unglückliche Babajoz; in dem Taumel des Sieges verlor die neunschwänzige Rate ihre Schreden, Die Bande ber Mannegucht zerriffen und entfeffelt raften die Mordluft, die Raubgier, alle viehischen Begierden dabin. Go glich bies Deer einem großen, mit bochfter Sicherheit arbeitenden Uhrwerke und war doch mehr als eine Maschine; benn in dem Offizierscorps lebten ber ritterliche Anstand und ber Nationalstolz des englischen Abels, auch der brutale Soldat war nach so vielen glänzenden Erfolgen dem nie besiegten Feldberrn gang und gar ergeben, fab mit Gelbstgefühl auf seine ruhmreiche Fahne.

Wellington hatte in Spanien sein kleines Heer mit bedachtsamer Umsicht geschont, nur von Zeit zu Zeit, wenn alle Anzeichen den Erfolg verbürgten, einen kühnen Angriff gewagt, ohne je das Dasein seiner Armee auf das Spiel zu setzen. Dem Imperator selber war er niemals

auf bem Schlachtfelbe begegnet; die großartige, burch ungeheure Daffenschläge ben Sieg mit einem male erzwingenbe Kriegsweise Rapoleons blieb ihm unbekannt. Gang unbefangen hielt er jene altväterisch bedachtsame Kriegführung, die ihm selber in den ungewöhnlichen Berhältnissen bes spanischen Kriegsschauplates so große Erfolge bereitet hatte, für Die einzig richtige. Auf die Bolksheere fab er mit ber ganzen Berachtung bes Berufssolbaten berunter; sie waren ihm allesammt um nichts beffer als die spanischen Guerillas, welche sich auf bem Schlachtfelbe so oft unbrauchbar erwiesen, und niemals wollte er zugeben, daß der Erfolg des Halbinfelfeldzuges doch nicht möglich gewesen wäre ohne ben Fanatismus jener zuchtlosen Banben, die den Feind im Ruden burch die Schreden bes Heinen Kriegs ermübeten und schwächten. "Der Enthusiasmus, schrieb er in seiner ungelenken Weise an Castlereagh, ift in der That feine Bilfe um irgend ein Ding zu vollbringen und ift nur eine Entschuldigung für die Unordnung, womit jedes Ding gethan wird, und für ben Mangel an Mannszucht und Gehorfam in ben Beeren." Aus biefen militärischen Ansichten sprach zugleich bie antirevolutionare Gesinnung bes Bochtorys. Wellington bat in fpateren Jahren, fobald fein ficherer Golbatenblid die unaufhaltsame Nothwendigkeit einer Reform erkannte, mehrmals gewagt sich von seinen politischen Freunden zu trennen und, unbefümmert um ben Born ber Partei, felber mit ftarter Sand vollendet mas er bisber als gefährliche Neuerung bekämpft. Im Alter ftand ber Rubmgefronte boch genug um allein bem Bangen zu leben, allein ber Stimme seines lauteren Patriotismus zu folgen: "ich gabe, sagte er einst, willig mein Leben babin, wenn in meinem Lande bamit einen Monat burgerlichen Krieges ersparen könnte." 3m Jahre 1815 war er burchaus noch ein hochconservativer Parteimann; ber Weltkrieg jener Tage erschien ibm einfach als ein Kampf ber legitimen Obrigkeit gegen die Revolution.

Die nationalen Leibenschaften, die in den Bölkern des Festlandes brandeten, betrachtete er halb mit Argwohn halb mit Berachtung. Unter Iren, Hindus, Spaniern und Portugiesen hatte er den größten Theil seines Lebens verbracht; nach solchen Ersahrungen stand ihm die Meinung sest, daß keine andere Nation sich den Briten auch nur von sern vergleichen dürse. Die altenglische Sünde der Geringschähung fremden Bolksthums zeigte sich bei diesem trockenen unliedenswürdigen Helden in so beleidigenden, kalt hochmüthigen Formen, daß selbst die Spanier, die ihm so viel verdankten, ihn aus Herzensgrunde haßten. Ganz wie sein Freund Castlereagh blieb er der Ansicht, daß die parlamentarische Freiheit ein ausschließliches Besitzhum des bevorzugten englischen Stammes sei und sür die Unreise der Continentalen nicht tauge. Wie er schon in Indien und Spanien die staatsmännische Thätigkeit mit der militärischen verdunden hatte, so war er nach dem Frieden in Paris und Wien als Gesandter wirksam und wurde von den Ministern so tief ins Vertrauen

gezogen, daß man ihn geradezu wie ein Mitglied des Cabinets betrachtete. Er theilte das Mißtrauen der Torps gegen die aufstrebenden Mächte Preußen und Rußland, war in den Geheimnissen der Cabinette weit gründlicher bewandert als das Blücher'sche Hauptquartier und übernahm sein Commando sogleich mit einem festen, klar durchdachten politischen Plane — mit der Absicht den legitimen König wieder in das Schloß seiner Bäter zurückzuführen.

Unter ben 94,000 Mann seines Heeres waren 32,000, etwa ein Drittel, Englander, 37,000 Deutsche, 25,000 Niederlander. Deutschen waren nur die ruhmreichen Regimenter der Deutschen Legion, etwa 7000 Mann, ebenso friegserfahren wie die wohlgedrillten englischen Beteranen, die Mannschaft weniger rob, die Offiziere nach beutscher Beise höher gebildet; auch die schwarze Schaar bes Herzogs von Braunschweig bestand größtentheils aus geschulten Solbaten. Dagegen befand sich unter ben Hannoveranern und Naffauern viel junge Mannschaft, besgleichen unter den neugebildeten niederländischen Regimentern; auf die frangofisch gefinnten Belgier war überdies fein Berlag. Wellington betrachtete biefe buntscheckige Armee mit geringem Zutrauen und suchte ihr mehr sittlichen Halt zu geben indem er die alten Regimenter mit ben jungen Truppen burcheinander mischte. Auch von dem friegerischen Werthe bes preußischen Beeres bachte er nicht boch. Wohl tamen Augenblicke, ba Blüchers mächtige Perfonlichkeit, ber hohe Schwung ber Seele, ber aus ben Worten und Bliden des Alten sprach, selbst diesen Nüchternen bezauberte; "was für ein schöner alter Knabe er doch ist," sagte er einmal mit ungewohnter Barme, ale er bem Davonreitenden nachblickte. Aber ber "republikanische Beist" Dieses Bolksheeres blieb ibm unbeimlich. War boch ber fturmische nationale Stolz und Thatendrang ber preußischen Armee jest schon allen Bofen verdächtig geworden; selbst ber Czar meinte um jene Zeit, er werde wohl noch einst seinen preußischen Freund gegen beffen eigenes Beer beschützen muffen!

Obwohl Wellington, wie die meisten seiner Landsleute, im Stillen der Meinung war, daß der Sturz des Weltreichs eigentlich durch den spanischen Krieg bewirkt worden sei, so sah er doch nicht ohne Sorge dem Augenblicke des ersten persönlichen Zusammentressens mit Napoleon selber entgegen. Der Gefahr einer Niederlage wollte und durfte er sich nicht aussehen; denn wie sollte England die von den anderen Höfen nicht gewünschte Zurücksührung der Bourbonen erwirken, wenn sein kleines Heer geschlagen wurde? Darum ging er mit höchster Borsicht zu Werke. Sobald der Kriegsrath in Wien die Bertagung des Kampses beschlossen hatte, fügte sich der englische Feldherr nach seiner Gewohnheit unweigerslich dem Besehle und richtete sich auf eine behutsame Bertheidigung ein. Während Blücher durch die Schwierigkeiten der Verpslegung genöthigt ward, sein Heer nördlich der Sambre weit auseinanderzulegen — doch

immerbin noch nabe genug um die Armee bei der böchsten Bunktlichkeit allenfalls in starten vierundzwanzig Stunden versammeln zu konnen zerftreute Wellington seine Truppen ohne Noth, absichtlich über einen noch weit größeren Raum. Denn ba er Napoleons Charafter und Kriegsweise nicht fannte, fo nahm er an, die Frangofen wurden in mehreren Colonnen, an verschiedenen Stellen zugleich in Belgien einbrechen, und vertheilte seine Armee, ftatt sie nabe an die Breugen beranzuschieben, auf ber weiten Linie von Quatrebras bis westlich in die Gegend von Gent, während er nach seiner streng methodischen Art seine Reserve bei Bruffel zurückehielt um nach Umständen die bedrobten Bunfte unterftützen gu So bachte er gegen jeden möglichen Angriff gerüstet zu sein, Die Berbindung mit England über Antwerpen und Oftende ficherzustellen und zugleich seine Schützlinge, ben hof bes flüchtigen Königs in Gent und das Häuflein der bourbonischen Haustruppen bei Alost vor einer Ueberrumpelung zu bewahren. Aber burch biese weitgedehnte Aufstellung ward ein rasches Zusammenwirken mit Blücher verhindert; es blieb möglich, daß Napoleon, der jedem einzelnen der beiden verbündeten Heere überlegen war, sich plötlich zwischen die beiden Armeen eindrängte und die Breugen, die ihm am nächsten standen, schlug ebe Wellington zur Unterstützung berbeieilen konnte. —

Kurz bevor die Schwerter aus der Scheide fuhren erlebte die deutsche Armee noch eine unheimliche Katastrophe. Selbst dieser erste Krieg, den die Deutschen in vollem Einmuth führten, sollte nicht beginnen, ohne daß die Flammen bes alten grimmigen Bruberzwistes noch einmal aus bem Boben emporschlugen. Den unglücklichen sächsischen Bandeln folgte in Belgien noch ein tragisches Nachspiel. Sobald die großen Mächte über Sachsens Schickfal einig geworben, hatten fie beschlossen ben gefangenen König in die Nähe von Wien tommen zu laffen, damit er der geschloffenen Uebereinkunft beiträte. Die preußische Regierung wußte aus Dresten, daß ber sächsische Hofabel die Durchreise seines angestammten Fürsten gu lärmenden Kundgebungen benuten wollte; sie wußte desgleichen durch die Minister in Berlin, daß Friedrich August entschlossen war, alles in Wien Beschlossene rundweg abzulehnen und die Verhandlungen von vorn zu beginnen.\*) Sofort traf Harbenberg seine Magregeln. Der Gefangene mußte, als er am 22. Februar die Reise nach Presburg antrat, feinen Weg burch Schlesien nehmen. Un ber österreichischen Grenze begrüste ihn alsbald das Geläute ber Gloden und aller Pomp eines fürstlichen Empfanges. Doch mehr als solche Ehren konnte Raiser Franz seinem Schütlinge nicht bieten; benn neben ber Abwehr bes neuen Angriffs ber Franzosen erschien jetzt ber Streit um Sachsen in seiner ganzen klein-

<sup>\*)</sup> Berichte bes fächfischen Generalgouvernements und bes Ministers v. b. Goly an ben Staatstanzler vom 2. Januar und 19. Februar 1815.

Tichen Erbärmlichkeit, als eine lästige Störung, die man um jeden Preis aus der Welt schaffen mußte. Preußen erlebte die Genugthuung, daß alle die völkerrechtlichen Grundsätze, welche Hardenberg bisher unter dem Zetergeschrei des entrüsteten "Europas" vertheidigt hatte, nunmehr von Oesterreich, England und Frankreich sörmlich anerkannt wurden. Einstimmig erklärten die Mächte: da eine Eroberung des ganzen Landes, eine debollatio vorliegt, so ist ein Friedensschluß mit dem entthronten Fürsten rechtlich nicht geboten; nur aus freiem Willen sind die Eroberer bereit, die eine Hälfte des Landes an Friedrich August zurückzugeben, wenn er zuvor die Bewohner der anderen Hälfte ihres Sides entbunden und sich den Wiener Beschlüssen unterworfen hat; die dahin verbleibt die Verwaltung des ganzen Landes in Preußens Händen. Mit solchen Austrägen traten am 12. März Metternich, Wellington und Tallehrand vor den Wettiner.

Als er tropig die Wiederaufnahme der Berhandlungen verlangte, erwiderten fie in einer scharfen Dote, "er verkenne ganglich feine Lage." Talleprand aber versicherte erhaben: Friedrich August habe "bem graufamften Teinde Deutschlands" gedient und verdiene barum feine Schonung! Das hin- und herzerren, bas nun begann (von Unterhandlungen fann man taum reben), erregt bochftens ein pathologisches Interesse. Zwei Monate lang hielt ber verblenbete alte Mann bie Mächte bin mit Entschädigungsforderungen für Warschau ober bie Lausit, mit Rechtsverwahrungen, Formbedenken und taufend armfeligen Qualereien. Erft am 18. Mai tam ber Friede zwischen Preugen und Sachsen zu Stande, genau nach den Beschlüffen des Comites ber Fünf. An den Sofen regte sich der Berdacht, Friedrich August suche absichtlich die Verhandlungen binzuziehen, bis ein neuer Sieg Napoleons ben Albertinern ihre alte Macht zurudgabe. Die Vermuthung lag fehr nabe. Der Dresdner Bobel, der mit blauem wie der mit rothem Blute, jubelte bem rudtebrenden Großen Alliirten entgegen; damals wie im Jahre 1866 fand das Chrgefühl biefer Kreise seinen getreuen Ausdruck in dem Berslein: "Preußischer Rutut, warte! Uns hilft Bonaparte!" Der Hof in Pregburg bachte boch anders; Die Rücktehr ber napoleonischen Herrschaft war bem alten Könige in jenem Augenblide unwillkommen, weil fie ibn bes Beiftandes feiner mächtigen Beschützer beraubte. Der mühselige Gang der letten Berhandlungen erklärt sich genugsam aus der legitimistischen Starrheit und der pedantischen Formenseligkeit des Albertiners. Was verschlug es dem kleinköniglichen Stolze, wenn die unleidlichen provisorischen Buftande in bem armen Lande, bas feit anderthalb Jahren nicht mehr zur Rube gekommen, noch um einige Monate verlängert wurden?

Derfelben Gesinnung begegnete das preußische General-Gouvernement bei den fächsischen Beamten. Die obersten Behörden widersetzen sich hartnäckig, als die in Folge der Theilung unvermeidliche Absonderung der

Archive und Registraturen anbefohlen wurde; man ging so weit, sogar Rechnungs-Ablegung von bem General-Gouvernement zu verlangen. Das Dresbner Bebeime Consilium behauptete in einem höchst possirlichen bantwurmartigen Schriftstude\*) "bie Dhnmöglichkeit, ohne allseitiges Ginverständniß" die Theilung durchzuführen, und berief sich auf die Parlamentsreben "bes bei ber Abfassung ber Wiener Protofolle selbst mitgewirkten Lord Caftlereagh". Alles vergeblich; fogar der Name des felbst mitgewirkten Lords machte auf ben Staatstangler feinen Gindrud. Bardenberg befahl, mit Strenge vorzugehen; die Theilung sei durch die Mächte unwiderruflich beschlossen, von einer Rechenschaft über bie Berwaltung eines eroberten Landes "könne gar nicht die Rebe sein"\*\*). Das Land blieb also vorläufig in Preugens Besit, alle für die befinitive Theilung erforderlichen Vorbereitungen wurden vollzogen; das Zaudern des alten Königs bewirkte nur einige unfruchtbare Zankereien. Den fachfischen Legitimisten aber ift niemals ein Schimmer ber Gelbsterkenntniß aufgegangen, auch als fie endlich die Früchte ihres Thuns vor Augen faben; sie haben nie begriffen, daß sie selber durch ihre Wehässigkeit gegen Preußen redlich mitgeholfen hatten zu ber vielbeweinten Theilung bes Lanbes.

Für die kleine sächsische Armee sollte der Starrsinn Friedrich Augusts verhängnifvoll werben. Der Kriegsberr als Gefangener in Preugens Banben, und seine Solbaten als Bundesgenoffen im Lager ber Alliirten: in biefem ichiefen und unwahren Berhältnig waren bie bedauernswertben Regimenter burch anderthalb Jahre verblieben. Ihr Unftern wollte, daß fie an bem Rriegsruhm ber Berbundeten fast feinen Untheil gewannen; die Anschauungen des preußischen Heeres blieben diesen altgedienten Berufssoldaten ganz fremd, der Name Landwehr galt hier als Schimpfwort. Rach bem Frieden standen sie lange in Westbeutschland, ber Beimath fern, boch von Dresben aus beständig burch Briefe und Sendboten be-Die anhaltende Ungewißheit über die Zufunft bes Landes rief arbeitet. Parteiungen im Offizierscorps hervor. Gine Abresse zu Gunsten des gefangenen Königs wurde eingereicht, unter lebhaftem Widerstreben der preußischen Vorgesetten. Die Legitimisten wollten bas grune Kreuz, eine von dem ruffischen Gouvernement gestiftete Auszeichnung, nicht mehr auf ber Bruft ihrer Kameraben bulben; in Coblenz tam es zu gewaltsamen Auftritten zwischen Görres und sächsischen Offizieren. Die Mannschaft begann irr zu werden an ihren Führern; sie fühlte sich wie verrathen und verkauft, ba felbst ber gemeine Solbat merkte, bag die plopliche Berlegung bes Armeecorps in die Nähe preußischer Garnisonen politische Gründe hatte. Aller Unsegen des Parteikampses brach über die Truppen herein. Wer billig urtheilt, wird sich nur barüber verwundern, daß in

<sup>\*)</sup> v. 31. März, eingetragen als "Nr. 6 ber ausländischen Registrande".

<sup>\*\*)</sup> Beisungen an bas General-Gouvernement v. 24. u. 27. März 1815.

jo ungesunden Zuständen die Bande der ehrenhaften deutschen Mannszucht nicht schon früher zerrissen.

Die dienstliche Haltung ber Regimenter blieb untabelhaft den Winter über, obgleich die alten rheinbundischen Erinnerungen natürlich wieder lebendig wurden, ba und bort in ben Quartieren ber fächsischen Solbaten auch ein vive l'empereur erklang. Die beiden Generale, welche in der Armee mit Recht des höchsten Ansehens genoffen, Zeschau und Le Coq, waren strenge Legitimisten und durften beshalb nicht bei den Truppen bleiben. Das Commando des Corps wurde durch einen argen Miggriff bem General Thielmann anvertraut, ber seinen alten Rameraden als ein Deferteur verbächtig war; und er verstärkte biese Difgunft, indem er nach seiner schauspielerischen Beise, mit unmilitärischer Redseligkeit burch Trinffprüche und Anreden die Offiziere für Preugen zu gewinnen suchte. Da aus Wien die Nachricht von der Theilung des Landes fam, forderte er sofort eigenmächtig seine Rameraden auf, zwischen dem preußischen und bem fächsischen Dienste zu mablen; barauf neuer Zwist unter ben Offizieren, steigendes Mißtrauen unter ber Mannschaft. Go hat ber General durch sein taktlos zudringliches Benehmen die Lockerung der Mannszucht in ber fleinen Armee unbestreitbar mitverschuldet.

Diese beillosen Wirren zu beendigen war für den König von Preußen unerläßliche Pflicht. Boben sab schon im März unruhige Auftritte unter ben fächsischen Truppen voraus. Durfte man sie in ihrem unfertigen Buftande belaffen bis zu bem gang unabsehbaren Zeitpunkte, ba es bem Albertiner gefallen würde seinen thörichten Widerstand aufzugeben? Der König befahl baber am 14. März bem General Gneisenau ungefäumt aus ben bem preußischen Untheile angehörigen Mannschaften neue Regimenter zu bilden: "ich werde mich freuen, von jetzt an nie einen Unterschied zwischen meinen älteren Regimentern und ihnen zu machen."\*) Den Offizieren blieb die Wahl des Dienstes freigestellt. Die Gewiffenhaftigkeit des Königs ließ sich nicht ein auf die peinliche Frage, ob der alte Fahneneid ber Sachsen nicht burch ihren Uebertritt zu ben Berbunbeten aufgehoben sei. Er befahl einfach eine neue Formation ber fachsischen Regimenter, wozu er unzweifelhaft befugt war, und wollte die Bereidigung ber an Preußen tommenden Truppentheile so lange vertagen, bis Friedrich August sie des alten Gibes entbunden hatte. Am 1. April schärfte Hardenberg dem General Gneisenau den königlichen Befehl nochmals ein, ba nach dem Gange ber Berhandlungen an ber schließlichen Bustimmung bes Wettiners nicht zu zweifeln fei. Die Mächte in Wien waren mit dem Berfahren des Staatstanzlers einverstanden; sie beschloffen die bei ber Krone Sachsen verbleibenden Regimenter ber Armee Wellingtons jugutheilen. Die preußischen Generale schoben bann die Ausführung schonend

<sup>\*)</sup> Cabineteorbre an Gneisenan 14. Marg 1815.

noch um einige Wochen hinaus. Um den Sachsen sein Vertrauen zu zeigen nahm Blücher in Lüttich mitten unter ihnen sein Hauptquartier. Aber seine herzliche Ansprache fand taube Ohren; der Groll der Truppen stieg von Tag zu Tag, die ganz bonapartistisch gesinnten Quartierwirthe

bes Lütticher Landes regten die Berblendeten noch mehr auf.

Als endlich auf einen neuen königlichen Befehl am 2. Dai die Theilung der Armee angeordnet wurde, da brach die fo lange von Dresden ber geschürte und unzweifelhaft auch durch einzelne gewissenlose Offiziere genähme Erbitterung der Mannschaft furchtbar aus. Trunkene Soldatenhaufen fturmten unter dem Rufe "wir laffen uns nicht theilen" das Saus bes Feldherrn. Der alte Beld mußte flieben vor seinen eigenen Soldaten; nur burch die Tapferkeit seiner sächsischen Wachen entging er dem Tode. Auf Die Willenstraft und bas sittliche Ansehen ber Offiziere kommt bei folchen Aus brüchen ber Robeit Alles an. Die fächfische Wache vor Blüchers Thor that ehrenvoll ihre Soldatenpflicht; die Reiterei und die Artillerie hielten sich bem wüsten Treiben gang fern. Auch unter bem Fußvolt blieb bie Mannschaft überall da ruhig, wo die Führer sie zu beherrschen verstanden; selbst solche Offiziere, die sich bereits für den preußischen Dienst gemeldet hatten, behaupteten ihr Ansehen, wenn sie nur tüchtig waren. Jenes Bataillon bagegen, das schon zur Zeit der Dennewiger Schlacht, früher als bie anderen Sachsen, zu ben Preußen übergegangen war, zeichnete sich in Lüttich burch feine Buchtlofigkeit traurig aus.\*)

Nachsicht gegen diese fast im Angesichte des Feindes begangene Meuterei ware schimpfliche Schwäche gewesen. Das Kriegerecht nahm feinen Bang, die Rädelsführer wurden erschossen, die Fahne der sächsischen Garde vor der Front verbrannt. General Borstell, der sich aus Mitleid mit den Unglücklichen geweigert hatte, die Berbrennung der Fahne vorzunehmen, bufte seinen Ungehorsam auf ber Festung; an seiner Stelle übernahm General Pirch ben Befehl über das zweite Armeecorps. bas sächsische Corps ben Rückmarsch in die Heimath antreten, da die preußischen Soldaten, wüthend über bie bem Marschall Borwarts angethane Schmach, mit ben Sachsen nicht zusammen fechten wollten, und Wellington sich weigerte die meuterische Truppe in sein Heer aufzunehmen. Schuldige und Unschuldige gingen des Schlachtenruhms von Ligny und Belle Alliance verluftig. Auf bem Rudmarich erfuhren die Sachfen vielleicht das Entsetlichste, was jemals deutsche Krieger ertragen haben. Ueberall am Rhein und in Westphalen grimmiger haß und Abscheu gegen die Meuterer; in Nachen besetzten bewaffnete Bürger argwöhnisch die Bachen und Thore, als die fächsischen Regimenter vorbeikamen. Ueberall jubelte

<sup>\*)</sup> Ich benutze hier u. A. die Aufzeichnungen meines Baters, der als blutzunger Offizier bei einem sächsischen Regimente in der Nähe von Lüttich stand und seine Leute im Zaume zu halten wußte.

das Volk über den neuen strahlenden Sieg Blüchers und Gneisenaus. Die preußischen Freiwilligen, welche bem siegreichen Beere nachzogen, konnten ihre Berachtung gegen "bie fächfischen hunde" nicht bemeistern; nach wiederholten blutigen Raufhändeln mußte man mehrmals die Landstraße vermeiden um schmählichen Begegnungen auszuweichen. Und bazu ber grabe für die ehrenhaften Offiziere empörende Gedanke, daß fie an bem Rampfe von Belle Alliance bätten theilnehmen können und dort unzweifelbaft ibre Pflicht gethan haben würden! Natürlich schob man alle Schuld auf bie preußischen Generale, die doch nur den Befehl ihres Königs ausgeführt und ben Sachsen burchaus keinen neuen Gid zugemuthet hatten. Während gang Deutschland sich bas Berg erhob an bem neuen Ruhme ber preußischen Waffen, herrschte in Sachsen tiefe Trauer; man sang bas Lieb bes sächsischen Tambours: "D Baterland, daß du zerrissen bist! Wie sollt' ich noch leben zu diefer Frist?" Die kleine Armee hat nach ber endlich vollzogenen Theilung noch Jahrzehnte lang unter den Folgen jenes böfen Tages gelitten; sie blieb mit Offizieren überfüllt, bas Avancement stockte ganglich. Die napoleonischen Beteranen, bie alten herren mit bem blaugelben und bem rothen Banbe, gaben ben Ton an; aus diesen Kreifen ist bann ber Tobhaß gegen Preußen wie ein heiliges Bermächtniß auf bie jüngere Generation übergegangen.

Der greise Feldmarschall aber fühlte sich unglücklich bis zur Verzweiflung. Seit fünfundfünfzig Jahren trug er ben Degen und hatte niemals anderes Blut vergoffen als das Blut der Feinde. Und nun diese Schmach! Nun mußte er, ber Bater seiner Solbaten, Hinrichtungen vornehmen in der eigenen Armee und nachher noch sein ganzes Ansehen einsetzen um die Meuterer vor dem Ingrimm der Preußen zu beschützen. Der gewaltige Mann war wie vom Fieber geschüttelt und horchte in furchtbarer Aufregung auf das Anattern des Gewehrfeuers, als draußen der Spruch des Kriegsgerichts vollstreckt ward. An den König von Sachsen aber schrieb er mit seinem mächtigen Freimuth, in einer Sprache wie sie nie ein Gelbherr gegen ein gefröntes Haupt gewagt bat: "Ew. R. Majeftat haben durch Ihre früher ergriffenen Magregeln Ihre Unterthanen, einen geachteten deutschen Bölkerstamm, in das tiefste Unglück gestürzt. Ihre späteren Magregeln fann es babin tommen, bag er allgemein mit Schande bedeckt wird. Das vergossene Blut wird bereinst vor Gottes Gericht über ben kommen, ber es verschuldet hat, und vor dem Allwissenden wird Befehle geben und Befehle dulden als ein und dasselbe geachtet werben müffen. Ew. R. Majestät wissen, daß ein Greis von 73 Jahren feine anderen irdischen Absichten mehr haben kann als daß die Stimme der Wahrheit gehört werde und das Recht geschehe. So haben Em. R. Majestät biefes Schreiben aufzunehmen!"\*) Blücher mochte in feinem

<sup>\*)</sup> Blider an König Friedrich August, 6. Mai 1815. Treitsche, Deutsche Geschichte. I.

Zorne ein Wort zu viel sagen; es ließ sich nicht erweisen, daß die Meuterei planmäßig vorbereitet worden wäre. Doch im Wesentlichen traf der Alte das Rechte: ohne das verblendete Zaudern Friedrich Augusts, ohne, die schändliche Auswiegelung, die von seinen Helsershelsern seit Wonaten betrieben wurde, wäre das Blut der sächsischen Soldaten bei Lüttich nicht geslossen. —

In der zweiten Woche bes Juni führte Napoleon seine Feldarmee, ben Marsch geschickt verbeckent, gegen bie belgische Grenze um bei Charlerei bie Cambre zu überschreiten. Bon bort geht eine Strage nordwarts über Quatrebras nach Bruffel, eine zweite oftwarts in einem großen Bogen über Sombreffe nach Namur. Der Imperator wußte über bie Auffiellung der Verbündeten ungefähr, daß Wellingtons Beer in ber Gegend von Bruffel, das preußische bei Ramur stand. Das Dreied zwischen Charleroi, Quatrebras und Sombreffe bildete also ben natürlichen Plas für bie Bereinigung ber verbundeten Armeen; gelang biefe Bereinigung rechtzeitig, so war ben 210,000 Mann ber beiben Feldberren ber Sieg über bie 128,000 Franzosen von vornherein gesichert. Daber beschlof Rapoleon bier zwischen die beiden Beere einzubrechen um fie bann getrennt gu schlagen. Obwohl er sich durch die Gährung in Frankreich, durch die fan hoffnungslose Schwierigkeit seiner militärischen Lage lebhaft beunrubigt fühlte und während dieses Teldzugs nach seinem eigenen Geftandniß Die gewohnte talte Sicherheit nicht immer bewahrte, so war ihm boch die alte hochmüthige Geringschätzung des Gegners geblieben. Er hoffte, sein plotliches Erscheinen werde genügen um Blücher gegen Often abzudrangen, Wellington jum Rückzug nordwärts zu bewegen, so bag ber Zwischenraum zwischen Beiden sich erweiterte. Daß die Preußen sogleich, dicht an der Grenze, eine Schlacht annehmen würden, erwartete er nicht. Aber bies Unerwartete geschab. Sobald Gneisenau bas Unruden bes Feindes gegen Charleroi erfuhr, befahl er sofort, in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni, Die Concentration bes gefammten Beeres bei Combreffe, Die am 16. vollendet sein follte. Um 15. bei Morgengrauen begann ber Anmarich ber Franzosen. Ihr rechter Flügel wendete sich gegen das Armeecorps Zietens, bas unter blutigen Besechten auf ber Strafe nach Combreffe gurudging.

Schon bei diesen ersten Kämpfen zeigte sich die furchtbare Erbitterung der beiden Nationen. Wie oft hatten im vorigen Jahre die aus den deutschen Festungen heimkehrenden napoleonischen Beteranen in blinder Buth Raushändel begonnen, wenn sie unterwegs preußischen Regimentern begegneten; jest galt es Rache zu nehmen an diesen preußischen Hunden, die ihrerseits den Haß nicht minder herzhaft erwiderten. Gleichzeitig ging Napoleons linker Flügel nordwärts auf der Straße nach Quatrebras vor und gelangte, da die Spigen der englischen Armee um eine bedeutende Strede weiter zurückstanden, als die Preußen, mit leichter Mühe bis nach Frasnes. Die Stellung des preußischen Heeres bei Sombresse wurde dadurch in

der rechten Flanke bedroht. Zudem ward auch schon zweifelhaft, ob Bülows Corps am nächsten Tage rechtzeitig bei ber Armee eintreffen würde. Um die Empfindlichkeit des älteren Generals zu schonen batte Gneisenau dem Marschbefehle an Bulow eine so höfliche Fassung gegeben, daß er fast wie ein unmaßgeblicher Borschlag klang. Bülow, immer geneigt zu eigenmächtigem Handeln und noch ohne Kenntnig von dem wirklichen Ausbruch der Feindseligkeiten, blieb unbeforgt in Lüttich und verschob die anbefohlene Bereinigung seines Corps bei Hannut auf den 16. Juni. Ein zweiter dringenderer Befehl zum Anmarsch traf ihn daber in Hannut nicht an. Das vierte Corps verlor in einem Zeitpunkte, ba jede Minute kostbar war, einen vollen Tag und konnte am 16. nicht mehr bei ber Armee Die Lage ber brei preußischen Corps, die sich in der Wegend eintreffen. von Sombreffe zusammenzogen, gestaltete sich also febr ernsthaft, und obwohl bas Blücher'sche Hauptquartier ungestum nach einer raschen Entscheidung verlangte, so wurde doch am Morgen des 16. ernstlich die Frage erwogen, ob man nicht beffer thue die Armee weiter nördlich, näher an das rechts rückwärts stehende englische Heer heranzuführen; dort konnte Die Bereinigung ber Berbundeten sich ungestört vollziehen.

Bahrend Gneisenau die Absicht Rapoleons fogleich durchschaute, blieb Wellington bei seiner vorgefaßten Meinung, daß ber Anmarsch ber Teinbe in mehreren Colonnen erfolgen werde, und befürchtete einen Angriff auf seiner rechten Flanke, auf der Straße von Mons ber. Die erste Nachricht von den Gefechten bei Charleroi ließ er unbeachtet, da er dort nur einen Theil der Armee Napoleons vermuthete; und auch als er endlich am Abend bes 15. von Bruffel aus, einen ganzen Tag fpater als Blücher, die Concentration seiner Armee anordnete, befahl er nicht einfach den Linksabmarich bes gesammten Beeres nach bem wichtigen Anotenpunkte Quatrebras, wo die Straßen von Charleroi und Namur nach Bruffel zusammentrafen und eine Bereinigung mit ben Preußen möglich war, sondern gab seinen Corps die Richtung auf die fünf Meilen lange Linie von Enghien im Westen über Nivelles nach Genappe im Often, so baß bie englische Urmee nur mit ihrer außerften Linken Die Strafe nach Charleroi berührte. Die völlig grundlose Sorge vor einer Umgehung im Westen bestimmte alle Anordnungen bes englischen Teldherrn; seine Reserven, die nach Genappe, auf die Strafe von Charleroi marschiren follten, ließ er am 16. fünf Stunden lang bei Waterloo raften, weil er im Zweifel war, ob er sie nicht noch weiter im Westen verwenden follte. Bum Glud befette Bring Bernhard von Weimar mit seiner naffauischen Brigade am Abend bes 15. eigenmächtig ben Kreuzweg von Quatrebras; aber selbst dieser schwache vorgeschobene Bosten des linken Flügels der Engländer stand noch eine starke Meile rechts rüchwärts hinter ber preußischen Aufstellung und vermochte eine Umgebung ber rechten Flanke Blüchers schwerlich zu verbindern.

Noch verderblicher wurde, daß der Herzog sich selber und den preußischen Feldherrn gründlich täuschte über die Stellung, welche sein Beer am 16. einnehmen konnte. Um 15. um Mitternacht ließ er an Blücher schreiben, nächsten Tags früh 10 Uhr würden 20,000 Mann bes englischen Heeres bei Quatrebras stehen — was nach ben getroffenen Anerdnungen rein unmöglich war. Am 16. vor Tagesanbruch verließ er selbst das glänzende Ballfest, das die Herzogin von Richmond den englischen Offizieren gab, warf fich aufs Pferd, und eilte auf ber Strage nach Chatleroi südwärts bis über Quatrebras hinaus auf die Höhen von Frasnes, bicht gegenüber bem linken Flügel ber Franzosen. Bon bort ichrieb er um 101/2 Uhr früh an Blücher: um 12 Uhr würden seine Reserven in Genappe, nur eine halbe Meile hinter Quatrebas eintreffen, Die englische Reiterei in Nivelles, 11/3 Meile westlich von Quatrebras. richtig, so durfte Blücher mit Sicherheit auf die Unterstützung der Engländer am Nachmittage zählen. Um 1 Uhr hielten bie beiden Feldherren auf bem Windmühlenhügel von Buffy, im Ruden ber preußischen Aufstellung eine Zusammenkunft, und bier versprach Wellington, daß er Nachmittags in die Schlacht eingreifen, die Frangofen je nach Umftanden über Marbais ober Frasnes im Rücken ober in der Flanke anfallen werde. Mit den Worten "um 4 Uhr werde ich hier sein" trennte sich der Herzeg von bem preußischen Feldberrn.

3m Vertrauen auf diese Zusage beschlossen Blücher und Gneisenau bie Schlacht anzunehmen. Die beiden Armeecorps von Zieten und Birch standen mit der Front nach Guben auf bem Höhenzuge von Brbe und weiter vorwärts in dem tiefen feuchten Wiesengrunde des Lignebaches, ber sich zu ben Füßen dieser fanften Bobenerhebung ausbehnt; bier am Bache waren die Dörfer St. Amand la Habe rechts und Ligny links start besetzt. Thielmann mit dem britten Armeecorps traf erst um Mittag nach angeftrengtem Mariche auf bem Schlachtfelbe ein und ftellte feine Truppen zwischen Sombreffe und Tongrinelle als linken Flügel mit ber Front nach Westen auf, so daß die Linien des Centrums und des linken Flügels fast sentrecht auf einander stießen und die Schlachtstellung einen nach Süden geöffneten Haken bildete. Der äußerste rechte Flügel bei Wagnelee stand überdies völlig ungebedt, falls etwa vom Beften ber, aus der Gegend von Frasnes ein Angriff erfolgte. Nur die bestimmte Erwartung, daß Wellington rechtzeitig zur Unterstützung bes rechten Flugels herankommen werde, bewog die preugischen Beerführer, fich in fo unvortheilhafter Stellung auf eine Schlacht einzulaffen; sie hofften bas Gefecht ben Nachmittag über hinzuhalten, bis gegen Abend 40,000 Mann vom englischen Beere die Entscheidung brächten.

Aber der englische Feldherr konnte sein Wort nicht halten. Er sah sich selbst bei Quatrebras mit überlegener Macht angegriffen und hatte dort noch um 3 Uhr Nachmittags nur 7000 Mann zur Stelle; dann erst trafen neue Buzuge ein. Erft am fpaten Abend ftanden etwas über 30,000 Mann bei Quatrebras versammelt, grade genug um ben Angriff nothbürftig abzuschlagen; an die verheißene Unterstützung war alfo nicht mehr zu benten. Wellington hatte das Unmögliche versprochen, sicherlich nur aus Irrthum, in gutem Glauben; aber was verschlug es ihm auch, wenn er sein Wort nicht halten konnte und die Bundesgenoffen durch feine Schuld eine Schlappe erlitten? Es waren ja boch nur Deutsche, und auf die fremben Rationen, mit denen ihn fein Kriegerleben zusammenführte, hatte er niemals Rücksicht genommen, mochten sie nun Hindus, Portugiesen ober Preugen beigen. Seine nächste Aufgabe war, bas englische Beer zu erhalten - fo fagte er seine Pflichten auf; und wenn die Bundesgenoffen ben Hauptstoß ber Feinde aufnahmen, so gewann er um so sicherer Zeit seine eigenen Truppen zu vereinigen. Der Herzog allein verschuldete erft burch bie verspätete und verfehlte Bersammlung seiner Streitfrafte, bann burch seine unhaltbare Bufage - bag, ftatt einer Schlacht mit vereinten Rraften, zwei Schlachten zu gleicher Zeit und nur burch ben 3wischenraum einer guten Meile getrennt, beibe unter febr ungünftigen Berhältniffen für bie Alliirten, geschlagen werben mußten.\*)

Der Imperator blieb noch am Bormittag des 16. in dem Wahne, daß die beiden Heere der Coalition sich nach Brüssel und Namur zurückzögen, er gönnte daher seinen durch das gestrige Gesecht und die starken Märsche der letzten Tage ermüdeten Truppen eine sehr lange Rast. Erst um Mittag überzeugte er sich, daß die Preußen in der Position von Ligny und St. Amand la Hape Stand hielten und beschloß den Angriff mit der Hauptmasse seines Heeres, dem rechten Flügel und den Reserven. Neh aber, der mit dem linken Flügel bei Frasnes auf der Brüsseler Straße stand, erhielt Besehl rechts abzumarschiren und den Preußen in die rechte Flanke zu fallen; so konnte am Abend des langen Sommertages das Heer Blüchers vernichtet werden. Dieser Schlachtplan seizte freilich voraus, daß Neh auf der Brüsseler Straße nur eine schwache seindliche Macht antras, daß die Engländer wirklich auf Brüssel zurückgingen.

Napoleon hatte auf dem Schlachtfelde von Ligny etwa 75,000 Mann zur Stelle, Blücher 78—80,000 Mann. Die unglückliche hakenförmige Aufstellung der Preußen erlaubte aber dem Imperator fast seine gesammten Streitkräfte gegen La Habe und Ligny zu verwenden, wo die beiden Armeecorps von Zieten und Pirch, 56,000 Mann, allein den Angriff der Uebermacht aushalten mußten. Thielmann, durch den gewundenen Lauf des Lignebachs von Ligny getrennt, wurde durch einige Schein-

<sup>\*)</sup> So hat im Wesentlichen schon Clausewitz ben Sachverhalt bargestellt, ohne baß ber Herzog, in seiner bekannten Erwiderung auf das Buch des Generals, einen Widerstruch versucht hätte. Was Clausewitz nur andeutete, ist jetzt im Einzelnen erwiesen durch die Untersuchungen von M. Lehmann (Historische Zeitschrift. Neue Folge II. S. 274) und H. Delbrüd (Zeitschrift f. Preuß. Geschichte 1877. S. 645).

angriffe der Franzosen beschäftigt; er konnte wohl einige Truppentheile ben beiden anderen Corps zu Silfe fenden, boch mit ber Daffe feines Corps nicht an bem Hauptkampfe theilnehmen. Die eigentliche Schlacht bewegte sich um ben Besitz von La Habe und Ligny; bier auf biesem engen Raume lag die Entscheidung, und hier vermochte ber linke Flügel ber Preußen gar nicht einzugreifen. Beide Beere fochten mit verzweifeltem Muthe, ber Bag fo vieler Jahre brach furchtbar aus. Rein Barben hüben und brüben; ein französischer General drobte Jeden erschießen 311 laffen, ber ihm einen gefangenen Preugen brächte. 3m Ganzen bewahr ten die frangösischen Truppen mehr Rube und Sicherheit; Die Offiziere behielten ihre Leute fest in der Hand, während die Leidenschaft ungestümer Kampflust, die in dem deutschen Volksheere flammte, die preußischen Führer oft zu vorzeitiger Bergendung der Kräfte verleitete. Der wellige, erstartten Meereswogen gleichende Boben, die mit mannshohem Getreide und bichtem Kartoffelfraut bestandenen Felder der üppigen Brabanter Sbene boten Gelegenheit zu mannichfachen Ueberraschungen, denen die Kaltblutigkeit der jungen preußischen Truppen, namentlich der Landwehr nicht immer gewachsen war. Es war ein brückend heißer Tag. Bei stechender Sonne und schwüler Gewitterluft mußte bas preußische Fugvolt, bas jum Theil schon Tags zuvor gefochten hatte, zum Theil die Racht hindurch marschirt war, feche Stunden lang fast ununterbrochen bas Rabgefecht um die Dörfer bestehen. Manchen stand ber Schaum vor bem Munde von der Wuth des Kampfes und der ungeheuren Anstrengung; hier schlürfte Einer mit lechzenden Lippen bas Rothwaffer aus einer Miftlache, bort brach ein Anderer, unverwundet, vor Erschöpfung tobt zusammen.

Kurz vor 3 Uhr begann Bandamme ben Angriff auf ben rechten Flügel der Preußen bei La Habe und nahm das Dorf nach zweistündigem blutigem Ringen. Da führt Blücher selbst frische Truppen zum Angriff vor, das Dorf wird zurückerobert, geht aber von Neuem verloren, da eine Attake ber preußischen Reiterei nebenan mißlingt. Gleichwohl kommt bas Gefecht bier zum Stehen, die Frangosen werden in dem Dorfe fest gehalten, gelangen keinen Schritt darüber hinaus. Vergeblich sendet Napoleon gegen Abend einen Theil feiner Garde zur Unterstützung Banbammes; bas Corps Zietens behauptet fich feche Stunden lang unerschütterlich. Trafen jett die Engländer zur Berstärkung des rechten Flügels ein, so war der Sieg entschieden. Unterdessen war Gerard mit dem rechten Flügel ber Franzosen gegen das Dorf Ligny vorgegangen; bort hatten bie Preugen bas Schloß und bie Baufer zur Bertheibigung eingerichtet, ihre Batterien bestrichen wirksam die Fläche vor der Front. Viermal werden die Angreifenden zurückgeworfen, und als sie endlich in die Säuserzeile eindringen, gewinnen sie boch nur die Bälfte des Dorfes. In der anderen Hälfte, jenseits des Baches behaupten sich die Preußen, und nun entbrennt im Inneren des Dorfes ein Gefecht von unerhörter Hartnäckigkeit,

da beide Parteien aus den dichten Infanteriemassen in ihrem Rücken beständig Berstärkungen an sich ziehen. Bald steht das Schloß und ein großer Theil des Dorfes in Flammen; in der Dorfgasse thurmen sich die Leichen auf; jedes Haus und jeder Stall wird zu einer kleinen Festung, bis auf die Treppen und in die Stuben ber Wohnungen verfolgen die Wüthenden einander mit dem Bajonett. So wogt ber Kampf unentschieden babin, durch fünf furchtbare Stunden. Aber bie Preugen verbrauchen ihre ganze Kraft; 14,000 Mann, mehr als neunzehn Bataillone werden nach und nach in dies eine Dorf hineingeworfen, und zulett bleibt kein einziges frisches Regiment des Fußvolks mehr übrig für Die Entscheidung. Noch war nichts verloren; noch mußte bas Erscheinen ber Engländer die Schlacht wenden. Hatte doch Wellington am Nachmittage dem Feldmarschall abermals durch Leutnant Wuffow fagen laffen, er werde mit ben soeben eingetroffenen Berftartungen eine fraftige Offensive zu Gunften ber preußischen Urmee versuchen; sein Bevollmächtigter im Blücher'schen Hauptquartiere, Oberst Hardinge versicherte noch um 7 Uhr bestimmt, in einer halben Stunde spätestens mußten feine Landsleute zur Stelle fein. Gine Stunde nachher ließ Gneisenau bem General Krafft fagen, nur noch eine kleine Weile solle er fich in Ligny behaupten, bann könne bie englische Silfe nicht fehlen.

Die Sonne neigte fich zum Untergange. Da führte Napoleon seine wohlgeschonten Reserven, die alte Garde und eine gewaltige Reitermasse perfönlich gegen Ligny vor um das Centrum der Preußen zu durchbrechen. Während die Grenadiere unter dem wilden Rufe: "Es lebe der Raifer! Kein Pardon!" in die Dorfgasse eindringen und jetzt endlich die ermatteten Bertheidiger zum Abzuge zwingen, umgeben einige Bataillone der Garde, von der Dämmerung begünstigt, das Dorf auf der Oftseite. Ihnen nach, ben Bach durchreitend, sieben Regimenter schwerer Reiter, ber Kern ber faiserlichen Cavallerie, 5000 Pferde. Sie wenden sich an Ligny vorbei gegen ben Windmühlenberg von Buffb, gegen bie zweite Linie ber preufischen Aufstellung. Blücher erkennt die Gefahr und versucht mit seiner Lieblingswaffe ben Schlag abzuwehren. Soeben noch fah man ben Alten erschöpft von der Unstrengung und dem qualenden Zweifel wie einen gebrochenen Mann dahertraben. Best flammt er wieder auf in jugendlichem Feuer, läßt eine Reiterbrigade, welche feitwärts hinter Ligny balt, jum Angriff vorgeben. Die Reiter jubeln, als ber alte Beld, ben Gabel in der Faust schwingend, in weiten Bogenfagen auf seinem prächtigen Schimmel heransprengt und fich felbst an ihre Spite stellt. Neben ibm führt Oberstleutnant Lügow, der Freischaarenführer von 1813 das sechste Uhlanenregiment mit lautem Marsch Marsch! vor; es folgen die westpreußischen Dragoner, die kurmarkischen und die Elb-Landwehrreiter; in gestrecktem Laufe jagen die Rosse durch bas hohe Korn. Da stuten die Thiere plötlich vor einem tiefen Hohlwege, der die Felder burchschneidet,

und während die Uhlanen versuchen das unvermuthete Hinderniß zu nehmen, schlagen zwei wohlgezielte Salven in ihre aufgelösten Reiben. Milhauds Kürassiere hauen nach, die Preußen machen Kehrt. Auch tie Kürassiere müssen gleich darauf vor dem Feuer eines preußischen Bataillons umkehren; lachend sehen die Westphalen mit an, wie die schweren Reiter sich unter ihren gefallenen Pferden hervorwinden und, den Küras mit beiden Händen haltend, zu Fuß das Weite suchen. Die Uhlanen und die Landwehrreiter sammeln sich wieder, dringen von Neuem vorwärts; herüber und hinüber fluthen die Massen der Kämpfer. Mitten in dem wilden Getümmel trabt Gneisenau, zieht den Säbel, sagt fröhlich zu Major Bardeleben, der wehrlos, den Arm in der Binde, neben ihm reitet: "halten Sie Sich nur an mich; ein Hundssott, wenn ich Sie nicht heraushaue!" Zugleich drängen sich die aus Ligny vertriebenen Regimenter gegen Brue zurück, langsam, unablässig feuernd, aber in ungeordneten Schwarmen. Die Mitte der Schlachtstellung ist schon nahezu durchbrochen.

Auch St. Amand la Babe wird endlich geräumt; unaufhaltsam bringt ber Feind gegen die Bobe von Buffy. Rurg vor Einbruch ber Nacht brauft ein Gewitter über bas Schlachtfelb; bas Rollen bes Donners und das Geheul bes Sturmes übertäubt mährend einer halben Stunde ben garm ber Schlacht. Doch mitten in ber Finsterniß bes Unwetters tobt ber Rampf weiter; bie erschöpften Soldaten athmen auf bei bem frifchen Luftzuge. Die Geschlagenen sammeln sich um Brhe und den Hügel von Buffp, bas Borruden bes Feindes gerath bier ins Stoden. Babrendem war der Feldmarschall verschwunden. Schon bei jener ersten Attake ber Uhlanen hatte eine Augel sein Pferd getroffen, und er lag nun lange fast bewußtlos unter bem schweren Thiere; ohne ihn zu bemerken stürmten Freund und Feind mehrmals bicht an ihm vorüber, nur fein getreuer Adjutant Graf Roftit hielt bei ihm aus, bis endlich Major v. d. Buiche von den Elb-Landwehrreitern berbeitam und den Betäubten auf einem Soldatenpferde hinwegführte. Aber in ber Berwirrung ber Racht vergingen mehrere Stunden bevor die Rettung des Feldherrn befannt wurde.

Die Führung des Heeres lag für jest allein auf den Schultern Gneisenaus, der eine Weile schweigend in der Nähe von Brye hielt. Die ihn so saben in seiner majestätischen Rube ahnten nicht, welche schweren Gedanken ihm Ropf und Herz bestürmten. Er hatte, wie Blücher und Grolman, der Zusage Wellingtons volles Vertrauen geschenkt, noch vor einer Stunde sicher auf den Sieg gerechnet und dachte mit Unmuth an den englischen Feldherrn, der sein Wort so schlecht gehalten. Was schien natürlicher, als dem Beispiel des Briten zu solgen, nur für die Sicherheit des eigenen Heeres zu sorgen und den gefahrlosen Weg nach der deutschen Grenze einzuschlagen? Die alte Römerstraße, die im Rücken des Schlachtseldes nordostwärts in das Maasthal führte, bot den Geschlagenen die bequemste Rückzugslinie; hier mußte man bald mit Bülow, der von Diten

herankam, zusammentreffen und konnte fpater Berftarkungen aus Deutschland an fich ziehen. Unwillfürlich hatte bereits ein Theil ber Truppen Diefen Weg eingeschlagen, ber auf ben erften Blick als ber einzig mögliche erschien. Aber nahm die Armee die Richtung nach ber Maas, so entfernte fie fich von ben Bundesgenoffen, und es ftand mit Sicherheit zu erwarten, daß der behutsame englische Feldherr sich dann nach Untwerpen, vielleicht auf seine Schiffe zurudzog. Co ging ber belgische Feltjug mit einem Schlage zu Ende, und wer ftand bafur, ob bie Coalition mit ihren bofen Congreß. Erinnerungen, mit ihrer muhfam verhaltenen Bwietracht, mit ihrem fleinmuthigen Schwarzenbergischen Sauptquartiere bann noch ben Duth fand ben Krieg gegen Frankreich fortzuseten, wenn ihre beiben besten Felbherren bas Spiel verloren gaben? Gin Ausweg blieb noch: hatte Wellington nicht vorwärts zu den Preußen kommen wollen, so konnten biese rudwärts die Bereinigung mit dem englischen Becre fuchen. Wenn die Armee ihre Berbindung mit dem Rheine aufgab und auf jede Gefahr bin ben schwierigen Weg nach Norden, in der Richtung auf Wavre einschlug, so näherte fie sich ben Verbundeten und es blieb möglich, daß in zwei oder drei Tagen irgendwo in der Nähe von Bruffel die Schlacht mit vereinten Kräften noch geschlagen wurde, welche heute durch Wellingtons Schuld vereitelt war. In wenigen Minuten mußte ber folgenschwere Entschluß gefaßt werben; bas Schickfal ber nächsten Monate europäischer Geschichte bing baran. Gneisenau entschied wie er mußte, wie außer ihm von allen Heerführern jener Tage nur noch Blücher selbst entschieden hatte. Nach einem Blid auf die Rarte befahl er ben Marsch nordwärts über Tilly und Mellery nach Wavre.

Die Adjutanten flogen aus um den Truppen in der Finfterniß die Richtung anzugeben. General Jagow bedte ben Rückzug, blieb noch bis 2 Uhr Nachts auf dem Schlachtfelde. Die Franzosen trauten ihrem eigenen Siege nicht, ihre Garbe ftand die gange Nacht hindurch unter ben Waffen. Sie wagten weber zu verfolgen noch auch nur die Marschrichtung der Geschlagenen zu erkunden und verloren jede Fühlung mit dem Gegner. Die preußische Armee hatte 12,000 Mann verloren, etwas mehr als ber Feind, bas Corps Zieten sogar fast ein Biertel seiner Mannschaft. Aber so unerschütterlich war die sittliche Spannfraft biefes Beeres: nach wenigen Stunben der Nachtruhe standen die Regimenter schon bei Tagesanbruch wieder in guter Ordnung beifammen. Reine Spur von jener gedrudten Stimmung, die nach unglücklichen Kämpfen selbst ben Tapferen überkommt; gleich lebhaft verlangten die Soldaten wie die Führer nach einer neuen Schlacht um die Scharte auszuwegen. Ginige taufend Mann von den neugebildeten westphälischen Regimentern waren freilich versprengt, irrten an ber Römerstraße entlang der Maas und dem Rheine zu. Doch von den erprobten Truppen aus den alten Provinzen fehlte fast Niemand; die Wenigen unter diesen Beteranen von 1813, die im Dunkel der Nacht von ihren

Regimentern oftwärts abgekommen, schlossen sich, sobald sie auf Bulows Corps trafen, diesem an und nahmen noch Theil an der Schlacht von Belle Alliance.

Glücklicher hatte das englische Heer den heißen Tag überstanden. Als Den gegen 2 Uhr mit dem linken Flügel bes französischen Beeres befohlenermaßen auf der Bruffeler Straße nordwärts gegen Quatrebras vorging, mußte er bald erfahren, daß die englische Macht ihm gegenüber weit stärker war als Napoleon angenommen. Zwar im Anfang war er ben 7000 Maffauern und Nieberländern, welche Wellington zur Stelle hatte, um reichlich bas Doppelte überlegen, und ba er überdies fein fus volk durch den Wald von Boffu, der links vor seiner Fronte lag, unbemerkt bicht an ben Wegner heranschieben konnte, fo geriethen bie Allierten eine Zeit lang in ernste Bedrängnig und waren bereits nabe baran ben wichtigen Kreuzungspunft zu räumen. Da famen zwischen 3 und 4 Uhr — mehrere Stunden fpater als Wellington gerechnet hatte — Die ersten Regimenter ber Referve von Bruffel beran: eine englische Divisien unter General Bicton, dann Bergog Wilhelm mit feinen schwarzen Braunschweigern. Ihnen gelang, das Gefecht auf dem linken Flügel wieder herzustellen, und fie brangen schon über Quatrebras hinaus, als ein mächtiger Reiterangriff ber Franzosen sie in Berwirrung zurüchschleuderte. Wellington selbst entging nur durch die Schnelligkeit seines Rosses bem Der tapfere Welfe aber ward inmitten seines Leibbataillons von ber tödlichen Rugel getroffen. Er ftarb zur rechten Zeit für feinen Rubm: benn nun lebte er fort im Gedächtniß feines treuen Bolfes als ein Belt ber Nation, als ber Führer ber schwarzen Schaar, und jene häflichen Büge welfischer Barte und Ueberhebung, Die fich mabrend ber turgen Denate seiner Regierung bem braunschweigischen Ländchen schon febr fühlbar gemacht hatten, wurden gern vergeffen.

In diesem gefährlichen Augenblicke trasen die englischen und hanne verschen Regimenter des Generals Alten auf dem rechten Flügel der Berbündeten ein; mehr als diese schwache Division wollte Wellington nicht von Nivelles heranziehen, da ihn noch immer der Wahn beherrschte, Napoleon werde eine Umgehung im Westen versuchen. Die Division Alten begann sich in dem Walde von Bossu auszubreiten, und mit ihrer Silse wurde Nehs zweiter Angriss abgeschlagen. Marschall Neh hoffte längst nicht mehr, nach Ueberwältigung der englischen Streitkräfte sich auf das Schlachtseld von Lignh wenden zu können; genug wenn ihm nur gelang den Gegner hier von der Brüsseler Straße zu verdrängen. Der sonst allen Anderen durch unbekümmerten Soldatenmuth voranleuchtete, zeigte sich in diesem Feldzuge immer siederisch unruhig; die Erinnerung an den Sidbruch der jüngsten Wochen, die Furcht vor einer schmachvollen Zukunft quälte ihn sichtlich. In leidenschaftlicher Erregung beschwor er seinen tapferen elsaflothringischen Landsmann Kellermann, wieder wie einst bei Marengo durch

einen wuchtigen Reiterangriff ben Ausschlag zu geben: Frankreichs ganze Butunft stehe auf dem Spiele. Auch Diefer britte Bersuch scheiterte, vornehmlich an ber Festigkeit ber englischen Beteranen Bictons, Die, wie einst ibre Vorfahren bei Minden, das Gewehr zur Attate rechts nahmen und mit dem Bajonett den Reitern zu Leibe gingen. Indessen nahmen 211tens tapfere Regimenter ben Wald von Boffu, und auf ber Bruffeler Straße zogen neue Reserven beran: die englischen Garden und die letten Braunschweiger. Wellington verfügte jett über mehr als 30,000 Mann gegen 21,000. Als die Dämmerung bereinbrach, war seine ganze Linie im langfamen Borgeben, freilich nur eine kleine Strede weit; Die

Schlacht endete fast auf ber nämlichen Stelle wo fie begonnen.

Ein seltsamer Glüdsfall tam dem englischen Feldberrn zu gute. Das Corps des Generals Erlon war der Armee Neps zugetheilt, aber am Nachmittage, noch bevor Erlon an dem Treffen von Quatrebras theilnehmen tonnte, burch Napoleon nach dem Schlachtfelde von Ligny abberufen worden; die Regimenter langten in der That schon in der Nähe des rechten Flügels ber Preußen an, als Den sie nach Quatrebras zurückrief. So irrte bies Corps, das leicht gegen Wellington den Ausschlag geben konnte, während bes Nachmittags zwischen ben beiben Schlachtfeldern bin und ber und vereinigte sich erst am Abend, als das Treffen bereits entschieden war, mit Neps Armee. Der Marschall hatte, wenngleich er den unmöglichen Zumuthungen des Imperators nicht genügen konnte, doch einen werthvollen Erfolg erreicht: die Vereinigung der beiden Heere der Coalition war vorläufig verhindert. Wellington aber sprach mit unerquicklichem Sochmuth von seinem wahrlich bescheidenen Siege; "wir haben geschlagen, Die Preugen sind geschlagen" - wiederholte er mehrfach. Da er Napoleons Plane noch immer nicht burchschaute, noch am 17. ja selbst am 18. Juni eine Umgehung von Westen ber für möglich hielt, so konnte er auch nicht begreifen, daß er selber das ganze beillose Wirrsal dieser unnöthigen Doppelschlacht hervorgerufen, und fand kein Wort ber Dankbarkeit für Die Preußen, beren uneigennütige Aufopferung ihm doch allein die Annahme des Gefechts bei Quatrebras ermöglicht batte. —

Spät in ber Nacht wurde Blücher von seinen Generalstabsoffizieren in einem Bauernhause zu Mellery, auf dem Wege nach Wavre, aufge-Ruhig seine Pfeife rauchend lag ber Alte auf ber Streu; er fühlte fich an allen Gliedern zerschlagen von bem schweren Sturze, boch seine frohe Zuversicht war nicht gebrochen. Unbedenklich genehmigte er die Anordnungen seines Freundes; Die Beiden hatten sich fo gang in einanber eingelebt, daß Gneifenau ficher war ftets aus ber Seele bes Felbmarichalls heraus zu beschließen. Um Morgen ritt ber Feldherr bem Beere voraus nach Wavre; die Soldaten jubelten sobald sie bes Geretteten anjichtig wurden, und antworteten mit einem fröhlichen Ja als er im Borüberreiten fragte, ob fie morgen wieder schlagen wollten. Auf ben Sonnenbrand von gestern solgte ein grauer schwüler Tag mit vereinzelten Sewitterschauern, dann am Abend strömender Regen, die ganze Nacht hindurch. Mühsam wateten die Soldaten, die nun seit drei Tagen im Marsch oder im Gesechte gewesen, in dem ausgeweichten schweren Boden und schoben die Räder der Kanonen durch den tiesen Schlamm. Auf der Beiwackt war der Schlaf fast unmöglich, und doch blieb der frohe Muth unverwüsstlich; am Morgen des 18. sah man die schlesischen Füsiliere nach den Klängen der Feldmusit einen lustigen Walzer tanzen. Ein warmer Auseruf des Feldmarschalls mahnte die Truppen ihre letzte Krast auszubieten für den neuen Kamps: "vergesset nicht, daß Ihr Preußen seid, daß Siez oder Tod unsere Losung ist!"

In seinem Berichte an ben König sprach Gneisenau offen die Is klage aus, daß Wellington "wider Bermuthen und Zusage" seine Arme nicht rechtzeitig concentrirt habe, und in vertrauten Briefen außerte er sich noch weit schärfer. Jedoch in dem veröffentlichten Berichte des Blis der'iden Hauptquartiers wurde bie peinliche Frage iconend übergangen, und auch nach bem Kriege verschmähte Gneisenau, um ber Bundesfreundschaft willen, hochherzig jeden Federkrieg, obgleich die unaufrichigen Erzählungen bes Briten sein reizbares militärisches Chrgefühl geraten jum Wiberspruche herausforberten. Erft zwanzig Jahre später murte burch ein nachgelaffenes Geschichtswert von Claufewitz, ber unzweifelhaft bie Mittheilungen seines Freundes Gneisenau benutt batte, Die gebeim Geschichte bieses Feldzugs aufgeklärt. In jenem Augenblicke vollend lag bem fühnen Manne nichts ferner als ein unfruchtbares Habern um vergangene Fehler; er melbete bem Könige, eine Schlacht mit getheilten Kräften sei jest nicht mehr möglich, und traf sofort seine Vorbereitungen für die Bereinigung mit dem englischen Beere. Die Stimmung im haupt quartiere ward mit jeder Stunde zuversichtlicher, ba die zuwartende Dab tung bes Feindes deutlich bewies, daß bas Ergebniß des 16. Juni zwar eine verlorene Schlacht, aber feine Rieberlage war. Blücher fühlte fic des Erfolges völlig sicher; er wollte, falls Napoleon die Engländer nickt angriffe, selber mit Wellington vereint bem Feinde alsbald die Schlacht anbieten und bieg bas wilbe Regenwetter, "unseren alten Alliirten von ber Katbach", hochwilltommen. Der ruffische Militärbevollmächtigte Zoll tam übel an, als er für nöthig hielt biese stolzen Preugen zu troften und beschwichtigend sagte, die große Armee unter Schwarzenberg werte Alles wieder gut machen. Blüchers Adjutant Rostitz erwiderte scharf: "ebe Sie zu Ihrem Raifer zurückfehren, ift entweder ber belgische Feldug gang verloren ober wir haben die zweite Schlacht gewonnen, und bann brauchen wir Eure große Armee nicht mehr!"

Auf Blüchers Anfrage erklärte sich der englische Feldherr bereit, am 18. an der Brüsseler Straße eine neue Schlacht anzunehmen, wenn er auf die Hilse von etwa 25,000 Preußen zählen könne. Der Alte erwiderte,

er werbe kommen und hoffentlich mit seiner ganzen Armee. Nach einem furzen glänzenden Reitergefechte, wobei Lord Uxbridge mit den Riesen ber englischen Garbe-Cavallerie bie französischen Lanciers buchstäblich nieberritt, ging Wellington am Nachmittage nordwärts zurud und versammelte sein Heer bei Mont St. Jean, rittlings auf ber Brüffeler Straße, mit ber Front nach Guben. Die Furcht vor einer Umgehung von rechts her gab er freilich noch immer nicht ganz auf und ließ daber bei Hal, zwei Meilen westlich vom Schlachtfelbe ein Corps von 17,000 Mann stehen, sodaß in den Entscheidungsstunden fast ein Fünftel seines Beeres Das preußische Beer war in ber Nacht vom 17. auf ben 18. vollzählig in ber Gegend von Wavre versammelt, nur zwei ftarke Meilen öftlich von Mont St. Jean, und auch die sehnlich erwartete Munitionscolonne traf noch ein. Aber diese kurze Entfernung, die ein Abjutant im Galopp wohl in einer guten Stunde zurücklegen konnte, bot bei bem entsetlichen Zustande der Wege für die unbehilflichen Geschützmassen einer großen Armee erhebliche Schwierigkeiten. Zubem ward ein langer Aufenthalt unvermeidlich, ba bas noch unberührte Corps Bülows die Spitze nehmen follte und die weiter vorwarts ftebenben Beertheile erft burch-Beabsichtigte ber englische Feldberr nur eine Demonfreugen mußte. stration, wie Gneisenau eine Zeit lang argwöhnte, so konnte die Lage ber Preugen, die ihre linke Flanke bloß stellten, hochgefährlich werben; nur im festen Vertrauen auf die unerschütterliche Ausbauer bes englischen Heeres burften sie bas Wagnig unternehmen. Wellington getraute fich bem preußischen Feldherrn nur zuzumuthen, daß er zur Verstärfung des linken Flügels der Engländer herankäme. Gneisenau aber wählte nach seiner großen Beise einen fühneren und schwereren Plan: er bachte vielmehr die Franzosen im Rücken und ber rechten Flanke anzugreifen. Gelang diefer Schlag, fo war Napoleons Beer vernichtet und ber Krieg mit einem male beenbet.

Daß die Besiegten so verwegene Gedanken fassen dursten, wurde nur möglich durch die Unterlassungssünden des Siegers. Gewiß war es für Napoleon nicht unbedenklich den Preußen mit der Hauptmacht seines Heeres zu solgen. Aber seine verzweiselte Lage forderte kühne Entschlüsse. Blieb er dem rührigsten seiner Gegner auf den Haden, so war möglich, daß die geschlagene Armee auf dem Rückzuge gänzlich aus den Fugen gerieth, da die Wirkung eines Sieges sich durch unaushaltsame Versolgung zu verdoppeln pflegt. Ob Wellington dann noch einen Schlag gegen Ney wagte, erschien mindestens zweiselhaft; wahrscheinlicher doch daß der Bedachtsame sich auf Antwerpen zurückzog. Es war nicht Kleinmuth was den Imperator hinderte diesen Entschuß zu fassen, sondern der alte Fehler der lleberhebung. Wie einst nach der Oresdener Schlacht und nach den Siegen in der Champagne, so dachte er auch jetzt zu niedrig von dem Gegner; er glaubte bestimmt, die Preußen eilten in voller Ausstellssung dem

Rheine zu, und hielt nicht einmal für nöthig ihren Rückzug beobachten ju laffen. Stand es alfo wie er mahnte, bann blieb ibm freilich Beit vollauf um bas englische Heer zu schlagen. Gemächlich ließ er seine Truppen am Bormittag bes 17. raften. Seine Gedanken weilten mehr in Paris als bei bem Beere; er fragte seine Generale, was wohl die 3acobiner nach biesem neuen Siege bes Raiserreichs thun wurden. Ern um Mittag befahl er bem Marschall Groucht ben Preußen zu folgen, in ber Richtung oftwärts nach Gembloux und ber Maas, fie nicht aus ben Augen zu laffen und ihre Rieberlage zu vollenden; für biefen Zwed gab er bem Marschall 33,000 Mann, eine Macht zu ftark für ein Beobachtungscorps, zu ichwach um eine Schlacht gegen bas gesammte preußische Heer zu wagen. Groucht zog mabrent ber zweiten Halfte bes Tages nach Dften in die Irre ohne ber Preugen gewahr zu werben. Erst am Morgen bes 18. fant er ihre Spur und wendete fich gegen Wavre; aber von Gneisenaus Planen abnte er nichts, sondern vermutbete nunmehr die preußische Armee auf dem Rückzuge nach Brüffel. Er je wenig wie sein Raifer hielt für bentbar, bag ein geschlagenes Beer fic fogleich nach ber Schlacht wieder ordnen und zu einem neuen Angriffe ruften könnte. Der Gebanke fich zwischen die beiben Beere ber Coalition einzuschieben, fam bem Imperator jest nicht mehr in ben Ginn, ba bie Möglichkeit bes Rudzuges ber Preugen nach Norden burchaus außerhalb feiner Berechnungen lag. Er felber vereinigte fich am Nachmittage bes 17. in ber Rabe von Quatrebras mit ber Armee Reps, zog bann in voller Sicherheit nordwärts auf der Bruffeler Strafe den Englandern nach, um fie morgen ober übermorgen bieffeits ober jenfeits von Bruffel gur Schlacht zu zwingen.

So verworren und unfertig die Doppelschlacht am 16. Juni verlaufen war, ebenso einfach großartig gestaltete sich ber Gang ber Ereignisse am 15. Wellington hatte mit Rennerblid eine feste befensive Stellung gemählt, wie er fie von Spanien ber liebte. Gein Beer hielt auf einem langgestreckten niederen Böbenzuge, ber von Westen nach Often ftreichend, etwa in der Mitte, bei dem Dorfe Mont St. Jean von der wohlgepflasterten Bruffeler Landstraße sentrecht durchschnitten wird. Auf diesem engen Raume von taum 5000 Schritt Länge standen Die Truppen bicht zusammengebrängt, mehr als 30,000 Deutsche, 24,000 Engländer, über 13,000 Nieberländer, zusammen 68,000 Mann, auf ber Rechten Bord Bill, im Centrum ber Pring von Oranien, auf bem linken Tlügel General Bicton. Gin tief eingeschnittener, von Beden eingefaßter Querweg lief Die Front entlang. 3m Ruden bes Beeres fiel ber Boben fanft ab, fo daß bie Mehrzahl ber Regimenter bem anrudenden Feinde verborgen blieb; weiter nördlich lag an der Landstraße der lichte, von zahlreichen Wegen burchzogene Wald von Soignes, ber für den Fall des Rudzugs eine gute Dedung bot. Der Bergog blieb mabrend vieler Stunden im

Sentrum bei Mont St. Jean; hier unter einer Ulme, auf einer Bobenwelle neben der Landstraße konnte er fast die ganze Aufstellung überblicken und nach seiner Gewohnheit Alles unmittelbar leiten. Einige hundert Schritt vor der Front lagen wie die Vorwerke einer Festung drei stark besetzte Positionen: vor der Rechten das Schloß Goumont inmitten der alten Bäume seines Parkes, von hohen Mauern umschlossen; vor dem Centrum an der Landstraße das Gehöfte La Hahe Sainte; vor dem äußersten linken Flügel die weißen Häusergruppen von Papelotte und La Hahe. Die Straße fällt südlich von Mont St. Jean sanst ab, führt dann röllig eben durch offene Felder und steigt eine starke halbe Stunde weiter südlich, nahe bei dem Pachthose La Belle Alliance wieder zu einem anderen niederen Höhenzuge empor, so daß das Schlachtseld eine weite, mäßig eingetiefte Mulde bildet, die allen Wassen den freiesten Spielraum gewährt.

Auf diesen Soben bei Belle Alliance stellte Napoleon fein Beer auf, Reille zur Linken, Erlon zur Rechten ber Strafe, babinter bei Rossomme die Referve; sein Plan war einfach burch einen ober mehrere Frontalangriffe die Linien ber Englander zu durchbrechen, wo möglich an ber schwächsten Stelle, auf ihrem linken Flügel. Da bie unsicheren Teuerwaffen jener Zeit bem Angreifer erlaubten mit ungebrochener Kraft nabe an ben Bertheidiger heranzugelangen, so hoffte ber Imperator burch ungeheure Massenschläge ben zähen Gegner niederzuringen. Kriegsweise war während ber letten Jahre immer gewaltsamer geworben; beute vollends, in der fieberischen Leidenschaft des verzweifelten Spielers zeigte er die ganze Wildheit des Jacobiners, ballte viele Tausende seiner Reiter, gange Divisionen bes Fugvolks zu einer einzigen Masse zusammen, bamit sie wie die Phalangen Alexanders mit ihrem Elephantentritt Alles zermalmten. Go begann die Schlacht - ein beständiges Vordringen und Burudfluthen ber Angreifer gleich ber Brandung am steilen Strande bis bann bas Erscheinen ber Preugen in Napoleons Ruden und rechter Flanke den Schlachtplan bes Imperators völlig umstieß. Der Kampf verlief wie eine planvoll gebaute Tragodie: zu Anfang eine einfache Berwidlung, bann gewaltige Spannung und Steigerung, zulett bas Bereinbrechen bes Alles zermalmenden Schickfals; unter allen Schlachten ber modernen Geschichte zeigt wohl nur die von Königgrät in gleichem Mage ben Charafter eines vollendeten Kunftwerts. Der lette Ausgang hinterließ in der Welt darum den Eindruck einer überzeugenden, unabwendbaren Nothwendigkeit, weil ein wunderbares Geschick jeder der drei Nationen und jedem der Feldherren genau die Rolle zugewiesen hatte, welche ber eigensten Kraft ihres Charakters entsprach: die Briten bewährten in der Bertheidigung ihre kaltblütige, eiserne Ausdauer, die Franzosen als Angreifer ihren ritterlichen, unbandigen Muth, die Preugen endlich die gleiche stürmische Verwegenheit im Angriff und bazu, was am schwerften wiegt, Die Selbstverleugnung bes begeisterten Willens.

Napoleon rechnete mit Sicherheit auf einen raschen Sieg, ba er bie Preußen fern im Gudosten bei Namur wähnte. Seine Armee gablte über 72,000 Mann, war bem Heere Wellingtons namentlich burch ibre starke Cavallerie und die Ueberzahl der Geschütze — 240 gegegen 150 Ranonen — überlegen. Unter folden Umftanden ichien es unbedenflic ben Angriff auf die Mittagszeit zu verschieben, bis die Sonne ben durch. weichten Boben etwas abgetrodnet batte. Um ben Begner zu ichreden und die Zuversicht des eigenen Beeres zu steigern, veranftaltete ber Imperator im Angesichte ber Englander eine große Beerschau; frant wie er war, von tausend Zweifeln und Sorgen gepeinigt, empfand er mobi auch selber bas Bedürfniß sich bas Herz zu erheben an dem Anblid seiner Getreuen. Go oft er späterhin auf seiner einsamen Insel Diefer Stunde gedachte, überfam es ihn wie eine Bergudung, und er rief: "Die Erbe war stolz so viel Tapfere zu tragen!" Und so standen sie benn zum letten male in Parade vor ihrem Kriegsherrn, die Beteranen von ben Ppramiden, von Aufterlit und Borodino, Die fo lange ber Schreden der Welt gewesen und jetzt aus dem Schiffbruch der alten Herrlichten nichts gerettet hatten als ihren Soldatenstolz, ihre Rachgier und Die unzähmbare Liebe zu ihrem Helben. Die Trommler schlugen an, Die Feldmusik spielte bas Partant pour la Syrie! In langen Linien Die Bärenmüten ber Grenadiere, bie Roffchweifhelme ber Küraffiere, ber betroddelten Czakos ber Boltigeure, die flatternden Fähnchen ber Lanciers. eines ber prächtigften und tapferften Beere, welche die Beschichte fab. Die ganze prahlerische Glorie des Kaiserreichs erhob sich noch einmal, ein überwältigendes Schauspiel für die alten Soldatenherzen; noch einmal erschien der große Kriegsfürst in seiner finsteren Majestät, so wie der Dichter sein Bild kommenden Geschlechtern überliefert hat, mitten im Wetterleuchten ber Waffen zu Jug, in ben Wogen reitender Männer. Die braufenden Bodrufe wollten nicht enden; hatte doch der Abgott der Soldaten vorgestern erft aufs Neue seine Unbesiegbarkeit erwiesen. Und boch tam dieser frampfhafte Jubel, ber so feltsam abstach von ber gehaltenen Stille brüben im englischen Lager, aus gepreften Bergen: bas Bewußtsein ber Schuld, tie Ahnung eines finfteren Schicffals lag über ben tapferen Gemuthern. Bebu Stunden noch, und die verwegene hoffnung bes beutschen Schlachtenbenkers war erfüllt, und dies herrliche Heer mit seinem Trote, seinem Stolze, seiner wilben Männerfraft mar vernichtet bis auf die lette Schwadron.

Um ½12 Uhr begann Napoleon die Schlacht, ließ seinen linken Flügel gegen das Schloß Goumont vorgehen, während er zugleich auf seiner Rechten die Anstalten für den entscheidenden Stoß tras. Vier Divisionen Fußvolk schaarten sich dort zu einer riesigen Heersäule zusammen; eine bei Belle Alliance aufgestellte große Batterie bereitete durch anhaltendes Geschützseuer den Angriff vor. Gegen ½2 Uhr führte General Erlen

bie gewaltige Infanteriemasse wider ben linken Flügel ber Briten heran. Aber noch bevor diese Bewegung begann wurde ber Imperator bereits burch eine unheimliche Nachricht in ber talten Sicherheit seiner Berechnungen geftort. Er erfuhr um 1 Uhr burch einen aufgefangenen Brief, daß General Bülow auf dem Marsche sei gegen die rechte Flanke ber Frangofen; und mabrent er auf ber Bobe bei Roffomme, im Ruden des Centrums, an seinem Kartentische stand, glaubte er auch schon fern im Often bei bem hochgelegenen Dorfe Chapelle St. Lambert bunkle Truppenmassen zu bemerten, die alsbald zwischen ben Wellen bes Bobens wieber verschwanden. Ein sofort ausgesendeter Abjutant bestätigte die Bermuthung. Gewaltsam suchte sich ber Raifer zu beruhigen und schickte vorläufig zwei Cavalleriedivisionen oftwärts über ben rechten Flügel ber Schlachtstellung hinaus. Es war ja boch sicher nur das eine Corps Bulows, vielleicht nur ein Theil bavon, und ebe die Preugen in die Schlacht eingreifen tonnten, mußte Wellington geschlagen fein. Seinen Offizieren aber sagte Napoleon mit zuversichtlicher Miene, Marschall Grouchy ziehe jur Unterftützung ber rechten Flanke berbei: Die Armee burfte von ber Gefahr nichts ahnen. Währenddem war Erlon mit feinen vier Schlachtbaufen vorgerückt; schon während des Anmarsches erlitt er schwere Berlufte, gange Reihen in ben tiefen Colonnen wurden von ben englischen Kanonenkugeln niedergeriffen. Es gelang zuerst eine niederländische Brigabe in die Flucht zu schlagen; nur ein Theil ber Truppen des jungen Königreichs bewährte fich; der alte Blücher hatte ganz recht gefeben, als er meinte, diese Belgier ichienen "teine reißenden Thiere" zu fein. Dann aber brach bas englische und hannoversche Fugvolt hinter ben schützenden Beden hervor, umfaßte mit seinen langen Linien die unbehilflichen Alumpen der Franzosen. Rach einem mörderischen Gefechte, bei bem ber tapfere Bicton den Tod fand, mußten die Angreifer zurückgeben. Bonsonbys schottische Reiter fetten nach, sprengten die Weichenden auseinander, brangen in unaufhaltsamem Laufe bis in die große Batterie ber Franzosen; bier erft wurden sie durch französische Cavallerie zur Umtehr genöthigt.

Der große Schlag war mißlungen. Und jest ließ sich schon nicht mehr verkennen, daß jedenfalls ein beträchtlicher Theil der preußischen Armee im Anmarsch war, und zwar in der Richtung auf das Dorf Plancenoit, das im Rücken des rechten Flügels der Franzosen lag. Noch stand es dem Imperator frei die Schlacht abzubrechen, aber wie hätte der Stolze einen so kleinmüthigen Entschluß fassen können? Er sendete das Corps Lobaus über Plancenoit hinaus, so daß seine Schlachtstellung statt einer einfachen Linie nunmehr einen auf der Rechten rückwärts gebogenen Haken bildete. Die Preußen verdarben ihm die ganze Anlage der Schlacht noch bevor von ihrer Seite ein Schuß gefallen war. Den gegen die Engländer sechtenden Heertheilen wurde die auf der Rechten drohende Bedrängniß sorgsam verborgen gehalten. Darum ließ Napoleon

Die Truppen Lobaus nicht weiter nach Often vorgehen, wo sie das Corps Bülows am Rande des breiten Lasnethals leicht aufhalten konnten, sondern hielt sie nahe bei Plancenoit zurück: der Zusammenstoß mit den Preußen sollte so lange als möglich hinausgeschoben werden, damit die Armee nicht durch den Kanonendonner auf der Rechten in ihrer Siegeszuversicht beirrt würde. Aus Furcht vor dem Angriff der Preußen wagte der Imperator auch nicht mehr, die 24 Bataillone seiner Garde, die noch underührt in Reserve standen, gegen die Engländer vorzuschicken, sondern beschloß mit seiner gesammten Cavallerie das Centrum Wellingtons zu durchbrechen: ein aussichtsloses Beginnen, da die Hauptmasse des Fußvolks der Verdündeten noch unerschüttert war.

Blücher war am Morgen von Wavre aufgebrochen. Die alten Glieber wollten sich noch gar nicht erholen von bem bosen Sturze vorgestern, boch wer durfte dem Belden beute von Rube und Schonung sprechen? Lieber, rief er aus, will ich mich auf bem Pferde fest binden laffen, als biefe Schlacht verfäumen! Wohlgemuth ritt er inmitten ber Regimenter, Die sich mit unfäglicher Anstrengung burch den tiefen Schlamm bindurcharbeiteten; ein Brand in Wavre hatte ben Marsch erheblich verzögert. Die Colbaten frohlockten wo ber Feldherr fich zeigte, traten mit lautem Buruf an ibn beran, streichelten ibm bie Aniee; er hatte für Jeben ein ermunterndes Wort: "Kinder, ich habe meinem Bruder Wellington versprochen, dag wir kommen. 3hr wollt mich boch nicht wortbrüchig werden laffen?" Thielmann blieb mit dem britten Armeecorps bei Wavre zurud um den Ruden bes Heeres gegen einen Angriff Grouchys zu beden, ber in ber That am Nach. mittage auf Wavre heranzog. Die übrigen brei Corps nahmen ben Maric auf Chapelle St. Lambert; um 10 Uhr waren bie Spigen, um 1 Uhr die Hauptmaffe ber Armee bort auf ben Boben angelangt. Run theilte fic das Deer. Zieten mit dem ersten Corps marschirte gradaus, in der Richtung auf Ohain und weiter gegen ben rechten Flügel ber Frangofen. Bulow mit dem vierten Corps und dahinter bas zweite Corps unter Pirch wendeten sich nach links, sudwestwarts, gegen ben Rücken ber frangösischen Auf-Das schwierige Defile bes Lasnethals war zum Glude rom Feinde nicht besetzt, der Bach ward überschritten, und gegen 4 11hr ließ Bülow seine Truppen wohl verdedt in und hinter dem Walde von Frichemont antreten: erft wenn eine genügende Dacht zur Stelle mar, follte ber überraschende Vorstoß erfolgen. In tiefem Schweigen rudten die Regimenter in ihre Stellungen ein; die Generale hielten am Rande des Waldes und verfolgten mit gespannten Bliden den Gang der Schlacht. Als einer der Offiziere meinte, der Feind werde nun wohl von den Engländern ablassen und um sich den Rückzug zu sichern seine Hauptmacht gegen die Preugen werfen, da erwiderte Gneisenau: "Sie kennen Napoleon schlecht. Er wird gerade jett um jeden Preis die englische Schlachtlinie zu zersprengen suchen und gegen uns nur das Rothwendige verwenden."

Und so geschah es. Noch ehe die Preußen bei dem Walde von Frichemont anlangten, zwischen 3 und 4 Uhr hatte der zweite große Angriff ber Franzosen begonnen. Deh sprengte mit vierzehn Regimentern schwerer Reiterei auf der Westseite der Landstraße gegen die Bierecke der englischen Garbe und der Division Alten im Centrum heran. Lange wogte ber Rampf unentschieden bin und ber, aber bas Fugvolt hielt unerschütterlich aus. Endlich zurückgeworfen zog Neh auch die Cavallerie Kellermanns an fich, so daß er jett 26 Reiterregimenter zu erneutem Angriff heranführte, die größte Reitermaffe, welche dies friegerische Zeitalter jemals an einer Stelle thätig gesehen hatte. Der Boben bröhnte von bem Sufichlag von zehntaufend Pferben, ein Wald von Gabeln und Lanzen bebedte die Thalmulde, stundenlang schwankte das Gefecht, zehn-, zwölfmal ward die Attake gegen einzelne Bataillone erneuert. Nochmals behielt Die Standhaftigkeit des englischen und beutschen Jugvolks die Oberhand. Auch dieser Angriff scheiterte, die Schwadronen begannen zu weichen, ein fühnes Borgeben ber englischen und hannoverschen Reservereiterei brachte fie vollends in Verwirrung; aber auch die Sieger fühlten fich tief erschöpft.

Auf den anderen Theilen bes Schlachtfelbes geftaltete fich unterbessen ber Gang ber Ereignisse weit günstiger für Napoleon. Die Divifion Quiot, die schon an dem großen Angriffe Erlons theilgenommen, ging von Neuem auf der Landstraße vor und bestürmte die Meierei von La Habe Sainte. Dort stand Major Baring mit einem Bataillon von der leichten Infanterie der Deutschen Legion und einigen Nassauern. Die grünen Jäger hatten ichon um Mittag Die Schlachthaufen Erlons abgeichlagen; bie treuen Männer bingen mit ganzem Berzen an ihren Offizieren, alle bis zum letten Gemeinen zeigten fich entschloffen von biefem Chrenposten nimmermehr zu weichen. Und welche Aufgabe jest! Schon brannten die Dacher des Gehöftes, die Einen mußten löschen, die Anderen führten aus ben Fenftern, binter ben Beden und Mauern bes Gartens bas Feuergefecht gegen bie furchtbare Uebermacht braugen. Bulver und Blei gingen aus; vergeblich fandte Baring wiederholt seine Boten rudwarts nach Mont St. Jean mit ber bringenben Bitte um Munition. Erst als fast die lette Patrone verschossen war, räumte die tapfere fleine Schaar den Plat. Wie Rafende brangen die Frangofen hinter ben Abziehenden in das Gehöfte ein, durchsuchten brüllend alle Stuben und Scheunen: "fein Parbon biefen grünen Brigands!" - benn wie viele ihrer Kameraden waren heute Mittag und jett wieder ben sicheren Kugeln der beutschen Jäger erlegen! Das Vorwerk des englischen Centrums war genommen, und bald ergoß sich ber Strom der Angreifer weiter bis nach Mont St. Jean. Die Mitte ber Schlachtlinie Wellingtons ward burchbrochen. Da führte ber Herzog selber die hannoversche Brigade Kielmannsegge herbei und ihr gelang bie Lücke im Centrum vorläufig zur Noth wieder auszufüllen. Aber auch nur vorläufig; denn die Reserven

waren schon herangezogen bis auf den letten Mann, und La Habe Sainte, die beherrschende Position dicht vor dem Centrum, blieb in den Handen des Feindes. Mittlerweile konnte auch der tapfere Bernhard von Weimar auf dem linken Flügel die Borwerke La Hape und Papelotte gegen die Division Durutte nicht mehr behaupten. Er begann zu weichen. Bellingtons Beforgniß stieg. Schon seit mehreren Stunden hatte er wiederholt Adjutanten an Blücher gesendet mit der dringenden Bitte um Hilfe. Kalt und streng stand er unter seinen Offizieren, die Uhr in der Hant, und sagte: "Blücher oder die Nacht!" Wenn Napoleon setzt im Stande war seine Garde gegen Mont St. Jean oder gegen den erschütterten linken Flügel der Engländer zu verwenden, so konnte ihm der Sieg nicht sehlen.

In diesem verhängnisvollen Zeitpunkte begann der Angriff der Preußen. Bereits klang fern vom Often ber, beiden Theilen vernehmlich, Kanonendonner nach dem Schlachtfelde hinüber — die erste Kunde von dem Sesechte, das sich bei Wavre, im Rücken der Blücher'schen Armee, zwischen Thielmann und Grouch entspann. Um die nämliche Zeit fiel vor dem Walde von Frichemont der erste Schuß. Es war 1/25 Uhr Nachmittags; grade fünf Stunden lang hatte die Armee Wellingtons den Kampf allein aushalten müssen. Bülows Batterien suhren staffelförmig auf den Höhen vor dem Walde auf. Ein einzig schönes Schauspiel, wie dann die Brigaden des vierten Corps mit Trommelklang und fliegenden Fahnen nach einander aus dem Gehölze heraustraten und zwischen den Batterien sindurch sich in die Sene gegen Plancenoit hinabsenkten. Gneisenau fühlte sich in seinem ewig jungen Herzen wie bezaubert von der wilden Poesu des Krieges und unterließ selbst in seinem amtlichen Schlachtberichte nicht zu schildern, wie herrlich dieser Anblick gewesen sei.

Der Held von Dennewit that sein Bestes um die Fehler vom 15. und 16. Juni zu fühnen, leitete ben Angriff mit befonnener Rubnbeit wie in ben großen Zeiten ber Nordarmee. Gleich im Beginne bes Gefechts fiel ber allbeliebte Oberft Schwerin, berfelbe, ber vor einem Jahre der Hauptstadt die Siegesbotschaft gebracht hatte. Das Corps Lobaus ward zurückgedrängt, unaufhaltsam brangen bie Preußen vorwarts auf Plancenoit. Etwas später, um 6 Uhr hatte General Zieten mit ber Spite bes ersten Corps Dhain erreicht und ging bann, sobald er von der Bebrangniß bes englischen linken Flügels unterrichtet mar, rasch auf Die Borwerke La Hahe und Papelotte vor, wo die Division Durutte sich soeben eingenistet hatte. Pring Bernhard von Weimar rettete die Trümmer feiner Truppen, als die preußische Silfe herankam, rudwärts in den foutenden Wald von Soignes; seine tapferen Rassauer waren burch bas lange, ungleiche Gefecht völlig kampfunfähig geworben. Die Brigade Steinmet warf nun die Franzosen aus den beiden Borwerken wieder hinaus, Die brandenburgischen Dragoner hieben auf die Zuruchweichenden ein, Die Batterien des ersten Corps bestrichen weithin den rechten Flügeldes Feindes.

und bis in das frangösische Centrum hinein verbreitete sich schon die Schreckenskunde, dort auf der Rechten sei Alles verspielt.

Begen 7 Uhr mar bie Schlacht für Napoleon unzweifelhaft ver-Sein linker Flügel hatte wieder und wieder vergeblich bas Schloß Boumont berannt, im Centrum war ber große Reiterangriff gescheitert, auf ber Rechten und im Ruden brangten bie Preugen von zwei Seiten ber näher und näher; ben einzigen Gewinn ber letten Rämpfe, Die Meierei von La Habe Sainte auf die Dauer zu behaupten war nicht mehr möglich. Durch einen rechtzeitigen Ruckzug konnte noch minbestens Die Balfte bes Beeres gerettet werben. Es ergab fich aber nothwendig aus bem Charafter bes Imperators und aus seiner verzweifelten politischen Lage, daß er biesen Ausweg verschmähte und noch einen britten allgemeinen Angriff versuchte — biesmal nach zwei Seiten zugleich. Er ließ um sieben Uhr die 24 Bataillone seiner Garbe beranrufen, behielt nur zwei als lette Referve zur Hand, sendete zwölf nach Plancenoit gegen Bülow. Die übrigen zehn follte Neb zu einem neuen Angriff gegen das englische Centrum führen, abermals westlich ber Landstraße, möglichft entfernt von ben Schaaren Zietens. Mit stürmischem Hochruf eilten die Bataillone bei Belle Alliance an dem Imperator vorüber: es war ja ihr handwert ben Sieg zu entscheiben. Sie tauchen bann in die unheimliche Bodenmulde binab, wo dichte Saufen von Leichen und Pferben den Todesweg der französischen Reiter bezeichnen, stürmen unter Trommelichlag, unbefümmert um die Geschoffe ber englischen Batterien, über die Felder, ersteigen den Abbang dicht vor der Front der britischen Garbe. Droben liegen indeffen Maitlands Grenadiere im Grafe verborgen. Als die ersten Barenmugen auf der Bobe erscheinen, schallt weitbin Wellingtons burchbringenber Ruf: "auf, Garben! fertig!" - und mit einem male steigt bicht vor ben Augen ber entsetzen Franzosen eine rothe Mauer auf, die lange Linie ber englischen Garbe, eine furchtbare Salve fracht auf wenige Schritte Entfernung in Die Reihen ber Angreifer Gin furzes wüthendes Handgemenge, bann werden die Blauen von den Rothen mit dem Bajonett ben Abhang hinuntergeschleubert. Reps Pferd bricht von einer Augel getroffen unter bem Reiter gufammen, und wie fie ben Führer fallen feben wenden fich die Garben gur Flucht. Der aber macht sich von seinem Thiere los, springt auf, versucht mit zornigen Rufen die Weichenden zu halten. Umsonst; denn mittlerweile sind die übrigen Bataillone weiter links zwischen zwei Feuer gerathen und geben ebenfalls jurud. Die Raifergarde ftiebt auseinander; ihr ungludlicher Führer irrt baarhaupt, mit zerbrochenem Degen auf dem Schlachtfelde umber und fucht vergeblich die Rugel, die ihn von feiner Gewiffensangft und feinen finfteren Ahnungen erlöfen foll.

Indem hatte Blücher schon den Schlag geführt, der die Bernichtung des napoleonischen Heeres entschied. Die Truppen Bülows gingen in

brei Colonnen im Sturmschritt auf Plancenoit vor. In und neben bem Dorfe hielten jene zwölf frischen Bataillone ber Raifergarbe; und fie fochten mit dem höchsten Muthe, denn Alle fühlten, daß bier die Entscheidung bes ganzen Krieges lag. Die anstürmenden Preußen saben fic im freien Felbe ben Rugeln ber Bertheidiger, die in ben Saufern und hinter ben hoben Mauern bes Kirchhofs verbedt ftanben, schutlos preis Diefer lette Kampf ward fast ber blutigfte biefes wilden Zeitalters; bas Corps Bulows verlor in viertehalb Stunden 6353 Mann, mehr als ein Fünftel feines Beftanbes, nach Berhältnig ebenfo viel wie bie englische Urmee mabrend bes ganzen Schlachttages. Der erfte und ber zweite Sturm mard abgeschlagen; ba führte Gneisenau selbst bie ichlesischen und pommerschen Regimenter zum britten male vorwärts, und jem gegen 8 Uhr drangen sie ein. Noch ein letter wüthender Widerstand in ber Dorfgasse, bann entwich die Garde in wilder Flucht; ihr nach Majer Keller mit den Füsilieren des 15. Regiments, bann die anderen Bataillone. Auf ber ganzen Linie erklang in langgezogenen Tonen bas schöne Signal ber preußischen Flügelhörner: Avanciren! Zu gleicher Zeit ward weiter nördlich das Corps Lobaus von Bülows Truppen in der Front, von Zietens Reitern in der Flanke gepackt und völlig zersprengt. Die beiden Heertheile der Preußen vereinigten sich hier; der furchtbare Ring, der den rechten Flügel ber Franzosen auf brei Seiten umklammern sollte, war geschlossen. Bon Norben drängten die Engländer, von Often und Guden bie Preußen heran. Den Truppen Zietens wies Grolman die Richtung nach der Bobe binter dem Centrum ber Frangofen, nach dem Bachthof La Belle Alliance, ber mit seinen weißen Mauern weithin erkennbar wie ein Leuchtthurm über bem tiefen Belande emporragte. Dorthin nahmen auch bie Sieger von Plancenoit ihren Weg.

Ueber 40,000 Preußen hatten noch am Gesechte theilgenommen, und jett da die Arbeit fast gethan war kam auch das Armeecorps Pirchs von den Höhen hinter Plancenoit herab. Napoleon war während dieser letten Stunde nach La Hape Sainte vorgeeilt um die Division Quiot nech einmal zum Angriff auf Mont St. Jean vorzutreiben. Sobald er zu seiner Linken die Niederlage Neps und gleichzeitig den Zusammenbruch des gesammten rechten Flügels bemerkte, sagte er wie vernichtet: "es ist zu Ende, retten wir uns!" Er eilte an der Landstraße zurück, nicht ohne schwere Gesahr, denn schon ward die Straße zugleich von den Engländern und von Zietens Batterien mit einem heftigen Kreuzseuer bestrichen.

Schweigsam, unbeweglich, mit wunderbarer Selbstbeherrschung sah Wellington auf die ungeheure Verwirrung. Sein Heer war nicht nur völlig ermattet, sondern auch in seiner taktischen Gliederung ganz gebrochen: der lange Kampf hatte alle Truppentheile wirr durcheinander geschüttelt, aus den Trümmern der beiden prächtigen Reiterbrigaden Ponsonby und Somerset stellte man soeben zwei Schwadronen zusammen. Keine Mög-

lichfeit, mit folden Truppen noch ein entscheidendes Gefecht zu besteben. Der Herzog wußte wohl, daß allein bas Erscheinen ber Preußen ihn vor einer unzweifelhaften Riederlage bewahrt hatte; feine wiederholten bringenben Bitten an Blücher laffen barüber keinen Zweifel. Doch er war bem militärischen Ehrgefühle seiner Tapferen eine lette Benugthuung schulbig; auch sab er mit staatsmännischer Feinheit voraus, wie viel gewichtiger Englands Wort bei ben Friedensverhandlungen in die Wagschale fallen mußte, wenn man fich fo anstellte, als batten die britischen Waffen die Schlacht im Wefentlichen allein entschieden. Darum ließ er, sobald er ben rechten Flügel ber Franzosen bem preußischen Angriffe erliegen fab, alle irgend verwendbaren Trümmer seines Heeres noch eine Strecke weit vorrücken. Auf diesem letten Vormarsch trieb der hannoversche Oberst Haltett die beiden einzigen Bierede ber Kaifergarde, die noch zusammenhielten, vor sich ber und nahm ihren General Cambronne mit eigenen Banden gefangen. Aber die Kraft ber Ermudeten versagte bald, sie gelangten nur wenig über Belle Alliance hinaus. Wellington überließ, nachbem er ben Schein gerettet, bie weitere Berfolgung ausschließlich ben Preußen, die ohnehin dem Feinde am Nächsten waren.

Die Geschlagenen ergriff ein wahnsinniger Schrecken. Rein Befehl fand mehr Gehör, Jeder dachte nur noch an sein armes Leben. und Reiter wirr durch einander, floben die aufgelöften Maffen auf und neben ber Landstraße sudwarts; Die Troßknechte zerhieben Die Strange und sprengten hinweg, so daß die 240 Kanonen allesammt bis auf etwa 27 in die Hände der Sieger fielen. Selbst der Ruf L'Empereur! der sonst augenblicklich jeden Weg dem kaiserlichen Wagen geöffnet hatte, verlor beute feinen Zauber; ber franke Napoleon mußte zu Pferbe bavonjagen, obgleich er sich kaum im Sattel halten konnte. Dur um die Fahnen schaarten sich immer noch einige Getreue; ihrer vier waren in ber Schlacht verloren gegangen, die übrigen wurden allesammt gerettet. Niemals in aller Geschichte war ein tapferes Beer so plötzlich aus allen Fugen gewichen. Nach der übermenschlichen Anstrengung des Tages brach alle Kraft bes Leibes und bes Willens mit einem Schlage zusammen; bas Dunkel ber Racht, die Uebermacht ber Sieger, ber umfassende Angriff und die raftlose Verfolgung steigerten die Verwirrung. Entscheidend blieb doch, daß diesem Beere bei all seinem stürmischen Muthe die sittliche Größe Was hielt diese Meuterer zusammen? Allein ber Glaube an Den beffen Glücksftern verbleichte, waren fie nichts mehr ihren Belden. als eine zuchtlose Bande.

Die Sonne war schon hinter dicken Wolken versunken, als die beiden Feldherren eine Strecke südlich von dem Hofe von Belle Alliance mit einander zusammen traken; sie umarmten sich herzlich, der bedachtsame Vierziger und der feurige Greis. Nahebei hielt Gneisenau. Endlich doch ein ganzer und voller Sieg, wie er ihn so oft vergeblich von Schwarzenberg

gefordert; endlich boch eine reine Bergeltung für allen Bag und alle Schmach jener entfetlichen sieben Jahre! Es fang und klang in feiner Seele; er bachte an bas herrlichfte ber fribericianischen Schlachtfelber, bas er einst von seiner schlesischen Garnison aus so oft burdritten hatte. "Ift es nicht gerade wie bei Leuthen?" — fagte er zu Barbeleben und sah ihn mit strahlenden Augen an. Und wirklich, wie einst bei Leuthen bliefen jest die Trompeter bas Run banket Alle Gott! und die Solbaten ftimmten mit ein. Aber Gneisenau bachte auch an Die Schredenenacht nach ber Schlacht von Jena, an jene Stunden beim Webichtholze, ba er bie Tobesangst eines geschlagenen Beeres, die bamonische Wirkung einer nächtlichen Verfolgung mit angesehen. Noch gründlicher als einft an ber Ratbach, follte beute ber Sieg ausgebeutet werben. "Wir haben, rief er aus, gezeigt wie man fiegt, jett wollen wir zeigen wie man verfolgt." Er befahl Barbeleben mit einer Batterie ben Fliebenben auf ben Saden zu bleiben, immer aufs Gerathewohl in bas Dunkel ber Nacht bineinzuschießen, damit ber Feind nirgends Rube fande. Er felber nahm mas von Truppen zur Hand war mit sich, brandenburgische Uhlanen und Dragoner, Infanterie vom 15. und 25. und vom 1. pommerschen Regimente; Pring Wilhelm ber Acltere, ber bie Refervereiterei bes Bulow'ichen Corps geführt, schloß fich ihm an.

So braufte die wilbe Jagd auf ber Landstraße babin; nirgends bielten bie Flüchtigen Stand. Erft bei Benappe, wo die Strafe auf einer engen Brude bas Thal ber Dyle überschreitet, versuchten die Trummer ber kaiferlichen Garbe ben Uhlanen zu widersteben; boch kaum erklang, gegen 11 Uhr, ber Sturmmarich bes preugischen Fugvolts, so brachen fie auseinander. General Lobau und mehr als 2000 Mann geriethen bier in Gefangenschaft; auch ber Wagen Napoleons mit seinem hut und Degen ward erbeutet. Welche Ueberraschung, als man die Sigfissen aufhob; ber große Abenteurer hatte sich bie Mittel sichern wollen für ben Fall ber Flucht, ben Wagen über und über mit Gold und Edelsteinen ange-Die armen pommerschen Bauerburschen standen vor dem Glanze fast ebenso rathlos wie einst bie Schweizer bei Granson vor bem Juwelenschape bes Burgunberherzogs; Mancher verkaufte einen kostbaren Stein für wenige Groschen. Das prächtige Silbergeschirr bes Imperators behielten die Offiziere der Fünfundzwanziger und schenkten es der Lieblingstochter ihres Königs als Tafelschmuck.

Gneisenau aber und Prinz Wilhelm ritten nach kurzem Berschnausen rastlos weiter. Drüben jenseits der Ople glaubten die Franzosen sicher zu sein und hatten sich zur Beiwacht gelagert. Mindestens siebenmal wurden sie durch die nachsetzenden Preußen von ihren Feuern aufgescheucht. Als sein Fußvolk nicht mehr weiter konnte, ließ Gneisenau einen Trommler auf ein Beutepferd aussitzen; der mußte schlagen was das Kalbsell aus halten wollte, und weiter ging es mit den Uhlanen und etwa fünfzig

Füsilieren, die noch aushielten. Wie viele Schaaren der Franzosen sind dann noch vor dem Klange dieser einzigen Trommel auseinandergelausen! Die Straße war übersäet mit Wassen, Tornistern und allerhand Getrümmer, wie einst der Weg von Roßbach nach Erfurt. Beim Morgengrauen ward das Schlachtfeld von Quatrebras erreicht, aber erst jenseits, in Frasnes, nach Sonnenausgang hielten die erschöpften Verfolger ein. Sie hatten die Zerrüttung des seindlichen Deeres so dis zur völligen Auslösung gesteigert, daß sich von den Kämpfern von Belle Alliance nur 10,000 Mann, lauter ungeordnete Hausen, nachher in Paris wieder zusammen fanden.

Mit ftolgen Worten bantte Blücher bem unübertrefflichen Beere, bas ermöglicht habe was alle großen Feldherren bisher für unmöglich gehalten hatten : "Co lange es Beschichte giebt wird fie Guer gebenken. Auf Guch, ihr unerschütterlichen Gaulen ber preußischen Monarchie, ruht mit Gicherbeit bas Glud Eures Königs und feines Haufes. Die wird Preugen untergeben, wenn Gure Göhne und Entel Guch gleichen!" Un Stein fchrieb er einfach: "3ch hoffe, mein verehrter Freund, Sie find von mich zufrieben" und fprach bie hoffnung aus, feine alten Tage als Steine Rachbar "in Rube aufe Land zu verleben". Er befahl, Die Schlacht zu nennen nach bem sinnvollen Namen bes Hofes La Belle Alliance, wo die beiden Sieger "burch eine anmuthige Gunft bes Zufalls" zusammen getroffen waren - "zum Andenken bes zwischen ber britischen und preußischen Nation jest bestehenden, von der Natur ichon gebotenen Bundniffes, ber Bereinigung ber beiben Armeen und ber wechselseitigen Zutraulichkeit ber beiden Feldherren." Wellington ging auf den iconen Bedanken, ber beiden Bölfern bie verbiente Chre gab, nicht ein. Die Schlacht follte als fein Sieg erscheinen, barum taufte er fie auf ben Ramen bes Dorfes Waterloo, wo gar nicht gefochten wurde; benn bort hatte er am 17. Juni übernachtet und von Spanien ber mar er gewohnt die Statten feiner Siege mit bem Namen seines letten Hauptquartiers zu bezeichnen. Währenb Gneisenaus Schlachtbericht burchaus ehrlich und bescheiben ben wirklichen Hergang, so weit er schon bekannt war, erzählte, stellte ber Herzog in seinem Berichte Die Ereignisse so bar, ale ob fein letter Scheinangriff Die Schlacht entschieden und die Preugen nur eine immerhin dankenswerthe Hilfe geleistet hatten. Bum Glud murbe von solchen Zugen englischer Bundesfreundschaft vorderhand noch wenig ruchbar. Das Berhältniß zwischen ben Soldaten ber beiben Heere blieb burchaus freundlich; die tapferen Dochschotten, bie auf bem Schlachtfelbe ben preußischen Bierundzwanzigern um ben Bals fielen und mit ihnen gemeinsam bas Beil Dir im Siegerfrang! fangen, fragten wenig, wem bas bobere Berdienst gebühre.

In der Heimath hatte die Unglückspost von Ligny große Bestürzung erregt; man sah schon ein neues Zeitalter unendlicher Kriege emporsteigen. Um so stürmischer nun die Freude über die Siegesbotschaft. Wie war doch plötlich das Machtverhältniß zwischen den beiden Nachbarvölkern

verschoben! Schon jenseits der Grenze empfingen die Deutschen ben Feind; die Hälfte des preußischen Heeres und ein Theil der norddeutschen Contingente genügten um, vereint mit etwa 60,000 Engländern und Niederländern, das französische Heer aufs Haupt zu schlagen; unabweisdar drängte sich der Gedanke auf, daß Preußen allein, selbst ohne Desterreich, bereits stark genug war die bösen Nachbarn zu bemeistern, wenn sich nur alle deutschen Staaten ihm anschlossen. Gneisenau sagte befriedigt: "Die Franzosen ahnen nicht blos, sie wissen jetzt, daß wir ihnen überlegen sind." Im Bewußtsein solcher Krast verlangte die Nation wie aus einem Munde rücksichtslose Ausbeutung des Sieges, gänzliche Befreiung des deutschen Stromes. Im Namen Aller rief Arndt den Siegern zu:

Nun nach Frankreich, nun nach Frankreich! Holt gestohlnes Gut zurück! Unfre Besten, unfre Grenzen, Unsern Theil an Siegestränzen, Ehr' und Frieden holt zurück!

In gleichem Sinne rief ein anderer Poet:

Reißt Baubans Stachelgurt von Frankreichs Grenze, Legt ihn ber Euren an!

Die Unvollkommenheit alles menschlichen Thuns zeigt sich aber nirgends greller als im Kriege. Ein letter Erfolg, ber noch möglich schien, entging ben Preußen — nicht ohne die Schuld ber beiden gelehrtesten Männer der Armee, wie die Offiziere urtheilten. Das Beer Grouchps entzog sich die Bernichtung. Als der Marschall am 18. Juni gegen Wavre herankam, hielt ihn Thielmann bis zum Abend durch ein geschicht und muthig geführtes Gefecht an ber Dyle fest. Am frühen Morgen bes 19. griff Groucht abermals an, und Thielmann, ber bem übermachtigen Teinde nur brei Brigaden entgegenzustellen hatte, wich in der Richtung auf Löwen zurud. Gein Generalstabschef, ber geistvolle Claufemit hielt die Lage für noch bedenklicher als sie war und setzte den Rückzug allzu weit nach Norden fort. Als die Frangofen fobann, auf die Schredensnachricht aus Belle Alliance, schleunigft umkehrten und ber Sambre gueilten, da hatten die Preußen die Fühlung mit ihnen verloren und konnten sie nicht mehr erreichen. Unterbessen ward auch von der Hauptarmee ber ein Unternehmen gegen Groucht eingeleitet. Während General Birch am späten Abend bes 18. bei Plancenoit eintraf und die Schlacht icon nabezu beendet fand, verfiel sein Generalstabschef, der gelehrte After sogleich auf den glücklichen Bedanken, dies zweite Corps muffe sich jett oftwarts wenden um je nach Umftanden die Armee Grouchys zu verfolgen oder ihr ben Rückzug abzuschneiben. Er sprach bamit nur aus was unmittelbar nachher Gneisenau selber bem General auftrug. Die Aufgabe bot große Schwierigkeiten. Das Corps war burch ben Tag von Ligny und

burch mehrfache Entsendungen geschwächt, zählte nur 16,000 Mann, halb so viel wie vor drei Tagen; die Soldaten fühlten sich tödlich erschöpft, und zudem wußte man nichts Sicheres über Grouchys Stellung. Was Wunder, daß der Nachtmarsch nur langsam von statten ging? Aber bei größerer Rührigkeit seines Generalstabs mußte der General am 19. ersahren, wo Grouchy zu sinden sei. Dies ward versäumt. Erst am 20. kam die Nachricht, daß der Marschall in der Nacht, ohne einen Schuß zu thun, unweit der Borposten nach der Sambre zu vorübergezogen und also den beiden Corps von Pirch und Thielmann glücklich entschlüpft war. Pirch eilte sosort nach, traf die Nachhut bei Namur, nahm die Stadt nach einem blutigen Gesechte an den Thoren, aber die Hauptmacht Grouchys war schon in Sicherheit. So geschah es, daß den Franzosen vorläusig noch ein leidlich geordnetes Heer von 30,000 Mann übrig blieb, das vielleicht den Kern für eine neue Armee bilden konnte.

Die beiden Feldherren verständigten sich schnell über den gemeinsamen Einmarsch in das Innere Frankreichs, wobei die Preußen wieder die Spitze nehmen sollten; nur gingen Beide von grundverschiedenen Absichten aus. Blücher wollte einsach die Unterwerfung des verhaßten Landes vollenden die Monarchen das Weitere verfügten; Wellington wünschte den legitimen König schleunig in die Tuilerien zurückzusühren. Und wie viel vortheilhafter war die politische Stellung des Briten! Während Blücher, ohne Kenntniß von den Plänen seines Hoses, sich begnügen mußte seinen Generalen jeden amtlichen Verkehr mit den Bourbonen zu verbieten, ging Wellington, unbekümmert um die Wünsche der Bundesgenossen, ruhig auf sein sicheres Ziel los, forderte den Genter Hos auf, dem englischen Heere nachzuziehen.

Die Entscheidung des Krieges fiel so wunderbar rasch, daß jene Mächte, welche eine neue Restauration nicht wünschten, sich gar nicht auf die veränderte Lage vorbereiten konnten. König Ludwig war noch ber von allen Mächten anerkannte König von Frankreich, bas gesammte biplomatische Corps hatte ihn nach Gent begleitet, und den Borftellungen der fremden Staatsmänner glückte es, ben gefährlichen Ginflug bes Grafen Blacas zu beseitigen, den König für eine gemäßigtere Richtung zu ge-Einer erften, unklugen und übermuthigen Proclamation folgte icon am 28. Juni eine zweite voll freundlicher Berheißungen. Der Bourbone versprach, sich abermals zwischen die allierten und die französischen Armeen zu stellen, "in der Hoffnung, daß die Rücksichten, welche man mir zollt, zu Frankreiche Beile bienen werben;" er verwahrte fich feierlich gegen die Wiederherstellung der Zehnten und grundherrlichen Rechte, gegen die Rückforderung der Nationalgüter. Wellington trug fein Bedenken, den Friedensdeputationen, welche ibm die Hauptstadt zusendete, zu erflaren, die Bedingungen ber Sieger wurden um Bieles harter werden, wenn die Nation ihren König nicht zurückriefe. Und feltsam, ber ruffische

Gesandte Pozzo di Borgo unterstützte eifrig die Bestrebungen des englischen Feldherrn: ganz auf eigene Faust, denn der Czar selber dachte in jenem Augenblicke noch an die Thronbesteigung der Orleans. Pozzo hoffte durch Begünstigung der bourbonischen Sache auf Jahre hinaus der mächtigste Mann in den Tuilerien zu werden. Ein Theil der besitzenden Alassen neigte sich nun doch der Ansicht zu, daß eine neue Restauration der einzig mögliche Ausgang der rathlosen Berwirrung und namentlich für Frankreichs europäische Stellung vortheilhaft sei — eine kühle Berechnung, die freilich mit den Gesühlen dynastischer Treue nicht das Mindeste gemein hatte.

Der Imperator mußte sogleich erfahren, daß Frankreich für einen unglücklichen Napoleon keinen Raum bot. Auf ben Rath feiner Umgebung verließ er das Heer, das ihn doch allein ftüten konnte, am 20. Juni und eilte nach Paris; bort fab er fich von aller Welt fo ganglich verlassen, daß er bereits nach zwei Tagen zu Gunften seines Cobnes abbankte. Die provisorische Regierung, die sich unter Leitung des schlauen Fouche gebildet hatte, beachtete bie Worte bes Gefturzten nicht mehr. Er verbrachte bann noch einige Tage voll banger Zweifel in jenem Malmaifon, wo einst bie verftogene Josephine in ihrer Einsamkeit gelebt hatte, bet ber Regierung vergeblich seine Dienste als einfacher General an. Endlich fah er ein, daß feine Rolle ausgespielt war; ber Gebanke, mit Silfe ber jacobinischen Foederirten in den Pariser Borstädten wieder ans Ruder zu gelangen, schien dem Despoten zu unmilitärisch. Als die Preufen fich näherten, verließ er am 29. Juni bas Schloß und eilte an bie Rufte nach Rochefort. Der große Schauspieler schlug nun noch einmal seine Toga in malerische Falten, erklärte bem Prinzregenten, er komme um wie Themistolles Schut zu suchen am gastlichen Beerbe bes großmuthigen Feindes, und begab sich am 15. Juli am Bord bes englischen Rriegsschiffs Bellerophon. Harbenberg erlebte bie Genugthuung, baf sein so oft wiederholter Vorschlag jest von allen Mächten unbedenflich gebilligt wurde; es blieb nichts übrig als ben unheilvollen Mann fern von Europa in sichere Haft zu bringen. Dort auf ber einsamen Felseninsel hat ber Gefangene mit eigenen Banben eine Strafe über fich berhängt, wie sie ber bitterfte Feind nicht graufamer erfinnen konnte. Dies titanische Leben nahm ein gaunerhaftes Enbe. Mit wustem Begant und der gewerbmäßigen Berbreitung ungeheuerlicher Lügen füllte er seine letten Jahre aus; er selber rif ben Schleier hinweg von ber bodenlosen Gemeinheit bes Riefengeistes, ber sich einst erdreiftet hatte ber Welt ten Jug auf ben Raden zu feten.

Ueber die Behandlung Napoleons hatten die beiden Feldherren sich nur schwer geeinigt. Der Gegensatz der britischen und der deutschen Politik brach überall hervor. Wellington wollte die Gefühle der Franzosen sorgsam schonen, und da er im Herzen völlig kalt blieb, so erkannte er auch richtig, daß es ben Eroberern übel anstand ihren Sieg burch eine Gewaltthat zu befleden. In Blüchers Hauptquartier bagegen flammte der alte Haß gewaltig auf: so viele deutsche Männer lagen abermals in ihrem Blute burch bie Schuld biefes einen Mannes! Blücher vermaß fich, er wolle ben Unhold, wenn er ihn finge, im Schloffe von Bincennes erschießen laffen, auf berfelben Stelle, wo einft ber Bergog von Enghien ermordet wurde; denn wozu sonst die Wiener Achtserflärung gegen ben Störer ber öffentlichen Rube? Erft auf Wellingtons bringende Bitten gab er ben grimmigen Plan auf und fügte sich "ber theatralischen Großmuth", wie Gneisenau erbittert ichrieb, "aus Achtung für ben Charafter bes Herzogs und - aus Schwäche". Dagegen sette ber preußische Feldherr durch, daß ber Marsch bis nach Paris fortgesetzt wurde, mahrend ber Engländer der Hauptstadt die neue Demuthigung lieber ersparen und feinen bourbonischen Schütling allein einziehen laffen wollte. Blücher blieb ftandhaft, ftellte ben Friedensgefandten ber Parifer fo ftrenge Bebingungen, daß die Fortsetzung bes Krieges unvermeidlich murbe.

Das preußische Beer brang unaufhaltsam vor, ben Engländern weit voran; auch ber Festungstrieg ward mit Nachdruck begonnen, so bag noch vierzehn feste Plate ihre Thore ben Deutschen öffnen mußten. Das Bolf betrug sich überall tief feindselig; die Frangosen ließen sich's nicht nehmen, daß dieser neue Krieg der Coalition ein himmelschreiendes Unrecht sei. Auch die Preußen traten harter und schroffer auf als im vorigen Jahre. Gneisenau hoffte die Armee Grouchys an ber Dife von Baris abzuschneiden. Dies gelang nicht; immerbin wurden bie Truppen des Marschalls durch die raftlose Verfolgung fast ebenso vollständig aufgelöst wie die Besiegten von Belle Alliance. Der tühne Parteigänger Major Frankenhausen ließ ihnen nirgends Rube, er bewährte wieder den alten Ruhm ber preußischen Reiterei, die sonst in diesem Kriege wenig Gelegenheit zur Auszeich-In ben Gefechten von Compiegne und Billers Cotterets nung fand. leisteten die Franzosen nur schwächlich Widerstand. Die Geschlagenen entkamen in aufgelöften Schaaren in die Hauptftadt, und mit ihnen gebot Davoust, ber Oberbefehlshaber von Paris, noch über 70,000 Mann; doch was war von diesen muth- und zuchtlosen Haufen zu erwarten? Am 29. Juni langte Blücher in Goneffe an, wenige Stunden nördlich von Paris; ber liebliche Reffel bes Seinethals lag bicht vor feinen Bliden. Sein Heer hatte die 36 Meilen von bem belgischen Schlachtfelde in elf Tagen, mit nur einem Rubetage, gurudgelegt.

Hier im Hauptquartier zu Gonesse kam ein böser Tag für Gneisenau. Das zieht die Herzen so mächtig zu dem Bilde dieses großen Deutschen hin, daß er in Allem so einfach menschlich war und darum auch einmal recht menschlich bitter und ungerecht werden konnte. So widersuhr es ihm heute. Er wußte, daß er der eigentliche Feldherr dieses Krieges gewesen, daß der rettende Gedanke der Bereinigung der beiden Heere allein

aus seinem Kopfe entsprungen war; nun mußte er hören, wie die Berbündeten Wellington als ben erften ber Belben priefen, Diefen Briten, ber wohl auf bem Schlachtfelde bobe Umficht und Ausbauer gezeigt, boch bei ber Leitung bes Feldzugs Fehler auf Fehler gehäuft hatte. Eine tiefe Bitterfeit überkam ibn, wenn er fein rubmlos verborgenes Wirken, alle die so lange schweigsam ertragenen Kränkungen ber letten Jahre überbachte. Wie abenteuerlich hatte bas Schicksal mit ihm gespielt, von Kindesbeinen an! In Schilda, bem fachfischen Abbera mar er zur Welt getommen, mitten im Wirrwarr bes Kriegslagers ber Reichsarmee, unter ben Feinden Preugens; Die preugischen Kanonen brummten dem Linde bas Wiegenlied, und wenig fehlte, so ware ber Anabe auf dem Rudzuge in der Nacht nach ber Torgauer Schlacht von den Sufen der Bferde gertreten worden, hatte ihn ein mitleidiger Grenadier nicht aufgehoben. Nachher die öbe freudlose Zeit, ba er in Schilda barfuß die Banfe hutete, bis endlich die katholischen Verwandten in Würzburg fich seiner erbarmten. Der Beimathlose wußte niemals recht, zu welchem beutschen Stamme noch zu welcher Kirche er eigentlich gehörte. Dann die wilden tollen Studentenjahre in Erfurt, eine furze Dienstzeit bei ben öfterreichischen Reitern, eine Fahrt nach Amerika mit ben Unglücklichen, Die ber Ansbacher Markgraf ben Briten verkaufte. Darauf ber preußische Dienst: im Anfang glänzende, überschwängliche Hoffnungen, bann wieder bie leere Richtigkeit bes subalternen Lebens, so armselig, so niederdrückend, daß biefer Feuergeift, der sich einft fast in seinen eigenen Gluthen verzehnt hatte, jest ernftlich Gefahr lief zum Philifter zu werben. Als bann bie weltverwandelnden Geschicke über Preugen hereinbrachen, ba jauchzte ber Genius in ihm auf; burch ihn errang bas gebemuthigte Beer ben erften Erfolg, seit Scharnhorsts Tode durfte sich Niemand mehr mit ibm vergleichen. Und mas mar fein Lohn? Die Offiziere bes Generalstabs, Die ben Zauber bes Genies im täglichen Umgang empfanden, wußten freilich wohl, was Deutschland an diesem Manne besaß; fie tamen sich vor wie in der verkehrten Welt, wenn fie diefen geborenen Berricher mit bem Federbute in ber Band ehrerbietig neben bem Czaren fteben faben. wenn die Soldaten ben alten Blücher mit bonnerndem Hurrah begrüften, fo bemerkten fie taum ben unbefannten General an ber Geite bes Gelbmarschalls. Bulow hatte seinen Namen in die Tafeln der Weichichte eingetragen, von Gneisenau wußte fie nichts. Er glaubte alter gu fein, als alle Generale ber Infanterie und war noch immer Generalleutnant, hatte nie ein selbständiges Commando geführt, trug weder ben schwarzen Adlerorden noch das große eiferne Kreuz. Der König liebte ihn nicht, bas boshafte Geflüfter unter ben Hofleuten borte nicht auf; er fühlte fic feiner Stellung im Beere fo wenig ficher, daß er erft fürglich ben Staatsfanzler gebeten hatte ibm boch für die Friedenszeiten bas Umt bes Generalpostmeisters zu verschaffen. Wie fern lag ihm alle Ueberhebung, wie oft

nannte er sich nur einen vom Glücke begünstigten Soldaten; aber einmal doch mußte der Unmuth heraus. In höchster Leidenschaft schrieb er dem Staatskanzler an einem Tage drei Briefe voll heftiger Anklagen, beschuldigte in seinem Zorne selbst Stein und Blücher des Undanks.\*) Die Gerechtigkeit des Königs gab ihm bald Genugthuung; er trug nachster den Ordensstern, der im Wagen Napoleons gefunden worden. Doch über den historischen Ruhm, der ihm gebührte, ist die Mehrzahl der Zeitzgenossen nie ins Klare gekommen; erst ein späteres Geschlecht seiner Landsleute ward seiner Größe gerecht, und die Franzosen wissen bis zum heutigen Tage noch nicht, wer der erste Feldherr des verbündeten Europas war.

Der Unmuth zog nur wie ein flüchtiges Gewölf über Gneisenaus freie Stirne bin. Noch an bem nämlichen 30. Juni war ber Beld wieber gang bei ber Sache, legte ben beiben Beerführern seinen Blan für die Einnahme der Hauptstadt vor. Während Bulow die leidlich befestigte Rordfeite von Paris durch Scheinangriffe beschäftigte, marschirte Blücher mit ber übrigen Armee rechtsab, überschritt die Seine unterhalb ber Stadt und schickte fich an, ben Plat vom Guben ber anzugreifen; am 2. Juli wurde Bulow von ben nachrudenben Englandern abgelöft und folgte bem Feldmarschall. Die letten Rämpfe an ber offenen Gudseite fielen wieder allein den Preußen zur Laft. Umfonft versuchte Davoust in einem beweglichen Briefe Waffenruhe zu erbitten. Die Behauptung bes Marschalls, nach bem Sturze Napoleons beftebe fein Grund mehr zum Kriege, flang dent beutschen Feldherrn wie Hohn; in einer geharnischten Antwort forberte er ben verhaßten Peiniger ber beutschen Bürger zur Capitulation auf: "wollen Sie bie Berwünschungen von Paris ebenso wie die von Hamburg auf fich laden?" Ein unglückliches Gefecht feiner Lieblingswaffe erschitterte ben Alten tief. Die alterprobten brandenburgischen und pommerschen Husaren, 650 Pferbe unter ber Führung bes fühnen Sohr, geriethen bei Berfailles plötlich in einen Hinterhalt, unter bie elf Reiterregimenter bes Generals Excelmans; als fie gurudfprengten, verirrten sie sich in dem Dorfe Chesnon zwischen die hohen Mauern einer Sadgasse. Ein Drittel schlug sich burch, die Anderen wurden größtentheils niedergehauen. Unter ihnen auch ber blutjunge Freiwillige Heinrich von Nork, der Lieblingssohn des Generals; der rief, als die Feinde ihm Pardon anboten: "ich beiße Yort!" und hieb um fich bis er zusammenbrach. So mußte ber eiferne Mann, ber einft ben beutschen Krieg begonnen, Dicht vor dem letten Siege noch einmal mit feinem Bergblute gablen.

Am 2. Juli drang das Corps Zietens nach einem heftigen Gestechte bis auf die Hochebene von Meudon vor. Als der wilde Bansdamme in der folgenden Nacht versuchte, von Issh aus diese Position

<sup>\*)</sup> Gneisenan an Barbenberg, brei Briefe ans Gonesse 30. Inni 1815.

zurückzuerobern, ward er gänzlich geschlagen; die Ueberlegenheit der preußischen Waffen zeigte sich so glänzend, daß Davoust noch am selben Morgen sich zur Uebergabe bereit erklärte. Blücher sendete ben General Daffling als Unterhändler. Der hatte einst in Blüchers Namen die unvergeßliche Capitulation von Ratkau abgeschlossen; der Alte konnte ibn seitdem nie ohne stillen Aerger ansehen und hieß ihn jett eine andere Capitulation zu Stande bringen, die den letten Fleden von seinem Ehrenschilbe tilgen sollte. Binnen brei Tagen mußte bie Stadt übergeben werten, Davoust mit den Trümmern der Armee über die Loire zurückgeben. Triumphirend schrieb Blücher an Anesebeck: "Mein Tagewerk ist vollendet, Baris ist mein! Meinen braven Truppen, ihrer Ausbauer und meinem eisernen Willen verdanke ich Alles!" Nachher ward noch ber ganze Westen und Norden des Landes von den Heeren ber Berbundeten befett. Belde Freude, als Scharnhorsts Schwiegersohn Friedrich Dobna seine Reiter ihre Rosse in der Loire tranken ließ; er dachte ftolz an seine tapferen Uhnen, die in den Sugenottenfriegen gleichfalls ben Schrecken ber beutschen Waffen bis vor die Wälle von Blois und Orleans getragen hatten.

Diesmal wollte Blücher ber verhaßten Stadt weder die Ehre seines Besuches noch die Augenweide eines feierlichen Ginzugs gonnen. Gie sollte fühlen was der Krieg ift. Die Regimenter rückten einzeln ein und wurden allesammt einquartiert, obgleich die Bourgeois über folche Beschimpfung leibenschaftlich klagten. Behörden und Bürgerschaft zeigten bie böchste Gehässigkeit; daß diese Preußen in vier Tagen der franzosischen Rriegsberrlichkeit ein Ende gemacht, war ihnen eine unbegreifliche Unverschämtheit. Der Sieger verlangte die Zahlung von zwei Monaten Sold für die Armee und sofort zwei Millionen Kriegssteuer; die Klagenden verwies er an Daru: ber verftebe, wie man bas Belb zur Stelle ichaffe. Gleich am ersten Abend murbe bas Danziger Bild von preußischen Mustetieren aus bem Louvre entführt, und nun begann die Burudnahme bes Raubes. Haarklein muffen sie Alles herausgeben — meinte ber Alte und trieb zur Gile, damit die verfluchten Diplomatifer nicht bazwischen Allein dem harten Willen bes deutschen Feldherrn verdankte bie Welt, daß ber europäische Standal bes großen Bariser Blünderungs magazine nun ein Ende nahm. Altenftein, Gichhorn und ber junge Kölnische Kunstforscher be Groote zeigten ben preußischen Solbaten bas gestohlene But; boch trot bem Spureifer ber beutschen Belehrten wart ein Theil des unübersehbaren Raubes nicht wieder aufgefunden. Rachbem die Breufen bas Werk ber Gubne einmal in Gang gebracht, machten auch andere Staaten ihre Unsprüche geltend. Der Manuscriptenschat ber Beidelberger Palatina, den einst Tilly nach Rom, bann Bonaparte nach Paris entführt hatte, gelangte endlich wieder an ben Redar zurud; bas tunftsinnige Bolt von Florenz empfing mit Sang und Rlang in befränztem Buge seine Götterbilder, Die Benus und den Apollino, als

sie wieder heimkehrten in die herrliche Tribuna der Ufficien. Die Brücke von Jena wollte Blücher in die Luft sprengen lassen — am Liebsten, wenn sich Fürst Tallehrand vorher darauf gesetzt hätte; nur das Einschreiten der Monarchen vereitelte die Absicht.

Das Hauptquartier blieb zu St. Cloud. In jenem Saale der Drangerie, wo einst ber Staatsstreich bes Brumaire vollführt wurde, schlugen bie preußischen Regimentsschneiber ihre Werkstatt auf; zum 216schied nahm ber Feldmarschall noch bas David'sche Bild von Bonapartes Alpenzuge mit hinweg und schenkte es seinem Könige für bas Berliner Schloß. In Paris führte ber Gouverneur Müffling ein strenges Regiment. über die Truppen wie über die ewig scheltenden und jammernden Quar-Unter ihm gebot ber Commandant Oberst Bfuel, ein eifriger tierwirthe. Teutone, hochgerühmt auf allen Turn- und Schwimmpläten ber nordbeutschen Jugend; bem handfesten Manne tam es nicht barauf an, einem schimpfenden Franzosen sogleich mit ber nationalen Waffe, bem Floret, Satisfaction zu geben. Er hatte einen schweren Stand unter bem fieberisch aufgeregten Bolte; häufig wurden die preußischen Wachposten Nächtens angefallen, mehrmals mußten fie in ben Arkaden bes Palais Royal mit der Baffe einschreiten, wenn der herausfordernde Sohn der Gafte in den Cafebausern gar zu übermüthig wurde.

Ginen feltfamen Begenfat zu bem icharfen, boch feineswegs gewaltthätigen Auftreten ber Preußen bildete Wellingtons berechnete Milbe. Der Herzog ließ seine Truppen im Freien beim Boulogner Gehölz lagern, vermied Alles was die Pariser Eitelkeit irgend franken konnte, und vollendete unterdeß in aller Gelassenheit einen Meisterstreich britischer Diplomatie, ber bem gewandtesten Londoner Stochjobber zur Ehre gereichte. Wie er die Dinge ansah, verstand sich's ganz von selbst, daß Englands Wille in diesem Coalitionsfriege allein entscheiden mußte. Ohne bei ben verbündeten Höfen auch nur anzufragen ließ er ben Bourbonen, unter bem Schute der englischen Bajonette, in die Tuilerien einziehen. Als die drei Monarchen am Abend des 10. Juli in Paris eintrafen, saß König Ludwig schon seit zwei Tagen wieder auf seinem Throne und empfing sie als leutseliger Hausberr. Fouche, der rasch merkte woher der Wind wehte. hatte sich den Bourbonen noch rechtzeitig angeschlossen und bafür gesorgt, daß die Kammern des Kaiserreichs sich nicht wieder versammelten. Was frommte es, daß Blücher jede Einladung König Ludwigs ausschlug, daß die preußischen Wachen in den Tuilerien den Hof gar nicht bemerken wollten? Die zweite Restauration war vollzogen, durch England allein; an die Wiedervertreibung der Bourbonen konnte keine der anderen Mächte im Ernft benken. Durch biese vollendete Thatsache vereitelte die britische Politik zugleich die gerechten Forderungen der deutschen Nation. Die Abtrennung von Elfaß-Lothringen war möglich, wenn die Alliirten sich zunächst unter sich einigten und dann den Bourbonen in das verkleinerte

Königreich zurückriefen; sie war unerreichbar wenn man darüber mit einem befreundeten Könige verhandeln mußte. Wit gutem Grunde flagte Hardenberg, das eigenmächtige Verfahren der Briten habe die Coalition in einen "amphibischen Zustand" versetzt.\*)

Die beiden Raiser wurden burch ben glänzenden Erfolg bes belgischen Feldzugs keineswegs angenehm überrascht. Das heer bes Czaren kam gar nicht mehr ins Feuer. Die Oesterreicher und die Süddeutschen begannen, nach einem unbedeutenden Gefechte bei Strafburg, einen sehr matten Belagerungsfrieg gegen die elfässischen Festungen; Erzherzog Johann ward, von wegen der fast unblutigen Eroberung von Hüningen, durch die dankbaren Baseler wie ein anderer Napoleon gefeiert. Die anderen Plate hielten fich fammtlich. Das Bolt bethätigte überall fanatischen Dag: mancher Nachzügler der verbündeten Heere ward unter unmenschlichen Martern umgebracht. In ben Bogesen rotteten sich die Bebirgeschüßen zusammen; die Schlettstätter ließen nachher die äußerst harmlosen Grauel ber Belagerung auf ihrem Rathhause in pathetischen Bildern verherrlichen. Benug, der öfterreichische Kriegeruhm hielt sich in ben bescheidensten Grenzen. Raifer Franz fagte zu ben Offizieren bes Blücher'ichen Saupt quartiers in seiner anbiedernden Beise: "Ihr Berren Preugen feib bed Taifelsterle;" und Metternich gestand bem Freiherrn vom Stein, ein öfterreichisches Beer hatte nach ber Schlacht von Ligny minbeftens fechs Wochen gebraucht um sich zu erholen — worauf Stein nachbrucklich erwiderte: "ba sehen Sie was die sittliche Kraft vermag." Getreuer als in solchen Artigkeiten bekundete sich die wirkliche Stimmung ber Hofburg in ben hämischen Briefen Abam Müllers, ber nicht genug witeln tonme über die auf den Boulevards berlinisirenden Blücher'schen Römer.

Auch der Czar verbarg kaum, wie tief es ihn wurmte, daß die Bundesgenossen ihm allen Kriegsruhm vorweg genommen hatten. Sobald er sah, daß an der Herstellung der Bourbonen nichts mehr zu ändern war, gab er seine orleanistischen Pläne sofort auf, hieß Pozzo di Borgos eigenmächtiges Verfahren nachträglich gut und bemühte sich wieder, durch Großmuth gegen Frankreich dem englischen Nebenbuhler den Rang abzusaufen. Das hochherzige Pathos, worin er sich gesiel, zeigte jest eine eigenthümlich mystische Färbung. Unterwegs, in Heidelberg war er in die Netze der digotten Schwärmerin Frau von Krüdener gerathen, die ihn sein dem nicht mehr los ließ. Die vielgeseierte Prophetin war im Grunde eine flache Natur; der alte Goethe meinte, als sie starb: "So ein Leben, wie Hobelspäne! Nicht einmal ein Häuschen Asche ist daraus zu gewinnen zum Seisensieden!" Aber sie verstand sich in der Modesprache und den Modegesühlen der romantischen Zeit mit Anmuth zu bewegen, und Alexanders liebebedürstiges Herz sehnte sich nach süßerer Tröstung, als der dürze

<sup>\*)</sup> Harbenberge Tagebuch 3. Juli 1815.

Rationalismus seines Lehrers Laharpe fie bieten konnte. In Paris empfing ben Czaren sofort ein Kreis driftlich begeisterter Damen, huldigte bem neuen Weltheiland, ber bas Reich bes Gottesfriedens begründen und, natürlich, nach dem Borbilde des Erlösers Alles vergeben und vergeffen follte. Sbenfo natürlich, daß diese großmüthigen Absichten wieder genau zusammenfielen mit bem vermeintlichen Intereffe ber ruffischen Bolitik. Obgleich Alexander auf seine Weise wirklich ein treuer Bundesgenosse seines westlichen Nachbarn war, so munschte er boch keineswegs daß Preußen ftart genug würde um ber ruffifchen Freundschaft entrathen zu können; barum follte Deutschland an feiner Westgrenze verwundbar bleiben. Roch lebhafter als im vorigen Jahre trat ber Czar heuer für die Franzosen ein, blieb für Steins Mahnungen gang unzugänglich. Metternich fand fich ebenfalls ichnell in die neue burch Wellingtons Rudfichtslofigkeit geschaffene Lage; er ließ ben Gebanken an bie Ginsetzung Napoleons II., womit Gent eine Zeit lang gespielt hatte, sofort fallen, und tam ben Bourbonen freundlich entgegen. Da er nach wie vor ber Meinung blieb, daß Desterreich bie gefährliche Position am Oberrheine keinenfalls wieder übernehmen burfe, fo munichte er einen schleunigen, milben Friedensschluß. fragte ber Wiener Sof nach ben gerechten Unsprüchen ber beutschen Nation?

Diese Hoffnungen ber Deutschen fanden nirgends wärmeren Ausbruck als in den Briefen der preußischen Generale. Schon vier Tage nach ber Entscheidungsschlacht schrieb Gneisenau an ben Staatskanzler: "webe benen und Schande ihnen, wenn diese einzige Gelegenheit nicht ergriffen würde um Belgien, Preußen, Deutschland zu sichern für ewige Beiten!" Er forderte für Belgien einige feste Plate im frangofischen Glanbern, für Preugen Mainz und Luxemburg, besgleichen Raffau und Ansbach-Baireuth; Baiern follte dafür in Elfaß-Lothringen entschädigt werden, das Haus Nassau im wälschen Luxemburg. "Welche Sprache jest Preußen führen kann und muß, wissen Sie besser als ich. So hoch hat noch nie Preugen geftanden!" In abnlichem Ginne bat Blücher ben König, "bie Diplomatifer anzuweisen, baß fie nicht wieder verlieren was ber Solbat mit seinem Blute errungen hat." Der Alte lebte, wie fast die gefammte beutsche Nation, des naiven Glaubens, daß die fremden Mächte den Preußen ben fo redlich verdienten Siegespreis gar nicht verfagen konnten, wenn nur unsere Diplomaten fest blieben. Der König war mit ben Bunschen seiner Generale perfonlich burchaus einverstanden und beauftragte Gneisenau, neben Barbenberg und humboldt als Bevollmächtigter an bem Friedenscongresse theilzunehmen; bem feurigen Belden that es recht in der Seele wohl, daß derfelbe Tallehrand, der in Wien den Bernichtungefrieg gegen Preugen geschürt hatte, ihm jest als bemuthiger Unterhandler für bie Besiegten gegenübertreten mußte. Aber Friedrich Wilhelms Rüchternheit erkannte auch, wie wenig in biefem harten Dachtkampfe auf Bernunftgrunde und auf die offenbare Gerechtigkeit ber preußischen Forderungen ankam; "das alleinige Verfolgen meines Staatsinteresses, schrieb er beschwichtigend an den Feldmarschall, findet Schwierigkeiten in den vielfach combinirten Interessen der übrigen Staaten."

In der That war die Stellung der preußischen Unterhändler heuer sogar noch ungünstiger als bei dem ersten Friedenscongresse; in allen wesentlichen Fragen begegneten sie dem Widerspruche der anderen vier Mächte. Wohl traten die alten Gegner von Wien her, die Niederlande, Baden und Württemberg, diesmal mit Eiser für die preußischen Forderungen ein, da die Schwächung der französischen Ostgrenze für sie noch weit wichtiger war als für Preußen selber. Aber — so scharf hatte sich das Spstem der Pentarchie bereits ausgebildet — die Denkschriften der Staaten zweiten Ranges wurden von den großen Mächten als müßige Stilübungen angesehen, selten auch nur einer Antwort gewürdigt. Der preußische Staat stand allein; sein Heer hatte sich helbenhaft für die gemeinsame Sache des Welttheils aufgeopfert um schließlich für das eigene Land nahezu nichts zu erringen. —

Als Hardenberg am 15. Juli in Paris eintraf, mußte er von dem Czaren sogleich heftige Borwürfe boren wegen ber Zügellosigkeit bes preusischen Heeres. Und boch bielt Blücher strenge Mannszucht, bestrafte unnachsichtlich die vereinzelten Ausschreitungen unter seinen Truppen. Rur die Niederländer und, nach ihrer alten Gewohnheit, die Baiern, ließen sich einige Ausbrüche ber Robeit zu schulden kommen; indeß trug auch baran die störrische Gehässigkeit ber Quartierwirthe reichliche Mitschuld. Der Seinepräfect felber bette bie Parifer gegen bie Berbundeten auf. Als Müffling bas venetianische Biergespann von bem Triumphbogen des Carrouselplates herabnehmen ließ, wurden die Arbeiter mehrmals von dem Böbel und den Leibgardisten der Bourbonen vertrieben, bis endlich ein öfterreichisches Bataillon Frieden stiftete. Der Staatstangler errieth fofort, daß die einseitig gegen die Preugen gerichteten Anklagen bes Czaren eine bestimmte Absicht versteckten: es kam barauf an, die Preußen als siegestrunkene Uebermüthige barzustellen, auch ihr Kriegsruhm wurde gefliffentlich verkleinert und angezweifelt.

In dem großen Ministerrathe saßen Nesselrode, Capodistrias, Pozzo; Castlereagh, Wellington, Stewart; Metternich, Wessenberg, Schwarzenberg — Keiner darunter, der den drei preußischen Bevollmächtigten entgegengesommen wäre. Die Präsidialmacht des neuen Deutschen Bundes hielt sich zu Anfang zurück, da sie dem einmüthigen Verlangen der deutschen Nation doch nicht allzu laut widersprechen durfte, aber sie that auch nicht das Mindeste um die Zurücksorderung der Vogesengrenze zu unterstützen.

Gent sprach von vorn herein mit giftigem Hohne über "die engherzigen Anschauungen" der Preußen, die aus dem Kampse gegen die Revolution selbstsüchtig Vortheil ziehen wollten. Der von Stein und seinen Freunden aufgeworfene Vorschlag, das Elsaß dem Erzherzog Karl zu geben, steigerte nur den Widerwillen des Kaisers Franz, der gegen diesen Bruder stets ein tieses Mißtrauen hegte.

Zwischen ben beiden Nebenbuhlern Rugland und England entspann sich nun ein stürmischer Wettlauf um den Preis der Großmuth; beide hofften sich für die drohende orientalische Berwidlung die Freundschaft Frankreichs zu sichern. Bei ben Briten wirkte auch noch die Erinnerung an das Bündniß vom 3. Januar und die damals begründete entente cordiale mit, vor Allem aber bie ben Hochtorys eigenthumliche geistige Beschränktheit. Bu großen Gesichtspunkten ber festländischen Politik vermochten sich diese Insulaner nicht zu erheben; Castlereagh sprach unbefangen aus: "wenn man für fünf ober sieben Jahre Borsichtsmaßregeln ergriffe, so sei das Höchste geschehen, was die Diplomatie leisten könne." Die Sieger beschlossen, die Unterhandlung mit der Krone Frankreich erft bann zu beginnen, wenn sie sich unter einander geeinigt hatten. unglückliche Land lag waffenlos zu den Füßen der Eroberer. Ueberall die Raserei des Parteihasses; in Paris tiefer Groll gegen den König, den Schütling ber Fremben; im Guben begann ichon ber Burgerfrieg, ber wüthende Rampf des "weißen Schredens". Ueberdies wurden die Trummer ber napoleonischen Armee eben jett, auf Alexanders Rath, aufgelöst, weil ber Czar ben Berbündeten beweisen wollte, daß ihnen kein Feind mehr gegenüberstehe, daß die Stunde bes Bergebens gekommen sei. Das Land war außer Stande ben Bedingungen ber Sieger irgend welchen Wiberstand entgegenzustellen. Um so schwerer hielt die Verständigung zwischen ben Siegern felbst. So glatt und leicht die Berhandlungen über ben erften Parifer Frieden verlaufen waren, ebenso stürmisch gestaltete sich biesmal die Berathung. Zwei volle Monate lang führten die preußischen Staatsmänner ben biplomatischen Rampf gegen bas gesammte Europa, bis fie endlich nachgeben mußten und bann, nach ber eigentlichen Entscheidung, die Friedensverhandlung mit Frankreich eröffnet wurde.

Schon am 15. Juli hatte Castlereagh die Grundsätze aufgestellt, von denen die Verbündeten ausgehen sollten\*): "das Ansehen König Ludwigs entehren oder schwächen heißt in der That die eigene Macht der Verbündeten verringern." Es ist auch die Pflicht der Mächte, die Nation mit Nachsicht und Versöhnlichkeit zu behandeln, dagegen den König bei der Neubildung des Heeres und der Unterdrückung der Verschwörer zu unterstützen. Im schärfsten Gegensatze zu dieser Ansicht, welche die Sieger von Belle Alliance in der That nur als die ergebene Polizeimannschaft

<sup>\*)</sup> Caftlereaghs Memoranbum v. 15. Juli 1815.

bes Allerdriftlichsten Königs betrachtete, sprach Harbenberg am 22. Juli seine Forderungen aus.\*) Drei Ziele, sagt er, sind durch diesen Friebensschluß zu erreichen: Bürgschaft für bie Rube Europas, Entschäbigung für die Kriegskoften, endlich Ausführung ber beim ersten Frieden gegebenen Bersprechungen. Die Rube ber Welt tann nur burch bie Schwächung ber frangösischen Oftgrenze gesichert werden, ba die Frangosen spätestens nach Abzug unserer Heere sich wieder feindselig zeigen werden. Der lette Krieg hat die Verwundbarkeit der Niederlande offenbart, wie die militärische Schwäche Oberbeutschlands burch die napoleonischen Feldzüge erwiesen ift. Also Berftärfung ber Nieberlande burch eine Reihe frangosischer Festungen; bas Elfaß an Deutschland gurudgegeben, seine festen Plate burch Defterreich befett; für Preugen bie Festungen an ber Gaar und der oberen Mosel; für die Schweiz einige Grenzfestungen im Jura, für Piemont gang Cavopen. Bon Dünkirchen bis hinauf nach Chambery und ben favohischen Seen follte ein mehrere Meilen breiter Streifen, ber bie ganze Oftgrenze entlang lief und bie vorderste ber brei Bauban'ichen Festungsreiben umfaßte, abgetrennt werben, wie eine Landfarte aus ber Staatstanglei näher angab.

Wie Preußen überall in diesem Kriege seine rudsichtslose hingebung an die gemeinsame Sache Europas bethätigt hatte, fo forberte Barbenberg auch von bem Siegespreise für feinen eigenen Staat unmittelbar nur wenig: Det, Diedenhofen und Saarlouis. Selbst Gneisenau batte raich eingesehen, wie ftart bas allgemeine Mißtrauen gegen Preußen sei und rieth baber jett, mehr für bie Nieberlande, Defterreich und Gubbeutschland als für Preugen felbst zu verlangen; ben Briten muffe man vorstellen: fo werbe Preugen im Westen gesichert und könne gegen Rufland icharfer auftreten. \*\*) 208 eine Doglichkeit bezeichnete ber Staatskanzler endlich noch die Losreißung ber freien Grafschaft Burgund, die sich nach ihrer alten Freiheit zurücksehne. In ber allgemeinen Zerrüttung jener Tage regten sich allerdings auch vereinzelte centrifugale Beftrebungen, die man längst erstorben glaubte: fogar aus Lyon kamen Abgesandte zu Raiser Franz und baten, die Stadt als felbständige Republit von Frankreich abzutrennen. In der Franche Comte waren die alten habsburgischen Ueberlieferungen noch fehr lebendig; Befangon, die Stadt Granvellas, bewahrte in jeder Strafe Erinnerungen an die goldenen Zeiten Karls V., über bem Thore des Rathhauses prangte noch der Abler mit dem alten stolzen Deo et Caesari semper fidelis. Doch bas Alles bedeutete wenig; ber Bernichtungsfrieg bes Convents gegen bie Provinzen hatte mit einem vollständigen Siege ber Staatseinheit geendet. In allen den Landstrichen,

<sup>\*)</sup> Harbenberg, Dentschrift über bie von bem Comité ber Bier zu befolgenden Grundfate, 22. Juli 1815.

<sup>\*\*)</sup> Gneisenau an Barbenberg, 27. Juli 1815.

welche Hardenberg zurückforderte, dachte die große Mehrheit des Bolks den Alliirten feindlich — mit der einzigen Ausnahme des treuen Saarbrückens, das den Staatskanzler schon auf der Durchreise festlich begrüßt und abermals flehentlich um Vereinigung mit Preußen gebeten hatte\*); selbst das benachbarte Saarlouis, die Heimath Nehs, war dis zum Fanatismus französisch gesinnt.

Hinsichtlich der Geldentschädigung erinnerte Hardenberg an die thörichte, von Preugen vergeblich befämpfte Großmuth vom vorigen Jahre: "Es ware Narrheit noch einmal ebenfo zu handeln." Er verlangte, obgleich ber ängstliche Altenstein ihm gerathen hatte fich mit 800 Mill. zu begnügen\*\*), die Zahlung von 1200 Mill. Fr., davon 200 Mill. vorab für bie Eroberer von Paris, Preugen und England. Gine Rechnung aus ber Staatstanzlei wies sobann nach, daß Frankreich in ben Jahren 1806 bis 1812 aus Preußen allein 1228 Mill. erhoben hatte — was noch um reichlich 300 Mill. hinter der Wahrheit zurücklieb. \*\*\*) Endlich für die Burudgabe ber Kunftschätze und bie Ginlösung ber anderen noch unerfüllten Bersprechungen des vorigen Jahres sollte eine europäische Commiffion forgen. Die preußischen Borschläge waren ftreng, boch burchaus gerecht, Angesichts ber vollständigen Riederlage bes napoleonischen Beeres und der unbelehrbaren Feindseligkeit der Frangosen. Ein Unglück nur. daß die Entsagung, welche ber preußische Staat für sich felber übte, bie Behauptung ber erhofften Beute erschwerte; benn wer anders als Preugen fonnte bie widerspänstigen Elfasser mit starter Sand festhalten mabrend der bosen Uebergangszeit bis ein neues gut deutsches Geschlecht beranwuchs? Da Desterreich sein altes Erbe hartnäckig verschmähte, so tauchten bie munderlichsten Borichlage auf; man bachte an einen vierzigften Bundesstaat unter dem Kronprinzen von Württemberg, Gagern wollte das Elfaß sogar in die Eidgenossenschaft aufnehmen. Und daneben in Frankreich hunderttausende grollender napoleonischer Beteranen! Welche Aussichten für die Zukunft!

Indeß ward dieser einzige stichhaltige Einwurf, der sich gegen Hardenbergs Borschläge erheben ließ, von der Gegenpartei kaum beiläusig erwähnt. Die große Denkschrift, welche Capodistrias am 28. Juli überreichte, bewegte sich vielmehr in den luftigen Regionen der politischen Romantik, da Rußland die wirklichen Zwecke seiner Politik nicht enthüllen durfte. Der gewandte Grieche hatte sich in den salbungsvollen Ton, welcher der gegenwärtigen Stimmung Alexanders entsprach, um so leichter eingelebt, da er selber die großen Worte und die leeren Allgemeinheiten liebte, und führte beweglich aus: mit Frankreich habe Niemand Krieg

<sup>\*)</sup> Harbenberge Tagebuch, 11. Juli 1815.

<sup>\*\*)</sup> Altensteins Dentschrift über bie Contribution, Baris 21. Juli 1815.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. oben S. 321 u. 392.

geführt, nur mit Bonaparte, folglich sei das Eroberungsrecht unanwendbar, wenn man nicht das legitime Königshaus dem Hasse preisgeben und in den Augen der Nachwelt alle Gräuel der Revolution rechtsertigen wolle. Darum einfache Wiederherstellung des Pariser Friedens und, für den Fall einer nochmaligen Revolution, Erneuerung des Bündnisses von Chaumont, endlich militärische Besetzung des Landes auf kurze Zeit, bis zur Abtragung einer Contribution, welche von den Nachbarstaaten Frankreichs wesentlich zur Aulegung von Grenzsestungen verwendet wird.

Diese Borschläge schmückten sich mit bem wohllautenden Titel einer "Combination von moralischen und reellen Garantien", erregten jedoch im preußischen Lager lebhafte Entrüstung. Am 4. August schrieb Humboldt bem Staatstanzler: "Der ruffifche Plan ift ber verderblichfte für Preugen, ber hatte ersonnen werden fonnen. Benn er befolgt murbe, fo zoge Preugen von biefem ganzen Rriege, feinen Berluften, feinen ungeheueren Aufopferungen keinen anderen Bortheil als einen Contributionsantheil, ben es noch größtentheils zur Anlegung fester Plate gegen Frankreich aufwenden foll. Dagegen hatte es die wichtigen Rachtheile, Die Mittel, Die ihm der jetige Krieg gebracht hatte, nicht auf Die Erleichterung bes erschöpften Landes und die Sicherung feiner öftlichen Grenzen wenden zu können, ruffische Truppen jahrelang durch feine Staaten und Deutschland ziehen zu feben und in allen feinen Berhandlungen mit Frankreich noch ben Ginfluß bes ruffischen Sofes auf feinem Wege ju finden." Wir muffen um jeden Preis Die Berbundeten jur Berengerung ber Grenzen Frankreichs bewegen und barum "das Anseben vermeiben, als spräche Preußen nur zu seinem eigenen Bortheil. In ber That ift es auch Preugen in ber jetigen Lage mehr um Gicherung seiner Grenzen als um Bergrößerung zu thun."\*) In einer zweiten vertraulichen Dentschrift entwidelt er bann nochmals fein altes fo oft mit Metternich besprochenes Spftem bes "intermediaren Europas", ber festen Bereinigung von England, Defterreich und Preugen, welche bie beiben brobenben Maffen Frankreich und Rugland in Schranken halten foll; dies Spftem ift icon in Wien erschüttert worden burch die allzu starke Bergrößerung Ruglands und wird vollends unhaltbar wenn Breugen mit ungesicherten Grenzen ber tödlich erbitterten französischen Nation und ben Bourbonen, die uns ihre Feindseligkeit schon genugsam gezeigt baben, gegenüber gestellt wird. \*\*)

Sodann übergab Humboldt dem Comité der Vier eine schlagende Widerlegung der russischen Denkschrift; die Aufgabe war wie geschaffen für seine unbarmherzige Dialektik. Er zeigte, wie der Krieg zwar nicht zum Zwecke der Eroberung begonnen worden, jetzt aber thatsächlich der

<sup>\*)</sup> Sumbolbt an Sarbenberg 4. Aug. 1815.

<sup>\*\*)</sup> Humboltt, Mémoire très-confidentiel, 4. Aug. 1815.

Buftand ber Eroberung vorhanden sei; wie Frankreich bugen muffe, was Frankreich verschuldet; wie ben Verbündeten zwar bas Recht ber eigenen Sicherung zustehe aber nicht unzweifelhaft bas Recht ber Ginmischung in Frankreichs innere Angelegenheiten; möge man ben Franzosen sogleich nehmen, was zur militärischen Dedung ihrer Nachbarn unentbehrlich fei, bann aber dem Lande alsbald seine Unabhängigkeit zurückgeben, denn Preußen wisse aus eigener Erfahrung, daß nichts ein Bolt tiefer erbittere als die Anwesenheit fremder Truppen in Friedenszeiten; wolle Europa die Franzosen unter seine Vormundschaft nehmen, so werde die Revolution Gleichzeitig begründete Hardenberg nochmals feine niemals endigen. Forderungen in einer ausführlichen Denkschrift (vom 4. August), erwies, wie Frankreich schon seit Ludwig XIV. seine natürlichen Vertheidigungslinien überschritten habe und eben burch ben Besitz dieser Außenposten zu immer neuen Eroberungsfriegen verlodt worden fei. Much Knesebed schloß sich an, diesmal ganz nüchtern und ohne doctrinäre Wunder-lichkeiten; er hob hervor, daß selbst ein Friedensschluß von übertriebener Milbe feine Sicherheit gebe für die Dauer ber bourbonischen Berrschaft, benn niemals wurde das französische Bolt die Niederlage in Brabant verzeihen.

Mittlerweile kam, auf Harbenbergs Einladung, auch Stein nach Paris. Der Freiherr verlebte unterwegs einige Tage am Rhein mit Goethe gemeinsam, und ber treue Arndt beobachtete mit ftiller Rührung, wie die beiden besten Sohne bes Baterlands einander so freundlich forschend mit ihren großen braunen Augen ansahen, Jeder bemüht die räthselhafte Eigenart bes Anderen behutsam zu schonen. In Paris bot Stein alle seine Beredsamkeit bei bem Czaren auf, widerlegte in einer bündigen Denkschrift (vom 18. August) bie ruffische Behauptung, bag Frankreich ber Berbundete seiner Befieger fei: ift Frankreich unfer Freund, warum halten wir bann bas Land besetzt und schreiben Lieferungen aus? Er schloß mahnend: "England und Rugland follen nicht glauben, es sei ihr Bortheil Deutschland beständig in einem Zustande von Aufregung und Leiben zu belaffen." Aber was wog jest Steins Wort neben ben Thränen und Gebeten ber Frau von Krübener und ber Frau von Lezah-Marnesia? Die Blige seiner Rebe brangen nicht mehr burch ben bicken Rebel ber Weihrauchswolken, welche ben Czaren im Hotel Montchenu umgaben. Und wenn Stein nichts mehr galt, was vermochten vollends die Bertreter der Mächte zweiten Ranges? Der bairische Gesandte Rechberg hielt sich vorsichtig zurud, weil Baiern für seine eigenen Bergrögerungswünsche ber Silfe Defterreichs bedurfte. Die Badener traten sehr bescheiden auf, schilderten in beweglichen Eingaben den unhaltbaren Zustand an ihrer Rheingrenze — wie soeben erst die Franzosen von Strafburg aus versucht hatten eine Brude auf bas beutsche Ufer gu schlagen — verlangten zum Minbesten bas alleinige Eigenthum an ber

Rehler Brücke und die Schleifung der Straßburger Festungswerke.\*) Ungleich dreister sprachen der ehrgeizige Kronprinz von Württemberg und sein Minister Wintsingerode. In ihren Briefen und Denkschriften kündigte sich schon jene Opposition der Mittelstaaten gegen die Großmächte an, welche nachher durch viele Jahre das deutsche Leben beunruhigen sollte. Sie erklärten drohend, Europa könne so wenig den neuen viersachen Despotismus ertragen, wie einst den einfachen Napoleons, und der Kronprinz weissagte bereits, was er vierzig Jahre später dem Bundestagsgesandten von Bismarck wiederholte: die Schutzlosigkeit unsserer Südwestgrenze werde die süddeutschen Kronen über lang oder kurz zu einem neuen Rheinbunde nöthigen.

Niemand aber war unermüdlicher als ber hollandische Reichspatriot Gagern; fielen boch biesmal bie Interessen ber Niederlande mit benen Deutschlands burchaus zusammen. Der Unaufhaltsame fühlte fich so recht in seinem Elemente, wenn er in zahllofen Dentschriften bas gange Ruftzeug seiner reichsgeschichtlichen Gelehrsamkeit entfaltete und die lange Reibe ber frangösischen Gewaltthaten seit ben Zeiten Beinrichs II. und Morit's von Sachsen nachwies. So phantastisch er in seinen foederalistischen Träumen war, die Romantit ber legitimistischen Staatslehre berührte ben Schüler Montesquieus und Humes nicht. Auf die Behauptung, man habe nur mit Bonaparte Krieg geführt, antwortete er frischweg mit ber Frage, ob etwa Bonaparte allein bei Belle Alliance geschoffen, fartaticht und gefäbelt batte: "bie Nationen find es, die fich befriegen, auf die Nationen fallen die glücklichen wie die unglücklichen Folgen der Kriege zurud." Natürlich, bag ber alte Anwalt ber Kleinstaaten auch gegen bie Begemonie der Großmächte Einspruch erhob. Auch Don Labrador, ber spanische Gesandte, verlangte feierlich Zulaffung zu den Conferenzen.\*\*) Indeß die Unmöglichkeit, die an sich schwierige Verhandlung vor dem Forum ber fammtlichen europäischen Staaten zu erledigen, sprang in die Augen; ber Rath ber Bier beschloß schon am 10. August, Die Staaten zweiten Ranges erst zu der eigentlichen Unterhandlung mit Frankreich bas will fagen: erst nach ber Entscheidung — zuzuziehen.

Die unzertrennliche Interessengemeinschaft zwischen Preußen und den süddeutschen Staaten zeigte sich so deutlich, daß alle die bösen Erinnerungen der Rheinbundszeiten spurlos verwischt schienen. Preußen übernahm wieder seine natürliche Rolle als Beschützer des gesammten Deutschlands. Was sich an rechtlichen und politischen Gründen für die Wiedereroberung unserer alten Westmark nur irgend ansühren ließ, ward in der That von den preußischen Diplomaten und ihren Genossen aus den Kleinstaaten mit erschöpfender Gründlichkeit ausgesprochen. Mit richtigem Takt hoben

\*\*) Labrador an Barbenberg, 15. September 1815.

<sup>\*)</sup> Sade an Harbenberg 19. Aug.; Sade und Berstett an Harbenberg 21. Oct. 1815.

ving hervor, den einzigen, der auf eine Diplomatenversammlung einigen Eindruck machen konnte. Dr. Butte dagegen, in seiner vielgelesenen Schrift über die Friedensbedingungen, sowie die Mehrzahl der deutschen Zeitungen nahmen den Gedankengang Arndts wieder auf und forderten die Sprachgrenze als ein naürliches Recht der Nation. Dei der freundlichen Gestinnung hüben und drüben stand auch ein ernster Steit über die Bertheilung der Beute nicht zu befürchten, wenn nur erst der Rückfall des Elsasses an den Deutschen Bund gesichert war. Aber diese Entscheidung lag allein in der Hand der Großmächte, und nur zu bald zeigte sich in Baris, wie vor Kurzem in Wien, daß Humboldts Traum vom "intermediären Europa" ein leeres Phantasiegebilde war. England und Desterreich, die er für Preußens natürliche Bundesgenossen ansah, verhielten sich gegen die deutschen Forderungen ebenso ablehnend wie Rußland und Frankreich.

Am 6. August ließ sich Metternich zum ersten male vernehmen und erklärte feierlich, dieser Krieg sei gegen das bewaffnete Jacobinerthum geführt worben und burfe nicht in einen Eroberungsfrieg ausarten. suchte er die Bürgschaften der europäischen Rube vornehmlich in einer verständigen Ordnung der inneren Angelegenheiten Frankreichs und in einer vorübergebenden militärischen Besetzung; außerdem sollten die Festungen der vordersten Linie entweder an die Nachbarstaaten abgetreten "oder wenigstens geschleift werden". Alsbann führte er naber aus, wie Deutschland nur der Festung Landau bedürfe, jum Ersat für das zerstörte Philippsburg; im Uebrigen genüge es, wenn die Festungen im Elfaß geschleift würden und Strafburg nur feine Citabelle behielte. wiegten Diplomaten bes Biererausschusses mußte sofort einleuchten, daß jenes "oder wenigstens", gleich beim Beginne der Berhandlungen ausgesprochen, die wirkliche Meinung Metternichs kundgab; bei dem Spfteme ber Arrondirungspolitik, bas er nun feit drei Jahren unbeirrt verfolgte, burfte er ben Rüdfall bes Elfasses nicht wünschen. Nur die preußischen Staatsmänner, immer geneigt von bem öfterreichischen Freunde bas Befte ju vermuthen, wollten ben eigentlichen Ginn ber t. f. Dentidrift nicht begreifen; fie bedauerten nur "die schwankende Haltung" des Wiener hofes, warend die ruffischen wie die englischen Minister sofort erkannten, daß Desterreich sich von der gemeinfamen Sache Deutschlands lossagte, und barum nur noch von "ben preußischen Forderungen" sprachen.

Auch auf England hoffte Hardenberg noch eine Zeit lang; war doch allbekannt, daß die Haltung Castlereaghs und Wellingtons den Wünschen ihres Landes keineswegs entsprach. Die Londoner Presse forderte laut entschlossene Ausbeutung des Sieges; Castlereaghs Parteigenossen, die Torps, von jeher die entschiedensten Gegner Frankreichs, eiserten am Lebhaftesten gegen jede falsche Großmuth. Lord Liverpool selbst schrieb im Namen

bes Cabinets, man könne biese offenbare Gefinnung der Nation nicht überseben. Sogar ber Pringregent sprach fich für die beutschen Unsprücke aus und folgte ben Rathichlagen bes Grafen Münfter, ber in Baris, ju Steins freudigem Erstaunen, mit ben Preugen treulich gusammenging. Bang unbekümmert um ben Widerspruch ber Nation schritten Castlereagh und Wellington ihres Weges weiter. Der Herzog blieb dabei, die Beenbigung ber Revolution sei ber einzige Zweck biefes Krieges, baber konne jett nur eine Occupation für wenige Jahre erfolgen. Castlereagh ichlef sich ihm an und vertröstete bie Preußen auf besseren Lohn nach zutunitigen Kriegen\*): "Fortgesetzte Ausschreitungen Frankreichs können ohne Zweifel in fünftigen Tagen Europa zur Zerstückelung Frankreichs nothigen, und Europa wird eine folche Beränderung feines Länderbeftandes mit Rraft burchführen und mit Einmuth aufrechthalten, wenn biefelbe bereinft in ben Augen ber Menschheit als eine nothwendige und gerechtfertigte Magregel erscheinen wird." Aber ber gegenwärtige Krieg ist nicht um solcher Zwecke willen begonnen worden. Zum Schluß nochmals: "Wenn bie Allierten burch ben friegerischen Chrgeiz Frankreichs in ihrem Vertrauen getäuscht werben sollten, bann werben sie nochmals bie Waffen ergreifen, nicht nur geftütt auf beberrichende militärische Positionen, sondern auch mit jener sittlichen Kraft, welche allein eine folche Coalition zusammenbalten fann."

Also in der angenehmen Erwartung neuen Blutvergießens, neuer Kriegsnoth sollten die nach Frieden schmachtenden Deutschen diese einzige Gelegenheit zur Sicherung ihrer Grenzen aus der Hand geben! Was Wunder, daß diese Anweisung auf zukünftiges Elend, neben den salbungsvollen Worten von der sittlichen Kraft der Coalition, allen Deutschen wie Spott klang? Die Stimmung ward mit jedem Tage erregter. Sogar der gesellige Verkehr zwischen den Staatsmännern der beiden Parteien gerieth ins Stocken, die Briten beklagten sich bitter über Humbelds eisige Kälte und schneidende Sarkasmen. So zog sich der Handel durch anderthalb Monate. Endlich entschloß sich der Staatskanzler einen halben Schritt zurückzuweichen; er erbot sich am 28. August, das obere Essas aufzugeben, verlangte für Deutschland nur noch Diedenhosen und Saarlouis, Landau und Bitsch, endlich Straßburg als freie Stadt.

Unterdessen hatte Gneisenau eine Denkschrift für den Czaren auf gesetzt, die am 31. August auf Befehl des Königs übergeben wurde; Friedrich Wilhelm versprach sich von den feurigen Worten des Generals einigen Eindruck und hoffte am nächsten Tage durch eine persönliche Unterredung seinen Freund vollends umzustimmen.\*\*) Ohne auf die preußischen

<sup>\*)</sup> Castlereaghs vertrauliche Note an Harbenberg, wahrscheinlich im August 90° schrieben.

<sup>\*\*)</sup> Boyen an Gneisenau 31. Aug. 1815. Gneisenau, Memorandum für S. Maj. ben Kaiser Alexander.

Forberungen im Einzelnen einzugeben versuchte Gneisenau zunächst nur das Herz des Czaren für den Grundsatz der Gebietsabtretung zu ge-Er zeigte, bag in ber That Frankreich bie Schuld an bem neuen Kriegsunglud trage; ohne die Silfe aller energischen Männer Frankreichs, ohne die stumpfe Theilnahmlosigkeit der Masse hätte "ber geächtete Abenteurer" niemals ben Zug von Cannes nach Paris vollenden können. "Europa erwartet von den Verbündeten mit Recht die Bestrafung solcher Unthaten und wird mit Erstaunen erfahren, daß man einen neuen Utrechter Frieden schließen, die Leiden dieses beklagenswerthen Deutschlands verewigen will; das wird die Regierungen zur Berzweiflung bringen und die Bolfer erbittern. Wenn von zwei Nachbarn ber eine die Ginbeit ber Staatsgewalt besitt, physisch und moralisch auf ben Angriff eingerichtet ist, während ber andere burch bie natürlichen Gebrechen einer Bundesverfassung und durch die Geftalt seiner Grenzen ftrenge auf die Bertheidigung beschränkt wird, so läßt sich leicht vorherseben, welcher von Beiden unterliegen wird. Was in ben Sanden des Ginen ein Angriffsmittel ift, wird in der Hand bes Anderen ein Mittel zur Abwehr. bourbonische Regierung kann sich nicht sicherer die Bolksgunst gewinnen, als wenn sie sich ber abenteuerlichen Rachsucht ihrer Nation gang bin-Ermuthigt burch bie Erfahrung, daß feine Grenze auch nach ben größten Nieberlagen unverlett bleibt, daß bie Berechnungen einer engherzigen Politit ihm unter allen Umftanden die Sicherheit feines Gebietes gewährleiften, wird bas frangösische Bolt balb teine Schranke mehr für seinen Uebermuth kennen. Und follen wir ber frangösischen Partei in Deutschland neue Gründe geben zu bem Glauben, daß man mehr gewinnt burch Anschluß an die Eroberungsplane Frankreichs als burch Erfüllung seiner Pflichten gegen bas Baterland und bie gemeinsame Sache Europas? Das mächtige und furchtbare Rufland steht wahrlich zu boch für kleinliche Erwägungen, welche bem großberzigen Charakter bes Raifers nicht entsprechen. Bleibt Frankreichs Grenze unverändert, so wird man allgemein fagen, England wolle ben Continent in neue Wirren stürzen, bamit er nicht Zeit habe sich gegen die britische Handespolitik zur Wehr zu feten." Go ber Gebankengang bes langen, in mangelhaftem Frangosisch, boch mit ber böchsten rednerischen Kraft geschriebenen Memorandums. Gneifenau trug auch fein Bebenten, für Piemont, bie Rieberlande und bie kleinen beutschen Staaten bie Zulaffung zu ben Conferenzen zu verlangen, mas in den Augen der anderen Großmächte eine arge Regerei war.

Der Czar blieb taub. Auch seine Unterredung mit dem Könige führte zu keinem Ergebniß. Dem General dankte Alexander kurz und trocken für seine wohlgemeinten eifrigen Bemühungen um die großen Interessen Europas\*) und ließ durch Capodistrias eine aussührliche Widerlegung absassen,

<sup>\*)</sup> Czar Alexander an Gneisenau 5. Sept. 1815.

die in Ermangelung von Gründen eine unerhörte Fülle moralischer Gemeinplätze entfaltete: "Soll Europa barum ben militärischen Despotis mus besiegt und ben Geift ber Eroberung vernichtet haben, um jest abermals aus einem Könige von Frankreich ein Opfer zu machen und ben Königthum eine neue Entheiligung zu bereiten? Das hieße Die Sittlich feit für immer aus allen politischen Berhandlungen verbannen. Gewalt allein wurde bann Grundfat, Mittel und 3med ber Staatstum werden! Frankreich erniedrigt und durch eine Reihe willfürlicher Mas regeln noch mehr fittlich verdorben, mußte fich schließlich in Die Arme ter gewaltsamsten Partei werfen. Gine vorübergebende Occupation bietet ben Nachbarn Frankreichs jede Sicherheit, die sie nur wünschen konnen." Bun Schluß: "Berfennen wir in einem fo entscheidenden Augenblicke nicht ben unwandelbaren Bang ber Borfebung, welche bie Sache ber Religion, ber Sittlichkeit und Gerechtigkeit nur barum bat straucheln laffen, um ihr neue Triumphe zu bereiten und um ben Fürsten wie ben Bolfern große und beilfame Untriebe zu geben!"\*)

Als dies Mufterftud orientalischer Ranzelberedsamkeit am 5. Sep tember ben preußischen Staatsmännern überreicht wurde, hatten fie bereits ihre lette hoffnung auf England aufgeben muffen. Caftlereaghs Bruder Lord Charles Stewart war nach Windfor geeilt und in den letten Tagen bes August zurückgekehrt mit ber frohen Botschaft, daß er ben Einfluß des Grafen Münfter überwunden, ben Pringregenten ganglich für die Ansicht Caftlereaghs und Wellingtons gewonnen habe. höhtem Gelbstgefühle burften bie Beiben nun vorgeben. Der Bergog er widerte (31. August) auf Harbenberge lette Denkschrift turg und icharf: jede Gebietsabtretung sei unpolitisch und widerrechtlich, weil nicht im Ginklange mit ber Wiener Erklärung ber Berbundeten; Die Occupation für einige Jahre genüge vollauf.\*\*) Castlereagh aber erklärte (2. September), im Namen bes Prinzregenten, Englands volle Zustimmung zu den russischen Borschlägen. Go war man benn in offener Zwietracht: Rufland und England versagten sich grundsätlich jeder Gebietsforderung Preugens; Desterreich - mit seinem schüchternen Berlangen nach Schleifung ber elsassischen Grenzplätze — stand scheinbar in der Mitte, doch in Wahr-heit der englischerussischen Meinung sehr nahe. Sollte dies an Geld und Truppen erschöpfte Breugen jett feine Forberungen mit ben Baffen durchfeten? Daran war nicht zu benten.

Aber auch der Czar fühlte, daß er seinem besten Alliirten nicht eine unbedingte, demüthigende Unterwerfung zumuthen durfte, da er doch die Fortdauer des preußisch-russischen Bündnisses dringend wünschte. Er besichloß daher schon am 7. September ein wenig einzulenken, freilich nur

\*\*) Wellingtons Dentschrift an harbenberg, 31. Aug. 1815.

<sup>\*)</sup> Capobistrias, Réponse au mémoire du général de Gneisenau, 5. Sept. 1815.

eine winzige Strede weit, und ließ burch Resselrobe bem Staatskanzler erflären: Rukland balte zwar wie England unwiderruflich fest an dem Gedanken ber vorübergehenden Occupation (le système des garanties temporaires lautete der Kunftausbruck); damit seien jedoch einige kleine Gebietsabtretungen wohl vereinbar. Alfo Landau an Deutschland, Savoben an Piemont, einige Grenzpläte an bie Niederlande, vielleicht auch Hüningen an die Schweiz; für Preugen selber gar nichts. Auch diese Denkschrift triefte wieder von Lehren ber Weisheit und Tugend: "bas doppelte Ziel ber Beruhigung Europas und Frankreichs kann nur erreicht werben, wenn die Berbündeten bei ben Friedensunterhandlungen diefelbe Reinheit ber Absichten, biefelbe Uneigennütigkeit, benfelben Beift ber Mäßis gung bewahren, welche bisher die unwiderstehliche Kraft des europäischen Bundes gebildet haben."\*) Trop Alledem that ber Czar jest boch felber was er vor zwei Tagen noch für einen Berrath an Religion und Sittlichkeit erklärt hatte, er gab die mit so viel heiliger Entruftung verfochtene Unantastbarteit bes frangösischen Bobens auf und bahnte bamit ben Weg zur Berftändigung. In einem vertraulichen Begleitbriefe beschwor Reffelrobe ben Staatstanzler, "biefe traurige Angelegenheit rafch zu beendigen. Dies werbe bem Czaren bas liebste Geburtstagsgeschenk fein. Nichts ift 3hm und uns Allen peinlicher als biefe Meinungsverschiedenheit zwischen . zwei höfen, beren Beziehungen fo innig find."\*\*)

Mit großer Gewandtheit benutte Metternich fofort die Gunft des Augenblick, um als Bermittler zwischen bie Streitenben zu treten. einer Denkschrift vom 8. September erkannte er die gemäßigte und verföhnliche Haltung aller Bofe bankbar an und fand es fehr erklärlich, bag gleichwohl in Folge ber Verschiedenheit ber geographischen Lage und ber nationalen Stimmungen ihre Ansichten nicht ganglich übereinftimmten. Desterreich wünsche eine möglichst große Sicherheit aber möglichst geringe Opfer für Frankreich und ichlage baber "ein gemischtes Shitem von bauernben und zeitlichen Bürgschaften" vor, also vor Allem die Zurückführung Frankreichs auf ben Besitstand von 1790. "Die Grenzen von 1790" bamit war fehr gludlich eines jener handlichen Schlagwörter gefunden, wie fie die noch gang frangösisch gebildete Diplomatie jener Tage liebte. Die weiteren Borschläge ber Denkschrift paßten freilich zu biesem wohlflingenden Worte wie die Faust auf das Auge; sie zeigten deutlich, daß Metternich nicht ehrlich vermittelte, sondern die englisch-ruffische Partei ergriff. Bon jenem Biertel bes Elfasses, bas im Jahre 1790 noch beutsch gewesen, war gar nicht mehr bie Rebe; vielmehr verlangte ber Defterreicher außer Landau und jenen niederländischen Grenzplätzen, welche ber Czar bereits zugestanden hatte, ausbrücklich nur noch Saarlouis, und

<sup>\*)</sup> Resselrobe an Parbenberg über Castlereaghs Dentschrift v. 2. Sept. (7. Sept. 1815).

<sup>\*\*)</sup> Reffelrobe an Barbenberg, 7. Cept. 1815.

selbst diesen Platz nicht unbedingt, da ja Frankreich zur Erbauung einer anderen Saarsestung Gelder an Preußen zahlen könne. Dazu endlich 1200 Mill. Kriegsentschädigung und eine siebenjährige Besetzung des Landes durch 150,000 Mann, welche unter Wellingtons Oberbesehl "die eure päische Polizei" handhaben sollen.\*)

Alfo von Desterreich preisgegeben, erklärte Harbenberg endlich (8. September), daß fein König um der Eintracht willen auf seine weitergebenben Ansichten verzichte und die Grenzen von 1790 annehme; jedoch er verstand biesen Grundsatz ehrlich und verlangte - jum Erfatz für jene eingesprengten deutschen Gebiete im Elfaß — außer Landau auch Saarlouis, Bitsch und ben nördlichsten Streifen bes Elfasses mit Fort Louis, Beißenburg, Hagenau. Selbst England fant jett gegen eine mäßige Bebietsforberung nichts mehr einzuwenden, und fo endigte benn die Berhandlung, wie einst ber Streit über Sachsen, mit einem widerwärtigen Feilschen um die einzelnen. Städte und Festungen. Harbenberg vertheidigte jede seiner letten Forderungen mit ber bochsten Hartnäckigkeit, boch da ihn keine der anderen Mächte unterstützte, so konnte er zuletzt nur Landau, Saarlouis und bas Rohlenbeden von Saarbruden für Deutschland retten. Bon bem Metternich'schen Borschlage "Besitstand von 1790" blieb zulett nicht viel mehr übrig als ber Name, ba ber sogenannte Bermittler sein eigenes Wort nicht ernft nahm. Um 19. September beschlossen die vier Mächte, nunmehr mit Frankreich in Berhandlungen einzutreten. Tage barauf überreichten fie ihr gemeinsames Ultimatum. Sie nahmen an, ber Friede sei gesichert, benn was tonnte bas waffenlose Frankreich wider ihre nur allzu milben Bedingungen ausrichten? Die russische Armee trat bereits ben Rückmarsch an. Blücher schrieb ichen am 23. September in die Heimath: "Der Friede ist zu Stande, aber leiber nicht so wie er hatte sein sollen, wie ich es eingeleitet, aber burch Harbenberg feine zulett bewiesene Standhaftigkeit ist er boch noch beffer zu Stande gekommen wie es ben Anschein batte. Wir batten gleichsam gegen Alle zu fechten."\*\*)

In den Augen der Franzosen dagegen bildete das Ultimatum der Berbündeten erst den Anfang der eigentlichen Verhandlungen. Ganz Paris beeiferte sich, wie nach einer stillen Verschwörung, den hochsinnigen Czaren von seinen Alliirten zu trennen. Die vornehme Welt schwelzte in jenen frommen Redensarten, welche dem neuen Weltheiland wohl thaten, und bewunderte den weihevollen Spruch Talleprands: "Nichts ist weniger aristokratisch als der Unglaube." Der Czar wurde mit geistreichen Huldigungen wie mit plumpen Schmeicheleien überschüttet; als er zum Abschied sein Heer auf der Ebene von Vertus musterte, sagten die Pariser

<sup>\*)</sup> Metterniche Dentschrift für bas Comité ber Bier, 8. Sept. 1815.

<sup>\*\*)</sup> Blider an Beinen, 23. Gept. 1815.

Blätter wonnetrunken: wie heimisch musse sich ber eble Herrscher bort auf bem Tugenbfelbe fühlen! Wellington bagegen entging, trot feines rudfichtsvollen Auftretens, ben gehäfsigften Angriffen nicht, ward einmal im Theater geradezu aus der königlichen Loge hinausgepfiffen. Preugen vollends lebte Jebermann auf Kriegsfuß. Welche Entruftung in Paris am 3. August, als die preußischen Truppen zur Feier ihres nationalen Festtage ihre Quartiere und Kafernen erleuchteten und auf bem Hause des Königs die Inschrift zu lesen stand: parcere subjectis et debellare superbos! Und welch ein kleinlicher Zank um ben Gold und die Berpflegung ber Truppen! Anfangs waren die Bourbonen, bei ber allgemeinen Unordnung, in ber That kaum im Stande ben Pflichten des Besiegten nachzukommen. Als aber Harbenberg 5 Mill. aus Preußen herbeischaffen ließ um ben rudständigen Gold zu bezahlen, weigerte sich Blücher bies neue Opfer aus ber Sand feiner Mitburger anzunehmen: "bie Armee, fchrieb er ftolg, ift fein Göldnerheer, bas um jeden Preis abgelohnt werden muß, sie ist mit der Nation eins!" Dann tam endlich eine Bereinbarung zu Stande, fraft beren Frankreich bie Berwaltung in ben occupirten Landestheilen wieder übernahm und zugleich bie Pflicht für Sold und Unterhalt der Heere zu forgen. Doch wie die Bourbonen im vorigen Jahre die versprochene Rückgabe ber Kunstschätze verweigert hatten, so brachen sie auch diesmal ihr Wort. Der in seiner Großmuth unerschöpfliche Czar stundete sofort die fälligen Zahlungen, auch das reiche England brudte ein Auge gu, und Desterreich hatte nicht ben Muth sich von den Beiden zu trennen. Nur bas von allen Mitteln entblößte Preugen konnte keine Nachsicht üben. Als der Finanzminister Louis an Humboldt turz und hochmuthig ichrieb, bie für die Befleidung ber preußischen Truppen geforberten Summen konnten nicht bezahlt werden, ba erhielt er die Antwort: er felber trage die Schuld, wenn Preugen fich jest allein belfe. Die Generale erhielten Befehl, in ben Departements Requisitionen auszuschreiben, und nun endlich entschloß sich ber bourbonische Sof seinen Berpflichtungen nachzukommen.\*)

Ganz im Sinne dieses steisen Hochmuths war auch die Note gehalten, womit Tallehrand am 21. Septbr. das Ultimatum der Berbündeten beantwortete. Der gewandte Mann hatte aus dem beginnenden Abmarsch der russischen Armee neue Hoffnungen geschöpft und begann hochtrabend: der Allerchristlichste König habe mit den vier Mächten, seinen Berbündeten, teinen Krieg gesührt und könne ihnen folglich ein Eroberungsrecht nicht zugestehen; niemals werde er eine Scholle Landes von dem "alten Frankreich" abtreten; stellten die vier Mächte dergleichen Zumuthungen, so seien die französischen Bevollmächtigten angewiesen, sie nicht einmal anzuhören! Die Berbündeten forderten aber von dem "alten Frankreich" nichts weiter

<sup>\*)</sup> Louis an Humboldt 23. Aug. Humboldts Bemerkungen bazu 24. Aug. 1815. Treitschte, Deutsche Geschichte. I.

als Saarlouis, Landau und einen Strich an der Maas; sie waren bereit, dafür Avignon und das deutsche Biertel des Elsasses, die Eroberungen ber Revolution, den Bourbonen zu lassen, so daß "das alte Frankreich" noch immer einen Zuwachs von mehreren hunderttausend Köpfen behielt! Zwei Tage vorher hatte Talleprand auch die Rudgabe der Kunftschäpe für unzuläffig erklärt, weil fie ben haß bes Bolks gegen bie Bourbonen freigern Eine folche Sprache aus bem Munde eines völlig entwaffneten Staates erschien boch sogar ben Briten und ben Ruffen unerträglich. Wellington, der früher die Rückforderung der Kunstschätze bedenklich gefunden hatte, meinte jest: sie sei nothwendig um den Frangosen "eine große moralische Lection zu geben". Auf Talleprands Note erwiderten die vier Mächte schon am folgenden Tage scharf abweisend: von Eroberungen sei überhaupt nicht die Rede, sondern nur von Magregeln für die Sicherben Europas; wolle der königliche Hof etwa jenen Grundsatz der Unantastbarteit ber frangösischen Grenzen wieder aufnehmen, ber unter Napoleon fo viel Unglück angerichtet habe? — Den Deutschen gegenüber hatten England und Rugland den Grundsatz der Unverletlichkeit Frankreichs foeben erft falbungsvoll vertheidigt; jest gaben sie ihn wieder auf.

In den Tuilerien verbreitete diese Antwort tiefe Bestürzung. Ludwig versuchte noch einmal perfonlich einen Sturm auf bas erregbare Gemüth des Czaren. "In der Bitterniß meines Berzens - fo fdrieb er am 23. Septbr. — nehme ich meine Zuflucht zu E. Maj., um Ihnen hingebend das peinliche Gefühl auszusprechen, das ich beim Durchlesen der Borschläge der vier Mächte empfunden habe. Eines vor Allem erschüttert mich tief und treibt mich zur Berzweiflung an dem Wohle Des unglücklichen Frankreichs: ber niederschmetternde Gedanke, daß E. Mai. auf ben ich meine hoffnung gesetzt, die mir übersendete Dote gebilligt gu haben scheint. 3ch zögere nicht Ihnen zu versichern, Gire: ich werde mich weigern bas Wertzeug für ben Untergang meines Landes zu werben. und ich werde eber vom Throne niedersteigen als ber Befledung seines alten Glanzes burch eine beispiellose Erniedrigung zustimmen!" Raifer Franz ward gleichzeitig durch ein Handbillet auf dies verzweifelte Schreiben aufmerksam gemacht; nur ben Tobfeind, ben König von Preugen würdigte ber Bourbone keiner Mittheilung.\*) Indeß die angedrohte Abdankung war boch allzu unwahrscheinlich, bas theatralische Pathos bes Briefes stand in einem allzu lächerlichen Migverhältniß zu der Thatsache, daß die Verbündeten das alte Frankreich ungestört im Besitze einer erheblichen Bergrößerung lassen wollten. Selbst der Czar war über den maßlosen Jammer seines Schützlings befrembet. Gang unerschütterlich blieb Alexander freilich nicht; er setzte durch, daß von den letzten Forderungen der

<sup>\*)</sup> König Ludwig an Kaiser Mexander 23. September, an Kaiser Fram 23. September 1815.

Coalition noch ein wenig nachgelassen wurde. Die Verbündeten verzichsteten auf die wichtige Maassestung Givet und auf Condé: der glorreiche Name dieses Plazes war dem Hause der Kapetinger gar zu theuer!

Ein Ministerwechsel in ben Tuilerien tam bem Abschluß bes Friedenswerkes zu statten. Da die legitimistischen Ultras durch die Gewaltmittel bes weißen Schredens ben Sieg bei ben Kammerwahlen bavongetragen hatten, so konnte weder der Königsmörder Fouché noch der vermittelnde Talleprand sich im Cabinet behaupten. Der Czar half in ber Stille nach, da ihm Fouches Verkehr mit den Engländern verdächtig war; er bachte sogar ernstlich baran, seinem Bozzo bi Borgo als geborenem Frangofen einen Plat im Ministerium zu verschaffen, fand es jedoch zulett klüger ben Bertrauten in ber sicheren Sellung eines russischen Gefandten zu belaffen. Der Herzog von Richelieu bilbete am 26. September bas neue Cabinet, ein wohlmeinenber, aber mit Frankreich völlig unbekannter Staatsmann, ber fich burch langen Aufenthalt in Rugland bas Boblwollen bes Czaren erworben hatte. Machtlos wie er war, allein angewiesen auf die Gunft Alexanders fand er sich rasch in das Unvermeibliche, und schon am 2. October tam bie entscheibenbe Bereinbarung amischen Frankreich und ben vier Mächten zu Stande. Das Protofoll brauchte wieder ben hochtrabenden Ausbruck, die Grenze von 1790 folle Die Regel bilden; boch in Wahrheit trat Frankreich nur ab: einen Landftrich an ber belgischen Grenze mit Marienburg und Philippeville, ferner ben Rest von Savoyen, endlich Landau und Saarlouis mit Saarbrucken.

Czar Alexander fonnte ben Schauplat feiner Thaten nicht verlaffen, ohne die Welt noch einmal durch eine Offenbarung erhabener Gefühle in Erstaunen zu setzen. In ben angftvollen Tagen nach ber Schlacht von Bauten hatte König Friedrich Wilhelm einmal tiefbewegt auf einem einsamen Ritt zu seinem Freunde gefagt: "jett kann uns nur Gott allein noch retten; siegen wir, so wollen wir ihm vor aller Welt die Ehre geben!" Wie oft war seitdem jene weihevolle Stunde bem Czaren wieder vor bie Seele getreten. Hochaufgeregt burch bie Weiffagungen ber Frau von Krüdener und burch ein phantastisches Schriftchen bes deutschen Philosophen Baader, beschloß er jett den bingeworfenen Gedanken seines Freundes nach seiner Beise zu gestalten und schrieb eigenhändig die Urfunde ber heiligen Alliang nieder, ein perfonliches Glaubensbekenntniß, bas ber Welt zeigen follte, bas neue europäische Dreigestirn verbanke seinen Glanz allein der Sonne Chrifti. Aller Ebelfinn und alle Glaubensinbrunft, aber auch die ganze unklare Gefühlsseligkeit und die weltliche Eitelkeit Dieses schwammigen Charafters waren in dem wundersamen Actenftucke niedergelegt. Die Erkenntniß, daß bie europäische Staatengesellschaft eine lebendige Gemeinschaft bildet, diese alte halbvergessene Wahrheit, die sich nach ben Gräueln bes napoleonischen Zeitalters ber Welt wieder übermachtig aufbrängte, empfing unter ben Banben bes Gottbegeifterten eine fonderbare theokratische Umbildung. Die drei Monarchen von Desterreich, Preußen und Rußland, so schrieb der Czar, betrachten sich als verbunden durch die Bande einer wahrhaften und unauslöslichen Brüderlichkeit, als Familienväter ihren Unterthanen gegenüber; sie sehen sich an als von der Borsehung beauftragt drei Zweige einer Familie zu regieren, und erkennen als den einzigen Souverän der einen christlichen Nation allein "Gott, unsern göttlichen Erlöser Jesus Christus, das Wort des Höchsten, das Wort des Lebens". Alle Staaten, welche sich zu diesen Heilswahrheiten bekennen, sind zum Eintritt in den heiligen Bund brüderlich eingeladen.\*).

Bene rathselhafte Schickfalsgunft, welche es immer fo fügte, daß Die Gefühlswallungen Alexanders mit seinem Bortheile zusammentrafen, waltete auch über diesem Ergusse seiner beiligften Empfindungen. Machte Europas tonnten seiner brüderlichen Ginladung folgen, nur jene beiden nicht, welche der russischen Politik von Altersher als unversöhnliche Feinde galten. Der Papft mußte fern bleiben, weil der Stellvertreter Christi nur die civitas Dei unter ber Herrschaft bes gekrönten Priefters anerkennen durfte. Bollends der ungläubige Gultan mar, wie ber Czar unverhohlen aussprach, für immer aus dem großen Bruderbunde Europas ausgeschlossen. Dem verständigen Ginne Friedrich Wilhelms erschienen die orakelhaften Sätze, die ihm der Czar mit feierlichem Ernst vorlegte, febr befremdlich; aber warum dem alten Freunde eine Gefälligfeit verfagen, welche bem preußischen Staate burchaus feine Berpflichtung auferlegte? Bereitwillig fchrieb ber König, wie fein Freund wünschte, bas Actenstück mit eigenen Banden ab (26. September). Schwerer entschlos sich Raiser Franz; er sab voraus, wie peinlich dieser heilige Bund den treuen Freund in Konstantinopel berühren würde. Doch da Metternich bie fromme Urfunde lächelnd für leeres Geschwätz erklärte, fo trat auch Desterreich noch am selben Tage bei. Nach und nach haben sich dann fämmtliche Staaten Europas bem beiligen Bunde angeschloffen, Die meisten aus Gefälligkeit für den Czaren, einige auch weil die frommen Worte vom väterlichen Fürftenregiment ben bochconfervativen Reigungen bes anbrechenden Restaurationszeitalters entsprachen.

Nur drei hielten sich zurück: jene beiden alten Feinde Rußlands — und England. Während der Prinzregent als Beherrscher von Hannover willig unterzeichnete, erklärte Castlereagh in einer bissigen Rede: das Parlament bestehe aus praktischen Staatsmännern und könne daher wohl

<sup>\*)</sup> Eine Andentung in einer Parlamentsrede Lord Liverpools hat Anlaß gegeben zu der häufig wiederholten Behauptung, daß die Acte der heiligen Allianz einige geheime Artikel enthalten hätte. Obgleich die Unhaltbarkeit dieser Annahme sich schon aus inneren Gründen ergiebt, so sei hier doch zum Uebersluß noch versichert, daß die im Berliner Geh. Staatsarchiv verwahrte Original-Urkunde nichts weiter als den allbekannten Text enthält.

einen Staatsvertrag genehmigen, doch nicht eine Erklärung von Grundsätzen, welche den englischen Staat in die Zeiten Cromwells und der Rundköpfe zurückschleudern würden. Der wahre Beweggrund der Hochtorps war aber nicht die Rücksicht auf das Parlament, mit dem sie schon fertig zu werden verstanden, sondern das Mißtrauen gegen Rußland und die Sorge für den Sultan, der in der That durch den Abschluß der heiligen Allianz lebhaft beunruhigt wurde. Die wunderliche Episode ist nicht ohne culturhistorisches Interesse, da sich die romantischen Stimmungen und das lebendige europäische Gemeingefühl des Zeitalters darin widerspiegeln. Eine politische Bedeutung dagegen hat der heilige Bund nie gehabt; sie ward ihm nur angedichtet durch die Oppositionspresse aller Länder, die sich bald gewöhnte von "dem System der heiligen Allianz" zu sprechen und ihre Anklagen gegen die Politik der Ostmächte an diese imaginäre Adresse richtete.

Am 20. November ward endlich der Frieden unterzeichnet. Aber auch dieser Bertrag brachte den Deutschen noch nicht den endgiltigen Abschluß ihrer inneren Gebietsstreitigkeiten. Landau ward an Oester-reich und von diesem an Baiern abgetreten, doch damit war den Forderungen der Wittelsbacher noch nicht Genüge geleiftet. Da Desterreich Die Wiedererwerbung des Elfasses verschmäht und also das einfachste Mittel zur ganzlichen Befriedigung bes Münchener Hofes aufgegeben hatte, fo ließ sich Metternich, um doch ein Unterhandlungsmittel in Banden gu haben, von den großen Mächten den bereinstigen "Beimfall" des Breisgaus und ber badischen Pfalz zusichern — eine völlig rechtswidrige Verabredung - und ber unselige Gebietoftreit zwischen Baiern und Defterreich blieb vorläufig unerledigt. Glücklicher war England. Außer der Abschaffung bes Negerhandels, die dem britischen Bolke bereits zu einem Gegenstande der nationalen Gitelkeit, des allgemeinen Sports geworben war, erlangten die Torps auch die Schirmherrschaft über die ionischen Inseln; die mediterranische Machtstellung des Inselreichs war nunmehr fester benn je begründet. Frankreich mußte, je nach seinem Wohlverhalten, drei bis fünf Jahre lang die militärische Besetzung seiner Nordostprovinzen ertragen und 700 Mill. Kriegsentschädigung gablen. 500 Mill. wurden zu je einem Fünftel unter Die vier Großmächte und Die Gesammtheit ber Kleinstaaten vertheilt; England und Preugen erhielten außerdem noch je 25 Mill. für die Einnahme von Paris. Der Rest ward für die Befestigung der an Frankreich angrenzenden Landstriche bestimmt, dergestalt daß Baiern 15 Mill., der Deutsche Bund 25 Mill. für die rheinischen Festungen erhielt; Preußen mußte sich mit 20 Mill. begnügen, da ihm Saarlouis und bas Besatzungerecht in Luxemburg abgetreten wurde.

Am nämlichen Tage erneuerten die vier Mächte ihr altes Bündniß. England hatte die einfache Berlängerung des Chaumonter Bertrages auf zwanzig Jahre gewünscht. Aber Rußland hielt entgegen, daß man Frank-

reich boch nur während bes Ausnahmezustandes ber Occupationszeit als einen verbächtigen Feind behandeln durfe, und feste burch, daß die vier Mächte fich, ohne feste Zeitangabe, zur Erhaltung bes legitimen Konigshauses und der Charte verpflichteten\*), benn von dem Parteifanatismus ber Emigranten befürchtete ber Czar bie ichwerften Befahren für Frant-Die vier Machte gelobten einander, burch wiederholte Bufammenfünfte der Monarchen ober ber Minister die europäische Sicherheit gu überwachen. Go ward benn ber gesammte Welttheil, und Frankreich insbesondere, unter die polizeiliche Aufsicht der Coalition gestellt; die Bourbonen burften nicht ruben bis fie aus biefer, für eine ftolze Nation bemüthigenben Lage wieder herauskamen und bie Aufnahme Frankreichs in bas Bündnig ber großen Mächte burchsetten. Da bie vier Mächte fämmtlich, Desterreich und England nicht ausgenommen, ber wilden Leidenschaft ber Emigranten mißtrauten, so richteten fie zum Abschied noch eine Note an Richelieu, ermahnten ihn die Mäßigung mit ber Festigkeit gu verbinden, allen Feinden ber öffentlichen Rube, unter welcher Geftalt fie fich auch zeigten, die feste Berfassungstreue entgegenzustellen. Boll schwerer Beforgniß verließen bie Staatsmänner ber Coalition Paris. ihnen glaubte an bie Lebenstraft bes alten Königshauses, fie alle ichatten die Dauer ber bourbonischen Herrschaft nur auf wenige Jahre. einem folden Staate, beffen Zufunft völlig unberechenbar erichien, batte bas verbündete Europa die beherrschenden Plate am beutschen Oberrhein wieder eingeräumt.

In der gesammten modernen Geschichte ist nur noch einmal nach glanzenden friegerischen Erfolgen ein Friede geschloffen worden, ber fich an schonenber Milbe bem Bertrage vom 20. November 1815 vergleichen läßt: ber Prager Friede von 1866. Aber was in Prag aus bem freien Entschluß, aus ber weisen Gelbstbeschränfung bes Siegers hervorging, bas führte in Paris ber gemeinsame Argwohn ber Berbundeten gegen ben fühnften und rührigften ber Siegesgenoffen berbei. Der große Augenblic, ba bas seit Richelieu so unnatürlich verrenkte Gleichgewicht Europas wiederhergestellt und ben Deutschen ihr altes Erbtheil zurückgegeben werden konnte, ward verfäumt weil alle Dachte bes Oftens und Weftens fich begegneten in bem Entschluffe die Mitte bes Welttheils beständig niederzuhalten. Durch schmerzliche Erfahrungen erkaufte sich bie deutsche Nation Die Erfenntniß, daß sie die Guhne bes alten Unrechts allein von ihrem eigenen guten Schwerte erwarten burfte. Alle bie bufteren Weiffagungen Barbenberge, Humboldts und Gneisenaus gingen wörtlich in Erfüllung. Franzosen empfanden nicht nur, wie billig, die mehrjährige Anwesenheit ber fremden Truppen als eine unauslöschliche Schmach; fie nahmen auch ben beispiellos milben Frieden für eine graufame Beleidigung. Nicht

<sup>\*)</sup> Ruffische Dentschrift über ben Bünbnifvertrag, 9./21. Oct. 1815.

Saarbrücken oder Landau lag ihnen am Herzen; was sie nicht vergessen konnten war die Niederlage von Belle Alliance. Rache für Waterloo! — dies blieb für Jahrzehnte der Schlachtruf des französischen Bolkes. Diesem Gedanken entsprangen die Revolution von 1830, die Kriegs-drohungen von 1840 und die Wiederherstellung des Kaiserreiches, dis dann nach einem halben Jahrhundert der alte Herzenswunsch in einem wüsten Eroberungskriege sich entlud und der deutsche Sieger die Unter-lassungsfünden von 1815 endlich sühnte.

So blieb das Berhältniß zwischen den beiden Nachbarvölkern auf Jahrzehnte hinaus tranthaft unsicher und gespannt. Die Deutschen empfingen die Runde von dem faulen Frieden mit bitterem Borne. So recht im Namen seines Bolkes rief Blücher: "Preußen und Deutschland steht trot seiner Anstrengungen immer wieder als ber Betrogene vor ber ganzen Welt ba" — worauf er bann abermals seinen Ingrimm gegen die Diplomatiker aussprach und zornig fragte, wie lange benn "biese sonderbare Bersammlung von Unterthanen, Die ihre eigenen Monarchen beherrschen," noch bestehen solle. In ihrer naiven Unkenntniß ber politischen Berhältnisse hatten viele Deutsche alles Ernstes gehofft, in Paris würden nicht nur die alten Grenzen bes Baterlandes wieder hergestellt, fondern auch die Bebrechen der Bundesverfassung geheilt werden. Schenkenborf wollte die Hoffnung nicht aufgeben, daß man den Erben der Leopolde und Ferdinande, der die deutsche Krone so kaltblütig verschmähte, nun doch zwingen konnte, fich mit bem alten Purpur zu befleiben. Der treue Mann konnte bie Stunde gar nicht erwarten, ba bas versteinerte Birnengesicht Des Raisers Franz wieder mit dem Reife der Karolinger geschmückt würde, und fang:

Di sei benn endlich weiser, Du Heerde ohne Hirt, Und mähle schnell den Kaiser Und zwing' ihn daß er's wird!

Welche Entrüstung nun unter diesem teutonischen Geschlechte, als sich ergab, daß Alles beim Alten blieb, daß die Kaiserherrlichkeit begraben war, daß Rappoltsweiler und Oberehnheim wieder Ribeauville und Obernahheißen, daß die alten schönen Heimathlande deutscher Gesittung wieder von dem Schlamme wälscher Berbildung überfluthet werden sollten, um vielleicht für immer darin zu versinken! In tausend deutschen Herzen hallte die Klage des Dichters wieder:

Doch bort an ben Bogesen Liegt ein verlornes Gut. Da gilt es, beutsches Blut Vom Höllenjoch zu lösen!

Und was am tiefsten verwundete: dieselben verlorenen deutschen Länder, denen man die Freiheit hatte bringen wollen, frohlockten über den diplomatischen Erfolg des Auslandes. In heller Verzweiflung rief Rückert:

Wirb unser Siegszug benn zur Flucht? Banz Frankreich höhnt uns nach. Und Elfaß, bu entbeutschte Zucht, Höhnst auch! D ärgste Schmach!

Im Rheinischen Mercur bonnerte Görres mit der ganzen Wildheit seines Jacobinerzorns wider das Basilistenei, das der gallische Hahn gelegt und die deutsche Einfalt ausgebrütet habe. Die Erbitterten wollten die so nahe liegenden Gründe des großen Mißlingens nicht sehen, schoben alle Schuld auf Hardenbergs Schwäche und auf die "deutsche Uneiniskeit", welche fortan ein stehender Klagepunkt in den Beschwerden der enttäuschten Patrioten bleiben sollte. Und doch hatten der König wie seine Staatsmänner ihre Schuldigkeit im vollen Maße gethan und bei den Ministern der meisten Mittelstaaten treue Unterstützung gefunden. Nicht die Deutschen waren uneinig gewesen, sondern Desterreich war von Deutschland abgefallen. Jene alte habsburgische Hauspolitik, welche so oft deutsche Reichslande gegen kaiserliche Erblande an die Fremden dahingegeben, hatte diesmal, da für das Haus Lothringen nichts Wünschenswerthes zu erwerben stand, die Deutschen einfach im Stiche gelassen.

Es war aber der Fluch des friedlichen Dualismus, daß die preußische Regierung fortan von ber öffentlichen Meinung für bie Gunben Defterreichs verantwortlich gemacht wurde und, um nur ben theuren Bundesgenossen nicht zu franken, grundsätlich unterließ sich selber vor der Nation zu rechtfertigen. Und wie frech und schamlos log diese Hofburg jett bem beutschen Bolke ins Angesicht! Gent, ber nachgerade jeden fittlichen Salt verlor, versicherte im Defterreichischen Beobachter mit breifter Stirn, niemals hatte zwischen ben großen Mächten irgend eine Deinungsverschiedenheit über die Friedensbedingungen bestanden, und schloß feierlich: ware dem nicht so, "bann haben wir das Publicum aus Unwissenheit oder geflissentlich falsch berichtet!" War es zu verwundern, wenn einer folchen Politik gegenüber die Sprache ber Patrioten täglich beftiger ward und Borres muthend ichrieb: "Wie die Bendomefaule ein fortwahrendes Zeichen unserer Schande ift, so soll im Rheinischen Mercur die fortwährende Protestation bes Bolts gegen alles Halbe und Schlechte niebergelegt werben, bamit bie Nachwelt erkenne: bie Zeitgenoffen waren damit nicht einverstanden!"

Der unglückliche Friede verbitterte nicht nur die Stimmung der Nation dermaßen, daß dem jungen Deutschen Bunde von Haus aus auch nicht ein Schimmer freudiger Hoffnung entgegenstrahlte. Er ferderte auch die während des Krieges erwachsene Selbstüberschätzung des Volks; darüber war ja gar kein Streit, daß "das Volk" Alles ungleich herrlicher hinausgeführt hätte als die Diplomaten. Die Massen der Nation kehrten bald wieder allen politischen Gedanken den Rücken; sie wendeten sich den schweren Sorgen des Haushalts zu um in treuer Arbeit

die Wunden des ungeheuren Kampses auszuheilen. Wer aber den feurigen Ibealismus des Befreiungsfrieges noch im Herzen bewahrte, der tröstete sich des Glaubens: jett sei die Stunde gekommen, da das Bolk selber die Leitung des deutschen Staates übernehmen müsse. Es klang wie die Weissaung der Kämpse und Leiden des kommenden Jahrzehnts, wenn einer der Besten aus dem jungen Geschlichte, der Kieler Historiker F. C. Dahlmann, zur Siegesseier die in Form und Inhalt den Geist der Zeit bezeichnenden Worte sprach: "Friede und Freude kann nicht sicher wiederstehren auf Erden, dis, wie die Kriege volksmäßig und dadurch siegreich geworden sind, auch die Friedenszeiten es werden, dis auch in diesen der Bolksgeist gefragt und in Ehren gehalten wird, dis das Licht guter Bersassungen herantritt und die kümmerlichen Lampen der Cabinette übersstrahlt."

Drud von 3. B. hirfchfelb in Leipzig.

, w

30



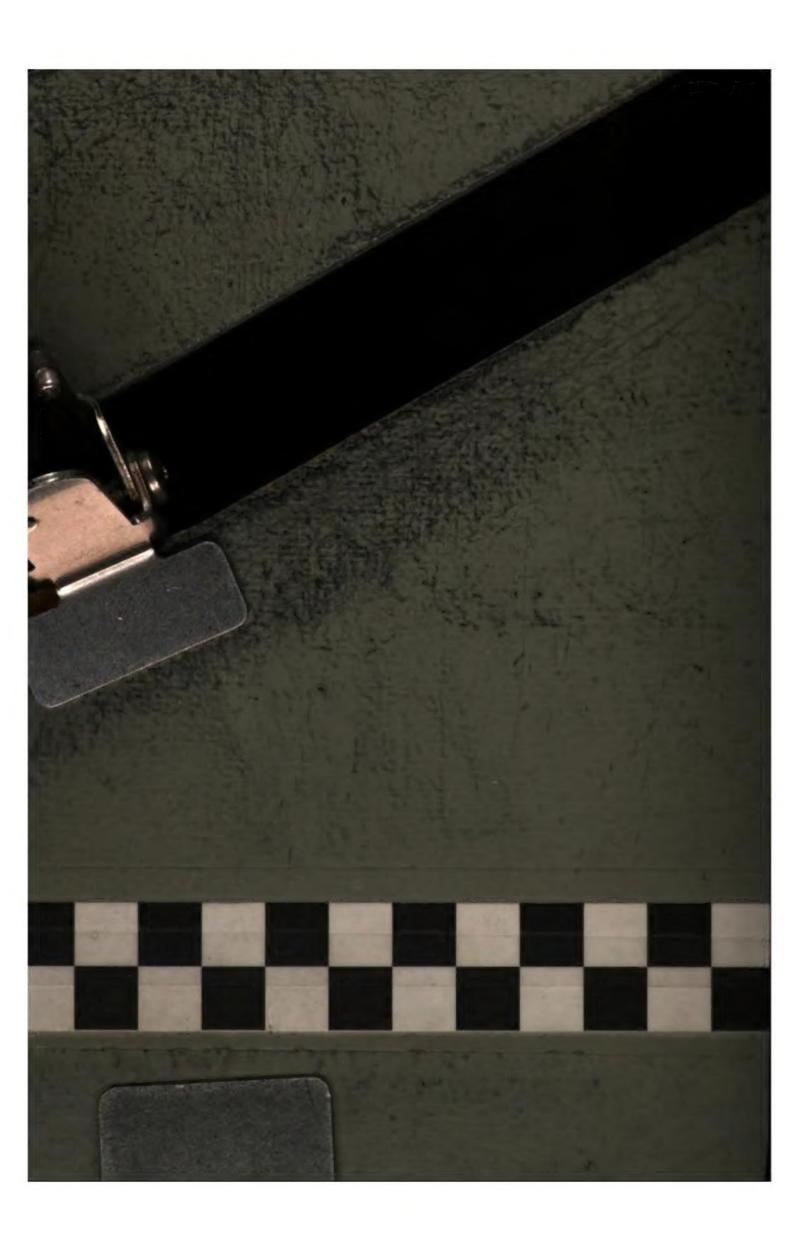